# SIGNALE

für die

# musikalische Welt.

Heraubgegeben

von

Bartholf Genff.



Siebzehnter Jahrgang.

LEIPZIG,

Berlag von Bartholf Senff. 1859.

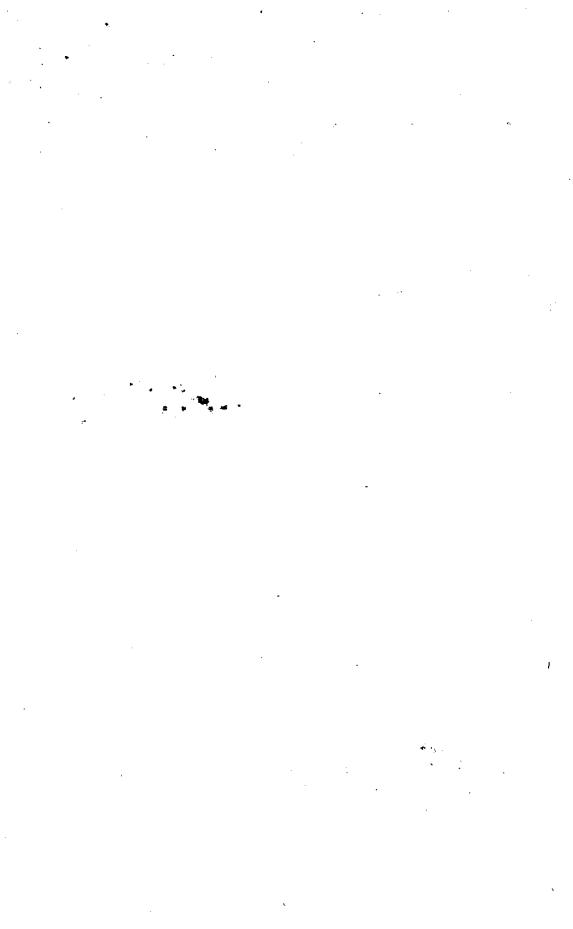

# Inhalt.

- No. 1. Ginige Bemerkungen über ichlechte Rufik. Bon G. Roffak. Auch ein mussikalischer Brief aus Paris. Bon A. Suttner. Mufikleben in Coln. Die Rufik in Bremen. Zehntes Abonnementcoucert im Saale des Gewandhaufes zu Leipzig. Dur und Moll. Erklärung von Dr. heinrch Doring.
- No. Die neueften Mufit-Creigniffe in Bien. Sans von Bulow und Ferb. Laub in Ronigeberg. Dur und Moll. Signaltaften.
- No. 3. Die Soireen Roffini's in Paris. Elftes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Ein Gedicht von Morit hartmann. Dur und Moll.
- No. 4. Die Lieb : und Gefangscomposition. 2. Das Schubert'iche Lieb. Bon G. D. Dur und Moll.
- No. 5. Der Antis Mufit Berein in Berlin. Bon G. Koffat. 3mölftes Abonnes mentconcert im Saale des Gewandhauses zu Leivzig. Die Schwalben. Aus ben "Bretonischen Boltsliedern" von Morit hartmann und Ludwig Pfau. Dur und Molt.
- No. 8. Lobengrin in Berlin. Bon G. Roffal. Dreizehntes Abonnementconcert im Saale bes Bewandhaufes zu Leipzig. Das Mozart-Dentmal in Wien. Dur und Moll.
- No. T. 31 Cordaro. Musitalische Buftande in Rem Dort. Bon Theodor Sa. gen. Aus Strafburg. "Academien" in Bien. Bierzehntes Abonnnementsconcert im Saule bes Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Signalfasten.
- No. 8. Mufikalische Briefe ans Baris. Bon A. Sutiner. Trois Nocturnes pour Piano par Stephen Heller, Op. 91. Funfschutes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll.
- No. 9. Ein verbindender Text zu Beethoven's "Ruinen von Atben" von Robert Seller. Rufilleben in Coln. Dur und Moll. Signalfaften.
- No. 10. Mufikalifche Briefe aus Baris. Bon A. Suttner. Ferdinand Das vid in Berlin und eine Sviree bei Sans von Bulow. Braunschweigs Mannergesangverein. Dur und Moll.
- No. 11. Balfe's "Rose von Castillen" in Bien. Sechzehntes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Suite pour Piano par J. Raff,
  Op. 69. Dur und Moll.
- No. 18. Muftalische Juftande in New-York. Bon Theodor hagen. Stebgebntes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Lelpzig. Drei Gesänge
  für vier Männerstimmen von heinrich Marschner, Op. 183. Lieder-Cyclus
  fitt eine tiesere Stimme mit Pianosorte von J. Bbie, Op. 24, heft 1—4. Dur
  und Moli.
- No. 18. Die Concerte in Bafel. Suiten filr Clavier von Joachim Raff, Op. 71, 72. Dur und Moll. Signalkaften.

- No. 14. Musikalische Briefe aus Paris. Bon A. Sutiner. Achtzehntes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. — Dur und Moll.
- No. 15. Ueber die geschichtliche Entwicklung, über Zweck und Grenze der Birtuosstät, mit besonderer Berücksichtigung des Pianofortespiels. I. Bon C. D. — Musikalische Briefe aus Paris. Bon A. Suttner. — Neunzehntes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. — Dur und Molt.
- No. 16. Ueber die geschichtliche Entwicklung, über Zweik und Grenze der Virtuosistät, mit besonderer Berückschigung des Pianosortespiels. II. Bon C. D. I. Schreisben der Choristen von der großen Oper in Paris an Hector Berlioz. II. Untwort des Antors an die Choristen der großen Oper in Paris. Ans "Les Grotesques de la Musique" von Hector Berlioz. Musikalische Renigkeiten aus Wien. Dur und Moll.
- No. 17. Ein Brief aus Paris. Bon Stephen heller. Concert zum Besten der Armen im Saale des Gewandhanses zu Leipzig. Dur und Moll.
- No. 18. Ueber die geschichtliche Entwicklung, über Zweck und Grenze der Birtuosität, mit besonderer Berücksichtigung des Pianosortesviels. III. Bon C. D. Musikalische Briefe aus Paris. Bon A. Sutner. Musikalische Kenigkeiten aus Wien, "Saul" und die Oper. Zwanzigstes und sehtes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Liedesfrühling von Fr. Rückert, sieben Gedichte für eine Singstimme mit Pianosorte componirt von Louis Chlert, Op. 25. Dur und Moll.
- No. 19. "Die Wallfahrt nach Ploermel," komische Oper von G. Menerbeer. Jum ersten Mal aufgeführt in Paris am 4. April 1859. Von A. Sutener. hauptprüfung im Conservatorium der Musik zu Leipzig im Saale des Gewandhauses. Dur und Moll.
- No. 20. Auch ein Concert, oder Fran Schröder=Devrient=Bock in Görlit. Mufikalische Briefe aus Paris. "Die Wallfahrt nach Ploermel." Bon A. Suttner.
   Aus Straßburg. Aubinstein's "Berlorenes Paradies" in Wien. Dur und Moll.
- No. 21. Der herzog von Gotha. Bon E. Koffat. Ans Dublin. Gefänge aus Schneewittchen, dramatifirtem Märchen von Fr. Abber, für weiblichen Chor mit Orchester componirt von Carl Reinecke, Op. 55, No. 3. Dur und Moll. Signalkaften.
- No. 22. Taunhäuser in New-York. Kein Mythos. Bon Theodor Sagen, Mufikleben in Edin. Trauermarich für Pianoforte zu vier händen componirt von Joh. Beuchemer, Op. 5. — Dur und Moll.
- No. 23. Musikalische Briefe aus Paris. Bon A. Sutiner. Die St. Petersburger Concertsaison. 1859. Romance, Barcarolle et Impromptu pour Piano par S. Jadassohn, Op. 15. Dur und Moll.
- No. 24. Die italienische Oper in Bien. Mufikalische Briefe aus Baris. Bon A. Suttner. Dur und Moll.
- No. 25. Die Musik in Bremen. Bon Z. Ander in Berlin, Bon H. T. Die italtenische Oper in Wien. "Elisa Balasco" von Paccini. Weihnachtslied für Frauenchor und Solo mit Pianosorte componirt von Robert Rabecke, Op. 20. Dur und Moll. Signalkasten.
- No. 26. Zweite Hanptprüfung im Confervatorium der Mufft zu Leipzig im Saale des Gewandhauses. Noch einmal herr Ander in Berlin. Bon F. S. Borschläge zu einer gründlichen Neform der Musik, von C. B. Schumann. Dur und Moll. Schreiben des herrn Musikdirector B. Hamm in Würzburg an die Resdaction der "Signale."

- Mo. 28. Gine Runftler-Liebe. Bon Otto Auppins. Dryadens Broflup, (Die hochzeit ber Orpade) von 3. ф. G. hartmann. Aufgeführt in Copenhagen. Dur und Moll.
- No. 29. Michael Bilbelm Balfe. Biographie, Bon Decar Rrahmer. Dur und Moll.
- No. 39. Ein Runftlerbrief aus Loudon. Bon A. R. Sandelfest in Ronigsberg. Dur und Moll.
- No. 30. Aus Lubed. Aus Bafel. Dur und Moll.
- No. 31. Zwanzig Studien filr die Bioline nach ben Bianoforte-Studien Dp. 70 von J. Mofcheles frei bearbeitet von Ferd. David. Sandelfest in Salle. Aus Biesbaben. Dur und Moll.
- No. 39. Ein mufifalifches Lebenszeichen aus Bien. Dur und Moll.
- No. 33. Biener Opernguftande. Dur und Moll.
- No. 34. Grundfage. Bon Dirfcbad. Seft: Cuverinre in Cdur far Orchefter von Sugo Ulrich, Op. 15. Dur und Molt.
- No. 35. Robert Frang. Gine Characteristit. Große Sonate für Pianoforte und Bioline von Joach im Raff, Dv. 73. Die Oper in Wien. Die Abounementsconcerte im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig betreffend. Dur und Molt. Foyer.
- No. 36. Ausführliche Clavier-Methode von Julius Anorr. Griter Theil. Fünf Gefange für vier Männerstimmen (Golo und Chor) von J. Dürrner, Op. 25. Der Tenorift Boworsti in Berlin. Dur und Moll. Foyer.
- No. 37. Bon ber Biener Oper. Dur und Moll. Album.
- No. 38. Frédéric Chopin. Eine Characteristif von Louis Chiert. Dur und Moll.
- No. 39. Madame Pompadonr und die Sangerin. Plandereien ans der nördlichen Musikzone. Funf Gefange für vier Mannerstimmen von Franz Abt, Op. 163. Dur und Moll.
- No. 40. Ueber die Zigeuner und ihre Mufit in Ungarn, von Krang Liszt. Befangsen B C, vorbereitende Methode jur Erlernung bes Anfages und der Feststels lung der Stimme, von h. Panofta. Dur und Moll.
- No. 41. Robert Schumann. Bon Lonis Chlert. Biener Sciggen. Gr. ftes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Dur und Moll. Foyer.
- No. 49. Contunftler ber Gegenwart: Carl Reinede. 3meites Abonnementconcert im Saale bes Gewandhanses zu Leipzig. Bon D. N. Dur und Moll. —
  Album.
- No. 48. Loufunftler der Gegenwart: Carl Lowe. Bon C. D. Mustalische Bustande in New-York. Bon Theodor Sagen. Duverture in einem Tranersspiel für großes Orchester von Boldemar Bargiel, Op. 18. Dur und Molt. Ertlärung von v. Bastelewski. Album.
- No. 44. Bur Berliner Mufit. Bon G. Roffat. Drittes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Kinder-Clavierschule von Louis Robler, Op. 80. Bon T. L. Dur und Moll.

- No. 45. Felix Mendelssohn Bartholdy. Bon Louis Chlert. Wiener Scizzen. Biertes Abonnementsoncert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Zwölf Etnden in gebrochenen Accorden für Pianosorte von Anton Krause, Op. 9. Dur und Moll. Erklärung von Ferd. David. Zu Schiller's Jubelseier.
- No. 46. J. B. Bivtti's Violin-Duette. Op. 19, heft 1, 2. Jur Erleichterung für Lehrer und Schüler genan bezeichnet und heransgegeben von Ferd. David. Fünftes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Von D. N. Dur und Moll.
- No. 47. Das Schillerfest in Leipzig. Die Schillerwoche in Bien. Parifer Scizzen. Bon A. Sutiner. Dur und Moll. Signalkasten. Fover.
- No. 48. Ludwig Spohr. Pariser Scizzen. Bon A. Suttuer. Wiener Scizzen. Zwei Clavierstücke (Two Musical Sketches) von Felix Menbels = sohn Bartholdy: No. 1. Andante cantabile in Bdur. No. 2; Presto agitatio in Gmoll. Dur und Moll. Signaskasten.
- No. 49. A. Bagner's "Lannhänfer" in Wien. Sechstes Abonnementconcert im Saale des Gewandhanses zu Leipzig. Bon D. N. Carl Gottlieb Reissiger. Bon C. Banck. Mondnacht. Zweistimmiger Gesang mit Pianosorte von Francesco Berger, Op. 19. Dur und Moll. Novitäten.
- No. 50. Jur Berliner Musik. Bon E. Koffak. Concert-Springsluth in Bien. Parifer Scizzen. Bon A. Suttner. Siebentes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Dur und Moll. Novitäten. Signalkasten. Foyer.
- No. 51. Parifer Scizzen. Bon A. Suttner. Aus Straßburg. Musstleben in Cöln. Achtes Abonnementeuncert im Saase des Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Dur und Moll. Foyer. Signalkasten.
- No. 52. Louis Spohr als Hornift. Sechs Lieder für eine Stimme mit Pianos forte von Albert Dietrich, Op. 11. Neuntes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Bon D. N. Dur und Moll. Signalkasten.

# Alphabetisches Register

derjenigen im Druck erschienenen musikalischen Werke, über welche sich Kritiken in diesem Jahrgange befinden.

| Mbt, Franz. Op. 163. Funf Gefänge für vier Mannerstimmen. Partitur und Stime men. — Bertag von Bartholf Senff in Leipzig No. 39.                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bargiel, Bolbemar. Op. 18. Duverture zu einem Trauerspiel für großes Orchester. Bartitur, Orchesterstimmen und Clavierauszug zu 4 hanben. — Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 43. |
| Berger, Francesco. Op. 19. Mondnacht. Zweistimmiger Gefang mit Pianoforte. — Berlag von Breittopf u. Gartel in Leipzig No. 49.                                                           |
| Bote, 3. Op. 24. Lieder-Cyclus fur eine tiefere Stimme mit Bianoforte. Deft 1-4. Berlag von Fris Schuberth in Samburg No. 12.                                                            |
| David, Ferb. Zwanzig Studien für die Bioline nach den Bianoforte-Studien Op. 70 von 3. Woscheles frei bearbeitet. — Berlag von Fr. Kistuer in Leip-                                      |
| Dietrich, Albert. Op. 11. Seche Lieder für eine Stimme mit Bianoforte. — Berlag von Rieter-Biedermann in Binterthur No. 52.                                                              |
| Durrner, 3. Op. 25. Fünf Gefange fur vier Mannerstimmen (Solv und Chor.) Par-<br>titur und Stimmen. — Berlag von Bartholf Cenff in Leipzig. No. 36.                                      |
| Ehlert, Louis. Op. 25. Liebesfrahling von Fr. Rudert. Sieben Gedichte für eine Singftimme mit Pianoforte. — Berlag von Leudart in Breslau. No. 18.                                       |
| Seller, Stephen. Op. 91. Trois Nocturnes pour Piano Berlag von Bartholf Genff in Leipzig                                                                                                 |
| Beuchemer, Joh. Op. 5. Trauermarich für Pianoforte zu vier Ganben. — Berlag von Rieter-Biedermann in Binterthur No. 22.                                                                  |
| Jabasfohn, &. Op. 15. Romance, Barcarolle et Impromptu pour Piano. — Ber-<br>lag von Siegel in Leivzig No. 23.                                                                           |
| Knorr, Julius. Ausführliche Clavier-Methode. Erfter Theil. — Berlag von Rabnt<br>in Leipzig No. 36.                                                                                      |
| Riblet, Louis. Op. 80. Rinder. Clavierschule. — Berlag von Siegel in Leipe gig No. 44.                                                                                                   |
| Rraufe, Anton. Op. 9. 3woif Ctuben in gebrochenen Accorben far Bianoforte. Deft 1, 2. — Berlag von Rieter. Biebermann in Binterthur. No. 45                                              |

| Liszt, Franz. Ueber bie Zigenner und ihre Musit in Ungarn. — Berlag von Bour billiat u. Comp. in Paris No. 40                                                                                | ,<br>).  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Marfchner, Heinrich. Op. 183. Drei Gefänge für vier Mannerstimmen. Partitur un Stimmen. — Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 12                                                        | id<br>2. |
| Mendelssohn Bartholdy, Felix. Zwei Clavierstücke (Two Musical Sketches). No. 1 Andante cantabile in Bdur. No. 2. Presto agitato in Gmoll. — Berla von Bartholf Senff in Leipzig No. 48       | ġ,       |
| Panofka, H., Gesangs-UBC. Borbereitende Methode zur Erlernung des Ansahes un der Feststellung der Stimme. — Berlag von Rieter = Biedermann i Bintetthur                                      | b<br>n   |
| Radede, Robert. Op. 20. Beihnachtstied für Franenchor und Golo mit Bianoforte<br>Partitur und Stimmen. — Berlag von Schlefinger in Berlin. No. 25                                            | }.<br>j, |
| Raff, 3. Op. 69. Suite pour Piano Berlag von Körner in Erfurt No. 11                                                                                                                         | •        |
| - Op. 71, 72. Suiten für Clavier Berlag von Rubn in Beimar. No. 13                                                                                                                           | ļ,       |
| - Op. 73. Große Sonate für Pianoforte und Bioline. — Verlag von Schubert u. Comp. in Hamburg No. 35                                                                                          | þ        |
| Reinecke, Carl. Op. 55 No. 3. Gefänge aus Schneewittchen, dramatisirtem Märche von Fr. Röber, für weiblichen Chor mit Orchester. Partitur. — Berlag vo Siegel in Leipzig.                    | n        |
| Schumann, C. B. Borfchläge zu einer gründlichen Reform ber Mufit. — Berlag vo Gellins in Berlin No. 26                                                                                       | n<br>3.  |
| Mlrich, Sugo. Op. 15. Fest-Onverture in Cdur für Orchefter. — Berlag von Leu dart in Brestau No. 84                                                                                          | ,<br>Į.  |
| Biotti, I. B. Op. 19. Biolin-Duette. Bur Erleichterung für Lehrer und Schüler ge uan bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Heft 1, 2. — Bet lag von Bartholf Senff in Leipzig No. 48 | ľ×       |
|                                                                                                                                                                                              |          |

Angerdem befindet fich im Fenilleton fast jeder Rummer unter "Dur und Moll" eine Angahl kurzerer Besprechungen aber neu erschienene Werke der mufikalischen Literatur.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ihir., bei directer franklirter Busendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ihir. Insertionsges bubren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch und Musikaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Ginige Bemerkungen über fchlechte Mufif.

So oft auch icon das Bertrauen der Menichen auf die Wahrhelt der Aussprücke berühmter Dichter durch frittelnde Naturen erschüttert sein mag, niemals hat man sich an den Sah unseres edlen Sängers gewagt: "daß ein jeder Wech sel des Glücklichen schrede." Zwar ift noch immer nicht festgestellt worden, welchen Bechsel er eigentlich gesmeint habe, ob jenes kleine lithographirte und gestempelte Product, bas doch im schlimmsten Valle den Menschen allem Bechsel der irdischen Erscheinungen entrücken und ihn hinter Gitter und verriegelte Thüren versehen kann, oder jenen einsachen täglichen Wechsel der Basche, der den Sterblichen nur mit dem angenehmen Frösteln der Frische überrieselt; allein beim Jahres wech sel glauben wir den gedankenvollen Ausspruch in unserem Sinne auslegen und von dem Schrecken reden zu dürfen, den uns der liebergang von der 58 in die 59 verursacht.

Bir durfen in einem Blatte, bas durchaus von Musikanten fur Rusikanten geschrieben wird, wohl vertraulich sprechen, und an einem so wichtigen Termine, während
andere Leute Lichterchen in Rußschaalen schwimmen lassen, Jinn in Basser gießen und
die Pantoffeln über den Kopf wersen, auch unsererseits versuchen, ein wenig den Schleier der Butunft zu lusten. Denn wir konnen uns unmöglich verhehlen, daß es
mit der gbitlichen Musica eben nicht vorwärts geht und sich, in ihr Reich ein gefährlicher Verfall einschleicht, der zuletzt uns Alle, die wir natürlich zu ben vortrefflischen Musikern geboren, mit dem Untergange bedroht.

ilm nun aber einen grellen Refleg auf bie buntle Rebeimaffe ber Butunft zu merfen, ift bas Erfprieglichfte, bie Bergangenbeit möglichft zu erhellen und fich ihrer Besonderheiten flar zu werden. Da bemerkt man benn mit Schreden, bag bie Dufit so gut, wie die europäische Gesellschaft, eine sociale Frage hat und daß von der Lösung derselben der Zustand der Künstler und der Kunst abhängt. Selbstverständlich kann die sociale Frage in der Musit nur darüber ausgeworsen werden; auf welche Weise die zahllosen Proletarier derselben augeneisen beschäftigt und geistig ernährt werden sollen. Wohl Niemand, der die hentigen Justände in den großen Städten kennt, wird zu läugnen wagen, daß es ein unermeßliches Sang = und Klangproletariat giebt, dem es in seinen Mußestunden als Lebensaufgabe gilt, das zu machen, was wir die "schlechte Musik" nennen, ein offenbar revolutionäres Beginnen gegen den geordneten Staat der Welodit und Harmonik, mit allen ihren einzelnen Branchen.

Der Schreiber blefer Beilen Bat an fich felbft bie Beobachtung gemacht, welche nachtheilige Birtung der Ginflug ber fchlechten Mufit hervorzubrlugen bermag, und welder Characterftarte es bedarf, nur an den alten conservativen Clementen der Runft fest-Er hat beobachtet, daß feit gehn Jahren, fo alt ift etwa ber Sturg ber virtnofen Titanen aus den Concertfalen, die beimlichen Bekenner ber fchlechten Mufit nach und nach Muth gefaßt haben und in ihrer tiefen Berborgenheit erst leise Laute von sich gaben, dann fange und flangluftiger murben, bald Saus und Strafe mit ihrer Jammermusit erfüllten und endlich gar in die Deffentlichkeit der Concertsale vordrangen. Noch nicht zwanzig Jahre find verflossen, daß die schlechte Mufit, von einer gewiffen Schaam bewogen, ihre Uebungen im Berborgenen auftellte. Gin Tenor, ber mit Mag durch die Balder und Auen jog, aber noch nicht des sicheren Robrs, d. h. des Treffens der Tone gewiß war, verbarg fich in einem Gartenhaufe, einem vereinzelten hinterzimmer oder einem abgelegenen Tangfalon, ein angehender Albtift bestieg den Troktenboden, ober wenn er besonders bescheiden und menschenfreundlich war, den Kirft bes Daches, ein Biolinift feierte feine Flitterwochen mit der Ronigin bes Drchefters an Sonntagen, wenn die Bürger vor den Thoren und nur die Ragen zu hause waren; es galt noch fur eine Schande, neben den machtigen Birtnofen, die Luft mit Disharmonleen zu zerreißen, und einem Familienvater mußte ber unumftögliche Beweis des Talentes feines Sohnes oder feiner Tochter geführt werden, the er litt, daß fie Mufit Aber feit dem Untergang ber Birtnofengunft trat eine allgemeine Gewerbefreihelt ein und mit ihr die Bildung des mufikalischen Proletariats.

Was haben wir in unserer Wohnung von den Hausgenossen, welche sich sämmtlich nicht über diesen Standpunkt erheben, in den letzten zehn Jahren ausgestanden! Man wird und tief bemitseiden, wenn wir als Probe mittheisen, daß ein Planist der niedrigsten Ordnung im Meiche der Tone, jenen beträchtlichen Abschnitt aus dem menschlichen Vasein hindurch, den bekannten Mazur in Bedur von Chopin, der immer in die "musse kalischen Kinderfreunde" aufgenommen wird, auf einem hektischen, und in den letzten Insen liegenden Vortepianissimv allabendlich von acht bis elf Uhr über meinem Kopfe gesübt hat! Durch den Berfall der Pianosortekräfte ist jener Mazur jetzt schon nach Gedur transponirt worden, und wenn wir Beide lange genug leben, kaun sich noch der große Kreislauf der Tone vollenden und der Mazur wieder nach Belur in die Tenorlage gerathen. Ia, wir haben ein großes heiliges Necht, wider das Protestariat und die schlechte Musik aufzutreten, und wer "wohnte" irgendwo, und vermöchte nicht ähnliche erschützternde Klage vorzubringen?

Die schlechte Mufit bleibt aber babet nicht jteben; fie ift längst in die Concertfale gedrungen. Wir wissen nicht, ob anch in anderen großen Städten fich dergleichen Nebels stände bemerken lassen, allein in unserem Wohnort wird der guten Mufit von der schlechsten entschieden das Feld ftreitig gemacht.

Das Proletariat tritt am dreisteften im Gefange auf. Es gehört fo wenig dazu, einige Toue von fich zu geben, und der Unterricht der Stadtschule befähigt oft schon allein dazu, fich einem Chore anzuschließen und vielleicht gar ein beliebter Solofänger

In neuerer Beit haben fich felbft ben englischen Sonntagefchnien gleich. logenannte "Firbleichen" aufgethan, in welchen ermachfene Perfonen in menigen Lectionen und fur wenige Grofchen im Gefange ,,ausgebildet" und gu ichreienden Profetas riern gemacht werden. In Diefelbe Claffe von Ranftlern geboren Die Genoffenichaften, welche Bierwirthen ein hintergimmer abmiethen. fich einen wohllantenden Ramen beilegen und ihren Durft nach baurifchem Rag burch Chorgefange anguregen fuchen. beftatigt burchaus die alte Behanptung bes geiftreichen, aber noch groberen Datthefon: "Outes Gulenburger Bier bringt den Baggefang berfur!" wenn wir diefe Chore mefentlich aus Baffiften bestehen feben und Die Tenbre barunter fo felten find, bag man ihnen frei mitgutrinten gestattet, falls fie das A mit ber Bruft angeben tonnen. Bumeis len, nach dem Theater, wenn man noch eine Erfrischung einnimmt, bort man, neben bem Billard figend, and der Ferne ben Gefang biefer gaffer über ben hof erichallen. Sie entbloden fich auch nicht, der mehreren Sicherhelt wegen mit einem Dugend abn-Ucher mufitalifcher Benoffenichaften gufammengutreten und Concerte gu veranstalten, beren characteriftifche Gigenfchaft barin besteht, bag fie jebe a capella gefungene Rums mer regelmäßig einen balben Ion herunterbraden. Gin ficheres Reunzeichen bes Bros letariate eines Chores besteht barin, bag bie Sanger fich fo enge ale moglich aneinanderdrängen; es fpricht fich barin bie Dacht bes bofen Gemiffens aus.

Die Qualität der heutigen Solofanger neigt fich nicht minder gur ichlechten Mufik. Die fiblen Stimmen mit verwerflichen Manieren vermehren fich gleich den Feldmäufen. Bon den Theatern zu schweigen, die fiberall um brauchbare Kräfte in Berlegenheit find, hat es die größten Schwierigkeiten, in einem immerhin guten Gesangvereine die So-

lopartleen mit ausreichenden Sangern gu befegen.

Die Instrumentalmufit hatt ihr Gebiet wohl noch am reinsten von diesen traurigen Gindringlichen, aber doch bilden fich schon hie und da, Räuberbanden vergleichbar, auch schiedete Orchester, die größtentheils aus wirklichen Proletariern bestehen und deren eines durch seine üble Beschaffenheit zwei der löblichsten Unternehmungen für moderne Orchestermufit in Berlin, rasch hinterelnander, zu Grunde gerichtet hat. Die schlechte Quarteitmufit allein wagt sich noch nicht hervor, weil das einzelne Individuum darin zu sehr dem ausbrechenden Jorne der Menge ausgesetzt sein und für die begangenen Lonegcesse verantwortlich gemacht werden kann.

Im Solospiel bagegen treten die Proletarier mit einer unerhörten Dreistigkeit auf und namentlich auf der Bioline erlauben fie sich Dinge, daß die großen Geiger der Bergangenbeit sich im Grabe umkehren mußten. Dieses edle Tonwerkzeug stebt in Gesahr "zu" den Instrumenten herabgewürdigt zu werden, deren sich alle Gulfsbedurftigen zur Ausstatung als Bettelaparat bedienen, zu der Flote, der harse und dem Cornet a piston. Ganz junge, hinter den Ohren noch nicht trocene Anaben, und Greise von vollendeter Ausgebeinigkeit mißhandeln das Justrument Lartinis und Paganinis; es ist Zeit, daß von Seiten funstlerisch gestunter Leute diesem Treiben Einhalt geboten wird, wenn nicht das Interesse an öffentlichen Kunstbestrebungen nach und nach vollkummen erlöschen soll.

Bang im Sinne der Theorie einer ichlechten Dufit ift es ferner, Matinden und Soirden gang um fonft ju geben, ober aber ben Breis der Billets nur auf den Bettel gu fegen und die Buborer toftenfrei einzulaffen.

In einem Blatte, das hinsichtlich einer ftrengen Rritit kein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegt, mag es erlaubt fein, bei dem Beginn eines neuen Jahres alle schreis benden Musiker auszufordern, bei der Lösung dieser specialen Frage thatig zu sein und beharrlich gegen das musikalische Proletariat auszutreten. Nicht eine humane, sondern eine terroristische Kritik, vermag die Runft von diesen unleidlichen Parasisten zu befreien und dem profanen Handwerke bergteichen Talente zuzusähren, die fich in

die Mufit nur verirrt haben.

#### Auch ein mufikalischer Brief aus Paris.

Die Morgenftund' am Meeresftrand Sat lieblich mein Gemuth beweget, Sie ift wie eine liebe Sand, Die heilend auf bas berg fich leget.

Der Blid ins Meer ist wie ein Blid' In bunkle Augen, bie wir lieben; Das Segel wie ein hold Geschick, Das noch nicht ganz vorbeigetrieben.

Und Alles wie ein blühend Grab, Drin ftille ruhet jebes Streiten, Das meine werf' ich auch hinab, Und Friebe glänzt aus allen Weiten.

Auch die Poesse ist wie eine liebe Hand, die heilend auf das herz sich legt, und ich fühle mich gesunden, nachdem ich an der Seite eines echten Boeten einige Stunden verträumt habe. Unser musikalisches Treiben hier hat so wenig mit Poesse zu schaffen, daß Sie mir wohl erlauben, mein But zu suchen, wo ich es sinde. Es wäre mir gar zu unaugenehm, an dem schönen Neujahrstage an der hand eines französstünstlers, und wäre es herr Montaubry oder eine Mme. Barbot, vor Ihnen und meinen Freunden zu erscheinen; ich bringe dem Leser ein schönes, ein deutsches Angebinde, das er sich sür wenige Franken anschaffen kann.

Diese Zeilen sind einer Gedichtsammlung gewidmet, welche. wie das oben angeführte Lied zeigt, ins Bereich des Musikalischen gehört. Der wahre lyrische Dichter ist der, dessen Erzeugnisse der musikalischen Schöpfung als Grundlage dienen können, oder doch musikalisch auregen. Die Memnonssäule klingt unter der Berührung blos des Sonnenstrahles, der Dichter klingt bei jeder Berührung, es mag ein liebend Aug auf ihn blischen, ein Leid ihn prüfen, eine Erianerung durch tein Gemüth ziehen, eine Enttäuschung ein welkes Blatt in den Kranz seiner Hoffnungen winden, alles gestaltet in seiner Seelesich zum Liede. Wie die Empsindungsnerven, gleichviel auf welche Weise angeregt, nicht aus dem Kreise der bestimmten Empsindung heraus kommen und der Sehnerv z. B. auch durch einen Schlag getroffen eine Farbenempfindung zu unserer Seele telegraphirt, so ist des Dichters Seele ein Spiegel, in dem sich alle Erlebnisse als poetische Gestaltungen abspliegeln. Darum meinte Goethe auch mit Recht, ein jedes gute Gedicht müsse ein Gelegenheitsgedicht sein.

Das Buch, von dem ich fpreche, bietet uns eine Reihe folcher Gelegenheitsgedichte, Die einem edlen Geifte, einem marmfühlenden herzen entsproffen, von tüchtiger Gestaletungstraft groß gezogen, in schöner, gewinnender und eigenthumlicher, der jeweiligen

Empfindung entsprechender Form vor uns treten.

Ergählend oder schildernd, reflectirend oder im subjectiven Nachhalle eines unmittelbaren Erlebnisses, bleibt unser Dichter trop aller mäunlicher Kraft, die sich in seinem Borte ausspricht, liebenswürdig und anziehend, wie der Mann gern dem Weibe sich naht und so auch der Muse. Erop allen Jugendseuers, trop der Leideuschaft, die seine Berse durchglüht, verliert er niemals das Maß, das der rechte Künstler stets zu bes wahren weiß.

Der edle Sinn, dem wir in allen diesen Erzeugnissen entgegentreten — der hohe Lebensmuth inmitten von Stürmen und Gefahren, die Leib und Seele bedrohen, erhält ein schönes Relief durch die weise Milde, mit der die Schwächen des Menschen beurstheilt werden. Die Lebensfrische und Zartheit, die sich in den Beziehungen unseres Dichters zum Weibe auf jeder Seite kundgeben, erwärmen und erfreuen. Die Fran

mit so einfachem, jum herzen sprechenden teuschen Borte, mit folder Innigkeit bes
fingen, bas vermag nur der Deutsche, und die Gedichte, die und in diesem Augenblicke die französische Mufik vergessen machen, find von einem deutschen Dichter, von einem Dichter, der nichts Fremdes an fich berankommen ließ und den treuen patriotischen Sinn unverkommert zu bewahren gewußt, obgleich er seit Jahren in der Berbannung lebt.

Der Lefer hat es wohl langft errathen, bag ich von Moris hartmann rebe, ber in seinen "Beitlosen" bie poetische Literainr Deutschlands durch eine Schöpfung von bleibendem Berthe bereichert hat. Bir sprechen derlei nicht leichthin aus, ber Leser weiß es, und darum hoffen wir auch, unsere dringende Empschlung werde nicht ohne Birfung bleiben.

#### Mufifleben in Coln.

Unfere Diesmalige Concertsaifon marb am 19. Det. Durch bas erfte Gefells ichafteconcert im Gurgenich erbffnet. Roch gablreicher wie im vorigen Jahre batte Babrend Diefelbe in ber letten Saifon fich bie Schaar ber Abonnenten eingefunden. icon gegen bas Jahr 1848 fich verdoppelt batte, flieg fie jest faft ju 1400 Personen. In diefem gewaltigen Andrange liegt unvertennbar eine nicht geringe Befahr für ben Das buntgemischte und buntgevuste Publicum giebt ffinftlerifchen Beift ber Concerte. feiner Ratur nach buntgemischte und buntgeputte Concertprogramme por; Die Direction, die Aber eine Ginnahme von 7-8000 Thir. ju verfügen und bamit neun Concertabende gu bezahlen hat, tann leicht über dem Bunich, den braufenden Beifall diefes Bublicums gu erhalten, Die Intereffen ber Runft vernachläffigen, indem fie Die Intereffen ber Kunftler in den Bordergrund ftellt. Bieber bat man bier an ernfteren Pringipien festgehals Dan ertannte es für feine Bflicht, ben Beschmad bes Publicums zu bilden, nicht fich durch ibn bilben zu laffen. Moge man auch in Bufunft biervon nicht abgebn! Moge man auch ferner ber Anficht buldigen, das große Runftinftitute vor allem Die vollendete Aufführung großer Runftichöpfungen fich jum Biel fegen und dem Birtuofenthum nur insofern bei fich Butritt gemabren follen, als es jeue Aufführung verherrlichen bilft!

Die brei erften Concerte ber Concert : Beffellichaft brachten Die Sinfonien in F- und Adur (No. 7 und 8) von Beethoven und die Bdur-Sinfonie (No. 1) von Am trefflichften in ber Ausführung und am durchichlagenoften in ber Birfung mar die fiebente Siufonie von Beethoven mit ibrer tiefen Defancholie und ibrer mabufinnig verweiflungevollen Ausgelaffenbeit; aber auch die Schumann'iche Ginfo. nie erwarb fich bei gutem Bortrage marme Freunde. Gie bat bel einem frifchen, ungemachten Buge, ber burch bas gange Bert gebt, ein anmutbiges Motiv im Allegro, reigende Melodien im Abagio und Kinale und Die heiterften Abythmen im Schergo. -Frau Dr. Schumann trug im erften Concerte bas Dmoll-Concert von Mogart und die Phantafic mit Chor von Beethoven, herr Concertmeifter Grunwald im britten das achte Biolin-Concert von Robe vor. Dag Gran Schumann den Bauber des echten Aunftgeiftes über alle ausgoß, verftebt fich von felbft. Bollen wir aber auch herrn Grunwald alle Anerkennung, ber uns bas Robe'iche Bert mit ber fichern Gragte und der warmen Empfindung gu Gebor brachte, welche ibm allein noch das Burgerrecht in unfern Concertfalen erhalten tonnen. - Den bele fobn's Duverture "Die Ringale. boble" eröffnete bas britte Concert; fie tragt une nicht die webende Sabne ber Begeis fterung entgegen, wir bleiben ftill und rubig, wenn wir fle gebort; aber es ift uns, als batte ein filberner Rebel auf uns gelegen, aus dem aumnthige Geftalten uns beiter ans gelächelt; ein füßer Bauber bleibt über uns, auch wenn all' Die Tone lang verflungen find. - Bon Bocalwerten hörten wir "Gerbft und Binter" aus ben "Jahreszeiten" von Sandn, bas Finale aus ber "Lorelen" von Mendelsfohn, eine Cantate von 3. S. Bach und geistliche Lieder von Siller. In den "Jahreszeiten," beren Ausführung, was die Chore anbelangt, jum Theil eine vorzügliche war und die mit ihrer natven Kindlichkeit und ihrer ewigen Jugendluft felbst dem Blafirteften mitunter ein Lacheln abgewinnen muffen, wurde die Bagpartie durch herrn Simon bom hoftheater ju Blesbaden, die Tenorpartie durch herrn Bellmann vom hiefigen Stadtificater ge-Beibe Berren haben fcone Stimmen, namentlich was die Sobe anbetrifft, beide aber haben diefelben nicht genug in der Gewalt, um im Concertsaale damit zu wirken; herr Zellmann macht zu wenig, herr Simon zu viel mit ihr; ber Eine verdirbt fich bie Tone burch verkehrten Anfat, burch zu feltene Anwendung bes Portaments, ber Anbere burch Tremoliren und burch offenbar absichtliche Bernachläffigung der Confonantaus-Trefflich mar die Sopranpartie burch Fran Dr. Mampe-Babniga befest. ivrache. Kran Mamve's Stimme ist filberhell und schwingt fich sicher in die höchsten Söhen; ihr entichiedenes Genre ift das Schalkhafte, Redische, Grazibse. So war fie denn auch in ber Rolle ber "Sanne" unübertreffiich und errang frürmischen Beifall, mahrend im britten Concerte fie mit ber Arie "Berfibo" von Beethoven und der Litusarie giemlich kalt ließ, zwei Arien, die eine leidenschaftliche Auffassung verlangen, übrigens aber das Bublicum, bas fie ungablige Male gehört hat, überhaupt wohl nicht mehr fo leicht zu begeistern vermögen. - Menbelosohn's "Lorefen" machte in diefem Jahre nicht die fruhere Wirfung. Fräulein Brenken aus Carlsruhe, welche die Titelrolle sang, hat zwar in ben letten Jahren anerkennenswerthe Fortschritte gemacht, aber die Allgewalt der Leis benichaft, die jeden Ton lebendig farbt, kann nicht erlernt werden, und die berrlichen Stimmittel, die der jungen Sangerin zu Gebote fteben, konnten nicht zur Geltung kommen neben der Bucht eines Chores, der in diesem Finale gum Rachtheil der Solopartie Die Arie aus "hans heiling" von Marich = etwas zu reichlich bedacht fein dürfte. ner entsprach beffer ber Empfindungsweise ber Sangerin, die mit derfelben einen gam artigen Eindruck machte. Sei schließlich noch der beiden schönen, trefflich a capella gefungenen Lieder von Siller und der Cantate des Altvaters Bach erwähnt, die fast zu blifter und zu eruft für unfern hellfunkeluden Concertfaal klang!

Bon kleinern Concerten verdienen neben einer Matinee der Fran Dr. Mampe und ber Soirde zweier jungen Berren Braffin, die nicht jung geung find, um als Bunberkinder, nicht tuchtig genug find, um als Runftler befriedigen gu konnen, die beiden erften Sotreen für Rammermufit und das Prufunge=Concert unferes Confervatoriums hervorgehoben zu werden. Der Eindruck, den die lettern brei Aufführungen bervorbrachten, war ein recht erfreulicher, um fo erfreulicher, als er die Uebergengung befestigte, bag ber Berluft, den unfere musikalischen Berhältniffe durch den Tob ber herren hartmann und Bigis erlitten, durch unfere jegigen beiben Concertmeis fter, die Berren von Ronigslow und Grunwald, ganglich ausgeglichen ift und daß wir durch die Uebersiedelung des herrn Professor Bohm e aus Dresden im Befitze eines Gefanglehrers find, ber begeisterten Cifer zur Sache mit einer auf Theorie und Braxis bearfindeten Ginficht verbindet. Bon bier unbefannteren Compositionen brachte die erste Soiree für Kammermustk ein Trio in Omoll von Schumann, ein sehr interessantes Werk, das nicht immer zugänglich, das aber wo es zugänglich ift, in ganze Ranberpalafte musikalischer Gedanten hineinbliden läßt. In dem Prüfungs-Concerte zeigte fich in allen Productionen der Erfolg eines guten Unterichts; es gab aber auch das gang zur Aufführung gebrachte Streichquartett eines jungen Schülers (A. Grutera) die Gelegenheit, ein Talent fennen zu lernen, das die frischen Bilder einer glucksden Bhantafie in flare und bod nicht bes Reiges ber Renheit ermangelnbe Kormen zu verkörpern find lebendig zu machen weiß.

#### Die Mufit in Bremen.

Seit Reinthaler's Anfunft haben Die Concertverhaltniffe in unserer Stadt einen neuen Mittelpunkt gefunden und in Folge beffen einen bochft erfreulichen Aufschwung Es zeigte fich bas ichon im Laufe bes verfloffenen Commere an ber erneuerten, lebhaften Theilnahme, welche ber Singacabemie jugewandt murbe. Die Babl ber Mitglieder muche binnen Aurgem faft um bie Balfte und faben mir fcon bei ber erften Aufführung ber Singacademie, unter Reinthalers Leitung, fich einen Chor von nabe an 150 Saugern entfalten, ber mit feltener Frifde und Feinheit Santel's Cratorium and-Mit Beginn des Bintere übernahm Reinthaler auch die Leitung ber biefigen "Brivat-Concerte." Unfer Orchefter zeichnete fich von jeber vor manchen andern burch Beuer in ber Auffaffung und Pracificu im Bufammenfpiel aus. Die wohlhabenben Berbaltuiffe ber Stadt, ber Runftfinn in den Familien, bietet vielen Runftlern eine geficherte Existeng. Auch von Dilettanten werden Die Saiten-Instrumente mit großem Gifer gepflegt, fo das es möglich ift, ohne aufferorbentliche Unterftugung des Staates, ein Drchefter aufzustellen, welches im Streich-Quartett 24 Biolinen, 8 Blolen, 8 Bioloncelli und & Contrabaffe gabit und jedenfalls dem besten, welches man in freien Stadten finbet. jur Seite gestellt werben barf. Sollten wir naber characteriffren, inmiefern bas Cinwirten Reinthalers von wirklichem Ginfing gewesen, fo muffen mir vor Allem bie größte Aufmertfamteit auf feines Raanciren : jenes geiftige Glement, welches ben Gymphonien ihren eigenthumlichen Reis verleiht, hervorheben; wir muffen ein gludliches Streben nach möglichftem Cbeumag in ber Steigerung, Barme im Bortrage ber Cantilene, Bartheit des Biano auerkennen. Es find Das Gigenschaften, welche fich in ibrer bochften Bolltommenbeit wie bei Ihnen, vielleicht erft nach Jahren erreichen laffen, für welche jeboch ein einsichtevoller Dirigent auch in fürgerer Beit viel thun tann, wenn er wie bier von dem beften Billen Aller, von einem gemeinfamen Runftergefühle unterftutt Es tamen bie jest bie Bdur- und Eroica-Symphonic, Die Ddur von Dayon (Ro. 2.) fowie 6 Duverturen (Meerceftifle, Dberon, Anacreon, Leonore (Ro. 3), Ruy Blas) jur Aufführung. Der Preis gebührt mohl ber Eroica, die mir in gleicher Bolltommenheit, mit folder Warme und Teinheit in allen ihren Details, in unferer Baterfladt gebort ju haben und nicht erinnern. Schwieriger mirb hier bas Studium Saudn's. Sandn und Mogart maren ein wenig in ben hintergrund getreten. Die Grazie, welche biefe Meifter characterifirt, ihren Symphonien ben unaussprechlichen Reig verleiht, icheint bier ichmerer ju erreichen, ale bie brillanten Farben ber neueren Schule. Umfomehr bat bie Sorgfalt, mit welcher Reinthaler fich bem Studium Sandn's gewiemet bei Rennern Anerkennung gefunden. Bon ausführenden fremden Runftlern borten wir ben Planiften Braffin, die Gebrüder Doppler (Flote), Blagrove und Die geniale Barfenvirtuefin Frau. lein Moener; von Gangerinnen: Fraulein Brenten. (Der Mangel an Concertfängerinnen macht fich bier gleich fühlbar wie fiberall.) In ber nachften Beit ftebt bie Mitmirfung von Choren in ben Privat-Concerten in Ausficht, welche une unter andern bie neunte Symphonie — feit einer Reihe von Jahren jum erften Mal — bringen follen.

Das, was uns am Meisten in ben letten Tagen musikalisch bewegt hat, war die Aufführung des Reinthaler ichen Oratoriums "Jephta und seine Tochter." Es wurde am Dienstag den 7. Dec. von einem Chor der Singacademie — eirea 200 Sauger — in der hiesigen Domkirche zur Aufführung gebracht. Das Orchester erdielt in den letten böhepunkten der Krast Unterstühung durch die prachtvolle Orgel. Die Aufführung war sorgsältig vorbereitet und ist in jeder Beziehung glänzend ausgefallen. Ueber die grössere oder geringere Genialität des Werkes kann man streiten, aber das hat sich bei Mitsbere oder geringere Genialität des Werkes kann man streiten, aber das hat sich bei Mitsbere oder geringere Genialität des Waren deren über 2000 im Dom versammelt — bestäs wirkenden und hörern — und es waren deren über 2000 im Dom versammelt — bestäs

tigt gefunden, daß der Stoff poetisch und musikalisch mit seltenem Glücke behandelt ift; daß fich in ber Bertheilung ber Maffen, ber Begenfage von Licht und Schatten ein gefchmadvoller und feiner Sinn offenbart; bag bie Formen überall groß und ebenmäßig entwidelt find; dag vor allem die Musik lebenswahr empfunden und von echt kinstlerischem Gemuth burchdrungen ift; daß fie eine Kulle von Melodien enthält, welche nicht nur fangbar find, fondern auch poetisch ergreifen. Bir ermahnen nur das liebliche Traum-Tergett im zweiten Theil; den eigenthumlichen orientalischen Schwung bes Liedes beim ersten Auftreten der Mirjam; die ruhrende Bitte der Tochter in der Cavatine in Adur, wo und ein Gebilbe echter Betblichfeit entgegentritt. Bie fcon treten Hoheit des Geistes und Hingebung an das Baterland in der Sopran-Arie im zweiten Theil hervor: in der ersten Arie noch verhällt, wie in den Schatten eines Traumgebildes, in den folgenden zur wirklichen That fich entfaltend. Wie wahr, wie tief ift der Schmerz bes Naters geschildert in dem Bag-Solo mit Chor: - "Beh mir" - wie wechseln hier Ausbruche heftigfter Leidenschaft mit rührender Rlage, unterbrochen von dem unbeimlichen Dazwischentreten bes Chors; wie finnvoll ift das Ganze auf eine wehmntblae. fuffe Melodie der Biolinen gebauet, welche das tieffte Leid der Seele zu enthullen icheint. spier und in den folgenden Necitativen der Mirjam, war auch der Höbegunkt der Andführung. Daß die Chore glangvoll instrumentirt, baß fie für bie Singstimmen gludlich liegen, fo bag ein Chor feine gauge Rraft zu entfalten vermag, hat Niemand geläugnet, boch genugt das allein nicht, wenn auch der Mangel dieser Eigenschaften eine große Schattenseite ift und ichon oft bagn beigetragen bat, ben Erfolg manchen Bocalwertes zu beeinträchtigen. Wir wiederholen, diese Eigenschaften allein sind es nicht, — es ift das innere Leben der Composition, welches gundet, welches die Ausführenden für bas Bert begeistert und bie Borer mit fortreißt. — Die Soli waren in ben Ban= ben des herrn Du Mont Fier aus Coln (Jephta); (berfelbe foll diese Parthie icon vielfach mit gleicher Barme und Bahrheit im Ausbrudt gefungen haben), bee berrn Göbbels aus Nachen, beffen frifche Stimme wohlthuend auffiel, des Fraulein Schred aus Bonn, die bei uns noch burch ihre echt kunftlerische Ausführung der Altparthie im "Jubas Maccabaus" im besten Andenken fteht, - und zwei hiesigen Dilettantinnen, Die, wollten fie ihr Talent ber Deffentlichkeit volltommen zuwenden, gewiß überall hochwills tommen fein wurden. Die harfe wirkte im Dome gang wunderbar und ce foll felbst bas leifeste Biano in entfernten Theilen bes majeftatifchen Domes bentlich gur Beltung gekommen fein. Die Sarfenparthie, vergrößert durch eine obligate Introduction, war in ben Sanben von Fraulein Mösner.

Nachschrift. Im gestrigen Privat-Concerte hat Fran Plathoff aus Duffeldorf mit ber Fdur-Arie aus "Figarv," ber Cavatine aus "Tell" und dem Bortrag dreier Lieber — Mozart's "Beilchen." Mendelssohn's "Wartend," Schumann's "Frühlingsnacht" — vielen Erfolg gehabt. Ebenso eine junge, sehr begabte Pianistin aus Prag, Fräulein Badrobileck, sie spielte das Esdur-Concert von Beethoven und einige Salon-Piecen von Chovin und Drepschock und ist auf jeden Fall eine höchst interessante, vielverspreschende Erscheinung. An Orchesterwerken hörten wir Beethoven's "Adur-Symphonie," und Mehul's Ouverture zu "Joseph in Egypten". Die Ausführung beider Werke ließ nichts zu wünschen übrig.

Bremen den 15. Dee. 1858.

### Bebntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerftag ben 16. December 1858.

Erfter Theil: Ouverture zur Oper "Mebeg" von 8. Cherubini. — Scene und Arie aus ber Oper "Titus" von B. A. Mozart, gefungen von Frau Pauline Biarbot-Garcia. — Concertino für bie Clarinette von C. M. v. Weber, vorgetragen von Gerrn B. Landgraf. — Romanze, Recitativ und Arioso aus ber Oper "Otello" von G. Roffini, gefungen von Frau Biarbot-Garcia. — Fansufte für die Harfe von Barish-Mivars, vorgetragen von Fraukein Marie Mösner. — Arie aus der Oper "Beittanieus" von C. Graun, gefungen von Frau Viarbot-Garcia. (Auf Berlangen.) — 3 weiter Theil: Sinsonie (Nr. 1, Bdur) von R. Schumann.

So viel und erinnerlich, brachte fonft gewöhnlich bas gebnie Gewandhausconcert, ale in die Beit fallend, wo die Chriffeft-Borbereitungen Jung und Alt, Manulid, und Beiblich in Befchlag nehmen, eben nichts Angergewöhnliches, wenigstens machte man, in Anbetracht ber angegebenen Umftanbe weniger Jutereffe beim Publieum voranssepend, and weniger Anstrengungen, um das befagte Concert febr intereffant gu machen. Anbere ift es bice Jahr. Trop ber in allen Ropfen fputenben Befcheerunge-Ibeen, bie man boch voransfegen muß, trop alles graffirenden Dichtens und Trachtens auf Schenken und Befchenktwerden, machte man bas biesjährige gebnte Concert gu einem ber regften Theils Befentlich trug dagu bie Anwefenheit ber Fran Biarbot. Barcia nabme marbigen. bei, welche Runftlerin wiederum Die leuchtenbften Beweise ibrer gefanglichen Große gab. Diefe Große tritt um fo marfanter berver, ale man von Schonbeit und erfter Frifche des Stimmaterials nicht in Anspruch genommen wird und ale bemnach bas psuchische Element von ber einen und bas Berbienft ber Ansbildung im Technischen von ber andern Seite weniger abgezogen burch blogen außerlichen Rlangreig Ginem entgegentritt. wunderliebliche Arie von Mogart war von Seiten der Fran Biarbet:Garria gang prachtig, wenn man fo fagen barf, "appretirt;" dabei that ber Fioriturenschmud, ben fie binanthat, bem Beifte bes Studes feinen Gintrag und war mit bem Glange auch bie Junigfeit gepaart. Die Othello-Scene ward mit wunderbarer Babrbeit und Angemeffenbeit widergegeben; auch ohne Action vermochte die Runflerin bie Situation und aufe Lebenbigfte por die Angen gu fubren, fie mar dramatifc, obne auf ber Bubne gu fteben und gab die trauernde Desdemona in beutlichster Berkorverung — monodramatifc, aber im Concertfaal. Die Brittanicus-Arie ift uns icon vom vorigen Jahre als Glaugftud ber Sangerin befannt; mit unnachabmlicher Bravour trug fie es auch diesmal wieder vor, und nicht endenwollende Acclamationen lobnten die ftuvende Leiftung.

Das harfenspiel bes Fraulein Mosner erregte wieder die freudigste Sensfation durch seinen volltommen fünftlerischen Aplomb und durch seine musitalische sowohl wie technische Bortreffichteit. Die Gigenschaften wirkten durchschlagend und mächtig, trops bem daß man sich nicht wird haben verbeblen konnen, daß Parish-Alvare Fantasie (aber schwische Nationalmelodien) keine gang entsprechende Folie bot. Nach erfolgtem ftürmisschen hervorruf gab Fräulein Rösner noch "La Danse des Fées" von Godefroid als Bugabe.

Der Clarinett: Bortrag Des herrn Landgraf mar febr vorzüglich burch ben ichonen und faftigen Ton und ben Gefchmad, ber in ibm waltete. Auch herr gands graf wurde burch reichen Beifall ausgezeichnet.

Die beiden Orchesterstüde, als glanzende Schöpfungen allbefannt, wurden vortrefflich executirt; die laue Aufnahme, welche die Ouverture fand, ift eine von jenen unerflarlichen Launen, denen das Publieum bin und wieder unterworfen ift.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Die Oper gab eine Wiederholung des "Bamphr" und nen einstus dirt mit herrn Young "die weiße Dame" und "Fra Diavolo."

Kirchenmusik. In der Thomasfirche am 18. Dec. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Ber große Tag des Herrn," von J. Eccard. "Birg mich unter deine Flügel," von J. Rieß.

Abendunterhaltung im Confervatorium der Musit, Freitag den 17. Dec.: Septett für Pianosorte von J.IN. Hummel, Op. 74, Dmoll, erster Sag. — Concert für die Bioline von H. Bieuztemps, Op. 10, Edur, erster Sag. — Große Sonate für das Pianosorte zu vier Händen von J. N. Hummel, Op. 92, Asdur. — Concert für das Pianosorte von Mendelssohn-Bartholdy, Op. 25, Gmoll.

herr Johannes Brahms beabsichtigt im Gewandhaus sein neues Claviercon-

Herr Lindhult, dem das lebhafteste Interesse der hiesigen musikalischen Kreise während seiner Anwesenheit zugewendet war, hat und wieder verlassen und ist nach Ousseldorf zurückgekehrt. "Einst Schüler, jest Meister!" die schmeichelhafteste Devisse im Munde der Antorität, schrieb dem liebenswürdigen Künkler sein früherer Lehrer Moscheles als Widmung auf einige Liederhefte, und in der That, wenn auch Herre Lindhult seine Meisterschaft der Deffentlichkeit gegenüber wohl besonders durch seine Schüler darzusegen haben wird, selten hörten wir mit so hober künstlerischer Vollendung singen und mit so viel Poesie, als von diesem jungen Meister.

- \* Sannover, 14. Dec. Die Aufführung ber Oper "Lucrezia Borgia" am D. Dec. bot und einen allgemein anerkannten Genuß, indem die barin beschäftigten Krafte durch Abrundung des Spiels, pracifes Incinandergreifen und burch vorzuglichen Gefangsportrag fich auszeichneten. Wir hatten zum erften Mal die fich wohlthuend marfirende Erfcheinung, Madame Nottes (Lucrezia) und herr Grimminger (Gennaro), welcher diefe Rolle hier zum ersten Male saug, gemeinsam wirken zu hören. Das gegenseitige Berftandniß dieser beiden Gefangsgrößen sowohl in dem, was den musikalischen Part betrifft, wie auch im dramatischen Theise brachte den Hörenden einen seit langer Zeit auf unserer Bithue in dieser Weise nicht gewordenen Sochgenuß. Mab. Nottes wie herr Grimminger waren im Bollbesit ihrer herrlichen Stimmittel und wir wurden nicht allein mit bem interessanten Colorit ihrer Tone überrascht, sondern es wurde uns auch die Bollkraft der tragischen Grundider dieses dramatischen Stoffes durch eine wahre Loumalerei der bei-den Künftler auss Bollendetste klar gemacht. Wir gestehen, daß ein solcher dritter Act ber Lucrezia durch bas Enfemble Diefer beiden Cornphaen ber Befangefunft eine bochft felten mögliche Gabe eines Theatere ift, und daß wir nur dem allgemeinen Bunfche des Bublienme Ausdruck geben, wenn die Intendang ersucht wird, ein foldes Busammenspiel öfter herbeignführen. Der duntle sympathische Bug der Mutterliebe gudte in diesem Gennaro mit ahnungsvollem Erbeben fcon im ersten Acte auf und vibrirte in die mitgit= ternden Heigen der Hörer, schlang sich dann wie ein rother Kaden durch das ganze Gebilde der Figur, bis er am Schlusse die höchste Berklärung des tragischen Schmerzes und der tragischen Bersöhnung durch Gemard's Sterbescene erhält. In einer solchen Durchgeistigung und correcten Durchsührung dieses Characters möchte Her Grimminger unter den dentschen Tenwen wohl zur Zeit unübertrossen dastehen. Das intelligente Publicum, und welches andere könnte sir den wahren Künstler Gewicht haben, zollte demselben auch den reichsten Beifall, er wurde mit Mad. Nottes nach jedem Acte und auf der Scene gerufen. Herr Mudolf sang den Herzog mit all dem seiner Stimme inne-wohnenden Glanze, wurde im zweiten Acte nach seiner Arie zwei Mal stürmisch auf die Seene gerufen und wiederholte dieselbe auf allgemeines Berlangen. Seine Wiederholung in italienischer Sprache war im Bortrage noch vollendeter als fein erfter Befang, indem er fich in ber Entfaltung feiner Rrafte noch mehr zu gugeln wußte, was bei ber machtigen Stimme diefes Runftlers ftete eine Tugend iff.
- \* Berlin. Mit Fräulein Johanna Wagner ist ber Contract wieder auf mehrere Jahre ernenert worden. — Fräulein Guichard, eine talentvolle Tänzerin aus Brussel, hat im Opernhause mit Anerkennung getanzt.

#### # Dan ichreibt uns aus Bien:

Die Concerte der Frau Clara Soumann entjuden einen großen Kreis von Zubörern, und das Spiel dieser trefflichen Kunklerin wird namentlich bei den Bewundereru classischer Musik lange in gutem Andenken bleiben. Ihre zweite Production zeigte ein wadrbaft gläuzendes Repertoire. Das zweite Trio Rob. Schumanns (Fdur), welches sie mit herrn hellmesberger und Cosmann aussihrte, wurde mit der ganzen Begeisterung wiedergegeben und von dem Publicum aufgenommen, die eine so phantastereiche, vollendet schöne Arbeit verdient. Eine wunderbare voetische Tiese bei einer seltenen Straffheit der Gedanken geben diesem Trio eine gerechte Anwartschaft auf Undergäuglichkeit, so lange die Menschheit mit dem bis jest sur musikalisch sichen Gehaltenen nicht vollftändig gebrochen hat. Eine nette Gavette von Seb. Bach gestel so. daß sie wiederholt werden mußte. Doch möchten wir die Aussührung der großen Inge in Amoll als die eigentliche Melster-Leistung in hinsicht auf Durchsichtigkeit des contrapunctistischen Gewebes bei dem rapidesten Tempo bezeichnen. Noch spielte Frau Schumann ein Stück von Scarlatti, ein Scherzo von Beber und die Beethoven schum Bartationen (Dp. 35.) Für jedes dieser Stücke lohnte ihr entschiedener Beisall.

- \* Offenbache Operette "das Madchen von Elisonzo" machte bei ihrer erften Anfishrung im Garlibeater fast dasselbe Glick wie die "hochzeit bei Laternenschein." Das Andlicum amusirte sich angerordentlich, beklatsche alle Unmmern und ließ sich sogar ein Trinklied zweimal wiederholen. Benn die Musik "des Mädchens von Elisonzo" auch nicht so frisch erscheint wie die der "hochzeit," so zeigt sich doch dieselbe Iovialität, dieselbe Leichtigkeit in der hervordringung sanglicher Resodieen, derselbe nette humor. herr Karl Treumann, die Frauen Grobecker und Schäfer theilten sich in den Ersolg. Namentlich war herr Treuntann ganz an seinem Plaze. Boraussichtlich wird die Operette wieder auf längere Zeit die Räume des Carlibeaters und Herron's Casse füllen.
- \* "Diana von Solanges." die nene Over bes herzogs von Sachjen-Coburg wird im Januar in bem hof-Overnibeater zur Aufführung kommen und in den hauptstollen von Frau Duftmann-Mauer und herrn Auder besetht sein. Der herzog ift der Blener Kunftler-Societät "der Ritter-Gesellschaft" als Ehrenmitglied beigetreten und wird eine Bersammlung mit seinem Besuche beehren.
- \* Die Gefellschaft ber Mufikfreunde bat fich an ben Raifer mit ber Bitte gewandt, ihr bei ber Stadt-Erweiterung einen paffenden Plag fur ein neues Wesbaube, bas ihren 3weden entspricht, abzulaffen.
- Betrag von Simon Sina bat der Singacademie als Grundungs-Beitrag den Betrag von 500 Gulden ausgahlen laffen. Andere Aunft-Macene, welchen Gott Mannmon feine Aufmerksamkelt zugewendet bat, follen, wie man bort, dem von Baron Sis mon Sina gegebenen guten Beispiel folgen.
- Dr. Aug. Schmidt bas erfte von jener Befellichaft ausgestellte Chren. Diplom gefantt.
- Der junge Componift Thomas Lowe, bessen Erftlings. Der "Alma" im Karntwerthor-Theater bereits angenommen war und in ber laufenden Saison zur Aufführung tommen sollte, erlebte bas Unglud, bağ seine Oper für dieses Jahr unmöglich wird, da Gerr Steger, der contractlich nur für die llebernahme einer nenen Parthie verpflichtet ift und diese Verpflichtung bereits erfällte, sich weigerte die ihm zugedachte Parthie in der Löwe'schen Oper zu übernehmen.
- Die große Pepita be Divia ift wieder in Wien eingetroffen nud gebenft im Januar Die Freunde ber hoberen Chorcogravbte burch verschiedene Borftellungen zu ergogen.
- \* Rach dem letten Jahred: Bericht ber Gefellschaft ber Musile freunde gablte bas Conservatorium 211 Schüler. Das Budget ber Gesellschaft ift sest in ein ordentliches Gelesse gerathen, nachdem der Kalier burch einen Jahrebestrag bon 3000 fl. und die Stadt Wien mit 2000 fl. der Gesellschaft das nöthige Fahrwasser zukommen ließen. Der verstorbene Tonkunstler Carl Czernv vermachte dem Bereine ges gen 20,000 fl. Der Ueberschust best letten Jahred beträgt über 4000 fl. Die Gestammt. Ausgaben waren 12,000 fl., darunter 5870 fl. für Besoldungen, 1500 für Beseichtung, heizung n. s. w.

- \* Bien. Repertoire ber "Singacabemie" unter Leitung bes herrn Professor Stegmayer am 20. Dec.: Fünfte Motette fünstimmig von J. S. Bach. Chore aus bem Dratorium "Saul" von Ferd. hiller. Sprücke von Mendelssohn. Vierstimmige Lieder von Viersting, Dv. 19. Repertoire des "Singvereins" unter Leitung des herrn Professor herbeck am 21. Dec.: Mirjam's und Moses. Lobgesang für Solo und Chor von S. Sechter. Bater unser von Leo hasser. Kyrie und Sanctus aus der großen Messe in As von Franz Schubert, Manuscript. "Gott im Ungewitter," von Franz Schubert.
- \* Der Ctat bes Hofoperntheaters in Bien ift gleich dem des Hofburgstheaters, und zwar von 150,000 Gulben C. M. für die deutsche und italienische Salsson auf 130,000 Gulden öfterreichische Währung reducirt worden.
- \* Der Biener Mannergefangverein gab fein erftes Concert mit einem entichiedenen Erfolge. Unter 11 Compositionen mußten feche wiederholt werden.
- \* Coburg. Die nene fünsactige Oper des Herzogs Ernst "Diana von Solange" ist hier in Scene gegangen und hat in ihrem Gesammteindruck einen sehr günstigen Erstolg gehabt. Schon in den früheren Opern des hohen Componisten begegneten wir reizenden, einschmeichelnden Melodien, ja sogar in der "Santa Chiara" einem großen Operntyl; aber in überraschender Weise tritt uns der Fortschritt auf dieser Bahn in der neuen Oper entgegen. Jeder Act bis zu seiner höchsten musikalischen Cutwicklung schließt sich kunstgerecht dem folgenden im Totalzusammenhang an, und so bilden diese fünf musikalischen Abschnitte ein großes, aus sich selbst künsterisch entwickeltes Ganzes, in welchem sich nicht beliebig dieses oder jenes Musikstück streichen läßt, ohne dem Ganzen seinen Jusammenhang zu nehmen. Der alten Korm der Arie hat der Componist ganz entsagt, und nur die Romanze sinden wir im ersten und dritten Act passend eingeslochten. Der Chor tritt mit den Soli handelnd auf, und beide vereint erheben sich zum Ensemble. Auf diesem neugewählten Standpunkt ist der Herzog sehr gläcklich gewesen und hat eine Bahn betretten, welche Nacheiserung verdient, indem sie über die dis zeht scheindar unübersteizsbare Klust zwischen dem alten Styl und dem neuesten geschicht eine Brücke bant. Das Libretto von Otto Prechtler ist der portugiesischen Geschichte entsehnt und bewegt sich in der Zeit der Juriguen, welche dem Tode Heinrichs V. und der Besignahme Portugals durch Philipp II. von Spanien voranging. Die Handlung ist dramatisch spannend und enthält eine wohlthuende Steigerung dis zum Schluß.
- \* Erfurt. Am 11. Dec. Concert des Soller'schen Musteverins: Sinsonie von M. Schumann (No. 1, Bdur.) Arie ans "Litus." Kantasie für Bioline über Motive ans "Dihello" von Ernst. Duverture zu "Euryanthe." Cavatine aus "Tancred." Rèverie für Bioline von Bienztemps. Etide für Bioline von Singer. "Laß still mich träumen." Lied von Abt. "Bauberlieb" von Marschner. In diesem Concerte wirkten zwei Säste, Kräulein Clara Sinkel aus Leivzig und herr Edm. Singer aus Weimar, mit und trugen wesentlich dazu bei, den Abend zu einem der genußreichsten in unserer ganzen-diessiährigen Concertsaison zu erheben. Fräulein hinkel gesiel am meisten in der Cavatine aus "Tancred" und den beiden letzten Liedern; hatte sie auch in der Titusarie Gelegenheit, ihre schöne Altstimme zur Geltung zu bringen, so können wir doch nicht umbin, die talentvolle Sängerin darauf auswerksam zu machen, daß eine bessere Linteslung des Textes und ein rascheres Tenno in dem letzten und vorletzten Sahe nur zum Bortheile ihres Bortrags ausfallen könnte. Herr Goncertmeister Singer entzückte wahrhaft durch sein reines, seelenvolles Spiel und erntete dassur auch den verdienten Beisall. In Sinsere Etide konnte man seine Bravour in vollkommenem Maasse bewundern, weungleich Ohr und Gemüth dabei nicht immer sehr ergögt wurden. Bon den Orchestervorträgen erwähnen wir als vorzüglich nur die Ouverture zu "Euryanthe." Die Schumannssche Sinsonie bedurfte eines besseren Berständnisses von Seiten der Musiker. herr Diussikdirector Golde hatte sein Möglichstes gethan, aber das Orchester unterstützte ihn nicht genug in der Bemühung, uns endlich einmal Schumann'sche Musik vorzusühren, oder besser gesagt, es verstand den Componisten wenig oder gar nicht.
- \* Beimar. Die Oper "der Barbier von Bagdad," Text und Musik von Peter Cornelius, ging am 16. Dec. in Scene und machte ein gesundes Fiasco. Bon Mosgarts "Zauberslöte" sand in diesen Tagen die hundertste Vorstellung statt. Fran Viardot-Varcia sang hier im Concert und in der Oper.

- Wufikalische Rathsel für das Pianosorte zu vier handen von C. F. Beismann sind soeben in Berlin erschienen. Der Componist ist bekanntlich ein seiner theoretischer Rops, und es wird Andern Interesse gewähren, hier einige seiner klingenden Späge kennen zu kernen. Wer sich oder ein besteundetes Clavicewesen einmal soppen will, der verklebe die Vorrede und die über jedem Stücke stehenden Noteuspsteme denn es ist darin die Austösung der Rathsel enthalten, welche blod rathen lassen: wie die Musik vierbändig zu splesen sei (man sehe selber nach!) und lasse dann dem Partner die Russtaaken. Es sugt sich bei gelebrten Aunststücken leicht, daß die Form auf Rosten einer musikalischen Wirkung sebt, und man denkt wohl an jenes musikalische Egamen mit der Frage und Antwort: "Was ist Contrapunkt?" "Wenn's schlecht klingt!" Sier klingt es aber möglichst gut, man muß nur hauptsächlich das Aunststück und nicht allein Russt wollen. Das heft enthält: Presudio, Scherzo, Fughetta, Capriccio, Cauzonetta, Canone volto, alla Tedesca, alla Russiana, Canone ionio. So wänschen wir dem Geste Spieler und dem Geber Beifall.
- Bon Th. Kranffe find einige Compositionen für Clavier in Cassel bei Luckhardt erschienen, welche zwar nur ein bescheidenes Maaß von Phantaste enthalten, doch sonit von guter Art find: Op. 65 Frihlingsahnen, Idulle und Op. 72 Mein Gruß in bie Ferne. Die Stude spielen sich leicht ohne irgendwie bedeutende Fertigleit.
- \* Trois Morceaux pour Piano sur des thèmes de Verdi: La Traviala Luisa Miller. Rigoletto, Par Fillippo Conti. Es find dies solche Stude, die man nicht principiell empfehlen tann, die man jedoch zuweilen einmal braucht, z. B. wenn eine Schülerin ihrer Tante (die immer sehr italienliche Melodien liebt) etwas zum Geburtstag vorspielen will. Bu solchem Ausnahmezwed sind Conti's Sachen brauchbar, zumal sie bequem zu spielen find.
- # Blumenftudje filr Biano von Fr. Collina, Dp. 3. No. 1, 2. Leichte in-
- \* Nocturne. Barcarolle pour Piano par J. Vogt, Op. 35. Gin nicht gang leichtes, boch nobles und übendes Stud.
- \* Die Biener "Monatsschrift für Theater und Rusit," weiche mit bem eben ausgegebenen Decemberhefte ihren vierten Jahrgang beschlossen bat, wird von Reujahr angefangen, als Bodenschrift unter dem Titel: "Recensionen und Mittheiluns gen über Theater und Minft" jeden Mittwoch erscheinen. Der bisher in Franksurt wohnsaft gewesen 3. 28. Appell übernimmt die Redaction.
- # "Ber liner Charivari." Bochenblatt für Bahrheitsfreunde, beißt ein neues Blatt, welches herr held mit Anfang Diefes Jahres in Berlin herausgiebt. Die Probe-nummer ift bereits erfchienen und fieht ziemlich ungenirt aus.
  - # In Manchen ftarb am 13. Dec. der befannte Clavierfabritant Aloys Bibejr.

#### Erflärung

in Bezug auf meine bei Colle in Wolfenbuttel erfchienene Bios graphic Beethovens.

Durch Benutung von Quellen, beren Ungaverlässigkeit mir erft fväter flar ward, bin in ber genannten Biographie zu ber völlig irrigen Angabe verleitet worden:

"daß Beethoven von dem Fürsten Nicolaus Galigin für tie ihm gewide meten Quartette das honorar von 125 Ducaten nicht empfangen babe." Der allgemeinen hochachtung und Verebrung, die der genannte Fürst genießt, und die auch ich aufrichtig theile, glande ich es jedenfalls schuldig zu sein, jene irrige Notiz zu widerrusen, und sie dahin zu berichtigen, dag dem berühmten Lontunftler jene Summe Aefendet worden ist.

Icua, den 17. November 1858.

Dr. Beinrich Doering,

# Ankündigungen.

Nachricht über die Umgeftaltung der "Monatschrift für Cheater und Mufik."

Vom neuen Jahre an erscheint dieses bekannte Organ als Wochenschrift unter dem Titel:

"Recensionen

und Mittheilungen über

Die "Monatschrift für Theater und Musik" hat sich während ihres vierjährigen Bestehens in den weitesten Kreisen Achtung und Ansehen erworben. Durch ihre Unabhängigkeit und strenge Unparteilichkeit, ihre eingehenden und gediegenen Urtheile, durch ihre gewissenhafte Controle der Kunstlhätigkeit in und ausser Oesterreich behauptet sie eine anerkannt hohe Stellung. Als Wochenschrift wird sie nun auch den Anforderungen der Leser hinsichtlich rascher Mitschrift wird sie nun auch den Anforderungen der Leser hinsichtlich rascher Mittheilung der theatralischen Vorkommnisse genügen, und da diese Neugestaltung eine Vermehrung der mitwirkenden Kräfte erheischte, so wird sie zugleich in noch mehr umfassender Weise ein Gentralorgan für die theatralischen und musikalischen Interessen bilden. — Diese Wochenschrift erscheint jeden Mittwoch im Format der Monatschrift, 16 Seiten stark. Abonnement für Wien: vierteljährig 2 fl. 45 kr. österr. Währung oder 2 fl. 20 kr. C. M.; für die Krönländer und das Ausland: 3 fl. 15 kr. österr. Währung oder 3 fl. C. M. (2½,0 Reichsthaler). Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Kiemm) in Wien, Stadt hoher Markt. Stadt, hoher Markt,

Die im Verlage von C. Weinholtz in Braunschweig erschienenen billigsten Zinnstich-Ausgaben von

Beethoven, 23 Sonaten f. Pfte. in 1 Bde. für nur 3\frac{3}{4} Thlr. Haydn, 34 Sonaten f. Pfte. in 1 Bde. für nur 3\frac{1}{2} Thlr. Mozart, 19 Sonaten f. Pfte. in 1 Bde. für nur 2\frac{7}{2} Thlr. Mozart, 18 Sonaten f. Pfte. u. Violine in 3 Bden. für nur 5 Thlr. Ouverturen zu versch. Opern 2 mains für nur 21 Sgr. 4 mains für nur 5 Sgr. das Stück

sind in allen Musik- oder Buchhandlungen stets vorräthig. Prospecte gratis.

#### Empfehlenswerthe nene Musikalien meines Verlags:

Hänsel, A., Gesangscene in Form einer Fantasie über verschiedene Motive a. d. Oper Tannhäuser von Wagner, für Vello, oder Bratsche mit Pfte.-Begleitung. Op. 76. Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.

Spindler, Fr., Stücke a. d. Op. Tannhäuser v. Wagner f. Pfte. 2 ms.
No. 1. Pilgergesang. Pr. 12½ Ngr.
No. 2. Lied an den Abendstern. Pr. 12½ Ngr.

Wagner, H., Ouverture z. d. Oper Tannhäuser f. 2 Pfte. zu 8ms. arrang. v. G. Burchard. Pr. 2 Thlr. 5 Ngr.

C. F. Meser.

Königl. Sächs. Hof-Musikhandlung.

Dresden.

#### Verlag von J. A. Prockhaus in Leipzig.

Beethoven,

seine Kritiker und seine Ausleger.

Von Alexander Ulibischeff.

Aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Bischoff.
8. Geb. 1 Thir. 24 Ngr.

Bine von dem bekannten Herausgeber der "Niederrheinischen Musik-Zeitung", Professor Lud wig Bischoff in Köln, verfasste Uebersetzung der französisch geschriebenen Schrift des Russen Ulibiehreff über Beethoven, die eben solches Aufsehen erregte wie dessen früheres allgemein geschätztes Werk über Mozart, aber namentlich wegen ihrer Polemik gegen die "Musik der Zukunft" auch ebenso viel Widerspruch als Beistimmung erführ. Gewiss wird es allen Freunden der Musik willkommen sein, dass die Schrift durch die vorliegende deutsche Bearbeitung, die ausserdem durch eine interessante Vorrede des Ueberselzers bereichert ist, allgemein zugänglich geworden ist.

Die franzosische Originalausgabe des Werks erschien in demselben

Verlage anter dem Titel:

Oufibicheff (A.), Beethoven, ses critiques et ses glossateurs. 8. 3 Thir.

### Empfehlenswerthe Nova

aus dem Verlag von

## Jul. Schuberth & Comp.

(hamburg, Leipzig und New-York),

| welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen.                                                                                           | Mr. | Sgr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Eller, Louis, Adagio und Rondo für Violine mit Pianofortebeglei-                                                                                | 1   | 74       |
| tung. Op. 17.  — Capriccio, Adagio and Presto für Violine und Piano. Op. 20.  Hauser, M., Bibliothek etc. Von Soussmann arr. f. Flöte m. Piano. | _   | 15       |
| No. 7. Jagdlied aus Martha  — Dieselbe, No. 8, Liebchen über Alles, Lied von Krebs                                                              | _   | 10<br>10 |
| Op. 18.                                                                                                                                         | _   | _        |
| Schumann, Rob., Album für die Jugend (Op. 68 u. 118.) 3. Ab-<br>theilung: 12 grössere Stücke in 3 Sonaten für Gereiftere                        | _   | 10       |
| Vicuxtemps, Mentil 7 Romanzen etc. Op. 8. No. 3. Barcarole                                                                                      | _   | -        |
| — Home sweet home (Susse Heimath). Transcription. Op. 82. No. 1                                                                                 | _   | 15       |
| — Spohr's Rose. Transcription. Op. 83. No. 2                                                                                                    | _   | 10<br>20 |
| Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen.                                                                                               |     |          |

Bei Joh. Aug. Böhme in Hamburg ist in neuer Ausgabe erschienen:

Romberg, Andr. Quatuor pour Piano, Violon, Viola et Violoncelle, Oeuv. 19. Pr. I Thir. 5 Ngr.

In meinem Verlage erscheint nüchstens mit Eigenthumsrecht:

## Helänge Uret

#### vier Männerstimmen

componirt von

Op. 183.

Lenz und Liebe, von Wolfgang Müller.

Lustige Leute, von Carl Siebel.

Müdel! mein Müdel, von Carl Siebel. No. 3.

Leipzig, Decbr. 1858.

Bartholf Senff.

Vorräthig in allen Buch- und Musikalien-Handlungen:

Verlage von

#### Friedrich Bartholomäus in Erfurt.

Neumann, Edm., Op. 78. "Galop des Magyares" — Op. 79. "Féodora-Polka-Mazurka" grüssen. Die Namen der Componisten haben einen so guten Klang in der musikalischen Welt, dass ihre Werke gar keiner weiteren Empfehlung bedürfen.

Für Orchester sind sämmtliche Tänze ebenfalls zu beziehen.

Musiklehrer,

welche der englischen Sprache kundig sind und nach Amerika gehen wollen, belichen sich mit genauer Angabe ihrer Verhältnisse an G. Andre & Comp. 1104 Chestunt Str. Philadelphia in frankirten Briefen zu wenden.

Ausgegeben am 1. Januar.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Drud von Friedrich Anbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preist für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Bufendung durch die Boit unter Kreugband 3 Thir. Insertionsgesbihren für die Petitzeile oder beren Raum 2 Nengroschen. Alle Buchs und Mufikaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Busendungen werden unter ber Abreffe ber Redaction erbeten.

#### Die neucsten Dufit: Greigniffe in Wien.

Bon allen Tonfegern ift in diefem Angenblid Robert Schumann in Wien am beliebteften. Die lange Bernachläffigung feiner Tonichopfungen bat einer formlichen "Paffion" Plat gemacht, und wenn in Wien einmal eine neue Unficht durchgreift, fo tann man überzeugt fein, daß ber Biener es an ber geborigen Begeifterung nicht fehlen laft. Bu bem Durchgreifen Schumanns trug nachft feinem Berbienfte, Fran Clara Schus mann, die in ihren Concerten die Compositionen ihres verftorbenen Gemable mit großer Liebe und Birtuofitat bem biefigen Publicum vorzuführen nicht mude wurde, por allem bet. Doch ift auch ein Theil ber biefigen Kritit burch fortwährentes Unregen, Anfmertfammachen und Anrühmen nicht ohne Berdienft fur Schumanns Anerkennung geblieben. Endlich mar grade ber Plat eines beliebten Toufehers in Wien gu vergeben. Die alte Barbe ber Mogartianer a tout prix ichmilst immer mehr zusammen. Beethoven ift febr ftart ansgelanten. Schubert gleichfalls, Mendelssobn ift fagt gnviel gegeben, Richard Bagner aus Mangel an bem notbigen reichen Ronigsmantel ber Phantane gur Aronung noch lange nicht geeignet, Die Bufmift troftlofer ale je. Da mußte benn endlich ein Genius wie ber Schumanns bie Stufen bes Ebrones besteigen. Woge feine Gerrichaft eine milde, nicht allzu bespotische werden!

Die jungfte Aufführung von "Paradies und Peri" ibas Wert wurde in ber vorigen Salfon in Wien zum erften Male gegeben) zeichnete fich vor ber früheren in jeder binficht aus. Der große Aedonten-Zaal gab den nötbigen Ranm fur bie größere Ausbehnung ber Ordesterkrafte, welche im Muntvereins-Saal früher eingeeugt und beschräntt waren. Die Chore unter herbeche Leitung gingen sehr pracis und bas gange Orchener

wirkte unter Hellmesberger mit Liebe und Cifer, den wir nur hier und da in der Fasfung einer discreteren Begleitung gewünscht hatten. Die Peri wurde wieder von Fran
Dustmann-Mayer mit Wärme und hingebung im Ansdruck gesungen. Es war daher
nach dem bisher Angesührten kein Bunder, daß das zahlreich versammelte Publicum dem
Schumann'schen Werke einen ebenso häusigen als enthusiastischen Beifall zollte. Dieses
Glück, das Schumann jest nach seinem Lode in Wien macht, nuß bei seiner Gattin,
die sich vor zehn Jahren vergebens bemühte, seinem Berdienste eine Anerkennung zu verschaffen und die sest mit ihrer Familie in Wien weilt, ein eigenthümlich wehmüttiges
Gefühl wachrusen.

Die Wohlthätigkeits-Musik in der diesjährigen Christwoche hat wieder nach der alten Handu'schen Lever gegriffen und die Jahredzeitung mit Unvollendung gegeben. Wir bemerken seit einigen Jahren in den Christwoche-Aussichtungen eine surchtbare Leichtsertigkeit und Unregelmäßigkeit. Man sollte durch eine eigene Satung für alle Zeiten sesten, daß in einem Jahre die "Jahredzeiten" und in dem darauf solgenden die "Schöspfung" dem Publicum in der bewußten Form zu verabreichen seien. Bei einer ungeraden Jahredzahl: "Jahredzeiten," bei einer geraden; "Schöpfung," bis der Weltuntergang allem Erschaffenen, also auch der Wohlthätigkeits-Musik in der Christwoche ein gründliches Ende macht.

hen zu muffen geglaubt und diese Oper unter eigener Leitung mit den Secco-Mecistativen und allen häusig weggelassenen Nummern einstudirt. Das Recitativo secco machte sich bei den Italienern sehr gut; dasselbe kann man aber, troß aller nationalen Gesinnung, nicht von den Deutschen behaupten. Schon die deutsche Sprache ist für diesen halbgesprochenen, leicht hingeworfenen Gesang zu schwerfällig und consonanten-gesichwängert; der deutsche Sänger, dieses Recitatives ungewohnt, macht die Sache noch unerquicklicher. Benn man uns auf das Gewissen fragte, so müßten wir gestehen, daß uns der gesprochene Dialog lieber wäre als das Recitativo socco; natürtich müßte es ein anderer Lext sein als die jest übliche schlechte llebersehung, die nachgerade sehr gemein klingt.

herr Beck läßt als Don Juan vieles zu wünschen übrig. Es geht ihm durchans der freie Anstand, die gewinnende Anmuth, ohne welche ein Don Juan unbegreiflich und widerwärtig ist, ab. Die Feinheit der Bewegungen, die Grazie der Mimik läßt sich allerdings schwer lernen. So etwas muß halb und halb angeboren sein. Ohne jene Eigenschaften kommt ein Don Juan selbst mit der allerschönsten Stimme zu keinem gedeihlichen Abschluß. Herr Ander als Don Ottavio sowie Fräulein Wildauer als Zerzline waren ausgezeichnet. Der Leporello des Herrn Traxler ist nur in sanglicher hintsicht genießbar. Bon Humor oder Komik besindet sich unter Draxler's Gaben auch nicht eine Spur. Fran Dustmann-Mayer war durchans dramatisch in Spiel und Gesang. Die Oper war vortresslich einstudirt.

herr Stegmayer ift als Capelimeister in dem hofeDperntheater engagirt worden - ein schüner Birkungsfreis für diefen tuchtigen Musiker.

herr hellmesberger hat feine Entlaffung ale Director bes Confervatoriums gegeben.

#### Sans von Bulow und Ferb. Laub in Ronigeberg.

Die herren hofvianist hand von Billow und Concertmeifter Banb aus Berlin gaben bier brei febr besuchte und mit Beifall fiberfduttete Concerte mit interef. fanten Programmen; Die herren baben mit ihrer Aunft in jedem Betracht bebentende Griolge errungen. herrn von Bulom'e bodgebifbete Tednit wirb von einem intelligenten Runftlergeifte belebt, wie er nur wenigen Pianiften gu Gebote ficht; Diefer Geift beberricht ein febr umfangreiches, man fann fagen bas gesammte Gebiet ber Glavier-literatur; benn wir borten von ihm Bach, Mozart, Beetboven, Schubert, Weber, List in auserlesenen Werfen und waren über bie Geftaltungefraft bes noch so jugenblis den und bech fo ftarten Deiftere aufe freudigfte fiberraicht. Sier ift mehr ale nur ein ausgezeichneter Nirtuos; bier ift ein innerer Beifestern, ber alles Runftwesen mit leichtem Sinn begreift und in ber fritischen Gebantensphäre ibem nothmendigen Durchgange. vuntte bes modernen Kunftlere) beimisch ift. Die Tednit, an fich so machtig und impossant, ift bei Bulow geifterfallt. Dennoch durfte eine noch volltommenere Kunftlerschaft von ibm erreicht werben. Bulow wird frater noch bober fiber bas Technische binans fein, wo bann ein gemiffes bacdantifdes Edwelgen in ber freudigen Heberwindung coloffaler Schwierigfeiten und in ber bertulifden Kraftaugerung (felbit in mobernen Birtuofenftlicen) zu einem untergewebneten Moment ber Ansfilbrung werden wirb, fo wie es bereits jest bei attern bedeutend fcweren Berten ber Rall ift. Mit Entzuden erinnern wir une ber mabrhaft eblen Art, wie herr von Billem Beethoven folelt und wie einzig icon er bas Bad'iche "Concert im italienischen Stul" vortrug. Man wolle bedeuten, wie ber alte Bach (ber befanntlich nie alt werben wird) allgemeinbin gum "Publicum" flebt: man bat "Refpect" por ibm; wenn nun Bulow ben Bach fo fpielte, baß felbit Laien Die lebbaftefte Arente an feiner Mufit batten, fo mirb man bas ju murdigen wiffen. Billow bat bem unbefannten und fur ben öffentlichen Bortrag wenig verbeißenben Bach'iden Concerte eine lebendige Individualitat von reitender Art eingehaucht unfer Alluftler bat alfo bie feltene Babe ber originalen Benaltungofraft -- er bant und Renes auf. Go ift wirklich etwas Liegt'ider Genius in Bulem, aber auch etwas milber Damon, beffen oft furchtbares Balten bas Glavier mobt gur bemutbigen Bitte um Gnabe bringen tann. Wie aber tiefer Damon feine Aurdtbarteit in Liebenomfirdigfeit vermanbeln tann, beweifen bie atherlich garten Alanggebilbe, Die Gerr von Billow aus allen benjenigen Studen in icaffen verftebt, bie nicht jur Araftentfaltung auregen; Liegt's überaus geinig reizendes und finnlich ichones Stud ,, au bord d'une source" aus dem 1. Theil der "Pelorinage" bat tas Publicum ebenie boch entzückt, wie Bache Concert und andere Meisterwerke. Immer, selbit im Uebertreiben, ift es hei herrn von Billow eine lebendige Geisteethätigkeit, ein genialer Könülerung, ber die Technit beseelt. — Und so mullen millen millen mellen fo wollen wir une ben iconiten, noch weiter gebenden Erwartungen bingeben, benn folde Meifter raften nicht und ibre loiung beifit : empor! - Das Bielinfpiel bes berrn Land ift angichend und bewundernemerth in gleich bobom Grade; bort man ce, fo glandt man, niemals fo iden, gewiß aber nie fdoner fpielen gebort gu baben. Ge verfieht fic bon felbit, baf Land bie größeften technischen Aufgaben mit bochfter Birtuofitat lofet; bain tommt aber noch bie bei Birtuofen nicht immer felbstverstandliche, echt mufitalische Bortrageart, Die Land ale einen gefanterten Rilnuter erften Ranges befundet. Gein Ion ift munderidon, fo iden, bag man iden erfrent fein tonnte, wenn Laub blod ,, Tone" und noch nicht einmal "Mufit" fvielte. Der enorme Klangrente trat verzüglich im Bortrage Bad'ider Mufit (Ciaconne) berver, Die Briffang in Grut's Etbelle-Kantafie, Die leuchtenbe Diamantenreinheit in ten Concerten von Beethoven imit Meistercadengen von Land) und Mendelsiehn. Die innere Aube des Bortrags, bei welcher felbit die grö-peste Bravour obne allen perfentiden Virtnosentaumel zum gleichwohl fenrig-sebendigen Ansdruck gelangt, thut sehr wohl und erleichtert den Genup des Schönen; mag diese Anhe bei Land Anbe bei Land and bem Temperamente eingeboren fein (mabrent fie bei Andern erft Grgebniß best innern filnftleriiden Bilbungeprozeffes iftt, fo muß fie bod and ale funftlerifche Rube gelten, benn bie bles natürliche murbe ben Bortrag vblegmatifch machen, ber boch bei Land fo iden lebendig empfunden flingt. Bir banten beiben intelligenten großen Rünftlern aufe Warmfte!

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Musikalische Abendunterbaltung im Conservatorium der Musik, Donnerstag den 23. Dec.: Serenade für Bioline, Biola und Bioloncello von L. van Beethoven, Op. 8, Ddur. Sonate für Pianosorte und Bioloncello von K. Mendelsschn-Bartholdy, Op. 58, Ddur. Zwei Capricen für die Bioline von Ferdinand David. (Aus den "Sechs Capricen," Op. 20.) Concert für das Pianosorte von L. van Beethoven, Op. 58, Gdur, erster Sap. (Mit Cadenz von J. Moscheles.)
- \* Erfurt. Concert am 18. Dec. im Crsurter Musikvereine: Sinsonie (Fdur) von Beethoven, Arie für Sopran aus Spohr's "Faust," Concert für Bioline von Herrmann, Ouverture zu "Jessona" von Spohr, Arie für Sopran aus "Cosi san tutte" von Mozart, Bariationen für Bioline von Bieuxtemps, zwei Lieder für Sopran. Wenn wir uns über das letzte Concert im Soller'schen Bereine 'nur günstig aussprechen komsten, so müssen wir heute von dem des Ersurter Bereines das Gegentheil berichten, es war, die Orchestersche ausgenommen, sehr mittelmäßig. Herr Musikvirector Hermann aus Lübeck nehr Kräusein Tochter waren nicht im Stande, ihr Auditorium sonderlich zu ergöhen, und reussirten weder im ersten nach im zweiten Theile des Concertes. Rehmen wir das Programm von A bis J durch. Die Sinsonie, recht gut, nur die Herren Waldhornissen wie gewöhnlich die Störensfriede. Der Arie aus "Faust" ist. Kräusein Werrmann ebensowenig gewachsen, wie der aus "Cosi kan tutte." Rleine Lieder sind eher für ihre recht hübsche, aber schwache Stimme geeignet. Das Concert sür Bioline, das uns der Componist selbst vortrug, ermidet die Juhörer durch seine Länge, und ist sen Solisten nicht dankbar geung, im liebrigen ist die Composition in einigen Theisen recht hübsch ausgearbeitet. Die Duverture zu "Jessona" wurde recht brav gesspielt. Die Bariationen von Bieuxtemps trug Herr Herrmann troh seiner schlechten Geige sehr gut vor. Die zwei Lieder sür Sopran waren, wie schon erwähnt, ziemlich gut. Summa Summarum: Das Concert war mittelmäßig.
- \* Berlin. Zum Besten des Weberdenknals in Dresden fand am 22. Der, im Königs. Opernhause die 301. Borstellung des "Freischütz" statt. Der Aufsührung der Oper ging ein Prolog mit lebenden Bildern voran. Alle ersten Künstler, die in der Oper selber nicht beschäftigt waren, wirsten im Chore mit. Eine Einnahme von eirea 1000 Thaler ging dadurch dem Denknalsonds in Dresden zu. Fräusein Irhanna Wagener wird sich noch in diesem Monat mit dem Landrath Jachmann verheirathen, aber auch nach der Verheirathung Mitglied der Königs. Hossühne bleiben. Der Ballettänzer Herr Telle ist für das Hosperntheater in Wien als Balletmeister engagirt worden. Wad. Desaget ist noch einmal zu drei Abenden nach Berlin zurückgesehrt.
- \* herr Bierling hat die durch den Tod des Mufikbirector Mosewins in Bres- fan erledigte Stelle erhalten.
- \* Stuttgart. "Anna von Landsfron," große Over in 4 Acten von Nehrlich, Musik von J. J. Abert (Mitglied der Königlichen Hofcapelle in Stuttgart), kam am 19. Dec. zum ersten Male zur Aufführung und hatte sich einer brislanten Aufnahme zu erfreuen. Die Musik ist mesodiös und in einem würdigen Style gehalten. Der junge Componist, der schon durch mehrere Orchesterwerke sich rühmlichst hervergethan hat, bestundet durch diese Erstlingsoper auf das unzweiselhafteste seine Begabung für dramatische Musik. Nur fürchten wir, daß das sehr ungeschischt gemachte Textbuch des Herrn Rehrlich der Verbreitung der Oper hinderlich sein wird.
- \* Die politischen Zeitungen haben vielsach in der Wahl ihrer musikalisischen Meserenten Unglück, die Angeburgerin und der schwähische Merkur sind aber von wahren Schwahdsen bedient, so läßt der Berichterstatter im schwähischen Merkur unter andern bei Besprechung des letzten Abonnementeoncerts in Stuttgart nach der Adur-Sinsfonie von Beethoven sogar die Helden tanzen!
- \* In Frankfurt a. M. ist herr Bollmer zum Dirigenten bes Schansviels ernannt worden, die Oper leitet wie bisher der erste Capellmeister herr Onstav Schmidt.
- \* In Stot tin sind der Tenor Herr Schneiber und die Sängerin Fräusein Büry für die Wintersaison engagirt worden.
- \* In Carlsruhe ist der erst kürzlich zum Generaladministrator des Goftbeaters und der Kunstanstalten ernannte Oberst von Göler um Enthebung von dieser Stelle eingekommen und in Folge dessen in Pension getreten.

# Caffel. Das am 17. Der, ftattgehabte zweite Abonnementeoneert fand unter Mitwirtung zweier auswärtiger Birtuvien ftatt, eines herrn August Sofmann aus Rem. Mort und bes Rammervirtuofen herrn Simon ans Soudersbanfen. Der erfigenannte brachte Mendelssobn's Pianoforteconcert in Umoli jur Ausfilbrung. Wenn ichon ber Bortrag eines jeben ber Menbelssohn'iden Concertitude, im Bergleich gu manchen neues ren brillanten Claviercompositionen, mehr innere ale aufere Schwierigkeiten bietet, indem berfelbe abgefeben von vollendeter Tedmit, Die geiftvolle Anffaffung und ben gebil. beften Gefdmad erforbert, fo inebefondere ber bes bier ermafinten Concertee, in bem befanntlich außere Effecte gewöhnlicher Art gar nicht angestrebt werben. Bei bem Bor-trag ber einfacheren Stellen baben wir ben fein nftancirten Ausbrud und ben biefen bebingenden jeder Mobification fabigen Anschlag bin und wieder noch allgusehr vermißt und bei ber Ansfilbrung ber complicirteren Baffagen batten wir nicht felten mehr Rarbeit und Pracifion gewunicht. Doch zeugte Die Production im Mangen von erfreulichem Streben, das Anerkennung verdient. Herr Simon fibrte eine Phantasie von Stein und ben Carneval von Benedig, nach S. 28. Ernit arrangirt, auf bem Contrabas mit seltener Birtuosität aus. Das cotossale Justrument beberrichte ber Könstler mit iberraschender Leichtigfeit und Rraft; nur bewegte er fich bei ber Anoführung von Baffagen ber verichledenften Art mitunter zu anbaltend in ber fünftlichen Tonlage bes Tenord und, in Betreff einzelner Stellen, fogar bes Altes, in beneu zwar ber Bortrag bewegter Delo-Diefage auf bem Bioloncell febr aufpricht, auf bem Contraban aber fiete mehr ober weniger ben Ginbrud bes Abnormen, bes Sumoriftifden und felbft bes Romifden erzeugt, ie nachdem ber Umfang und Character ber Baffagen ber Ratur bes Inftrumentes naber oder ferner tiegt, das im Grunde bie Bestimmung bat, bem gefammten Korper bee Ordefters jum Rundamente gu bienen, aber nicht, gleich ben meiften andern Inftrumenten. fich in bobere Conregionen emporgufdwingen, mas ce boch, som 3wed einer leich. teren melobifdien Gestaltung, auftrebt, fobalb es concertirent auftritt. Dies Streben trat in ben von herrn Gimon jum Bortrag gewählten Compositionen burch die mitnuter anbaltend gleiche Toulage und Conformitat ber Paffagen bieweilen gu einfeitig berbor und ericien eben beshalb voruebmlich bie lettgenannte Composition etwas ju lang. Davon abgefeben, mar die Production bes gefdatten Birtnofen in tednifder Begiebung febr intereffant und ber ihm gefvendete reiche Beifall und Gervorruf ein febr verdienter. herr Bachtel war um eine gute Ausffibrung ber erften Arie bes Belmonte aus Mogart's "Entfihrung" bemibt, Frankein Erbart fang bie Arie "Blöcklein im Thale" and Wesber's "Eurpanthe" und zwei Lieber "Awiegesang" und "Wiegenlied" mit Begleitung bes Planoforte und obligater Clarinette von Spohr, mit wohlgebisdetem Tone, reiner Intonation und Angelein Grankein Intonation und der ihr eigenen Jartheit und Innigfeit bes Gefühls. Reben Franlein Erbart machte fich und auch herr Refi sehr schähbar durch ben wahrbaft einnehmenden Bortrag ber der Clarinette augetheilten, die Melodie ber Singstimme umspielenden Paffagen inden ber Clarinette augetheilten, die Melodie der Singstimme umspielenden Paffagen inden Ber Clarinette augetheilten, die Melodie der Singstimme umspielenden Paffagen inden Ber Songerin auf bas sagen, indem er fich bem reinen, weichen, seelenvollen Ausbruck ber Sangerin auf bas Imnigfte anschmiegte. Sehr diseret und geschmadvoll filbrte herr hofeaveilmeister Rein bie Michael und Germanne die Bianosortevartie aus. Die Production batte enthusiaftischen Beifall und Servorrus zur Kolge. Das böchste Interesse gemährten und übrigens zwei biet selten gehörte Erchesterfticke, die fraftige und schwungwelle Suverture zum "Beberrscher der Geiner" von G. M. v. Weber, bekanntlich ein Werk von seltener Krische und in Betress einiger Stellen pon sehr gemachten und auf auf auf auf auf gent ben bei ber gemachten und der Betresse gemachten gemachten bei und gemachten gemachten und der Betresse gemachten gem len von febr einnehmendem Colorit, und Beethoven's Somphonic erolon, Die und aufd Mene wieder das ungewöhnliche Gestaltungsvermögen des Tonmeisters erkennen und bes wundern ließ, wie er es vermochte, die oft unscheinbarsten Intange zu den umfassendsten und anzlebendsten Tongestalten zu entwickeln, wodurch er befanntlich das Andenken eines Solden Siede Belben feiert, indem er bas Leben und Sinicheiben benfelben veranschanlicht. Die Ausführung beiber Drebefterftude mar eine mabrhaft anogezeichnete.

\* Königsberg. Die Gerren von Bilem und gaben noch ein vlertes Goncert, das ftart besindt war und außerordentlich lebhaften Beifall fand. Biel Glud machte ein dem Publicum neues inicht schweres) Stud von Liest: No. 6 aus den "Soirdes de Vienne." eine Malger-Caprice. Bir emwsehlen dies Stud, se wie anch Bach's italienisches Coucert trach S. von Bülow's Vergangel allen Concertivielern. Auch Serr Land spielt Bach gang verzüglich, mit Wein und ferniger Techvil auf der Geige. — Auch Serr Charles Weble aus Paris hat uns besucht und ein Concert gegeben, in welchem er nur eigene Comvositionen spielte. Er ift ein seiner, eleganter Spieler und bat viel Weschmad. Seine Comvositionen find sügen und sauren Comvots zu vergleichen; mit solchen allein soll man aber kein Diner geben: ein saftiger Braten von einem alten oder neuen Sanvteempenisten würde die Comvositionen des herrn Behle

ale Beifage noch beffer munden laffen. Der Birtnes ift ab nach Befereburg.

- \* Die Sing academie und der Singverein in Wien führen gegen eins ander einen sehr energischen Minen-Kampf sort, von dem das Publicum nur hier und da etwas durch kleine aussteigende Blasen erfährt. Man ist durch die Concurrenz in einen wahren Kenereiser gerathen, und eine Gesellschaft sucht die andere durch ihre Leistungen zu überbieten. Duodus litigantibus tertius gaudet das Publicum hat, wie das auch recht und billig ist, von dieser Nivalität das Gute. Es wird gute Musik gut aufgessührt hören.
- \* Frau Clara Schumann gab in Wien im Mufikvereinsfaale ihr Abschieds: concert, wird aber demselben noch ein zweites folgen laffen.
- \* Kerd. Stegmayer wurde zum Capellmeister am Sofoperntheater in Bien an die Stelle des zu Oftern ausscheidenden Herrn Barbieri ernannt, Herr Stegmayer, früher in Leipzig, ist als ein tüchtiger und talentvoller Musiker bekannt.
- \* Eine Acvision der Gesche über Autorenrecht ist in Desterreich bes vorstehend, das Justizministerium bat die über diesen Gegenstand abverlangten Gutacheten einer Prüfung unterziehen lassen.
- \* Servais, der erste der Bioloncellisten, ift auf einer Aunstreise durch Deutsch= land begriffen, er spielte am 21. Dec. im Gefellschaftseoncert zu Coln.
- \* Duffeldorf. Die dritte und lette Trio-Svirce der Herren Tausch, Langbans und Forberg fand am verflossenen Donnerstag bei gefülltem Saale flatt und intereffirte nicht minder als die vorangegangenen durch den Reichthum und die geschmackvolle Busammenftellung ihres Programms. Buerft hörten wir Schumauns zweites (Fdur)-Trio, welches wohl nicht ohne Grund gu den feltenen Erfcheinungen in den Concertfalen gehört, indem der hang des Componisten, sich, unbekümmert um die Anseinwelt, tiefer und tiefer in seinen Ideenkreis zu verstricken, hier noch mehr als sonst zu Tage tritt. In diesem Sinne müssen wir auch, ungeachtet der großen Schönheiten, die und besonders im Adagio und Scherzo hervorleuchteten, und der wohlüberlegten und exacten Ausssührung, die dem Werte zu Theil gewordene küble Ansnink von Seiten des gestrigen Anblicums erklären. Eine Sonate in Emoll von Gharles Wehle (von Fran Langhans vorgetragen) konnen wir unbedingt zu dem Besten gablen, was in nenester Beit auf die-sem Gebiete der Bianosorte-Literatur producirt ift. Der Antor, als gewandter Sason-Componist befannt und beliebt, zeigt fich den Anforderungen des strengen Styls völlig gewachsen, ohne beshalb seinen bisberigen Tendenzen: Melodienreichthum und elegante Behandlung der Tednif, untren zu werden; besonders zeichnete fich der erfte und lette Sat durch den leichten Fluß ber Themata und die graciofe Glatte im Baffagenwefen and, und Fran Langhans verftand es, diefe dem Spieler gebotenen Bortbeile ins hellfte Licht zu ftellen. Ihr bald martiges, bald von allen Gefühlsnuancen durchwobenes Sviet feffelte von Anfang bis zu Ende, und wir mußten nicht zu entscheiden, ob ber größere Autheil der gezollten Beifallospenden der Bortragenden oder dem Componisten zu vindi= ciren ift. Beethovens Bariationen für Bianoforte, Bioline und Bioloncell (Dp. 121) flegen uns abermals einen Blid in bas innere Geistesleben bes alteruden, durch Tanbbett von der Mitwelt getrennten, aber darum nicht minder lebensfrischen Meisters thun. Seine humoristische Behandlung bes allbefannten Thema versehlte nicht eine entspredende Stimmung beim Publicum bervorzurufen, wofür dasselbe den Neproducirenden seinen Dank nicht schuldig blieb. Das Mendelssohn'iche Dmoll-Trio beschloß in effectvoller Uneführung den Abend und den diesjährigen Cyclus, welchem, wie wir hoffen, in den bevorstehenden Wintermonaten noch ein zweiter folgen wird.
- \* In Rotierdam fam im erften Concert Eruditio Musica Rubinfteins Sinfonie "Decan" jur Aufführung.
- \* Der Contrabassist Bottesini ließ am 18. Dec. in Maisand im Theater zu St. Nadegonda zum ersten Mal seine Oper "Il Diavolo della notte" aufführen, die eine höchst beifällige Aufnahme fand, so daß der Verleger Nicordi die Partitur sitr 6000 Zwanziger angekauft haben soll, wenn es wahr ist!
- \* Das Covenigarden=Theater in London wurde am 20. Dec. als "The Royal English Opera" mit einer neuen Oper von Balfe: "Satanella", eröffnet.

# Straßburg. Madame Rieder-Schlumberger gab am 15. Dec. ein Concert vor einem zahlreichen Auditorium unter Mitwirfung von Fräulein Parent und des herrn Dudsbevern. Wir hörten eine Arie aus der "Rojenfee" von halevn, eine französische Remanze "La lille de la vallee" von de Latour mit Biolin-Begleitung, die Arie aus "Kigaro (Voi che sapete) und die "Bariationen" von Kuden. Die Concertgeberin erswies sich als eine gebildete Sängerin, der neben einer guten Schule und einem seelensvollen Bortrage ausgezeichnete Mittel zu Gebote stehen, sie erntete allgemeinen Beifall. — Fräulein Parent trng das Allegro aus dem jünften Clavierconcert von herz mit Duartettbegleitung, und die Caprice bohemien von Schulhoff für Piano solo vor und gestel sehr durch ibr ausdenksvolles Spiel. — herr Dudshoven, unser vorzüglicher Bivtoncellit, (Schüler von Servais), entzückte wie immer das Auditorium durch seinen eleganten und geschmackvollen Bortrag; die beiden vorgetragenen Stüde "Fantaisie caracteristique sur un theme de Lasont" von Servais und die "Fantaisie sur un theme russe et Geossais" von Franchomme waren besonders geeignet, sein entschiedenes Lalent im vollsten Lichte hervortreten zu sassen besonders geeignet, sein entschiedenes Lalent im vollsten Lichte hervortreten zu sassen

- # Paris. In ber großen Oper debftirte die Englanderin Franlein Ihompion im "Tell" mit gunuigem Erfolg, man rubmt ihre hubiche Stimme und ihren correcten Gesang. Sie erhielt früher im Confervatorium den erften Preis. Die neue Oper von Clapisson "les trois Nicolas" hat in der Opera comique das Publicum nicht segeistert.
- # Madame Szarvady hat ihre Reise nach holland und Deutschland auf nachste Saison verschoben und wird diesen Winter in Paris bleiben.
- # Meherbeer bat filr bas im April in Paris ftattfindende große Cangerfest einen Chor geschrieben, ber Text bagn ift von Bandain, bem Redacteur des "Pays."
- # Roffini hat fich bekanntlich im vorigen Sommer in Paffy angekauft; der Gemeinderath von Paffy bat nun beschloffen, daß das an Roffini's Grundfill foffende Bonlevard den Namen Bonlevard Roffini erbatten foll.
- Movitäten der lesten Woche. Iphigenia in Antis, Ever in 3 Acten von J. C. v. Glud, nach Richard Wagner's Bearbeitung. Clavieranszug von hans von Balow. Romeo et Juliette, Sintonie dramatique avec Choenrs, Solos de Chant et Prologue en Recitatif choral composée d'après la Tragédie de Shakespenre par Hector Berlioz, Op. 17. Partition de Piano par Th. Ritter. Avec Texte française et allemand. Der 84. Psalm, Motette für Chor und Solostimmen von M. Hauptmann, Op. 45. Les trois Bouquets, petites Fantaisies pour Violon avec Piano par C. de Bériot, Op. 101.
- Die erfte Lieferung der deutschen Sandel-Ausgabe ift foeben fertig geworden, das Oratorium "Sujanna" bildet den Inhalt derselben. Rich und Chrysander haben die Festiellung und Redaction der Partitur besorgt. Rieß bat in dem Clasvierauszug eine vortreffliche Arbeit bescheidener Ginjachheit und Treue geliefert.
- fomit das interessante Bert jest vollständig.
- \* Die Mutter Mozart's. Die "allgememeine Modenzeitung" giebt in ibrer ersten Rummer das Portrait der Wutter Mozarts in Stablitich von Weger nach dem Delgemalde in Salzburg. Ein bubicher Revi, wenn auch nicht gerade geistroll. Die Reltern Mozarts galten ihrer Zeit für das schönste Chepaar in Salzburg.
- # Louis Abadie in Paris, Componist einer Menge beliebter Romangen, ift ploglich gestorben.
- \* Die Sangerin Rathinta Beinefetter ift in Freiburg am 20. Dec. Beftorben.

#### Signalfaften.

K. in B. 2c. Die Abonnementegelber find natürlich franco einzusenben. - Kr. in C. Rarger, wenn wir bitten burfen.

#### Für Orchester.

Soeben erschien bei Friedr. Bartholomäus in Erfurt und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

# Cänze und Märsche für großes Orchester

## Edmund Bartholomäus.

Beft V.

Enthaltend: Vergissmeinnicht, Polka und Cavalleriegalopp. 19 Stimmen. Preis 20 Sgr.

Auch diese zwei Compositionen zeichnen sich, wie die der 4 ersten Heste durch Originalität und Metodie besonders aus. Die Intsrumentation ist vortheilhaft und leicht spielbar, wir empsehlen diese hübschen Tänze den Herren Musikdirectoren angelegentlichst.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### Gebethner & Co. in Warschau.

Moniuszki, St., Halka. Oper in 4 Acten. Vollständiger Clavier-Auszug mit polnischem u. ital. Text. 11 Thir.

Halka. Ouverture f. Pfte. 171 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 1 Thir. 5 Ngr.

Mazur p. Pfte. 171 Ngr.

# Eine double Pedal-Harfe von Erard

ist für 150 Thir. zu verkaufen. Näheres unter A. Z. N. 444, post restante in Königsberg a. Pr.

# Eine Steiner'sche Violine.

Bei mir ist eine Steiner'sche Violine zu verkaufen, welche über 100 Jahre alt ist und noch in gutem Zustande und gut aptirt ist. Diese ist am Preussischen Hofe bei Friedrich dem Grossen von einem Kammerherrn gespielt worden und der König hat Flöte geblasen, und so ist sie in der Familie fort geerbt, bis jetzt der letzte Erbe hat Niemanden zum Erben. Zu erfragen in der Musikalienhandlung von A. Kruschwitz.

Bautzen, 1859.

Ansgegeben am 3. Januar.

Verlag non Bartholf Senff in Leipzig.

Druck von Friebrich Anbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Breis fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung burch die Boit unter Kreuzband 3 Ibir. Insertioneges bubren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Rufitalien-handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abreise ber Redaction erbeten.

#### Die Soireen Roffini's in Paris.

Das Edhaus ber Rue de la Chaussée d'Antin und bes Boulevard des Italiens ift jest wohl einer der intereffanteften Buntte, wenn nicht der abfolut intereffantefte in Paris. In ben weiten Gemachern bes erften Stockes mobnt Roffini und einpfangt jeden Abend eine große Bahl von Freunden und Berehrern. Connabends giebt er große Soireen, in benen nur Gingelabene empfangen werben. Bas bie literarifche und funftlerifche Belt an blubenden oder abgebtubten Beiftern befigt, tann man bier in nachfter Rabe feben und horen - u. A. Die anspruchelose, liebenemurdige Laglioni, die anspruchevolle Grifi, die gutmuthige, immer freundliche Alboni - ungablige andere berühmte und unberühmte Frauen und Jungfrauen, die gludlich find, fich mit dem Compositeur des Barbiers von Sevilla in Einer Stube ausanimengufinden und ihm ihre Berehrung ansgubruden. Es ift nicht ihre Schuld, wenn fie nicht fortwährend vor bem Daeftro auf ben Anicen licgen; es ift nicht ihre Schuld, wenn die Empfangsfäle nicht in Tempel der schrecklichften, fanatifchften Idolatrie umgewandelt werden. Es ift das einzig die Schuld des geiftvollen Roffint, ber alle die Anbeinng mit ber reigenoften Fronie bingunehmen und im Baume gu halten verftebt. Go j. B. rief vor Anrzem Die berühmte Dadame B . . in ihrer Effafe: "Bie foll ich Gie nennen ?" "" Monficur Roffini"" bas klingt fo langweilig, profaifc - foll man Sie Macftro, heres, Dio nennen?" - "Appelesmol mon lapin!" antwortete Roffini mit fichender Beberde. - Ge bat er immer far jede Erhipung ein taltes Bab, einen Big, einen Sartasmus bereit. In letterer Beit hat er manderlei far Clavier componirt, mas in einer ber Svireen von einem italienis ichen Birtuofen vortrefflich executirt murbe. Der Beifall des Bublicums war natürlich ungebeuer. Roffinl ging mabrend bes Concertes in ber zweiten Stube plandernd auf

 $f: \tilde{\mathcal{F}}$ 

und ab, ohne guguhoren. Ale der Beifallsfturm ausbrach und manche der Anwesenden tactive genug waren, ibm thr: O quel talent! gugurufen, fagte er: "Decidement, je commence à me faire une reputation!" - Bei einer foldem Gelegenheit fagte er: "Ich werde viel Bofes fiften mit meinen Clavier-Compositionen; ich wollte, es svielte Riemand Clavier, ale ich und Ferdinando Siller! Siller tann Clavier fpielen, dem Riemand spielt Bach wie er!" - Trop affer Fronie und Abhartung gegen die Berchrung der Menschen, war er doch gerührt, ale die fleine Oper Beferlin's, die in ber letten Soiree bei ihm aufgeführt wurde, mit einer geschickt angebrachten Apotheuse bes Maeftro endete, - nicht minder gerührt war das jahlreiche Bublicum, benn, das ift gewiß, wer in feine Rabe fommt, ift von der Unmuth feines Geiftes, von feinet auportommenden Liebenswürdigleit, von feinem intereffanten Gefprache bezaubert. Allen Sumor feiner Mufit glaubt man in feiner Gefellschaft erft recht zu verfteben, und alle vergangenen Benuffe, die fie einem gewährt hat, fommen bei feinem Borte, bei feinem Ladeln lebhaft ins Gedachtniß gurud. Gine mahrhaftige Berforperung feines Barbiere wird Roffint, fobald er ttalientich fpricht; dann ift er gang, dann verfteht man mit Einem Schlage, wie diese Perfoulichfeit und diese Mufit fo Eins und untheilbar find, - dann verschwindet bas Bauchlein, die Schunpftabatedofe, die Berrude, und man fieht nur den holden Genius, der das ecco ridonte il cielo gefungen wie ein Ariel, oder den ausgelaffenen Landsmann Dasquino's, Cafti's, Gogi's, der die Italienerin tu Algier lachend aus dem Aermel geschüttelt und eine luftige Belt fchuf, mahrend er fich über die Belt luftig machen wollte. Aber Roffini in feinen Soireen ift nicht Roffini auf dem Theater, und ich darf nicht fortfahren, feine hausliche Liebenswürdigkeit und feine Brivatwiße zu ergabten, wenn ich nicht indiseret werden foll, wie Bieles ich auch noch über die berührten Gegenstände, wie ilber die foftlichen Diners bes beribmien (Coln. Beitg.) Gaftronomen zu fagen hatte.

#### Elftes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gewandhaufes. Sonnabend ben 1. Januar 1859.

Erster Theil: Der 98. Pfalm sir achtstimmigen Chor, harse und Orchester, zur Kaier bes Rew jahrstages componirt von F. Menbelssohn-Bartholdb. — Concert six die Violiue von L. dan Bretholdb. — Concert six die Violiue von L. dan Bretholdb. — Gonert six die Violiue von L. dan Bretholdb. — In Social Kirchenstude für Chor und Orchester von Morts Hambinann. — Soinate für die Violiue von Iok. Seb. Bach (No. 5, Cdur), vorgetragen von Hexrn Ioseph Ivachim. — Frühlings-Botschaft: Concertstätt für Chor und Orchester von Niefs M. Sade. (Neu. Zum ersten Mase.) — Zweiter eertstät für Chor und Orchester von Niefs M. Sade. (Neu. Zum ersten Mase.) — Zweiter Lexis: Sinfonic (No. 5, Cmoll) von Beethoven. Die Ausführung der Chöre durch die Mitglies von Sier Singarabemie, des Pauliner Sängervereins und des Thomanerchors.

Das "Prostt Renjahr!" im mustalischen Gewande; welches uns das elste Gewandshausewert autgegenrieß, nehmen wir als ein gutes Omen sür das laufende Musikjahr. Set ver Fortgang desselben eben so vortresslich, wie es dieser Ankang, war und müge die switte Halfte der Salfon, sowie überhaupt der Zeitvanm dis zum Jahre 1860, eine Epoche bilden, die als kunftgedeilitich in den Annaken unseres hiesigen Musiklebens eingeschrieben werden könne! — Was das in Nede stehende Nenjahrsconcert bot, ersieht man aus obisgem Programm, und daß das Gebotene gemußbringend und tresslich war, haben wir gleich zu Ansage, unseres Referates zu verstehen gegeben. Mondelsschuls würdes und effectwister Pfalm verschlite seine erhebende Wirkung nicht, wenn auch die Ansschhrung eine nicht ganz tadelfreie genannt werden muß, weniger in Betress der Präcision, als der Art des Chorstlanges nach. — Bessers läßt sich von der Wiedergabe der beiden Hauptmannschlen und des Gade schen Städes sagen, welche und und geschlossen sowohl, wie auch Klangschön und sein uläneirt zu Lage kamen. Die Kirchenstille von Hauptmann haben wir schon und sein uläneirt zu Lage kamen. Die Kirchenstille von Hauptmann haben wir schon

einmal gehört, in dem Concerte nämlich, welches die Stade Leizzig ben bei der letten Bersammlung der Gustav-Abolyd-Stiftung bier anwesenden Gasten bot. Richt minder wie damals schon baben wir uns diesmal wieder an den Sachen erquickt; es gebt ein Geist reinsten und zuversichtlichsten Gottvertrauens durch sie und sie füllen das herz mit andachtsfrendigen, glaubensträftigen Regungen. Bet einem Meister, wie Sauptmann einer ist, versteht sich die Trefflichkeit der ganzen Factur von selber. — Der Cindruck, den das Gade'sche Stud bei und hinterlassen, ist ein bochst lieblicher und wohlthnender. Mit weichen, wonnigen Klängen bat er und ein Stud Arüblingsabnung vorzuzandern verstanden nud eine dustige helle und ätberische Klarbeit überstrahlt das ganze höchst reizende Wert. Freitich ist gar Manches darin nicht Eigenthum des Componisten und bat dieser diesmal mehr als soust fremdes Material (namentlich Spohr'sches und Mendelsssobilisches) zur Bearbeitung benußt; aber man kann ihm deshalb doch nicht gram sein, denn er hat es vermocht, eine glückliche Stimmung zu schaffen, und das gebt doch über alle Originalität.

Joach im entfaltete in seinen beiden Stüden wieder einmal eine wahre Glorie von Meisterschaft und Gediegenheit. Das Beethoven sche Concert und die Sonaten von Bach sind aber auch gerade Sachen, die er so spielt, als wären sie ihm "auf den Leib gemacht." Der Beifall, den er erhielt, war natürlich stürmisch und anhaltend.

Die gewaltige Cmoll-Sinjonie rauschte in einer Auffibrung an und vorüber, die in allen Studen nicht nur untabelhaft pracie und correct, sondern auch in ben Raancirungen forgfältig und burchbacht mar.

#### Gin Gebicht von Morit Sartmann.

Die Beforechung von Sartmann's "Zeitlofen" in ber erften Nummer bes neuen Jabrganges ber "Signale" hat mir ein Gebicht in Grinnerung gebracht, das der geniale Boet vor vielen Jahren bier geschrieben und welches er wahrscheinlich vergessen haben wird, weil er es sonft gewiß in seine eben erschienene Sammlung aufgenommen haben wurde. Ich wührte faum einen geeigneteren Piaß für deffen Beröffentlichung, als Ihr Blatt, benn es ift gerichtet:

#### An bie Frau Legationbrathin Jenny Luber-Dingelftebt.

Schau, schau! was hast Du nun davon? Jest bift Du von der Legation Und aus ist's, aus mit Sang und Klange. Wer je so berritch sang wie Du. Find't der in Saus und Titel Ruh? Wir ist's um Deine Jukunst bange.

Im Reste singt die Lerche nicht. Aufwirdeln muß sie; mit dem Licht Birst sie die Lieder in den Worgen. Wich tröstet Gins: die Nachtigall, Die freilich singet überall, Am schönsten noch im Rest verborgen.

Was Du mir warft, vergeß ich nie. Ich gab Dir mehr als Sympathie Ralt literar'icher Lampenpuper. Ich bin aus Prag und niemals drang Mir so zu herzen noch ein Klang, Wie Deine Stimme, Jenny Luper.

Ich kenne Dich vom ersten Tag,
Ich, ber Gymnasiast aus Prag.
Ich ließ aus meinen armen Taschen
Frivol nicht einen Kreuzer geh'n.
Um Dich am sieb'ten Tag zu seh'n,
Ließ ich durch sechse alles Naschen.

Da saß ich denn im Paradies, (Manchmal auch gratis, denn es ließ Der alte Strabel durch mich schläpfen) Im Paradies! — bei Gott, das war's, Denn alles Glück des zwölsten Jahr's Kühlt ich in meiner Seese hüpsen.

Manchmal hat's mir auch weh gethan, 3. B. wenn ich Don Juan Arg sah nach Deiner Angend trachten. Und brünstig beteten für Dich Mein kleines Schwesterlein und ich, Als Dich der Blanbart wollte schlachten.

Bic Schad', daß jedes Paradies, Seit man uns aus dem ersten stieß, Gemacht, um d'rans verjagt zu werden! Seit damals hab' ich viel geseh'n. So wohl und weh ist mir gescheh'n Nirgends auf dieser harten Erden.

Ich hörte Alle, wie sie sind, Die Sontag, Schröder, Unger, Lind, Die Frezzolini, Grist, Pasta: Sie haben Herz und Ohr erwärmt, Ich hab' sogar filr sie geschwärmt, Geschrieben auch — doch endlich basta!

Du saugst in meines Lebens Quell, In's Kinderherz hinein und hell Klingt's fort im Strom, in Lust und Leide. Dein Lied mit meiner Jugend sebt Busammen und in Eins verwebt

Busammen und in Cius verwebt -Der Purpurstreif an meinem Rieide.

Der Purpurstreif, das Morgenroth — Die Uferblume, die mein Boot Noch ruhen sah am heimathuser — Möcht' wissen, ob der Dingelstedt Dich auch so gut wie ich versteht. Dein Landsmann und Dein Bravoruser.

Ich hoffe, ber Dichter wird mir meine Indiscretion nicht fibel nehmen und Sie wers ben mir baffir danken.

Berlin, 2. Januar 1859.

**E**. W...n.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat December. 3. Dec. Das Rachtlager in Granada, von Kreußer. — 7. Dec. Lucia von Lammermoor, von Douizetti (Gbgard, herr Noung als Gastrobe.) — 10. n. 27. Dec. Tannbäuser, von R. Bagner (Tannbäuser, herr Noung als Gastrolle.) — 12. Dec. Don Juan, von Mezart (Donna Anna, Kran Biardot-Garcia als Gastrolle.) — 14. Dec. Norma, von Bellini (Norma, Kran Biardot-Garcia als Gastrolle.) — 17. und 31. Dec. Die weiße Dame, von Boteldien (Georg, herr Noung als Gastrolle.) — 19. Dec. Der Bamppr, von Marschner. — 22. Dec. Fra Diavelo, von Anber (Fra Diavelo, herr Noung als Gastrolle.) — 25. Dec. Die hugenotten, von Reperbeer (Raoul, herr Noung als Gastrolle.) Jm Ganzen 9 Opern in 11 Borstellungen.

Menerbeer's "ongenotten" baben am Schluß bes Jabres neue Decorationen und ein in manchen Dingen besseres scenisches Arrangement erhalten.

Die Schwestern Fernt, die jest wieder in Wien concertiren, baben fich faconeerten im biefigen Theater offerirt, murden aber vorläufig abgelebut.

Kirchenmusit. In der Micolaikirche am 1. Jan. früh halb 9 Ubr: Missa, von G. A. Naumann. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Somme, von Spehr. — In der Thomastirche am 1. Jan. früh balb 9 Uhr: Chor, von Hauvtmann. Nachmittag humnus von Salieri. Um 5. Jan. Nachmittag um 2 Uhr Motette: "Groß sind die Bogen." von Richter. "Herr, nun lässen du deinen Diener," von Mendelesohn. Am 6. Jan. früh halb 9 Uhr: Gloria, von G. A. Naumann.

Das zwölfte Gewandbauseone ert findet am 13. 3an. fatt, Fraulein Mosner wird barin zum lepten Dal vor ihrer Abreife von bier uns burch ihre Meifters letftungen auf ber harfe erfreuen, Fraulein Rrall and Oresben wird fingen.

- # In Salle gingen "die luftigen Beiber von Bindfor" von Ricelai in Scene, Die Oper gefiel febr und die Aufführung berfelben wird als die beste Opernvorsiellung in der gangen Saifon bezeichnet. Die Singacademie ftudirt Schumanns "Fauft" ein.
- # Fraule in Inge borg Stard, die junge schine Peterbburger Pianiftin, gab am 5. Jan. ein Concert iu Presden im Saale des Gotel de Saxe. ne spielte ein "Allegro de Concert" von Garl Maper, die übliche Mbapsodie von Liszt. Andante spianato und Polonaise von Chovin, endlich einige selbst componirte Stude: eine Ctude, zwei Fugen und Bartationen über Themen von Bach.
- # Fran von Bod (Schröder-Devrient) ift ans dem Privatleben wieder in vollftandige Kunftler-Activität getreten, fie fingt in Dreoden fast in allen Concerten, und auch in Chemnit ließ fie fich fürzilch in einem Abonnementconcert boren.
- \* Bertin. Derr Hans von Billow glebt am 14. Jan. im Saale der Singsacademie ein Orchesterconcert, in welchem Frau von Milde und der Biolouceslift herr Cosmann aus Beimar mitwirken werden. Das britte Abonnementeoncert des herrn Robert Rade de findet am 7. Jan. statt, eine neue Onverture vom Concertgeber, die Schubert'sche Sinsonie und das Kinale aus "Vorelew" von Mendelssohn kommen zur Aufssährung. Die Sängerin Fräulein Agnes Bury, die Planistin Krau Oxford und der Bioliuvirtuos herr Ludw. Strans wirten in dem Concert mit. Während der Carnabalszeit werden auch in diesem Jahre im Overnbause wieder vier Subscriptionsballe kattsinden. Im Königs. Overnbause fand ein Concert des Coppelquartetts der acht Bearner Sänger statt.
- 4 In Duffelborf wird Bagner's "Lobengrin" einfindirt. Die Cangerin Franslein Baifed erhielt wegen fortbauernber holferleit Die erbetene Entlaffung.
- # In Manchen wird am 6. Jan. im Softbeater Guftav Schmidt's gene Over: "Die Weiber von Beinsberg" bei Anwesenheit bes Componiften in Scene geben.
- # Gine neue Oper vom Capellmeifter Scholz in Rfruberg murbe bort am 16. Dec. zum erften Male gegeben und batte ben bekammten gunftigen heimatbserfolg. Die Oper beißt "Carlo Rosa," fie ift romantisch, murbe am 18. Dec. wiederholt und man bat ben Componisten an beiben Abenden gerufen.

- \* Man schreibt uns ans Wirzburge Fräulein Marie Mösner ist mit ihrer Zauberharse bei uns eingezogen. Bon der Harfe des Königs und Sängers David dis zu den nordischen Studen und schottischen Ministrels, und von diesen die auf unsere nachzemachten deutschen Barben, den Goethe schen Harfner, Messini's Desdemona und Wagsemachten deutschen Barben, den Goethe schen harfner, messinis Desdemona und Wagsemer's Tannhäuser, war dies herrliche Justrument innig mit Gesang und Dichtung verbunden. Während die Franen des Mittelalters so gut wie die Zeitgenossunen unserer Großemsitter dieselbe zu ihrem Liebling erkoren, hat sie bei den modernen Damen dem Klimperstasten, Clavier genannt, Bsatz machen müssen. Nur eine wahre, echte Künstlerin wie Fräulein Mösner, welche den höchsten Grad der Bollendung, den man auf diesem Institument erreichen kann, erklimmt hat, vermag es, die zum Aschenbödel gewordene küntgeliche Harfe wieder zu ihrem alten Adel emporzuheben, das bewies sie hier in zwei süberställten Concerten, in welchen sie durch ihr poesievosses Spiel den tiessten Eindruck hersvorbrachte.
- \* Barmen. Das dritte Abonnementeoneert, welches am 29. Dec. stattfand, war besonders interessant durch die Aufsihrung der ersten beiden Theise aus dem Beihnachts-Dratorium von Joh. Seb. Bach, welche troß der großen Schwierigkeiten eine wohlgeslungene war. Fränlein Schreck zeichnete sich sowohl hierin, wie auch in der Scene aus "Orpheus" von Gluck durch ihren verständnisvollen, warmgefühlten Bortrag aus. Außer den genannten Sachen hörten wir noch: Onverture zur "Bestalln" von Spontini, "Beim Abschied zu sugen," Chor von Schumann, und Concert in Cmoll von Beethoven, vorgestragen von herrn Musikdirector Reinede.
- \* Der Zustand der Airchen muste in den meisten Riechen Wiens ist nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen Zeitung ein wahrhaft Mitseid erregender, sowohl in Bezug auf die Wahl, als in Bezug auf die Aussührung der kirchenmusstalischen Productionen. Statt in der Messe glaubt mau sich oft in einem Tanz- oder Concertsaak, oder bei einer Opernprobe zu besinden. Um so mehr Anersennung verdient das Bestreben des Chordirectors von Mariahilf, welcher unter großen Schwierigseiten der elassischen Alrchenmusst in der Pfarrkliche zu Mariahilf Bahn gebrochen, und wie schon in früheren Jahren so auch in der verslossenen Aventzeit Messen woll Ginlagen von Palestrina, Orstando di Lasso, Gabrielt, Hasser, Fuchs 2c. zur Aussührung brachte.
- \* In Besth hat der Gemeinderath beschlossen, das deutsche Theater in eigene Berwaltung zu übernehmen und den Actionären das noch darauf hastende Actions-Capital von 54,600 fl. auf dem Wege der Verloofung während des Zeitraumes von sechs Jahren nehst einer Hreaterigen Verzinsung zurückznerstatten. Der seweilige Theaterdiscetor wird verpstichtet sein, unter der Beaufsichtigung eines aus vier Gemeinderäthen bestehenden Comite's jährlich 5000 fl. sür der Gemeinderäthen wenden. Die Commun wird dagegen einen Jahresbeitrag von 3000 fl. zur Instandhalstung des Gehändes und des äußern Schauplages seisten.
- Bebeutung für das dorrige Leben, wie für die dassgen Bustände ist; es beging nämlich die Rigaer Lebertafel, die alteste in Rußland, die Keier ihres 25jährigen Bestehens. Im Jahre 1833 hauptsächlich von dem jetzt in Berlin sebenden Königl. Capellmeister S. Dorn im Berein mit mehreren Gesangsfreunden ind Leben gerusen, hat sie dis jetzt unandgesetzt blühend bestanden, indeß manche ihrer jüngeren Schwestern in andern Städten des Reitschlich von siehen killend bestanden, indeß manche ihrer jüngeren Schwestern in andern Städten des Reitschlich nur einer kurzen Existenz sich zu erstreuen hatten, sie hat in dieser Zeit manch tos bends nur einer kurzen Existenz sich zu erstreuen hatten, sie hat in dieser Zeit manch tos bends nur dan anersennungswerthes, Zeichen ihres Lebens und ihres regen Sinnes sür die Runst von sich gegeben; wir erinnern nur an das von ihr dem daselbst verstorbenen Constadin Arenzer gesetzt Denkmal. Es ist erfreulich zu sehen, daß die Muse des Gessanges sich anch dort einen Tempel sest gegründet hat, in welchem ihr mit Eiser und Liebe gehuldigt mird und wir wünschen daher der Rigaer Liedertasel noch ein langes, siets jugendfrisches Leben und Gedeihen!
- \* Paris. Ein für den 25. Dec. angekindigter Mastenball wurde plätzlich untersagt, durch den Befehl des Polizei-Präsecten, der sich bekanntlich die Aufgabe gestellt bat, die Pariser woralisch zu machen. Dieser Besehl war zu spät gegeben worden und wurde nur wenig bekannt. Bon 11 Uhr an fanden sich daher eine ungehenre Menge-von Masten am Eingange der großen Oper ein und bedeckten später, heftig schimpfend, alle Bonlevards. Es war ein sürchterlicher Scandal.

# Die Opernballe in Baris. Die Administration ber Parifer großen Oper glebt mabrend bes Carnevale 14 Balle, mobei 980 Perfonen beschäftigt find, und gwar: 150 Mufiter, 46 Controleure, 4 Caffierer, 400 Billetevertaufer, 40 Logenfchliegerinnen, 80 Maschiniften, 12 Lapogierer, 6 Blumenmacherinnen, 8 Garberobiere, 172 Beamte jur Aufrechthaltung ber Ordnung, 34 Dames de Comptoir und Aufwarter, 4 Lorgnetten- und Facherverfaufer, 24 Lampen- und Gasangfindet. Man wird lettere Babl ficher nicht fibertrieben finden, wenn man erfahrt, daß bie Opera in einer Ballnacht 1850 Rergen, 210 Capipen und 5000 Gasflammen braucht. Die Opera tonnte an einem Balltage 8000 Perfonen faffen, doch werden nur 5000 Rarten ausgegeben; ungefabr 2400 für Damen und 2000 für herren. Die Berwaltung giebt 1500 Freibillette aus. Außer bem Eintrittspreise, welcher 10 Fr. fur herren und 5 Fr. für Damen ift, find folgendes die hauptansgaben eines Balles. Alle Damen, welche auf den Ball tommen, mussen mastirt sein. 2400 Masten zu 3 Fr. = 8200 Fr., 2400 Coftime zu 10 Fr. Leibsgeld eines ins andere gerechnet machen 2400 Fr. 2400 paar Schube à 10 Fr. machen gleichfalls 24,000 Fr. Man wird gerne einranmen, bag 2400 Damen fur Ropfpus 2400 Fr. ausgeben, ebenfo in handichnben (a 2 Fr. 50 Cent.) 6000 Fr. Dann tommen Blumen und Facher mit ungefahr 8000 Fr. Bur Die 2000 Manner wiederholen fich Diefelben Ausgaben, aber in geringeren Berbaltniffen. Falfche Rafen u. f. m. 1000 Fr., Coftime 10,000 Fr., Sanbicube 6500 Fr., Rafiren und Friftren 1500 Fr., Schube ze, 5000 Fr., Sate 1000 Fr. Die Garberobe à 50 Cent. filr ble Perfon tragt 2500 Fr. ein. Beim erften Operaball fuhren unter bem Beriftpl bes Theaters 1490 Diethwagen und 300 Equipagen an. Ginichlieflich ber filr die Rudfabrt bienenden Bagen bari man die Ausgaben filr Flater ze. auf mindeftens 8000 Fr. anschlagen. Was auf bem Balle selbst verzehrt wird, beläuft fich auf durchschnittlich 13.750 Fr. Reben biefen hauptausgaben figuriren noch nugefahr 500 Fr. für Stiefelpuper, Commissionate, Bagenschlag-Oeffner u. f. w. Das Berleiben von schwarzen Fraden und Beinkieldern trägt 1200-1500 Fr. Fr. ver Ballabend rin. Das Ganze diefer Ausgaben macht 133,850 Fr., was 14 Mal wiederholt mabrend der Saison 1,955,560 Fr. ergiebt. Ann kommen die Geschenke, die sich freilich nicht schäßen lassen, sicherlich aber 140,000 Kr. sibersteigen, und dann die Sonpes. Bon den 5000 Personen, welche den Opernball verlassen, sondere etwa 1000 à 3 Kr., 1000 zu 6 Kr., 2000 zu 10 Fr., 500 zu 20 Kr. und 500 zu 40 Kr. ver Kopf, was 59,000 Kr. abwirft, Iwel Prittel dielben hierven in den 12 oder 15 Etablissemente ersten Ranges, welche die Opera in einem Areise von 500 Metres umgeben; das andere Drittel mandert in entferntere Quartiere, nach ber halle und bis an bie nördlichen Barrieren.

<sup>#</sup> Rovitaten ber letten Woche. Symphonie Ro. 1 in Four für Orchefter von Anton Rubinftein, Op. 40. (herrn Capellmeister Inlind Rich gewidnet.) Partitur, Orchesterstimmen und Clavicrauszug zu vier handen von Aug. horn. — Durch ben Bald, Gebicht von R. Neinick, Concertied für Lenor und Pfanoforte componirt von Louis Köhler, Op. 74.

Die neue Orgel in der Piariftentirche zu Wien, gebant von R. F. Budow im Jahre 1858. Eine Dentschrift von J. A. Alog. (Bien, Staatsdruckerei.) Wir begnügen uns mit einer empfehlenden Anzeige dieser Keinen Schrift, welche mit dem Bildnisse des rühmlicht gefammten Orgelschöpfers Bucow aus hirscherz in Schlesten geschnuckt ift. Alle Orgehirennde werden darin eine anziehende Lecture sinden.

Der nennte Jahrgang bee beutiden Mufen=Almanache, berausgegeben von Chriftian Schad, welcher foeben erfchienen ift, enthalt außer Beitragen von 119 Dichtern, eine Mufifbellage von Spohr, Die Composition bes Goethe'ichen Liedes; "Rem Liebe, neues Leben."

<sup>#</sup> Win intereffantes Antograph von Joseph Sandu enthalt die öffentliche Bibliothet zu Riga, die vollitändige Partitur einer Italienischen tomischen Oper nämlich, betitelt: "L'incontro improviso." Das werthvolle Maunscript ift ein Geichent des Fürften Giterbago, der die Bibliothet besucht, als er fich 1856 zur Kaifertronung nach Rugland begab.

Wichtige Neuigkeiten für Pianisten ersten Ranges.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in unserm Verlage:

1) **J. R**aff,

erste grosse Sonate für Piano und Violine. (Ferdinand Lanb gewidmet.) Op. 73.

Dieselbe für Piano und Violoncell, übertragen von Carl Schuberth, erscheint später.

Raff, drei Klavier-Solis.

Nr. 1. Ballade. Nr. 2. Scherzo. Nr. 3. Metamorphosen. (Hans von Bülow gewidmet.) Op. 74.

Diese Sonate Op. '73 ist in Berlin durch die Herren von Bülow und Laub, in Weimar durch Prackner und Singer, in Wien durch Pruckner und Helmesberger, in Petersburg durch Rubinstein und Carl Schuberth, öffentlich vorgetragen worden und hat sich sowohl eines glänzenden Erfolges bei den Aufführungen als auch der ehrenvollsten Kritik der Presse aller Farben zu erfreuen gehabt. Diese Sonate steht auf einer so hohen Kunststufe, dass sie schon ats noch Manuscript, nicht nur von Franz Liszt in sein Programm der classischen Soiréen, welche er altwochentlich giebt, aufgenommen, sondern sogar vom Professor Marx in der neuesten Ausgabe seiner allgemeinen Musiklehre, unter den fessor für combinirte Rhythmen aufgeführt worden. Wir rechnen es um so mehr zur Ehrensache, ein solches Meisterwerk zu verlegen.

Was die Klavier-Solis Op. 74 anlangt, so bedürfen solche nach Publication der Schweizerweisen und anderer trefflichen Werke dieses gelehrten Componisten, wicht kätner besondern Ernschlung. Dese solche aber Aufsehen ernegen menden

wohl keiner besondern Empfehlung. Dass solche aber Außehen erregen werden, sind wir gewiss, da sie zu dem Bedeutendsten gehören, was das letzte Decennium

hervorgebracht hat.

Jul. Schuberth & Co. Hamburg, Leipzig und New-York.

NB. Den respectiven Buch- und Musikhandlungen zur Nachricht, dass die eingehenden Bestellungen notirt und der Reihe nach abgesendet werden.

### Eine double Pedal-Harfe von Erard

ist für 150 Thlr. zu verkausen. Näheres unter A. Z. N. 444, post restante in Königsberg a. Pr.

Musikdirector-Aesuch.

Bei einem rühmlichst bekannten concessionirten Musikchore in Leipzig wird ein Musikdirector gesucht. Briefe werden entgegengenommen in der Musikalienhandlung von

Breitkopf & Härtel

in Leipzig,

Ausgegeben am 6. Januar.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Druck von Friedrich Anbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertioneges bubren für die Betligeite oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mufikaltensbandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Die Lied: und Gefangscomposition.

2

#### Das Schubert'iche Lieb.

Das Schubert'iche Lied ift, wie das Goethe'iche Lied, wie die Beethoven'iche Sinfonie und das Shakespeare'iche Drama ein Unicum, d. b. das Besen dieser Runftgattungen ift in den Berken ber genannten Meister zur höchsten, reinften Erscheinung gekommen. Diese Ueberzengung kann so ziemlich als eine allgemein anerkannte betrachtet
werden. 3war hat man nenerer Zeit hinsichtlich des Schubert'ichen Liedes an ihr zu
rutteln versucht, aber aus sehr unzulänglichen kritischen Gesichtspuncten.

Für uns jedoch fteht es fest, daß die Schubert'ichen Productionen im Genre des Liedes und Liedartigen zwar im Einzelnen und nach einzelnen Richtungen bin überboten find, im Gaugen aber eben so gewiß die erfte Stelle ihrer Gattung behaupten, wie die Beethoven'schen Sinfonien. Bersuchen wir einmal auszusprechen, in welchen Ligenschaften diese unendliche Ueberlegenheit der Schubert'schen Gesangsproduction gegrundet ift.

Bunachft in feinem unendlichen Reichthum ber Erfindung, bann in feiner wunderbaren Objectivität und Universalität.

Das Schubert'iche Lied tann nicht — wie z. B. bas Mendelssohn'iche, Schumannsiche, sowie die Mezart'iche Arie — imitirt werden, so wenig als die Beethoven'sche Sinstonie. Denn genau genommen giebt es eigentlich tein Schubert'iches Lied und teine Beethoven'sche Sinstonie, sondern nur Schubert'sche Lieder und Beethoven'sche Sinsonien; wohl aber giebt es ein Mendelssohn'sche Lied und eine Mozart'sche Arie,

Die Schubert'schen Gefangsproductionen kleinerer Form (natürlich diesenigen, welche hier in Betracht kommen, nicht die mittelmäßigen, an welchen es bei der ungeheuren Masse auch nicht sehlt) haben nämlich jegliche eine ganz individuell ansgeprägte Physisgnomie, genau wie die Beethoven'schen Justrumentalcompositionen, während die Mendelsssohn'schen Lieder, die Mozart'schen Justrumentalcompositionen insgesammt durch einen subsiectivsidealen Typus nahe unter einander verwandt sind.

Die Mozart'sche Sinsonie — und noch mehr die Haydn'sche — ist rein subjectivisch. Das Individuum spricht sich aus, indem es seine innerste Lebensssülle entbindet, es geht ganz und gar in seiner Production auf; in jeder derselben ist es voll und ungestheilt enthalten, ja diese selbt sind daher ihrem innersten Wesen nach untereinander identisch. Dieses Individuum ist ein in sich völlig klares, freies, jedoch von einem zwar höchst elastischen, aber nicht weiten Gesähls- und Ideenumfang. Die Seele ist ganz und gar auf Einen Grundton gestimmt und gestattet so dem Geist nur nach Einer Nichtung hin sich zu bewegen. Kurz, wir stehen im Neich der similichen Schönheit. Wir geniessen den reinsten, höchsten Wohllaut, aber wir vermissen die Mannigsattigkeit und jene weite Perspective, die allein erst die Kunst zum vollen Abglanz des innersten Lebens (der Welt nämlich) macht. Ganz anders dagegen sind die Beethoven'schen Sinsonien, die beiden ersten ausgenommen, rein obsective Erzengnisse der Phantasse. Der Geist, das Gemüth ihres Schöpfers sind an denselben rein obsectiv betheiligt. Das Individuum steht nicht im Mittelpunkt dieser Productionen, sondern nur in deren fernstem Hintergrund, nud durch eine Welt ist jede der Beethoven'schen Sinsonien von der andern getrennt.

In abulicher Beise ift auch das Mendelssohn'sche Lied der Reflex einer zwar lies benswürdigen, edeln, aber ihrem innerften Befen nach eng umschriebenen Individualität. Reine Gigenfchaft mird an Mendelofohn außer feiner reichen Runftbildung fo fehr gerühmt, als feine "Innigkeit." Es kommt gang darauf an, welchen Werth man diefer "Innigkeit" beimeffen will, um benfelben zugeben zu konnen oder bestreiten zu muffen. Ift es fo damit gemeint - und man icheint dies burch die besondere Betonung zuweifen andenten zu wollen - wie man einft wohl Goethe Schiller gegenüber "talt" finden wollte, fo barf bemerkt werden, daß diese "Innigfeit" ihren letten Ausläufer leicht man erschrecke nicht - in Bellint finden mag. Sat man fich nicht auch durch Bellini ruhren und durch die "Gußigkeit" seiner Melodien in die schmelzendste Empfindung auflofen laffen? Richt als ob ich diefe aus bem fünftlerischen Denken und Empfinden bervorgegangenen Bestalten gerabegn in bas Reich bes Schattenhaften verweisen muchte: fie haben immer noch einigen Körper an fich, bem es nicht an Fleifch fehlt, deffen fie vielmehr nur zu viel an sich hatten und zu wenig ber Anochen, in denen das Mark Aber fo gewiß die Bellint'iche Innigfeit zu einer bagnen , fchattenhaftschimaris ichen wird gegenüber ber Mendelssuhn'ichen, fo gewiß auch diefe felbst wieder gegenüber ber Schubert'ichen ober Beethoven'ichen.

Die Empfindung selbst nämlich für sich, die materielle Empfindung, welche sich das durch kundgiebt, daß das Individuum sein Gerührts, sein Ergriffensein ausspricht, hat in der Kunst innner nur untergeordneten Werth. Darauf kommt es an, daß sich die Empfindung in eine Gestalt legt und aus ihr hervorleuchtet. Denn während in jeuem Vall der Künstler duch immer außerhalb seines Objectes bleibt und seine Erregtheit, als deren Product das Kunstwerk vor uns steht, uns duch immer nur sein Ich abconterseit welches ein siebenswürdiges, bedeutsames sein kann (man denke an Schister) — zeigt uns in dem andern Vall der mit größerer Kraft ausgestattete Künstler die Gestalt selbst in seise zitterndsbebender Bewegung, uns so ihr innerstes Wesen, ihr geheimstes Leben ersschließend. Diesen Vorgang im künstlerischen Prozes bezeichnet die neuere Aesthetik mit Briedrich Visselfer sehr sicher als das Walten der "empfindenden Phantasse." Die Ems

pfindung wird als solche aufgelöft, schmilzt mit dem Geist in Eins zusammen und trankt mit ihrem Herzhlut die Genalien, welche die Phantasie, als die in ihrem Fokus alle Einzelkräfte concentrirende Krast hervorzaubert. Ein tieffinniger Bers, der sich in einem Gedicht Hebbel's sindet, lautet also:

#### "Denn alle Liebe ift vereifter Gottesbauch."

So auch die Aunft. Ihre bochften, reinsten Schörfungen bedingen, daß die bochfte, glubenbste Lebensfalle zum flaren, außerlich fubien Croftall gerinne, daß die ungemeffensten Arafte auf das streugste gebunden werden.

Der tiefsinnigste Philosoph der Renzeit, Artbur Schopenbauer, dessen Werte sich unter Anderem auch durch die concrete Anschaulichkeit seines Style von dem sonst bestieden Jargon der Philosophen auf das Bortheilbasteste, ja aultungeschichtlich bestunt samst einmal in dem Buche "der Wille in der Natur" mit seinem Sinne auf die verschiedene Wirkung ausmerlfam, welche das Sonnenlicht im Sommer und im Winter auf und ausübt und giebt ist dieses Phanemen, welches jede seiner organistrte Natur schon in sich beobachtet baben muß, die metaphosische Erstärung, daß wir im Winter überwiegend mehr die rein erleuchtende Wirkung des Sonnenlichtes inne werden, im Sommer dagegen mehr die erwärmende, die zugleich in uns das Bewusstsein des Gewinnbringenden, Iweckersüllenden erweckt. Darum baben wir dort einen reineren ästhetischen Gemig. Nun giebt es freilich Leute, welche der Sonne nur dassir dankbar sein mögen, daß sie sie ein eine angenehme Transviration versetzt und ihnen ihre Kartossel tocht: ihnen äbnlich aber sind diesenigen, welche den Kunstgenuß nach den Seusgern und Thränen, die er ihnen entlocht, nach den vaguen Gemütbesmotionen, in die er sie versetzt, abschähen.

Unendlich tiefer, bebentsamer, reicher, als Mendelosobn ift Schumann in seinen Liebern und liedartigen Compositionen. In ihnen athmet bald ein so hinreisend machtiges Fener der Leidenschaft, bald eine so füße echte Raivetät, wie wir fie bei Mendelosobn vergeblich suchen. Schumann beberricht einen viel weiteren Kreis von Stimmungen, sein plastisches Bermögen ift unendlich größer. Zwar ift auch Schumann's Empfindungs-weise eine überwiegend subsectivische, die fich in der Ansdrucksform als ftart ausgeprägte Manier kennzeichnet, und nicht im reinen Licht, sondern wie durch bunt schillernde Karbenstäfer blist und and ihnen die Belt entgegen, aber mit einer Krast der Darstellung, einer Ursprünglichkeit des Gemütbes, die uns im Moment wenigstens ganz und gar gesangen nehmen und die wir bei Mendelosobn entschieden vermissen. Schumann dat gewisse Stimmungen mit einer Euergie, einer Abgrundriese der Empfindung, mit einem Reiz des Colorits zum Ansdruck gebracht, wie Achnliches in der gesammten Literatur sonnt nicht existier.

Aber indem ich die Schumann'iche Liederwelt gegenüber der Schubert'ichen betrachte, möchte ich auf Schopenbauer's Bild von der sommertiden und winterliden Sonne zurflöweisen: in jener Welt welch Gabren, Brausen, Jischen duntler, trüber Aräste, welch üppiges Ueberwuchern der Begetation, die Atmosphäre so dunügeschwängert, die Umrisse so nebelhaft und alles in zitternder Bewegung; in dieser Welt alles so klar, durdücktig, bestimmt, zwar voll Bewegung, aber ohne haft und Unrube. Ginem reizend seltsamen Irrlicht gleich lockt uns das Schumann'sche Lied dahin und dorthin: einem mandellosen Fixstern gleich stradtt das Schubert'sche Lied am Firmament. Unser ind in du elles, sinntiches Ich kann durch Schumann stärter, mächtiger ausgeregt, verssührerischer geschmeichelt werden, aber das wahrhaft Besenhaste in den Erscheinungen und deren innerem Leben ift, so weit sich das Lied ihrer zu bemächtigen vermag, durch Riemand reiner, ergreisender verfündet worden, als durch Schubert. Schumann's fünst-

lerische Kraft tritt uns meift ba am glänzendsten entgegen, wo man wohl fühlt, daß sein eigenstes, individuelles Empfinden an seiner Schöpfung fart betheiligt war, während man Schubert als Individuum fast gar nicht gewahr wird.

Es ist mir immer bemerkenswerth erschienen, daß unter denjenigen Liedern und Gefängen Schubert's, welche sich der ansgebreitetsten Gunft des Publicums und der Sänger zu erfreuen scheinen, kaum eines sich befindet, welches den reinsten Crystallen der
Schubert'schen Muse beigezählt werden kann; denn weder das Ständchen (das Grisparzer'sche nämlich, wohl aber das Shakespeare'sche), noch "die Ungeduld," weder "die Post," noch "das Lob der Thränen," weder das "Röslein auf der Haide," noch "die Tanbenpost," ja selbst den "Erstönig" und den "Banderer" kaum möchte ich dahin rechnen: wohl aber den "Leiermann," den "Lindenbaum," "im Dorse," "die trocknen Blumen" (sberhaupt fast alle Nummern aus der Winterreise und den Müllerliedern), "den Zwerg," "die zstruende Diana" (d. h. die erste Hälfte), "Philoctet" und so viele andere.

Der Grund dieser Erscheinung liegt einfach darin, weil in den vorgenannten Liedern ein mehr individuelles Gemüthsleben zum Ausdruck kommt und das Publicum im Allgemeinen von jenen Kunstproducten leichter, sebhafter angeregt wird, die es zu seinem eigenen Empfinden in einen möglichst numittelbaren Napport bringen kann.

Als eines der wunderbarften, phanomenalften Gebilde der Schubert'ichen Runft ift mir immer ber "Leiermann" erschienen. Ich sage mit Absicht "phanomenal." febr habe ich mich wundern muffen, als ich vor einiger Zeit einmal die Kritik einiger Lieder eines neueren, in seinem Areis hochft schägenswerthen Componisten las. Kritifer folgte in seiner Analyse jedem Liede Schritt filt Schritt und suchte bemerkbar in machen, wie febr der musikalische Ansbruck dem Textinhalt angemessen, wie charactes riftifch hier bas Auf-, bort das Abwartofchreiten des Baffes fet, wie bezeichnend biefe Modulation wirke u. dergl. m. Der Kritiker fprach mit Berstand, zugleich mit fichtli= der Borliebe, und, was er fagte, hatte feine Richtigkeit. Dennoch fchien er nicht zu abnen, wie er burch jene Art ber Analyse fein Object weit eher herabsette, als erhob. Denn mo das Einzelne zu fo grell hervorstechender Bedeutung gelangt, wo die Mittel fo leicht nachgewiesen werden können, durch welche der Künstler seine Wirkung erreicht bat, wo man mit fo vieler Bequemlichkeit und völlig nuchternem Bewußtsein, ohne bie mindefte Gefahr fich zu verirren, den Weg wieder gurudwandeln tann, den ber Runftfer wandelte, da mag mohl das Löbliche, Erfreuliche vorliegen, aber allemal Etmas, bas vom Sochften febr weit entfernt ift. Denn ein characteristifches Rennzeichen bes Sochften in der Runft ift, daß man den Weg, von wannen es kommt, nicht ficht, daß fein Urfprung burchaus verhillt ift, daß man freilich wohl die Mittel augeben fann, durch welche der Künftler wirkt, daß man fich aber sehr hüten muß, diesen Mitteln an fich eine besondere Bedeutung beigumeffen.

Ober wie wollte man g. B. den "Leiermann" analyfiren? Man tounte auf ben monotonen, rubenden Bag, auf die fchleichend gebrudte, "orgelnde" Figuration im Dio-Iln u. a. aufmerkfam machen. Bas mare aber bamit gethan? Alles dies fonnte febr wohl vorhanden und dennoch bas Gange ein hölgernes Buppenspiel fein. Erft jenes undefinitbare Etwas, das hinter jenen Beichen fteht, giebt ihnen jene tiefeinschneis dende Bedeutung und ift hier von ber Art, daß bas Bild eines armen, alten, Almofen flebenden Lelermannes durch fie für alle Ewigkeit mufikalisch fixirt ift. Schumann hatte febr Recht, wenn er einmal meinte, daß es Kunstwerke gabe, über die fich eigentlich gar Mit denjenigen wenigstens, die im Rreis des rein Lyrifchen fteben, nichts fagen laffe. wird es immer bedenklich beschaffen sein, wenn sich, ohne daß man Trivialitäten berbeigicht, fo gar entfehlich viel fiber fie fagen läßt. C. D.

#### Dur und Moll.

\* Leivzig. Am vergangnen Sonnabend murbe im Saale bes Gewandhaufes bie britte Abendunterhaltung für Kammermufit veranstaltet und in berfelben vielfältig Benufreiches geboten. Den Anfang bes Abends machte bas Quintett für Streichinftrumente in Amoll (Dp. 34) von Onolow, ein Bert von febr feiner Factur und vielem meledischen Reize, beffen Borführung und um fo mehr freute, als fie ber jabretangen Bernachläsigung, welche Onslow — wie uns bunkt febr unverbientermaßen — bler in Leip-gig erbulben mußte, ein Ende machte. — Als zweites Stud wurde Cherubini's Quartett in Dmoll gegeben, an beffen geistreicher Pitanterie und erigineller Pointirtbeit man fich mit Recht ergoben tonnte. — Run tam ein Bert, das irgend welche Somvathien von unfrer Seite nicht in Ansvruch nehmen fann: es war die große Auge für Streichluftenmente (Dy. 133) von Beethoven, welche ichen im vorigen Jahre und einmal octropirt wurde und und damals ichon nicht wenig Unbehaglichkeit verursachte. Die Schwarmer quand meme und a tout prix für Beethovens lette Caden mogen fich in Gottes Ra-men filr biefe Ange begeiftern - wir fonnen es nicht und machen beffen fein Bebl. -Das lette Stud ber Soirée war ebenfalls ein Wert von Beethoven, aber eins von beiferfter und gindsellafter Phosognomie, eine bersenigen Productionen, in welchen noch fris scher Ingendmuth pulfirt und in welchen man noch nichts abnt von dem Balten ber "fin-ftern Machte," Die fvater bes großen Meisters berg befangen hielten — es mar bie Serenade Op. 25 für Alote, Bioline und Biola. Sie erwarb fich allgemeinsten Beifall durch ihr freundliches, munteres und angenebm degagirtes Wesen und wird nicht mit Unrecht ale eine Bereicherung unferes Rammermufit-Mevertoires angeseben werden burfen, auf bem fie, wie noch gu bemerten ift, gum erften Dal ericbien. - Die Ausfahrung aller genannten Sachen mar eine gang exquifite nach allen Seiten bin; bei ben Quartetiftuden erwarben fich bie herren Concertmeister David. Montgen, bermann und Grusmacher lenchtende Berdienste, im Quintett gesellte fich ju ben Genannten in bester Beise Derr Badbaus als Contrabaffift, und bei ber Serenade machten wir die Befanntschaft bes herrn M. Bigolb aus Braunschweig, beffen Birtnofitat auf ber Riote eine aufferorbentliche ift und ber une überbandt als ein umfichtiger und maderer Mufiter erfcbien. Die Bielin- und Biolapartien bei der Serenade batten natürlich die herren David und hermann inne und zwar auf eine Weife, die alles Leb verdient.

Kirchenmusis. In der Thomassirche am 8. Jan. Nachmittag balb 2 11br Mostette: "Michte mich Gott," von Mendelssohn. "Ind fille Land," von Kittan. — In der Nicolalfirche am 9. Jan. frub balb 0 11br: "Du herr," Chor von hauptmann.

Musikalische Abendunterbaltung im Conservatorium für Musik, am 8. Jan.: Quartett für Pianosorte, Bioline, Biola und Rioloncello von E. van Beetboven, Op. 16. Exdur. — Pralubium und Fuge für die Orgel von I. S. Back, auf das Pianosorte übertragen von Franz Liszt, Amoll. — Capricolo brillant für das Blanosorte mit Orchefter von F. Mendelssobn-Bartboldu, Op. 22, Hmoll. — Sonate für Planosorte und Bioline von E. van Beetsoven, Op. 96, Gdur. — Etüden für das Pianosorte von Anton Krause, (Manuscript), vorgetragen vom Componisten.

Das Concert zum Beften bes Orchefterpensionssonde findet am 10. Febr. im Saale bes Gewandhauses unter Mitwirfung von Frau von Bod (Schrosber-Bevrient) ftatt.

Die Oper giebt und auch im neuen Jahre keine Beranlassung, Renigkeiten von ibr zu melben, fie fingt "alte liebe Lieber." Der Bersuch mit einer Rovität, und wäre es nur "die bochzeit bei Laterneuschein," durfte recht zeitgemäß gefunden werden. herr Boung sett sein Gastspiel sort und bat sich nach und nach als ein recht wackerer und verständiger Sänger, der etwas gelernt hat, accreditirt.

Arausein Marie Mobner verläßt uns in diesen Tagen, die junge Kluftlerin, welche durch ihre bewundernswerthen Leistungen sich schnell einen geseierten Ramen gemacht bat, ist mit Concert-Gugagements in saft amerikanischer Weise in Anspruch genommen, wir wollen beisvielsweise nur ihr Anstreten in der nächten Jukunft ansihten: am 13. Jan. zum letten Mal im Gemandbaus zu Leipzig, 18. Jan. in Ersnet, 21. Jan. in Cassel, 28. Jan. in Amsterdam, 2. Aebr. im haag, 3. Kehr. in Rotterdam, 6. Kehr. in Utrecht n. s. w. Möge diesen Concertanstrengungen zur rechten Zeit das dolos sar nients nicht sehlen.

# Berlin. Heber bas britte Rabede'iche Concert, bas legte bes erften Cyclus, bem fich im Laufe dieses Winters noch ein zweiter anschließen foll, berichtet die Nationalzeitung: Den Ansang machte eine Ouverture, eine eigene Composition des Consectigebers, die, verglichen mit der Sinfonie desselben Antors, der wir bei einer frühern Gelegenheit begegneten, einen offenbaren Fortschrift bewies. Die Gedanken sind weit concentrirter, die Entwicklung massvoller und folgerichtiger. Auf eine kurze ausprechende Cinseitung in Fdur, die durch den Character der Harmonie, Modusation und des Instrumentalcolorits an die Mendelssohn'sche Weise erinnert, folgt ein Allegro in Fmoll, in welchem der Schumann'sche Einsluß vorherrscht, namentlich verräth sich derselbe in der Sanptmelodie, Die burch ihren flagenden, etwas gepreßten Ausdruck einen scharfen Gegenfat jum fturmisch andrangenden Grundmotiv bildet; die Exposition ift flar und bundig, frei bon Trivialitäten wie von falfchen Bratenfionen. Rur in dem Schlug, mit dem fich das Wert nach Fdur wieder guritdwendet, hat es fich der Componist gu bequiem In ein paar raufchenden Instrumentalphrafen ruft er und gu, daß er und 211les gesagt, was er auf dem herzen gehabt, und wir nun nichts mehr erwarten sollen. Es folgte Mozarts Cdur-Concert, bas wir hier zum erften Mal hörten. Bom Anfang vo spigte wozarts Caur-Concert, das wir hier zum ersten Mat horten. 20m Aufalg bis zu Ende ein heiter behagliches Tonspiel, von melodischer und modulatorischer Ausmuth. Es scheint, als ob das Werk für eine Dame geschrieben worden, wenigstens trägt es durchweg den Character weiblicher Grazie und Bartheit. Wir hatten das Gessuh, als ob sämmtliche Instrumente mit einander wetteiserten, dem Clavier als three Herzensstönigtu allerhand silfe und galante Dinge zu sagen. Madame Oxford aus London spielte die Clavierpartie überaus klar, sließend und kauber. Der persende Fluß der Trisler-Gänge und Cadenzen, der geschmastvolle zierlich gegliederte Bortrag der Melodie entssprachen durchaus dem Wesen der Composition. Bon Fräulein Büry hörten wir die erste Arie der Königin der Nacht, bekanntlich eine der schwieriasten Aufaaben im Gebiet des Arie der Königin der Nacht, befamtlich eine der schwierigsten Ausgaben im Gebiet des Bravourgesanges. Zum leidenfchaftlichen Ausdruck im Recitativ und Adagio genügt das Stimmaterial nicht. Im Allegro schwang sich die Sängerin mit kecker Sicherheit bis zum Z-gestrichnen d auf. Das hohe f blieb ihr dagegen diesmal unerreichbar, woraus wir ihr indessen nicht den mindesten Borwurf machen wossen. Das Publicum lächelte schadenfrob bei dem mistungenen Bersnch. Ju Herrn Ludwig Straus aus Wien lernten wir einen jungen sehr talentvossen Biolinisten kennen. Sein Spiel zeigt eine überraschende Familienahnlichkeit mit dem unseres Laub, und macht durch den warmen gebildeten Ton, wie durch die gewandte Technif und die sebendige Auffassung den wohlthuendsten Cindruck. Der Bortrag der beiden sehten Sähe aus einem Motique'schen Biolinconcert brachte ihm rauschenden Beisall ein. Bei der Dürftigkeit unser Aiolinconcertsliteratur ist es auffalz send, daß die Berke dieses Componisten, die zwischen dem ernsten Styl und virtuosen-hafter Schaustellung eine recht glückliche Mitte halten, von unsern Concertgebern fast ganz bet Seite gelassen werden. Den Schluß des ersten Theils machte das Kinase ans Mendelssphis unvollendeter Oper Loreley, das seit etwa acht Jahren hier nicht mehr Mendelssohns unvollendeter Oper Loreley, das seit etwa acht Jahren bier nicht mehr zum öffentlichen Bortrag gelangte. Es besteht aus einem Chor der Rbeingeister und einer Wechselrede zwischen ihnen und der Lednore, die durch Fräulein Büry vertreten wurde. Die ganze Situation hat eine gewisse äußere Achnlichteit mit der berühmten Seene aus Gluck's Orphens. Das Mendelssohn'sche Tonstück gehört zu den reizendsten Schöspfungen jener märchenhaften Romantik, in der der Londichter seine poetische Seinath saud. Er ruft noch einmal jene Elsen und Naturgeister herbei, die mit dem Kinde spielten und dem Jünglinge seine phaniastische Zanberwelt aufbauten, und sie kommen alle, die seichten lustigen Gesellen, um von ihrem Gebieter auf immer Abschied zu nehmen. Der Gesang der Geister ist voll sesselnder Annuth, und wir erkennen in jedem Lon den Geist wieder, dem sie gehorchten, und mit dem slecht der Welt verließen. Die Dichtung, die sich auch in der Form zum Theil der Shakespeare schen und noch mehr der Goetheschen Weise auschließt, verbindet mit einem aekälligen Inbalt ienen mesodischen der Goetheschen Beise auschließt, verbindet mit einem gefälligen Inhalt jenen melodischen Bohlant der Sprache, der den Geibel'schen Versen so eigen ift. Einem Vorzug, ben wir vor allem an Mendelssohn so hoch schalben, begegnen wir auch in diesem Finale, wir meinen die leuchtende Klarheit der Formen, felbst wo es sich um die Darftellung wir meinen die lengrende Klaryeit der Formen, jeldt wo es sich um die Sarstellung des phantastischen Inhalts handelt. Die Partie der Leonore war nach dieser Probe zu schließen in hoch dramatischem Styl angelegt. In dem Wechselgesang mit den Geisstern, steigert sich der Ausdruck zu der ergreisendsten Lebendigkeit und Poesse, Wewinsderingswirdig ist z. B. die Auffassung der Stelle: "Eollst dein Hoerz zum Lohn uns geben, Sollst uns opsern deine Liebe, Brant des Iheines sollst den werden, Brant des Meins im Felsenschloß," und dann der Antwort: "Es sei, Es sei! Wie ich den Schleice Kien armeilien der Antwortschaft der Schleiche Auffahre ausgesten Auffahre Verschloß, und dann der Antwortschaft kan Schlande aus Aufhier gerreiße" 2c. - 3m zweiten Theil bes Concertes tam Schuberts Sinfonte gur Aufführuna.

- \* herr Graf von Rebern, General-Intendant ber Königl. hofmust in Berlin, ber fich bereits burch zahlreiche Compositionen befannt gemacht bat, compositi jest
  auch eine Oper zu einem Text von Puttlig. Diese Oper soll nach ihrer Bollenbung mit großer Pracht im Königl. Opernhause in Seene geben.
- \* Fraulein Jugeborg Stard hat in ibrem Concert in Dredden lebhaften Beisall gesunden, die von ihr vorgetragenen eigenen Compositionen bewiesen wenigstens, wie ernft, fleißig und tilchtig die junge Pianinin ihre muntalische Bildung für ein solsched Ziel vorbereitet bat; indest wird es vorlaufig den Horern interessanter sein, zu ersfahren, wie sich das Spiel der Concertgeberin zu den Werken namhafter Componissen verhält.
- \* Das Modelt bes in Dresden zu errichtenden Beberdenkmals von Professor Rietschel ift jest in Dresden im Atelier des Meisters bis zum 15. Januar ausgestellt.
- In Prag tam im zweiten Concert des Cacilienvereins Reinece's Ouverture zur Tragodie "Sophonisbe" zur Aufführung und wurde mit lebbaftem Beifall vom Publicum aufgenommen. Der befannte Krititer A. B. Ambreo spricht fich in der Prasser Beltung hochst auerkennend über das Wert aus und wir repetiren gern die gute Meinung, die er von dem Componisien derselben begt; er sagt von ihm: "Wenn schones Talent, reise Bildung und reines Streben einen Künstler schägenwerth erscheinen lassen, so ist es ohne Zweisel Reinecke. Nuter den jüngeren Tontunstlern ist er ohne Frage einer ber besten. Aus den Mendelssohn-Schumann'schen Kreisen bervorgegangen, trägt er ganz das Gepräge der Schule, der er angehört, ohne Manierin zu sein, da er sich vielmehr überall als frei und geistreich schaffender Tondichter zeigt."
- # Alfred Jaell concertirte gulest in Ling, er gab bort brei gabireich besuchte Concerte und ging bann nach Wien, mo fein ernes Concert am 16. Jan. ftattfindet.
- \* Man schreibt uns aus hannver, 9. Jan.: Im gestrigen zweiten Abonnementeoneert borten wir das Doppeleoneert von Spohr. Es war das erne Mal, daß
  bieses Meisterwert des Beteranen von Casiel dabier zur Aufschrung tam und erregte das
  felbe doppeltes Intersese, weil einer der Anosibrenden, neben Joachim (erste Bioline),
  August Kömpet (zweite Bioline), der Lieblingsschüler Spohrs, war. Es war ein eigenthumlicher, böchst anziehender Wettfampf, und wir wurden herrn Kömpel ein plumpes
  Compliment machen, wenn wir ibm ben Siegerfranz zusprechen wellten; aber wir irren
  gewiß nicht, wenn wir bluzusügen, daß Joachim in diesem Falle den ibm gereichten Lorbeer als Zeichen ber Anerkennung dem jungeren, aber Großes versprechenden Ritbewerber aufs haupt drücken werde!
- # "Diana von Solange," die neue Oper des herzogs von Gotha, ift jest auch auf dem hoftheater in hannover mit entschieden gunftigem Erfolg in Scene gegangen, man bezeichnet die Oper von dort als eine Nevität, die fich überall zur Geltung bringen mirb.
- # In Coln fam im funften Gesellschaftsconcert am 11. Jan. ein "Dornroschen." Gebicht von Bonn für Solt, Chor und Orchefter controniert von Rarl von Perfall, unter Leitung des Componifica zur Aufführung.
- # In Munchen hat die Oper "Beibertreue, ober: Raifer Konrad von Beine berg" von Guftav Schmidt, unter Franz Ladners erprobier Leitung ungemein gesfallen. Rach den Actschliffen und aus der Seene wurden die darstellenden Sanger und am Schluffe ber Oper ber Componist selbst fillemifch gerufen.
- \* Gin Clavierstampfer. Im vhilharmonischen Concert am 8. Jan. in hamburg errang nicht etwa ein Künstler, sondern ein Flügel den Preis des Abends. Rosbert Geller berichtet böchst ergößlich in den hamburger Nachrichten: Ungetheiltes Lob müssen wir dem Filigel des Herrn Bechsten aus Berlin stenden, der fich zegen seinen beftigen Felnd, herrn Laufig, aufs tapserste webrte und bewährte; sedes schwächere Instrument batte unterliegen müssen. Herr Laufig besindet sich mit seinem Clavierspiel auf Irrwegen. Wie schon aber wird der noch junge Mann mit den ihm eigenen großen Mitteln dereinst wirken, wenn er einsehen gelernt, daß nicht Clavierstampsen den Birtuosen ausmacht.

- \* Richard Wagner spricht sich in einem Briefe ans Benedig bahin aus: daß der Director des Karlsruher Hoftheaters, Herr Dr. Eduard Devrient, den "Tannshäuser" am sinnigsten in Seene geseth habe, von allen ihm bekannt gewordenen Ansesthrungen. Namentlich hebt er eine von Herrn Devrient beliebte Aenderung am Schlusse der Oper hervor, die darin besteht, daß er Elisabeth nicht die Bartburg erreichen, sons dern auf dem Wege dahin, im Walde, sie vom Tode creisen läßt. Die Pilger tragen sie, auf einer aus jungen Birken, mit herabhängenden Iweigen, gebildeten Bahre auf die Seene. Der Landgraf hat die Leiche mit seinem Mantel zugedeckt. Alles, wie in der Eile improvisivt.
- \* Man schreibt uns aus Niga: Unser Streichquartett der herren Weller, Schönfeldt, hermann und Großer erfrent sich auch in dieser Saison seines früheren verzbienten Betfalls; fürzlich wurde von ihnen Beethovens Quartett in Esdur Op. 127 wirkslich meisterhaft vorgetragen. Die herren Laub und Behle sind seit einigen Tagen hier eingetroffen und werden sowohl hier wie in Mitan einige Concerte veranstalten.
- \* Aus St. Petersburg schreibt man uns, daß der Seschmack für die Compositionen Schumann's sich bei dem dortigen musikalischen Publicum mehr und mehr versbreite. Die Singacademie hat in ihrem ersten Concerte das "Paradies und die Peri" mit großem Erfolg ansgesührt. Auf dem Programme der Abonnementquartette, die unter Mitwirkung der Herren Albrecht, Pickel, Weichmann und Schuberth am 13. Dec. auf eine würdige Weise begonnen haben, ist nächst Beethoven, Schumann am meisten vertreten. Von letzterem kommen drei Streichquartette, ein Clavierquartett und Quintett zur Aussführung.
- \* In Amsterdam kamen im letten Concert des Cacilienvereins, zu dem nicht weniger als sechzehn Proben gehalten worden waren, zwei Novitäten zur Aufführung: Rubinsteins "Ocean-Sinsonie" und die Onverture zu "Rienzi" von Wagner.
- \* Paris. Es ist im Plan, nicht nur für die große Oper, sondern auch für die ttalienische Oper ein neues Haus zu bauen, beide Häuser sollen in Kurzem in Augriff genommen und am Eingang der elyseischen Felder errichtet werden, rechts die große Oper, links die italienische. Der prachtvolle Plat de la Concorde wird durch diese Gebäude noch imposanter werden, ob aber das Publicum es bequem sinden wird, jeden Theaterabend den weiten Weg dahin zu machen, das ist eine andere Frage.
- \* Rossini's "Semiramide," die in der italienischen Oper zu Paris neu einstudirt wurde, hat entschiedenes Glud gemacht, sie ist in der ersten Januarwoche viermal gegeben worden und verspricht das Ereignis der Saison zu werden.
- \* Die Commission gur Feststellung der musikalischen Normalsstimmung in Paris hat ihre Arbeiten vollendet, der von halevy abgefaßte Bericht wird bem Ministern demachft übergeben werden.
- \* Aus der neuen Oper von Balfe, "Satanella," womit die Saison der englischen Oper in Conventgarden in London eröffnet wurde, machen die englischen Blätter viel Wesen, und Balse ist mehr als je der "große englische Macstro." Die Oper soll mes lodienreicher sein, als seine früheren, und zwar das diabolische Lextbuch an Meyerbeer's "große romantische Oper" erinnern, aber nicht die Musik, welche, der Literary Gazette zusolge, ächt englisch und originell Balsisch ift, nicht dämonisch-Meyerbeerisch; denn von Herrn Balse könne man ohne Ungeschicklichkeit sagen: "Er hat den Teuseln ich tim Leib."
- \* Die goldene Berbienstmed aille hat der Großherzog von Sessen den Gerren Hofcapellmeister Schindelmeißer, Musitdirector Mangold und Concertmeister August Müller verliehen.
- \* Der Nestor aller Theateragenten, denen man bei und jest so unbarms herzig den Krieg erklärt, Bucardi, ist in Mailand gestorben. In Italien ist eine solche Agentur ein setter Posten und eine Nothwendigseit für die Impresarien.

Ausgegeben am 13. Januar.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den gangen Jabrgang 2 Thir., bei birecter frankrier Busendung durch die Boft unter Kreuzband 3 Ihtr. Infertionegesbuhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Busendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Der Anti:Mufit:Berein in Berlin.

Go ift Ihnen in ben langen Jahren Des Bestebens Ihrer Zeitung, fo vieles Babre aus ber Deffentlichleit mitgetheilt worden, daß zur Abwechselung auch einmal ein Greigniß aus dem Privatleben Raum in Ihren Spalten finden mag, verausgesest, daß wir den Berehrern, den Fanatici's und Furiofi's der edeln Mufica, damit nicht vor den Ropf ftogen, denn im Hebrigen verburge ich mich fur die Babrbeit. - Bor etwa viergebn Tagen erhielt ich von einem Befannten, den ich feit Jahren aus ben Angen und Obren verloren hatte, ein Billet, worin er mich für einen ber nachsten Abende einlub. Schreiben mar ungemein freundlich abgefaßt und enthielt außer einem fleinen Regifter von herren, welche ich antreffen follte, die mufteriofen Buchftaben: G. w. n. g. am linten unteren Ende bes Briefes. Rengierig, was fie zu bebeuten hatten, fügte ich meiner bejahenden fchriftlichen Antwort Die bescheibene Frage nach ihrer Bedeutung bingu, und empfing die Grffarung, daß ce die Gitte des Saneberren fei, an Abenden, mu er nur eine herrengefellichaft bei fich fabe, feine Bafte durch jene Buchftaben vollständig barüber ju beruhigen, daß tein Aitentat auf ibre Geboronerven gemacht werden folle. E. m. n. g. hieß nur: "Es wird nicht gefungen," und verfundete außerdem meiftens Mheinwein und Auftern, benn ber Sausherr lebte nicht nach ber fnappen Berliner Wile und fah im Begentheil baufig Gafte bei fich.

Diese Definition hatte etwas Ueberraschendes für mich. Ich wußte, daß unfer Amphitrpen vor etwa zehn Zahren eine sehr reiche kunstliebende Dame geheiratbet habe, ber ren Bermögen mit dem selnigen vereint, ihnen gestattete, alle Reize der feinsten Gefelligskeit zu gentegen, daß in feinem Sause früher viel Musit gemacht worden sei, und daß er selber als Dilettant unter die vortrefflichsten Planiften vom edeisten Geschmad gehöre,

In den Worten "Es wird nicht gefungen," lag eine tiefe, bittre Anfpielung auf schreckliche Ereigniffe ber Bergangenheit, und ich fpreche mich nicht von ber Schwäche frei, an bem foftgefesten Abende, ungewöhnlich frut in bem Saufe bes reichen Macenas erfchienen 36 fand ibn ungemein better, fein Bauch hatte fich in ber Beit, in welcher ich ihn nicht gefeben, anmuthig gerundet, feine Wangen blifften von einem fo garten, duftigen Rosenroth, wie nur je die Ruinen der Schlöffer Margaux ober Leoville, wenn Die Abendsonne fie beleuchtet; er fab überhaupt wie ein Mann aus, der irgend ein Amisgeschäft nur des Anftandes wegen treibt, und feinen eigentlichen Beruf vielmehr in der freien Runft findet, das eigene Leben fo augenehm als möglich zu machen, und fich alles Ungemach weit ab vom Leibe zu halten. Bir fprachen von Mancherlet, aber immer, wenn ich mit einer heimtudifchen Wendung die Rede auf Mufit bringen wollte, wich er geschieft aus und leitete mit ironischem Lacheln das Gesprach auf entlegenere Begenftande. Rach und nach trafen die anderen Gafte ein, unter denen ich die Mehrgahl als gebildete, jum Theil auch in der Composition thatige Dilettanten kannte; Die Sausfrau tam nicht Angeblich mar fle auf einem großen Damentaffee bei der Geheimrathin gum Borfchein. B., und da bekanntlich die Damenkaffee's modernften Styles hinsichtlich der Bewirthung den Bauernhochzeiten gleichen, und bis in die Racht hinein dauern, waren wir ficher, nicht von ihr überrafcht zu werden, denn der Sausherr that wirklich fehr geheimnisvoll und entfernte nach einiger Beit fogar die weibliche Bedienung aus dem Saale, indem er uns feierlich bat, ihm Gebor gu fchenken.

"Meine herren," bub er an, "Sie wissen mahrscheinlich Alle, daß ich seit geraumer Beit, gwar nur im Stillen, aber doch mit Eifer und Confequenz, angefangen habe, gegen die Mufit, wie fie in Gesellschaften und in der Familie auftritt, Opposition zu machen. 3ch gehore nicht ju ben Feinden biefer edeln Runft, allein ber Migbranch berfelben hat mich gelehrt, daß auch aus bem Schonen und Guten ein fociales Uebel entfteben tonne. Meine herren, es mar eine gute Beit, als ich in diefem Saufe Das mufitalifche Scepter in Sanden hatte. - Moin fchouer Erard fcher Flingel ftand damais, wie ein heiliger Altar, auf ber Lichtseite bes Salons, an gewiffen Abenden gruppirten fich ftattliche Bulte um ihn; hier war eine Freiftatte für die ebelfte Rammermufit, für die Erios und Quartetts von Duslow, Sandn, Mozart und Beethoven, bier haben wir fo gut J. S. Bach, wie Chopin ftubirt, hier galt Mendelssohn und St. heller ciwas - das ift vorbei filr immerdar! Meine Frau hat mir das Scepter entwunden und eine fchreckliche Bolkermanberung von unelaffifchen Stämmen mar die Folge meiner Riederlage. Auerst wurde ihr ber Blügel "ju laut," fie vertrieb ibn durch hartnättige Ohnmachten in meine Bibliothet, wo ich mir noch jest nur mit Angft erlaube, barauf gu fpielen, und schaffte biefes beile lofe gimperliche Bianino ober Pianinetto jur Begleitung bes Gefanges an, dann lofte fle allerlei Sangerinnen über die Grenzen meines angestammten Gebietes, und es mabrte nicht mehr lange, fo mar von ihr bie vollständige "Soiree," die achte Emente, der Umfturg der conservativen Kunft, organisiri. Ich bin weit davon entfernt, von meiner Fran Bafes gu fprechen, fie ift ein vortreffliches Beib, aber in mufitalischen Dingen werden wir uns nie verftandigen. Laffen Ste mich barilber gang fehweigen, mas hier gefungen ift; benn Sie wiffen, meine herren, mas jest in Deutschland für ben Salon acfarteben wird; Sie wiffen auch, wie ich endlich fo weit gekommen bin, mannliche Separatgefellichaften mit: E. w. n. g. zu geben, Abende mit wirklichen geheimen Rammermufffern hinten in ber Bibliothet, Abende ohne meine Fran und anderweitige 'immac fingende Damen, mit einem Borte "Quartettverschwörungen;" aber die Sache hat ihr Ende. Die Geniffe, Die wir und heimlich bereitet haben, tonnen und nicht für die Leis ben ber Singeabende und Clavierschlägereien entschädigen, benen wir als handvater ichon des Anftandes wegen beiwohnen muffen. Ich habe Sie aufgefordert, fich bet mir gu berfammeln, weil ich Ihnen ein Berfahren vorzuschlagen gebente, welches nicht allein unferer corrumpirten Geselligkeit, sondern auch den difentilich auftretenden Kunftlern nüplich werden foll. Es gilt die Stiftung eines Anti-Rusit-Bereins. Sie werden mir dugeben, daß wir dasselbe Recht haben, wie jene Unglücklichen und Berblendeten, welche durch die Begründung von elenden Musitvereinen, den Grund zu so vielen Berirrungen, zu dem abscheullichften Pilettantismus, zu der endlosen Fabrikation von nichtsnußigen Compositionen gelegt haben, durch die Organisation eines solchen oppositionellen Bereins gebildeter und einflußreicher Männer der Winkels und After-Musit das Wasser abzugraben!

Fassen wir die Stellung der eigentlichen Rünftler ins Ange, so konnen wir uns nicht verhehlen, daß durch das Umsichgreisen der Singes und Klimperepidemie in allen daufern ihre Stellung ernftlich bedroht ift. Man lodt fie, wie in Fallen, in diese Selzen und zwingt fie, unentgeltlich ihre töchtigen Talente abzunußen. Wiederum drängt sich aber die lahme Salonmusit in die Deffentlichkeit und verdirbt durch die, wie Bilze ausschleßenden, nie flügge werdenden halbumstanten das Concertwesen. Wie viele orzbentliche Concerte ohne solche Zwittergeschöpfe giebt es noch in einer Saison, und in welchem hause wird andererseits vedentliche Musit in Gesclischaften gemacht? Entweder die Concerte oder die Privat-Singereien und Spielerelen mussen ein Ende nehmen; Beide nebeneinander können nicht bestehen!"

Sier unterbrach ein lebbafter Beifall ben Rebner, Die Glafer wurden frifch gefüllt und mit fleigender Lebhaftigfeit fuhr der ausgezeichnete Mann mit folgenden Worten fort:

"Mein projectirter Anti-Musit-Berein ift ganz bazu geeignet, diesem beklagenswerthen Uebeistande abzuhelsen. Nicht die Musit im Sause solle ansbören, sondern nur die Ostentation mit der Musit im Sause, die Prostitution der weiblichen Jugend am Clavier, die Berweichlichung des mänulichen Geschlichtes durch einen mistrathenen Tenors oder Basgesang, das verderbliche Onett oder Terzett ohne Stimme und Tatt, ohne Keinheit und Ausdruck. Meine Gerren, lassen Sie Alle auf Ihren Ginladungskarten nach meinem Beispiel: "E. w. n. g." drucken, und steden Sie au Ihren Geselschaftsabenden zum Ueberfluß die Schlüssel zu den Pianino's in die Tasche. Ich senne die Menschen, lassen Sie zugleich zwei Schüsseln mehr auftragen und eine Stunde früher zur Tasel geben, und die gesammte Salonmusst pfeift aus dem sehten Loche. Schreiten wir gegen diese Uebel aber nicht bei Zeiten ein, so kommt es in der Kunft so weit, wie gegenwärtig in der Pandelswelt, und die leichte Bechselreiteiterel hebt uns sogar die soliden Geschäfte mit ihren schwer erworbenen, soliden Capitalien aus dem Sattel!"

Bei diefen Borten murben mehrere tiefe Seufzer gehort, ohne baft man anzugeben vermochte, welcher Bruft unter ben Anwesenden fie entfloben feien. Die Bejellichaft erbob fich in einiger geitgemaften Aufregung und es entstanden fleine Grmppen, welche ftebend fiber den intereffanten Gegenstand weiter bebattirten. Bic es immer gu gefcheben pflegt, wenn eine neue inhaltschwere 3bee auf das Lapet gebracht ift, tauchten allerlei Borfchlage auf, wie man wohl am geeigneiften dem neuen "Anti-Duft-Berein" auf ble Beine belfen tonne. Man empfahl Betheiligung durch Abonnemente an den winterliden Soireen guter jungerer Componiften und Birtuofen, fo wie die Ausschließung aller berer von ben bevorftebenden Gefellichaften, welche fich nicht wie ichtlichte Erdenfohne gebehrdeten, und namentlich bem Tange mit jungen Damen widerstrebten, weil angeblich ihre tunftlertiche Burbe barunter leibe. Imm Erfas fur ben Ausfall in ber Unterhaltung wurde auch vorgeschlagen, mehr bie ilingere Dichterwelt angugieben und fie gur Borlefung ihrer neueften Reifterwerte zu veranlaffen. Diefe unbefonnene Proposition Rieg jedoch auf einen ftarfen Biberfpruch ber abfoluten Majoritat, dagegen regte ber Gedante eines alten Rammermufitus, chemals febr berfihmten Bivloncelliften, Die verfchiebenen Parteien lebhaft anf. Der besonnene Dann machte barauf aufmertfam, bag Bereine nur dann hoffnung auf Entwidelung und Bebeiben batten, wenn fie nicht tebiglich megativ, fondern auch positiv gu wirten suchten. Ge fei allerdinge in Bertin mit ber Reble

und ben Fingern unglaublich und unausstehlich viel gefrevelt worden, allein man werde weiter tommen, wenn man gegen ben Migbrauch nicht zu icharf auftrete, vielmehr im "Anti-Mufit-Berein" auch als Gegengewicht nicht nur im Stillen nach wie vor wurdige Musif im Areise ber Eingeweihten triebe, sondern ein populares Instrument protegire, das nicht schwer zu erlernen und von jedem Mitgliede in der Tasche zu transportiren fei. Der alte Schaft fchlug bagu ein in neueren Beiten mit Unrecht vernachläffiates, aber nicht fibles und der Ausbildung noch außerft fabiges Inftrument: das Brummeifen por. Es sei billiger als das Bianino und in jeder Eisenhandlung leicht für einen bis anderthalb Rengroschen zu erlangen, sein Ton fei fanft und belästige nicht die Nerven, vielmehr konne ce im Superlativ wohl "Pianiffimino" genannt werden. darauf schone Arien und Lieder vor, indem fie mehrere Brummeifen verfchiedener Stim= mung an ein Stabchen befestigten und damit wechselten; auch fet es ein hochft modernes Instrument, da es das heute fo beliebte Tremolo der Stimmen mit Glack nachahme; furg, es verdiene feineswegs mit dem entehrenden unpaffenden Ramen "Maultrommel" belegt zu werden!" Der alte Kammermufikus hatte mahrscheinlich seine Lobrede auf das Brummeisen noch weiter ausgedehnt, wenn nicht der Wirth wieder eingetreten ware und gesagt hatte: "Fahren wir fpater in unserer Besprechung fort, meine herren, jest bitte ich Sie mir gu folgen. "E. w. n. g." "Es wird nebenau gefpeift!"

E. Koffak.

#### Zwölftes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerftag ben 13. Januar 1859.

Erster Theil: Sinfonie (Gmoll) von W. M. Mozart. — Concert-Arie (Des Seemanns Braut) von Joh. Hager, gesungen von Fräusein Emilie Krall, Königl. Sächsticher Hof-Opernsängerin aus Dresben. — Reveries für die Harse von Parish-Moars, vorgetragen von Fräusein Marie Mösner. — Lieder mit Begleitung des Pianosorte, gesungen von Fräusein Krall. a) Suleitä, componirt von Belix Mendelssohn Bartholdy. d) Greichen am Spinnrade, componirt von Frauz Schubert. — Bweiter Theil: Ouwerture zu "Struensee" (Aragödie von Michael Beer), componirt von G. Meherbeer. — Arie aus der Oper "Die Entsührung aus dem Sexail" von W. Mozart, gesungen von Bräulein Krall. — Motturno von F. Chopin, L'inquiétude, Concertstüd von A. Dreheisod, sür Pianosorie allein, vorgetragen von Bräulein A. Zadrodites aus Prag. — Onverture zur Oper "Der Freischüß" von C. M. von Weber.

Das Concert, über bas wir gegenwärtig gu berichten haben und deffen Programm oben mitgetheilt ift, tragt neben der Mannichfaltigfeit (Cinige fagen vielleicht Buntheit) feiner Bestandtheile auch noch die besondere Signatur, daß ce das Genus femininum war, welches ausschließlich im Bereiche ber Golo-Leiftungen waltete und herrschte. Das foone Gefchlecht moge benn - hier wie überall - ben Bortritt haben und feine Rundgebungen mogen ben Anfangs- und Saupttheil unfrer furgen Concert-Analyse bilden. -Araulein Emilie Rrall hat fich im vorigen Jahre fchnell in die Liebe unfres Bublicums hineingefungen, und man hat gewiß ihrem diesmaligen Auftreten mit freudiger Erwartung entgegengefeben. Sielten nun auch im Gangen und Allgemeinen die Leiftungen des Fraulein Rrall die gunftige Meinung, die wir von ihr uns gebildet hatten, aufrecht nud muffen wir immer noch ihre technische Bilbung und Manier eine preiswürdige neunen, fo konnen wir boch einige Enttaufchungen in Bezug auf bas Organ und den Bortrag nicht verschweigen. Erfteres - bas Organ - flang uns etwas ermubet und bededter als fonft, auch mar die Ausprache ber hoberen Tone nicht prompt und frei genug und machte fich übermäßiges Tremoliren bemerklich. Lag dies Alles nun an einer Deradeng des Materiale, oder unr an einer temporaren Judisposition? Das ift eine

Frage, die wir und nicht zu entscheiben anmagen wollen. Weniger Reiz für und als sonft batte auch biesmal Fraulein Aralls Urt und Beife bes Bortrage; wir erkannten du viel Abfichtlichkeit und Chargirtheit, ju viel gemachte Empfindung und unnötbige Druder, besonders bei den Liebern. Um nur ein Beispiel anzuführen —: wie outrirt, total ungreichenhaft und unweiblich war nicht ber Ausdrud in bem Lieb "Meine Rub' ift bin" bei ber Stelle: "An feinen Ruffen vergeben follt'!" Das war nicht bas Gretden, welches noch bergensrein ift trop allem Liebesverlangen. Und nun bas Schluchzen bei ber endlichen Wieberholung bes Refrains "Meine Rub' ift bin," war es nicht ein ctwas gu berber Theatereoup, eine gar ju auffallende Speculation auf Die Ebranenbrufe ?! Erop aller unfrer Ausstellungen tann fich Fraulein Rrall aber damit troften, daß fie mit ben Liebern bem Bublicum gefallen bat; benn es rief fie ja bervor und die Sangerin fang noch bas Schubert'iche Lied "Ich bort' ein Bachlein raufchen" als Bugabe. Arien war die hager'iche beffer gefungen als die Mogart'iche, bei welch' letterer die organifchen Behinderungen um fo mehr bervortraten, ale Die Arie Leichtigfeit und Freiheit Bas nun bie Sager'iche Arie als Composition betrifft, fo giebt fie Beugniß bon einem nicht unbeachtenswerthen Talente; Die Situation und Stimmung ift mufita-Ufch gut abgeschilbert, wenn auch die bagu aufgewendete Erfindung nicht gerade febr neu und eigenthämlich ift. Dehr noch murbe bie Arie wirken, wenn ber gange Ductus etwas mehr Ungezwungenheit und Beweglichkeit batte, und wenn ber Wefang weniger gegen eine ziemlich vollgepactte und undurchsichtige Orchesterbegleitung fich zu wehren batte. Der Bollftandigkeit megen geben wir noch bas Scelett ber Arie, beren Berfe (von Otto Prechtler), betläufig gefagt, nicht zu den glatteften und gemablteften gehören. Gin Dad. den ftebt am Straube bes noch vom filtglich vergangenen Sturme aufgeregten Meeres und wartet bes Geliebten, ber noch nicht gurudgefehrt ift. Bangen um beffen Beil -Webet jur Jungfrau fur baffelbe - enblich Blinten eines Segels im Mondenscheine -Begrußen bes Erfebnten mit obligaten Bonnegefühlen! - Fraulein Doener bat une mit ihrem blesmaligen Garfenvortrage ihr Lebewohl zugerufen und durch die Bortrefflichleit deffelben eigenillch ihr Scheiden erft recht empfindlich gemacht. Rech oft mers ben wir an ihre Leiftungen gurudbenten und uns mit Freuden einer Ericheinung erinnern, beren funftlerische Eigenschaften unfre Anerkennung mit fiegender Gewalt erobert haben. — Die 14jahrige Claviervirtuofin, Fraulein Badrobilet, bat uns in bobem Mage Befriedigung erregt. In ber technischen Ausbildung ift fie fcon welt vorgeschrit. ten . benn fie fpielt nicht allein mit geläufigster Fertigkeit, fonbern babei auch mit Correctheit, gutem Zon, Rlarheit und Ausbauer; somit macht fie ihrem Lebrer, Alexander Drevichod in Prag, alle Chre. Dasjenige aber, mas tein Lebrer beibringen tann, bie ninfitalische Begabung an fich, ift ebenfalls bei ber jungen Spielerin nicht zu vertennen: das Chopin'iche Notturno und die Drepfcod'iche "Inquietude" waren in der That fo aufgefaßt und gefiblt wiedergegeben, wie es nur ein wirkliches Talent tann. Bir glauben uns nicht zu taufchen, wenn wir dem Fraulein Babrobilet ibre Butunft als eine noch fehr bedeutende prognoftieiren. — Die drei Orchefterftude wurden entschieden trefflich executirt und es wirften zwei berfelben - Die Gmoll-Sinfonie und Die Freifchup-Duverture - in altgewohnter gunbender Bewalt. Die Struenfee-Duverture aber wird fich wohl fdwerfich auf unfern Conceriprogrammen einburgern tonnen; wir bedauern bas auch nicht, benn ce ist boch gar zu wenig in bem Stude, was Einem eine wirklich fünftlerische Freude bereiten tann, und bas bloge Rebeneinandersegen von einzelnen pratentiofen Orchester-Effecten entschädigt noch lange nicht für Befenlofigkeit und Unbedontendheit des Inhalts.

#### Die Schwalben.

Es ist wo ein Weg, und der Weg der ist klein, Er führet vom Schlosse zum Dorfe hinein.

Ein Weg, der fich schlingt wie ein filbernes Band, Biel buschige Hagedorn stehen am Rand.

Der Hagedorn schankelt von Blitthen so schwer, Des Schloßherrn sein Sohn, und der liebt sie gar sehr.

D, durft' ich ein weißes Dornröselein sein, Er pflückte mich wohl mit ben Sänden fo klein!

Mit Sänden so klein und mit Sänden so weiß, So weiß ist kein blubendes Sagedornreiß.

O, war ich ein Röslein im hagedornwald, Er legte mich wohl auf fein herze gar bald!

Er geht von uns fort, ach! da zieht er hinaus, Sobald nur der Winter hereinlugt in's Haus.

Er sliegt mit der Schwalbe, sie wandern selband So weit und so weit in's französische Land.

Doch kommt dann der Frühling, der liebe, heran. Da kommt er schon wieder und flopft bei uns an.

Wenn rings in dem Korne Blaublümlein aufgehn, Die Felder voll wehender Haferblüth' stehen,

Die luftige Wachtel im Gerstenfeld springt Der Fink und der Hänfling sein Lied dazu singt:

Da kommt er zur Kirchweih', ba kommt er zurück Mit allen den Festen, mit allem dem Gluck.

D, fah ich die Blumen doch blub'n immerfort, Das gange Jahr Feste in unserem Ort,

Und Schwalben fich wiegen dahin und daher In unseren Gassen, ich liebe sie sehr!

O, fah ich sie schwirren daher und dahin Jahrans und jahrein wohl um unsern Kamin!

(Aus ben "Bretonifden Bolfeliebern" von Morit Sartmann und Lubwig Pfan.)

#### Dur und Moll.

# Leipzig. 3m Gewandhausconcert biefer Boche wird "Erftonige Toch: ter" von Gade und die neunte Sinfonie von Beethoven gur Aufführung tommen.

Musikalische Abendunterhaltung im Conservatorium für Musik, Freitag den 14. Jan.: Quariett für Streichinftrumente von B. A. Mogart, No. 5, Adur.
— Arie für Sopran and der Oper "Der Freischüß" von C. M. von Beber. — Sonate für Pianosorte und Bioline von L. van Beethoven. Op. 47, Adur. (Kreuger-Sonate.) — Concertsag von P. Robe und Fantasie von H. Levnard für die Bioline, vorgetragen von Derrn Bolf aus Frankfurt a. M.

Rirdenmufit. In der Thomastirche am 15. Jan. Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Machet die Thore weit," von Grann. Am 16. Jan. fruh balb 9 Uhr: "Du hirte Jerael," Chor und Choral von 3. S. Bach.

Die Oper ift in ber verfloffenen Boche reprafentirt durch Salevy's "Indin" und ben "Tell" von Roffini, beide Berte find neu einftudirt worben.

Fünftes Concert des Mussilvereins "Enterpe" am 18. Jan.: Onverture au "Manfred" von R. Schumann. — Seene und Arie aus der Oper "Fidello" von L. v. Beethoven, gesungen von Krau henriette hildebrand aus Dresden. — Consecti-Stud für das Pianwsorte von G. M. v. Weber, vergetragen von Kraulein Jenny Hering. — Lieder mit Begleitung des Pianosorte, gesungen von Kran hildebrand: Baldesgespräch von Eichendorff, componirt von R. Schumann, Else von Eichendorff, componirt von J. Rieg, Er ift gesommen, von Fr. Rückert, componirt von R. Franz. — Fautalste-Jupremptu (Cismoll) von Chopin und Thems original et Etude von Thalberg, vorgetragen von Fräulein hering. — Sinsonie (No. 7, Adur) von L. v. Beethoven.

- # Dresden. herr von Bronfart gab ein zweites Concert, die Schwestern Ferni werben nachstens eintreffen.
- # Aus Beimar berichtet man, daß List die Direction der Oper niedergelegt babe und nur noch die Concertaufführungen der hofcapelle dirigiren werde. Als Beranfassung dazu werden die Neußerungen des Mißfallens genannt, mit denen das Publicum turzlich die neue Oper seines Schülers Cornelins: ",der Barbier von Bagdad" aufges nommen habe. Raum glaublich!
- \* Stutigart. Mit dem sechsten Concert schloß am 13. Jan. die erfte Absteilung ber so besiebten Abonnementeoneerte. Bemabrtes Alte und gediegenes Reue ward in den burchweg sebr gewählten Brogrammen zur Aufführung gebracht. Schumann's Bdur-Sinsonie, Carl Reinede's Duverture zu "Dame Kobold," Gade's Ballade "Erstönigs Lochter" und seine Hochsands-Ouverture wurden zum ersten Male und zwar in sorgfältigster Ginftubirung vergeführt. Ruchen bolt in anerkennenswerther Weise das von seinem Borgänger Bersäumte nach, und Kritif und Publicum zeigen sich dankbar und einverstanden mit seinen Bestrebungen.
- \* Senora Pepita macht im Josephftabter Theater in Bien nicht viel Auffeben mehr, ba fich bie Belt leiber auch an Spanierinnen vergreift. Um so mehr locken die Memoiren der Tängerin, welche ber "Zwischenact" mittheilt, die Leser an.
- \* Das Balow'sche Orchesteroncert in Berlin, welches am 14. Jan. im Saale ber Singacademie stattsand, war wieder recht beiter. Als man nach den "Ibealen," ber zwölften sinfonischen Dichtung von Liszt, zischte, wurde herr v. Bilow bose, trat einige Schritte vor und redete das Publicum an: es burfe bler nicht gezischt werden, man moge den Saal verlassen. Das ift jedenfalls nen. Man kann es nicht lengnen, einige liebertrassenngen bieten biese "ibealen" Concert- und Opernaufführungen immer. In Beimar legt Liszt sein Amt nieder, weil eine Oper von seinem Schüler Cornelius ausgezischt wird, in Berlin halt herr von Bilow eine Rede und weist das zischende Publicum aus! Rur immer munter, das ift die Sauptsacke. Wie die gesammte Berliner Presse das Zufunste-Intermezzo ansieht, moge man in den bortigen Zeitungen nachlesen.

- \* Berlin. Herr Nob. Nade de wird in seinem nächsten Abounementconcerte, mit welchem der zweite Cyclus eröffnet wird, Aubinsteins Sinsonie "Decan" zur Aufsührung bringen, in demielben Goncert wird Herr Concertmeister Ferd. David aus Leipzig spielen. Krau Oxford aus London giebt am 19. Jan. ein kleines Concert im Saale des englischen Hauses, in welchem auch einige von ihr componirte Lieder gesungen werden. Durch den Stern'schen Gesangverein kam am 13. Jan. Handu's "Schöpzing" im Saale der Singacademte zur Aufsührung. Die erste Aufsührung von Wagsners "Lohengrin" soll am 24. Jan. statssinden. Die talentvolle Tänzerin Kräulein Guichard aus Brüssel ist dei der Oper engagirt worden. Bon ästhetischer Neue erzgriffen, wie Kossal bemerkt, hat die Königl. Oper das costumirte Doppelquartett der Bearner Sänger au Herrn Wallners Theater überlassen, und dieselben werden nach dem natürlichen Lauf der Dinge in der Malhalla, nicht bei Negensburg, sondern in der Charlottenstraße, wo nicht Unsterbliche, sondern sterbliche Deutsche für das Cintritisgeld von einem Silbergroschen sich zu musstalischen Soireen versammeln, ein Ende nehmen.
- \* Breslau, 8. Jan. Schon früher hatten wir Gelegenheit, unseres Landsmannes, des Tonkünstlers herrn S. Jadassohn, jest in Leivzig sebend, zu erwähnen. Er hat sich bereits durch heransgabe mehrerer Compositionen in verschiedenen Gattungen der Musik einen geachteten Namen in der Musikwelt erworden. Am 4. Abends gab uns der junge Künstler neue Beweise seines Talents, indem er in dem Salon der Fabrik Beffalls vor einem Kreise von Juhörern ein neues Claviertrio seiner Arbeit mit den Herren Jäsel und heher höchst gelungen vortrug. Dies neue Trio zeichnet sich durch Ersindung, Klarheit, tüchtige Arbeit und Gemüth aus, und macht einen wohlthnenden Cindruck. Außerdem spielte unser junger, tüchtiger Violinvirtuose Herr Jäsel einige obligate Stücke mit Clavierbegleitung, und zum Schluß gab uns herr Jädassohn noch einige Compositionen sür Piano allein. sämmtlich von ihm componirt. Auch in diesen Sachen traten Grazie, Ersindung, nette Form 2c. angenehm hervor. Wir frenen uns sehr, in herrn Jadassohn einen Künstler von durchweg sollder Richtung zu sinden; gewiß haben wir noch Bedeutendes von ihm zu erwarten.
- \* In Prag tam Sillers Dratorium "die Zerfförung Jerusalems" unter Leitung von Stranp mit günstigem Erfolg zur Aufführung.
- \* Die Oper in München befindet sich trots des Engagements von Frau Richter nach der Angsb. Allgem. Zeitg. noch immer in dem trübseligen Stadium einer factisch schon mehrsährigen Primadonnalosigseit, diese Mister, sagt der Berichterstatter, scheint nachgerade eine permanente werden zu wollen, und in der Phantasie des Publizums malt sich eine entsprechende oder auch nur ansreichende erste Sängerin bereits als eine avis rara aus, die glücklicheren und poeswolleren Zonen und Negionen als die Münchener beschieden und vorbehalten. Nun solgt die übliche Augsburger Schnsucht nach Fräulein Bochkols-Falconi!
- \* Richard Wagner hat seine Oper "Tristan und Isolde" vollendet. Die Dedication des Textbuches hat die Fran Großherzogin Louise von Baden angenommen und wird die erste Aufführung dieser Oper zur Feier des Geburtstages des Großherzogs Friedrich im September d. J. in Carlsruhe stattsinden.
- \* Bon Spohr wird nächstens ein schönes Werk im Ornd erscheinen, (Cassel, Luckhardt), welches ber Meister bereits im Jahre 1823 componirte, aber nicht herausgab; es ist eine "Symne an die heilige Cacilie" für gemischten Chor und Solo-Sopran mit Pianofortebegleitung, componirt für die Feler des Cacilientages 1823.

The second secon

Die gefährlichen Concert besucher werden von der "Bresse" in solgende Categorien eingetheilt: 1. Die Mit-Laktirer, welche oft zum größten Berdruß eines nervöß gereizten Nachbars zu jeder Biece den Takt geben mit dem Kuß, mit dem Stock, mit dem Zetel, mit der Hand oder wenigkens mit dem Finger. Noch schrecklicher sind 2. die Mit-Summer, die ihre Lieblingsstellen oder manchmal Ales mit unterdrückter Stimme mitsingen. Als weniger lästig aber viel komischer bezeichnet man 3. die Mit-Leser, welche gleich die Bartituren in den Concertsaal mitbringen, den Kopf in dieselben vergraben und höchstens heraussehen, um stellenweise einen Lauts des Entzückens von sich zu geben. Die Schreckslichsten der Schrecken bleiben aber 4. die Grüßer. Dieses sind entweder Berwandte des Concertanten, welche durch Aufstehen, Zuwinken und dergt. Ausmerksamkeit erregen woselen, oder Freunde dieser Berwandten, die densselben über 2 die 3 Bänke hinsber Glück wünschen.

- # In Coln ging bie romantische Oper "Johannes Guttenberg" von bem por mehreren Jahren verstorbenen talentvollen Componiften Suche in Scene. Dan findet die Rufit hubich und bas Libretto schwach.
- Baris. Die Sängerin Cruvelli, welche vor einigen Jahren ben Baron be Bigier gebeirathet und sich von der Blibne zuruckgezogen, wird, wie es beißt, dieselbe in Kurzem wieder betreten. Di ihre Mückehr zu den Brettern aus Liebe zur Kunst, oder aus andern Grinden geschieht, weiß man nicht.
- # In Benedig ift burch bie Bemulungen eines ber geachtetften dentschen Aerzte bie Grandung eines "beutschen Gesangvereins" zu Stande gefommen.
  - # Baggint giebt in Berona Concerte im teatro nuovo und findet großen Belfall.
- \* Franlein Bagbanoff ift in Reapel mit einer Monategage von 10,000 Free. engagirt worden.
- # In London giebt jeht eine frangoffiche Operngesellschaft unter Direction des herrn Remusat im St. James-Theater Berftellungen. Eine neue Sinsonie von Bennett: "die Maitonigin," wurde in einem großen hofeomeert aufgeführt und sand Beifall.
- In of ter dam. Die biesige Abtheilung des Bereins zur Besorderung der Tonstnnst hat am 7. Jan. eine sehr interessante Aussührung von lauter niederländischen Compositionen abgebalten. Das Programm sautete: Elia op Horeb, für Soli. Chor und Orchester von F. Coenen, Pfalm 84 für Sopran, Gbor und Orchester von Berbulk, Sinsonie (Cdur) von B. F. G. Nicolai, und die Musik zum Trauerspiel "Luciser" von J. N. van Cyken. Sämmtliche Bocalwerke wurden natürlich auch mit beläudischem Text gesungen und fanden allgemeinen Beisall. Glia und Luciser wurden von den Componisten zur Beantwortung von durch den Berein ausgeschriedenen Preiösragen eingesandt und mit Präulen des Bereins und sehr günstigem Urtheil von bedeutenden Kunstrichtern beehrt. Die Aussührung bestätigte sehreres vollsommen. Die Aussühung und unmstalische Bearbeitung dieser Bocalwerke ist ganz verdienstwul und beides, nehn der Instrumentirung besonders ausgezeichnet und großartig in Luciser, welcher, mit Berbindungstext von Schimmel und unter Direction des Componisten ausgessührt, raussühenden Beisall saud. So wie herr van Cysen direction des Componisten ausgessührt, raussühenden Beisall saud. So wie herr van Cysen direction des Componisten ausgessührt, raussenden Elbst ihre Werke mit Sicherheit. Chor und Orchester leisteten vorzlägliches und jedes Stud wurde mit warmen Applans begrüßt. Herr Berbulü hatte vorder sämmtliche Chöre vorrresslich einsündirt.
- Musikvereins kamen zur Aufführung: L. Gberubini. Duverture zu "Medea." F. Rublau, Cavatine und Duettino mit Chor ans ber Oper "Lulu." P. Rode, Concert sitr Bioline mit Orchester in D gespielt von Herrn Toste. Berlioz, die Flucht nach Eguvten, biblische Legende. Mendelssohn, Sinsonie sitr Orchester, No. 3, in Amoll. Die Ankstübrung sämmtlicher Concertviecen war eine sehr gelungene. Toste spielte das Concert von Rode mit großer Bravour. Im zweiten Abounementconcert börten wir: J. S. Bach, Suite sur Orchester in D. G. B. Glud, Scene aus dem zweiten Act der Oper "Orpheus und Gurvdice" sitr Alt. Solo, Chor und Orchester. Havdn, Sinsonie sür Orchester und Gurvdice" sitr Alt. Solo, Chor und Orchester. Havdn, Sinsonie sür Orchester und Gurvdice. And M. Schumann, Requiem sitr Mignon aus Goethe's "Bilbelm Meigung einer nenen großen Oper, Namens "Indith." "Fidelio" von Beethoven macht bier im Konly. Theater viel Sensation und immer volles hand. Der Bioloneeslis herr Kellermann, welcher von seiner Kunstreise in Wien bier angesommen war, bat der reits seit einigen Tagen in Begleitung des talentvollen jungen Musikers Adolph Jensen, (ber im Sommer bier die deutsche Over mit anerkannter Tücktigkeit dirigirte) eine größere Reise nach Schweden und Norwegen unternommen. herr Concertmeister Idm. Singer von Weimar wird dier erwartet, um im Musikverein zu concertiren. Die Riesler Opern-Gesclischaft gedenkt eine Reibe von Berstellungen dier baldigst loszulassen.
- Gerr hofconcertmeifter 3. Joachim in Sannover bat ben Guelpbenorben vom Ronig von Sannover erhalten.

- \* Novitäten der letten Boche. Drei Gesänge für vier Männerstimmen von Seinrich Marschner, Op. 183. Jubilate, Amen. Gedicht von Th. Moore für Sopran-Solo, Chor und Orchester componiri von Max Bruch, Op. 3. Partitur, Stimmen und Clavicrauszug. Frühlingsvotschaft, Concertstück für Chor und Orchester von M. B. Gabe, Op. 35. Partitur, Stimmen und Clavicrauszug. Quartett für zwei Biolinen, Viola und Bioloneello von S. Jadassohn, Op. 10. Quartett in Esdur für zwei Biolinen, Viola und Bioloneello von E. Lalo, Op. 19.
- \* Grand Trio pour Piano, Violon et Violoncelle par Henri Stiehl, Op. 36. (Leipzig, Breitkopf et Härtel.) Die Summe aller fritischen Analyse dies Wertes heißt: vortrefssich. Das Stild ist in Bdur und ziemlich breit angelegt; es besitt wirklichen Gehalt (boch keinen neuen) und hat nur etliche leere Partien, welche eben "gemacht" klingen. Das Andante und Finale stehen an Wirkung dem Allegro und Scherzo nach, letztere beiden Sätze bestiedigen aber entschieden. Die Phantasse ist durchsweg von edler Art, will sich aber nicht überall gleich willig im Flusse der Idec geben; dabei ist aber das Klangwesen und das Praktische immer gut, so daß die Aussischung des Stückes sowohl den Spielern als auch den Auhörern angenehm sein wird. Wir besmerken im Interesse des schätzbaren Componisten schließlich noch, daß man, nachdem wir obiges Trio im Ensemble gespielt hatten, nach einem nochmaligen Spielen seines setwas seichtern und noch anmuthigeren) Trio in Es, Op. 32, Berlangen änserte.

Andrea of the control of the party of the pa

- \* Deux Mazourkas pour Piano par Fr. Kavan, Op. 15. (Prague, Christoph & Kuhé.) Die Stude flingen recht nett und find nicht ohne Character, wenuschon die Erstindung etwas eigenthumlicher sein könnte; fie find für den Salouvorstrag berechnet.
- # Galop di Bravura pour Piano par Fr. Spindler, Op. 88. Bon Bravour feine Spur, benn der Galopp ift nur leicht und dunn; aber er läuft wie Wasser, so leicht und fluffig. Er darf angehenden Spielern zum Salonvortrag empsohlen werden.
- \* Seloise an Abalards Grabe. Alt-Latein mit beutscher Uebersehung für eine Stimme mit Pianoforte componirt von C. Czerny, Op. 809. (Cassel.) Eine nicht tief empfundene, aber recht gut klingende Gesangscomposition in ausgeführterer Form.
- \* Fünf Lieder für eine Altstimme und Piano von Rob. Radede, Op. 21. (Berlin, Schlefinger.) Wir bezeichnen diese Lieder furz als sangbare und nobel-mufika- lische, in denen Alles "ziemlich gut" gefallen wird.
- \* Fünf Lieder für eine Stimme mit Piano von F. Onstav Jansen, Op. 17. Sind die Lieder zwar nicht von Bedeutung und Cigenthämsichkeit, daß sie ein specieller res fritisches Cingehen veransassen könnten: so bergen sie gleichwohl schöne und ansprechende Gesangsmufit, die wahr empfunden ist und nicht versehlen wird, sich Freunde zu erwerben.
- \* Gefang-Uebungen. I. Intonation und Aussprache in Form von frommen Liedern für eine Singstimme mit Clavier componirt und mil einem Borwort von Wish. Ecarbt. (Breslau, Hainauer.) Das Vorwort ist lehrreich, die Gesänge sind instructiv und musikalisch sehr anständig. Summa: das Ganze ist eine gute Idee und so ausgesführt, daß man das Heft für den Gesangsunterricht empsehlen kann.
- \* Six Morceaux caracteristiques pour Violon avec Accompagnement de Piano par Ferd. Laub, Op. 4. (Prag.) Ro. 1, ein Rocturne, liegt uns vor und machte beim Zusammenspielen eine gute Wirkung: der Geiger muß aber Ton zu ziehen wissen und beide Spieler mussen es verstehen, einige Steigerungöstellen der Intention des Componisten gemäß gut auszuführen. Besondere Schwierigkeiten bietet das Stud nicht.
- \* Abolf hesse's ausgewählte Orgelcompositionen. Neue billige Ausgabe. (Breslau, Leucart.) Es liegen acht Lieferungen, das Stück im Preise von 5, 6, 0, 12 Sgr. vor und vie ganze orgelspielende Künstlerschaft wird hiernit auf diesen Schat von gediegenen, geistvollen und übenden Stücken dringend ausmerklam gemacht. Der Werth von hesses Compositionen ist so allgemein anerkamt, daß wir eine weitere Anspreisung für überstüssig halten.

# Ankündigungen.

#### Bei B. Schott's Sohnen in Mainz ist erschienen:

Ascher, J., Op. 80. La Cascade de roses. Morceau de genre p. Pfle, 54 kr. Bazzini, A., Op. 23. Souv. de Naples. Fant. p. Violon av. Pfte. 2 fl. 24 kr.

Avec Orchestre 5 fl. 24 kr. Becker, V. E., Op. 33. Preisgesang für 4stimmigen Männerchor. 1 fl. 48 kr. Beyer, F., Op. 36. Répertoire des jeunes Pianistes. No. 85. Die lust. Weiber von Windsor f. Pfte. 45 kr.

— Op. 112. Revue musicale p. Pftc. à 4 mains. No. 28. I Puritani. 1 ft. — Chants pair. p. Pftc. à 4 mains. No. 4. La Brabançonne. 27 kr. Blumenthal, J., Op. 46. 2 nouvelles Mazurkas p. Pftc. 1 ft. 12 kr.

Dricciatel, G., Op 88. i Vesperi siciliani. Duo p. 2 Flutes. 1 fl. 12 kr. Burgmüller, F., Quintin Durward, Valse de salon p. Pfte. 54 kr. Cramer, M., Potpourris p. Pfte. No. 130. Aroldo, von Verdi. 54 kr. Potpourris p. Pfte. à 4 mains. No. 52. Euryanthe. 1 ft. 30 kr.

Genée, B., Op. 18. Frauenlob f. 4 Männerst. 54 kr. Hamm, J. V., Luftschiffer-Galop f. Pftc. 18 kr.

Mers, M., Op. 191. 3. Theme original. Variations brill. p. Pite. 1 fl. 12 kr. Labitzky, J., Op. 235. et 236. Polka-Mazurka et Galop p. Orchestre 2 fl. 24 kr. à 8—9 Parties 1 fl. 12 kr.

Leybach, J., Op. 19. Ballade f. Pfte. 54 kr.

— Op. 20. Gr. Valse brill. p. Pfte. 1 fl.

— Op. 21. Caprice-Etude, Marche funèbre p. Pfte. 1 fl.

Medwolewsky, M., Op. 2. Nocturne et Mazurka p. Velle. av. Pfte. 1 fl. Op. 3. Mazurka sentim. p. Velle. av. Pfte. 1 fl. Schmidt, O., Op. 9. Polonaise p. Pfte. a 8 mains. 1 fl. 12 kr. Stasny, L., Op. 66. La Regatta, Quadrille p. Orchestre 2 fl. 24 kr.

Im Verlag vom Landes-Industrie-Comptoir erschien 80eben :

# Gedichte

#### Richard Pohl.

114 Bogen, Miniaturformat.

Eleg. brochirt 25 Ngr. and Eleg. gebunden 11 Thir. no.

Der als musikalischer Schriftsteller bereits hinlänglich bekannte Verfasser tritt bier zum erstenmale als Dichter auf, und dürste als solcher die allgemeine Theilnahme in nicht geringerem Masse in Anspruch nehmen. In den Abtheilungen. Helle Tage, Getrennte Liebe, dunkle Nächte und Wanderbuch, bietet er eine Reihe zarter lyrischer Stimmungen, welche Componisten eine um so reichere Ausbeute versprechen, als sie zum grössern Theil vom Dichter selbst zur Componisten hartinent wurden. Die letzte Abtheilung: Rheinter selbst zur Gomposition bestimmt wurden. Die letzte Abtheilung: Rhein-klänge, enthält Naturbilder, Stimmungsgemälde und kleinere epische Dichtun-gen, zu denen das Rheinthal und Baden-Baden die äussere Anrogung gegeben haben,

# Portraits.

| Different Annual Countries that the State of Sta | 91 <sub>6</sub> | Ngn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 7, Agues. Gezeichn. u. Hinogr. v. Paul Durue in Berlin. Chin. Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |     |
| Clauss, Wilhelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après<br>Henri Lehmann. Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chine-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _               |     |
| sisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı               | -   |
| Gade, N. W. Lithographie. Druck der lithographischen Anstalt von Teyner & Kittendorf in Copenhagen. Chinesisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 20  |
| Heller, Stephen. Lithogr. par A. Lemoine, Impr. par Bertauts à Paris.<br>Chines. Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               | _   |
| Mendelssohn-Bartholdy, Felix. Der Kopf nach Hildebrand, in Stahl gestochen von A. H. Payne und W. C. Wrankmoore. Neue in London gedruckte Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 10  |
| Schumann, Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von J. W. Tegner. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner & Kittendorff in Copenhagen. Chinesisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _               | 20  |
| Wenzel Ernst Ferd., Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | TΛ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | IU  |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ·   |

### Clavier-Compositionen

von

### Hermann Stecher

im Verlag von C. F. Meser in Dresden.

| Op. 1. | Souvenir de Lossa, Valse de Salon                                        | Ngr, |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Op. 2. | A revoir! Valse de Salon                                                 |      |
| Op. 3. | "Ach, wie wär's möglich dann" — thüringsches Volkslied;<br>Transcription |      |
| Op. 4. | Drei kleine Characterstücke (1. Lenzlust, 2. Trostversuch, 3. Räthsel)   |      |
| Op. 5. | Felicissima notte! Notturno                                              | "    |
| Op. 6. | Le passé. Romance                                                        | ••   |
| Op. 7. | Allegro brioso                                                           | **   |
| op. 8. | Mazurka brillante                                                        | **   |

Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist soeben folgende interessante Schrift erschienen:

## franz Liszt als Symphoniker.

Voń

### Franz Brendel.

33 Bogen, gr. 8. geheftet 10 Sgr.

(Vorräthig in allen Buch - und Mufikhandlungen.)

#### Neue Musikalien

im Verlag von

#### ROCK in BONN.

Beethoven, L. v., Op. 1. No. 1. Trio p. Pite., Violon et Velle. in Es. Neue Ausgabe, corrigirt, metronom. u. mit Fingersatz vers. v. C. Czerny. 8 fr. 50 c.

Op. 6, Sonate p. Pfte, à 4 mains. 4 fr. 50 c.
Adelaide. Für Alt od. Bariton m. Pfte. 1 fr. 50 c.

Beyer, F., Op. 62. Lecons recréatives agréabl. et brill. p. Pite. à 4 mains. No. 1, 2, A 2 fr.

Cherubini, L., Petite Messe de la Sainte Trinité à trois voix avec accomp.

d'Orgue. 3 fr. Die 3 Chorstimmen. 2 fr.

Czerny, Ch., Op. 609. Les 3 Soeurs p. Pite. à 6 mains. No 31. Das Ross Lerny, Cn., Op. 809. Les 5 Soedrs p. Fite. a 6 mains. No 51. Das Ross u. den. Reiter — a Israel i. Eg. 1 fr. 75 c. No. 32. Hagel statt Regen fiel herab — a. Israel i. Eg. 1 fr. 50 c.

Forde, W., L'Anima dell Op. p. Pfte., Flûte et Violon. No 111. Aria e Coro de l'Op. Faust. No. 112. Perfida clori, Canon v. Cherubini. à 1 fr. 75 c.

— L'Anima dell' Op. p. Pfte, et Flûte. No 134. With verdure clad. v. Haydn. No. 135. Andante in F de la Sinf. de Mozart. à 1 fr. 50 c.

- L'Anima dell Op. p. Pite. et 2 Flutes. No. 134, 135. a 1 fr. 75 c.

Leduc, A., La Rose des Alpes. Valse sentimentale p. Pfte. 1 fr. - Partant pour la Syrie. Melodie de la Reine Hortense. Fant. élég. p. PRe. 1 fr. 25 c.

Les Ébure-Wely. Op. 54. Les Cloches du monastère p. Pste. Edition facilit. par Kretschmar. 1 fr. 16. Marcallhou, G., Op. 16. Indiana. Grande Valse p. Pste. à 4 mains. 1 fr. 75 c.

- Op. 27. La Sicilienne. Grand Valse brill. p. Pfte. 1 fr. 25 c.

Michels, C., S Mazurka's f. Pfte. 2 fr. 50 c. Mouart, W. A., Sonaten f. Pfte. und Violine. Neue revidirte Ausgabe, metronomisirt und mit Fingersatz versehen von C. Czerny. No 16 in A. 2 fr. No. 17 in B. 2 fr. 50 c.

- Requiem f. Pfte. allein. 5 fr. Ocaten, Th., Op. 108. Chromatropen, f. Pfte. No. 12. Wenn mir dein Auge strahlet, v. Winter. 1 fr. 75. c.

- Op. 112. Klänge aus Deutschland, f. Pfte. No. 6. Ca, ca geschmauset. 1 fr

- Op. 115. Souvenir de Milanolio, p. Pite. No. 5. Belisar. 1 fr. 75 c.

— Op. 117. Wintermärchen, f. Pfte. No. 3. 1 fr. 75 c.

— Op. 118. Panthéon musical, p. Pfte. No. 3. Les clochettes. 1 fr. 25 c.

— Op. 119. Gebirgsklänge, f. Pfte. No. 1. Is de Himmel so blau. 1 fr. 25 c.

— Op. 126. Die Harfe des Troubadour, f. Pfte. No. 2. Duett und Arie: Sieh hier mit beiseen 1 fc. 75 c. Arie and Conzone ft wonnevolle Stunde. hier mit heisser. 1 fr. 75 c. No. 3. Arie und Canzone: O wonnevolle Stunde. l fr. 75 c.

Rosellen, M., Op. 31. No 1. Réverie p. Harmonium. I fr. Schumann, R., Op. 43. 3 Transcriptionen d.r zweistimmigen Lieder f. Pfte.

zu 4 Händen. 1 fr. 75 c.

Tedesco, I., Op. 106, 3 Morc. de Salon p. Pfte. No. 1, Rèverie: Trost im Schmerz. 1 fr. 50 c. No. 2, Verlorene Ruhe. 1 fr. 75 c. No. 3, Morgen-

Op. 108. Deutsche Weisen f. Pfte, No. 1, Klage. 1 fr. 25 c. No. 2, Entflohenes Täubehen. 1 fr. 50 c. No. 8. Liehestied. 1 fr. 25 c.

### Aufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt ausgeführt durch die Musikalienhandlung von Bartholf Senff in Leipzig.

Petersatrasse 40.

#### Neue Musikalien

im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leinzig.

| breitkopi og Hartei in Læipzig.                                                                               | 9                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                               | SR.                                          | Ngn             |
| Bach, J. S., Messe in Hmoll. (Nach der Ausg. der Bach-Gesellschaft                                            |                                              | 0               |
| u. mit Genehmigung derselben. Chorstimmen (Sopr. I. n. H.                                                     |                                              |                 |
| u. mit Genehmigung derselben.) Chorstimmen (Sopr. I. u. II. à 15 Ngr., Alt 20 Ngr., Tenor u. Bass à 17½ Ngr.) | 2                                            | 25              |
| Bruch, Max, Op. 3. Jubilate, Amen. Gedicht von Th. Moore für                                                  | _                                            |                 |
| Sopran-Solo, Chor and Orchester.                                                                              | , ·                                          |                 |
| Partitur                                                                                                      |                                              | 15              |
| Partitur Orchesterstimmen Klavierauszug                                                                       |                                              | 221             |
| Klavierauszno                                                                                                 |                                              | 152             |
| Singstimmen                                                                                                   | _                                            | 71              |
| Singstimmen                                                                                                   | 1                                            | -12             |
| Clementi, M., Sonaten für das Pianoforte, Neue sorgfältig rev. Ausg.                                          | - ₹.                                         |                 |
| No 53 in Cdue                                                                                                 | <u>.                                    </u> | 20              |
| No. 53. in Cdur No. 54. in Gdur No. 55. in Ddur No. 56. in Gdur No. 57. in Hmoll                              | i 55                                         | 15              |
| No. 55 in Didne                                                                                               | _                                            | 191             |
| No. 50, in Dan                                                                                                | -                                            | 071             |
| NO. 50, In Court                                                                                              |                                              | 27,             |
| No. 37, in amou                                                                                               | -                                            | 171             |
| No. 58, in Ddur<br>Eccard und Stobäus, Preussische Festlieder auf das ganze Jahr                              |                                              | $22\frac{7}{2}$ |
| McCard and Stonaus, Preussische Festileder auf das ganze Jahr                                                 | ī                                            | •               |
| für 5, 6, 7 u. 8 Stimmen. Nach den Elbinger u. Königsberger Ori-                                              | •                                            |                 |
| zinal-Ausgaden von In42 n. In44 herange. V. W. W. Leschner.                                                   |                                              | A 15            |
| Zweiter Theil. Partitur  — Dieselben, Singstimmen. 1. bis 3. Abtheil. à 1 Thir. 20 Ngr.                       | 4                                            | 15              |
| — — Dieselben, Singstimmen, 1. bis 3. Abtheil, à 1 Thir. 20 Ngr.                                              | - 5                                          | · <u></u> -     |
| Gade, Niels W., Op. 35. Frühlings-Botschaft. Concertstück für Chor                                            |                                              |                 |
| und Orchester.                                                                                                |                                              |                 |
| Partitur                                                                                                      | 2                                            |                 |
| Orchesterstimmen                                                                                              | 1                                            | 25              |
| Klavierauszug                                                                                                 |                                              | 25              |
| Orchesterstimmen Klavierauszug Chorstimmen à 2½ Ngr.                                                          |                                              | 10              |
| Kiel, Fr., Op. 10. Vier zweistimmige Fugen für das Pianoforte                                                 |                                              | 20              |
| Kähler L. On. 70. Mechanische und technische Klavier-Studier                                                  | 7.70                                         | ***             |
| Köhler, L., Op. 70. Mechanische und technische Klavier-Studien, als tägliche Uehungen für jede Bildungsstufe  | . 3                                          |                 |
| Kullak, Th., Op. 105. Im Grünen. Kleine Stücke für Pianoforte                                                 |                                              |                 |
| — Op. 106. La Gracieuse, Impromptu pour le Piano.                                                             |                                              | 15              |
| Lalo, E., Op. 19. Quatuor (Esdur) p. 2 Violons, Alto et Violoncelle                                           | ``````                                       | 19              |
| Lime E Complement Dichtman Commerces Orchester Destin                                                         | . Z                                          | _               |
| Linzt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester. Partitur.                                           | _                                            |                 |
| No. 12. Die Ideale (nach Schiller)                                                                            | 2                                            |                 |
| - Dieselbe für zwei Pianoforte                                                                                | 25                                           | 15              |
| Mazzoni, A., Solfeggien f. die Mittelstimme zu Solo- u. Chorge-                                               |                                              |                 |
| brauch mit Begleit. des Pianoforte eingerichtet von Julius Stern.                                             | _                                            |                 |
| (Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Berlin.) 2 Heste à 1 Thir.                                         | 2                                            |                 |
| Merkel, G., Op. 18. Albumblätter. 4 Charakterstücke f. d. Pianoforte.                                         |                                              |                 |
| No. 1. Frühlingslied in Edur                                                                                  | <u>-</u>                                     | 10              |
| No. 2. Wanderlied in Fdar                                                                                     | <del></del> -                                | 5               |
| No. 3. Impromptu in Adur                                                                                      | _                                            | 8               |
| No. 4. Wiegenlied in Edur                                                                                     | -                                            | 5               |
| <b>atelitudes.</b> C., Op. 10. Souns Lieder I. eine Singslimme mit Ke-                                        |                                              |                 |
| gleitung des Pianoforte<br>Sawath, Caroline, Op. 13. La Resignation. Morceau de Salon                         | 1                                            | -               |
| Sawath, Caroline, Op. 13. La Resignation. Morceau de Salon                                                    |                                              |                 |
| pour le Piano                                                                                                 | -                                            | 10              |
| - Op. 14. Zwei Tonstücke. Glöcklein im Thale, und Vögleins Bot-                                               |                                              |                 |
| chair in das Pianoistic                                                                                       |                                              | 15              |
| Schlottmann, L., Op. 7. Deuxième Valse-Caprice pour la Piano                                                  |                                              | 15              |
| - Op. 8, Trois Capricettes pour le Piano                                                                      |                                              | 18              |
| _ Op. 9. Scherzo alla Turca pour le Piano                                                                     | -                                            | 15              |
| - Op. 10. Sechs Lieder f. eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte                                            | _                                            | 20              |
| Zander, D., Op. 3. Drei Lieder für Sopran mit Begl. des Pianoforte                                            |                                              |                 |
| ABBITCH; are; or                                                          |                                              | 12              |

|                                                                                                                                                                                                                                      | 94 | MgA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Bearbeitung von Richard Wagner  Naumann, C. E., Ueber die verschiedenen Bestimmungen der Tou-                                                                                                                                        |    | 4   |
| verhältnisse und die Bedeutung des Pythagoreischen oder reinen<br>Quinten-Systemes für unsere heutige Musik.  Biehter, E. F., Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Composition der-                                                      |    | 221 |
| selben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmun-<br>gen und in dem Canon. Zunächst für den Gebrauch am Conserva-                                                                                                       | 1  |     |
| Wagner, Richard, Tristan und Isolde, Textbuch. Wohlfahrt, H., Theoretisch-praktische Modulation-Schule. Die Accordeige in den verschiedenen Stellungen, Uebergängen und Ausweichungen nach leichter Methode zum Selbstunterricht für | _  | 20  |
| Musikschüler                                                                                                                                                                                                                         | _  | 10  |

Bei C. Weinholtz in Braunschweig ist erschienen und durch alle Musikalien- und Buchbandlungen zu beziehen:

### 5tes Volkslieder-Album

für das Pianoforte übertragen

von

### D. Krug.

| No. | 1.  | "Ein Schütz bin ich"                                             |  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|--|
| No. | 2.  | Mein Schatz ist a Reiter                                         |  |
| No. | 3.  | Wo a klein's Hüttle steht                                        |  |
| No. | 4.  | O seht, wie strablet schön der Morgen 71 -                       |  |
| No. | 6.  | Ich hait' einen Kameraden                                        |  |
| No. | 6.  | Chimmt a Vogeri gestogen                                         |  |
| No. | 7.  | Schler dreissig Jahre bist du alt 5 -                            |  |
| NO. | ь.  | WCDn ich mich nach der Heimath 74 -                              |  |
| NO. | 9.  | Denkst du daran                                                  |  |
| No. | 10. | Morgen muss ich fort von hier 5 -                                |  |
| No. | 11. | Z'nachst bin i halt gange 5 -                                    |  |
| No. | 12. | Z'nachst bin i halt gange 5 - Brüder, lasset uns eins singen 5 - |  |
|     |     |                                                                  |  |

1

## f. van Beethoven

### sämmtliche Sonaten für Pianoforte und Violine,

nene billigste Zinnstich-Ausgabe

#### in 7 Lieferungen à 15 Sgr.

No. 10, in Gdur

| Dieselben einzeln: |    |            |          |                  |         |
|--------------------|----|------------|----------|------------------|---------|
| No.                | 1  | in Ddur 🕽  |          | [ No. 1.         | 19 8gr. |
| No.                | 2. | in Adar 3  | ₁Op. 12. | ₹ No. 2.         | 10 -    |
| No.                | 3, | in Esdur   |          | No. 2.<br>No. 3. | 12 -    |
| No.                | 4. | in Amoll   | Op. 23   | ·                | 12 -    |
| No.                | 5. | in Fdur    | Op. 24   |                  | 14 -    |
| No.                | 6. | in Adur 1  | •        | 1 No. 1.         |         |
|                    | 7. | in Cmolt } | Op. 30,  | ∛ No. 2.         | 16 -    |
| No.                | 8. | in Gdur    | •        | No. 3.           | 12 -    |
| No.                |    | in Adur    | Op. 47   | ` . <b>.</b> .   | 25 -    |
|                    |    |            |          |                  |         |

Op. 96,

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Drei gesänge

für

#### vier Männerstimmen

componirt von

### Heinr. Marschner.

Op. 183.

No. 1. Lenz und Liebe, von Wolfgang Müller.

No. 2. Lustige Leute, von Carl Siebel,

No. 3. Madel ! mein Midel, von Carl Sichel.

Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Chir. 15 Mgr.

Stimmen apart à 71 Ngr.

Leipzig, Januar 1859.

Bartholf Senff.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint:

### Miederrheinische Musik-Beitung für Kunstfreunde und Künstler.

Herausgegeben von Professor L. Bischoff.

Siebenter Jahrgang.

Wöchentlich eine Nummer von 1 Bogen mit zwanglosen Beilagen.

Die Niederrheinische Musik-Zeitung wird auch in ihrem siebenten Jahrgange, 1859, die bisherige Tendenz und den gleichen Umfang beibehalten. Als Organ für kritische Besprechungen, als Archiv für tagesgeschichtliche Mitheilungen und historische Rückblicke wird unsere Zeitung fortfahren, dem Künstler wie dem Kunstfreunde das Streben und Schaffen auf dem umfassenden Gebiete musikalischen Lebens zu vermitteln. Wir laden zum Abonnement auf den Jahrgang 1859 hiermit ein und bemerken, dass der Preis für ein Semester durch den Buch- und Musikalienhandel bezogen, 2 Thlr., durch die königlich preuss. Post-Anstalten 2 Thlr. 5 Sgr. beträgt:

M. Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung in Köln.

### Eine double Pedal-Harfe von Erard

ist für 150 Thlr. zu verkaufen. Näheres unter A. Z. N. 444, sest restante in Königsberg a. Pr.

Ausgegeben am 20. Januar.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Dend von Triebrich Anbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Ceuf.

Idhrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Busendung burch die Boft unter Kreugband 3 Thir. Insertionages buhren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch und Ruftkallens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Lobengrin in Berlin.

Bas foll ich Ihnen fo lange post festum über eine Oper fcreiben, die bereits Aber die Dehrgabl der guten deutschen Bahnen gegangen ift, und von den Arteiten in der Journaliftit gar nicht zu reden, foon eine eigene anfehnliche Literatur aufweifen tann? Gie werden mir hoffentlich nicht verargen, wenn ich diejenigen unferer geschähten Lefer, weiche Lobengrin gebort haben, ihrem eigenen mufitalifden Urtheile Aberlaffe, und die wenigen Hebrigen, theils auf die elegante und enthufiaftische Schrift Frang Lisgt's .. Lobengrin und Tannhaufer," theile auf die "Bagnerfrage" von Joachim Raff, ein auf 286 Geis . ten in Briefen gefchriebenes ftart gelehrtes Buch Aber die genannte Oper verpoife. bin in diefem Augenblide nicht fabig, aus meinem armen Bebirne etwas Drudensmerthes, bas fich auch nur entfernt an die genannten Schriften lebnen tonnte, zu preffen. 36 mag Franz Liszt nicht widersprechen, und Joachim Raff weber Recht geben, noch unterschreiben, was der Idugste der Lobengrininterpretatoren, der geistvolle Dr. Sans-Ilt in Bien, neulich in ber "Preffe" veröffentlicht bat. Lobengrin ift bente für mich noch eine incommensurable Große. Bald nach elf Ubr Rachts aus ber Oper beimgefebrt, von ber angestrengtesten Aufmertfamteit gu folgen ermattet, obenein auf die britte Bant des Parquets in Die unmittelbare Rabe der drei Posanuen und Luba placiet, alfo d Scharfften Brengfeuer entronnen, verzehrte ich, ohne an Die Laube ju benten, welche bengrin feiner Elfa für immer entführt, eine gebratene Collegin berfelben, beruhigte mein Blut durch eine angemeffene Quantitat Chatean Margang und verfiel bann in ben Schlaf bes Berechten.

Bote bat mir fo chen das Billet jur zweiten Aufführung ber Operigebracht, ein Sau-

fen Kritiken liegt vor mir, aber ich fühle dennoch als Schriftsteller eiwas von der Zerrissenheit des Telramund in mir. Man wird älter und will ein großes Werk menschlichen Fleißes und Talentes erst jum zweiten Male hören, ehe man sich den Mund versbrennt. Erlauben Sie mir also, Ihnen nur das Bild der ersten Aufführung des Lohengrin im Publicum wiedergespiegelt zu zeigen und folgen Sie mir aus dem glühend heißen Opernhause auf den kühleren breiten Corridor, der bei uns die Pariser Fohers vorstellen muß.

Jede erste Borstellung einer berühmten großen Oper verursacht schon lange vorher eine ungemeine Aufregung in Berlin. Das stattliche haus kann etwa 1600 Zuschauer sassen, nun beträgt aber die Zahl der Personen, welche nach ihrer Meinung die gegrünsbetsten Ansprüche auf den Genuß oder die Beurtheilung jeder ersten Aufsührung haben, das Dreis oder Biersache derselben; Sie begreisen also, daß ein wahrer Zuhörerkampf der schlichslichen Enische derselben; Sie begreisen also, daß ein wahrer Zuhörerkampf der schlichslichen Enische derselbung vorausgehen muß. Nicht allein die General-Intendantur empfängt ein reichliches Tausend von Anmeldungen, nicht allein die Casse wird wüthender berannt, als einst der Malakossthurm, sondern auch an der Börse und den Mittagstischen der ersten Hotels werden die Gesechte um Billets hartnäckig sortgesetzt. Durch eine wunderbare Fügung des Schicksals haben aber an den letztgenannten Orten, selbst in den letzten Augenblicken, noch immer Wänner von schenem Aussehen Billets mindestens sür den doppelten Preis vorräthig, und so mancher schon Berzagende wird noch um sechs

Uhr Abends gerettet und begladt.

In der Borhalle wimmelt es von galonnirten Bedienten und Jägern, die den vornehmen Berrichaften die Mantel abnehmen, an der Caffe fteben noch einige Leidtragende und bliden traurig auf die Anzeige, daß zu keinem Plate ein Billet mehr vorhanden ift. Bor dem offenen Fenfter im Corridor, hinter dem zwei Frauengimmer mit Tegibuchern und Betteln figen, findet ein grimmiges Getummel ftatt; nicht minder leidenschaftlich drangt man fich zu den breiten Spiegeln, um die haare, Baden- und Schunrrbarte gu Rur Berren fpielen bier eine Rolle, die Damen find weit über eine fo fleinliche Rofetterie erhaben und treten aus ihren Boudoirs vollendet coftumirt in die Welt. Innern bes Opernhauses find alle Raume mit glanzenden Uniformen und Toiletten aus gefüllt; die Mitglieder der Capelle figen mit steifen weißen Cravatten an ihren Bulten und ftimmen mit jener Ansdauer, die vielgereifte Mufiffreunde nur in Berlin finden und das Seitenstud jur babylonischen Sprachverwirrung nennen. Das Publicum steht und fist, lorgnettirt und plaubert, ftubirt Bettel und Togibuch; endlich erscheint Capellmeister Tanbert, Mopft mit bem Stabchen auf den Lampenschirm und ans ber fofort eintretenden tiefen Stille entwickeln fich die leifen Klange, die an den muftischen Graal erinnern follen, Mehrere Berren in unferer Rabe respectiren jedoch nicht die Intentionen des Componiften. Der Graal ift ihnen fo gleichgilltig, daß fie aus ihm, wie aus ihren Dofen, Tabat schnupfen murben, konnten fie seiner nur habhaft werden. Jede Onverture ift für fie nichts als eine galante Gelegenheitsmacherei bes Componisten zu gemüthlicher Planderei. Endlich rollt ber Borhang in die Sohe und wieder hinab; der erfte Act ift beendet und die Menge tobt wie ein Bergstrom in den Corridor. Ein ungehenres Be. schnatter beginnt. Buerft machen ibie Gequer des Bleche ihrem Unmuth Luft. "Biffen Sie für welches Beitalter diese Oper geschrieben ift?" fragt ein alter herr einen Jungling, der die Salsbinde gurecht gupft. Der Jüngling schweigt und der Alte beantwortet fich felbft:-,Fir bas mefflugne Beitalter! nun wiffen Sie es, nun geben Sie und fagen Sie, ber Big mare von Ihnen!"

Her hört man die Nedensart "Spontini muffe vor Neid im Sarge umkehren, über soviel Trompeten und Posaunen," dort bittet ein sensibler herr einen schwerhörigen Freund, der auf den hinteren Fantenils Plat gefunden, mit ihm zu tauschen und wird

erhort.

"Sagen Sie mir, was bas fur eine Oper ift, wo bie Primabonna ben gangen Act burch baftebt und ben Mund nicht aufthut, oder ift die Bagner nicht die Primadonna? warnm ift benn keine Arte für fie eingelegt?"

"Sein Sie ftill, bas verfteben Sie nicht, in folde Oper tann nichts eingelegt wer-

ben, biefes Genre verträgt bas nicht, berubigen Sie fich!"

"Thun Sie mir ben Befallen; ich hab' zwei Thaler bezahlt und bin getommen bie Bagner ju boren, bas ift mein Genre, baben Gie verftanben ?" Rur mit Dube gelingt ce bem Befchuber ber Richard Bagner ichen Theorie ben aufgeregten Freund von 30banna Bagner über die Ginlagen ju beruhigen und auf ben nachften Act zu vertröften. Bleich neben Beiden wird ein nicht weniger intereffanter Sandel angesponnen, indem ein herr behanptet bat, daß ber Schman Lobengrin's ein lebendiger fet, und bariber fofort um drei Rlafchen Champagner gum Berberben bes herrn gewetiet wird. swelte Act fpielt, eilen fammtliche Bettenben fiber Die Strafe an Die hinterthfiren bes Opernhaufes, geben beimliche Berbindungen mit den Arbeitern an den Berfenfungen ein, und ftellen nach vielen Duben und übermundenen Schwierigkeiten endlich bie Behauptung bes herrn als thoricht fest und verabreden, mo ber Champagner getrunten merden foll. amifchen hat Ortrud ihr Wert ber Finfternig vollbracht und Glfa den notbigen Flob in's Dbr gefest. Man nimmt allgemein Partei fur Gifa und findet es emporend von lobengrin, ihr ju verbieten, nach feinem Ramen ju fragen. Gin wurdiger Bufchauer, ben ich im gludlichen Befit von zwel verlobten Löchtern weiß, bietet mir eine Brife und bemertt: "3d will mir noch die Dufit gefallen laffen, obgleich mir Auber im Reenfee lieber ift, aber Sie werben mir boch jugeben, baf ber junge Dann, Diefer Lobengrin, eine bochft unbillige Forderung ftellt, wenn er dem jungen Machen verbieten will, nach feinem Ramen gu fragen. 3ch als Raifer und Bormund Rinfler wurde bie Partie auf ber Stelle rudgangig machen. Deine Löchter wurden gleich von vornberein folden Rann nicht heirathen; bagn find fie viel ju gut erzogen." Roch entschiedener fpricht fich ein herr Beheimer Rath aus bem Ministerium bes Innern gu einem decorirten Major a. D. "Da baben Sie, Berehrtefter, Dieje revolutionaren Anfichten, ein Denfc, ber fich weber legitimiren will, noch tann, beiratbet ein Fürftentind. Das nennt man Boefie, aber ich verlange felbit in der Oper einen gemiffen Realismus nub dabiu gebort für mich der Rachweis der Beburt, bes Standes und der Erwerbeverhaltniffe. entfernt, von Lobengrin einen Dag mit Angabe befonderer Rennzeichen gu fordern, allein um ein Madchen aus gutem Saufe ju beirathen, ift es offenbar ju wenig, wenn man von einem Menfchen nichte weiß, ale bag er per Schwan angetommen ift. nicht auch meiner Meinung?" Der Major pflichtet dem herrn Gebeimen Rath vollftanbig bei und bie Freunde verschwinden in einer Gruppe von Mannern, Die mit Bertilgung von Gismaffen beschäftigt find. In biefer Polargegend Des Opernhaufes, wo wie auf Island, neben Schnee und Gis, and vultanifche Arafte als beißer Bunfch und Thec wutben, berricht eine tiefe Ungufriedenheit. Man tommt nicht gur Rlarbeit, man abnt nicht, daß biefe fortgefeste recitativifche Bebandlung ber Dper die Menfchen ermildet, aber man vermißt entichieben die Arie, die Cabaletta, den prallen und glangenden Schluß ber Rufifftfide. Diefe fcmergliche Entbehrung wird etwa fo ausgedrudt: "Ift Ihnen fo etwas vorgetommen? im Zannbaufer tonnte man boch eine Gangerin applaudiren und berandrufen; taum hat man aber bier angefangen ju tlatichen, fo trompeten auf ber Stelle zwanzig Mann und die Geschichte geht gleich weiter — eine folche Oper tann bei uns tein Gill machen; Die Runftler wollen boch vom Publicum ermuntert werben." Aber icon beginnt die heroliche Introduction gum britten Acte in einem fo fcnellen Tempo, ale ob der Capelmeifter fürchtete, fein Abendeffen werde ihm talt werden, und alle Rritifer werben burch die Schelle bee Corridors wieder auf ihre Blage gerufen, um ben britten Act anguboren.

Die Kräfte der Leute sind schon erschöpft, allein sie halten beharrlich ans und kühlen erst am Schluß ihr Müthchen. Es sind allgemeine Sympathien für die arme Etsa vorhanden; aber Lohengrin hat es mit sämmtlichen Damen und den meisten Herren versdorden. "Warum kam er nur, wenn er nichts wollte als den Erbprinzen von Brabant wieder auss Trockne zu bringen?" So lantet die große Frage. "Das hätte der gnte Lohengrin billiger gehabt, wenn er schon am Schlusse des ersten Actes, Essa gar keine Liebeserklärung gemacht und den Jungen aus dem Wasser gezogen hätte." So geht das Gerede, man stürzt sich in die Pelze und Mäntel, schreit nach Bedienten und Jägern, die ermatteten Bläser binden dicke Tücher um den Hals, und der Herr, welcher auf den lebendigen Schwan gewettet, wird von seinen gläcklichen Gegnern ergriffen und zu Debel geführt. Ich aber dränge mich langsam durch die lärmenden Schaaren und denke schwindt nach Unstervlichkeit, über schlassosen Rächte der Arbeit, siber Begeisterung und Schnsucht nach Unstervlichkeit, über die Empfänglichkeit und die poetischen Organe der Menschen und möchte mit Salomo sagen: "Alles ist eitet!"

E. Roffat.

#### Dreizehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerstag ben 20. Januar 1859.

Erfter Theil: Ouverture zum Märchen von ber schönen Melustine, von Kelle Menvelssohn-Baratholdb. — Erlfönigs Tochter, Bastabe nach banischen Volkssagen, für Solo, Chor und Orchester, von N. W. Gabe. Die Soli gesungen von Frankein Auguste Brenken, Frankein Hinkel und heern B. Schmidt. — Iweiter Theil: Große Symphonic mit Schlußchor über Schillers "Lieb an die Freude," von L. van Beethoven (No. I. Dmoll.) Die Soli gesungen von Frankein Brenken, Frankein hinkel, Herrn B. Iohn und Hertn B. Schmidt. Die Aussichrung von Chöre durch die Mitglieder der Singacademie, bes Pauliner Sangervereins und des Thomanerchors.

Mit großem Bergnugen haben wir die Gabe'fche Ballade "Ertfonige Tochter," welche und vor einigen Jahren, turg nach ihrem Erscheinen im Drude, gum erften Male vorgeführt wurde, wieder gehört. Sie hat und wieder angemuthet durch ihre wohlgetroffene Charafteriftit in Der Situation, burch die Art, wie biefe Charafteriftit nur burch wahrhaft musikalische fehone Mittel und Wege erzielt ift, und durch den Banber der Rlange wirfung, ber bas gange Stud umfließt. Deutlich zwar gewahrt man an biefer Compofition wiederum, wie Babe fich an Mendelsfohn großgezogen hat und wie ihm von biefem lettern Metfter die Pforten bes Bunderreichs der Romantit aufgethan worden find; aber eben fo erfichtlich ift ce, bag er nicht fich felber aufgegeben bat, und daß er nicht in jenem Buftanbe ber tfinftferischen Minorennität geblieben ift, in bem gar gu leicht bas Ich des Schilfers fich in das des Meisters hineinversiert und in dem die blinde Ergebung an ein Borbild in totale Copirung beffelben ansartet. Gabe mandelt in ben Pfaden Mendelssohns, aber mit felbsteignen Empfindungen und Anschauungen, er bleibt nicht ängstlich in ben Geleisen des Borgangers, fondern macht fich feine eigene Spur, ja bann und wann biegt er auch einmal vom Wege ab, pfludt ein Blumden, bas der Deifter Aberfeben hat, bleibt finnend bet einem Sinengrabe fteben, läßt fich von einer Balbfran Munen erklaren u. f. w. n. f. w. - Die fconfte und wirfungsvollfte Parfie der in Rede ftebenden Ballade ift jedenfalls bie zweite Abtheilung derfelben, in ber wir in den Erlengrund eingeführt werden. Gabe hat es hier verftanden, eine Mondnacht gu folidern, Die wahrhaft entalldend ift, und läßt den zanberifchebuftigen Reigen ber Erlenjungfrinen mit wirklich bestrickendem Reize an' uns vorüberschweben. Die Situation wird lebendiger -

herr Dluf, von unbestimmter Gebusucht und trot aller Barnungen seiner Mutter (f. ben erften Theil ber Ballabe) in ben Balb binausgetrieben, vernimmt die Berlodungen von Erlidnige Tochter und beren Gespielinnen; er entzieht fich ihnen, wird aber von ben Berichmabeten bestraft burch Sench' und Rrantheit und reitet beim gur bangenben Dutter und ben Baften, die gut feiner Dochzeitfeter verfammelt find, bem Tobe verfallen und ein verlorner Mann. - Die Ausfilhrung bes Studes mar von Seiten bes Orchefters und bes Chore eine febr gute, von Seiten ber Soloflugenben aber - Fraulein Brenten (Erlfenigs Tochter), Fraulein Sindel (Dluf's Mutter) und herr Baul Schmidt (Dluf) - nur eine febr entfernt genngenbe. Die Genannten batten es gar nicht verftanben, ein wenig in ben Character ber Situation hineingubringen; fie fangen fchlechtweg bie ihnen vorgefcriebenen Roten und befimmerten fich mabrlich wenig genug um ben Sinn bes bon ihnen Borgutragenben; ber Intention bes Componiften gegenuber ericbien uns Alles viel zu grob gubebanen, wir mochten fast fagen vierfchrötig. - In Unbetracht bes oben angebenteten Berhaltniffes swifden Babe und Menbelsfohn pafte anch bes Leptern Melufinen-Onverture gang trefflich als ber Ballabe vorangebendes Stud; in gang wuns bervoller Blebergabe leitete fie in die Stimmung über, die für bie Ballabe fo ziemlich abaquat war. - Bas nun die neunte Ginfonie betrifft - ift es noch nothig ju verfichern, daß fie uns machtig ergriff, bag fie uns mit ben Schauern ber Unenblichkeit erfallte und daß wir une, wie immer, beugen mußten vor der Dajeftat diefes coloffalften aller finfonischen Gebilde? — Wiedergegeben murbe bas Bert in Beziehung auf bas Infirmmentale mit entichiebenfter Trefflichfeit bes Bufammenwirtens und bem verftanb. nifvollften Gingeben in alle Befenbeiten; ber Chor mar pracie, aber ftellenweife etwas matt und nicht ausgiebig genug; die Goli aber find tanm bes Grmabnens werth und wir möchten nie wieder in Die Berlegenheit tommen, fie fo nach allen Seiten bin flau und ungenugend vernehmen gu muffen.

#### Das Mojart:Denkmal in Bien.

Das Denimal, welches nun endlich, fast 70 Jahre nach des Meisters Teb, bas Grab Mogarts zieren soll, nähert fich seiner Bollendung — das Grab Mogarts, das heißt die Stelle, wo man das Grab vermuthet. Die Entscheidung, welche die rechte ist, bat nicht herbeigeführt werden konnen, und die Frage wird also wohl für immer unentschieden bleiben. Es ist nun der Ausweg gefunden worden, dem Denkmal ein so breites Pledestal zu geben, daß die neben einander liegenden Stätten, welche sich um den Ruhm streiten, sämmtlich von dem selben ganz oder theilweise bedest werden. Ein acht Auß bober Granitsosel trägt die sigende Figur der trauernden Polyhymnia ans Bronze. Die vier Seiten des Sociels werden das Medaillonportrait Mozarts, ebenfalls ans Bronze, und die bezählichen Inschristen zeigen. Ein Gitter umschließt dann einen Raum von eiwa sechs Quadratstaftern. Die Composition ist bekanntlich von der Hand Hans Gassers, die Hanpissur in Robzuß bereits sertig.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Die Oper ist unermüblich, altere frauzösische Opern nen in Scene geben zu lassen, so erschien in den letzten Tagen auch Adam's etwas antiquirter "Postillon von Lonjumean" wieder, mit Herrn Noung als Chapelon. — Herr Tenor Kreutzer wird Ende dieses Monats von seinem Erholungs-Urlaub zurückerwartet.

Musikalische Abendunkerhaltung im Conservatorium für Musik, Freitag den 21. Jan.: Quartett für Streichinstrumente von J. Haydn, No. 30, (Cab. X. No. 3), Gmoll. — Variationen für zwei Pianosorte über den Zigemermarsch aus Webers "Preciosa" von F. Mendelsschn-Bartholdy und Ign, Moscheles. — Achtes Concert (in Form einer Gesangscene) für die Violine von L. Spohr. — Lieder am Pianosorte von W. F. G. Nicolai, (aus Op. 1.) — Introduction und Variationen über ein Originalthema für Pianosorte und Flöte von Franz Schubert, Op. 160, Emoll.

Kirchenmustet. In der Thomaskirche am 22. Jan. Nachmittag halb 2 11hr Motette: "Wie lieblich sind beine Wohnungen." von M. Hanvtmann. "Der Geist hilft," von J. S. Bach. — In der Nicolaikirche am 23. Jan. früh halb 9 11hr: "Du Hirte Jerael," Chor und Choral von J. S. Bach.

Herr Johannes Brahms ift bier anwesend und wird, wie wir bereits frither mitgetheilt haben, sein neues Concert für Planosorte in Dmoll im Gewandhause spielen, und zwar in dem Concert dieser Boche. herr Brahms gedenkt den Rest des Winters in Leipzig zuzubringen.

- \* Fran Clara Schumann befindet fich wieder in Wien und hat den vielseitigen Bunschen nachgegeben, dort während der Faschingszeit Lectionen zu ertheilen. Die verehrte Künstlerin gab in Wien vier Concerte, solgte dann einer Ciuladung nach Grah zu einem Concerte und hatte hier so gläuzenden Erfolg, daß sie in Beit von acht Tagen noch drei weitere Concerte geben mußte. Auch in Britun gab Frau Schumann ein brilsantes Concert und wird nächste Woche nochmals dorr concertiren. Aufang März gedenst Frau Schumann nach Prag, Dresden und Leipzig zu kommen.
- \* Fraulein Marie Lita, eine jugendliche Sangerin in Graz, die sich nicht nur durch hübsche Stimmittel, sondern auch durch geschmadvollen Bortrag anszeichne, soll, wie man von dort schreibt, einen glänzenden Engagementsantrag von der Intendantur des königl. Hoftheaters in Dresden erhalten haben. Fräulein Marie Lita habe densselben angenommen und werde leider schon zu Oftern die Grazer Bühne verlassen, der sie seit anderthalb Jahren angehört.
- \* In Berlin findet am 30. Jan. im Saale des Schaufpielhauses ein Concert zum Besten der "Perseverantia" statt, in welchem herr Concertmeister David aus Leipzig spielen wird. — Ueber die am 23. Jan. erfolgte Aufführung des "Lohengrin" von Wagner berichtet unser verehrter Mitarbeiter herr E. Kossat im vorderen Theil dieser Nummer in einem besondern Artikes.

j.

では、100mmの、10mmののでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、1

- \* In Angsburg veranstaltete Herr Cavellmeister Schletterer, der befanntlich seit einigen Monaten an die Stelle des verstorbenen Drobisch getreten ist, sein erstes Concert, seine Gattin, geb. Zirges, ein Planist Herr Deprosse ans München und der Tenorist herr Claus wirkten mit. Das Trio von Mozart Op. 14, die Sonate von Beethoven Op. 24, Bartationen für Bioline von David Op. 15, Lieder von Schubert kamen unter andern zur Aufsührung.
- \* "Anna von Landsfron," die neue Oper des jungen Componisten Abert, wird nach ihrer in Stuttgart erfolgten ersten Aufführung nun auch im hofoperntheater in Wien und in Prag in Scene gehen.
- # In Mannheim fand am 9. Jan. die erfte Aufffihrung von Wagner's "Lo-
- \* Das 37. niederrheinische Mufilfeft findet zu Pfingsten in Duffeldorf ftatt und die Leitung ift herrn Capellmeister Ferd, hiller übertragen worden.

- den hallen der Aunft zu seiern, veranstattete der Ersurter Musikrerein am 18. Jan. sür seine Mitglieder ein Festconcert. Beethovens herrliche Cmoll-Siusonic eröfficte dasselleder ein Festconcert. Beethovens herrliche Cmoll-Siusonic eröfficte dasselleden mid fichtlich das Streben, der hoben und schwierigen Aufgabe gerecht izu werden. Dieses zeigte sich namentlich in der Aussisstrung des lehten Sapes, in dem herrlichen Triumphgesange errungener Freude und Bonne. Die den zweiten Theil eröffnende Quverture von Reißiger, anklingend an Weber's Inbelouverture, und wie die beiden eingelegten Nationaliteder vernuchen lassen, sir ein vaterlandischer Best componier, war von dem Borstand mit Beziehung auf das Datum des Conscretages gewählt und saud sicherlich schon aus diesem Grunde in den herzeu der Judder streidigen Anklang. Fräulein Roch, Schilterin des Conservatoriums zu Leipzig und Sängerin am Gewandhause, zeigte durch die Aussschrung der von ihr gewählten Biecen: Concert-Arie von Mendelsschun, Arie von Donizetti, Lieder von Schubert und Bennam gute Stimmittel, namentlich in den obern Registern, kunigemäße Loubildung, Sicherheit in der Lechnit und richtiges Berständniß und erntete reichen, wohlserdienten Beisall. Den Sieg des Abends aber trug die Harfenstirtunftu Kräulein Röder über die Leistungen des Kräulein Mödener einen hohen Kunspenny in Aussicht gestellt, das Geleisteie aber ließ die höchsten Erwartungen hinter sich zurück. Fräulein Rödener über die Leistungen des Kräulein Mödener einen hohen Kunspenny in Aussicht gestellt, das Geleisteie aber ließ die höchsten Erwartungen hinter sich zurück. Fräulein Rödener Schweitigeten Erikungen Spieten Erwardungen, das wir bald einschen Schweitigkeit alse ein liebliches Spiel der Finger erschen und Ausschlanden. Das beitoffen Spieten Erwardungen, das wir bald einschmeidelnde Liefen Laben der Pliece, daber der Placaporus, welchem die Künstler der Kunstle der Kunstler. Daber der überden der Kunstler der Kunstler der Kieger und Schweite der Kunstler der Pliece, daber
- Sannover, 23. Jan. Im gestrigen Abonnementconcerte der hofcapelle trug berr Johannes Brahms sein neues Clavierroncert mit großem Beifall vor, jeder Sah wurde lebhaft applaudirt und der junge Runftler am Schluß fturmisch gerusen.
- # Der Tenor herr Riemann aus hannover hat in Coin den Raonl und Lanubaufer mit großem Erfolg gefungen.
- # Alfred Jaell gab in Bien im Saale der Musikfreunde bereits zwei Concerte mit glanzendem Erfolg und wird sich nachsten Sonntag mit einem britten verabs schieden.
- # Frang Lisgt foll, wie die Wiener Theaterzeitung meldet, als artistischer Leiter und Capellmeifter des ungarischen Theaters nach Posth berusen werden, da man für biefes Theater bedeutende Resormen beabsichtige.
- # Frau Riffen. Saloman fingt in ber Schweig, fie gaftirte in Bajel als, "Lucia von Lammermoor" und ging von hier nach Burich.
- Das Scalatheater in Mailand, befanntlich eines ber ichonften und große ten ber Welt, hat fich fur unvermögend erklart, feine Runftler ferner zu befolden. Die Geldfrifis in der Lombardel ift die Ursache dieses traurigen Greigniffes, welches bei dies fer Bahne zum ersten Male feit ihrem achtzigjabrigen Bestehen eingetreten ift.
- # In Benedig beabsichtigt Richard Bagner einige Sinfonien Beethovens jur Aufführung zu bringen, die dort ganglich unbefannt find.
- Das große Theater in Parma, welches herzog Mainutius I. im Jahre 1818 erbaute, ist aenstisch so verzitglich gelungen, wie tanm ein Theater der neneren Jett. Ein alterer Reisender ruhmt von diesem haus, das man bas leiseste Wort, das auf der Babne gesprochen wurde, überall im Parterre verstehen könne, daß Sanger und Darfteller viel weniger Mibe bier als anderswo batten. Angerdem fand durchaus kein Echo fatt, so laut man die Stimme erheben mochte. Als Ludwig XIV. sein Opernhaus baute, sendete er den Baumeister Bigarani nach Parma, um die Construction des Baues zu unterssuchen; derselbe vermochte aber uicht zu entdesten, worauf die Bortheite beruhten.

- \* Ans Antwerpen berichtet das "Theater-Archiv": Das hiesige Theater war der Schanplatz einer seltenen Holdigung. Die Primadonna Olle. Rozies hatte eben zur großen Befriedigung der Juhörer ihre Arie des exten Actes beendet, als ein kleines Paket zu ihren kleinen Fähen niedersel. Da es in Antwerpen nicht zu den Seltenheiten gehört, daß Briefsteller mit Defrandation des Stadtpost-Porto's ihre Perzensergüsse auf diesem "nicht mehr ungewöhnlichen Wege" direct an den Gegenstand ihrer Vergötterung gelangen lässen, so ist anch das Aublicum bereits gewöhnt, gewaltsam in diese Seelenverkettungen zu dringen und die Leetsur der Briefe zu begehren, welche außergewöhnliche Unterhaltung nicht selten sürsden Mangel der gewöhnlichen reichlich entschädigt. Natürlich ward der Gebranch auch heut gesibt, und das tobende Publicum bernhigte sich nicht eher, als die der Regissenr erschien. Die Schachtel enthielt jedoch keinen Brief, sondern nur eine Adresse an Dile. Nozies, der ein zierliches Etnet mit einem Medaillon beigesügt war. Nähere Erkundigungen stellten dies Geschent als eine Moskovitische Galanterie herans: ein Bojar hatte der geseierten Künstlerin seine Bewunderung durch ein Geschenk von sins sieden Wegen allerdings noch "unsgewöhnlichen Wege" ansagsprochen.
- \* Herr Julius Beer in Paris hat jest die schon früher erwähnte von ihm componirte Privat-Oper aufführen lassen, Onkel Meyerbeer war unter den Zuhörern und schien sehr zufrieden zu sein. Nach der Oper stürzte man sich entzückt auf den Componiten und das Buffel
- \* Berlioz hat seine Oper die "Trojaner" längst vollendet und eingereicht, allein das Staatsministerium hat dem Componisten geantwortet, das die Instenesehung seines Werfes in der großen Oper zu große Kosten vernrsachen würde. Berlioz hat alles Mecht immer graner zu werden, bemerkt ein Parifer Correspondent der Cölnischen Zeitung, und er macht von diesem Recht einen schreckenerregenden Gebrauch, während man ihn noch sis einen jungen Compositeur behandelt, den man nicht verwöhnen darf.
- \* Meyerbeere neue komische Oper hat nun mahrend der Broben bereits zum vierten Male ihren Titel gewechselt, fie heißt in letter Taufe: "le Val maudit."
- \* Ein fürzlich in Paris verftorbener Engländer hat sein ganzes Bermögen der häßlich fien Schausvielerin vermacht, und zwar derjenigen, die sich selbst für die allerhäßlichste hält. Seitsamer Beise hat sich noch teine Kunftlerin gemeidet, obgleich das Testament allgemein bekaunt ist!
- \* Novitäten der letten Boche. Symphonische Dichtungen für Orchester von Fr. Liszt, No. 12. Die Ideale, nach Schiller. Partitur und Arrangement für zwei Piauosorte. Christnacht, Cautate von Aug. von Platen für Solo-Stimmen und Chor mit Begleitung des Pianosorte componirt von Ferd. Hiller, Op. 79. Zwöls Gessänge für Sopran, Alt. Tenor und Baß von F. Lachner, Op. 110, heft I—3. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianosorte von Carl Meinthaler. Op. 10. Drei Ellogen für Pianosorte von Stephen Heller, Op. 92, No. 1. Mechanische und technische Clavier-Studien als tägliche Achungen für ziede Bildungsstuse von Louis Köhler, Op. 70.
- \* Bon G. Mertel find unter dem Titel "Albumblatter" vier Character- ftude für Pianoforte erschienen, reizende tleine Gedichte für feinfühlende Lilienfinger.
- \* Auch in Berlin erscheint jest eine "Theater-Zwischenacts-Zeitung," das Publicum in den Königs. Theatern wurde am vorigen Sonntag mit der ersten Aummer Dieses von Litsaß herausgegebenen Blattes überrascht.
- \* Saphir's " Sumorift" erhält einen neuen Redacteur in der Person des herrn E. M. Detting er, ber von Leipzig nach Bien übersiedelt.
  - \* In Mailand ftarb im hohen Alter der Mufitalienhändler F. Lucea.
- \* In Wien ftarb am 15. Jan. herr 3. S. Doppler, Componist gabireicher Safoncompositionen.

Ausgegeben am 27. Januar.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Iblr. Insertiondges buhren für die Beiligeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Al Cordaro.

Il Cord aro war in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts ein wichtiger Mann der Industrie. Es war das große Zeitalter der Biolinen, welche zu Mantua und Cremona in hoher Vollendung fabricirt wurden, und als die eigentliche Renaissance im Bereiche der instrumentalen Kunst betrachtet werden dars. Damals glänzten die Guardini, Guarneri, Amati, Stradivari. Der sestere Meister erhielt den Beinamen "il divino," und seine Geigen wurden mit ungeheuren Summen bezahlt. Aber diese auf die kleinslichte Sorgsamkeit, auf die gründlichsten Forschungen und mathematische Berechnung sich gründende Bollendung des Instruments regte auch die werdenden Künster au, Lalent und Fleiß an dasselbe zu sehen und das Biolinspiel zu einem bisher nie geahnten Grade der Bolltommenheit zu heben. Fast jede italienische Stadt hatte ihren ausgezeichneten Birtuosen, auf den sie stolz war. Seit Corelli schwärmte Alles dafür, Pisa hatte seinen Constantino Clari, Francesco Beracini war der große Künstler von Florenz, Geronimo Laurenti sammelte Gold und Lorbeeren in Bologna. In Modena sinden wir Autonio Bitali, in Massa Cosmo Parelli, in Lucca Lombardi, in Reapel Michel Maseiti. Selbst das kleine Pistoja hatte Gold genug, seinen Giacupino zu bereichern.

Wer hat aber zu diesem Ruhme am meisten beigetragen? Die Berfertiger ber Biolinen, die Amati, Stradivari 2c. find auf die Nachwelt gelangt, die reichen Fabritherren,
die Arbeitgeber. Die Berleger kennt man, die eigentlichen Arbeiter nicht. Man findet
selbst nur wenig in den technischen Berken jener Zeit über die Männer verzeichnet, welche
das holz zuschnitten, die Saiten zurichteten, über die, welche eigentlich Stimme und Seele
dem Instrumente einstößten. Ginen dieser Männer wollen wir hier nennen, er versertigte
Biolinsaiten, er war der "Cordaro," und als solcher nimmt er den ersten Plat unter

den Genoffen ein. Er bieg Angelo Angelucci und wurde 1692 ju Reapel geboren. Sein ganges Leben war seinem Geschäfte unausgesett geweiht; bie Freundschaft ber großen Componisten und Birtuofen verlieh Diefer forgenvollen Erifteng ben einzigen Glang. Die jegigen Saitenfabritanten in ben verschiedenen gandern wiffen Richts mehr bavon, mas den armen Angelo die Grandung Diefer gewinnbringenden Induftrie fue Rachdenten, Ur= beit, Rampfe gefostet bat. Aber welche Saiten machte er auch! Sie ftanden in bem Rufe nie zu fpringen. Tartini foll feinen berühmten "Teufelstriller" zweihundert Mal auf berfelben Saite haben vortragen tonnen. Das gange musikalische Europa schwur nicht höher als bei Angelucci's Saiten! Ein Badchen neapolitanischer Saiten war ein fürstliches Geschenk. Man hat eine Menge von Anecdoten und Legenden — konnte-man fagen - über diefe munderbaren Saiten. 3ch tann fie bier nicht wiederholen. Seit Paganini find unsere Birtuosen keine mysteriosen Personlichkeiten mehr, und daß unsere Saiten springen, ist nicht zu leugnen.

Angelucci stellte lange Forschungen an, um die Dehnbarkeit und Widerstandsfähigsteit, die Stärke und Fille des Klanges der Gedärme verschiedener Thiere festzustellen. Dann erst begann er seine Fabrikation in der Gegend des sogenannten "Schlangenbrunsnens" bei Neapel. Er hatte entdeckt, daß Lämmer im siebenten oder achten Monat, welche in den Bergen aufgezogen wurden, ein dei Weitem besseres Material lieserten, als solche, welche in der Ebene weideten. Er organisirte hierauf eine Brigade von Auffänsern, welche das Rohmaterial genau kennen lernen mußten, und es dann für geringen Preis in Neapel erhielten. Die diesen Hannel am besten verstanden, waren aus Sala, einer kleinen Stadt in den Abruzzen. Ihre Jahl, die sich mit dem Geschäfte befaßte, betrug über Hundert. So gedieh Angelucci. Ein Mann, der sich seinem Geschäfte ganz und gar hingiebt, wird angestaunt, wenn er Genie besitzt. Hat er das letztere nicht, so kann er sich allenfalls über die Mittelmäßigkeit erheben. Bei Angelucci war das erstere der Fall.

Der berühmte Cordaro besuchte bie Sauptstädte Italiens, um feine Erfahrungen gu bereichern. Er ging nach Rom, nach Bologna zu Martini, nach Padua zu Tartini, dann nach Ferrara, Benedig, Florenz, Ancona. Neberall empfingen ihn Lobipriiche und ausgezeichnete Ehren. Der große Meifter Tartini ftellte ihm das Zengnig aus: einer fo nothwendigen, bisher fehr unvolltommenen Industrie einen neuen Umschwung und eine hohe Bervolltommnung zu verleihen gewußt. Rach diefer Rundreise febrte er nach Reapel jurud, feinem Gefchafte unaufhaltsam ergeben, und fein Sand am "Schlangenbrunnen" wurde das Stelldichein der ersten Klinftler der Welt. Sie waren nicht nur einer gastlichen Aufnahme gewiß, sondern es interessirte fie auch, die Werkstätte Angelo's gu besichtigen, und von ihm nugliche Anweisungen und Belehrungen gu empfangen. Das waren die glorreichen Tage bes madern Sandwerfers. Sein Sans war eine Art von Academie der nomabifirenden Künftlerwelt. Unfere Beit zeigt fo manches Beisviel inniger Genoffenschaft zwischen Fabritanten von Inftrumenten und auslibenden Birtubien; aber ein Beifpiel fo berglicher und enthustaftifcher Art, wie das hier erwähnte, hat, nach Allem was uns davon vorliegt, wohl niemals stattgefunden. Tartini, "il maestro delle nazioni," wie er von feiner Bett genannt wurde, war ein haufiger Gaft im Saufe beim "Schlangenbrunnen;" Maddalena Combarbint, die große Bioliniftin, desgleichen; unfer Naumann, der berühmte Tonfeber, bat Angelo, er moge ihn in feine akuftischen Webeimniffe einweihen. Dabei war ber Cordaro nicht blos freigebig im Bewirthen feiner Gafte, fondern er unterftuste fie auch aus feinen eigenen Mitteln. wie bles 3. B. bei unfern Landsleuten Franz Seydelmann und Joseph Schufter der Fall war, welche fpater Concertmeifter bes Rurfürften von Sachfen wurden.

Ueber die Art, wie Angelo die Fabrifation betrieb, noch Folgendes. Die Behandlung begann im April und endete im September. Die Wärme mar eine hauptbedingung des Gelingens der Arbeit. Die Eingeweide wurden zuerst in kaltes Wasser getaucht, und vierundzwanzig Stunden mit dunnen Rohrchen geschlagen, um die sie umgebenden Saute zu entsernen. Dann wurden sie acht Tage in starke Lauge gelegt, deren Stärke man von Tag zu Tag erhöhte. Dies blieb lange Zeit Gebelmniß. Dann wurden die Därme der Dicke nach sortiet, bierauf gesponnen und einen Monat lang in einer Tarre, durch Schwesseldampse, getrochnet. Endlich polirte man sie mit Ballen aus Rohhaar, schnitt sie zu nach der Länge der Instrumente und tränkte sie mit Olivenöl, woranf sie zur Bersendung verpackt wurden. Seitdem sind nur kleine Berbesserungen bei dieser Fabrikation eingetreten. Die sogenannte Bereinsachung, welche sich Eingang verschaffte, hat leider nur die seltenen Eigenschaften der ersten Fabrikate des "Schlangenbrunnens" zu zerstören beigestragen. Angelueel hatte das traurige Loos sast aller Ersinder. Gedenken wir der Senneselder, Gabelsberger und so vieler Anderer! Um ins Große zu arbeiten, verband er sich mit Capitalisten, die ihm den rechtmäßigen Gewinn entzogen. Er ward in Prozesse verwickelt und starb in Armuth und Elend, mährend seine Judustrie noch immer in Reapel bläht und Biele bereichert.

Wie wenige Biolinfpieler, von dem die Saiten fragenden Lehrlinge bis zu dem Birtnofen, der mit Sicherheit seine Inhörer hinreißt, wissen wohl etwas von dem Cordaro Angelo und seinem Bersahren, dem sie ihre glanzendsten Siege verdanken? (Conversationsblatt.)

### Mufikalische Buftande in New-York.

Bon Theodor Sagen.

heut' ift der lette Tag im Jahre. Der lette Tag, die lette Stunde und das lette Glas find icon oft gu poetifchen und andern Erguffen benutt worden. alle brei find bochlich geeignet, melancholische Reflexionen gu erweden. Jumal wenn man dabei an das Bergangene bentt, bas unter gemiffen Umftanden gar nicht gu erfeben ift. In Deutschland batte ich oft Gelegenheit, eine Bemertung gu boren, beren Tenbeng mir ftete etwas rathfelhaft vorlam. Diefelbe lautete ungefahr fo : "Die Reige fur die Gottlofen." Ber weiß, ob biefer Say nicht auf Die Art und Beije gegründet ift, wie in den meiften gallen die Reige des Jahres verbracht wird. Bedoch auch dies bangt wieder von Aufichten ab; benn ich babe oft gebort, daß gerade bie legten Stunden des Jahres "gottvoll" maren. Auf jeden Sall fuchen bie meiften Denichen bas Finale bes Jabree fo brillant wie moglich gu machen, und wenn fie auch foujt ichtechte Mufitanten find, Diefes Rinale miffen fie gemeiniglich recht gut gu Ende gu bringen. Ge ift ein Schlug, in welchem die Motive der letten zwölf Mouate noch vorübergebend anklingen. benten ber Dinge, die wir hatten und nicht mehr haben, des Rabeis, des Rometen, ber Piccolomini und bes weihnachtlichen Plumpubbing. Diefe festere Erinnerung mag einis gen ichwachmagigen Seelen allerdings unvergestich fein, minbestens fur ben Augenblid. Uebrigens theilt die Piccolomini bas gleiche Schidfal. Gie ift bas 3beat "bes alten Berrn," ber "Arau von 40 Jahren" und ihres Directors. Ramentlich ift ber lettere entalldt von ibr. Er meint, fo ein Gold-Lammchen batte er noch nie gehabt. Rein 3welfel, fle laffe ihm gute Bolle. Der Succes der Biccolomini ift fabelhaft, wie aberbaupt Mies an biefem garten Befen. Dies auch wohl die Urfache, dag ihre Runft in bas Reich ber Mythe gehort. Die alten herren fagen, fie ift "ein Engel." Diefem nach wiffen wir jest gang genan, wie es mit ber Stimme und ber Becalifation von ,, Engeln" beschaffen ift. Go viel fteht fest, daß g. B. Dab. Laborbe in Bezug auf Befangseigen-

ichaften tein Engel ift. Der altefte Opernbesucher unterschreibt dies in jeder Beziehung. Mad. Laborde fingt menfchlich, aber fcon, jeder ihrer Tone ift ein Beweis, dag die Runft lang, fehr lang ift. Einige boswillige Menschen meinen zwar, daß ihr Leben auch ziemlich lang fei, aber fie vergeffen, daß diefe Sangerin durchaus teinen Anspruch auf die Engelschaft macht. Die Piccolomini muß jung fein, das ift ihr Gefchaft. Ron= nen Sie fich eine alte Biccolomini benten, mindeftens auf den Brettern? Diefes Biegen mit dem Ropfden, diefes Lacheln, Schmollen, Podfen, Raufchen, Liebaugeln, Blinzeln und Schmunzeln mit dreißig Jahren auf dem Rucen hört auf zu amuffren. tann an die Goschen ein paar Jahre langer glauben, als Natur und Arithmetif gulaffen, aber einmal muffen fie boch ihre Rolle ausgespielt haben. Der Succes der Picco= lomini ist ihre Individualität." Sie ift außerordentlich naturlich, und es fcheint, als wenn das Publicum beutzutage auf der Bubne applandirt, mas es im Leben als geich äft swidrig verwerfen muß. Man betrachtet die Natürlichkeit der Italienerin als etwas fo Außerordentliches, daß man es nicht boch genug zu preisen weiß. fprechen zwar auch von ihrem fympathetischen Befange, aber bies unterschreibt hochstens ihr Director. Ihre Stimme ift flein und die tunftfertige Ausbildung berfelben ein Beheimniß, das unfere Sangerin bie jest außerordentlich treu gu bemahren gewußt hat, Der Triller icheint eine gang fabelhafte Bergierung für fie gu fein. Intereffant ift es, wie fie fich die Donigetti'ichen und Berdi'ichen Bravourfachen gurechtlegt. ift fie in einfacher Soubrettenmusit am Plage. 3bre Berline ift allerliebst, ihre Regi= mentetochter in ichauspielerischer Beziehung ihre beste Rolle. hier kommt ihr ihre Individualität vortrefflich ju statten. Uebrigens so vortrefflich fie Buffe auszutheilen verfteht, fo tann fic felbft boch auch einen guten Buff vertragen. Neberhaupt bat fie fich fcnell den ameritanischen Thatigteitofinn anzueignen gewußt. Sente fingt fie Berline, morgen Susame, übermorgen Berline, zwei Lage darauf Balfe's Gitana, den nachftfolgenden Abend ein Concert, und vierundzwanzig Stunden fpater wird fie in ihrer Abichiede, rolle erscheinen. Fast foste man deuten, bag fo viel Arbeit die garten Rrafte eines menfchlichen, weiblichen Wefens übersteigen durfte, aber umfonft wird die Biccolomini nicht ein Engel genannt.

### Aus Straßburg.

Während Ihnen von allen Seiten Berichte über musikalisches Leben und Treiben zustommen, hat es den Anschein, daß unser Straßburg gänzlich vom musikalischen Horizont verschwunden und nichts Bemerkenswerthes auf diesem Kunstgebiete auszuweisen vermag. Mit um so größerer Freude kann ich Sie des Gegentheils versichern, und wenn ich gleich ausanzaugs etwas Näheres über die Quartett-Matinden der Herren Schwäderle, Mayerhosfer, Weber und Dudshoorn mittheile, so geschieht es in der Absicht, uns dadurch bei Ihren Lesern würdig einzusühren und Ihnen zugleich den Beweis zu liesern, daß der Sinn sur classische Musik hier noch nicht erstorben ist.

Bor drei Jahren war es, wo die genannten Herren zuerst sich vereinigt, um den langentbehrten Genuß älterer und neuerer Kammermusik, die bislang total vernachlässigt, dem Publicum wieder zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist um so verdienstvolzier, als badurch zugleich der vorherrschenden Richtung seichter französischer Saloumusik ein Damm entgegengesetzt wurde.

Unfer Theaterorchester, welches sich wurdig den besten Deutschlands an die Seite ftellen darf, wie bereits Richard Wagner in einem Schreiben an den Dirigenten herrn

Saffelmans lobend anerfannte, befist Kräfte genug, die fic der Aufgabe batten unterzies ben tonnen; die Mebrzabl ift jedoch indifferent und beschränkt ihre productive Thatigs

leit lediglich auf bas reine Brodfach.

Die erfte Matinde im Diebjabrigen vierten Abonnement brachte: Das 78. Quartett filt Streichinstrumente von Sanon - Beetbovens Quartett in Es ffir Piano, Bioline, Biola und Bioloncello und bas Biolinconcert von Menbelesohn mit Orchefterbegleitung bon herrn Schwäberle meifterhaft vorgetragen. - In der zweiten Matinee famen gur Aufführung: Mogarts Quartett für Streichinftrumente in Dmoll. forte Duintett in Bs von hummel und Beethovene Quartett in G fur Streichinftrumente. - Das Programm ber britten Matinee, welche am 9. Jan. ftatifanb, beftand ans bem 68. Quartett für Streichinftrumente von Sandn, ber Arie von Dofart "Non temer amato bene" für Sopran mit Biolins und Orchester-Begleitung. Mendelejobne Quartett in Es (Dp. 12) für Streichinftrumente und bem Clavier-Quintett von Robert Schumann. — Leiber mußte wegen Unpafilichfeit ber Madame Schma. berle, welche bie Claviervartie fibernommen, letteres megfallen; es murbe bagegen ein Trio von Beethoven für Piano, Bioline und Bioloncello eingeschaltet. Mendelesohns berrliches Quartett, unftreitig eines ber lieblichften und ansprechendften bes großen Reifters, verfehlte feine Wirfung nicht und mußte nach fturmifchem Applaus auf allfeitiges Berlangen am Schluffe wieberholt merben.

Die technische Ausführung im Allgemeinen verdient eine meisterhafte und künstlerisch durchdachte genannt zu werden; — ce liegt dem Bortrage sowohl ein tiefes Berftändnist der Compositionen, wie auch eine fleißige Uebung im Zusammensviel zu Grunde. Der Bioloncellist herr Dudsboorn, welcher als Solovirtuos bereits bedeutenden Erfolg gehabt,

bemabrt fich auch bier als gediegener Quartettfpieler.

Der Mangel eines passenden Concertlocals macht nich immer fiblbarer. Ge murde dem Quartett der Saal der Mairie zur Berfilgung gestellt, boch erweist fich auch dieser zu klein, um das zahlreiche Anditorium zu fassen, dessen sich die Concerte zu erfreuen baben. Außer dem Theater-Fover, welches gewöhnlich bei derartigen Gelegenheiten benutt wird, ist keine passende Localität vorbanden, so daß sich nunmehr die Stadt genöthigt gesehen, diesem Uebeistande durch den projectirten Bau eines größeren und zwedmäßigeren Saales abzubelfen.

Der bekannte Componist und Claviervirtuose herr A. Goria gab am 8. Jan. im Berein mit dem Baritonisten herrn Ed. Luon ein ftart besuchtes Concert, mabrend an demselben Abend Mile. Tejazet vor überfülltem hause gastirte. Die vorgetragenen Stude waren eigener Composition, unter benen namentlich ber "Danse villageoise, etude en octaves" vielen Beifall fand. herr Lyon wurde als Bariton für die hiefige Bühne gewonnen.

Fraulein Mosner, die berfibmte harfen Birtuofin, war vor ihrer Kunftreise burch Deutschland beim biefigen Theaterorchefter angestellt. Wir harten in dieser Bett Gelegenheit, das eminente Tafent dieser jungen Konftlerin, die uns oft durch ihren schonen Bortrag entificte, zu bewundern und freuen uns der ungewöhnlichen Triumphe, die

fie überall erringt.

Seit langerer Zeit bereits weilt ber Bioloncellift herr Abolf Schunde, ein jungerer Bruder Ludwig Schunde's (des intimen Freundes Rob. Schumann's), in unferer Mitte. Ich hoffe Gelegenheit zu haben, Ihnen nächstens mehr über diefen tüchtigen Rauftler mits zutheilen, der leider bistang aus unbefannten Granden sein Talent noch nicht zur Auerstennung brachte.

### "Academien" in Wien,

Die classische und gute Musit hat sich, wie es scheint, in diesem Binter bereits ausgetobt, und die Lente, welche vielleicht etwas zu viel davon genossen, können sich ausruben im Schatten von kühlen Academien zu warmen Wohlthätigkeitszwecken mit dem bekannten Nepertoir, das so lebhaft an mixed piekle oder, um mich eines echt deutschen Bildes zu bedienen, an "Kraut und Nüben" erinnert. So sah denn anch die jüngste Beit zwei Academien im Carltheater emporbsühen, in welchen die Virtuosen des Gesanges, der Declamation, der Geige und des Claviers sich der Bürde ihrer Kunst zum unsaussprechlichen Behagen eines unaussprechlich gemischen Publicums von Wohlthätern entledigten.

Da beclamirt Herr Anschiß (ober in bessen Abwesenheit auch Herr Bagner), da spricht Herr Lewinsky, da "naivelt" Fräulein Gosmann, da spielt Herr Jaell Clavier, da geigen die Geschwister Ferni, da singt Herr Ander und endlich läßt Herr Nestroy als 64 Pfünder das vielbeliebte Product der Biener Local-Poesse "die gesbe Anben und der Nadi" los. Jeder Geschmack vom aristokratischsten Centrum der Stadt dis weit hinaus in die Gesilde der Lerche erhält also hier seinen Bein in purem Golde kredenzt. Kein Bunder, daß die Casse, der entscheidendste Gradmesser, schließlich 3000 Gulden EntrecsGelder auszweiß!

Wir gehören nicht zu jenen Schwärmern, die der "gelben Ruben und dem Radi" unbedingt die Balme reichen möchten und als Beweis ihr tief erschüttertes Zwerchsell anführen; aber wir verwahren uns ausbrücklich auf der andern Seite gegen den Berdacht, daß wir die große Mehrzahl der übrigen Nummern besonders protegiren möchten.

Herrn Lewinsth's Declamation und Frau Dustmann's Aric aus Marschners "Hans Heiling" waren noch das Erquicklichste. Herr Ander sang ein Trinklied aus einer Oper des unvermeidlichen Offenbach und wußte damit nur einen sehr spärlichen Erfolg zu erzielen. Der kashionable Herr Jaell entzsückte die seine Welt mit einigen Nivpsachen eiges ner Composition, und die Geschwister Ferni begingen neuerdings das von Supps arrangirte schwere Berbrechen, eine Portion Schubert'scher Lieder zu geigen. Dr. Handlif trug vor einigen Jahren einmal darauf au, man solle eine ästhetische Polizei errichten, welche besonders auffallende Sinden gegen den guten Geschmack zu erhärten und zu bestrasen bätte. Dieser Polizei möchten wir, nicht die Geschwister Ferni (benn sie sind zu häbsch und "wissen nicht was sie thun"), wohl aber den Arrangeur einer derartigen Barbarei denunciren und zu exemplarischer Mahregelung empsehlen. Wer einmal eine in einander verwebte Reihe Schubert'scher Lieder von zwei Virtuosinnen, die eigentlich von guter Musik keine Idee zu haben scheinen, geigen hörte, der wird es all sein Lebtag nicht vergessen.

In einer zweiten auch im Carltheater abgehaltenen Academie spielten die Fräusein Ferni dieselbe traurige Geschichte wieder, nud wenn sie nicht bald abreisen, so wird der arme Schubert nuch immer auftanchen wie Banquo's Geist bei Macbeths unheimlichem Sonper, und wie Macbeth, der auch den Banquo "arrangirte," könnte der Herr Arrangenr Schubert's ausrusen: "Schüttle nur die blutigen Locken; Du kannst nicht sagen, daß ich's war!"

Bei ber zweiten Academie fang unter andern auch herr Steger einige Lieder von Gumbert und von Abt. Sowie er recht loslegte, batte er den urwilchsigften Beifall, der immer auf die laute Stimme folgt, wie der Ponner auf den Blit. Francin Sulzer entledigte sich der Arie "una voco poco fa" aus dem "Barbier" zu hinreichender Busfriedenbeit.

Hoffentlich wird nun wieder einige Zeit Rube fein mit Academien, sowie es im Overntheater jest ausnehmend ruhig ift. Mit dem "Lobengrin" scheint die Direction ihre gange Thattraft erschöpft zu haben, denn von Neuigkeiten verlautet nichts weiter, als das Einstudiren der jungften Oper des Herzogs von Coburg. Rach so glangenden Erwartungen ift diese Ruhe im hoftheater etwas unheimlich.

### Bierzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerflag ben 27. Januar 1859.

Erfter Theil: Duverture zur Oper "Glisa" von L. Cherubini. — Ave Maria von L. Cherus bini, gestingen von Kraulein Auguste Brenken. — Concert für das Planoforte (Maustoso, Adagio, Rondo), componirt und vorgetragen von herrn Iohannes Brahms (Manuscript.) — Seene und Arie aus ber Oper "Der Breischist" von G. M. v. Meber, gesungen von Kraulein A. Brenken. — I weiter Theil: Sinsonie (No. 7, Cdur) von Ioseph havdn. — Duett, Lursischer Marsch, Derwischschor, Lieb und Einzugeschor aus tem Keftspiel "Tie Ruinen von Athen," von L. van Beethoven. Die Gesopartien gesungen von Kraulein Brenken und herrn Schmitt. Tie Chote aus: gefährt burch den Pauliner Sangerverein und ben Thomanerchor.

Ge ift traurig, aber mahr, bag bie im Berlaufe ber diesjabrigen Saifon im Bemand. baufe vorgeführten neuen Compositionen wenig ober gar tein Glud gemacht baben; übers haupt erinnern wir uns nicht, je so viele und totale Componisten-Riederlagen erlebt zu haben, wie in dem bisherigen Abichnitt unfrer benrigen Concerte. Der Biasco fieht in Schonfter Billtbe und es wird baid babin gefommen fein, bag ein Succef in die Rategorle ber "weißen Sperlinge" ober fonftiger Raturmertwurdigfeiten geboren mirb. Das Schlimmfte babei ift, bag die Stimme ber Rritit ber Stimme bee Boltee nicht hat wis beriprechen tonnen, und bag bie Rritif leider feine Berantaffung gebabt bat, bem Durch. gefallenen beignfpringen und fur ihn bem Publi.um gegenüber als Champion aufzutreten. Das gegenwärtige vierzehnte Gewandbauseoncert mar nun wieder ein foldes, in bem eine neue Composition gu Grabe getragen murbe - bas Concert bes beren Johannes Brabms. Ge ift aber auch in Babrheit Diefee Stud gar nicht banach angethan, bag es irgend eine Befriedigung und einen Genng gewähren konnte: nimmt man ben Gruft des Strebens und die Tuchtigkeit ber mufitalifden Befinnung binmeg - und biefe follten boch bei Reinem eigentlich noch als Berdienfte bervorgeboben gu werden brauchen -, fo bleibt eine Debe und Durre, Die mabrbaft troftlos ift. Die Grfindung bat auch an feiner einzigen Stelle etwas Reffeinbes und Bobithuenbes; Die Gedanten feileichen entweder matt und flechhaft dabin, oder fie baumen fich in fieberfranter Aufgeregtheit in Die Sobe, um defto erfchopfter jusammengubrechen; ungefund mit einem Worte ift bas gange Empfinden und Erfinden in dem Stude. Geben nun biefe blaffen und ichemenhaften, nur bin und wieber von beetischer Rothe angebauchten Bedanten an fich ichon einen traurigen Unblid, fo wird die Sache noch trubfeliger burch die Art und Beife,

wie se verarbeitet und verwendet werden. Theils werden fie mit Gewalt ausgerentt, daß ihnen die armen Blieder knaden, theils wird ihnen die Bruft gufammengefchnurt, baß fie nur mit Mabe athmen konnen; hier muffen fie die vermunderlichften Capriolen machen und die ausgelaffenften Streiche treiben, dort wieder muffen fie wie arme Gun= ber einhergeben und die fläglichsten Mienen annehmen. Und alles dies geschieht unvermittelt neben und durcheinander; von einer organischen Entwidelung und einem logischen Fortsvinnen ift gar selten die Rede: wie die Infusorien in einem unter dem Mitroscop beschenen Wassertropfen verschlingen die Gedanken einer den andern, kaum geboren, veraeben fie auch fcon wieder. Und diefes Burgen und Bublen, Diefes Berren und Biehen, diefes Busammenfliden und wieder Auseinanderreigen bon Phrasen und Flosteln muß man über Dreiviertelftunde lang ertragen! Diese ungegohrne Masse muß man in fich aufnehmen und muß dabet noch ein Deffert von den schreienoften Diffonangen und mifflantenoften Rlangen überhaupt verschluden! Mit vollftem Bewußtsein bat fiberbies auch herr Brahms bie Bringipalftimme in feinem Concert fo unintereffant wie möglich gemacht; da ift nichts von einer effectvollen Behandlung bes Pianoforte, von Neuheit und Feinheit in Passagen, und wo irgend einmal etwas auftaucht, was den Anlauf zu Brillang und Flottheit nimmt, ba wird es gleich wieder von einer dichten orcheftralen Begleitungefrufte niedergehalten und zusammengequetscht. Bu bemerken ift endlich noch, daß als technischer Clavierspieler herr Brahms nicht auf ber bobe berjenigen Anforderungen steht, die man hentzutage an einen Concertspieler zu machen berechtigt ift. - Franlein Brentens Befangvortrage boten nichts besonders Bemerkensmerthes; die Stimme ber fungen Sangerin machte fich gwar als fraftig und fonor geltend, aber die Manier hatte nichts Fein-Rünftlerisches und ber Ausbrud nichts Ergreifenbes und Warmmachenbes. Dag fich Fraulein Brenten auf den "Bretern, die bie Belt bebeufen," auch ein wenig bas Schreien angewöhnt hat, fei ebenfalls noch erwähnt; fie follte fich jedoch vor einem Foreiren ihrer Stimme fehr huten, denn außerdem daß der Ton unschön wird, paffirt es ihr auch hie und da, daß fie ihn dabei in die Sobe treibt, b. h. daß fie gu hoch fingt. - Die an spannenden Momenten (namentlich in der Introduction) und energischem Buge reiche Cherubini'sche Onverture, sowie die mit allen Reigen einer blubenden Erfindung und frühlingefrischen Sinnesart ausgestattete Sandu'iche Sinfonie, tamen in musterhaftefter Ansführung gur Biedergabe und tounten alfo nicht anders als ausgezeichnet wirten. — Die haractervollen und glänzend gefärbten Stude aus ben "Auinen von Athen" waren des Concertes gang ausgezeichnete Schluffteine, noch bagu, da fie febr vorzüglich ju Behör gebracht murben.

#### Dur und Moll.

Reperbeer (Maoul, herr Moung als Gastrolle). — 5. Jan. Ara Plavolo, von Auber (Fra Diavolo, herr Moung als Gastrolle). — 5. Jan. Ara Plavolo, von Auber (Fra Diavolo, herr Moung als Gastrolle.) — 8. Jan. Das Nachtlager in Granada, von Krenzer. — 12. Jan. Die Instigen Weiber von Mindsor, von D. Nicolai. — 15. Jan. Die Jsdin, von Halevn (Gleazar, herr Moung als Gastrolle.) — 19. Jan. Tell, von Rossini (Arnold, herr Moung als Gastrolle.) — 23. n. 26. Jan. Der Postisson von Lonjumean, von Adam (Chapelou, herr Young als Gastrolle.) — 31. Jan. Die weiße Pame, von Boiesdien (Georg, herr Young als Gastrolle.) Im Ganzen 8 Opern in 10 Vorstellungen.

herr Tenorift Krenger, beffen Erbofungenrlaub abgelaufen ift, bat feinen Contract mit ber biefigen Theaterbirection geloft und wird fich in Bien als Gefanglebrer etabliren.

Musikalische Abendunterbaltung des Konservatoriums für Musik, Kreitag ben 28. Jan.: Quartett für Streichinstrumente von B. A. Mosart, No. 23 ider Beterd'schen Ausgabe), Fdur. — Trio für Pianoserte, Bioline und Bioloneello von J. R. Hummel, Dv. 12, Esdur. — Concert für das Pianosorte von K. Mendelssohn-Barstboldv, Dv. 40, Dmoll. — Trio für Pianosorte, Violine und Bioloneello von K. Mens belssohn-Bartboldv, Dv. 66, Cmoll.

Rirdenmufit. In der Thomastirche am 29. Jan. Nachmittag halb 2 11hr Mostette: "Silf herr," von R. Rebling. "Barum toben die beiben," von Mendelsfohn. Um 80. Jan. früh halb 9 ithr: "Sanctus," von hummel.

Der Riebel'iche Gefangverein gab am Conntag Bormittag in der Paulinerlirche eine Aufführung altbeuticher Rirchengefänge.

3m Gewandbausconcert dieser Boche tommt der erfte Theil von Mendelssohns "Banlus" zur Aufführung, die Soll werden Araulein Dannemann aus Elberfeld, Frauslein hindel, die herren Otto und Sabbath aus Berlin fingen.

Berr Jobannes Brabms ift nach Samburg abgereift.

- # In Dresben ging am 25. 3an. Die Over bes bergogs von Gotha "Biana von Solange" in Scene und murbe mit Beifall aufgenommen.
- \* Der Rubl'iche Gesangverein in Frankfurt a. M. fübrte am 31. Jan. in ber Katharinenkirche "bie Schöpfung" von Saudu auf unter Mitwirkung des Frau-lein Beith aus Caffel, ber herren Wagner, hill und ber gesammten hofcavelle aus Darmftadt.
- Die Bachgesellschaft in Samburg bringt am 1. Febr. Abends in ber Betriffirde unter Leitung bes Geren Armbruft bie zweite Abtheilung bes Bach'ichen Belbenachts. Dratorium zur Aufführung. Die erfte Abtheilung wurde im Rovember 1857 aufgefihrt.
- Berlin. Ueber bas Anftreten bes Herrn Concertmeister David and Lelvalg im Concert am Sonntage zum Besten der Perseverantia im Saale des Schausvielbauses berichtet Rossa' in der "Montage-Post": "Gerr Concertmeister David aus Leivzig, ein Biolinist, der sich für die Bedeutung seiner Kunft zu sehr abschließt, ließ sich bei Gelegenbeit eines Ausstuges nach Berlin endlich einmal auch bei und beren. Der bewährte Meister spielte ein Concert von Blotti mit der ganzen Bosendung der alteren Schule. Groß im Lon, tiesempfunden im Ausdruck, durchand masellos in allem Lechnischen und bei senrigem Schwunge des Bortrages doch mit der Selbstbeberrschung eines Birtuosen ersten Manges. In einer Phantaste eigener Composition siber den rothen Sarasan von Lwoss zeigte der Spieler, daß er dieselben sigenschaften auch bei der Aussildrung der modernen Lechnit bestet. Der große Beisal wird Gern David gezeigt baben, daß Berlin es sehr wohl aufnehmen würde, wenn der Spieler mit seiner Gegenwart nicht so geizte, sondern in jeder Salson bersbertäme und uns seine Meisterschaft in der Wiedergabe alleter Werse bewundern ließe.

選手を行り こうじ

一个一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一

- Berlin. In dem Nade c'ichen Abonnementconcert am 3. Febr. werden folgende Werke zur Aufführung kommten: Toncert-Duverture in Adur von Julius Rieß.

   Elegischer Gesang sür Chor und Orchester von Beethoven. Concert für die Violine von Mendelssohn, vorgetragen von Herrn Concertmelster Ferd. David and Leipzig.

   Meercöstille und glückliche Fahrt sür Chor und Orchester von Beethoven. Introduction und Variationen über ein Lied von Schubert, componirt und vorgetragen von
  herrn Concertmeister David. Ocean, Sinsonie von A. Aubinstein. Ein doppeltes
  Gastspiel geschah am 28. Jan. im Freischütz durch Fräulein Kraus (Agathe) und Fräulein Sosia (Gelbse), Nennchen, beibe Damen sind aus Wien, Schillerinnen von Frau
  Marchesi und machten ihren ersten theatralischen Versuch, dem ermanternder Beifall zu
  Theis wurde. Die Wienerinnen werden in noch einigen Rollen austreten.
- # Aus hannover schreibt man uns berichtigend, "daß das Brahms'sche Claviersconcert keinen großen Erfolg beim Bublicum, doch entschied eine Sumpathien für den Componisten hervorgebracht habe, namentlich die guten Musster hätten großen Respect vor dem begabten Künstler."
- \* Der Tenorist herr Niemann in hannover wird sich im Juni mit ber Schauspielerin Fraulein Seebach vermählen.
- \* Man Schreibt uns aus Sildesheim: Der in einer der letten Rummern dieser Zeitschrift aus hannover berichtete glanzende Erfolg, welchen das Auftreten des Kammermusikus August Kömpel im zweiten Abonnements Concerte im Hoftheater zu hannover, durch Bortrag des Spohrschen Biolin-Doppelconcerts in Gemeinschaft mit Joachim, gehabt hat, giebt uns erwünschte Beranlaffung, auch von hier aus ein Beugniß von der klinftlerischen Begabung und dem ernsten Streben jenes aus der Schule des Altmeifters Spohr hervorgegangnen Musikers abzulegen. Unter feiner Mitwirfung ift namlich im Laufe dieses Winters eine Reibe von Trio- und Duo-Soiren in hiefiger Stadt veranstaltet, welche sowohl der Auswahl als der Ausführung der einzelnen Mufit-Stude wegen auch in ber weitern mufifalifchen Beft ermahnt zu werben verdienen. Bon Beetboven hörten wir die Trios in Daur, Bdur und Esdur und die Sonaten in Fdur (mit Bioloncello) und in Amoll (mit Bioline); von Marschner das Cmoll-Trio und seine neueste Composition, ein noch ungedrucktes Duo in Amoll sur Piano und Bioline; von Mendelsschn-Bartholdy das Cmoll-Trio und die Beur-Sonate (mit Bioloncello); von Rubinstein das Gmoll-Trio; von Schubert das Esdur-Trio; von Spohr das Amoll-Trio; und außerdem mehrere kleinere Solofticke, theils für Bioline, theils für Bioloncello von Bad, David, Schumann, Spohr und Andern. Das melfterhafte Spiel Rom. pels wurde aber auch von Seiten der fonft Mitwirkenden mardig unterftutt; ingbefondere verdient des classischen, von Bedanterie, wie von Extravaganz gleich wett entfernten Bianofortespiels des hiefigen Dom-Musikolirectors Winand Nick, der vor etwa 3 Jahren von Fulda zu seiner jetzigen Stellung berufen wurde, und seitdem zur Neubelebung der hiefigen Musikfizustände mit glücklichstem Erfolge wirkt, rühmlichst gedacht zu werden, wie denn auch der Bioloncello-Spieler Matys II. aus Hannover einen neuen Beleg von dem fich flets frisch verjüngenden Rubm der Hannoverschen Hofcapelle ablegte. Schließlich mag noch jugleich als fernerer Beweis, wie ausgezeichnet die Leiftungen gewesen, von denen wir hier reden, erwähnt werden, daß ber Goscapellmeister Marfchner zu der letten Soirde eigenst von Sannover und gang unerwartet berübergefommen war, und bag bei dieser Belegenheit den hiefigen Mufittiebenden Publicum die Ausziehung widerfahren ist, die Gefangskunft seiner Gattin, geb. Janda, zu bewundern, indem dieselbe, dem vielseitig ansgesvochenen Bunsch mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit entsprechend, drei Lieder von Marschner, Schubert und hauptmann (letteres mit obligater Biolin-Begleitung) vorfrug.
- \* In München wird zur hundertjährigen Gedächtnißfeier händels in diesem Monat von der Hofcapelle ein Concert veranstaltet werden, in welchem "Ibrael in Aegypten" unter Mitwirtung der größern Musseveine zur Aufführung kommen soll.
- \* Man schreibt uns aus Wien: Durch alle Zeitungen schlängelt sich das musstalische Ercignist der Bind-hymne, die nach Borschrift des Cardinal Rauscher in als sen öfterreichischen Schulen neben dem "Gott erhalte" gesungen werden soll und sich mit der Erhaltung und Berberrlichung des Pabstes beschäftigt. Bis setz hat man indest nur den Text gehört. Ob diese hymne wohl auch einmal so in Fleisch und Blut des echten Desterreichers übergeht, wie die Boltshymne mit der Handusschen Composition?!

- # Bien. Jaelf gab in seinem zweiten Concert eine weniger abeoneertirte Sonate von Beethoven (Bdur) zum Besten, wovon namentsich die dankbareren Saße, der zweite und dritte, sich besonders delicater Andssiderung und auch lauten Beisalls zu erfreuen batten. Ein eben so glanzender Erfolg wurde den übrigen Soloverträgen des Concertgebers zu Thell. Ein Lied obne Worte von Mendelesohn, ein interessantes Scherzo von Chovin, ein Lied von Schumann, die Salonposta und "le Carillon" von Jael bildeten ein Bouguet von dustenden avvetitischen Kleinigkeiten, in welchem sich Jaell's Geschmad und Technis mit Borliche bewegt. Den "Präludien" von Liezt, einer Art mustaslischen Sexensabhaths, auf dessen anstrengende Andsübrung Jaell und Dachs ihre vereinten Rräste verschwendeten, unsten die Auwesenden keinen Geschmad abzugewinnen. Am 30. Jan. gab Jaell im Musikvereinssaase sein leptes Abschiedsconcert, in welchem das zahlreich versammelte Publicum es an Anszeichnungen für den Concertgeber ebenfalls nicht sehlen ließ.
- # Ein erft feit einigen Wochen in Bien unter dem Namen "Anterve" beftebenber Orchesterverein feierte am 27. Jan. ben Geburtstag Mozaris burch eine Aufführung ber Gmoll-Sinfonie und einer von Suppe componirten Apotheofe Mozaris, im Beifein eines eben so zahlreichen als eleganten Publitums. — Servals ift zu Concerten bier angekommen.
- Der Umbau bes ftanbischen Theaters in Prag ift jest definitiv besichloffen und wird man ju Oftern mit der Demolirung der Manern beginnen. Mabrend der Daner bes Baues werden die Vorstellungen in dem neuen Theater im Bachbeibl'ichen Garten flatifinden, welches seiner Vollendung nabe ift und am Oftermontag eröffnet werben so.
- # Barmen. Am 22. Jan. fand das Benefiz-Concert des herrn Musikvirector Reinede fatt, in welchem berfelbe bas Gdur-Concert von Beetboven und das Concertstüd von Beber vortrug, und von eigenen Comwosttienen ein Ave Maria filt gemischten Cbor und eine Sinfonie aufführte. Sowohl die Soloverträge, wie die Comwositionen fanden großen Belfall, welcher sich nach der Sinfonie die zum hervorrus steigerte. Außersdem erfrente uns herr Göbbels aus Nachen durch den Bortrag der Arie "Ibränen vom Arennde getrocket" aus "Don Juan" und zweier Lieder von Mendelsschu, von denen er das lette, "O Jugend, schone Rosenzeit," wiederbelen muste. Die Judel-Duverture ersöffnete das Concert. Die erste Soirce für Kammermusst brackte uns lauter Novitäten: das nachgelassene Arto von Reethoven, (dem wir teinen sonderlichen Geschmad abgewinnen konnten, weungleich der zweite Sas bier und da den Meister verräth). Nocturno sihr Planosorte, Bioline und Bioloncesso von Schubert, Kariationen über ein Ibema von Bach sihr Planosorte allein von Relnede, und Trie in Dwoll von R. Schumann.
- Ehrte. Als der König Friedrich Bilbelm IV. einen Dorfeantor beslehrte. Als der König und die Königin von Breußen sich im Jahre 1855 in Erdsmannsdorf aushielten, besieden Allerhöchsteselben gleich am ersten Sonntag die Kirche und des Königs Majestät wünschte ausbrücklich die Liturgie zu bören. Der dassitzt und packet wirche und armen Dorssuben besteht, gestade nichts Schlechtes, und glandte auch nach seiner Meinung so gesungen zu laben, daß er sich weber vor Gott noch Menschen spacerlich zu ichsmen babe; aber der Berlauf beslehrte ihn eines Bessern. Den König hatten zwei Dinge im liturglichen Gesange unangenehm berührt, und er blett es als oberster Bischof der evangelischen Kirche des Baterlandes für seine Pflicht, auf ihre Abstellung zu dringen. In dem Knde übersandte er unterm 17, Iuli jenes Jahres solgendes eigenbändige Schreiben zur Kenntnissadme des Cantors: "Dem Cantor und Kirchhor zu Erdmannsdorf empschle ich dringend, es zu vermeiden, in solgende zwei Kehler zu versallen: 1) Iu das Seben und Fallenlassen des Gesanges. Das ist gegen alle stredische Tradition (herkömmliche Sitte), das vermeiden sorgfältig die berühmten Chöre der evangelischen Kirchen, der Berliner Domchor, die berrlichen Chöre griechischer und römischer Kirche nicht zu gedenken. Ge muß vlan und mit voller Brult gesungen und so der Tod seglichen getresdienstlichen Gesanges, die Sentimentalität (Jiererei), gestohen werden, 2) Iedes zu schnelle Singen. Weit entsernt, in den Bortrag nannentlich der Honden werden und vor Allem das Schnelle, dem Lispeln nabe, gemieden merden, welches nur zu seicht in hüpsendes, tangartiges Wesen ausartet und unerstäglich ist."

\* Man foreibt uns ans Caffel: Das am 21. Jan. flattgehabte britte Abonnementconcert bot ebenfo, wie die beiden vorhergehenden viel Anziehendes. Zunächft waren es die Brodnetionen der rühmlichst bekannten Harsenvirussin Fraulein Ma-rie Mösner denen wir mit gespannter Erwartung sentgegensaden. Diese wurden in der That vollständig erfüllt, ja zum Theil sogar noch übertrossen. Die Künstlerin, welche sammiliche zum Bortrage gewählte Compositionen, namentlich eine Phantasse von Bariss-Alvars und drei Salonstüde von Godefroid in meisterhafter Weise ausssührte. beberricht ihr Instrument in feltenem Brade, indem fie die größten Schwierigkeiten leicht und ficher überwindet und babei einen Ansbruck entwickelt, ber, wie er auch modificirt werden mag, von reichem Gefihle durchbrungen ist. Je nachdem es der Character der Composition erfordert, ist ihr Auschlag ebenso kräftig als zart, und an folden Stellen, an welchen eine Kantilene von einem Strom von Bassagen umsvielt wird, eben so an-Insbefondere bringt die Ansführung brillanter und umfangreis muthig als kunstvoll. cher Passagen im Pianissimo, das so zu sagen mit einem Berschwimmen der Tone en-digt, einen seltsam ergreifenden Eindruck bervor. Einen ungewöhnlich anziehenden Effect bewirft die Künstlerin auch durch die Anwendung der Flageolettone, die fie nicht nur in einfachen. sondern auch in Doppelgriffen in einem Grade der Stärke entwickelt, der mahr-Alle Rnancen thres Bortrages zengen von tiefer, funftlerifder Ginficht haft überrascht. und fein gebildetem Befchmad; fo namentlich, wenn fie ben Rlang ber begleitenben Stimmen in den mannigfachsen Schattirungen zurücktreten läßt. während sie die Hauptsstimmen mit vorzugsweise beseeltem Ausdruck bervorhebt. Jede ihrer meisterhaften Prophertonen war von dem reichsten Beifall begleitet und hatte wiederholten enthussässischen Gervorruf zur Folge. Großer Auszeichnung hatte sich auch der großberzoglich Weimar's Charlie und Manha Son Wallender und Manha Son der Manha sche Hofmnstins Gerr Weißenborn an erfreuen, der ein Abagio und Rondo für die Bio-line von de Beriot vortrug, wobei er eine schätzbare Fertigseit entwickelte und burch leb-haften und bestimmten Ausdruck namentlich bei der effectvollen Ansfilhrung der brillanten Stellen bes Rondofabes fitr fich einnahm. Die gwischen die bier ermabnten Inftrumentalvortrage eingeschobenen Gefangftude bestanden in einem Quartett aus Mogart's "Joomenco." gesungen von ben Damen Erbart, Begestein und Rachtigal und herrn Erber, zweien Liedern von Abt und Effer, gesungen von berrn Bachtel, und Schubert's "Rachtgefang im Balbe" filr ben Mannerchor mit Begleitung von vier Sornern, wobei unter andern die Sofovernfanger Bachtel, Erber, Gurti, Rabfamen und Sochheimer mitwirften. Die beiden Orchefferstille dieses Abends waren Beethovens herrliche Ouverture an "Cortolan" und die fur und neue Sinfonte "Sarold in Italien" von Sector Berliog. Wie uns das Gedicht von Boron, das - wie wir wohl annehmen durfen - bem Tonwerte gum Bormurf bient, in einzelnen Theilen febr angiebend erscheint, fo tonnen mir auch einzelnen Sagen ber Sinfonte unfere Theilnahme nicht verfagen, gefteben jedoch. daß die Totalwirkung des Werkes hinter unsern Erwartungen zurück gehlieben ist. Obswohl die Sähe im Ganzen als characteristisch und in Betreff einzelner modulatorischer Wendungen als geistvoll zu bezeichnen sind, so haben doch die Motive selbst, bei aller Originalität, ungleichen Werth und entbehren hin und wieder der summetrischen Stefsling und genügender Entfaltung, was ihre Fahlichseit sir den Here Here in dem Tonwerke harmonische und rhotbunische Eigenschaften als wirtstan bernar zu manacht deseane bis anziehande melabische Entstaltung fam hervor, es mangelt dagegen bie anziehende melodifche Entfaltung und contrapunttifche Berwendung bedeutender Motive, worauf es boch wohl bet der Entscheidung fiber den absoluten Werth einer Sinfonie vorzugsweise ankommt, ans welcher besonderen Beranlassung sie auch immer entstanden sein. welche forziesle Bedeutung man ihren Motiven und deren Folgesägen auch geben mag. Im hindlich auf den rhapsvolschen Inhalt manscher Stellen und die den größern Sätzen mangelnde sommertische Form, von der man bei der Programmusst nur allzu oft abweicht, die wir aber als eine der Grundbedingungen ber Fafilichkeit eines umfangreichen Inftrumenfalwertes anerkennen, ohne die wir uns fogar das mufikalisch Schone nicht entwickelt zu denken vermögen, fteht nach unferm Erachten die Sinfonie von Berlivz gegen andere berartige Werke unserer elassischen Meister bedeutend zurück. Ueber dem Streben nach dem characteristisch Wahren, mit dem allein sich so Viele in unserer Zeit befriedigt erklären, hat auch der sibrigens kenntnisteiche und buchbegabte Verlioz das nach dem formalen Schönen, das doch Aufgabe aller Kunst ist, mitunter zu sehr vernachlässigt, woher es denn erklärlich ist, daß die Sinfosnie nicht allgemein ansvricht und auch bier nur getheilten Beifall fand. Gestatteten diese Blätter Naum zu einer umfassenden Beurtheilung, so würden wir, neben einzelnen Moitven des Tonwerses, viele Instrumentalessete als originell bervorheben, die auf Tonmalerei beruhen und wohl an die Eindrücke äußerer Gegenstände erinnern sollen, welche bie eine oder andere Stimmung des Childe Harold hervorgerufen haben. Das in Be-

- 本語は一番の記れば、中日の本書を記れて本語を言いるとのを選合というとの意思の意思のなから、はなれば、日本の本語はなるものがは、明明のはないのでは、中国の書館の

In der Heinrichshofen'schen Musikalienhandlung in Magdeburg ist erschienen:

Bartholomaus, E., Op. 20. Vivat Letpzig. Polka f. Pfte. 71 Ngr.

Burchard, C., Opern-Arien f. Volle. od. Violine u. Pfte. zu 4 Händen arrangirt. Heft 2, 3. a 124 Ngr.

Fahrbach, J., Op. 47. Album f. Flötenspieler. Beliebte Piècen f. Flöte m. Pfte. No. 3. Voss, Valse-Caprice. 121 Ngr. No. 4. Chwatal, Schusucht. 10 Ngr.

Maydn, J., Symphonie in Ddur für 2 Pfte. zu 8 Händen gesetzt von C. Burchard. No. 1. 2 Thir.

Meyer, L., Op. 7. Introduction u. Variationen f. Violine m. Pfte. 121 Ngr. Ocatem, T., Op. 139. Aus holder Zeit. Fantasie-Bilder f. Pfte. No. 1-3. à 10 Ngr. No. 5. 121 Ngr.

Sleber, F., Op. 41. Vier Lieder f. Mezzo-Sopran od. Tenor-Bariton m. Pfic. 15 Ngr.

Vollständiges Lehrbuch der Gesangskunst zum Gebrauch für Lehrer und Schüler des Sologesanges, Lief. 2. 2 Thir.

Den zahlreichen Besitzern von

Rob. Schumann Album, 43 Clavierstücke für die Jugend. Op. 68. (1. Abtheilung 18 Stücke für Kleinere 13 Thir.; 2. Abthlg. 25 Stücke für Erwachsenere 2 Thir.)

zur Nachricht,

dass dies Werk jetzt durch die kurzlich erschienene 3. Abthlg.:

12 grössere Stücke für Gereiftere. Op. 118. (2] Thir.)

vervollständigt worden ist. Dieselbe enthält:

1) Allegro; 2) Thema mit Variationen; 3) Puppen-Wiegenlied; 4) Rondoletto (in der 1. Sonate).

5) 2tes Allegro; 6) Canon; 7) Abendited; 6) Kindergesellschaft (in der
2ten Sonate) 2ten Sonate). 9) 3tes Allegro; 10) Andante; 11) Zigeunertanz; 12) Traum eines Kindes

(in der 3ten Sonate).

Diese Ste Abtheilung, welche in 3 Heften einzeln vorhergehend erschienen, ist jetzt in einem Hefte zu geringerem Preise hergestellt und wird den Besitzern der beiden ersten Ab-theilungen eine unentbehrliche Fortsetzung sein. Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

J. Schuberth & Co., Hamburg, Leipzig u. New-York.

# Von Nordhausen.

# Ritte

an den Herrn Bapellmeister **Merrmann** in Lübeck!

Ihre freundliche Zusage, uns bei baldiger Gelegenheit mit einem solchen Kunstgenusse, wie im Monat December v. J. zu erfreuen, möge doch ja ta Erfällung gehen.

Der gedrängt volle Saal, die Ihnen und Fraulein Tochter Clara geworde-

nen Beifallsbezeigungen schrecken Sie gewiss nicht ab.

Kommen Sie, Herr Capellmeister und erfreuen uns nobst Fraulein Tochter, die wir als Sangerin und im Clavierspiel achr hoch achten, mit Ihrer Gegenwart. Ein herzliches Willkommen ist Ihnen zu jeder Zeit gewiss! -

# Concert=Studien

{für die

# oline.

Eine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung herausgegeben

# **Ferdinand David.**

#### Heft 1. Viottl.

23stes Concert in Gdur. No. 1.

28stes Concert in Amoll.

29stes Concert in Emoll.

22stes Concert in Amoll.

#### Heft 2. Rode.

4tes Concert in Adur.

6tes Concert in Bdur.

7tes Concert in Amoli.

Stes Concert in Emoll.

#### Heft 3. Kreutzer.

No. 9. No. 10. 13tes Concert in Ddur.

14tes Concert in Adnr.

18tes Concert in Emoll.

No. 11. No. 12, 19tes Concert in Dmoll.

Jede einzelne Nummer Pr. 15 Ngr. - In 3 Hesten Pr. à 1 Thir. 15 Ngr. Complet in einem Bande Pr. 4 Thlr.

Fiorillo, Etude in 36 Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. I Thir. 15 Ngr.

**Kreutzer**, 40 Etuden od. Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 2 Thir.

Verlag von **Bartholf Sens** in Leipzig.



# lutträae

auf Musikalien jeder Art werden prompt auszeführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig. Petersstrasse 40.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friedrich Anbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Iahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bet directer frankirter Busondung burch die Bost nuter Arengband 3 Ibir. Insettionsgesbuhren für die Petitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Dufikalienbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abrefie der Redaction erbeten.

### Mufitalifche Briefe aus Paris.

Bir fdwimmen in Carnevalofeligfeit und leben von ber hoffnung auf ben mufitalifchen Sochgenug, ben und Meyerbeers neue Oper ju bieten verfpricht. Bie vielverheis Bend diefes neue Bert bes Deifters ift, bas werben Gie aus ben gabllofen Ramen erseben, unter welchen die neue Manifestation der in Rengier barrenden Belt verkindigt wird. Wie immer fpricht man auch diesmal von einem neuen Bege, von ber Offenbarung einer gang neuen Danier. Bir maren befcheiben genug, uns mit einem neuen britten Act von "Robert" ober mit einem vierten von ben "Sugenotten" gu begnugen. Romifch ift es, wie neben ber ans allen Pofannen, in allen Sprachen und Tonarten blafenden Reclame wie gewöhnlich ein Chor von Bermunschungen der fogenannten jungen Compositeure laut wirb, jener Benie's, bie man nur barum mit ewiger Jugend beschenft, weil fie aus ben Anfangen nicht berandfommen. Diefe herren nun flagen und jammern über ben Despoten, der allen Raum, alle Repetitionen, alle Mufiker, alle Journaliften, alle Sanger und Sangerinnen, ben gangen Director in Befig genommen und feinen Augenblid freilaffen will. herr Thomas fdreit, man babe ibm eine unfterbliche Dver bei Seite geschoben, weil auch bretonische Mufit, ich wollte fagen ein bretonischer Stoff barin vortommt. Gin Anderer hatte langft die Welt mit feinem Rubme gebiendet, wenn Meverbeer nicht die Unmaßung haben murbe, die einzige leidliche Cangerin ber tomifchen Oper für fein Bert in Aufpruch gu nebmen.

Sie haben teine Borftellung von den Dingen, die man bem armen berühmten Manne in die Schuhe malt; man wirft ibm feine Erfolge und die eigenen Richterfolge vor. Bum Glude wird er entschädigt durch einen Chor von Lobpreisern und wir werden uns gludlich schäpen, diesmal auch Chorus machen zu dürsen und nicht wie bisher zu den Stimmen in der Bufte zu gablen.

Grollen Sie mir nicht, daß ich die ; drei Nicolas" und den Tenor Montaubry verschlafen habe. En fait de Nicolas ist mir der eigentliche, d. h. Dalayrac am liebsten. Herr Clapisson, dessen Talent ich nicht geringschäße, ist mir antipathisch — er ist nicht geistzeich genug für einen Franzozen und hat gar nichts Gemüthliches, häusig Gemeinheit in seiner Musik. Und doch ist er einer der besten der obengenannten sogenannten jungen Compositeure.

Was nun herrn Montanbry betrifft, so hat er eine nette Stimme und ist selber ein gefälliger Schanspieler; Ohr und Auge sind befriedigt und der Rahmen der komischen Oper ist für ihn geschaffen. Das ist eine gute Acquisition für unsere kleine Musik und wir hoffen, dieses Instrument, das sich ihr darbietet, wird sie mit neuer Berve beseelen.

Im Theatre lyrique geben die festen Borstellungen von "Figarv's Dochzeit" in Scene und man bereitet daselbst die "Fee carabasse" und Gounod's "Faust" vor. Bon letterer Partitur sagen bose Bungen, sie werde metaphysisch ausfallen. Das sind eben bose Jungen.

herr Gevaert, der belgische Compositeur, der in Frankreich so rasch das Bürgerrecht erhalten, hat einen ernsten Act vollzogen und sich verheirathet, und gleich nachher einen komischen Act an herrn Noqueplan überreicht. Die neue Operette wird einstudirt. Sie sehen, Meyerbeer ist denn doch kein herodes, der alle Kindlein in der Wiege erstickt.

Das italienische Theater giebt uns nichts Nenes. Fürst Poniatowsky, der Gründer der Banque impériale, hat Mittel genug, seine Opern zur Aufsührung zu bringen, und sein "Don Desiderio," der noch immer kein Don Desiderato unseres Publicums geworden, ist neu zugeschuitten, vermehrt und verbessert über die Scene gegangen. Die fürstlich sinanzielle Muse ist etwas lahm — dagegen hat eine andere Finanz-Notabilität, herr Milland, ein Bandeville "L'ours et ma nièce" geschrieben, dem die Coulisse der Börse zugesanchzt und die Feuilletonisten Weihrauch gestrent. Hinter der eigentlichen Coulisse aber erzählt man sich, daß der Mitarbeiter Clairville ein gewandter und gesübter Bandevillist, herrn Milland zwar den Stoff zu dem Stücke eingeslößt, aber soust nur alle Couplets und die wizigen Einfälle zugebracht hat — alles Andere ist von Milland, namenttlich die Geschenke und die Soupers. welche die glücklichen Schauspieler und Schausspielerkunen dieser Bluette bekommen, das ist millandnärrisch.

Die Diapason-Commission hat ihre Discussionen beendigt; diefelbe hat sich dabei nicht heiser geschrien und so viel man vernimmt, ihre Aufgabe glücklich gesöft. Man hat und im 1/4 Ion herabgesett und die ut diezo werden spotibillig werden. Ich wollte, man setzte den Diapason der Pariser Miethe um 1/4 Ion herab, das wäre noch viel sobens- und wünschenswerther.

A propos, wir haben auch Liszt's Concert gehört', leider nicht von ihm und boch ware das die einzige Entschuldigung, die wir gelten ließen.

A. Suttner.

### Trois Nocturnes pour le Piano

DAT

### Stephen Heller.

Op. 91. Pr. 1 Thic.

Leipzig, chez Bartholf Senff.

Das Nocturno, seiner modernen Bedentung nach eine Zee John Fields, des Glesmentischen Zöglings, bat einen ziemlich weiten Bereich und schließt die Formen vom kleisnen Liebe im "Ständchen" bis zur sonatenahnlichen "Serenade" in fich. Man will zusnächst eine musikalische Ovation — unter bem Kenster dargebracht — versteben; aber das ift nur die eine Zwedmäßigkeits-Seite dieser Art von Musikunden. Das Nocturne ift ganz allgemein auch als "Nachisud" zu begreisen, das in Tonen schildert, was die Mensschenbrust überhaupt bewegt, wenn das belle Sonnenlicht dem discreteren Monde oder gar dem sternenlosen Dunkel Plat machte, wo die Ankenwelt unsere Sinne nicht fesselt, vielmehr die Gegenstände unbestimmt, ja unkeimlich auf das Gemüth wirken, das sich ganz in sich sehrt tund Erlebtes wie Ersehntes, oder auch Gefürchtetes in sich versarbeitet.

Stephen hellers neuestes Bert wird uns schon barum zu einem intereffanten, weil es in seinen brei Stillen brei Arten bes Rocturno bietet: ein Sandchen, bas als Sologesang unter bem Balcon erklingen kann; — eine Serenabe, die von Instrumenten im abgelegenen Gartenbosquet fanft in die ftille Nacht binein geblasen wird; — und ein buntles Seclenbilt, bas ein Biderscheiu der wilbstürmenden Nacht ift.

Das Rocturne Ro 1 in Gdur ergebt fich ebel meledisch auf einer rhotmisch reissenden doch rubigen Begleitung; drunten die Harmonie, oben die Meledie. Bu der lete tern würde ein Dichter unschwer die schönften Berse ersinden. abnlich dem Gedichte "Wenn durch die Plazetta" u. s. w. Sehr hübsch dat heller bei der Wiedersehr der ersten Takte fleine melodische Fragmente unter die Obermesodie eingestreut; sie wirken etwa. als ob die besungene Signora binter den bergenden Jalousieen und Biumen ihre beimlich-entzsätzten Interjectionen hören läst, die sich bier und da zu zärtlichen Worten verförvern; sie kommen and dem Gesange selber und lassen sich ihrem allgemein liebend gehaltenen Sinne zusolge recht gut an Ihn zurück addressiren. Das Stud verhallt und verweht im sauen dustenden Abendwinde.

Das aweite Rocturne in Edur beginnt so, als ob die Luft ober eine nabe Acolsbarse fich klingend rege; klang da nicht Etwas? so fragen sich die Lauscher unter den leise rauschenden Bäumen. Giner aber weiß es, und Gine abnt es — der hervortreiende Klangtimbre von fern plazirten Balbhörnern und Obven bestätigt es bereits: eine kleine Gruppe birgt sich im belaubten Saine, durch bobe Ulmen und Meiben ergiest sich das sauste Mondlicht, um sich dann wieder binter vorübereilende Bolken zu versteden. — So bort sich dies Stud au; aber es ift, als ob die Lone des Ansangs in den Gemüthern zundeten und dort ein reges leidenschaftliches Gefühlsleben erweckten, denn es wird bes wegter und wärmer . . . bis die wieder hervorklingenden Lone aus der Kerne auch die Seelen berubigt.

Aber das Rocturne No. 3 in Gmoll, von dem Comvonisten "Rocturne. Serenade" benannt, ift fern von allen Ständchen-artigen; es fturmt finster darin, die Meslodie bricht in rudenden Accenten hervor, sie streitet mit Unmuth und Leidenschaft und es thut und wohl, sie in eine schöne dramatisch-lebendige Melodie munden zu sehn, wo der heftige innere Drang gleichsam Worte innerlicher Berfohnung findet. So wechsselt es ab und endet im leidenschaftlichen Sturm und Drang — aber in Dur.

Hellers Freunde werden fich über dieses heft hoch erfreuen, denn die eigene Art des Componisten ist wieder recht ausgeprägt darin enthalten; die Noeturneform ist aber bei Heller etwas Ungewohntes und somit wirken die Stücke auch im engen Genre Stephen Hellers neu und frisch.

Viel Virtnosität verlangen die Nocturnos (außer dem letten etwa) nicht, aber doch Virtuosenhände, die in den Tasten zu bilden verstehn wie der Modelleur in weichem Wachs: die Accente, der dynamische Belleuschlag, der, wie der Athem, nicht geschen doch aber in der Lebensfrische bemerkt sein will — endlich das eigene Gesühlsgepräge, das Alles als wahrhaft und natürlich erscheinen läßt — diese Art Musikmacheret verstehen nur Solche, die weit mehr können als diese Nocturnos spielen — so z. B. Fräulein Nannete Falk, die vortressische Clavierspielerin, der dieses Werk gewidmet ist.

### Funfzehntes Abonnementconcert in Leipzig.

im Saale bes Gewandhauses. Donnerstag ben 3, Februar 1859,

Erster Theil: Sinsonie (No. 4, Bdar) von L. van Beethoven. — 3 weiter Theil: Erster Theil aus dem Oratorium "Baulus" von Felix Mendelssohn-Barthold, (Geboren den 3. Kebr. 1809). Die Soli gesungen von Fränlein Iba Dannemann aus Elberfeld, Kräulein hindel, den herren Otto und Sabbath aus Berlin, Schmidt und Gebhard. Die Chore ausgeführt durch die Mitglieder der Singacademie, des Pauliner Sängervereins und des Thomanerchors,

Vine gläckliche Kügung hat gewollt, daß in diesem Winter nicht nur der Todestag Mendelssohns, sondern auch der Geburtstag mit einem Gewandhaus-Concerttage zusammentreffen mußte, und so ein zweisaches Fest der Grinnerung an einen Tonneister geseiert werden kompte, welcher der deutsches Fest der Grinnerung an einen Tonneister geseiert werden konnte, und so kiel war. Am 3. Febr. 1809 wurde Feliz Mendelssohn-Bartsbold gelwzig im Besondern so Viel war. Am 3. Febr. 1809 wurde Feliz Mendelssohn-Bartsbold gehalt werten ind siehen die Kreits vor zwöss Jahren zeimagegangenen begehen! So mischt siehen Aufrich die Trauer über den Berriver das Beschenktwerden mit einem so bochberrlichen Künsten, die Trauer über den Berriuft vorsen des Beschenktwerden unt einem so bochberrlichen Künsten, die Trauer über den Berriuft diese kate wirken mögen. Doch unwelderen und nuvergänglich sit Das, was er uns von sich zurückgelassen dat — seine Werte! Sie sind ein theures Bernidstuss, und dies zu begen und zu osezen ist die Ausgabe der Aachgeborenen. — Kommen wir nun auf die Art und Beise zu sprechen, wie von Seiten des Instituts der Gewandbansconcerte der in Nede stehende Geburtstag des gesiebten Messers elebirit wurde, so können wir unste wärmste Anexsennung nicht vorenthalten. Man konnte gewiß Mendelssichn uicht besser ehren, als indem man zu seiner Verserrlichung Verstwerst vorse, so können wir unste wärmste Unexsennung nicht vorenthalten. Man konnte gewiß Mendelssichn uicht besser ehren, als indem man zu seiner Verserrlichung Verserren des genenkt und wirdevollster Salfmig. Und dann wieder war der Paulus-Theil glässlich gewählt, um Wendelssohn sieht kriere Kalfmig. Und dann wieder nur der Paulus-Theil glässlich gewählt, um Bendelssohn siehter Alfmig. Und dann wieder nur der Paulus-Theil glösslich gewählt, um Bendelssohn zu salfmig. Und dann wieder nur der Faulus-Theil glösslich gewählt, um Bendelssohn zu salfmig. Das Berrf in seiner einen großen Kindrad auf mis gemacht und haben es auch alle und der Archen Erharben der Kindrad und kabe

### Dur und Moll.

# Leipzig. herr Noung bat sein Gaftspiel vorläufig mit dem .. Johann von Baris" beschloffen, nachdem er einige Tage vorber auch noch ben Propheten gefungen batte, ber lange nicht gegeben wurde. herr Young wird nachtlens bierber gurudfebren.

Derr Director R. Wirsing hat eine Uebersicht der Leitungen des biengen Ibeaters im Jahre 1858 drucken und und ankommen lassen, welche die nicht zu verkennende große Thätigkeit des Instituts nachweist. Es ergiebt sich, die Over aufangend, solgendes Resultat: Bon den stattgebabten 309 Borstellungen kamen 116 auf die Over und im Ganzen wurden 48 verschiedene Overn aufgesührt. Orei Overn kamen zum ersten Mal zur Aufführung: "Amanda oder Gräsin und Bänerin" von Bestmever; "Orzbeus und Gurydice" von Gluck; "Gernani" von Berd. Nen einstudirt wurden 22 Overn. Auber ist vertreten mit 8 Overn, Ponizetti mit 5. von Beslini. Vorzing. Marsichner, Meverbeer und Mozart kamen je 3 Overn zur Aufsührung, von Rosini 2, von Beethoven, Boieldien, Chernbint, Flotow, Gluck. Salevo, Gereld. A. K. Siller, Koven, Krensber, Mehnl, Mendelssehn (Kinale Lorelen), Nicolal, Berdi, Wagner, Weber, Welal, Westmeber je eine Over. Gastirt baben: Herr Bertram (wurde engagirt), Fräulein Bamsberg, Fräulein Teute (wurde engagirt), Gerr Grevenberg, Gerr Rehling, Frau Liardets Garcia, Fräulein Prustner, Gerr Corn, Fräulein Krall, Gerr Mitterwurzer, Gerr Masaletn sturde engagirt), Fräulein Rrall, Gerr Mitterwurzer, Gerr Rafaletn sturde engagirt), Fräulein Frall, Gerr Bachmann (wurde engagirt), Herr Link (wurde engagirt), Herr Link (wurde engagirt), Gerr Von Milde, Herr Joung.

Rirchenmusit. Ju ber Thomastirche am 5. Aebr. Nachmittag basb 2 Ubr Motette: "Dem Chaos," von Weinlig. "Mein Gott, warum baft bu mich verlassen?" von C. F. Richter. — In ber Nicolaifirche am 6. Febr. früh balb 0 Uhr: Sanctus, von Summes.

Musikalische Abendunterbaltung bes Conservatoriums für Musik, Freitag ben 4. Febr.: Sonate für Pianoforte und Bioline von L. van Beethoven, Op. 80, Ro. 8, Gdur. — a) Praludium für Pianoforte von 3. S. Bach. Amoll (Ruites anglaises No. II) — b) Ange für Pianoforte von Music Clementi, Edur. (Gradus ad Parn. No. 13.) — Sonate für Pianoforte und Violine von L. van Beethoven, Cy. 47, Adur. (Kreuger-Sonate.) — Leber am Pianoforte von Franz Schusbert und Robert Schumann. — Concert für das Pianoforte von L. van Beethoven. Op. 73, Esdur, erster Sak.

Sechstes Concert bes Musikvereins, Enterve" am 9. Rebr.: Sinsonie No. 1 in Bedur von Haudn. Arie aus ber Over "Titne" von Mozart, gesungen von Kran Alwine Sattel. Concert filr Bicioncell von Molique, vergetragen von herrn Levpold Grumacher. Ouverture in Edur au "Ribello" von Beethoven. Scene und Arie aus bem "Arelschüg" von C. M. von Weber, gesungen von Fran Härtel. Concertstud filr Oboe von Mieß, vorgetragen von herrn heinr. Biaß. Ouverture zu "Oberon" von C. M. von Weber.

Die Bearner Sanger, bas reifeude bastifche Doppelquartett, gaben am 6. Febr. ein weuig besinchtes Concert im Saale ber Buchbanblerborfe und ein zweites am 10. Rebr. im Dotel be Pologne.

Das Concert jum Beften bes Ordieftervenfloudfonde, welches am 10. Febr. ftattfluden follte, ift wegen Krautheit von Frau Schreder-Devrient verfcoben murben.

# Die erften the atralischen Bersuche junger Sangerinnen scheinen jest im Opernhause zu Berlin ein gludliches Unterkommen zu finden; auch eine Tochter von Krau haffelt-Barth, die im Besitz einer sehr schonen Stimme und der treffischen Merthode ihrer Mutter sein sollte, war zum ersten Anstreten nach Berlin commandirt und bereits angekindigt, allein sie erwies sich auf der Brobe als zur Zeit noch nicht gang reif, und so wurde sie "wegen Krantheit" wieder abgekündigt.

- \* Berlin. Mozari's ...Cosi fan tutte" ist im Opernhause in der Bearbeitung von L. Schneider unter dem Titel "So machen sie es Alle" wieder in Scene gegangen, und die Musik voll füßer Melodie, Grazie, heiterer Characteristik und Bohllaut hat nach dem stravaziösen Genusse des "Lobengrin" den erquiskendsten Eindruck gemacht. Das Sujet wird freisich stets häusigen Biederbolungen der Oper entgegenstehen, und die ausgenommene Bearbeitung des Textes von L. Schneider konnte die Schwäcken des Libretzto's nicht heben. Die Singacademie führt den 10. Febr. die Umoll-Messe von Bach aus. Am 12. Febr. sindet die dritte Soirée des Domchord statt. Mad. Oxford, die Herren Leopold von Meyer und der Biolinviriuos Ludwig Straus haben Concerte angekindigt.
- \* Die Berliner Kritik hat nur Lobeserhebungen für das Sviel des Hern Concertmeister David aus Leizzig, welcher zum zweiten Male in dem Radeck'schen Abonsnementeoneert mit dem größten Beifall sich hören ließ. So berichtet unter andern der bekannte Referent der Nationalzeitung: "Mendelssohns Biolineoneert wurde von Herrn Concertmeister David meisterhaft ausgeführt. Der Geist edelster Urbanität, die Krucht echter Gefühlsbildung, welche die Composition characterisirt, erfüllte auch den Bortrag von Anfang bis zu Ende. Tadellose Fertigkeit, klarste Gliederung, maßvolle Besonnenheit und die sicherste Herrschaft über alle Mittel des Ausdrucks, dies sind die Eigenschaften, durch welche der Spieler eine der ersten Stellen in der Künstler-Aristofratie einnimmt. Anßerdem hörten wir von ihm noch ein sebendig und geschmackvoll gekaltenes Andante und Scherzo caprioloso eigner Arbeit, serner eine pikante Moscheles'sche Clavicretude sür Bioline arrangirt, die er auf den Da aapo-Auf des Publicums zugab. Die unsehls dare Technik des Künstlers seierte hier die glänzendsten Triumphe."
- \* Ueber Aub'instein's Sinfonie "Deean," welche ebenfalls in Radecke's Abonnementconcert zur Aufführung kam, spricht sich die Kritit diesmal bei weitem anerstennender aus, als nach der ersten Aufsührung dieses Werkes, welche vor einigen Jahren unter des Componisten Lettung in Berlin stattsand. In der Montags-Post läßt Kossal ber Sinfonie und bem Componisten Gerechtigfeit widerfahren, er fchreibt : "Die umfange reiche Tondichtung wurde schon bei der Anwesenheit des Componisten vor zwei Jahren aufgeführt und von der Kritik sehr unglimpflich behandelt. Man warf ihr einstimmig Berwirrung ber 3deen vor. herr A. Mubinftein fcheint gerade auf ben "Deean" ein besonderes Gewicht zu legen und bat ibn, wie wir annehmen, nicht ohne gründliche Umarbei-tung und strenge Selbstreitit, im Druck erscheinen lassen. Ehrlich eingestanden bringt das Werk in der gegenwärtigen Gestalt eine imvosante Birkung hervor. In dem sum-gen Componisten liegt von vornberein wohl etwas Urwuchliges und Ungebändigtes, bem er nur an oft freien Lauf lafit und badurch bas feinere Gefühl verlett, alebann bat er gar zu häufig eine unbegreisliche Freude an muftfallschem Unkraut, dem er nach beliebter neuerer Art boch aufzuschießen gestattet, allein es steat eine Broductionefraft in ihm, die der Arttit nuch so manches Rathsel aufgeben wird. Die Sinfonte wimmelt von tiefen Spuren der Erfindung, von Bugen der geiftreichsten Instrumentation, von unfäglich poetifcher Empfindung, Dicht neben unbegreiflichen Barten. Man wolle boch um ber Sadje willen, nicht allan schnell über diese sogenannten ungerathenen Sohne der Classifer den Stab brechen. Sie bringen unerwartet etwas hervor, das uns jedes bittre Wort einer unglikklichen Stunde berenen läßt. Rubinstein ist der Mann dazu und man soll die Phantafie des schaffenden Menfeben nicht mit Riegeln und Retten von alten Regeln für immer einsperren wollen. Er läßt fich in der Sinfonie "Decan" nicht auf jene fleinlich ängstliche Malerei ber alten Schule ein; er wagt zuweilen den Betiftreit mit ber Natur felber, und seine Insviration bringt die ergreifendsten Wirkungen bervor, die in uns die Abnung gewaftiger Naturlaute erzeugen. Gewiß würden alle toleranten Musiker unserem, oder einem anderen Concertgeber filt eine Wiederholung der interessanten Schöpfung dankbar sein. Beide Theise können bei einer näheren Prüfung nur gewinnen."—In der illustrirten Montagszeitung "Berlin" heißt es: "Das Finale des Concerts bilbete eine große Sinsone von Ankon Aubinstein, die den Litel "Decan" führt und bereits vor einigen Jahren unter perfonlicher Leitung des Componissen hier zur Auffilherung gelangte. Unter den jungern Tondichtern unfrer Zeit (nicht nur seines Baterlanrung gelangte. Unter den jungern Tondichtern unfrer Zeit (nicht nur seines Baterlan-des: Rugland) nimmt Anton Anbinstein eine hervorragende Stellung ein, und diese Sinsonte bekundet, namentlich im ersten, dritten und letten Sate ein höchst bedeutendes echtsmusstalisches Naturell. Das Werk fand diesmal eine bei Weitem günstigere Aufnahme, als in jenem Concert seines Autord."—Die Andssthrung der Stufonte unter der umsichtigen und exacten Leitung bes herrn Mufifbirector Rabeife burch die Liebig'iche Capelle entsprach allen billigen Anforderungen.

- \* Balfe's "Rose von Castilien" ift im Gosoperntheater in Wien am vorrigen Sonnabend mit hochit bescheichenem Erfolge in Scene gegangen, eine seltene Theils nahmlofigkeit begleitete die Oper vom Ansang bis zu Ende.
- \* Die Rünftlergesellschaft Aurora in Bien hat den funfzigften Geburtstag Mendelssohns durch einen Act schöner Pietat geseiert, indem fie an ihrem letten Berjammlungsabend anoschließtich Mendelssohn'sche Bocal- und Instrumentalcompositionen zur Auffahrung brachte.
- \* In Prag murbe Mendelssobns Geburtstag burch ein Testconcert im Saale ber Sophieninsel unter außerordentlicher Theilnahme des Publicums geseiert. Es wurden ausschließlich Compositionen Mendelssohns vorgetragen. Gin geistreicher Prolog von 3. Baper eröffnete bas Concert.
- \* Der Planift Anton Door and Wien benndet sich auf einer Kunfreise und ließ sich zulest in Königsberg boren, woselbst er seit seiner ersten Amwesenheit noch im besten Andenken steht, herr Coor ist kein großer Birtuos und kein genialer Geist, aber er leistet in seinem begrenztern Bereiche sehr Schones. Gine hauptugend besteht bei ihm darin, daß er Schumanns Claviercompositionen sehr siebt und sie derartig vorzutragen versteht, daß auch das allgemeine Publicum Genuß daran hat. Es laufen zwar in seinen Programmen etliche Unbedeutendbeiten mit unter, doch weiß der Künstler dasurch gewählten Beethoven, Schumann und Chopin zu entschädigen. Die bedeutendste Leisung Doors in seinen lest gegebenen zwei sehr zahtreich besuchten und höchst beställig ausgenommenen Concerten war Schumanns Onintett Esdur (die Streichvartien von den herren Japha, Andenschub, Pahit und Lipschift gespielt.) Das berrliche Wert begeisterte. Wir hossen noch auf ein drittes Concert und wünschen dann dem geschäpten Concertgeber aller Orten das beste Glück.
- Trepichod horen und erregte große Scufation. Als Sangerin erichien Fraulein Bochs tolb-Falconi in bem Concert, auch fie wurde gefeiert.
- \* Fraulein Salbreiter bat fich in Frantfurt a. Mt. ale Gefanglehrerin nies
- # In Caffel gab ber bortige "Gefangverein" am 1. Febr. ein Concert, in welchem unter andern Spohr's "Opmine an die beilige Gacilia" und "Chore aus bem 47. Pfalm" von G. Reiß als ausgezeichnet hervorgeboben zu werden verdienen. Auf allgemeinen Bunfch follte am 6. Febr. eine Biederholung bieses Concerts ftattfinden.
- # Ans herrnbut schreibt man und: Am 2. Febr. sand bier zur Borfeier bes für die Aunstgeschichte bedeutungsvollen 3. Februar, an welchem Tage vor nunmehr 50 Jahren Felix Mendelsschme-Bartholdy in hamburg das Licht der Welt erblickte, eine munitalische Soirse zu Chren des großen Tondlichters statt. In welcher Weise dieselbe arrangirt war, wie groß die Begeinerung der Mitwirkenden sür die genialen Schöpfungen des Meisters, dem unter Berücktigung aller Verhältnisse seit Beethovens Iod der böchte Ehrenplat auf dem nunftalischen Parnaß nicht bestritten werden kann, wie lebzisch der Autheil des von dem Reiz und der Macht der vorgesührten Compositionen bingerissenen Anditeriums, wer dieses gesungen, jenes gespielt, das ist der Welt gleichgültig und thut es nicht noth, weiter darüber zu sprechen. Tie Mittbeilung des Programms genstgt, daß die Werke wenigstens die Schuld nicht hätten tragen können, wenn der Eindruck ein undestriedigender gewesen wäre. Es sautete: 1) Erntelied: "Es ist ein Schnibter, der heißt Lod," arrangirt für gemischen Chor. 2) Ostermotette: "Surrexit pastor bonus" sur weibliche Stimmen. 3) Präludium und Auge (Odur) sur Pianosperte. 4) Arüblingstlied: "Es brechen in scholoss: "Inr roßyrangenden Flur, v Frennd." 7) Zwei Lieder ohne Worte, heit I No. 1 und Heift zum Sommernachtstraum. 10) "Es ist bestimmt in Gottes Rath", sur gemischten Chor arrangirt. Mendelsschus Inhum ward aus Reue glänzend gerechtsertigt.
- \* Molique, welcher vor gehn Jahren nach London überfiedelte, ift wieder in Deutschland, er gab in Stuttgart im hoftbeater am 25. Jan. ein gablreich besuchstes Concert. Die Tochter Molique's foll eine talentvolle Planistin sein.

- \* Das Abonnement concert in Stutigart am 1. Febr. war dem Andenfen Mozarts gewidmet und ausschließlich mit Mozartschen Compositionen ausgestattet,
  es brachte zum Eingang die Onverture und füns Gesangsnungmern aus "Idonneneo,"
  zum Schling die Jupiter-Sinsonic. Von den übrigen Bestandtheilen des Programms sind
  besonders zwei wenig bekannte Compositionen hervorzuheben; die Serenade für Blasinstrumente und die Sopran-Arie mit obligater Bioline; beide zählen nach Werth und Aussührung zu den Glauzpunkten des Concerts.
- Wiesbaden. Obgleich die Wintersaison schon beträchtlich vorgeruckt ift, und unfre Wetterpropheten der Welteurstadt die schönften Borfpiegelungen von unzweifelhafter Frühlingenahe machen, hat doch unfer Mufitleben fich bis jest teiner befondern Glauspuntte zu rühmen gehabt. Die letten Concerte im Curhause liegen und noch die Gebrider Braffin, Frantein Bochtoly-Falcont und herrn Wieniamsti (wiederholt), und Etchatschet horen. Den Sching der Saison machte Berr Cotasanti. Bon der Art, wie im Curhanje unter den Aufpicien einer kunftverständigen Berwaltung und für ein verhältnißmäßiges Publicum manchmal musicirt wird, mag Ihnen herr Colasanti einen Beieg ge-ben. Derselbe brachte unter andern das Miserere aus Berdi's "Trovatore" zur Auffihrung in der Weise namtich, daß der Chor des Theaters das Mijerere fang, er (Colasanti) aber die Melodien des Maurico und der Leonore auf der Ophycleide dazu blies. Gewiß starter Pfeffer für jeden, der noch nicht in Capenne gewesen ist, oder vermöge seis ner Rationalität Aussicht hat, dabin zu tommen. — Unfere Oper hat bis anbin als einsige Novität "die Bigennerin" von Balfe gebracht. Ich vermag nicht anzugeben, wer Die gludliche Initiative für den Import dieses geschmadlosen Productes nach jo viel Jahren noch ergriffen haben mag. Einen angenehmen Contraft gegen das Sammelfurium von Blodfinn und Banalität, womit herr Balfe fich dem harmlofen Buhorer in peinticher Weise aufdringt, bildete die Aeprise des "Lohengrin," der aus Mangel au genügen-den Kräfte Jahre lang vom Aepertoire verschwunden war. Hagen hat das Verdienst, die Oper sorgfältig neu einstudirt zu haben. Der Enthusiasmus, womit dieselbe wieder auf-genommen wurde, war ein allgemeinener, und man gratulirt sich, das Wert dem Nepertoire wieder gewonnen zu jehen. - Bon den Concerten des Cacillenvereins hat erft eins stattgehabt, in welchem Gade's Comata und Beethovens fünfte Sinfonie zu gelungener Aufführung kamen. — Die Soirden für Kammermusik sind dies Jahr auf nenn ausgedehnt worden, indem auch das Planvforte beigezogen ist. Die intereffantesten der bisber aufgeführten Werte find jedenfalls Schuberts Amoll-Quartett, Beethovens hinterlaffenes Quartett in F, und ein Trio für Clavier, Bioline und Bioloucell von F. Lux, einem Schüler von Schneider. Den Clavierpart in letterm fpielte ein Schüler von Bur, herr Pallat von hier, der fich fleißig mit feinen Studien beschäftigt.
- \* Fräule in Marte Mösner hat sich im haag, in Amsterdam und Rotterdam mit großem Erfolg hören lassen, und wird nun noch in den übrigen holländischen Städten von Bedeutung concertiren.
- \* Im Theatre lyrique ju Paris hat die hundenifte Borstellung von Mo-
- \* Das große Mufitsest, welches in Paris im Industriepalaste 7000 Sänger von allen Puntten Frankreichs vereinen wird, soll am 11., 12. und 13. März stattsinden. Eif Chore von Mendelssohn, Mozart, Meyerbeer, Lacombe, Fel. David, Kuden, Nicolo 2c. werden von allen Bereinen zusammen vorgetragen werden.
- \* London wird in diesem Jahre drei italienische Opern haben, da herr Smith für das Drurplanc-Theater ebenfalls eine solche arrangirt hat. Im Coventgarden bes ginnt die Salson am 2. April.
- \* Mendelssohns funfzigster Geburtstag wurde am 2. Febr. in London durch ein Riefenconcert in St. Martins Hall aufs würdigste geseiert. Es versteht sich von selbst, daß nur Werke des Berstorbenen zur Aufführung kamen. Herr Paner unter andern spielte das Dmoll-Concert für Pianoforte, und wie immer in England, wo es sich um eine Mendelssohnseier handelt, war auch diesmal der Saal bis in die entlegensten Räume gesällt.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Iahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Busendung durch die Boft unter Kreugband 3 Ihlr. Insertionegesbihren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Gin verbindender Text

gu Beethoven's "Ruinen von Athen" von Robert Seller.

Damburg, 6. Februar. Sie kennen die verschiedenen Bersuche, den abschenlichen Text Ropeluc's zu den "Aulnen von Athen" menschlich genug zu gestalten, daß eine Ausschlerung der Beethoven'schen Musik ermöglicht und dem Ganzen ein verbindender Gedankepsaden umgelegt werde. In der Regel aber scheiterten diese Unternehmungen an der Sees nenverwandlung von Athen in Pesth. Eine Minerva, die für das untergegangne Sellas in Ungarn durch ein neues Theater entschädigt wird, ist denn doch eine gar zu alberne Person. Besonders wenn sie dann auch noch eine lopale Zeugin von dem Erscheinen des Königsbildes zwischen den Bilbsallen von Melpomene und Thalia und Mitsangerin des ungarischen Guldigungsliedes wird.

Gestern haben wir nun im philharmonischen Berein einen Text von Robert Geller und diesen mit großem Glud versucht, benn die Birtung der Beethoven'ichen Ruinenmufit ift eine wahrhaft rührende und hinreißende in dem Bestreben des gewaltigen herrn der Symphonic, fich zu der lieblichen Popularität einer "Zauberstöte" herabzulassen. Als Bestspiel hat Beethoven's Musit freilich nichts ausrichten konnen, dazu ift sie viel zu gut. Auch war's in der That ein Riggriff von Beethoven, daß er einem zersstreuten Publicum, wie es au solchem Abende das Auditorium bildet, ein ernstes Eingeshen auf griechische Noth, auf Derwisch-Charafteristif u. dergl. zumuthete. Dochsens verstand jenes ungeduldige Eröffnungs-Publicum sofort den Janitschareumarich, die wissendste Satyre, die jemals auf die Kähndriche und Lieutenants mit oder ohne Turban geschrieben worden ift. Man kann dieser türkischen Bachtvaraden-Rusts gar nicht zuhö.

ren ohne froh zu lachen. Aber auch im Concertsaal hat das Anfangen des Festspiels in Griechenland und dann die Auswanderung, wie z. B. in einem Rodenberg'schen Texte für Hannover, — nach Deutschland, und schließlich vor irgend ein Mäcenatenbild ihr Missliches. Die schöne Einseitung auf elassischem Boden — und dann dieser kühle und erzwungene Ausgang!

Da ist denn Robert Heller — in der Berzweistung mit Ropedne's Texts zurecht zu kommen, der überall, wo ihn Beethoven angefaßt hat, so sest wie ein Nessuchemd auf dem Leibe des Gewaltigen sist — auf den einfachen Gedanken gerathen, der Göttin Athene, nach der Berzweislung an dem Athen der Türken, das Hellas der Reugricschen zu zeigen. Dieser Wirbel ist Ihnen in dem mitgesandten Abdruck durch Rothstift angedeutet. Und diese Wendung schlägt kostbar ein! Eine künklerisch-nationale Feier vollzieht sich, die am Texte nur so viel Aenderungen erfordert, als nöthig sind, das strech und ansschließlich Comödiantische hinauszubringen. Der antile Schauplay wird beibehalten, über den Nuinen aber eine nene Zeit herauf beschworen, zu deren sestlicher Begrüßung sich die Göttin und die Musen mit dem gesammten Griechenvolk vereinen. So rundet sich die Handlung ganz natürlich ab: zur melodramatischen Schilderung der allgemeinen Theilnahme, zum Festzuge, zur Tempelweihe. Wir dürsen dem ursprünglischen Libretto sast wörtlich solgen. Trivialitäten des Ausdrucks und Geistes bleiben steilich genug übrig. Aber uur für den Leser. Denn, wenn dieser Beethoven Roges bue's Berse auf die Lippen nimmt, so wird selbst ein Sah wie:

"Wohlthätig wirft ber Musen geistig (!) Spiel Der Sterblichen Pereblung ift ihr Biel!"

gu einer hohen Offenbarung und die Ginladung:

"Wir tragen empfängliche Herzen ze. Drum weilet gern Ihr holben Mufen Bei einem Bolf mit offnem Sinu."

zu einer wahrhaft ergreifenden Bitte des Chors. Statt des Kaisers Franz — Königs von Ungarn — Bildniß, läßt der Verfasser dann die Statue der Freiheit nnter den Heiligsthümern aufstellen, und im Namen der Freiheit Segensworte über Neuhellas sprechen, worauf der Chor, mit der Abanderung von nur zwei Worten, den Huldigungsgesang an das Land, austatt an einen König richtet. Stedt doch in den Griechen, wie in den Ungarn die gleiche Summe flavischen Bluts, um Beiden die Hunne mundgerecht zu machen.

Herr Emil Hahn, von unserer ausgezeichneten Thaliabühne, sprach den verbindenden Text schwungvoll und mit einer sener sonoren Stimmen, die melodisch wirsen neben der Musik. Der Cindruck, den die "Aninen von Athen" in dieser Aufführung des philharmonischen Concerts, unter Grunds Direction, die Bassoll von Herrn Schulze, einem jungen Privatmann, die des Soprans von Fräulein Balentine Blancht (vom Schweriner Hoftheater) gesungen, am Abende des 5. Febr. hervorbrachten, war ein so erhebender, daß wir hossen sollten, auch anderwärts werde man Beethovens Werk in dieser Vorsührung mit großer Erbanung hören. Der hiesige Text würde von dem Borstande des philharmonischen Vereins leicht zu beziehen und der Versassen dem Borstande des philharmonischen Vereins leicht zu beziehen und der Versassen einer Composition beistrüge, welche Beethoveon von einer ungeahnt neuen, lieblichen und unmittelbar begreisbaren Seite zeigt. — Wie es heißt will Herr Grund die "Ruinen von Athen" im Lause gegerwärtigen Winters hier noch einmal zur Aufführung bringen und dies in einem selbstverständlich von ihm zu gebenden Concerte.

## Mufifleben in Coln.

In ben brei letten Concerten unfrer Concertgefellschaft tamen von Sinfonien bie in Amoll (Ro. 3) von Riele 2B. Gabe, bie in Daur von Mogart und bie in Cour von Alle brei waren trefflich einftubirt, boch erfreute fich affein Schubert gur Aufführung. Die Mogart'iche Sinfonie mit ihrer fprubeluben Frifche und beiteren Gragie eines ents ichiebenen Grfolges. Schubert's Sinfonie birgt einen machtigen Schat tiefer, eigenthum. licher Melodien, allein ber Componift hat bel ibrer Berwerthung fich felbit im Bege geftanden, einestheils baburch, bağ er fie gumeift in bie unbebulflicheren und leicht burch bas fibrige Orchefter gebedten Golgblasinftrumente legt, anderntheils baburch, daß er fic Bu baufig und bann in ju gleichmäßiger Form wiederholt. Gine Ginfonie, wenn fie fef. feln foll, muß benfelben Webanten bringen, muß ibn aber in ftete reicherer Geftaltung bringen , ber guten Rebe gleich , bie unablaffig ju ibren Ausgangefagen gurudtebrt , fie aber burch feets neue und ftets ichlagendere Grunde verftartt. Schubert's Sinfonic entbebrt in ben meiften Gagen ber Steigerung, und fo machtig man in ben einzelnen Augenbliden fich gepadt fiblt, jum Schluffe vermag man fich taum einer gemiffen Abfpannung an erwehren. Gatte biefen Chat feuchtenber mufitalifcher Gebanten eine in ber gorm Beichidtere Sand gu bewältigen gebabt! Beiche Ginfonie murbe Mentelesobn aus ibm geschaffen baben! Der anch Gabe, beffen Sinfonie in Amoll eine fo gewaltige Runft ber Technit, eine fo tiefe Renntniß ber Rlangwirfungen ber einzelnen Inftrumente baneben aber eine nicht ju bergente Urmuth melobischer Beftaltungefraft befundet! -Dieselben Borguge einer technischen Meifterschaft tragt die Concert. Duverture in Adur bon Jul. Rieg ju Tage, welche im fechften Concert aufgeführt und febr gut aufgenom. men murbe. Reben biefer Duverture gierten noch bie Duverturen gu Egmont und Leo. nore (Ro. 1) von Beethoven und ju Oberon von Beber bie Programme ber festen Concerte.

Bon größeren Bocalwerfen führte bas vierte Concert Die "Loreley" von Siller bor. Es ift bies ein anmutbiges Louwerf, in welchem fich um den mufikalischen Mittelpunkt ber Lieber ber Lorelen (Copran) und bes Sifchertnaben (Ienor) frifche Chore von balb beiterer, bald ernfter Rarbung reiben. Das Lieb, bas bie Lorelen fingt, ift gmar nicht das gewaltige, von bem bie Sage traumt, aber ce ift boch immer bie Bleis ftiftzeichnung gn bem Delgemalbe, und bas ift bei bem fübnen Bagnif , bie Loreleb als Lorelen fingen gu laffen, Lobes genug. Reigent in jeber Beziehung ift bas Lieb bee giichertnaben, trefflich an und fur fich, trefflich im Gegenfap ber in ihm athmenben forglofen Unichuld gu ber magifchen Gewalt, ber Die Loreley unterliegt und unterliegen macht, ber unbeimlichen Lifternheit ber Bafferfrauen. Gefungen murbe bie Lorelen von Fraulein Schroder vom hiefigen Theater mit frifcher Stimme, aber ju menig Leben. ber Fischerfnabe von herrn Bolters aus Samburg, ber eine anmutbige Stimme mit musitalifder Auffassung verbindet und durch eine gute Schule hoffentlich feine Stimme mehr und mehr ju verwerthen und ju fparen lernen wird. Das funfte Concert brachte bie Cantate "Dornroschen" von G. von Perfall in Manchen, unter bes Componiften eig. ner Leitung ju Bebor. Der Text, ber bie befannte reigende Sage bebandelt, birgt Die große Rlippe für ben Componiften, bag bas Ginichlafen eine gn große Rolle in bemfel-Dornrodchen Schläft ein, bann ber Ronig, bann bas Befinde, bann fogar ber Ronigefobu. Ge wird baburch eine gefährliche Monotonie in Stimmung und Rhoth. mus bervorgerufen, Die nicht gang umgangen ift, Die nur dann umgangen werden tounte, wenn um fo frifder und bewegter in ben übrigen Scenen bas Leben pulfirte. jumeilen versucht; an andern Stellen aber, mo ber Legt gur Roth großere Belebtbeis ber Mbuthmen vertragen batte, bleiben ble breiten, langfamen Zempi (Duett gwifden

٠,٠

Spinnerin und Dornröschen, Eingangschor in Theil III. und Lied eines Waldgeistes). Erfreulich ist übrigens an der Composition die — oft vielleicht zu große — Ungesuchts beit und Gesundheit, die sich und die Hörer nicht in der Sucht nach Seltsamheiten absquält, sondern heiter ihres Weges geht 'und lachend die Blumen am Wege, wenn sie auch nicht ganz fremd sind, auf den hut steckt. Eine tiesere Kraft der Ersindung und des Gesühlsausdruckes darf man allerdings in Perfall's Werk nicht suchen, das großen Beisall vor allem einer, besonders in den Chören, tresslichen Aussührung verdankte. — Wendelsschn's 115. Pfalm brachte das sechste Concert, ein Werk, das zwei Persen: in dem Eingangschor und dem achtstimmigen a capella-Chor, enthält, im Uebrigen aber den Meister ziemlich in einem von der Muse verlassenen, wenn auch immerhin geschickten Schassen zeigt. — Sei schließlich noch der sehr guten Aussührung eines sandern geschlichen Chorscheus (O salutaris) von Nossini — eines überzuckerten Stückhens von 3. S. Bach — und des geistlichen Liedes "alla Trinita beata" (15. Jahrhundert), beide ohne Begseltung und mit großem Beisall gesungen, Erwähnung gethan.

Ale Instrumentalsolisten errangen fich burch ben Bortrag bes Clavierconcertes in Esdur von Beethoven herr Brennung, und bes Biolinconcertes Ro. 9 von Spohr berr Concertmeifter von Ronigslow fturmifchen Beifall, der in beiden Sallen burch gediegenen Ernft der Auffaffung und funftlerifche Rube des Bortrags ein verdienter mar. - 3m vierten Concerte erichien feit einer langen Reihe von Jahren gum erften Male herr Servais ift unftreitig ber größte Birtus auf wieber Herr Servais vor uns. feinem Juftrumente, vielleicht ber größte Birtuos überhaupt. Aber wohl mag fein Ins strument bas Birtuofenthum nicht vertragen. Das Bioloncell ift wesentlich Millinftrus ment im Orchester und beim Solovortrage lediglich auf feinen Character bes Elegischen Diefe Sprfinge, biefe gaufe, biefe gelispelten Bhrafen mit icharfichnarrenangewiesen. dem Accent, diefe gartlichften Touchen und brummigften Tone: - Elephanten foll man nicht tangen laffen und auf dem Bioloucell feine Geigenkunftflucte machen, es fei benn, daß man humoristifch wirten will. herr Servais tann ficherlich mit feinem Juftrnmente alles, was er will, und bag er auch fünftlerifd wirfen fann, hat er hier bei and= rer Gelegenheit gezeigt; aber an dem genannten Abende war er nur Birtuos, Bioloncellvirtnos, und die Birfung darum ein zwar fturmifcher Beifall, der aber von den luftigften Befichtern der Belt ertheilt murde.

Als Bocalsolisten traten außer den oben Genannten noch bei uns auf: Fräulein Dam te aus Breslau, die in der, im Vortrage für fie zu schwierigen Arie aus "Iphisgenie in Lauris" von Glack debütirte, aber sehr schwe Mittel und die Ausänge einer guten Schule besit; Fräulein Schreck aus Bonn, welche die Altarie aus dem "Messsas" mit mächtiger Stimme und früher oft vermister Wärme der Empfindung sang; endlich Fräulein Bochkols Falconi, die in der diesjährigen Saison unstreitig den größten Erfolg bei unserm Andlieum davon getragen hat. Wenn wir der Stimme des Fräulein Bochlotz die sinnliche Wärme, ihrem Vortrage die angeborne Grazie absprechen, so ist auch alles gesagt, was wir an der Sängerin auszusezen wüßten, so können wir mit ihr in die höchsten Aunsthöhen hinauseisen, wo die strengste Aritik ihr dann volle Lorbeerkränze reichen wird. Fräulein Vochfolz hat eine große, ungeschwächte Stimme, die sie, gleich der Garcia, ganz und ebenmäßig beherrscht. Tonvildung, Tonverbindung, Aussprache sind gleich trefslich, und es ist, als erschlösse sich uns das Heiligkum eines griechischen Tempels, so ernst, so würdig, so tief ist der Geist, mit dem sie die Arien unstrer alten Mustikerven vorträgt.

在1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915年,1915

#### Dur und Moll.

Um vergangenen Donnerftag ben 10. Rebr. fant im Gaale bes Bewandhaufes bie vierte ber biesjährigen Rammermuntt-Solreen ftatt. Auf bem Programm ftanben bie brei folgenden Stude: Quintett fur Streichinftrumente (Cdur) von Mogart, Streich-Quartett (Cmoll) von Max Bruch (Manuferlyt, neu) und Trie für Bianoforte, Bioline und Bioloncello von Conbert (Esdur, Dv. 100). - Das Bruch' iche Quartett, um von ibm ale Reuigfeit querft an reden, ift beachtenswerth burch Las lent und gute Runftbilbung verrathende Inge, fowie durch einen ernften und tuchtigen Sinn. Gin reifes, in fich fertiges Grzenguiß ift es indeg noch nicht; ju Bieles barin ftellt fich als unverfnupft, willtubriich, blos einen Anlauf nehment bar, und ju oft ftont man auf Unangemeffenes und Zwedwidriges, fei es nun in Beziehung auf die Anords nung der innern Thelle und das Berbältniß zu einander, oder sei es in Betreff der barsmenischen Einkleidung und des natürlichen Empfindungs und Entwidelungsganges. Sehr erklicht. erfichtlich und erfreulich ift bas Beftreben bes Componiften, fich von Gemeinplagen und blos conventionellen Alosteln fern zu balten; aber eben burch biefes Streben verleitet, verfallt er oft in den entgegengesetzten Rebler, Besonderbeiten aller Art anzubringen, sein Gefühl unnötbig in die Gobe gu ichrauben und überhaupt viele .. faux frais" ju ma-In allen vier Gaben bes Quartetts mußten wir bie angeführten Bemerfungen machen, und baber tonnen wir ben Genug, ben und jeber einzelne Cap machte, nur einen getbeilten nennen; mabre Befriedigung und nugetrubte funitlerifche Ginbrude vermochten wir zwar bei Gingefbelten ju empfinden, bas Gange aber fellte fich nus ale ungeichloffen und unswmpathifch gegeniber. Ausgeführt murbe bas fdmere und complicirte Stud bon ben herren Concertmeifter David, Rontgen, hermann und Grupmacher auf eine febr vorzügliche Beife. Dieselben Serren, mit Singutreten bes herrn hunger als zweiten Bratichiften, erwarben fich reichlichsten und verdieuteiten Beifall burch bie Biebergabe des Mogart'ichen Quintette, eines mabren Schapes an Solbseligfeit, Liebreig und olumpiicher Rlarbeit. — Das Schubert'iche Trio, blutbenreich, glanzend und ichwungvoll in vielen Einzelheiten, trug Rraulein Louise Sauffe mit ben herren David und Griftmader vor. Die claviersvielerische Tüchtigkeit ber genannten Dame, ibre burchgebilbete Lednil, ibr ichoner Anschlag und ibre verftandige Auffasung — Alles murbe burch einbelligfte Beifallsbezeigungen anerkannt, benen wir mit Areuben unfere Buftimmung ertheilen.

Rirdenmusit. In der Thomastirde am 12. Rebr. Nachmittag balb 2 Ubr Dotette: Kyrie und Gloria von Spohr. Am 13. Febr. frah balb 9 Uhr: "Berleih uns Frieden," von Mendelssohn.

Musikalische Abendunterbaltung bes Conservatoriums für Rusik. Freitag den 11. Rebr.: Concert für bas Pianoforte von Ferd. Ries, Dr. 55, Cismolt, erfter Sah. — Lieder am Pianoforte von Franz Schubert und N. Lindblad. — Rondeau brillant für Pianoforte und Bioline von Franz Schubert, Dv. 70, Hmoll. — Ballade für das Pianoforte von Fr. Chovin, Dp. 47, Asdur. — Lieder am Pianoforte von F. Mendelssohn-Barthosdu. — Septeit für Pianoforte von J. N. hummel, Dv. 74, Dmoll, dritter und vierter Sap. (Als Quintett für Pianosorte, Violine, Viola, Biolous cello und Contradaß.)

- Darmftadt. Im zweiten ber biefigen philbarmonischen Concerte der großbers soglichen Hosmufit, welches am 7. Febr. stattfand, spielte u. A. Kräulein Minna Döring, gewesene Schilerin bes Conservatoriums zu Leivzig, das Pianoforte-Concert in Omolt von K. Mendelssohn-Bartholden und eine Posenasse von Chopin, unter dem außersordentlichsten Beifalle des zahlreich versammelten Bublieums. Das Sviel dieser talentsvollen Künstlerin imponirt nicht uur durch glänzende Fertigkeit und geschmackvolle Toursufte, sondern weiß anch durch Feuer sowohl, wie durch Jartheit des Ausdrucks, durch seinere Characteriftit und durch eine echt musstalische Haltung nachhaltiger und tieser gehend zu interessieren.
- \* Der Planift Door gab in Ronigsberg noch ein besuchtes Abschiebscomert, worin er n. a. handn's Trio mit bem ungarischen Rondo vortrug. In einem philbarmonischen Concerte trug derselbe. außer einem andern Trio (Cdur) von handn, Beethos vens Cdur-Concert mit Orchester vor.

- \* Berlin. Mistreß Am alia Oxford, eine angenehme Pianistin ans London, die es aber nicht nöthig hat, veranstaltete eine Concertsosten verursachende Solres zu milden Zwecken, wobei der unansgeswochene Hauptzweck, applandirt zu werden, was Mrs. Oxford allerdings nöthig zu haben scheint, so ziemlich hinsänglich erreicht wurde. Einen ungemein humoristischen Essech momanze von Mehul) von dem als Pianist und Virtuosencomponisten längst verstorbenen, als Concertsaalbesiger und Pianosortesabrikant aber noch immer rüstigen Genri Gerz; namentlich im Kinalsähchen, wo das anständige Thema des sogenannten französsischen Mozart durch die Kinkerlischen des Herrn Berz gewissermaßen todigesigelt wird. "Also in London trägt man Das noch?" sagte neben uns eine elegante Berlinerin, die auch etwas Clavier spielt.
- \* Erfurt. Am 8. Febr. im Soller'schen Musikvereine: Sinfonie (Esdur) von Mogart, Op. 58. Arie ans "Torquato Tasso" von Donizetti. Romanze ans "Diana von Solange" von E. v. S. C. G. Concert für Pianosorte von Mendelssohn (Gmoll). Arie für Sopran aus "Don Juan" (2. Act). "Die Sternlein," Lied von Kücken. Duverture zu "die Belagerung von Corinth" von Mossiut. "Schweizerlied" von R. Cschwen. Duett für Sopran und Tenor aus "Dans heiling" von Marschner. Das Concert, bessen Programm wir bier mitgetheilt, ist eines der vollstommensten in unserer diesjährigen Concertsasson. Es wurde besonders gehoben durch die Mitwirfung des Hern Neer und des Fräulein Frassini, beide vom herzoglichen Heater zu Gotha. Seer Neer hatte uns früher schon mehrere Male mit seinen Borträgen erfreut, seine Stimme ist noch dieselbe, voller Metall, Neinheit und Jartheit. Der geseierte Särger wurde gleich beim Anstreten jubesud begrüßt. Fräulein Frassini zeigte sich uns zum ersten Male und machte gleich in ihrer ersten Arie Furore. Der Beisalt stigt, recht waser vor. Die Palme des genußreichen Abends aber gebührte vor allem der Mozart'schen Sinsonie, die das Orchester unter Leitung des Herrn Musikbirector Golde mit seitener Präesson und feiner Näunctrung executirte. Alle vier Säge, besonders aber die reizende Menuet, wurden mit richtiger Aussassung vorgetragen und erneten stürmisschen Beisal. Dasselbe gilt von der Ouwerture. Mit einem Worte, es war dies Concert ein in jeder Weise befriedigendes, und der Applaus in dem übervollen Theatersasse ein wahrhaft enthussassischen.
- \* Reisse. Auch in dieser Saison sind Instrumentalverein und Singacademic, unter Leitung des herrn Musikbirector Stuckenschmidt, eifrigst bemüht, den Sinn für gute Musik zu wecken und rege zu erhalten, und kann der Erfolg überall ein erstrenlicher genannt werden. In vier. Concerten brachte der Instrumentalverein an Sinsonien: Cdur, Odur und Cmoll von Beethoven; Esdur von Mozart; Bdur von Gaydn; Bdur von Schumann und Cmoll von Spohr. Onverturen: "Dame Kobold" von Keinecke; Op. 128 von Reissiger; Indels und Freischilds-Duverture von Beber. Die Singucademie gab am 30. Jan. eine Soirée zu wohlthätigen Zwecken. Das Arogramm enthielt: "Und Gottes Beg ist dennoch gut" von Hauptmann; das erste Finale aus "Titus;" den 42. Psalm von Mendelssohn und Lieder von Dürrner, Reinthaler, Stuckenschmidt, Vierling und Böhler. Eine große hörermenge wohnte der gelungenen Aussihrung bei.
- \* Die neue komische Over von Meyerbeer heißt jest "Die Vergebung der Wahnsinnigen" ("Pardon de la Folle"). Die handlung spielt in einer Nacht. Das Textbuch ist eine Art deutscher Legende: ein Landmann zieht, von seiner Einvildungekraft verleitet, auf Suchen von Schähen aus und vergißt seiner armen Verlobten, die aus Berzweislung wahnsinnig wird. Der Goldsucher kehrt arm zurück sie vergieht ihm. Die Must soll eine ächt komische, scharf ausgeprägte sein. Namentlich erwähnt man als sehr gelungen eines Trio's: "Ich fürchte mich" und einer ganz eigenthümslichen Instrumentirung während eines Gewitters.
- \* Der Componist Offenbach in Paris gab zu Ehren der hunderisten Borstellung seines "Orphee" ein großes Abendessen, zu dem 120 Gätte ans der Klinftler- und Schriftstellerwelt geladen worden. Das Souper wird von entzückten Mitessen als Triumph der höhern Kochlunft gepriesen. (Als ein welland Wiener Director einmal ein ähnliches Festmahl spendete und auch seine Schansvieler zur Tafel zeg, da behauptete ein boshafeter Witz seine schlecht besoldeten Mitglieder hätten sich bei dieser Gelegenheit seit langer Beit zum ersten Mal wieder satt gegessen.)

- Bon Mailand wird folgende romantisch-politische Geschichte berichtet: Fraulein Clavel mar voriges Jahr ale erfte Langerin auf bem Theater gu Rovigo enga-Ihrer außerordentlichen Schonbeit wegen überfab bas Publicum nicht nur das girt. Ihrer außerordentlichen Schönheit wegen nortrag bas in einer Beife, als ware fie Mittelmäßige ibres Langes, sondern feierte fie noch dazu in einer Beife, als ware fie Mittelmäßige ibres Langes, sondern geierte man nach Roviav, um die gefeierte Lange-Terpfichore felbft. Bon allen Sciten ftromte man nach Rovigo, um Die gefelerte Langerin gu feben. Diese glauzenden Erfolge bewogen die Direction des Theaters zu Bicenga, die Bewunderte mit großen Opfern fur die Diesjahrige Salfon zu engagiren. In der Ibat machte fie auch in Bicenga großes Auffeben, und die Direction hatte allen Grund, fich Glad zu munichen. Da fallt ben Lowen in Bicenga ploglich auf, bag die Gefeierte blondes haar habe. "Sie ift eine Deutsche," jagt man, "wir tonnen ale echte Italiener in blefem Augenblide feiner Deutschen bulbigen." Die patriotische Rudficht bricht fich augenblidlich Babn, und man beschlieft, Die bieber Bergotterte bei ihrem nachiten Auftrefen — ausgupfeifen! Die Langerin erfährt durch einen ihrer ergebenften Anbeter bas Complot; fie eilt auf die Polizeibirection und fucht um Schut nach. Der Polizeibirection und fucht um Schut Daufche fondern eine Director, welcher aus bem Paffe ber Langerin wußte, bag fie teine Deutsche, fonbern eine Grangofin fet, läßt angenblidlich einige ber Berichworenen rufen, zeigt ihnen ben Bag und belehrt fie über ihren Brrthum. Heberbico lagt man bei dem nachten Auftreten ber Tangerin auf bem Theaterzettel zu ihrem Ramen Die Worte "frangonische Unterthanin" groß druden. Den Erfolg fann man fich benten. Ein endlofer Beifallonurm empfing fest die Doppeltgefeierte und im Trinmph brachte man fie nach Saufe.
- # Richard Bagner bat bie 3dec, ben Benetianern eine Beetboven'iche Sinfonie vorzusahren, ber großen materiellen und technischen Schwierigkeiten wegen aufgegeben.
- # Aphorismen über tatbolifde Rirdenmufit nebft einem geschichtlichen lleberblide bes Gregorianischen Choralgefanges von Jof. Brotich. (Brag, Bellmann.) Bir vernehmen in Diefer Broichure Die reife und gediegene Unficht eines unferer verdienftvollften Rufitpadagogen, ber fich bes grundlichen über bie Rirchenmufit, wie fie mar, wie fie verfiel und fiber die Mittel, fie mieber ju beben, ansipricht. Bir batten Alles, was der Berfaffer fagt, filr mabr und erfprieglich und glanben tanm, daß feinen Aufichten praftifch begrundete Biberfprfiche entgegenzunellen find. Bas man neben feine Ibeen dur Debung der Kirchenmufit ftellen fann, durfte mehr bypothetischer Ratur jein, insofern es namlich auf unsern überall im Gabrungoprozeffe befindlichen Beiftesintereffen beruht. Protid fest eine gläubige echt tirdliche Menschbeit voraus, sowohl Laien als Munifer. Best regiert aber die Stepfis. Man fann aber ben Zweifel nicht schlern iedenfalls nien, weil er ein Entwicklungsstadium zu einem Reinen — vielleicht Hobern, jedenfalls aber Beitgemäßem ift. So wissen wir also eigentlich nicht recht, weran wir pind, und es fehlt una inte beit ben alle eigentlich nicht recht, weran wir pind, und co feblt und jest ebenfo an einer fertigen Philosophie, wie an einer fertigen Rirchenmufit; ber Stoff ift bier und ba vorbanden, wird aber burch eine Gluth zeindlicher Eles mente auseinander gehalten. Darum aber find Bereine für echte Kircheumufil, wie hert Profich fie wunicht, im bochften Grade ersprieglich, denn in solden ift eben eine Bereininigung bes zerpreuten guten Stoffes zu erkennen. Was aber anch Die goigegert an-bringen werbe, jedenfalls wird schließlich bas Rechte und Babre erwachsen, benn ber Boben bagu ift fruchtbar, bas beweisen Weister wie ber Berfaffer ber Brojdure und Gleich. gefinnte ; — in ber Beit aber, wo fich die jest burcheinander geschüttelten Beites Enbftangen gefett haben werden, wird auch wieder ein mahres religiojes Glaubensleben exis ftiren, und gwar ein boberes, bas über allen menfchlichen Dogmen fiebend, an bas Reingottliche fnupft, beffen Erkenntnig Die barmonische Auflosung unferer biffonangenreichen und etwas foreirt modulirenden Beit sein wird. Dann aber ift auch der Beifteeboden und etwas foreirt modulirenden Beit fein wird. fitr einen neuen Baleftrina und Rachfolger vorhanden. Werben bann auch Die Rirchenmusten anders geformt fein, als fie es bisher waren, so werden fie boch in der Wahr-haltigfeit ihres Ursprungs und ihrer Schonbeit der Aunftjorm dem frubern ebenburtig werben. - 3m Sinblid auf eine folche neue zu erwartenbe Aera lafen wir Profic's gedanten- und notigenreiche Schrift mit dem bochiten Intereffe : fie ift eine forderude That, bie jene gehofften beffern Buftanbe mit hervorbringen beifen wirb.

#### Signalfaften.

N. in Befel. Goll ber eingefandte Bericht unter bie Inferate tommen ? - Benn nicht, wollen Gie fiber die Sendung verfügen,

### Musikalien-Nova No. I

im Verlag von

# Fritz Schuherth in Hamburg.

| And the second s | Thir. Sgr.                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abt, Franz, Drei Lieder f. Mezzo-So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Op. 150. No. 1. Was keine Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nge spricht                                                                                                                             |
| No. 2. Liebesbotschaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                       |
| No. 3. Frühling im H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erzen                                                                                                                                   |
| Emmerich, Robert, 3 Salonstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Barcarole, Capriccietto, Noc-                                                                                                          |
| turno), f. Pfte. Op. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| turno), f. Pfte. Op. 10 Gericke, Richard von, 2 Lieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f. 1 Singst. (Mezzo-Sopr. od.                                                                                                           |
| Bariton) mit Pfte.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,                                                                                                                                      |
| b) Ich wollt' ich wär' ein Vögl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ein ,                                                                                                                                   |
| Mering, Carl, Duo-Serenade f. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /iolinen (in der ersten Lage                                                                                                            |
| spielbar.) Op. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\cdots \cdots $ |
| Krug, D., Abendgedanken. Nocturne re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | omantique p. Piano. Op. 109. — 20                                                                                                       |
| Osten, F. von, Transcriptions pour P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iano:                                                                                                                                   |
| No. 1. Air russe (Der Liebe E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rwachen) de Gourilest. Op. 13. — 10                                                                                                     |
| No. 2. Deux Romances de John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Field. Op. 14                                                                                                                         |
| No. 8. Chant lavori de n. weld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t (Wie schön bist Dn.) Op. 15. — 10                                                                                                     |
| No. 6. La Rose de Spohr (R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ose wie bist du reizend und                                                                                                             |
| minu). Op. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| Sammlung russ. Romanzen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T W OIKEII CHER, L. 1 SINGS.                                                                                                            |
| m. Pfte. (russischer und deutsel<br>No.37. Warlamoff, Nachtgedanken 71Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No 59 Ralachaff Ich will nicht 5 Sor.                                                                                                   |
| No Distriction of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, 53. Bachmetieff, Klage eines                                                                                                         |
| ,, 38. — Bielde 9 -<br>,, 39. — Nachtigall mein Bote 7½ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jämschick 5 -                                                                                                                           |
| 40 Mail - maile 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, 54. — Der Kosackin Wie-                                                                                                              |
| ,, 40. — Yell, 6 Welle 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geniled 5 -                                                                                                                             |
| ,, 42. — Trost in Ruhe 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, 55. Derfeldt, Freundschaft . 5 -                                                                                                     |
| ., 43 Thränen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 56. Markewitsch, Bitte 5 -                                                                                                           |
| ,, 44. — Am Fenster 7½ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, 57. Werstowski, Lied des Un-                                                                                                         |
| ,, 45. — Entschwunden 7½ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bekannten* 71 -                                                                                                                         |
| ,, 46. — O kehrt zurück . 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 58. ——Lied des Tarop* . 71                                                                                                           |
| ,, 47. — Trennungsschmerz 71 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, 59. — Bailade* 7½                                                                                                                    |
| ,, 48. Dargomijsky, Herzensmäd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Aus der Oper : Ascoid's Grab.                                                                                                         |
| chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ., 60. Glinka, Waisenlied a. d.                                                                                                         |
| ,, 49. Paufler, Vision $7\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oper: Das Leben für                                                                                                                     |
| 50. Kotschubei, Sagt's ihr . 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den Czaar 10 -                                                                                                                          |
| " 51. Bulachoff, Sie ist nicht mehr 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, 61. — Barcarole 10 -                                                                                                                 |
| 3 Thir. 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Thir. 71Sgr.                                                                                                                          |
| Zusammen 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hir. 171 Sgr.                                                                                                                           |
| Tedesco, Ignaz, Rèverie-Nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. Pfte. Op. 60. 2me édition . — 15                                                                                                     |
| Weidt, Heinr., Der Spielmann und s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ein Kind. Duett f. Bariton u.                                                                                                           |
| Bass mit Pfte. Op. 43,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |



# Aufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt ausgeführt durch die Musikalienhandlung von Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40,

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung burch bie Boft unter Kreuzband 3 Thir. Infertionsgesbuhren für die Petitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch und Mufikalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Beitellungen an. Busendungen werben unter ber Abreffe ber Redaction erbeten.

### Mufikalische Briefe aus Paris.

In Deutschland wird man fich aber bie Auffahrung von Menerbeers breionischer Ober nur gu freuen haben. Diefe Oper, die mabrend zweier Monate Muce in Unfpruch nimmt, verbanft Stodhaufen einen Urlaub von zwei Monaten und Dentichland Diefem Urlaube bie Aussicht auf bas Bergungen, ben großen Gefangetfinftler gu boren. In einigen Tagen wird er in Ihrer Mitte fein und in feinem Glemente. Sier int er benn boch nicht an feinem Plate, und wie allein er in Paris ftebt, bat fich vergangenen Sonntag bet der Auffahrung der "Schöpfung" im Confervatorium gezeigt. Er mar ber Ginzige. ber von jener fluftlerifchen Beihe und Anbacht burchbrungen ift, obne welche bieje fromme und innige Dufit nicht wiedergegeben werben tann. Ja, wenn noch ein Giller am Directorpulte ftunde, aber biefer gute herr Girard glaubt nicht an bie Schöpfungen ber deutschen Meifter - fie muffen alle erft bem frangofischen Bublicum effectgerecht gemacht werden. Sie opfern im Confervatorium dem frangofifden Botte Offect unr gu viel, und bei einem foldem Beftreben, bas inebefondere in ber Aufführung von Sandn's .. Schop. fung" an ben Lag tam, tann von feiner tuchtigen und noch weniger von einer großartis gen Leiftung bie Rede fein. Die Guli, welche mit Anenahme von Stodbaufen aus ber großen Oper gewählt wurden, waren, ben befagten Stodbaufen ausgenommen, febr mite telmäßig. Belval mit feiner fconen Stimme blieb und ließ talt. Sapin, ber nach ber Dupregifden Methode Alles fcmer und langfam fingt, bat fich Dube gegeben, Die mir anerkennen, aber bei ber nicht viel berausgefommen. Graulein Dorns, Die Lochter Des berühmten Ribtenfpiclers, fang mufifalifch und ibre Stimme wirfte vortrefflich. fanden ben Gerzengel ju jung und zu naiv. Bon ber Eva wollen wir nichts fagen, fie bat nicht vom Baume ber Erkenntniß gegeffen und ich glaube, Stodbaufen-Abam bat den ganzen Apfel weggenascht. Aber daß man im Paradiese so schlecht geathmet haben soll, würde ich mir niemals eingebisdet haben. Das erste Onett im dritten Theile (mit Chor) wurde da capo verlangt — und beide Male gut gesungen. Der Schluß siel slach und seicht, und es wollte uns bedünken, als hätten die Engel das Baradies satt. Die Chöre meinten, daß wenn so viele Stimmen zusammen sängen, dies gewiß nur aus dem Grunde geschähe, damit sie eher sertig werden, und so eisten sie denn wacker darauf los und Director und Orchester solgten gutmüthig nach.

Stochausen haben wir diese Woche noch ein andermal gehört — diesmal à la camera in einem Künstlersalon, wo er und ein sehr angenehmer und durch und durch mussikalischer Tenor, Herr Gloggiez, Lieder von Moris Hartmann und Gouny sangen. Außer den sechs bei Richault erschienenen Liedern hat Gouny noch eine andere Neihe von Oichtungen des genannten Poeten componirt und diese letzteren sind woch viel ursprünglicher, interessanter und poetischer, als die erste Sammlung. Der Compositeur wird immer mehr vom Geiste seines Dichters durchdrungen und schmiegt sich diesem an, wie man das von einem Mussiker nicht besser erwarten könnte, welcher seit langer Zeit für die menschliche Stimme schreibt. Und wie vortrefflich singt Stochhausen diese reizenden Lieder!

Berlivz' Oper "die Belagerung von Troja" ist sertig und wartet nur auf ihre Darsstellung. Dieselbe nimmt drei Primadonnen in Anspruch, da jeder Act seine Heldin hat. Im ersten Acte ist Aeneas wie ein guter Philister in seine Frau verliebt, im zweiten entbrennt er in Liebe zur Königin von Karthago, und im dritten verliebt er sich in Lavinia.

Rossini schreibt eine Salonpper, die diesen Winter bei ihm aufgeführt werden soll. Den Stoff zu diesem Schwanke bildet ein bekanntes Mährchen. Ein orientalischer Psissikus, der auf die Narrheit der Welt speculirt und dem Sultan Reichthümer entlockt zur Fabricirung eines Gewebes, das blos dem Auge des Thoren unsichtbar bleibt und das somit der ganze Hof sieht. Der erlauchte Maestro hat sich also doch nicht ausschließlich von der Composition für das Piano sessen.

Roch von einer andern Oper wird sehr viel gesprochen und anticipando Aufhebens gemacht. Der "Noland" von Mermet, bisher blos bekannt durch eine im Jahre 1844 so ziemsich durchgefallene Oper "König David." Seit jener Zeit beschäftigt sich der gesnannte Tondichter mit musikalischen und literarischen Studien. Als Ergebuiß dieser Studien will er uns die selbst gedichtete und selbst componirte vieraetige Oper darbrinz gen und der "jung e" Compositeur zählt eine Schaar von Euthusiaften.

Auch Litolff geht unter die jungen Operncompositeure - er schreibt gegenwärtig an einem dramatischen Werke in füns Acten.

Das Theatre lyrique bringt diese Woche seine erwarteten Novitäten. Meyerbeer's "Dinora" (so lautet der endgültige Name der neuen Oper) kommt erst im Monat März zur Aufführung. Die Proben gehen mit Regelmäßigkeit vor sich und Fran Cabel bestommt täglich ihre Lectionen vom nuermädlichen Meister. Es scheint, daß es ihm gesungen, dieser Sängerin ihre Manie für falsche Intonation auszutreiben — auch hat sie es verlernt, bei jeder Roulade oder Cadenz mit dem Kopf zu wackeln wie ein Pudel, der aus dem Wasser kommt. Wir werden es dem berühmten Compositeur dausen, daß er sich als tüchtiger Cabelmeister bewährt — wir hoffen aber, daß er auch Herrn Faure tichtig in die Lehre genommen hat. Das sind zwei Leistungen, die der Arbeit von Herecules gleichkommen.

# Ferdinand David in Berlin und eine Coirée bei Sans von Bulow.

Im Saufe biefes genialen jungen Tonfanftlere findet fich je guweilen ein Kreis von Mannern der Runft und Wiffenschaft beifammen, bem man mobl obne Bratenfion bas Pradicat "gewählt" gueignen tann. Richt nur ber vielfeitig gebilbete, faiflante Beift und bas glangende Talent bes Birtbes, fondern in gleichem Grabe Die bobe verfontiche Liebenewfirdigfeit und achte Robleffe feiner jungen und geiftvollen Gemabitn (Cofima Lisgt) find fcon allein wolltommen geeignet, Die Unmefenbeit in Diefem Rreife gu einem unvergegilden Moment gu gestalten, wenn man auch nicht mit Sicherbelt barauf rechnen burfte, bafeibft noch andere Rotabilitaten ans ber funftlerifchen und literartichen Gobare ber Refibeng angutreffen. Concertmeifter Ferdinand David aus Leinzig, bes an frith Beichiedenen Felig Mendelojobn trener Freund in Runft und Leben, gab bicen al Ge find breißig Jahre verbie angenehme Beranlaffung gin einer Solrec bei Bulom. floffen, feit herr David fein eminentes Salent in Berlin offentlich producire bat; es war bamale, ale er im Innglingealter bier burchreifte, um ein Engagement in Porpat angutreten. Bu dem mufikalifchen, burch Die Gifenbabn benachbarten Leipzig Ichend, befreundet mit bem bier fangere Beit lebenten als Generalmufifbirector fungirenten Relig Mendels fobu, batte ber ausgezeichnete Runftler oft genug Grund und Belegenbeit gebabt , bei und ju glangen , wenn nicht eine allzu große Beicheibenheit ibn von einem öffentlichen Auftreten in Bertin gurudgebalten batte. Gin Mittageconcert gu milbiba. tigem 3mede (fur bie Berfeverantia) mart endlich Berantaffung, bag herr David bas far uns breißigjabrige Schweigen feiner Bioline brach, um bier mit einem Concerte von Bio ttt und einer eigenen Fantaffe fiber ein ruffifches Lied enblich wieber einmal öffentlich aufzutreten. Rritif und Publicum nahmen bie virtnofen und zugleich mufikalifch ge-Diegenen Leiftungen bes vollenbeten Meifters mit einftimmigem Entbuffasmus auf.

3m Brivattreife der Balow'ichen Grirée trug herr David mit herrn von Ba. low bie berfihmtefte Clavier-Biolin-Conate Beethovens (Amoll, R. Kreuger gewidmet) und zwar auswendig vor. Alle bie vortrefficen Gigenschaften, Die wir bereite in ber Pers feverantia-Matinee an bem Leipziger Concertmeifter bewundert, wie großer, feelenvoller Zon, vollendete Reinheit, tadelloje Zechnit, geiftvolle Auffaffung und acht mufitalifden Aplomb. fanden wir bier in ber Reproduction Des munbervollen Beethoven'ichen Tongebichtes in erhöhter Poteng wieder. Dag ber Partner am Fingel bem Beiger volltommen ebenbartig mar, burfte gu ermabnen mobl Lugus fein, und ichwerlich befit unfere Beit zwei Kunftler, welche im Stande maren, Diefes Meifterwert metfterbafter an Gebor gu bringen. Bas die Baffen betraf, mit welchen Die beiden Runftpalabine ben poetischen Bettfampf führten, fo mar herr David durch feinen prachtvollen Guarneri herrn von Balow überlegen. Beigen werben burch Alter und fünftlerifche Bebandlung immer fconer; aber auch der befte Concertflugel im Saufe eines Birtuofen erften Ranges und feiner tagliden Benupung untergeben, wird nur ju bald einen großen Theil feiner Borguge einbugen muffen. Das Privatinftrument folder Birtuofen, wie Liszt und Balow erinnert uns immer an das beweinenswerthe Love ber armen Ganle, Die ber fpanifche Piccabor in ber Arena ber Tauromachie besteigt. Rach turger Frift find feine Lisceralien bem Ange bee Publicume fein Bebeimniß mehr, und abnilch treten bie Saiten aus bem Polufanderforpus jener armen Instrumente gn Lage, welche bem Privatgebrauch anbeimgefallen finb. Der gemabite Borertreis, gu meldem unter andern Abolf Stabr. Fanny Lewald. ber berühmte Maler Silbebrandt, Grnft Dobm. Dr. Laffalle Gerausgeber bes Beratitt), Budmilla Mifing, und von Mufitern Frang Rrott, Endwig Strane lein ausgezeichneter Blolinift aus Bien) und R. G. Ernbn gehörten, nahm ben bewunderungswürdigen Bortrag der Sonate mit Enthusiasmus auf, und die späteren Solovorträge des Herrn David, namentlich ein äußerst geistvoll erfundenes und pikantes Anbante und Rondo eigener Composition, erregten nicht minder Sensation.

Donnerstag ben 3. Februar trat ber ausgezeichnete Künstler für diesen Besuch zum letten Male im vierten Orchesterconcert des herrn Nobert Rabece auf. Er spielte das berühmte Biolinconcert Felix Mendelssohn=Bartholdy's, der heute (am 3. Febr. 1859) die Feier seines sunszigsten Geburtstages begangen haben würde, wenn die Götter ihm ein längeres Erdenwassen verstattet hätten. Sehr sinnig machte das Concertprogramm auf diesen Umstand ausmerksam, und sei es nun, daß Ferdinan d David, der Kunst- und Seelenfreund jenes großen Tonkünstlers, durch die Bedeutung des Tages ganz besonders inspirirt gewesen, oder daß dieses Concert von Mendelssohn so recht eigends für ihn gedacht und componirt worden ist, genug, wir erinnern uns nicht, es semals zu schönerer Wirkung erhoben, gehört zu haben. Der Ersolg war der Leistung entsprechend, Herr David wurde nach sedem Soloabschnitt enthussastisch apsplaudirt und am Schlusse mehrsach hervorgerusen.

Nach bem Andante und Scherzo eigener Composition, welches herr David in ber Bulo w'schen Soiree mit Clavierbegleitung, hier originaliter und effectvoller mit Dr= hesterbegleitung vortrug, hörte der Beifall des Publicums nicht eher auf, als bis der Runftler noch ein Stud, das herr Nade de am Clavier accompagnirte, jugegeben hatte.

Soffentlich wird die ebenso verdiente als ehrenvolle Aufnahme, welche herrn David in Berlin zu Theil geworden, den Künftler nun bestimmen, uns recht bald abermals burch feine meisterhaften Leiftungen zu erfreuen.

### Braunschweigs Männergefang: Verein

hat nach dem Vorbilde des Wiener Männergesang-Vereins und in gerechter Wirdigung bes Umstandes, daß den Componisten vierstimmiger deutscher Männerquartette für den Hochgenuß, welche deren Werke, sowohl Sängern als Hörern gewähren, bisher nur leere Dankes worte geworden, unlängst den Beschluß gefaßt:

von jest ab für die je erstmalige Aufführung eines vierstim. migen Männerchores an ben Componisten deffelben ein Chren=... honorar von einem Ducaten zu verabfolgen,

Deingemäß ift für die seit der flattgehabten Beschlusnahme zum ersten Male aufgeführten Lieder von Abt in Braunschweig, Kilden in Stuttgart, B. Lachner in Mannheim, Neissiger in Oresden, Sticker in Tilbingen, Beit in Prag und A. Zöllner in Meiningen, das statutarische Chrenhonorar den genannten herren Componissen von unserm Cassirer übermittelt worden.

Soll aber der Zweif dieses Borhabens, den deutschen Conmponisten neben einer feiernsten Anerkennung auch einen reellen Erfolg ihrer Werke, welcher leider auf so manscherlei Weise geschmälert wird, zu gewähren, erreicht werden, so ist es Pflicht der vielen Männergesangvereine und Liedertaseln, dem schönen Beispiele unseres Brudervereins in Wien ebenfalls nachzueisern. Indem wir daher an unsere lieben deutschen Sängerbräder im Interesse der edlen Sangeokunst die Bitte richten, dem uns aus dem Siden Deutschslands gegebenen Borbilde, je nachdem es die Kräfte erlauben, baldigst nachzukommen, ents bieten wir denselben unsern freundlichen Gruß und ersuchen die geschrten Nedactionen deutscher Zeitungen, diesen unsern Zeilen eine möglichst weite Berbreitung verschaffen zu wollen.

Der Braunschweiger Mannergefang-Berein.

### Dur und Moll.

21. Rebr. im Saale bes Gemandbanfes ftatifinden und herr von Billom wird in bemfelben bas Gdur-Concert von Beethoven und ein Cavriccio von Liegt vortragen.

Musikalische Abendunterbaltung bes Confervatoriums für Musik. Kreitag den 18. Aebr.: Quartett für Streichinstrumente von J. Savdu. No. 20 (der Beters'schen Ausgabe), Cdur. — Quintett für Pianosorte, wei Biolinen. Wiela und Bioloncello von Mob. Schubert. Or. 44. Esdur. — Arie für Sovran aus der Over "Figaro's Gochzeit" von B. A. Mozart. — Concert pathetique für das Pianosorte von Ign. Moscheles, Op. 93, Cmoll, erster Sas.

Rirdenmufit. In ber Thomastirche am 19. Aebr. Nachmittag balb 211br Dotette: "Singet bem Geren ein neues Lied" von S. Bach. — In ber Nicolaifirche am
20. Rebr. frub halb 9 Uhr: "Berfeih und Frieden" von Mendelssohn.

Der Gefangver ein "Offian" gab am 12. Rebr. ein Concert im Gaale bes Soiel be Pologne, in welchem Compositionen von E. A. Richter, Sanvinann, Schumann, Franz, Gabe, Mendelofobn und Schubert gefungen murben.

- ich herr Concertmeister David aus Leivzig boren laffen und unter andern bas Concert von Menbelssobn vortragen. Der Ertrag biefes Concerts ift für ben Schillerverein zu Marbach bestimmt, zum Antauf von Schillers Geburtthaus.
- Deutschland abgereift und wird gunachft in Coln, fodann in Leinzig im Gewandbauscontert fingen.
- Man foreibt une ane Rouigeberg: Unfer Ordefterverein, Die "philbarmonifde Gefelifcaft," unter Leitung bee Dinfifbirectore berrn Rabft, begiunt in blefer Saifon fich mehr und mehr au entfalten und auf unfere Muntguftande ben erfrentichten Ginfing auszundben. Gebr anguerkennen ift bie Erweiterung ibres Wirtungetreises durch Organistrung des philharmonlichen Gelangvereins für gemischen Chor, der an und für fich selbsstädnig, mit ihr in steter Wechselwirdung und gegenseitiger Unterstützung, es fich zur Aufgabe gestellt bat, vorzugsweise altere Operumufit zu Gebor zu bringen. Schon in feinem Weber auf December parigen Jahres reglistre sich Schon in seinem erften Concerte im December vorigen Jahres realifirte fich sein auf größtmögliche Bolltommenbeit in ber Ausfibrung gerichtetes Streben, sowie feine Tonbene Aber Den Denbeus." seine Tendeng Aberhaupt in trefflicher Beise burch Borffibrung ber Over "Orpheus," beren Chore theils burch ibre einfache Kraft und Murbe, theils burch bie mobigelungene Schattirung', Reinbeit und Pracifion in ber Ausfilbrung einen tiefen Ginerne machten. Am 8. Rebr. fplette mit bem Drebefter bes Bereins ber Planift Anton Door bas vierte Concert von Beethoven in G. Maren wir erfreut, bies fo felten in unfrer Stadt crecutirte Meisterwert endlich mit Orchester zu boren, waren wir entzudt über die Wiesbergabe des Claviervaris durch das Spiel des herrn Door in seiner untadelhaften Meinbeit, edlem, wahrhaft musikalischem Bortrage und glänzenden Technik, so waren wir auf der andern Seite über die bierrete, sandere, sein nstancirte Begleitung, sowie seurige Wiedergabe der Tutti durch unser philbarmonisches Orchester überrascht, das in einer Brobe dies ihm abreiten mehren beine die bie die einer Brobe bies ihm ganglich unbefannte Bert einstudiren und berartig vorführen tonnte. — Dant bafür bem Dirigenten herrn Pabft. Aur ihm allein in Ronigsberg kounte bies Dant baffir bem Dirigenten herrn Dabft. gelingen; nur ibm ift biefe mabre mufifalifche Boteng, biefe leberficht, verbunden mit Araft und Reuer in der Direction eigen, das die Executirenden mit fortreißt und dens uoch stets auf der rechten Pahn erhält. Im März werden beide Bereine gemeinschaftlich unter Mitwirkung ansgezeichneter Knuster ein zweitägiges philbarmonisches Musikfest versanstalten, in dem die "Bestalin," das Trivelconcert von Beetdoven Op. 58, die "Weibe der Tanes" non Soohr n. ber Tone" von Spobr n. A. jur Aufführung gelangen. Schon jest find bie Borbereitungen bedeutend und energisch, und konnen wir mit Recht bei bem vorzüglichen Pregramme bes Reftes baffelbe als hocht einfluße und geunfreich bezeichnen.
  - # Fran Clara Sonmann giebt im Saale bes "romifden Raifer" in Wien brei Soirden, Die ersten beiben fanden am 12. und 18. Febr. ftatt, Die lette ift am 22. Februar.

- \* herr Theodor Formes in Berlin bat ein höchst schmeichelhaftes Schreiben von Richard Wagner erhalten wegen seiner trefflichen Darftellung des "Lobengrin."
- \* Die Schwestern Ferni find in Kroll's Ctablissement in Berlin eingezogen und geben am 21. Febr. ihr erstes Concert.
- \* Ein in Berlin concertirender Wiener Virtnose wurde wie die Montagszettung "Berlin" erzählt in diesen Tagen gefragt, wie es ihm in Berlin gefalle. "Ah, ausgezeichnet," autwortete er, "das Publicum war enthusäklich. I hab' wahres Kurvi g'macht! Und dann die Krittick! G'lobt hab'ns mi, das war schon völlt a Schand, und Alles umsonst in sieben, acht, neun Zeitungen! I bin erstaunt! I sage Ihnen, das hätt' mi in Wien wenigstens 300 Gulden Münz kost't!"

In Frankfurt a. M. wurde am 12. Febr. die Gluck'sche Oper "Orpheus," in beren Titelrolle Fraulein Anesenheimer sich rauschenden Beifall erwarb, seit undenklichen Jahren zum ersten Mal wieder gegeben.

- \* herr Carl Neinthaler, ber Dirigent der "Privateoncerte" in Bremen, ift jest dort zum ftädtischen Musikbirector ernannt worden.
- \* In Bafel wurde im Abonnementeoneert Rubinsteins Sinfonie "Deean" aufgeführt.
- \* Frantein Marie Mösner feiert in Holland glänzende Trinmphe, fie hat sich in den letten zwei Bochen in acht Concerten hören lassen und stets unter enthusia-stischem Beifall gespielt. Um 10. Febr. war sie zu einem Hofconcert im Haag geladen, an dessen Schluß die junge Künstlerin reich beschenkt wurde, am 24. Febr. wird auf den Bunsch der Königin Mutter unter ihrer Mitwirkung nochmals ein Hofconcert stattsinden.
- \*\* Aus Paris schreibt man der Coln. Zeitg.: Die academisch-ministerielle Commissen hat ihre Arbeiten vollendet; Frankreich ist gerettet; Paris und die sechsundachtzig Devartements, Algier, Reunion und Cavenne haben eine einbeitliche Stimmgabel, ein einiges und untheilbares "Diapason." Dieses Mal hat Groß-Baris etwas von Rein-Paris entlehnt nud gesernt, denn es wird, wie es beißt, die tiesere Stimmgabel des Leipziger Gewandhaufes advorirt. Bielleicht geschieht das nur, damit im zweiten Empire Alles so sei, wie im ersten; denn wie man sich erinnen wird, ward auch im ersten Empire Alles so sei, wie im ersten; denn wie man sich bederiend tief heralgebrückt. Das Journal des Débats, ohne die Nählichseit dieser neuen Institution verkennen zu wollen, macht sich bei dieser Gelegenheit doch auf seine Meise mit einem schwerzlichen Lächeln über Frankreich lustig. Wir sind teine besonderen Franko des Journals des Débats, aber es ist nicht zu längenen, daße dunter den obwaltenden Umständen eiwas Ashrendes und Gewinnendes in seiner Phyllognomie trägt. Es war der treue alte Liener des alten Frankreichs und bat den arisotratischen Stoß eines alten Dieners; die alte Hernschaft ist zu Grunde gegangen, aber der alte Diener geht noch immer in weiser Cravatte in den verlassenen Männen umher, zeigt sie melandholisch dem Krenden, kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit über die Einrichtungen neuer, emporgesommener Hernschlichen Entschlich gewisserung einschlen des Journal des Débats hört man siehe dieser Gelegenheit über die Giurichtungen neuer, emporgesommener Hernschlichen Entschlichen Schlieben des Journal des Débats hört man einen unterdistene Seufzer über die Abertriebene Drdungsliebe der Franzosen, siehe ihre Centralisationsfincht und hört den Borwurf, daß sie nur eitel prablen, wenn ein nich une nurerdisten Seufzer über des Mayoleon III. selbst vor einiger Zeit anssprach, wenn er fagt: "Aur in Frankreich und best Gelegen, und einer Keind der Dedmung, der Kelisten des Vordungsliebe der Franzosen, wenn er fagt: "Aur in Frankreic

ich und als das Journal je gelagt haben, sobald man mit einem oder mit zwei ausgestlärten Aranzosen zusammentrifft. E bat vielleicht nie eine Zeit gegeben, in welcher die Franzosen allen ihren angebornen Witz mit selcher Wuth gegen sich selbst gerichtet batsten, wie beute, und niemals ist diese Wuth berechtigter, als wenn eine neue Centralisations-Waßregel sie erweckt. Die allgemeine Stimmgabel ist eine sehr nühliche und sehr sichben Glurchtung, aber den Franzosen erinnert sie nur daran, daß seine Gemeinde im Tepartement Calvados keinen Pfennig ansgeden kann, ohne in Paris die Erlaubnis das niegundolen. Er sieht gleich eine ganze lange Geschichte voller Schererei vorans. Carpentras will ein Concert geben. Der Tenor, von dem Alles abhängt, will das Orchester um einen halben Ion böber oder tiefer gestimmt haben; da das Diapason nun eine ges sestliche Höhe bat, so muß das Concert-Comité eine Eingabe an den Abjuncten des Maires machen, der Maire berichtet an den Unter-Präsecten, der Unter-Präsecten, der Präsect an den Präsecten, der Präsect an einen Devartements-Gest im Ministerium des Junern, dieser an einen Obisssonscheft, dieser endlich an den Ministerium des Antister des Junern sindet vielleicht, daß diese Angelegenkeit in das Ministerium des Cultus oder in das Staats-Ministerium gehöre; der adweisende Bescheid macht den langen Weg die nach Carpentras zurück; eine urue Eingabe wandert wieder nach Paris, und wenn die Erlandniß zu böherer oder tiesserer Stimmung des Orchesters endlich berabgelangt, ist der Tenor ein alter Maun, dat er die Stimme vertoren, dat Carpentras längst verzweiselt, je ein eigenes Concert zu Stande zu veringen, und die kunstünnigen Chuwodner von Karpentras. die doch einmal gute Mußt hören wollen, organisiere einen Specialtrain und sahren nach Paris!

- An Concerten ift in Paris jest ein solder Neberfluß, daß sammtliche Conscertsche bis zum nachsten Wonnemonat für jeden Lag vermiethet find. Unter der Legion Concertgeber find aber dech nur wenige anderwählte Rünftler; die meisten find Routisniers, bei denen der Mechanismus der Fingerfertigkeit die wahre, achte Künstlerweihe erssehen nuß. Das ist besonders bei den vielen Pianisten der Fall, die fich gegen das Trommelfell der armen Meuschbeit verschworen baben und denen man nirgends entgeben kann.

  Unter den für Ausaug Marz bevorstebenden Concerten besindet sich auch eines der juns gen Planistin Fraulein Ingeborg Stard ans St. Peteraburg.
  - # Bon Anber steht une eine neue Tper mit Text von Scribe bevor, diese Open ift die vierundachtigfte bes greifen Componisten, ber bereits bas 74. Lebensjahr gurud; gelegt hat, aber noch frisch und ruftig aussieht.
  - Paris in einem Concerte zum Besten ber Armen mit. Rach bem Concert vereinigte ber Pfarrer die mitwirkenden Künstler zu einem Dejeuner. Levassor fand unter seiner Servicte ein Ofterei, ans welchem, als co zerbrach, fünf Napoleoned vos herausstelen. "Ab, herr Pfarrer, sagte der Künstler tustig, ab! Sie wiffen, daß ich gerne gesottene Cier esse eine wissen Sie nicht, daß ich nur bas "Beiße" esse. Erlanden Sie mir das "Gelbe" Ihren Armen zu tassen.
  - # Das Theater in Pera ift seit einem Monat, mit Ausnahme bes Montage, seben Abend geöffnet, und jeden Abend balten vor dem Portale desselben und die Straße entlang dreißig die vierzig und noch mehr türksiche Equivagen und saft ebenso viele Meiteferde. Dasselbe ift an den Tagen der Borstellungen im sogenannten Cirque Imperial des Franzosen Soutier der Kall, und dier wie dert geben junge und alte Osmanen ibren Euthnstasmus kund. Coisuren und Diamanten. Bonquets mit Brillantringen und abnliche kostdare "Gedenkemeins" fliegen Sangerinnen. Reiterinnen und namentlich Tänzerinnen zu. Unsere Daudies und Lions namentlich aber Armenier und Griechen bleiben in dieser Galanterie nicht zuruck, und so lies unsere Primadonna assointa strzlich bei Gelegenheit ihrer Benesigvorstellung buchstäblich Gesahr, von Kränzen, Bousquets, Kopspuß, Bondons, Gedichten u. dergt, todigeworsen zu werden. Als Guriosum dürste wohl Erwähnung verdienen, daß ihr unter Andern allein sedzehn Coissuren, ein Shawl und vier Brillanten zugeworsen wurden. Für Bühnensängerinnen doch eine siehr beachtenswerthe Sitte, um so mehr, als sie bald verübergeben wird.
  - # Der Softheaterdichter berr bofrath Millenet, unter bem Bfeudos namen M. Tenelli in ber Babnenwelt befanut, ift in Gotha am 27. Jan. im 74. Les bendjahre gestorben.

# Neueste Werke von H. Vieuxtemps,

welche mit Eigenthumsrecht in unserm Verlag erscheinen:

Op. 34. Drei Mährehen für Violine und Piano concertant. No. 1. Hausmährehen. 25 Sgr. No. 2. Kindermährehen. 25 Sgr. No. 3. Wintermährchen. 1 Thlr.

Op. 35. Concertstück für Violine und Orchester. Fantasia appassionata (in 4 zusammenhängenden Sätzen) in 3 Ausgaben: a) grosse Orchester-Partitur, b) für Violine mit Orchesterstimmen, c) für Violine mit

Op. 33. Bouquet americain. 6 airs populaires variés pour Violon avec Piano. No. I bis 6.

Stablstich-Portrait von H. Vieuxtemps, nach einer in New-York gefertigten höchst gelungenen Photographie.

J. Schuberth & Co., Hamburg, Leipzig n. New-York.

### Neue Musikalien.

im Verlage von

## J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

Hiller, Ferd., Op. 79. Christnacht; Cantate von Aug. v. Platen, für Solostimmen und Chor mit Begleitung des Pianoforte. 2 Thir. 20 Ngr. — Chorstimmen einzeln à 2½ Ngr. und 5 Ngr.

Kalliwoda, Wilh., Op. 10. Sechs Fantasiestücke für Pianoforte. 1 Thir.

Lachner, Franz, Op. 110. Zwölf Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Heft 1, 1 Thir. Heft 2, 3. à 14 Thir. Stimmen einzeln à 5 und 64 Ngr.

# Die Pianoforte-Fabrik Hermann Mensing

## ERFURT

empsichlt ihre Fahrikate nach neuester Construction, unter Garantic solider und dauerhafter Arbeit. Dass dieselben in Beziehung auf Tonfülle und Elasticität der Spielart den strengsten Forderungen der Virtuosen und Kenner entsprechen, weisen die besten Zeugnisse nach. Die Ansprüche auf äussere Eleganz sind sorgfältig berücksichtigt worden.

Beugnisse bewährter Kenner werden auf Verlangen gratis und portofrei eingesandt.

## In Nordhausen

wird für das dortige Stadt-Musikchor ein guter Dirigent, welcher womöglich als Vorgeiger die Musik-Aufführung zu leiten im Stande ist, oder ein anderes Instrument mit Fertigkeit zu behandeln versteht, unter annehmlichen Bedingungen gesucht. Hierauf Reflectirende wollen sich an den Musikdirector Sörgel zu Nordhausen wenden, welcher das Nähere mittheilen wird.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

### Berantwortlicher Rebarteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Ehle., bet directer frankliter Zusendung burch die Post unter Kreugbant 3 Ihle. Insertionsges babren für die Petitzelle ober beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Musikaliens bandlungen, sowie alle Postamier nehmen Benellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Balfe's "Rofe von Castilien" in Bien.

Die Stimmung in Desterreich ift gerade teine vorwiegend musikatische seit ber deuts würdigen Renjahrs-Gratulation des Kaisers Napoleon. Auch der Carneval leidet an einer gewissen Mattigkeit, und Jedermann bat die Musik und den Tanz bereits im Sinn, welche im Liede vom "Prinz Eugenius" so zierlich angedeutet:

Ihr Konsteller auf ber Schanzen Spielet auf zu folchen Lanzen Wit Karthaunen groß und klein.

Wenn man nun jeden Augenblid erwartet, daß die Kartbaunen-Munt lodgebt, wenn alle Journale unisono Krieg verfündigen und in Italien sogar in der "Morma" bei dem langweiligsten aller Krieger-Chore die helben der besverischen Garten ibre Tapserfelt durch das Gebrull "Guerra! Guorra!" dokumentiren, wenn es fich immer klarer hers ausftellt:

Biola, Bağ unb Geigen, Sie muffen alle fcweigen Bor bem Trompetenfcall!

da gebort ein mahrer Ur-Juftand ber Unschuld bagn, fich rubig in die Oper gu feben und die "Rose von Castilien" von Balfe mit jener glaubensfreudigen Innigkeit anguboren, ohne welche die Balfe'sche Duft fich so schwer über dem Baffer erhalt.

Diefem Umftande ift es vielleicht theilweise juguschreiben, bag in Wien das jüngfte Bert Balfes, gerade herausgejagt, durchfiel. Die "Rose von Caftitien" icheint wenige ftens in ihrem Schap von vortrefflichen Quadrille-Motiven, sentimentalen Bravour-Ca-

chen und populären, leicht zu verdauenden Melodieen gar nicht schlechter als frühere Arsbeiten desselben Componisten, die Jahre lang alle Best mit trunkenem Entzücken erfüllt haben. Ober sollte es wirklich mahr sein, daß die Best treulos und veränderlich ist, daß nur die Herren Balfe, Flotow u. s. w. in unwandelbarer Festigkeit sich selbst treu geblieben und daß, nach Bürgers Behauptung, die Todten schness reiten.

Sei dem wie immer, so viel steht fest: die Nose von Castillen hat das Wiener Publisenm kalt gelassen. Das Süjet der Oper ist ein spanisches, und derlei Sachen pslegen auch dem gesunden Menschenverstand spanisch vorzusvmmen, wenn die castilianischen Rosen in den üppig wuchernden Orangewäldern des Unsinn's blühen. Hermit soll jedoch nicht gesagt sein, daß nicht Opern mit noch verrückteren Süjets sehr gut gefallen hateten. Die Nose von Castilien schoß eben in einer kalten Winter-Nacht auf, und bei dies ser Gelegenheit erfror sie.

Man hört vielsach erklären, die Zeit für derlei saste und kraftlose Producte sei vorsither, das Publicum sei ernster und musikalisch durchgebisdeter geworden, man verlange jest mehr Kern und weniger Schale, seitdem man bei dem heiligen Kraal zu Mittag gespeist und bei Frau Benus im Hörselberg gesinnungsvoll soupirt. Und will es aber etwas unbegreislich dünken, daß die Spazen, welche Jahre lang dieselben Melodien mit unanösprechlichem Bergnügen gezwitschert, nun plöglich über Nacht zu Lerchen und Nachstigallen geworden seien. Wir ziehen daher vor, einstweisen noch abzuwarten. Herr Balfe läßt eine Arie mit Peitschengeslatsch accompagniren. Es war dies derselbe starke Appel an seine Getreuen, den neulich ein kriegerischer Fürst au seine Bolksvertreter richtete, ihm und seiner Weisheit zu vertrauen, d. h. Herr Balfe sprach durch das Peitschengeslatsch: "Seht, Kinder, das ist Musik und schwir wenn Ihr's auch für den Ausgenblick nicht begreift, vertraut mir und meiner anerkannt taktwollen Weisheit!" Daß die Zuhörer ihren Verstand von dieser Syrenen-Stimme nicht einknallen ließen, sondern nicht sehr erbaut waren von der Peitsche, berechtigt nun allerdings zu den schönsten Hosfenungen für die Zukunst.

Die Beschung der Oper war sehr gut. Fräulein Wildauer, von der man nicht weis, ob sie Balse zu lieb, oder ob die Direction, Fräulein Wildauer zu lieb, die Oper aus's Repertoir brachte, war ganz geschaffen für die Rolle der Königin. Das viele und hals-brecherische Schnörkelwerf ihrer Partie wußte sie geschickt zu bewältigen, ihre Stimme ist immer noch sehr angenehm, und ihr Spiel hat viel Gewinnendes. Fräulein Sulzer seierte als "Donna Carmen" einen Trimmph und scheint sich immer nicht in der Gunst des Publicums zu besestigen. Nicht minder vorzäglich war Gerr Ander als Manuel, ein wahrhaft poetischer Maulthiertreiber mit einem ganzen Sace voll duftiger Romanzen. Dies tressliche Trisolium erntete allen Beifall, konnte aber doch für die absolute Abwessendeit alles höheren Genius in der Muste nicht entschädigen. Herr Dragler hatte als "Pietro" eine undansbare Parthie und herr hölzt wirkte wohlthätig auf das Zwerchsell.

Die Oper wurde von herrn Proch birigirt und mit Accitativen ausgefüttert. Barrum ließ man nicht den gesprochenen Dialog? Man muß nicht von allen haben, und mit Batfe's Mufit mare es fur den Abend gerade genug gewesen.

Außer Lohengrin, der jest schon über 20 Borstellungen hier erlebte, hat die neue Direction, von der man sich goldene Berge versprach, noch nichts Reues von Belang gebracht, und da die Saison in einem Monate ihrem Ende entgegeneilt, so kann man vom Standpunkte des Publienms aus gegen das frühere Regiment (Cornet) bis jest noch kein besonderes Aufblichen bemerken. Während der italienischen Saison, die in musstalischer Beziehung nicht zählt, durfte Derr Eckert wohl Zeit sinden, dies jest schon mehrsach angeregte Thema in seinen Sinne gehörig zu vartiren.

# Sechzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bee Gewandhaufes. Donnerftag ben 17, Februar 1869.

Erfter Theil: Sinfonie (Odur, ohne Menuett) von W. A. Mogart. — Concert fur bas Pianos forte (Do. 5, Endur) von & van Beethoven, vorgetragen von herrn Capellmeifter Alerander Drenfood. — Duverture gur Oper "Lebista" von 2. Cherubini. — Suge von f. Menbelsfohn:Bartholop, Romange von A. Dreufchod, fur Pianoforte allein, vorgetragen von Beren A. Dreufchod. -3melter Theil: Sinfonie (Do. 3, Amoll) von D. D. Gabe.

Benn von Claviervirtuofen erften Ranges Die Rede ift, fo wird befanntlich ber Hame Alexander Drepfchod immer mit figuriren muffen. Dag bagegen gar tein Bebenten auftommen fann, werben alle Diejenigen aufe Rene zugeben, welche bem obbemertten fecht zehnten Gewandhauseoncerte beigewohnt baben und in demfelben Zeugen gewesen find von zehnten Gewandhauseoncerte beigewohnt baben und in demfelben Zeugen gewesen find von den Leistungen des Alinktlers. Er entsaltete wieder Alles, was nur den Clavierspieler bewundernswürdig und imponirend, anziehend und fesielnd erscheinen lassen kann: schrankenlose Kertigkeit bei erlostaler Ausdauer und durchsichtigher Klarbeit, Schönbeit und Kille des Auschlags, Vleganz und Roblesse bes Vortrags. Das Beethoven'iche Content kan unter Herrn Orenschoods Händen zur vollsten Geltung, so daß der Bedeutsamkeit der Composition ertaus und intensin ihr ganzes ungeschmälertes Recht wurde. Die Ros ber Composition extensiv und intensiv ibr ganges, ungeschmalertes Recht murde. Die Rosmange von der Composition bes herrn Drevschood spricht an durch eine empfundene, schon tantelle Bong Gangellen bes herrn Drevschood spricht an durch eine empfundene, schon Calendare tantable Melobie ihib burch eine feine, jum Schluß bee Studes fich jum Glangenten fleigernde Clavierbebanblung. Gie, nebit ber vorbergegangenen Mentelefobn'ichen Auge. die mufterbaft fliegend und mit bem beutlichsten Dervortreten aller Stimmeinfaße gefriett war, riefen einen lang anhaltenden und fturmifden Beifall bervor, fur ben fich ber Kunftfer infofen einen lang anhaltenden und fturmifden Beifall bervor, fur bie linte Sanb fer insofern erkenntlich zeigte, als er seine berühmten Bariationen für die linke hand über bas Lied "God savo the King" zugab. Der bicfem Still folgende hervorruf sichtte ihn nochmals an das Infirmment: ein Scherzo-Saltarelle, frisch in der Ersindung und lebendigen Mesens (von der Composition des herrn Drevichold), war die zweite Zuund lebendigen Befens, (von ber Composition bes herrn Drenfchod), war die zweite 3ugabe, die ber Birtuofe bem bantbaren Bublicum fpenbete.

Die Mogart'iche Sinfonie und Die Lodoistas Duverinre, über beren Berth ale Runft. werte nichts mehr zu sagen ift, gingen sehr schon und nur das Andante ber Sinsonie mar burch einige Obven-Unfälle eimas getribt. Auch die Gade'sche Sinsonie wurde vortrefflich erentitet lich executirt und es lag gewiß nicht an ber Ausführung, wenn bas Wert, auf uns wes nigftens, teinen großen Eindurch machte. Die Feinbeit ber Gabe'ichen Orcheitrirung ift und ient auflag großen Eindurch machte. Die Feinbeit ber Gabe'ichen bas Scherzo und jest geläufig geworben. und außer biefer vermogen wir in Babrheit - bas Scherzo ausgenommen - nicht viel herauszuboren.

### Suite pour Piano

раг

#### J. Raff.

Op. 69. Pr. 221 Sgr.

#### Erfurt, chez Korner.

Das heft enthalt: Proludio, Mazurka, Toccatina, Aria, Fuga, welche zu einer "Suite" à la Bach und handel vereinigt find. Der Titel bedeutet eine "Folge" von innerlich bezüglichen Studen, welche bintereinander wegzufrielen find. Sie nulifen also wenigstens durch das Band der Tonart verdunden sein. Die Alten pflegten je eine Suite in Einer Tonart zu halten; Raff gab den Studen verschiedene Tonarten, doch aber so. daß sie nacheinander koloen konner in den der fo. daß sie nacheinander koloen konner Das Camponist bat es bier und da geitreich angedaß fie nacheinander folgen tonnen. Der Componist bat es bier und ba geistreich angefangen, wie die Tonarten (g. B. Amoll und Desdur) auseinander solgen, ohne ein medulirendes Amischensviel anzubringen. Die Stude fint im ernften, fast berbem Geiste componirt; wir wunschten ihnen eiwas mehr Sinnlichteit — ohne jedoch von ihrem martigen Besen eiwas missen Wir empschlen bas Bert allen echten Rietern vom Clavier und hitten die Stilds auch anter mar soll suleten und bitten die Stilds auch anter mar soll suleten und bitten die Stilds auch anter mar soll suleten und bitten die Stilds auch auf Clavier und bitten, die Stude guvor volltommen frei fvielen gu fonnen und erft bann gu urtheilen. Es ift bies eine Art und Beife, bie fast aus ber Dobe fommt, nichtsbestoweniger aber bod werth ift, aboptirt ju werben.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Montag den 21. Febr. gab der Pauliner Gefangverein im Saale des Gewandhauses sein diesjähriges Concert. Das Brogramm war in der Art geordnet, bag es hauptfächlich die Bestrebungen bes Mannergesanges fett ben legten 50 Jahren bistorisch vergegenwärtigte. Es war nämlich von dem ganz richtigen Gesichtspunkte aus gegangen worden, daß mit der Gründung der Berliner Liedertafel durch Zelter (am 24. Jan. 1809, also vor grade 50 Jahren) der Männergefang in das Kunstleben und Streben der Neuzeit als selbstständiges und berechtigtes Element eingeführt worden ist; somit beging man in dem in Rede fiebenden Concerte eigentlich ein Jubilaum des Mannergefauges als modernen Kunftmomentes. Wer da weiß, wie ungehener der Mannergesangoftoff angewachsen ift, der wird einsehen, daß innerhalb eines Concerts nicht alle Bertreter Des Compositions-Benre für Manuerstimmen berücksichtigt werden fonnten. Deshalb mußten fich auch viele der madersten Meister blos mit einer namentlichen Ermahnung in dem, mit geschichtlichen Rotigen versebenen Programm begungen. - Bur Gröffnung bes Concerts, gleichsam als Beweis, daß Compositionen für Männerstimmen sporadisch in alteren Zeisten vorkamen, diente den religiöses Lied "Zesu, Dir sei ewig Preis" von Abam Gumpvelshaimer (geb. 1559 in Baiern und gest. zu Augsburg 16—), eine sehr wärdige, eine pelhaimer (geb. 1559 in Baiern und gest. zu Augsburg 16—), eine sehr würdige, einfache und dabei eindringliche Composition. Dann folgten, mit einigen andern Stücken untermischt, die wir weiter unten erwähnen werden, die Lieder: "Es klingt ein heller Klang," comp. von Nägeli, "Invocavit wir rusen laut," comp. von Zelter, "Singet dem Gesang zu Chren" von Weber; serner: "Oroben stehet die Capelle" von Krenzer und "Dent" ich alleweit" von Fr. Schneider; endlich: "Bom Grund bis zu den Wipseln" von Mendelssohn, "Zu dem Weltgesange schreiten" von Schumann, ein schottisches Bolkselied von Dürrner, "Ieberall bin ich zu Sans" von Rob. Franz und "Schlachtlied" von Klopstock sür zwei Männerchöre und Orchester componirt von Carl Neinecke. Die zwei letzten Stücke sind neu; sie zeugen von vortrefflicher Factur, sind aber nicht blühend in der Crsindung. Als Specimen des vierstimmigen Männergesangs in der Oper gab man Chöre (3. Scene des II. Acts) aus Wagners "Lobengrin." Durch die Executirung alles Chore (3. Scene des II. Acts) aus Wagners "Lobengrin." Durch die Excentirung alles bisher Angeführten erwies fich der Pauliner Berein als der Theilnahme murdig, die man thm immerdar und auch diesmal wieder hat zukommen laffen. Is wurde mit Bracifion und warmer Bingabe gefungen; die gartgehaltenen Sachen ftellten fich ale Die gelungenften beraus, wogegen die fraftigen, burd Mangel bruftstimmiger und martiger Tenore namentlich, gurudstanden. Das Schumann'fde Lied mußte wiederholt werden. - Die fonftigen Borkommnisse des Abends waren: Die vom Gewandhansorchefter nuter Capellmeister Rieg' Direction ichon ausgeführte Duverture Dp. 124 von Beethoven und die Claviervorträge des herrn hans von Bulow: Concert in Gdur von Beethoven und Capriccio (fur Clavier mit Orchesterbegleitung) von Liszt über Motive aus Beethovens "Antuen von Athen" (Mfcvt.) Der Ruf, den Herr von Bulow als Claviervirtnose genicht, berechtigt zu den höchsten Ausprüchen an ihn; diesen ift er aber diesmal, namentlich im Beethoven'schen Concert, weniger gerecht geworben, ale bei frilberen Gelegenheiten bier in Leipzig. Bir fanden sein Spiel im gegenwärtigen Falle nicht überall von jener unantastbaren Bollendung, die wir an ihm gewohnt sind und auch die ganze Anffassung nicht hervorstechend geistseich. Ob herr von Billow mit Unlust oder Indisposition zu fämpsen hatte, vermögen wir nicht zu entscheiden. Das Publicum nahm die immerhin bedeutenden Leistungen des Runftlere mit dem lebhafteften Beifall auf.

Stodbausen ift hier anwesend und wird im Gewaudhausconcert dieser Boche und durch seine Meisterleiftungen erfreuen.

<sup>\*</sup> Eine junge Sängerin am Theater zu Rostock, Frankein Natalie Banisch, Schülerin des rühmlichst bekannten Gefanglehrers Prof. Böhme in Göln, hat
durch ihre sympathisch schöne Stimme und vortreffliche Schule in kurzer Zeit sich so große Unerkennung erworben, daß ihr von mehreren bedeutenden Hoftheatern, wie Drosden, Braunschweig 2c. die glänzendsten Engagementsanträge geworden sind. Sie wird bei letzgenannter Bühne demnächst an die Stelle von Frankein Prause treten, welche nach Prag abgeht.

<sup>\*</sup> Molique und feine Tochter ließen fich am 21. Febr. in einem Concert im Theater ju Frankfurt a. M. hören.

# Dan ichreibt une aus Bien:

Frau Deet vom Theater in Mannbeim trat in ibrer erften Gastrolle am Goseperustheater als Agathe im "Freischus" auf. Ihr Ersolg war jedoch tein vollständiger. Der Klang ihrer Stimme ist wohl angeuebm, Erscheinung und Spiel gewinnend; ce fehlt ihrem Gesang aber noch die vollendete Durchbildung, die allein dem Zubörer einen unverstummerten Genuß gewöhrt. Wenn der Sängerin einzelnes sehr gut gelang, so schlug ihr anderes wieder sehl. So viel steht einstweilen fest, daß Kran Deet noch eine Anfängerin ift, daß sie aber in Stimme und dramatischen Gaben das Zeug besitzt, aus dem eine gute Sängerin werden kann.

- begrennen und mit dem Streich-Detett von Mendelssohn sosort einen wahrbaft stürmischen Applans errungen. Es scheint fait, als ob sich bier eine Art von Demonstration des Bublicums gezeigt batte gegen die Stimmen, welche jest so bäufig Mendelssohn mit Stumpf und Stiel in's alte Eisen werfen, oder ibn neben dem bis zu den Welkeu erhosbenen Robert Schumann als einen Pogmäen zeigen möckten. Die auf Mendelssohns Octett solgende Sonate in Dmoll von E. M. von Weber wurde von herrn Dachs nicht mit der ibm sonst eigenen Glätte vorgetragen. herr Dachs icheint die obnehin undankbare Ausgabe etwas leicht genommen zu haben. Ganz vortrestlich wurde dagegen Beethovens sichen-Quartett gespielt. Der so bäusig mischrauchte Ausbruck "meisterhaft" dürste binsschilch des Jusammenwirkens der vier Könstler bier einmal ganz an seinem Plape sein. Der neu angewordene Visoloncellist berr Könstler üch babet als ein tüchtiger Musiter und als würdig, in unserm Quartett den Vierten im Bunde zu bilben.
- Die Soireen, welche Fran Clara Schumann im Saale jum römisichen Raiser veranstaltet, erfreuen fich bei allen Minklereunden, sowie die Künstlerin selbst, einer großen Bellebtheit. Wenn man die vielen Genüsse, welche Fran Schumann uns schon in-dem ablausenden Winter verschaffte, überblickt, so regt sich unwillsübrlich der Bunsch, daß sie dauernd ihren Anseuthalt in Wien nehmen möge. Mas sie in der ersten ibrer Solren drachte, waren wieder goldene Früchte in silberner Schale. Die Klardeit und Kraft, mit der sie besonders Beethoven'sche Clavier-Compositionen wiedergiebt, bat ein ganz besonderes Interesse sint Denzenigen, welcher sich viel mit Beethovene Clavierschen beschäftigt bat. Sie weiß alles zur Weltung zu bringen ohne jene spreirte Bertbeising von Licht und Schatten im Bertrag, die so leicht in Charlatanerie ausartet. Diese Wischmäßigkeit im scharen Wechsel, diese Abgeklärte in ihrem Bertrag, das selbst schwer Berthändliches sosret der Rastlichkeit näber rück, diese Auhe mit Kraft gevaart bilden einen Berein von Eigenschaften, der die Erfelge der Fran Schumaum sehr einsach erklärt.
- Der manbernbe Biolin-Birtuofe Mifchta Saufer, ber bereits ben ganzen Erbball umgeigt bat und Rothbante und Reger mit seinem Bogen entzudte, will nun auch ben Biener Welgbauten ober wie Cooper fagt: ben blaffen Gefichtern im Cartstheater in einem Cyclus von Concerten etwas vorspielen.
- Wein neues Ballet von herrn Borri "Die verlorene Wette" tanchte an dem bereits ftart duntelnden himmel des Hoftbeaters auf. Wenn man im Allgemeinen die Ballets unter die beiden Rubriken "getanzter Alödfinn" und "getanzte Langeweile" rangiren kann, so sind wir bei der "verlorenen Wette" in einem Ditemma, da es für beide Aubriken die wohlbegründetsten Ansprüche erheben darf. Herr Borri leidet an einer bedenklichen Dürre der Phantasie, und selbst die bühichenen Gesichter im Corps de ballet, die brillantesten Augen, die schlankten Taillen und die zierlichten Beine vermögen, dem Juschauer gegenster, nicht obige Bahrbeit umzukosen. Bon einer handlung ist leine Spur; alles läuft auf Otvertissement binaus ein Wort, das auf solche Sachen angewendet, eine ganze Belt von Trevie in sich birgt. Die Musik aus verschiedenen Meistern ist ebenso grenzenios langweilig, wie das Sujet. Der Compilator wuste nicht einmal ein paar gute Tanz-Routhuen, wir wollen nicht sagen zu er sinden, sondern nur zu sinden. Ueberhaupt scheint die gute Tanzunust, die unter Strauß und Lamer ibren Schraußischen Erstalt hatte, jeht sich bereits im vollständigen Berfall zu besinden. Die Straußischen Epigonen bringen wohl sogenannte Jusunstswalzer tertig, diese zeichnen sich aber dadurch aus, das sie weder Relodie noch Röhrbmus baben, das ihnen also die Sautmersmale der Tanzmusst vollständig sehlen. Gine solche Wahrnehmung past indes ganz zu den süberall umgeben.
- ben werben, ba burch bie directe Berwaltung beffelben bas Budget gu febr belaftet wirb.

- \* Rubinstein kommt nächstens nach Wien, um dort sein Oratorium "das verstorene Paradies" zur Aufführung zu bringen; er geht dann zur Saifon nach London.
- \* Herr Leovold von Mener hat in Berlin sein erstes Concert gegeben und bereits ein zweites angesündigt. Die Versammlung nahm wie Kossal in der "Montags-Post" berichtet — die Leistungen des Spielers sehr wohlwossend auf und sohnte die gebotene glänzende, aber leichtfertige Unterhaltung mit-rauschendem Beisall. Es war das erste und zweite Aufgebot der Berliner Concertwehr anwesend, von der bezahlenden Linke bemerkten wir nur einige Verspreugte.
- \* Berlin. Herr von Bülow wird am 27. Febr. im Saale der Singacademie noch ein Orchesterconcert geben. Herrn Woltersdorf, dem Director des Theaters in Königsberg und der Kroll'schen Bühne in Berlin, ist jest die Concession zur Errichtung eines neuen Theaters in Berlin definitiv ertheilt worden. Im Opernhause soll im nächssten Monat "Die Braut des Flußgottes" von Conradi zur Anführung kommen.
- \* Caffel. Die intereffantesten Broductionen des am 11. Febr. flatigehabten vierten Abonnementconcertes waren die des herrn Alexander Dreufchoff, ber fich mit vollem Rechte eines großen Anfes als Bianist in der musikalischen Belt erfreut. Wir hörten von ihm mehrere brillante Stude eigener Composition, ein Nocturue von Chopin, Mendelssohns Pianoforteconcert in Gmoll und eine Fuge desselben Meisters. Bet bem Bortrag eines jeden dieser Werke zeigte der Künftler seine längst anerkannte, eminente Technik, wie auch geschnackvollen Ansdruck sowohl in den kräftigsten, als in den zartesten Neben stannenswerther Mauldität tritt bei ber Ausführung der brillanteften und fcmieriaften Bassagen überall die größte Markeit hervor, verbunden mit einer Sauberkeit und Roblesse des Anschlags, die vorzugsweise im Piano dem Ohr einen unausspreche Uchen Reiz gewährt, und bei dem Tongehalt und Rlangschwung, den der Birtuos felbst ben bewegteren gesangähnlichen Stellen zu geben vermag, den Gedanken an den Mecha-nismus des Tasteninstrumentes dem Hörer gänzlich entschwinden läßt. (Gerr Dreuschwei hatte zur Ansssührung seiner Concertstücke einen Flügel aus der rühmlichst bekaunten Fabrik von Nittmüller in Göttingen gewählt, der sich als tressich erwies.) Berdiente Anerkennung erhielt auch Herr Concertmeister Schöler für die sehr dankenswerthe Ausführung bes bor langerer Belt ichon einmal von ihm und herrn Biech zu Gehor gebrachten Biolinconcertes mit obligater harfe von Bienztemps, einer brillanten und effectvollen Composition, die bei viel finnlich Meizendem auch Geistreiches und Gefchmackvolles enthält. Gingelne Sage berfelben haben indeg etwas Auffallendes, indem fie, ihrem Charafter nach, als Tonbilder zu dramatischen Scenen gelten konnten, und zwar um so mehr, da sie stark gegen einander contrastiren und in der Form nichts Geschlossenes haben, sogar zum Theil mehr in einer zufälligen Aufeinandersolge, als in einem nothwendigen Zusammenhange erscheinen. Das Ganze ist, abgesehen von nicht geringen Schwierigkeiten, danktar sür die Aussichung. Die Herren Schöler (Vio-line) und Ziech (Harfe) entledigten sich ihrer Aufgabe auf ehrenvolle Weise. Meinhelt und Festigkeit des Tones, wie anch Lebhaftigkeit des Ausdrucks traten in dem Spiele des Ersteren, Sanberkeit und Verlicktesseinen als besonders schähen Eigenschaften hervor. Die Aussührung der Gesangtücke blieb diesmal zum Theil hinter unsern Erwartungen zuruck. Vielleicht war Indisposition der Sanger daran Schuld. Das Duett "Schones Mädchen" aus Spohrs "Jessonda" sangen Fraulein Erhart und herr Erber nicht mit dem Grad von Lebhaftigkeit und Wärme der Empfindung, die wir der schönen Composition gewäuscht hatten. Das erfte der beiden von Herrn Erber außerdem noch gefungenen Lieder "Ungebuld" von Franz Schubert, war im Tempo ein wenig fibereilt; bas zweite, ein ungarisches Bolkslied, paste wegen seines zu trivialen Inhalts ganz und gar nicht in ben Rahmen biefes Concertes, deffen erfter Theil mit Mendelssohns Ouverture ,, Meeresstille und gludliche Kabrt" eröffnet und dessen zweiter Theil durch Gabe's dritte Sinsonie in Amoll ausgefüllt wurde. Wie Bortreffliches beide Werke entsbalten, braucht hier nicht erft gesagt zu werden; sie wurden und in bester Ausführung geboten.
- \* Movitäten der letten Woche: Quartett für vier Biolinen von J. Dont, Op. 42. Marcia religiosa pour Violon avec Accompagnement de Piano par A. Bazzini, Op. 34, No. I. Capriccio pour Piano par Jules Schulhoff, Op. 47. Frühlingkahnung, Ionbild für Pianoforte von J. J. Abert. Op. 26. Des Seemanns Braut, Concert-Arie von D. Prechtler, componirt für Sopran von Joshannes Hager, Op. 37. Partitur und Clavierauszug.

Im Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

> Lehrbuch der Juge. Anleitung zur Komposition derselben

und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmungen und in dem Canon zunächst

für den Gebrauch am Confernatorium der Aufik zu Leipzig bearbeitet von

## Ernst Friedr. Richter.

gr. 8. geh. 1 Thir.

Theoretisch-praktische Modulation-Schule.

Die Accordiolge in den verschiedenen Stellungen, Uebergängen und Ausweichungen

nach leichter Methode dum Selbstunterricht für Musikschüler

dargestellt von Heinrich Wohlfahrt.

1/2 Thir. 8. geh.

Leipzig, im Februar 1859. Breitkopf & Härtel.

Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Bertini, M., Exercices en Arpêges p. Pfie. (Tirés de la Méthode.) 45 kr.
Borus, M., Sonv. dram. Collect. de Duos p. Pfie. et Flûte (d'après de Beriot.)
Liv. 4. Don Juan. 4 fl. 12 kr. Liv. 5. L'Elisire d'amore. 4 fl. 12 kr. Liv. 6.
Norma. 4 fl. 12 kr. Liv. 7. Beatr. di Tenda. 4 fl. 45 kr. Liv. 8. Sémiramide. 4 fl. 12 kr. Liv. 9. Les Puritains. 4 fl. 45 kr. Liv. 10. La Sonambula. 4 fl. 48 kr. Liv. 11. Opéra sans paroles. 4 fl. 12 kr. Liv. 12. Obéron. 8 fl. 12 kr. ron, 3 A. 1<u>2</u> kr.

Elsenhauer, Th., Op. 10. Au bord de la mer. 2 Mélodies, p. PRe. 54 kr. Franchemme, R., et Seligmann, Souv. dram. Coll. de Duos p. PRe. et Velle. (d'après de Beriot.) Liv. 4. Don Juan. Liv. 5. L'Elisire. Liv. 6. Norma, à 4 fl. 12 kr.

Gehwend, M. R., Op. 27. Erinnerung an Arenenberg. Walzer f. Pfte. 54kr. Maydu, J., La Roxolane, Air varié p. Pfte. Nouv. Edit. 27 kr. Marpurg, F., Op. 3. 5 Gesänge f. Mezzo-Sopr. mit Pfte. 1 fl. 30 kr. Mercier, Ch., Concert sur l'ean, Barcarolle p. Pfte. 1 fl. Mozart, W. A., Lieder m. Pfte. Neue Ausgabe. No. 3. Phillis an das Clavier. 28 kg.

Mercart, W. ... Mozart, W. ...

Opern, Im Clavier-Auszuge. Neue Ausgabe. No. 4. Titus. 2 fl. 42 kr. Schimak, Br., Op. 12. Mahrchen am Spinnrade. Charact, Etude f. Pfte. 54 kr.

Schindelmeisser, L., 6 gelati, Lieder f. Alt m. Pfte. 1 fl. 12 kr.
Volkstieder. Die Auserwählte, "Mädle ruck." Die Untreue, "In einem kühlen Grande." Die Loreley, "Ich weiss nicht." Die blauen Augen und der russ. Dreispann. Mit Pfte. od. Guit. à 18 kr.

Wehmer, W., Bienen, Gedicht von Dingelstedt. Die Braut an d. Myrthe. Brate Liebe, Für 1 St. m. Pfie, a 27 kr.

## Neue Musikalien

im Verlage von

# J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

öhler, I., Op. 64. Salon-Walzer für Pianoforte ohne Octavenspannung für angehende Spieler zum Vorspieldebut. 121 Ngr.

Op. 71. Drei Tanz-Rondinos, Leichte instructive Clavierstücke ohne Octavenspannung. 17½ Ngr.

Op. 74. Durch den Wald. Concertied für Tenor und Pianoforte. 12½ Ngr.

Op. 75. Nacht am Meere. Concertied für Bariton oder tiefen Tenor und Pianoforte. 121 Ngr.

Koettlitz, A., Op. 12. Mignons Lied aus Goethe's Wilhelm Meister, für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Kiindig, F., Vier religiöse Lieder mit leichter Pianofortebegleitung. 12½ Ngr.

Krausse, Th., Op. 75 und Op. 76. Zwei instructive Sonaten für das Pianoforte. No. 1. 22½ Ngr. No. 2. 27½ Ngr.

Trutschel, A. jun., Op. 18. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Zur Berichtigung.

Indem wir folgenden Passus einer Königsberger Correspondenz in den Leipziger Signalen No. 8" über Herrn Door und seine Leistungen in den hiesigen Concerten zur allgemeinen Kenntniss bringen:

"Herr Door ist kein grosser Virtuos und kein genialer Geist, aber

er leistet in seinem begrenzten Bereiche sehr Schönes," können wir nicht umhin, unser lebhaftes Bedauern auszusprechen, dass einzelne Persönlichkeiten dem Rufe des Herrn Door, dieses vielseitigen und in allen Branchen der Composition gleich trefflichen Künstlers, in auswärtigen, viel gelesenen Rlättern in dieser negativ gehaltenen und theilweise unwahren Weise zu nahe treten. Wir sagen vielmehr Herrn Door hiermit nochmals unsern wärmsten Door für den Granges den er ellesmein durch die Auswahl und trefflichen warmsten Dank für den Genuss, den er allgemein durch die Auswahl und treffliche, wahrhast musikalische Ausführung der verschiedenartigsten Compositionen bereitet hat, und heben als solche namentlich hervor:

Trio's von Haydn in c und g, Polonaise und Trauermarsch von Chopin, Dinoil-Sonate von Beethoven, Emoll-Sonate von Gade, Quintett von Schumann, Adur-Sonate von Mozart mit Violine,

Viertes Concert von Beethoven in g, die in ihrer Zusammenstellung und Reproduction wahrlich keinen "begrenzten Bereich" bilden.

In diesem Gefühle der Dankbarkeit, der Würdigung des wahrhaft Guten und der Absicht, etwaigen Nachtheilen, die dem Künstler durch obiges Raisonnement entstehen könnten, vorzubeugen, haben wir diese Berichtigung für nothwendig gehalten und dieselbe in gleicher Weise an die auswärtigen betreffenden Blatter gesendet. Konigsberg, im Februar 1859.

Der Vorstand und Musikdirector der philharmonischen Besellschaft.

v. Adelson. Tribunals-Referendarius. kaiserl, russischer Staatsrath Pabst, Haak.

Bigork, Bürgermeister. Schleyer. Musiklehrer.

Assessor. königl. Musikdirector. Schroeter,

Geheimer Commerzienrath.

Tag, Musikalienhändler.

Verlag non Bartholf Senff in Cripzig.

Drud von Friebrich Unbed in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Iahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankriter Jusendung durch die Boft unter Kreuzband 3 Thir. Insertionoges bubren für die Betitzelle ober deren Ranm 2 Reugrofchen. Alle Buch- und Munikaliens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Mufikalische Buftanbe in Mem: york.

Bon Theodor hagen.

Maria (Piccolomini) geht und - öfter tehrt fie wieder. Schon zweintal ift's geicheben, und wird jum britten Dale nicht - ausbleiben. Wer wollte langnen, bag unfere mobernen Sangerinnen Die Endlichkeit ber Erscheinung ju nichte machen? Go lange ce noch in ihrem Innern tont, find fie auf ber bretternen Belt unendlich. Rur jo tann man fich ertlaren, daß fo manche ftimmlofe Primadonna eine fo rubrende und fo ausnahmsweise Treue ihrem Berufe mahrte. Gie bort fich felbft, und fann nicht begreifen, daß Andere fle nicht boren tonnen ober wollen. Die Griff nimmt nun icon feit Jahr und Ang Abschied, die Lagrange that's bei uns mabrend zweier Jahre, und als endlich auch für fie die Scheidestunde folug, ließ fie fie mindeftens ein Dupend Dal repetiren. Die Gagganiga wollte icon por achtzehn Monaten fort, aber "Scheiben thut web." Die Piccolomini fubit es auch, jumal ba es nicht bios in ihrem Innern, fondern auch in ibrer Borfe tont. Diefer Doppeiflang foll etwas Unwiderftebliches baben. Rein 3weifel, daß diefes merkwürdige, ftets fiberrafchende, neue und anziehende gand, welches man Amerita nennt, unfern modernen Theatergroßen Die innigfte Sompathie einflogt. Gelbft Rola Monteg, die in diefem Augenblide barüber ichimpft, wird nicht umbin tonnen, ibm Belegentlich ein fill vergnugtes Lachein ber Dantbarteit ju weihen, jumal wenn fie bebentt, daß fie ihm boch fo manche fcone Stunde verdantt. Ich, Gie follten nur boren, wie unvergeflich biefes Amerita unfern holben Primadonnen ift - fo lange fie noch barin fint! Bie fle ichwelgen im Benuffe ber verschiedenen und verschiedenartigen Breiheiten, welche biefes Land gemabrt. "Ihr feib ju gutig gegen mich, mehr als ich verdiene, mein Berg ift voll von Danfbarfeit!" fprach die gottliche Maria, ale fie jum erften Male Abschied nahm. Sie fagte es englisch, ach! fo englisch, dag die alten berren durchaus nicht die taufend Dollars berenten, welche ihnen das der Prinzeffin geschenfte Armband gefostet hatte. Das zweite Mal fagte fie natürlich gar nichts, aber bas britte Mal wird fie in dankbarer Erinnerung an den Cindruck ihrer erften Rede, diefelbe im Italienischen wiederholen, was ohne Bweifel als eine durchans nene und geistreiche Bes thatigung des Genies diefer Italienerin, bei unfern habitude denfelben oder doch einen ähnlichen Erfolg wie früher hervorrufen wird. - Jest ift fie im Suden und zwar, wie immer, im Schoofe ihrer Familie. Früher liegen die Birtuofen ihre Familien zu Saufe, Weil früher ber Director blos ben Rünftler, aber jest nehmen fie fie mit. Barum? bentzutage die Runfler familie zu engagiren hat. Go haben wir denn fleben Biccolo. mini's in diefem Lande , alle der liebevollen Sorgfalt unfere Milmann überlaffen. fleidet fie, er füttert fie und er bezahlt fie (4000 Dollars monatlid). Wir haben in diesem lieben Arcife einen altlichen Biccolomini und ein Biccolominchen. Alle haben nas türlich großes schauspielerisches Talent. Db dies in directer Einie von ihrem Borahn May tommt, ift schwer zu sagen. So viel ift ficher, das Comodienspiel ift in der Familie nicht ausgestorben.

Aber der Erfolg ift nicht immer gleich. Maria scheint z. B. dem Siden wenig zu behagen. In Baltimore, Washington und Richmond war der Empfang äußerst kühl. Dahingegen machte ein junger Violinspieler, von dem die Fama bis jeht noch sehr wenig zu erzählen wußte, einen sehr günstigen Eindruck und trug den größten Erfolg davon. Man nennt ihn in den Blättern und in den Concerten den held des Abends. Dieset junge Violinspieler ist kein anderer, als Bruno Wollenhaupt, der Bruder unseres Pianissten und Componisten, welcher schon hier im philharmonischen Concerte einen bedeutenden Ersolg errang, der aber in dem fashionablen Süden anscheinend noch stärkere Sympathien zu erwecken gewußt hat.

Babrend Mumann mit feinem Lager bem Beften und Guben schwere Contributios nen auferlegt und das Land im eigentlichen Sinne des Wortes für langere Beit abzehrt, bleibt bie Mufe babeim in der Metropole und läßt ce fich recht fauer werden. ben wir zuerft die herren Dason und Thomas, welche der alten Dame unverbrachliche Ihre Matinec's bringen viel Schumann, Beethoven, etwas Treue gefchworen haben. Schubert und Rubinftein, und felbft ein wenig Berliog (beffen Romange fur Bioline). Er frielt vortrefflich, mit einem geläuterten Be-Majon bat fich febr fcon entwidelt. fdmad, und liefert wieder den Beweis, welch' einen wohlthatigen Ginflug Diefes Land auf alle wirklichen Talente ausnbt. - Carl Bergmann giebt feine Concerte Sonntage gur Bermunderung einzelner Amerikaner und gur Freude mehrerer Deutschen und Weits burger. Seine Programme find großentheils zu Bunften moderner Mufit verfaßt. liog' Mufe ift febr oft gebort, auch Schumann wird Rechnung getragen. ift Bagner in feinen Duverturen und Choren aus Tannhaufer, Lohengrin und Rienzi fehr oft vertreten. Rubinsteins "Decan-Sinsonle" wurde im vorletten Concerte aufgeführt. Ras falero meinte, es ware schwer zu sagen, was sich der Componist dabei gedacht habe. Biele leicht, daß ihm beim Componiren die Worte der bekannten Weber'schen Arie "Decan, du Ungeheuer!" vorgeschwebt haben. — Gestern Abend murden denn auch jum erften Male in Amerika die Liszt'ichen "Preludes" gefvielt. Es schneite (natürlich in den Strafen) wie es nur in New-Dorf und Leipzig fchneien fann. Tropdem hatte fich eine ziemliche Schaar Gläubiger und Reugieriger, unter diefen einige befannte ameritanifche, mufitage lifde Familien, eingefunden, um das Wert ju horen. Die gefällige, flare und geift reiche Composition fand eine fehr gunftige Aufnahme, die fich am Schluffe bis zum Daonpo-Aufe fleigerte. Diefes Mefultat hat durchaus nichts Heberrafchendes, da die habitués biefer Concerte mit einem folden Werke von vornherein icon einigermaßen verstraut fein mußten.

Der philharmonischen Concerte giebt es in diesem Winter funf. Die Proben find, wie immer, diffentlich, jur besonderen Genugthuung der verschiedenen Afvirantinnen auf die Chewarde. Bas bier besonders probirt wird, find Bariationen über das alte Thema, welches Adam und Eva zuerst in die Welt gebracht haben sollen.

Cincinnati wird sein großes Opernhaus in diesem Monat eröffnen. Es schließt fich ben großartigen Gebanden abnlicher Tendenz von New. Yort, Bofton und Philadelphia an. Die vereinigten Staaten haben bemgufolge schon in diesem Angenblicke mehr und großere und prachtvollere Opernhäuser, als bas Mutterland England.

## Siebzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerflag ben 24. Februar 1859.

Erfter Theil: Sinfonie (Dio. 4, Dmoll) Intreduction, Allegro, Romange, Scherzo und Sinale in einem Sate von Robert Schumann. — Arie aus ber Oper "Astinie", von ib. & Sandel, gefungen von Heren Inline Stockhaufen. — Scenen aus Gethe's "Kauft" terfter Theil), componirt von Robert Schumann. Nachgelaffenes Wert. Jum ersten Male. Die Soli gefungen von Frantein Iba Dannemann, Frantein Hindel, Herrn 3. Stockhaufen und herrn Schmidt. — Iweiter Theil: Ouverture gur Oper "Fibelli" von L. van Peethoven. — Arie aus der Oper "La seto du village voisiass, von A. Boieldien, gefungen von herrn 3. Stockhaufen. — Concert für zwei Bianoforte von B. A. Mogart, vorgetragen von Frantein Louise Hausse und Frantein Jenny Hering. — Lieder von Franz Schubert mit Begleitung des Bianosorte, gefungen von Gerrn 3. Stockhausen; Um Feiers abend — Der Neugierige — Ungedulb.

Es ist immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man bas "De mortuis nil nisi bene" nicht befolgen tann und wenn man in die Lage gebracht wird, die Pietat gegen einen Dahingeschiedenen gur Steuer der Bahrheit und Heberzengung etwas in den hintergrund treten laffen su muffen. Referent ift burch bas Schumaun'iche Opus posthamum in Diefem Falle, und tann nicht anders, als gestehen, bag, wenn feine Berehrung gegen ben beimgegangenen Deifter burch viele andere feiner Productionen nicht gu festgegrundet mare, er durch biefe Faust-Scenen wohl darin mantend gemacht werden tonnte. Die Duverture fcon liegenns ftugen. Beiche Difformitat und Gewaltsamfeit ftarrt uns ba entgegen, und welche Rlang-Uniconheit verwundet unfer Chr! - Run tam Die Scene im Garten, b. b. ber Theil berfelben, weicher von der Stelle: "Du fannteft mich, o fleiner Engel wieder u. f. w." anhebt. Sier ift erfichtlich, wie mubfam ber Componist gegen Die eigentliche Uncomponirbarfeit ber gangen Scene antampft und wie er fich mit after Macht bestrebt, ben Boden einer fprischen Stimmung ju gewinnen, die in der gangen Scene, einige wenige Stellen ausgenommen, boch gar nicht vorhanden ift. Danches ift recht fcon declamirt und im Affect richtig getroffen; aber im Bangen bat man boch bas beutlichel Gefühl, daß die Dufit eigentlich bier gang überfluffig ift und die reigende Plaftit ber Scene nur unnothig verbaut und umbammert. Die mufitalifche Bebandlung ber Scenen: "Greichen vor bem Bilbe ber Mater dolorosa" und "Im Dom" (Greichen mit bem "bofen Beift") ift uns geradezu ungeniegbar vorgefommen.

Bir tommen nun gu herrn Stodbaufen, ber uns wieder in feiner gangen Sans Ber-Blorie erschienen ift. Dan weiß wirflich bei biefem vortrefflichen Ranftler nicht, was

man jumeift an ihm preifen foll; er ift eben barum fo ausgezeichnet, weil alle feine Gib genfchaften in bewundernswerthefter harmonie ju und mit einander ftehen. Die vollens detfte technische Durch- und Ausbildung paart fich mit einer allen Gattungen und Sthe len gerecht werdenden Ausdrucksfähigkeit, feine Fertigkeit ift eben fo bedeutend, wie der Gefchmad, mit bem er fie zur Berwendung bringt, und feine Birtuosität, fo blenbend fie auch ift, gewinnt doch nie die absolute Oberhand über den fühlenden, warmempfindenden Rünftler. Auch mußten wir nicht, welcher von feinen Leiftungen an biefem Abend wit den Borgug geben follen: fie maren eben alle gleich vortrefflich, und ber ernften Arte Sandels fowohl, wie der liebenswürdigen Bvieldien'ichen Cavatine und ben holdfeligen Schubert ichen Liedern wurde der Runftler je nach ihren Eigenthumlichfeiten gerecht. Rach allem Angeführten tattn es nicht Bunder nehmen, daß der Beifall, der herrn Stochaus fen gespendet wurde, ein ganz enormer war. — Die beiden clavierspielenden Damen, Fraulein hauffe und Fraulein Bering, executirten bas reizende Mozartiche Concert mit allen Borgügen fan gutem Busammenspiel, gefchmeidiger Fertigkeit und einsichtsvoller Berudfichtigung aller Intentionen Des Componiften; fie hatten fich demgemäß einer febr gunftigen Aufnahme von Seiten bes Bublicums ju erfreuen. Anerfennung verdienen auch Die eingelegten Cadengen, welche von herrn Brof. Moscheles verfertigt maren. - Die Schus mann'iche Sinfonie und die Fidelio-Duverture gelangten zu einer Biebergabe, wie man fie nicht beffer munichen tann.

### Drei Gefange

für vier Männerstimmen componirt und dem Männergesangverein in Wien aus inniger Berchrung gewidmet

von

#### Beinr, Marfdner.

DD. 183.

Pr. compl. 1 Thir. 15 Ngr. Stimmen apart 1 Thir. Stimmen einzeln à 74 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Marschners noble Natur verlängnet sich selbst in Unterhaltungscompositionen nicht; er beweist aufs Neue, durch obige Männergefänge, daß man in jedem Genre etwas in seiner Art Edles bieten kann. Wie viel Uebles der Männergefang im Geschmackbereiche anstistet, ist oft genug mit vollem Recht beklagt; man kam sogar zu der Verirrung, das Unterhaltungsgenre in der Männergesangliteratur überhanpt ganz verbannen zu wollen. Eine Unmöglichkeit! man könnte ebenso die Pappeln oder das Gras abschaffen: denn jes des Genre ist gut; — ein "langweiliges" aber existirt nicht, es sind darunter nur langweilige Einzelstücke, innerhalb eines (an sich wohlberechtigten) Genres, zu verstehen.

So bleibt also nur zu munichen, daß außer dem Unterhaltenden auch rein Kunstlerisches, Ernstes für den Männergefang geschaffen werde, daß aber Jenes von guter Art sei.

Marschners Op. 183 fei uns darum willfommen, es verhalt sich zu dem gewöhnliden Männergesange, wie die gute Gesellschaft zur schlechten, wie zu der groben Proles tarierfauft bie gebilbete hand von geiftiger Phyfiognomie, ober wie guter Bein gu fchleche tem Bier.

Der gange Empfindungeton diefer Mannergefange ift von garterer Natur, besonders im erften Stude "Leng und Liebe":

D Liebesfegen allüberall! Auf allen Wegen bes Fruhlings Schall ic.

Die Stimmen find im fanft-melodischen Bellenschlage gehalten und fein unbisereter Effect fibrt bas liebliche Gange.

Merliebft wirtt Ro. 2. "Luftige Leute":

Mir herren Stubenten find luftige Leut', Stubiren probiren mas Geelen erfreut ac.

Bas aber ift's, das fie findiren und probiren? Der rofige Mund, der gefüllte Potal.

Die Schäfer! Die Musit ift reizend natürlich, mit nettem Accent ausgestattet, uns mittelbar ansveckend.

Ro. 3, "Madel, mein Dabel";

ift nach der Art von Ro. 1. Ge beginnt:

Blidft Du mich an mit ben Aeuglein fo flar, Wirb mir fo feltsam wie nimmer mir war x.

So nehme man benn bas angenehme Bert jur hand, es tommt gur rechten Beit für bie bevorftebenden Sangerfefte und wird gewiß Glidd machen.

## Lieber: Cpclus

für eine tiefere Stimme mit Pianofortebegleitung

**50**11

3. Bbie.

Dp. 34. Beft 1-IV.

Berlag von Frit Schuberth in Samburg.

Wir können diese Lieder mit gutem Gewissen als angenehme hausmust der bessern Art empsehlen. Der Componist empsindet edel und wahr, seine Ausdrucksweise ist einssach, ein Umstand, der wohl mit einem nur engen kunstlerischen Geistesbereiche zusammenhängt; jedoch dürste dieser sich noch erweitern, wenn sich der Componist überhaupt noch freier gabe — es scheint, er könne noch wirksamere, originalere Musik schaffen, wenn er es nur wagen möchte. Sollte sich das bethätigen, so wurde die Gesangsweit nur das durch gewinnen: denn der Geist dieses Lieder-Cyclus ist ein so sinniger und der trefflichen Büge darin sind so viele, daß man zu guten ferneren Erwartungen berechtigt ist.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das diesjährige Concert zum Besten des hiefigen Orchester-Penfions. fonds hat Montag den 28. Febr. im Saale des Gewandhauses stattgesunden. Die Hauptsmitwirkenden waren Krau von Bock (Schröder-Devrient) und hern Alexander Dreysschock, und bei der Spannung, mit der namentlich hier das Wiederaustreten der ersteren Dame erwartet wurde, ist es natürlich, daß der Saal wohlgesüllt war und somit dem Orchester ein beträchtlicher Juwachs zu seinem Pensionssonds erwuchs. In Bezug auf das Psychische sind die Jahre an Fran von Bock spursos vorüber gegangen; immer und singt sie mit der Frische der Empsindung, mit dem Fener und der Begeisterung, die sie in früsheren Zeiten auszeichneten, und immer noch versteht sie durch die Gewalt ihres Ausdrucks und die verschetzen zu der Frische der Empsindung und Nereinigung von Mart und Tan die Kerzen zu und die wunderbare Durchdringung und Bereinigung von Wort und Ion die Bergen gu erobern. Sie gab nur Lieder und glauben wir bestimmt, daß sie wohlthun werde, inners halb der Grenzen des Liedgesauges bei sernerem Auftreten sich zu verhalten, wenn sie eines Ersolges sicher sein will, der nicht blos auf Rechnung ihres berühmten Namens zu sehen ist. Innerhalb der erwähnten Grenzen reicht das Physische (das Stimmaterial) der Künstlerin noch sehr gut aus; sür den Operngesang dürste man an die Mittel and dere Ansprüche zu erheben berechtigt sein, und hier möchte auch Frau von Bock selbst nicht auf ein absolut gutes Gelingen schwören können. Die Lieder, welche sie hören ließ, waren: Seit ich ihn geseh'n" und Er der Herstlichte von Allen" aus Frauentlesse. waren: "Seit ich ihn geseh'n" und "Er, der Herrlichste von Allen" aus "Frauenstebe und Leben" von Schumann, "Ich große nicht" und "Frühlingsnacht" von demselben Comsponisten, "Ihr Bild," "der Doppelgänger" und "die Post" von Schubert, endlich "Beswunderung," schottisches Led von Weber. Der Beisal, den Frau von Bock erhielt, war wunderung," schottisches Lied von Weber. Der Befondern nöthigte er sie zur Wiederholung des Liedes "Ich große nicht" und zur Zugabe noch eines Liedes, das in einer ihrer von jeher berühmtesten Leistung bestand — dem Schubert'schen "Erstönig." — Herr Capells meister Dreusschoof entsaltete den ganzen Prunt und Schimmer seiner Virtnosität in solsgenden brillanten Stilcen seiner eigenen Composition: "Marche triomphale" (Hommage à Vienne), Concertstück mit Orchester, "Noturno," "Toccato" und "Invitation à la Polka." Dem Hervorrus nach dem letztern Stücke gab er durch noch ein Stück seiner Composition — ein "Spinnerlied" — Folge. — Das Orchester ließ hören: das von Inachim sür Orchester eingerichtete Schuhert sche vierhändige Claniers Dus in Colum von Joachim für Orchefter eingerichtete Schubert'sche vierhändige Clavier-Duo in Cdur und die Onverture zur "Jungfran von Orlcans" von Moscheles. Das erstere Stück verdient vor allen Dingen den Borwurf, daß es, seinen Juhalt in Betracht gezogen, zu breit ausgesponnen ist; in knapperer Form würden sich die nicht bedeutenden, aber mitsunter recht frischen Gedanken weit bester ausnehmen. Als Ganzes detrachtet, sind der erfte Sag und bas Scherzo bie beften Theile; der lette Sat leibet eben am meiften burch jene Breitspurigkeit, und das Andante ift mehr als alles Andere schwach und unbeden-tend. Dem Orchester-Arrangement ist durchweg Anerkennendes nachzusagen und Joachim bat fich als die Justrumentalfrafte fennend und wirfungsvoll mischend bewiesen. Die Duverture von Moscheles hat guten nufikalischen Fonds und bietet namentlich in der Ginleitung feine Buge.

Im Theater hat man Donizetti's "Don Pasquale" zum ersten Mal zur Auffüherung gebracht, was zur Zeit der Geburt dieser Oper vor vielen Jahren glücklicherweise vergessen-worden war. Das in Tanzmusik gesehte Sujet nimmt sich in deutscher Be-handlung etwas wunderlich aus. Gegeben wurde die Oper nach Kräften, den bummen Tensel Don Pasquale sang herr Lück, herr Aron den Cruesto, herr Bertram den Docstor, Fräulein von Ehrenberg die Rorina; die beiden setztgenannten leisteten Borzugilsches, namentlich brachte Fräulein von Ehrenberg ihre pikante Partie zu anmuthiger Wirskung und darf sich schmeicheln, das Interesse an der Oper aufrecht erhalten zu haben.

Oper im Monat Februar. 2. Febr. Jampa, von herold. — 6. Febr. Der Prophet, von Meyerbeer (Johann von Lepden, herr Young als Gastrolle.) — 9. Febr. Joshann von Paris, von Boieldien (Johann von Paris, herr Young als Gastrolle.) — 12. und 15. Febr. Giralda, von Adam. — 26. Febr. Don Pasquale, von Donizetti. Im Ganzen 5 Opern in 6 Aufsührungen.

Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 26. Febr. Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Ich schan empor," von Romberg.—"Du bist's, dem Ruhm," von Handn. Am 27. Febr. früh halb 9 Uhr: Hunne von Cherubini.

Musikalische Abendunterhaltung bes Conservatoriums für Musik, Freitag den 25. Febr.: Quartett für Pianoforte, Bioline, Biola und Bioloncello von Rob. Schumann, Dp. 47. Exdur. — Sonate concertante für Pianoforte und Flote von Ign. Woscheles, Dv. 79. Gdur. — Lieder am Pianoforte von Nob. Schumann, gesunsten von Frau von Bod (Schröder-Devrient.) — Concert pathétique für das Pianoforte von Ign. Moscheles, Dv. 93. Cmoll, erner Sab. — Lieder am Pianoforte von Franz Schubert und Rob. Schumann, gesungen von Frau von Bod.

Siebentes Concert bes Munifvereins "Guterpe" am 1. Marg: Unverture gu "Gyment" von Beethoven. Scene und Arie von Rigbini, gefungen von Fraulein Ausufte Roch. Concert für Biellne No. 7 von Spobr, vorgetragen von herrn A. hilf. Lieber am Pianoforte, gefungen von Fraulein Roch. Danse des sorcières für Bioline von Paganini, vorgetragen von herrn hilf. Sinfonie No. 4 in Adur von Mendelesobn.

Derr Bogner, ein früheres Mitglied des biefigen Theaters, wird am nachften Sonntag mit Krau Schrober-Devrient eine mufitalische Matinet im Saale bes Gewands banfes veranstalten.

- Der lin. Im Opernhause gastirte berr Bes als Bolfram im "Tannbäuler;" bie Stimme dieses Sangers verbindet mit einem stattlichen Umfang viel Kraft und Allle und wurde eine sorgfältige Gultur reichlich lohnen. Obgleich ihrem Gbaracter nach ein Bas, hat sie dech noch in den böchien Baritonregionen wohldesenigten Grundbests aufstweisen. In technischer wie in gestiger Beziehung sehlt indessen Gerrn Res die jest die rechte Gerrschaft über seine Mittel. Wiederbolungen des "Lebengrin", von dem bis jest drei Aufssührungen stattsanden, sind für die nächte Zeit nicht zu erwarten, da Fraulein Wippern (Essa wegen Todessall in ihrer Ramitle beurlaubt worden ist. Die Concerte der beiden schwestern Ferni bei Kroll baben die jest nur ein spärliches Rublicum angezogen, das aber die Leifungen der Lamen um so enthusiastischer aufnahm.
- Berlin, in welchem Liszt's Abcale" wieder aufgeführt wurden und zwar bei versonlicher Amvesenhelt des Componisten und unter seiner Direction. Man zischte beute nicht, sousdern rief den Componisten zweimal bervor. Soust kam in diesem Concert zur Anfildsrung ein Orchesterstift in Coverturenvrm von S. v. Bulow; die Kaust-Cuveriure von R. Wagner; Carnoval romain, Cuverture von Bertioz; Carnoval romain, Cuverture von Bertioz; Gaviersantasse von Schubert Op. 15 mit Orchester bearbeitet von Liezt; Carnicclo thr Piano und Crcbester von Liezt; Lieder von Schubert und Liezt, gesungen von Kräulein Emilie Genast aus Weimar. Bissow's Orchesterstild "sumphonischer Prolog" zu Boron's "Kain" ist verminderter Liezt.
- In findet am 4. März ftatt, es wird eröffnet mit einer "Onverture zu einem Trauerspiel" von Roldemar Bargiel, es ift dies dieselbe Duverture, melde vor Aurzem and in einem Gewandbanecencert in Leivig zur Anfführung fam. Folgt: Arie ans "Clias" von Mendelsschen, gesungen von herrn Mitterwurzer ans Preeden. Concert in Form einer Gesangesene für Lioline von Evohr, vergetragen von Lerrn Ludwig Straus aus Wien, Seenen aus Goethe's Faust (3. Abtbeilung, Faust's Bereitarung) für Soit, Chor und Orchester componirt von R. Schumann.
- # Mista Saufer, ber vielgereifte Biolinfvieler, gab in Bien im Carltheater zwei gut besuchte Concerte, in welchen er nur eigene, ziemlich leere und ledere Compositionen vortrug. Während berr Saufer in allen Welttheilen gebn Jahre lang bernme geigte, ift er nicht vorgeschritten in seiner Aunft und fein Spiel steht zurud gegen ble namhaften Biolinvirtuosen ber Gegenwart.
- Da unover. Pofeavellmeister Fischer ist seit mehreren Boden sehr bedeutend erfrantt und wird voraussichtlich langere Zeit am Dirigiren verbindert sein. Das Revertoire ist dadurch nicht wenig gestört, zumal unser bechverdieuter Altmeister Marschner fich seit Fischers Anstellung voraugsweise auf die Direction der deutschen Open imit Ausnahme der Wagner'schen) beschwänkt. Es bat nun die Königi. Intendanz mit dem Hostavellmeister Abt in Braunschweig ein Uebereinkommen getroffen, wenach derselbe bis In Fischers Wiederberktellung allwöchentlich eine Over bler dirigirt. Meverbeers "Produkt" kam unter seiner Leitung bereits in vorzuglichster Weise auf Ausstelle zur Aufstrung; demnächst folgen die Opern "Tannbäuser" und "Diana von Solanges."

- \* Der Borstand der Königsberger philharmonischen Gesellschaft protestirt gegen das Lob in den Signalen No. 8 über Herrn Door: derselbe "seiste im begrenzteren Bereiche sehr Schönes." Nämlich dies Lob wird zu gering befunden! Somit wäre denn Herr von Billow bereits überboten: denn dieser wollte nur das Jischen nicht; der philharmonische Borstand wünscht aber noch "mehr Lob." Wir haben das unsere gethan, thut Ihr das Eure. Uebrigens liegen beiden Fällen ähnliche an sich lobenswerthe Motive unter: Billow handelte aus Begeisterung für Liezt, der phile harmonische Borstand aus Dantharkeit für Herrn Door (der in einem philharmonischen Concerte mitwirkte). Aber wie anspruchslos steht nun Herr von Billow da! —— Die Entscheidung, wer mehr Antorität des Urtheils habe, der philharmonische Borstand oder unser Correspondent, gegen den der erstere mit so viel Tact in die Tinte gesahren ist, überlassen wir dem Urtheile der Leser.
- \* Brannschweig. Der Bioloncellift Feri Kleger gab im Berein mit dem trefflichen Biolinisten Kammermustus Blumenstengel ein sehr besuchtes Concert; — beide ernteten reichen Beifall. Sonst wird hier zur Zeit sehr wenig in Concerten gemacht, da die sast täglich stattsindenden Theatervorstellungen, von denen allein allwöchentlich zwei bis drei große italienische Ballets, die Capelle zu sehr in Anspruch nehmen und an Theaterabenden überhaupt Concerte nicht gegeben werden dürsen. Im April wird das Ballet endlich entlassen. Glückliche Reise!
- \* In Magde burg hat herr Musikbirector Milhling Aubinsteins Sinfonie "Deean" mit großem Erfolg aufgeführt und wird in dieser Woche eine Wiederholung derselben veranstalten. Das interessante Wert wurde vortrefflich ausgeführt.
- \* herr Musik director C. Neine de in Barmen (also 'nicht herr Vierling) ist von den verschiedenen musikalischen Instituten an die Stelle des verstorbenen Musik bie rectors Mosemins in Breslau gewählt worden und liegt die letzte Entscheidung bereits dem Ministerium vor. Es würde somit in Kurzem die Musik director-Stelle in Barmen erledigt werden.
- \* Die neue Stimmgabel für Frankreich. Die aus Musikern bestehende Commission, welche damit beaustragt war, auf Mittel zu sinnen, um in allen musikalissen Instituten Frankreichs eine gleichmäßige Stimmung herzustellen, hat dem Staats-Minister unterm 1. Tebr. ihren Bericht eingesandt. Dieses Schriftsuck füllt nahe an sechs Spalten des Moniteur. Mit Zugrundelegung der darin ausgesprochenen Ansichten hat der Minister die Ginführung einer "Normal-Stimmgabel" versügt, bei welcher sür das stimmangebende A 870 Schwingungen auf die Seenude kommen. Das mustergilltige Gremplar dieses Justruments sindet seinen Platz im kaiserlichen Conservatorium der Musik und Declamation. Jede vom Staate autorisirte musikalische Austalt muß mit einer solchen Stimmgabel versehen seln. Die Anwendung des "diapason normal" tritt in Paris mit dem 1. Just und in den Departements mit dem 1. Deebr. in Krast.
- \*Meyerbeer's neue Oper wird wohl schwerlich vor dem herbst in Baris zur Anfführung gelangen, da der Componist nicht geneigt sein möchte, mit dem Werke in die Sommermonate hineinzugerathen. Anch soll Madame Cabel, welcher die Hauptparthie anvertraut ist, nach uns zugehenden gehelmen Coulissenmittheilungen, in Gefahr sein, dieselbe zu verlieren. Meyerbeer hat nämlich eine junge schöne Sängerin, Mademoiselle Montrose, entdeckt, eine Schülerin von Duprez, und neuerdings diese für seine Oper auszersehen. Nun kann man auf gewöhnlichem Wege Madame Cabel die Rolle natürlich nicht abnehmen, das ist unmöglich, sie würde dem alten herrn einige Augen auskraßen, aber man hosst sehr gemiltblich, diese Sängerin mit unausgesehten täglichen Proben dermaßen zu ermiden, daß sie, wenn es endlich an die Aussührung geht, wird erklären müssen: "Ich kann nicht mehr!" In diesem ersehnten Moment soll dann Mademoiselle Montrose enthüllt werden, die ebenfalls einstudirt wird und im Geheimen in einer sinsstern Loge allen Proben beiwohnt!
- \* Drei Ziegen. In Meherbeers neuer Oper wird auch eine Ziege erscheinen, man sieht deshalb jest jeden Morgen in Paris drei Ziegen zur Probe in die Opera comique führen, um sie dort zu unterrichten und ihnen die Parthie einzustudiren. Für die Aufführung wird die intelligenteste von den dreien schließlich ausgewählt werden, die beiden andern treten nur im Erkrankungsfalle der erstern auf.

- Utrecht haben die Studenten Frantein Marie Mooner nach dem Concert am 21. Febr. einen Radelung unter Bortritt der Burgermuff und bes Militairmufikcords gebracht; als die Runflerin nach nicht enbenden Bivats ihnen noch ein Stud auf der Sarfe am offen Renfter entgegenspielte, fand der Jubef keine Greucen. Sänger und Ordester ftimmsten die öfterreichische Bollsbymne an und führten Frankein Mösner im vierspännigen Bagen nach ihrem Gotel!
- Soach im fvielte am 28. Febr. im Concert Mutua fides in Utrecht gegen ein bonorar von 500 Gulben, jedoch unter ber Bedingung. fich in keinem andern Concert in holland boren zu laffen! Co weit geht die Gifersucht der Concertgesellschaften.
- Die Längerin Bagbanoff, welche jest in Reapel ihre Annit zur Geltung bringt, ift bort ber Rothwendigkeit ber Allerhodiftbefohlenen ... grunen feibenen Beinkleiber" verfallen, eine Prilberie, Die feltsam contrastirt mit ben halbnackten Gestalten, Die auf allen Straffen und Plagen umberliegen.
- ban), glangenben Erfolg gehabt.
- # Praludium und Auge für Piano von S. Jadasjohn, Dp. 11. (Leipsig. Siegel.) Gine gute Arbeit, von welcher wir bas Praludium noch der lim Berbaltnis zu turzen) Auge vorziehen; das erstere in ein icones Accerbharpeggien-Gewebe, die Juge fünstimmig, etwa nach dem Tubus der Bach'schen Cismoll-Auge a 5 voix, obne ibre Achtelgange. Mir zahlen Jadassohn zu ben beffern der jungern Componisten und wanschen, er moge bei weiterer munikalischer Bertiefung auch die Seite der funtlich sche Meitung nicht außer Acht laffen.
- (Berlin, Bate et Bock.) (fin gelftreiches Stud von originaler Eründung, Ware zwar mehr Sinnlichfeit wunfchenswerth, so entichtstoft toch bafür bie Gigenthumlichfeit der Mobulation und die febr geschmadvolle Ausführung des Gangen. Dies Stud gebort zu ber Gattung, welche erft bei volltommen gutem Konnen zum Vernandniß tommen. Man abe es also tuchtla.
- Pignon's Lieb and Goethe's Wilhelm Meister für eine Stimme mit Pianoforte componirt von Abolf Rottlig, Dp. 12. (Bintertbur.) Bon den und bekannten
  vorzäglichen Compositionen dieses Liedes dürfte kaum eine die vorliegende von Köttlig
  kberragen. Tief und scha empfunden ift in dem Gesange mabred Gesübl und ein bebeutender Geift entbalten, der durch die Winfachbeit der Form zu dem Goethe'schen verwandt steht. Die Auffassung bat einen dramatischen Anflug, besonders in den Steigerungsstellen und dürfte das Lied von geeigneter Gesangscavacität vorgetragen, überall
  ben besten Cindrud machen.
- # Lieber ber Liebe für Plano von J. A. B. Lude. No. 1—6. (Braunschweig, Beinhofs.) Suge Melodien in leichter Spiclart, wie sie von jungen Matchen beglerig genoffen zu werben pfiegen; schon die Ueberschriften machen herrklopfen: ber Liebe Erwachen, zäreliches Kosen, ber Liebe Gift, Schmerz ber Trennung, Schnen und hoffen, Biedersehen!
- # In Oberlößnig bei Dresben ftarb am 26. Febr. Dr. Julind Beder, ein talentvoller Muffer und Schrifteller. Er war wahrend mehrerer Jahre, ale er noch in Lelvzig febte, ein thatiger und geschähter Mitarbeiter ber "Signale."
- # In Bien ftarb am 26. Febr. Ferbinand Schubert, ber Bruder Frang Schuberts, 64 Jahre alt. Er hat fich als Componist tirchlicher Mufitstade einen ehrenvollen Ramen gemacht.
- \* Der bekaunte Biener Tangcomponift Frang Morello ift zu Bombay in Thindien, wo er als Capellmeifter Des Lord-Gouverneurs Ciphinftone fungirie, am 17. Jan. im 49. Lebensjahre gestorben.

# Ankündigungen.

# Aus Wesel.

Das Hervorragendste in unserm Kunstleben bieten die seit einigen Jahren durch Herrn Capellmeister Ernst Weissenborn eingeführten und mit steigendem Beifalle fortgesetzten Abonnements-Concerte der Capelle des königl. 17. Infante-

rie-Regiments.

Herrn Weissenborn's Streben, classische Musik und wahrhaft künstlerische Leistungen vorzusühren, wird hierorts verdientermassen anerkannt, und indem dessen Leistungen als Künstler und Componist in diesem Blatte schon mehrfach rühmlichst hesprochen wurden, so erlauben wir uns, geehrter Herr Redacteur, Sie zu bitten, Folgendes in Ihr geschätztes Blatt aufnehmen zu wollen.

Herr Weissenborn führte in einem dieser Concerte eine Sinfonie (in D) eigener Composition auf. Sind wir gleich bei einer ersten Aufführung eines so umfangreichen Werkes nicht ohne vorurtheilsfreie Meinung, so sind wir doch überzeugt, dass Herr Weissenhorn, welcher sich schon in andern grossen Composizioner des Bahn eine Bahn tionen hervorgethan, durch diese erste Sinfonie eine Bahn mit vielem Glock betreten hat, auf der wir ihn bei seiner reichen Productivität rüstig fortschreiten

sehen mögen.

I. Satz. Adagio maestoso und Allegro. Mächtig wogt des Jünglings Brust es ist der Durst nach Wissen, der Drang zu erfahren, was seinem Geiste noch verhüllt - und es erfüllt ihn ein Streben, zu erproben die erwachen fühlende Kraft. Und die Fülle heiliger Triebe treibt ihn fort zur schaffenden That. Hineingezogen in den Strudel regsamen Lebens thurmen sich vor ihm auf die Wechselfälle des wandelbaren Geschicks. - In diesem Satze, der sich durch stricte Durchführung eines kräftigen Motivs auszeichnet, finden sich sehr kunstvolle und doch so natürlich klingende Modulationen. Die reizende Cantilene der Oboe in A nach der Modulation in die grosse Unterterz B wird vor dem Schlusse sehr geschickt von der Isten Violine ergriffen.

II. Satz. Andante cantabile. Doch im Kampfe mit den Mächten erhebt den Jüngling die Erinnerung an ein liebliches Bild. Es rollt sich ganz vor seinem Innern auf, klar und rein. Nach heiligen Klängen, des Himmels Segen verkündend, wieder und wieder kehrt es und wie im wechselseitigen Anschauen versunken (Imitation des Motivs der Isten Violine und des Cello's durch die 1ste

Flöte), erhoben in lichte Sphären, fühlt er sich im beseligenden Vollbesitz eines reinen himmlischen Glückes. Leise verhallen diese balsamischen Tone.
In diesem Satze beginnt das Quartett mit dem Thema in A. Nach und nach treten Blasiastrumente blieben Die Ober with auf mit Bagletingen des Quartette. treten Blasinstrumente hinzu. Die Oboe tritt auf mit Begleitung des Quartetts im Pizzicato, darauf Steigerung bis zum grössten Forte (Cdur), wo sämmtliche Blasinstrumente in ein Te Deum mit einstimmen. Durch mehrere sehon schattirte Gruppen gelangen wir zum ersten Thema, das dann, ruhig hinsliessend, immer leiser nach und nach verhallt, wobei die Tone des begleitenden Waldhorns. elegisch erklingend, sich wundervoll ausnehmen. Dieses Andante ist reizend und machte einen besonderen Eindruck.

Scherzo. Die neckenden, muthwilligen Geister des Scherzo wecken aus diesen Träumereien, hin und wieder mit frohem Wohlbehagen zusagend (Trio), doch durch übermüthigen Frohsinn aufstachelnd das Geschick von Neuem zu erfassen. — Frisch, keck, kräftig tritt hier der ächte Humor des Componisten hervor. Im Anfang des Trio's wechselt sinnig zwischen Quartett und einigen Blasinstrumenten des Motiv der Begleitung.

Letzter Satz. Finale. Allegro assai, con facco di molto. — In sich selbst ge-läntert und neu gestählt tritt unser Held in die Schranken, sich der Manneskraft hewusst. - Gleich das erste Motiv verkundet Kraft und Willensfreudigkeit und bereitet das nach dem Unisonolauf im Quartett einsetzende Hauptthema im fortissime ein. Das rhythmische Motiv der Begleitung bei dem Thema der Isten Violine ist sehr originell und von ausserordentlicher Wirkung, wenn dasselbe, wo Trompeten, Hörner und Posaunen dies Thema erhalten, grandios von allen

ährigen Instrumenten des Orchesters ergriffen wird. Die Binsätze der Blechinstrumente in B nach dem Pizzicato des Quartetts in A constatiren einen wirkungsvollen schneidenden Contrast. Am Schlusse dieselbe Modulation von D nach Es, vollen schneidenden Gewaltigen Accord e, g, b, cis zurückgeführt werden nach von wo wir durch den gewaltigen Accord e, g, b, cis zurückgeführt werden nach D. Nach diesem vermittelt die Panke das mit der Isten Violine beginnende und D. Nach von Clarinette, Oboe, Flöte aufgenommene Motiv des Aufschwungs pach und nach von Clarinette, Oboe, Flöte aufgenommene Motiv des Aufschwungs zur höchsten Kraft des Schlusses.

Die Instrumentation ist eine durchaus kunstgerechte und in der Wirkung essetzelle, so wie das ganze Werk von grosser Ersindungsgabe Zeugniss giebt. Die Aussührung dieser nicht unbedeutenden Novität durch oblige Capelle war eine ausgezeichnote; jeder Satz wurde lebhast und die Sinsonie am Schlusse anhaltend applaudirt. Nach dem Gesammteindruck, den dieses Werk hinterlassen, steht kein Satz dem andern nach, sondern überbietet einer den andern an Ortginali-

tat and Schönlieit.

Herrn Charles Fradel

ersuche ich freundlichst, mir seinen gegenwärtigen Ansenthaltsort an-

Leipzig, Febr. 1959.

Carl Gurckhaus.

Adr. Fr. Kistner's Musikalienhandlung.

Anfang März erscheinen bei Fr. Kistner in Leipzig:

# Studien

für vorgerückte Spieler nach den Pianoforte-Studien Op. 70

Ign. Moscheles

für die **Violine** 

mit vom Componisten hinzugefügter Pianoforte-Begleitung oder für die

Violine allein

frei bearbeilet von

# Ferdinand David.

(Eingeführt beim Confervatorium der Musik zu Leipzig.)

In 8 Weften mit Piano à 2 Thir. 15 Ngr. für Violine allein à 1 Thir.

Bei Fr. Hofmeister in Leipzig ist erschienen:

Haydn, JoS., Collection de Quatuors p. 2 Violons, Alto et Velle., arrangés pour Pfic. à 4 mains par F. X. Gleichauf. Bis jetzt 35 Nummern à 20 Ngr.

# Neue Musikalien

im Verlage von

| <b>Breitkopf</b> | å | Härtel | in | Leipzig. |
|------------------|---|--------|----|----------|
|------------------|---|--------|----|----------|

| taran da araba da ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thlr.             | Ngr.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Beethoven, L. van, Op. 92. Septième grande Symphonie. (Adur.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | _                          |
| The state with the state with the last of the state with the state of  | 3                 | _                          |
| Arrangement pour le Piano à quatre mains par J. Schäffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                 |                            |
| Chopin, Fr., Op. 33. 4 Mazourkas, transcrites pour Violoncelle et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                 |                            |
| Diana non Cha Cuimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                 |                            |
| Clementi, M., Sonate für das Pianoforte. Neue sorgfältig rev. Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |
| No. 59. in Rdur (F. Kalkbrenner gewidmet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                 |                            |
| N. 00 in Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 15                         |
| No. 60. in Esdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 15                         |
| No. 61. in Bdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |                            |
| No. 62, in Adur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | $22\frac{1}{2}$            |
| No. 63 in Dmoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 | 25                         |
| No. 84. in Gmoll (Didone abbandonata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | _                          |
| Händel, G. F., Susanna, Oratorium. Chorstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |                            |
| Hannel, G. F., Susana, Oratorian, Continued and Market and Mist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |                            |
| (Nach der Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft und mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |
| Genehmigung derselben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |
| Merkel, G., Op. 24. Im grünen Hain. Idylle für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                 | 10                         |
| — Op. 25. Im wunderschönen Monat Mai. Salonstück für das Piano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |
| — Op. 23. Im Wanderschoffen Monat Mark Datonswood 141 243 1 1413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                 | 15                         |
| Nicolai, W. F. G., Op. 4. Sonate in Edur für Violoncell und Piano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 10                         |
| Nicolai W. F. G., Op. 4. Sonate in Edur für Violoncell und Pland-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                 | ~~                         |
| forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                 | 20                         |
| — forte<br>— Op. 5. Drei Gesänge für eine tiefere Stimme mit Begleitung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                            |
| - Up. 3. Drei desauge lat eine delete Stimme mit Degletting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                 | 18                         |
| Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 18                         |
| - Op. 6. Wanderschaft, Salonstück für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                            |
| - Op. 7. Erinnerung. Salonstück für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 12                         |
| - Op. 8. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleit. des Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 | 22                         |
| The state of the s |                   |                            |
| AS A BELLEVILLE OF THE TOTAL OF THE STATE OF |                   |                            |
| Schumann, R., Op. 63. Erstes Trio in Dmoll. Arrangement für das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 90                         |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 | 20                         |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann<br>Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 20                         |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann  Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>9            | 20<br>—                    |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann<br>Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 20                         |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann<br>Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                 |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br><i>Sts</i> . |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br><i>Sts</i> . | Ng:                        |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben: Abert. J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9<br><i>Sts</i> . |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uehungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br><i>Sts</i> . | Ng:                        |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br><i>Sts</i> . |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br><i>Sts</i> . | Ngh<br>12½<br>10           |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann  Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uehungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9<br><i>Sts</i> . | Ngh<br>12½<br>10           |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann  Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uehungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9<br>Sk.          |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. 1. Nouv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 %               | Ngh<br>12½<br>10           |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 84. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. 1. Nouv. Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9<br>Sk.          | Ngh<br>12½<br>10           |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22! Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Goncert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 %               | 12½ 10 17½ —               |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr. Caviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing, v. R. Wittmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 %               | Ngh<br>12½<br>10           |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Ouadrille f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 %               | 12½ 10 17½ — 20            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Ouadrille f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 %               | 12½ 10 17½ —               |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte, Op. 81. Lich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 %               | 12½ 10 17½ — 20            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                 | 17½ 10° 17½ — 20° 10° 10°  |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 %               | 17½ 10 17½                 |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                 | 17½ 10° 17½ — 20° 10° 10°  |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 %               | 17½ 10° 17½ — 20° 10° 10°  |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 84. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                 | 17½ 10 17½ — 20 10 17½ —   |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 %               | 17½ 10 17½ 20 10 17½ 15    |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 %               | 17½ 10 17½ 20 10 17½ 15 15 |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen  Spindler, Fritz, Op. 95. Stiller Abend. Tonstück f. Pfte.  Voss, Ch., Op. 247. Une belle Viennoise. Mélodie et Etude p. Pfte.  Wollece, W. V., Op. 49. Graziella. Nocturne p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 %               |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uehungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen  Spindler, Fritz, Op. 95. Stiller Abend. Tonstück f. Pfte. }  Voss, Ch., Op. 247. Une belle Viennoise. Mélodie et Etude p. Pfte.  Wallace, W. V., Op. 49. Graziella. Nocturne p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 %               | 17½ 10 17½ 20 10 17½ 15 15 |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uehungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte.  — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. I. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen  Spindler, Fritz, Op. 95. Stiller Abend. Tonstück f. Pfte. }  Voss, Ch., Op. 247. Une belle Viennoise. Mélodie et Etude p. Pfte.  Wallace, W. V., Op. 49. Graziella. Nocturne p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 %               |                            |
| Pianoforte zu 4 Händen von Ernst Naumann Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit 460 Uebungsstücken  Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:  Abert, J. J., Op. 26. Frühlingsahnung. Musikalisches Tonbild f. Pfte. — Op. 27. Wiegenlied f. Pfte.  Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caractéristiques p. Violon av. Pfte. No. 1, Marcia religiosa. 22½ Ngr. No. 2, Les Abeilles. Etude de Concert. 25 Ngr.  Gaviniés, P., Les 24 Matinées. Exercices p. Violon. Liv. 1. Nouv. Edition  Kreutzer, C., Ouvertüre z. Oper: Das Nachtlager in Granada, f. 2 Pfte. zu 8 Händen eing. v. R. Wittmann.  Labitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille f. Pfte.  Labitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Pfte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. 17½ Ngr. Op. 86. Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-Walzer. 15 Ngr.  Marschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg. 6 heitere Gesänge f. 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen  Spindler, Fritz, Op. 95. Stiller Abend. Tonstück f. Pfte. Woss, Ch., Op. 247. Une belle Viennoise. Mélodie et Etude p. Pfte. Wallace, W. V., Op. 49. Graziella. Nocturne p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 %               |                            |

So eben erschien bei Fr. Kistner in Leipzig:

# Saul.

Oratorium.

Gedicht von Morih gartmann

in Musik gesetzt von

# Ferdinand Hiller.

Op. 80.

Preis II Thlr. Clavieranszug

20 Orchesterstimmen .

20 Ngr. Chorstimmen (à 20 Ngr.) 2

Partitur wird Monat April im Druck erscheinen.

## Neue Musikalien

im Verlag von

# Spina in Wien.

Anthologie musicale p. Pftc. Cah. 53. Hochzeit bei Laternenschein von Offenbach. 20 Ngr.

Dent, J., Op. 42. Quartett für vier Violinen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Esthard, J., Op. 40. Espiéglères. Caprice p. Pfte. 15 Ngr.

Op. 41. Méditation d'une jeune fille. Nocturne p. Pfte. 15 Ngr.

Fischer, C. L., Op. 19. Neue Liebe, von E. Geibel, f. 1 St. m. Pfte. 7 Ngr.

Hölzel, G., Alpenklage, von A. Schritt, f. Sopran od. Tenor. m. Pfte. 5 Ngr.

Jachimek, M. Wingenlied zur Feier der Geburt des Kronprinzen Tachimek, Fr., Op. 58. Wiegenlied zur Feier der Geburt des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich, Gedicht von V. Rücker, für i St. m. Pfte. 10 Ngr. Jungmann, A., Op. 124. On vas-tu doux Zéphir? Etude de Salon pour Pfte.

Licki, C. G., Cäcilie. Eine Auswahl beliebter Tonstücke f. Physharmonica. Neue Folge. Heft 29. Sternblumen, v. G. Porubszky. 15 Ngr. Mayrem, M., Neu-Wien. Reichs-Quadrille f. Pite. 15 Ngr. Miller, A., Wiener Volkslieder f. 1 St. m. Pfte. No. 6. Das erste Busserl, von J. Fürst. No. 7. Der blaue Montag, oder: Nur ka Wasser nit, von J. Fürst. h 71 Ngr. à 71 Ngr.

Piveda, Er., Op. 25. Pensée du soir. Morceau mélodique p. Phe. 10 Ngr. Ponnier, Fr., Compositionen für Zither. Hest 5. Die Bandelkramer — Brin-

nerung an Ischl - Alpenrosen. 15 Ngr. nerung an Ischi — Alpenrosen. 15 Ngr.

Behubert, Fr., Drei geistliche Lieder aus dem Nachlasse. Heft 10. Vom Mitleiden Maria — Der Friede sei mit euch — Litaney auf das Fest aller Seelen für gemischten Chor hearbeitet v. J. Herbeck. Part. u. St. 20 Ngr.

Theater-Gesänge, neueste Sammlung komischer, m. Pfte. No. 425. Letzie Worte eines Wiener Hausherrn, v. G. Gordigiani. 74 Ngr.

Toilettes tapageuses, les. Polka française p. Pfte. 74 Ngr.

Vons, Ch., Op. 243. Clarinetten-Polka f. Pfte. 20 Ngr.

Waldmiller F. Op. 114. Trais Morreaux de Salon n. Pfte. No. 1. Le Pa-

Waldmüller, F., Op. 114. Trois Morceaux de Salon p. Pfic. No. 1. Le Papillon. No. 2. Langage du coenr. No. 3. Loisir. à 10 Ngr.

# Neue Pianofortecompositionen von A. Croisez

| im Verlage von <b>Fr. Hofmeister</b> in Leipzig:                                                                             |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                                                                                                                              | app .  | Nort |
| Op. 89. Morcean de Salon sur Jenny Bell, d'Auber                                                                             |        | 20   |
| On Ol Figure Fartagia hrill                                                                                                  | _      | 15   |
| Op. 94. Fiorina. Fantasie brill. Op. 95. No. 1. Fantasie sur Oberon, de Weber                                                | _      | 174  |
| Op. 95. No. 2. Caprice sur la Fanchonnette, de Clapisson                                                                     |        | 15   |
| Op. 99. No. 2. Caprice sur la ranchonnette, de Ciapisson                                                                     | _      | 10   |
| Op. 96. No. 1. Morceau élégant sur l'Opéra: Don Pedre, de F. Poise Op. 96. No. 2. Souvenir de l'Opéra: les Saisons, de Massé |        | 10   |
| Op. 96. No. 2. Souvenir de l'Opera: les Saisons, de masse                                                                    | _      | 10   |
| Op. 97. No. 1. Gondoline. Barcarolle vénitienne                                                                              | _      | 122  |
| Op. 97. No. 2. Les Moissonneurs de Glaris, ur suisse lav.                                                                    | _      | 124  |
| Op. 98. Les Mois, 12 petits Morceaux très faciles. Liv. 1-4. à 15 Ngr.                                                       | 2      |      |
| Op. 99. No. 1. Castagnettes et Mandoline. Nocturne espagnole                                                                 | -      | 121  |
| Op. 99. No. 2. Le Simoiin. Fantasia et Scene arabe                                                                           | _      | 172  |
| On 100 25 Etudes chantantes, très-faciles                                                                                    | 1      | 5    |
| Op. 101. Les Champs et la Ville. No. 1. Divertissement villageois. 15 Ngr.                                                   |        |      |
| No. 2. Morceau de Salon, 121 Ngr.                                                                                            | _      | 27‡  |
| On. 102. La Plainte et la Brise. Caprice de Genre                                                                            |        | 15   |
| Op. 103. Le Jongleur. Caprice imitatif                                                                                       |        | 15   |
| Op. 104. Lever du Soleil, Hymne                                                                                              | _      | 15   |
| Op. 105. Les Moissonneurs et l'Angelus. Scène pastorale                                                                      |        | 15   |
| On 106 Réverie d'une jeune Mère en bercant son Enfant                                                                        | _      | 121  |
| Op. 106. Rêverie d'une jeune Mère en berçant son Enfant Op. 107. La Forge et le Rouet. Caprice de Genre                      |        | 15   |
| On 100 Dony Penser on Refrain Eantaisie                                                                                      | _      | 15   |
| Op. 108. Donx Penser, gai Refrain. Fantaisie  Die Compostionen Croisez's erfreuen sich bereits einer sehr weiten             | Vorh   | roi. |
| tung. Durchweg gut spielbar, zum Theil über ansprechende Originalm                                                           | 4 01 0 | ion  |
| tung. Direnweg gut spienat, zam i neti aner ansprediente Originalia                                                          | 16100  | ien, |
| zum Theil über beliebte Opernmotive geschmackvoll geschrieben, eine                                                          | AUSV   | yanı |
| von Stücken verschiedener Schwierigkeit darbietend, eignen sie sich in g                                                     | ganz   | De-  |
| sonderem Maasse zur Verwendung beim Clavierunterricht, etwa in der                                                           | Art    | aer  |
| Hünten'schen Werkehen.                                                                                                       |        |      |
|                                                                                                                              |        |      |

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Ascher, J., Op. 68. Morceau caract. sur Linda di Chamounix p. Pfte. 54 kr. - Op. 75. Le Pre aux Clercs. Fantaisie p. Pfte. 1 fl. - Chant d'Adieu. Mélodie p. Pfte. 45 kr.

— La Rieuse, Bluette p. Pfte. 45 kr.

Beethoven, Op. 123. Missa solennis in D. p. Pfte. à 4 mains, arr. par G.
Nottebohm. 7 fl. 42 kr.

Beyer, F., Op. 112. Revue musicale p. Pste. à 4 mains. No. 30. Nabacodonosor, 1 fl.

Böhm, Th., Op. 35. Larghetto, p. Flute av. Pfte. 1 fl. 21 kr. Goria, A., Op. 91. Marche triomphale p. 2 Pftes. 1 fl. 48 kr. — Op. 93. Les Muletiers. Boléro-Scherzo p. Pftc. 1 fl. 12 kr.

Jansa, L., Fantaisies s. d. Airs russes p. Violon av. Pfte. No. 1, 2, à 1 fl. 21 kr. Lecarpentier, A., Op. 59. 25 pet. Eludes élément. et progr. p. Pfte. faisant Suite à sa Méthode. 2 fl. 42 kr.

Lyre française. No. 733. Benoit, Le Nuage. Romance. No. 734. Suntjens, l'Enfant et l'Alouette. à 18 kr. No. 735. Orsini, Le Retour du Print. 27 kr. No. 736. Jouret, L'Empressement. 27 kr. No. 737. Jouret, Non. Mélodie. 36 kr. Schubert, C., Op. 228. Andante et Cavat. p. le Cornet à Pistons avec Pfte.

1 fl, 30 kr. Wallerstein, A., Zarina. Polka-Mazurka. Op. 95. et l'Enjouée. Polka.

Op. 106. p. gr. et pet. Orch. 2 fl. 24 kr. Op. 136. Nouv. Danses p. Pite. No. 98. Gage d'amour. (Der erste Kuss.)

Redowa. 27 kr.

Weber, J., Op. 18. Polka des Matelots. Burlesque p. Pfte. 27 kr.

Op. 19. Danse des Ondines. Caprice-Mazurka p. Pfte. 45 kr. Wolff, E., Op. 213. Feodora. Polka-Mazurka p. Pfte. 45 kr.

\_ Op. 214, Nuit et Songe, Nocturne p. Pfte. 45 kr.

# Océan.

# 2 ieme Symphonie

(Cdur)

pour Orchestre

composée

# Ant. Rubinstein.

Partition. Pr. 6 Thir. Parties d'Orchestre. Pr. 7 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# Die Pianoforte-Fabrik

VOI

# Hermann Mensing

in

#### ERFURT

empfiehlt ihre Fabrikate nach neuester Construction, unter Garantie solider und dauerhafter Arbeit. Dass dieselben in Beziehung auf Tonfülle und Elasticität der Spielart den strengsten Forderungen der Virtuosen und Kenner entsprechen, weisen die besten Zeugnisse nach. Die Ansprüche auf änssere fleganz sind sorgfähig beräcksichtigt worden.

Beugnife bemahrter Renner werden auf Verlangen gratis und portofrei eingefandt.

# Musik-Requisiten.

Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure, à Schachtel das Dutzend 2 15

Miniatur-Stimmgabeln . . . . . à Stück — 74

das Dutzend 2 15

das Dutzend 2 15

Musik - Notizbücher, Schiefer mit Notentinien auf Pergament.

Höchst elegant à Stück das Dutzend 4 — 124

Sourdines mystérieuses, von Vuillaume in Paris . . à Stück — 20

leb habe den Debit vorstehender Artikel übernommen,

Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Mösner. Maria

Nach der Natur gezeichnet von A. Fulda. Lithographirt von A. Schiefel decker in Leipzig. Druck des Königl. lithographischen Instituts in Berlin. Chinesisches Papier.

Pr. 2 Thir.

Leipzig, Februar 1859.

Bartholf Senff.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Duverture Trauers

für

## grosses Orchester

componirt

# Woldemar Bargiel.

Op. 18.

Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, Februar 1859.

Bartholf Senff.

Aufang März erscheinen bei Fr. Kistner in Leipzig:

Charles Mayer, Op. 246. Valse Etude mélancolique pour Piano. 15 Ngr.

Op. 247. Romanesque pour Piano. Pr. 121 Ngr.

August Schäffer, Op. 80. 3 lannige Lieder für eine Singstimme mit Piano.

No. 1. Frühlingslust von Otto Banck. Pr. 71 Ngr. No. 2. Mein Hexchen von J. P. Hebel. Pr. 71 Ngr. No. 3. Das Wasserstäschehen von Grübel. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

## Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich erscheinen 52 Nummern. Preis fur ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Jusenbung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgesbuhren für die Petitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Mufikaliensbandlungen, sowie alle Bostamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

## Die Concerte in Bafel.

lleber die Concerte in der Schweiz wird im Allgemeinen in den musikalischen Fachjournalen nur höchst selten Bericht erstattet, wenngleich namentlich die Abonnementsconcerte in Basel unter ahnlichen Instituten Deutschlands eine Stellung einnehmen, die gar
wohl verdiente, hervorgehoben zu werden. Unter den Concerten der schweizerischen hauptstädte nehmen dieselben sowohl in hinsicht auf die Leistungen des Orchesters, wie auch
bezüglich des Auftretens fremder Künstler unbestrittten den ersten Rang ein, und sie wurben noch viel brillanter ausfallen, wenn zahlreichere Meldungen von auswärts eingingen,
deren Mangel um so auffallender erscheint, wenn man berücksichtigt, daß die hiesigen Auftrittsbedingungen im Gauzen eher vortheilhafter genannt werden dürsten, als z. B. diejenigen in norddeutschen Städten.

Die diesjährigen Abonnementsconcerte gehörten zu ben besuchteften seit einer Reihe von Jahren, was zunächst den interessanten Programmen, bann auch der Mitwirkung der Fran Rissen-Saloman zuzuschreiben ift. Diese Künftlerin trat in vier Concerten auf und erwarb sich durch ihre trefflichen und gewählten Borträge großen Beisall, wie denn auch ihr ungemein reichhaltiges Repertvire die Vorführung einer Anzahl bei und seltener Werte ermöglichte. Außer ihr hörten wir noch abwechselnd diesen Winter Fränlein Ausschmann, Brau Rieder-Schlumberger und Fräulein Auguste Brenten. Lehtere, von der vorsähristen Saison bei und in guter Erinnerung geblieben, gesiel vorzüglich durch ihre jugendlich-frische und tlangvolle Stimme, deren Wirtung bei sortgesesten Studien noch bedeur tend würde gesteigert werden können.

Die Leistungen des Orchefters waren unter der anerkannt trefflichen Leitung des herrn Musikdirector Reiter sehr vielfeitig und gediegen.

Außer den alljährlich zur Aufführung gelangenden Werken von Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Mendelssohn und Schumann kamen zwei neue Sinfonien vor. Der "Deean" von Rubinstein, ein Werk, das mehr durch einzelne Geistessunken, als durch harmonische Einheit interessiren und befriedigen konnte; ferner eine Manuscript-Sinsonie von Höfl, leicht faßlich und gefällig gehalten. Bon Duverturen kamen zu Gehör: Beetsboven: Leonore, Fidelio und Concertouverture; Cherubini: Anacreon und Medea; Cimasrosa: heimliche Che; Gluck: Iphigenie; Marschner: Hans Heiling; Mozart: Figaro; Mensdelssohn: Athalia und Melusine; Spohr: Jessonda; Spontini: Cortez; Rossini: Tell und Clisabeth; Weber: Curpanthe, Oberon und Beherrscher der Geister. Bon größeren Enssemblestücken sind zu erwähnen: die ganze Egmontunist, der dritte Act and Gluck Iphisgenie in Aulis; Beethovens Meeresstille und glückliche Fahrt und das Loreley-Finale von Mendelssohn. Die Kammermusst, der nach dem Schluß der Concertsaison besondere Soireen gewidmet werden, war vertreten mit: Spohrs Nonett, Beethovens Tripel-Consert und Serenade Op. 25, und dem bekannten Adagio-Saze von Mozart.

Die Concertsaison, die nunmehr schließt, wird bereits im Laufe des Sommers wies der aufleben, da das allgemeine schweizerische Musikfest, verbunden mit einer handelfeier, in Basel wird abgehalten werden.

### Suiten für Clavier von Joachim Maff.

Dp. 71, 72.

Von J. Raff erschienen neuerdings zwei Hefte Suiten für Clavier: Op. 71 in Cdur, Op. 72 in Emoll. (Weimar, Rühn.) Wir haben über diese interessanten has Nämliche anszusprechen, was wir über die Suite Op. 69 äußerten. Es weht in ihnen ein firengtsinstlerticher Geist und der musstalische Berstand, der ja (als "musstalischer") auch das Gefühl nicht ganz ausschließt, ist dabei vorzugsweise im Schaffen und Genießen thätig. Nach Audinsteins Borgange, eine Suite in aiten Tanzund Liedsormen (Gigne Sarabande etc.) aus modernem Gelste zu componiren, gewähren Rass's Suiten das Interesse, auch unsere neuern Tanzweisen aufgenommen und mehr ressteziv bedandelt zu sehen, indem ihr eigenthümlicher Rhythmus und tatischer Typus vom an Tänzen dietet, ist immer noch mehr "Tanz," nur nichr Kunst als Geschschäftstanz, sür terpsichorische Phantasiewesen passend. Nass nur nichr Auntz als Geschschäftstanz, sür terpsichorische Phantasiewesen passen. Nass nur nuchr Kunst auch das Lied auch das Lied auf, nachdem er zusher auch den Auzurfa in diese Genre eingessührt hatte. Beibe aben bezeichnete Werse zeigen uns den Componisten wiedernm als einen Kernstsussten. Welt in Rass Musst das Gemäthliche und Sinnliche, so schließt sie auch den allergrößeisen Theil des Clavierpubliems aus, das der Unterhaltung wegen spielt. Um so mehr aber wäre es Sache der eigentig musstalischen Spieler, sich mit Rass Seneralbaßgesicht machen und auf ihren guten Contrapunt pochen; dieses aber ist nur im Ansange, beim erste dann der kenten lieberspielen der Kasl: im sertigen persenden Gange gestaltet sichs anders, indem erst dann der kehressenklichen Folieber, sieses aber ihr nur im Ansange, beim erste dann der kehressenklichen der Kasl: im sertigen persenden Gange gestaltet sichs anders, indem erst dann der kehressenhalten Spiele Weiter eine besonder Aut von Genuß, jenachdem die Berstandesphantasse und Nodulationsspiele dieter eine besonder Aut von Genuß, jenachdem Spiel nach und nach in ihren eigenen Sanstreis ziehen und ein der der heit geten Smiten Spiele, den S

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Die musitalische Matinde, welche herr B. Pogner am Sonnstag im Saale des Gewandbauses veranstaltet batte, war zahlreich besucht; eingeleitet burch die herren Tavid, Rontgen, hermann und Rich mit einem Streichquartett von Saudu, folgten außer einigen von herrn Concertmeister David meisterbast vorgetragenen Ginden (nach Moscheles) und einer Sonate von Bach sur Bieline, nur Gefangevorträge am Clavier, mit benen Fran Schröders Devrient und herr Pogner abwechseiten.

Mufikatische Abendnuterhaltung bes Conservatoriums für Musik, Freitag ben 4. März: Zweites Onartett für Streichinürumente von R. Mendelesohn-Bartholdu, Op. 13, Amoll. — Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncello von L. van Beethoven, Op. 1, No. 3, Cmoll. — Kantasie für Pianosorte und Bioline von Kranz Schubert, Op. 159, Cdur. — Trio für Pianosorte, Violine und Violoncello von Udolph henselt, Op. 24, Amoll.

Airchenmusit. In der Thomastirche am 5. Mary Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Bater unser," von Resca. "Der Geift bilft," von Bach. — In der Nicolaitirche am 6. Mary frith balb 9 Uhr: homme von Cherubini.

- Apel borten wir Gade's Dmoll-Sonate für classische Pianosortenunft bes herrn Pianist und herrn mir Gade's Dmoll-Sonate für Pianosorte und Bieline vom Concertgeber und herrn Musikbirector Gberwein in ganz vertrefflicher Weise. Die zweite Rummer: Beberd Rsdur-Rondo svielte herrn Avels Töchterchen, wenn auch noch mit jugendlichem Bortrag, doch recht zierlich und strebsam. Den Beschluß machte die reizende Bdur-Sonate ihr Pianosorte und Bioloncelle. Die Violencellvartie spielte herr Stade aus Leipzig und mussen wir seinem correcten und sichern Spiel alle Unerkennung zollen. Aussassig und mussen waren fünsterisch und wohlgelungen. Im Museumconcert wurde unter herrn Musikvirector Aranz' Leitung die Odur-Sinsonie von haven und Gmoll-Sinsonie von Mozart vom John schen Otweier mit wahrer hingebung und größter Sorgsalt zur Aufführung gebracht. Die Mitte des Programms bildete Beethovens Bsdur-Concert sur Aufführung gebracht. Die Mitte des Programms bildete Beethovens Ben aus Leipzig. Wir baben Fran Köntzen schon oft in unsern Areisen gehört und mussen unverändert der glänzenden Lechnik wie der geistvollen Audsschrung ihrer Leiftungen den ungetheiltesten Belfall spenden.
- Das handel. Comité in Salle macht bekannt, daß es. namentlich in Beranlossung einer früheren langwierigen Krankbeit bes Bildhauers heidel, nicht möglich sein ursprünglich auf den 14. April d. J. angesepten Termin, an welchem zur Sacuslarseler des Todestages händel's das ihm zu errichtende Denkmal seiner Baterstadt übersgeben werden sollte, einzuhalten, daß jedoch die Entbullung des Denkmals sicher im Juni oder Juli dieses Jahres flatisinden werde. Das Comité zeigt zugleich an, daß die Gesammteinnahme sich gegenwärtig auf 5320 Ihr. 12 Sgr. beläuft, daß es aber noch thats kräftigster Unterstügung bedürse, um die nothwendigen Rebenkosten zu bestreiten.
- Betragen, so muffen wir es um fo freudiger begrüßen, wenn wir in dem fich neu gebilbeten Streichquartett einen Ersaß fur das früber uns manchmal beehrende Willer'sche Quartett finden tonnen. Mitte vorigen Monats fand bereits die erste Soirée der herren Rleischhauer, Merten, Dietrich und Brembach ftatt und borten wir handn Dp. 96, Mogart No. 1 und Beeihoven Cp. 18 No. 1. Wie die Mabl schon eine harmonisch sinnige, so war anch die Andssübrung eine durchweg sorgfältige und präeise. Dem Bernehmen nach beabsichtigen die genannten Künftler eine zweite derartige Soirée zu geben.
- \* Fraulein Marie Bariner, eine zwar noch recht junge und bescheibene, aber sehr talentvolle Schilerin Franz Liegt's, weniger bekannt, weil fie langere Beit ichon auf Schlok Prindenau in Schlefien am hofe Sr. Durchlaucht des herzogs von Augustensburg-Schleswig-holftein verlebte, gab in furzen Zwischenraumen mit bem gunnigften Grsfolge mehrere Concerte in Gotha, Magdeburg, Rurnberg 2c. und wurde hierauf von Er. hoheit dem herzog von Sachsen-Coburg-Gotha zur hofptauftin ernannt.

# Man fdreibt uns aus Bien:

Fränlein Tietjens wird nur noch einige Male im Hofoperntheater auftreten und dann in ihr Engagement in London einruden. Wie man hört, beabsichtigte fie, letteres rückgängig zu machen; das Reugeld, das sie in diesem Kalle zu zahlen sich verpflichtet hatte, ist jedoch so bedeutend, daß sie nun doch nach London geht.

- \* Die Gesellschaft ber Musikfreunde hat den Raiser bei der Stadt-Erweiterung um einen Bauplat für einen neuen Saal angegangen.
- \* Hellmesberger brachte in seinen Svirken zwei neue Quartette. Gines von Nottebohm, das sich als eine gediegene und tüchtige Arbeit bewährte und nur den großen Fehler unserer Zeit Mangel an schövferischer Krast zeigte. Das Gesungenste darin ist der erste Sat, der auch den lebbastelten Beisal fand. Ein anderes neues Quartett von Käsmayer sprach, im Allgemeinen mehr an, da es flüssigere Melodien besitzt doch sollte Herr Käsmayer durch den start übertriebenen Applaus nicht etwa zu der Idee gesangen, er habe wirklich eiwas Bedeutendes geschaffen. Zierliche, elegante und sentimentale Biolin-Phrasen sind gutes Beiwert; wenn sie aber als Hamptsache gesten mitssen, so ist ihr Berdienst ein sehr begrenztes. Herr Käsmayer scheint sich in der Manier zu gefallen, mit solchen leicht gekräuselsten Wellen den Mangel an Tiese zu versbergen. Möge er die Sache mit etwas mehr Ernst anfassen, sonst dürfte sein rasch aufzgeschossener Stern sehr bald wieder erbleichen.
- \* Dr. Dregler gab zum Besten irgend eines wohlthätigen Zweckes ein Coneert, in welchem Compositionen des Concertgebers aufgeführt wurden. Da wir uns nicht unbedingt zu dem Prinzip bekennen, daß der Zweck die Mittel heilige, so möchten wir darauf ausmerksam machen, daß Dr. Dregler ein componirender Dilettant ift, der es mit der Musik sehr redlich meint, der aber den Nothseidenden und dem Publicum sich auf andere Weise weit nüglicher machen könnte.
- \* Dr. hanslif beginnt nach stens feine Borlesungen für herren und Damen über die Geschichte der Oper in Italien. Frankreich und Deutschland. Er wird im Ganzen acht Borträge halten und die Geschichte der Oper von Anfang an bis auf die neueste Zeit behandeln.
- \* Im Carltheater hat die Operette "Jungfer Nachbarin" von Poise gefallen und der Frau Braunecker-Schäfer und Herrn Treumann Gelegenheit geboten, sich in ihsem bekannten Genre andzuzeichnen. Frau Braunecker-Schäfer sang in den Zwischenacten ein Chanson à la Levassor: "La trompette de la garde" Deutschland ist einig und thatkräftig und bekundet diese erfreuliche Thatsache bei der gegenwärtigen kriegerisschen Lage vorzugsweise in erhebenden Theater-Demonstrationen. Da nun der Trompette de la garde Napoleonisch gesärbt ist, so zeigte das Publicum durch Unterdrückung jedes Beisallsversuchs seine vortreffliche Gesinnung.
- \* Eine Engländerin Madame Oxford gab hier ein Clavierconcert. Sie gehört der alten Birtnofenschule an, über welche die Zeit so unbarmberzig hinweggeschritten ift wie es schelnt ohne Borwissen der Madame Oxford, denn sie bes wegte sich mit der größten Gemüthlichkeit noch in dem abgestandenen Kreise. Sie hatte bescheidenen Beifall.
- \* Das Leitmeriger Consistrorium hat durch einen eigenen Erlaß auf die Profanation der Kirchenmusit in der Neuzeit hingewiesen und macht die Componisten von Messen, darauf ausmerksam, daß sie ihre Arbeiten einer Prüfungs-Commission vorlegen sollen, welche über die Zulässigkeit der Arbeit für die Kirche abstimmen wird. Also Kirchenmusit-Censur. Wenn diese Commission ihren Beruf gehörig aussaßt und auch auf das Bestehende zurückgreift, so dürfte es Haydu, Mozart und ihrer ganzen Schule sehrschlecht gehen.
- \* Das Hofopernitbeater lebt von der Hand in den Mund. Neues kann es nicht bringen; es werden daher die alten Sachen nen ausgewärmt. So kamen auch wiesder "die lustigen Weiber von Bindsor" von Nicolat an die Neihe und Fräusein Sulzer sang die Partie der Frau Neich. Fräulein Sulzer ist mitanter in ihrer Künstlerschaft noch sehr schwankend und sollte vor allem auf Consolidirung ihrer Gaben binarbeiten. In "Nobert der Teusel" trat herr Erl wieder einmal als Nobert auf und sand in dies ser Glanzpartie seiner guten Zeit noch freundliche Anerkennung.

- Der "Narrenabenb" ber geschlossenen Gesellschaft Anrora in Bien hat versschienen Zeitungen Gelegenbeit gegeben, fich aber die Leiftungen dieser Sviree kritisch auszuhrechen. Wenn man ganz davon absieht, daß der Carnevals-Scherz einer geschlosses wen Gesellschaft nicht vor das Forum der öffentlichen Rritit gebort, so ift es in dieser traurigen Zeit allerdings nicht obne Werth, wenn die Menschbeit Andeutungen über den ordentlichen Narren, wie er namentlich bet "gepreßten Berbältniffen" sein soll, erhält.
- Berlin. Als Regimentstochter gastirte im Opernbause Rranlein Ubrich vom Schweriner hoftheater, obne gefiort in werben, benn erftens war fast Riemand im Sause und zweitens ift Die Stimme ber Sangerin zu flein fur biefes haus.
- Die Berliner Zeitungen baben nach Uebereinfunft bas Orchefterconcert bes herrn von Billow mit ber wiederholten Auffibrung ber "Ibeale" von Liszt ganglich ignorirt ober, wie man zu fagen pflegt, todigeschwiegen.
- Ran foreibt une aus Nachen: Die Reibe unferer Abonnementconcerte ift Befcoloffen, und wenn wir einen Blid barauf gurudmerfen, millien wir unferm neuen Cabellmeifter, herrn Frang Bullner, ber in ber Organtsation berfelben die bentlichsten Bewelfe von Cifer, Talent und Renntniffen gegeben, bas warmfte Lob fvenben. Unter ben auswärtigen Soliften nennen wir vor Allem Frau Clara Schumann, Die das Bublicum in bem Concert von Mendelssohn in Gmoll, Bariationen über ein Ibema aus der Grotea von Beethoven 2c. wahrhaft bezaubert bat; dann Fraulein Schred and Bonn, die mit threm anerkannten Talent die Partle in Josua von Sändel durchfildete, wobei fie durch unsere treffliche Primadonna Fraulein Wölfel und den beliebten Tenor Gerrn Gobbels ausgezeitschaft ausgezeichnet unterfiligt murbe. 3m pferten Concert errang fich Gerr Reinede ans Barmen einen großen Erfolg als Componist durch feine prachtige Duverture ju Cophonisbe. und als Planist durch das Cmoll-Concert von Becthoven, seine Bariationen über ein Thema von Bach zc. Unser Orcheiter, das aus 80 Anstrumentalisten und unser Chor, ber aus 100 Mitgliedern besteht, bieften wurdig den Auf anfrecht, ben unsere Stadt in der mustelle gereichten besteht, bieften wurdt der meiste und Mondelasche in Merces ber mufitalifden Belt geniefit, und zwar im 95. Pfalm von Mentelosobn, in Meeres fille und gludliche Fahrt und ben Ruinen von Athen von Beethoven. bem Gefang ber Beifte und gludliche Fahrt und ben Ruinen von Athen von Berben. Ganbuid Cabredgeiten " finf Weister von hiller, Josus von Sanbel, bem Berbit aus Sanbn's "Jahreszeiten," fünf Rummern aus "Cosi fan tutti," brei Rummern aus "Zaibe" von Mogart 20. — Die Infrance... Inftermentalwerte maren die Ouverture gu "Genofeva" von Schumann, die Feft-Ouverture bon Lachner, Die Sinfonic in Adur und Ddur von Bectboven. Gmoll und Cdur (mit der Ruge) von Mogart, Cdur von handn, bie Snite von Bach, die Ouverturen gu Gorinfan Gun bon Mogart, Cdur von handn, bie Snite von Bach, die Ouverturen gur Gorinfan Coriolan, Leonore, Debea 2c. Unter den einheimischen Kanflern ermabnen wir vor Allem herrn Ballner, ber im Esdur-Concert von Bectboven ben guten Ruf bewährt bat, beffen er fich ale Clavierspieler erfreut, bann unfere Concertmetiter Wipplinger und Aris Benigmann, von benen ber erftere bas Concert von David, ber andere bie Gefangescene von Spobr trefflich ausfuhrte, und enblich unfern erften Bioloncelliften. herrn Johann Benigmann, ber in bem Amoll-Concert von Goltermann bas Publicum mabrhaft entgildte.
- Claus Groth, ber jest als Docent in Riel lebende Dichter, beffen platts beutiche Gebichte fo vielen Beifall gefunden haben, bat fic mit einem ber liebenswurdig= ften Mabchen Bremens, aus einer ber erften Raufmannefamillen, verlobt.
- # herr hermann Rageli in Barich bat bie von feinem Bater ererbien uns gebruckten Orchesterwerte 3. S. Bache ber bortigen allgemeinen Rufitgefellichaft jum Geschent gemacht.
- # Alfred Jaell concertirt in Golland und flest fich in den letten Tagen in Utrecht, im haag, in Rotterdam und Amsterdam mit großem Beifall boren.
- # In Paris läft fich ber beutsche Biolinvirtuos herr J. Beder mit großem Beisall horen, er bat mit Mendelssohns Concert und mit einem Concert von David Furore gemacht. Bon Gouvy wurde eine neue Sinsonie mit Erfolg aufgesibrt. Der beutsche hilfsverein wird auch in diesem Jahre ein Concert veranstalten, in welchem diesemal Mad. Szarvadv mitwirken und unter andern die Bariationen von Schumann für zwei Claviere mit herrn Arsiger spielen wird. Die Oper "herenlanum" von Relicien David ift in der großen Oper am 4. März in Scene gegangen ohne entschieden durchs zuschlagen.

- Du artett für zwei Violinen, Viola und Violoncello von S. Jadas sohn, Op. 10. (Breslau, Leuckart.) Mit Befriedigung verfolgen wir die Bestredungen dieses braven Componisten, der in obigem Streichquartett wieder eine schöne Frucht seiner Phanstaste bringt. Wir wünschten diese noch etwas mehr angehancht vom neuen Geisse derzenigen Strömung, welche ohne Awcisel auch des Componisten Sympathie haben wird, insosern sie z. B. Geister wie Schumann oder neuerdings Volkmann, Andinstein u. A. mit sich führt. Indessen entbehrt das Streichquartett keineswegs der Frische; es enthält wahrhaft empfundene Musst in einsacher und musskalisch höchst achtungswerther Form. Die Themen sind frästig und die ganze musskalische Darstellung hat Hand und Fuß; zus dem spielt sich Alles praktisch, ja leicht für jeden, der ein sierr Mozartsvieler ist. Darsum wünschten wir diesem Quartette weitere Verbreitung, auch in Dilettanten= und Geigen=Schulkreisen. Das Bert ist herrn Dr. M. hanvimann gewidmet und es verdient recht wohl, diesen so würdigen Namen auf dem Titelblatte zu sühren.
- \* Salut à Vienne. Quadrille de Salon pour le Piano par Jos. A. Berg-mann, Op. 3. (Prag, Christoph et Kuhé.) hier begegnet und zum ersten Mase eine Quadrille für Salonvortrag (nicht zunächst zum Zweck des Tanzes.) Sie ist hübsch und somit empschlen wir sie für Uebungs- und Gesellschaftsspiel.
- \* Deux Morceaux de Piano par Ant. Ree, Op. 10. (Copenhagen.). La Plainte ist zwar gesangvoll, doch für die Länge zu monoton in Modulation und Rhuthmus. La Joie ist nur im Aufange anregend, nachher vermißt man die Ersindung. Wohlklingend sind beibe Stücke und dabei musikalisch anständig.
- \* Capriccio, Notturno, Scherzo; bret Stude für Ptanoforte von Berns hard A. G. Müller. (Braunschweig, bei Spehr.) Die Stude sind so gutmuffalisch und dabei einfach in der Structur. daß sie zum Vergnügen, wie auch zum Unterricht zu gebrauchen sind. Das Nocturno könnte bei seinem rubigen Wesen etwas fürzer gehalten sein, ein Wunsch, der bei dem Capriccio und Scherzo weniger rege wird. Das letztere Stud wird besonders bei gutem fertigen und leichtbeschwingten Vortrage einen sehr freundlichen Cindruck machen.
- \* Sechs Lieder von Klaus Groth (plattdeutsch und hochdeutsch) für eine Singsstimme mit Plauosorte von F. G. Jansen, Op. 20. (Hamburg, Fris Schuberth.) Wohlklingend sind diese Lieder alle, sie find aber nicht gleichartig in jenem wichtigen Bunkte, der die Naturkräftigkeit des innern Schaffenstriedes anbetrifft: manche dieser Lieder sind gewachsene, andere nur gemachte Blumen. Doch haben sie alle die Augend einer einschen sangbaren Melodie, welche aber mehr zu dem hoche als zu dem plattdeutsschen Text vast. Die Melodien zu Klaus Groths Gedichten, von denen man sagen müßte, sie klingen, als ob sie der Dichter mit dem Text zusammen geschaffen hätte, die eigentlichen plattdeutssche Melodien, die so treuberzig und wahr, so einsach in den Noten und tiesgemüthlich im Sinne, die so nalv und splagend characteristisch sind die baben wir noch zu erwarten. Bei allen bisher uns vorgekommenen merkt man dem Componisten immer den Stadtherren an, und doch sollte er ein idealer Bauersmann sein. Wo ist nun der schaffende Künstler, der das rechte grundscharmante Bauernherz in sich hat?
- \* 3 wei Lieder für eine Stimme mit Piano von G. Merkel, Op. 19. (Dres. ben, Friedel.) 3wei freundliche simple Gefänge für's Haus.
- \* Drei Gefänge: der Jäger, zwei Särge, der Binter; für eine Bafftimme mit Pianoforte von G. Sobireh. Op. 4. (Bredlan, hainauer.) Die Lieder find von gefanglicher Wirfung und charactervoll, wenn auch nicht besonders eigenartig. Die Texte find ebenfalls gut für Bafgefang passend und somit empfehlen sich die Gefänge.

#### Signalfaften.

St. Betersburg. C. A. R. Rach Angabe befördert. Kurzere Mittheilungen find willfommen. — D. in E. Die Officin trägt die Schuld der Berspätung, es ist aber nun die Bollendung für diese Woche versprochen.

# Neue Lieder und Aesänge

# eine Singstimme mit Pianoforte

im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Abt, F., Op. 106. Drei Lieder für Sopran oder Tenor mit Piano. 15 Ngr.

Op. 106. Dieselben einzeln. No. 1—3. à 5 Ngr.

Op. 151. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano, 15 Ngr.

Op. 151. Drei Lieder für eine Singstimme mit Fland.

Op. 151. Dieselben einzeln. No. 1—3. à 7½ Ngr.

Baumgartner, W., Op. 10. 6 kl. Lieder f. eine Singst. m. Piano. 20 Ngr.

Brahms, Johannes, Op. 6. Sechs Gesänge für Sopran oder Tenor mit

Plano. 1 Thir.

On 6 Dieselben einzeln. No. 1—6 à 5 bis 10 Ngr.

Op. 6. Dieselben einzeln. No. 1—6. à 5 bis 10 Ngr.

Brandes, W., Op. 5. Vier Lieder f. Sopran od. Tenor m. Piano. 20 Ngr.

Dietrich, Albert, Op. 5. Fünf Lieder f. eine Singst. m. Piano. 25 Ngr.

Dietrich, N., Herbsthätter. Sechs Lieder f 1 Singst. m. Piano 20 Ngr.

Buser Br. Op. 50 Orgin Lieder f 1 Singst. m. Piano 20 Ngr. Daner, H., Op. 50. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano. 15 Ngr. Op. 50. Dieselben einzeln. No. 1-3. à 7½ Ngr.

Pranz, Bobert, Op. 22. Sechs Gesänge f. eine Singstimme m. Piano. 20 Ngr.

Op. 22. Dieselben einzeln. No. 1-6. à 5 Ngr.

\_ Op. 27. Sechs Lieder von E. Morike für 1 Singstimme m. Piano. 20 Ngr. Op. 27. Dieselben einzeln. No. 1-6, à 5 Ngr.

Op. 27. Dieselben einzeln. No. 1—0, a 5 ngs.

Op. 31. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Piano. 25 Ngr.

Op. 31. Dieselben einzeln. No. 1—6, a 5 bis 71 Ngr.

Gumbert, E., Op. 55. Fünf Lieder für Sopran od. Tenor m. Piano. 20 Ngr.

Op. 55. Dieselben einzeln. No. 1—5, a 5 Ngr.

Helman. 25 Ngr.

Holatoin, E. v., Op. 10. Fünf Lieder für eine Singstimme m. Piano. 25 Ngr. Hortense, la Reine. "Partant pour la Syrie." Romance avec Piano. Pa

roles françaises et allemandes. 5 Ngr.

Kirchner, Th., Op. 6. Vier Lieder für eine Singstimme m. Piano. 15 Ngr.

Köhler, Louis, Ungarische Volkslieder für eine Singstimme mit Piano.

Heft 1-3. à 15 Ngr.

Kücken E. O. 55 No. 1 Aus dem Orient. Lied für Sopran oder Alt mit

Mücken, F., Op. 55. No. 1. Aus dem Orient. Lied für Sopran oder Alt mit Piano, à 15 Ngr.

Op. 55. No. 2. Die Englein. Lied für Sopran od. Alt m. Piano. à 15 Ngr.
Op. 55. No. 3. "Nun ist mein Zeit." Lied für Sopran oder Alt mit Piano. à 16 Ngr.

Marschmer, M., Op. 150. Vier Lieder f. Bariton od. Alt m. Piano. 20 Ngr.

Op. 152. No. 6. Kirmessrutscher für Tenor oder Bass m. Piano. à 10 Ngr.

Op. 151. Madelou! Bauernlied für Tenor oder Bass mit Piano. à 15 Ngr.

Op. 151. Madelou! Bauernlied für Sanran oder Tenor mit Piano. Op. 164. Marie vom Oberlande. Lied für Sopran oder Tenor mit Piano.

10 Ngr. Baff, J., Op. 47. Drei Lieder für Bariton oder Alt mit Piano. 20 Ngr. Op. 45. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Piano. 15 Ngr.

Reinsiger, C. G., Op. 194b. Zwei Lieder für Bass oder Bariton mit Piano.

Rubinstein, A., Op. S. Sechs Lieder aus dem Russischen von W. Uster-wald, für eine Singstimme mit Plano. 1 Thir.

- Op. 8. Dieselben einzeln. No. 1-6. à 5-10 Ngr.

Sahr, H. v., Op. 6. Neun Lieder für Tenor mit Piano. 20 Ngr.

Zwolf Kinderlieder für Sopran mit Piano. 25 Ngr.

Zwolf Kinderlieder für Sopran mit Piano. 25 Ngr.

Saloman, S., Op. 27. Secha Lieder für eine Singstimme mit Piano. 25 Ngr.

Schumann, H., Op. 117. Vier Husarenlieder für Bariton m. Piano. 20 Ngr.

Sitas, E., Ave verum für Tenor oder Sopran mit Orgel oder Piano. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Neue Musikalien

im Verlag von

# A. Spina in Wien.

Anthologie musicale p. Pite. No. 54. Das Mädchen von Elisonzo, von Offenbach, 20 Ngr.

Baumann, A., Gebirgsbleameln f. Zither m. willkührlicher Begl. einer zweiten (od. Violine.) Heft 9. 10 Ngr.

C. G. C., Selma-Polka p. Pfte. 5 Ngr. Dubez, J., Op. 16. Divertissement sur des motifs de l'opéra: Linda di Cha-

mounix p. Cither. 10 Ngr.

Fahrbach, Ph., Op. 212. Plänkler-Polka f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 213. Lieb' Käthchen, Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 214. Herr von Hecht-Marsch f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 215. Rudolf's Wiegenlieder. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

— Op. 215. Rudolf's Wiegenlieder. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Hager, J., Op. 24. Drei Balladen f. 1 St. m. Pfte. No. 1. Pharao, von M. Graf Strachwitz, f. Bass od. Alt. 10 Ngr. Nö. 2. Die nächtliche Heerschau, von Zedtlitz 15 Ngr. No. 3. Tranmkönig von Geihel f Sopran oder Tevon Zedtlitz. 15 Ngr. No. 3. Traumkonig, von Geibel, f. Sopran oder Te-Izį Ngr. nor.

- Op. 37. Concert-Arie (des Seemanns Brant), v. O. Prechtler, f. 1 St. m.

Orch. Partitur 25 Ngr. Clavier-Auszug. 20 Ngr.

Herbeck, J., Op. 4. Die drei Zigeuner, v. Lenau, f. 1 St. m. Pfte. 15 Ngr.

Jungmann, A., Op. 135. Le Carneval de Venise. Capriccio p. Pfte. 15 Ngr. Knam, J. A., Impromptû-Polka-Mazurka p. Pfte. 10 Ngr.

Kunerth, J., Autrichienne. Neuester Salon-Tanz f. Pfte. 10 Ngr.

Mozart, W. A., 6 Gesänge f. Alt od. Bariton m. Pfte. No. 6. Vergiss mein

nicht. 121 Ngr. Pacher, J. A., Op. 36. Melodienschatz. Auswahl beliebter Melodien f. Pfte-Hest 6. Terzett aus der Oper: Belisar, von Donizetti, u. Cavaline aus der Oper: Ernani, v. Verdi. Hest 7. Russisches Volkslied v. Warlamow u. Romanze aus der Oper: La Donna del Lago, v. Rossini. Heft 8. Romanze: Rose, wie bist du reizend und mild, aus der Oper: Zemire und Azor, von L. Spohr, u. Arie: Thränen, vom Freund' getrocknet, aus der Oper: Don Juan, von Mozart. à 15 Ngr.

Ponnier, F., Compositionen f. die Zither. Heft 6. 15 Ngr. Vogt, J., Op. 16. Nocturne p. Pfte. 10 Ngr. Voss, Ch., Op. 251. Réveil militaire p. Pfte. 20 Ngr.

— Op. 252. L'Aurore de l'amour. Fantaisie-Romance et Récitatif p. Pfte. 20 Ngr. Wenusch, J., Op. 7. Praktischer Wegweiser zur Virtuosität im Clavierspiel. 2. Theil. Heft 1—3. à 15 Ngr. Zehethofer, J., Transcriptionen f. die Zither. No. 7. Wiener Volkslieder, Walzer v. Ph. Fahrbach. No. 8. Die Hochzeit bei Laternenschein, von Officenbach. fenbach, à 15 Ngr.

# Eine ausgezeichnete,

yor 10 J. vou Bausch sen, aptirte Cremoneser Geige, seit j. Z. in besten Händen gewesen, ist Berufsveränderung halber sofort und bil lig zn verkaufen. - Auch wird eine zweite vorzügliche, nebst Viola und Cello - mit einer Sammlung guter Musikalien zum Quartett gehörig zum Verkauf gegeben.

Wo? giebt die Hofmeister'sche Musikalienhandlung in Leip?

zig Auskanft.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

<sup>.</sup> Drud von Friebrich Anbra in Beipgig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Bufendung durch die Boft unter Kreugband 3 Thir. Insertionegesbuhren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Mufikaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Adresse ber Redaction erbeten.

#### Mufikalische Briefe aus Paris.

Bir beginnen heute damit, den Erfolg von Felicien David's "herculanum" zu melben, die Aritik soll später folgen. Obgleich der Musik der Borwurf der Monotonie ges macht werden kann, zeichnet dieselbe sich durch zahlreiche Schönheiten aus. Die Decorationen haben nur Schönheiten auszuweisen und das Libretto im Gegentheile teine einsige. Die heutige Oper ist eben nur ein Borwand zu Decorationen und Saxolarm, und wir mussen das Talent des Meisters durch diese bedauerlichen Stürme auf unsern Schund dörftun hindurch suchen. Wir sinden es auch, obgleich uns im Ganzen denn doch schienen möchte, daß die Begabung dieses Musikers zwar grandios genug für das musikalische Epos, aber daß seine Muse nicht zugleich die dramatischen Borzüge besitzt, welche die herolsche Oper verlangt. Doch lassen Sie uns, wie gesagt, auf das Wert zurücktommen, wir wollen besser hören, ehe wir unser endgültiges Urtheil abgeben.

Dagegen bittet 3hr Referent um die Erlaubniß, mit der Fee Caraboffe gar nicht fu warten, es brudt ihn fo lange, bis er jede Erinnerung an diefes Rachwert nicht gang losgeworden ift.

Schneider und Decorateure haben auch im Theatre lyrique ihre Schuldigleit gesthan — und wir haben nur Lob zu spenden. Benn die Rusit nicht gar so langweilig und bas Libretto nicht gar so abgeschmadt ware, die schonen Landschaften und Palafte, die prächtigen herren und Damen, die in Gold, Sonnen- und Mondftrablen gekleideten Been, die schwuden Bauerinnen saben sich recht gut an.

Die Fabel, welche biefem lahmen Schwante ju Grunde liegt, ift befannt, die Ams men dies- und jenseits des Uheines wiffen von ihr zu erzählen. Die Bee ift aus Elfer-

sucht von der Königin des luftigen Traumreiches um ein Jahrhundert gealtert und das mit das Alter nicht unter den Rniffen und Kunften der schlauen Fee entwischt, hat die graufame Beberricherin bes fabelhaften Reiches noch einen tuchtigen Budel barauf gelegt. Und alles das, well die schone Melodia (so hieß Caraboffe vor ihrer Umzanberung) durch ihre alles bewältigende Stimme den Sohn der Konigin berückt hat. Diefe Stimme ift geblieben und hat nichts von ihrer Baubergewalt verloren, alle figurlichen und wirklichen Rachtigallen schweigen sich beschämt in den hals, so wie Caraboffe den Bas Bunder, daß Albert, der Sohn des Grafen Magnus, in Sehnsucht vergeht nach der Besitzerin dieser Stimme, die er gehört, ohne die arme Fee gefeben zu haben. Diefe fühlt fich um fo ungludlicher unter der haflichen Gulle, als auch ihr Berg mit unfterblicher Jugend zu dem jungen Manne fich zugezogen fühlt. Aber foll fie ihre Jugend wiederfinden, fo muß ein junger Bräutigam am hochzeitstage ihr einen Ruß geben. Der Ruß ift um fo fcmerer zu erhalten, als er ber Einen giebt, mas er ber Undern raubt, nämlich die Jahre und die Bebrechen. Bon ihrer Liebe zu neuem Muthe beseelt, wiederholt Carabosse den oft miglungenen Bersuch mit dem albernen Gbistani, welcher mit Gifeite verlobt ift, der Mundel der Grafin Rofalinde und der Tochter eines Schenkwirthes. Sie veraustaltet ein nächtliches Stellbichein zwischen Gisette und ihrem Bräutigam, nimmt den Plat ber Ersteren ein und wird wieder verjungt, mahrend der Einfaltsvinsel Jahre und eine gewichtige Erfahrung betommt.

Carabosse ist jung und schön von Antlit, aber das Phlegma, der Buckel wollte ich sagen, ist geblieben, und dieser ist um so schwerer an den Mann zu bringen, als er freis willig abgenommen werden muß und nicht durch eine List ausgebunden werden kann. Cas rabosse hat auch für dieses Geschenk ihrer Königin einen Kunden im Auge, und abers mals ist es ein Bräutigam von Gisette. Diese hat dem am Hochzeitstage ergrauten und zusammengebrochenen Ghistani entsagt und ist nun mit Daniel verlobt, einem der Waldshüter der Gräfin Mosalinde, welcher durch Gisetten's Fürwort Majordomus des grästischen Hauses zu werden hofft.

Die Fee erscheint wieder am hochzeitstage und diesmal als persischer Arzt verkleibet — sie kommt zur Gräsin Rosalinde und erbietet sich, dem in Trübsinn dahinschwindenden Albert seine Gesundheit und die alte heiterkeit wiederzugeben. Die Kur ist bald vollbracht. Der Arzt verbindet dem Patienten die Augen und Carabosse singt ihm eine Liebesverheißung vor. In ihrer Dankbarkeit verspricht die Gräsin Rosalinde dem Bundberdoctor alle seine Bünsche zu gewähren — dieser ist bescheiden genug, die Stelle des Majordomus zu verlangen. Benn Daniel dieselbe noch immer haben will, so muß er den Buckel mit in den Kauf nehmen. Gisette mag von einem buckeligen Bräutigam nichts wissen. —— Aber nach Rache lechzt ihr Gemüth und sie entwendet der Fee ihren Jauberstab, entsührt Albert in einem Muschelwagen sener Eisenbahn, die ins blaue Feenreich sührt. Carabosse ist aber verliebt genug, um ihrer Unsterblichkelt zu entsagen, und so wie sie diese Krone auch nur in Gedanken niederlegt — schwindet der ganze Sput und Carabosse wird die Frau Gräsin Albert.

Herr Masse hat sich glücklicherweise nicht vorzuwersen, daß er in diese langweilige Legende die Poesse hineingewebt hat, die ihr gebricht. Wer in dieser Oper Perlen und Juwelen sucht, der muß sie auf den Kleidern der Feen und nicht in der Partitur suchen. Die schleppende Langeweile, welche diese Musik von Ansang dis zu Ende begleitet, wirkt drückend auf die Sänger, die doch ihr Mögliches thaten, und Madame Ugalde hat aus den paar Arietten, die ihr Herr Masse zugedacht, gemacht, was daraus zu machen war. Namentlich das Lerchenlied hat sie recht artig und mit viel Virtuosität vorgetragen — aber die Composition ist matt, ohne Inhalt, ein wahres Virtuosenstücken. Bon dem

allgemeinen Ladel, den diese Kingebung des herrn Masse verdient, ist blos das canonartige Quartett mit Chorbegleitung anszunehmen, welches von den Bauern nach der Metamorphose von Gbistain gesungen wird. Dieses "Est-il adime, est-il desorme!" ist wenigkens von komischer Wirkung. Wir haben in dieser Oper von den Borzsigen, die wir herrn Masse sonst nachgersihmt, keinen einzigen gefunden.

#### Achtzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gemanbhaufes. Donnerftag ben 3. Darg 1859.

Erfer Theil: Cantate von Ioh. Seb. Bach. Die Selevartie gesungen von herrn Julius Stockbausen. — Sinfonie (No. 1, Cdur) von L. van Beetboven. — Arie aus der Orer "Jean do Paris" von M. Boietbieu, gesungen von herrn Julius Stockbausen. — 3 weiter Theil: Duversture zu Rub Blas von K. Mendelosohn:Bartholden. — Recitativ und Duett aus der Orer "Kaust" von L. Spohr, gesungen von Kräulein Ida Tannemann und herrn I. Stockbausen. — Concertstück (Adagio und Allegro capriccioso) für das Violoncest, componirt und vorgetragen von herrn Krieder. Grühmacher. — Lieber mit Begleitung des Vianoscorte, gesungen von herrn I. Stockbausen: a) Nachtskat, componirt von Kranz Schubert; b) Krühlingslied, componirt von K. Mendelsschns:Bartholde; c) Waldzgespräch, componirt von R. Schumann.

Bie man ans obenftebenbem Programm erfiebt, mar bas achtzebnte Gemandhauscon. tert fo eingerichtet, bag fich berr Julius Stodbaufen, ber vortreffliche Gefangs. Minfiler, in recht celatanter Bleffeitigfeit productren tonnte : er ließ fich in geiftlicher und weltlicher Dufit boren, er interpretirte ben ernften Bach, ben vifanten Boielbien, ben elegischen Spohr und bie Romantifer Schubert, Schumann und Mentelesobn, - er war mit einem Borte fast ein formliches Compendium ber Befangliteratur, eine fielschgemarbene Enchelopable ber Bocalmufit. Allen von ihm gefungenen Cachen murbe er in fconfter und bester Beife gerecht und wir bewunderten in ibm wieder ben Deifter, ber eben sowohl du glangen ale ju rubren verfiebt, und ber mit ber Fertigfeit bie Empfindung eint. Dabei mar er an diefem Abend nicht einmal volltommen Gerr feiner Mittel und burch irgend eine forperliche Indisvosition flang die Stimme etwas belegt und raub, ein Ilmftand, der befonders in bem Golo der Bach'ichen Cantate (Recitativ und Arie), als bem buerft vorgetragenen Stude, nicht gang gunftig wirfte, mabrend er in ben anderen Rummern etwas mehr gurudtrat. Der Beifall, ber herrn Stodhausen vom Bublicum gefvenbet murbe, war nach ber Boielbien'ichen Arie und nach ben Liebern am raufchenbiten, und ließ fich ber Ranftler ichlieflich bereitwillig finden, noch eine Da Capo-Ingabe ju gewahren — Die "Frühlingenacht" ("leber'n Garten burch bie Lufte") von Schumann. Seine Partnerin in dem Spobr'ichen Duett, Fraulein Dannemann, wirfte gang vorzug. lich durch die Frifche ihrer Stimmittel und burch gefühlvollen Bortrag.

Ueber herrn Grugmacher tonnten mir nur icon oft Gefagtes wiederholen: er bewies fich abermals als ein ausgezeichneter Birtuofe auf seinem Juftrument.

Beethovens erfte Sinsonie machte bei ber vortrefflichen Biedergabe, die fie von Seiten unseres Orchefters erfuhr, einen ganz föstlichen Gindruck auf uns, und es freut uns, daß, hier in Leipzig wenigstens, die Zeit vorbei zu sein scheint, wo man dieses Berk über die Achsel ansehen zu burfen meinte und wo man, in hinblick auf das Größere, was Beethoven geleistet, es naferumpfend ignoririe, oder wenigstens nicht für concertsäbig bielt. — Die feurige Ann-Blas-Ouverture versehlte nicht ibre gewohnte zündende Wirstung hervorzubringen, noch dazu, da fie meisterhaft executirt wurde.

#### Dur and Moll.

- \* Leipzig. Herr Young ist wieder da und vertritt gastirend die Stelle des ersten Tenors, die an unserer Buhne zur Zeit noch nicht wieder besetzt ist; derselbe trat als Lyonel in der "Martha" und als Fernando in Dontzetti's neu einstudirter "Favoritin" auf.
- \* Fran Clara Schumann gab am 7. März ein zahlreich besuchtes Concert in Dresden im Saale des Hotel de Saxe. Im Achermittwochseoncert der Königlichen Capelle, welches alljährlich im Hoftheater statissindet, kam diesmal Reissigers Oratorium "David" und die Adur-Sinsonie von Beethoven zur Aufführung.
- \* Die "Onverture zu einem Trauerspiel" von Boldemar Bargiel, welche Berr Robert Radede in feinem Abonnementconcert in Berlin am 4. Marg aufführte, hat den gunftigften Erfolg beim Publicum gebabt und die Kritik spricht fich bier einmal mit feltener Einstimmigkeit lobend über ein Wert aus, das als eine werthvolle Bereicherung der Concertrepertoire zu begrüßen ist. Zum Beleg lassen wir die Berichte einiger Berliner Zeitungen folgen. — "Preußische Zeitung:" Der überreich ansgestattete erste Theil des Concerts brachte als Novität: "Ouvertüre zu einem Tranersspiel" von B. Bargiel. Indem wir uns der günstigen Aufnahme, die dies beim Publizum fand, durchaus anschließen, rühmen wir den Urheber ein ernstes und edses Streben. Geschick in der Vereinung und Verslechtung der Gedanken, hübssch lebergänge und eins fache, angemessene Instrumentation nach. Gerr Bargiel zeigt sich im Ganzen ber Schu-mann'schen Richtung zugewandt, und was von Schumann selbst weniger, wohl aber von seinen Anhängern und Schulern zu sagen ift, gilt auch hier: bei aller Achtung vor der Bermeibung feder Art Erivialität, bleibt nämlich doch ben Motiven und ber außern Gewandung nicht sinnlicher Meiz zu wünschen. — "Nationalzeitung:" Eine Trauersspiel-Duvertüre von Bargiel, die bas Concert eröffnete, und welche wir zum ersten Malbörten, verräth warme Empfindung und technische Sewandheit. Sie schließt sich der Schumannischen Witnessen an und legt überall Zeugniß ab von einem ernsten, dem Idealen zugewandten Sinn. Dogleich ber Componist die außersten Leidenschaften entfesselt, erfpart er feinen Borern boch burchaus jene raffinirten Lonmartern und Gewaltsamkeiten, durch welche die Tonfeper der jungsten romantischen Schule den Glauben an ihre Genialität zu erzwingen suchen. — "Montages Poft:" Eine Trauerspielouverture von Bol-mar Bargiel verrieth ein edles Talent, eine schon genbte Feder und regen Sinn für Marheit der Formen und Geschmack in der Anordnung der Ideen. Haben wir den Entswurf des jungen Künftlers richtig verstanden, so sucht er den Berlauf einer tragischen Begebenheit mit ihrer schließlichen ideellen Berfohnung in Tonen abzubilden. Er hat dabel jebe fraffe Ausschreitung, alles Safchen nach Bunberlichkeiten bermieben und fich möglichst an gute Dispositionen zu Ouveriuren gehalten. Seine Instrumentation mutbet nicht mit Gewaltmitteln, vielmehr enthalt fie feine und ruhrende Buge; ber Schluß ober die Ratastrophe der Duverture gebort ju den gludlichsten Theilen der Arbeit. Der jabe Sturg des im Fortiffimo vorwärts eilenden Orchefters und das darauf folgende Blantfe fimo einer iconen harmonie ergreifen nachbrudlich die Gemuther ber Bubbrer.
- \* Die Intendanten und The aterdirectoren derjenigen Buhnen, die fich vereinigt haben, um durch Berträge dem Theatergeschäftsleben festern halt zu geben, sind in dieser Woche in Berlin zu Conferenzen versammelt.
- \* Aus der Provinz ist die Petition eines Stadtmusstus und Genossen nach Berlin an das Abgeordnetenhaus gelangt, die um Schutz in ihrem Gewerbe durch Einführung von Meister- und Gesellenprüsungen, Festschung einer fünfschrigen Lehrzeit u. s. w. nachsuchen. Sie führen für ihren Antrag an, "daß schlechte Tanzmusit der Pfuscher den Geschmack und die Sittlichkeit gefährde, während die Stadtmussser, als die Träger einer guten Volksmussel, nicht nur auf die Moralität des Volks hinswirfen, sondern auch diesenige Bildungsanstalt vertreten, aus welcher die Militärmussechöre unterhalten werden." Die Commission hat sich indes von der Nichtigkeit dieser Gründe nicht überzeugen können.
- \* Guftav Schmidt's Oper: "Belbertrene, oder Raifer Conrad vor Beinsberg" ift in Breslau am 27. Febr. mit Beifall jum ersten Male gegeben worden.

- Das handelsest in Königsberg soll in der Pfingstzeit statisnden und brei Tage bauern. Am ersten kommt der Messias, am zweiten kommen verschiedene einzelne Berke des Meisters zur Aufsührung und am dritten Tage soll ein Birtuosenconcert gegesden werden. Es bat sich zu delem boben künstlersichen Zwede ein Sändelseit-Comité gebildet, dessen Prässdent der Obervorsteber der musstalischen Academie, derr Dr. Franz Jander, ist. Die mustalische Academie silberte Daudn's Jahreszeiten vor einem sehr zahlzreichen Publicum aus. Das Wert nahm wieder alle Gerzen für sich ein und die Art der Auskührung unter Herrn Musstdirector Päholds Lestung war in den hauptsachen eine besseitedigende; mehrere Rummern machten dem bewährten Institute alle Ehre. Der Dirisgent desselben ist durch eingelorenen Sinn und gediegene musstalische Bildung besonders sür die Aussaussgesorder einer Anzweiselung meines Urtheils über den tresslichen Rianisten dern Anton Door (zu dem ich selber in freundschaftlicher Beziedung stebe) das in Ro. 8 ausgesordene Lob in seiner Form einsach ausrecht erbalten muß wozu das Programme eben selber ein Beleg ist. Dasselbe ist, zur Ehre des Künülers, ein rielseitiges und ebeles, jedoch nur "begrenzteres," wenn man den Mangel Bach'scher und der größen spostern Beethoven'schen, wie auch der größern Chopin'schen, Liszt'schen und anderer Comspositionen in Betracht zieht.
- lerin auftreten und einige Stiggen und Erlebniffe in einem Leipziger Journal (ber "Gartenlaube" von Reil) veröffentlichen.
- In Sannover baben ber Tenorist herr Niemann und feine Braut die Schansvielerin Frankein Seebach um ihre Entlassung nachgesucht; beide zusammen bezieben am bortigen Softheater ein Jahrgebalt von 10,000 Thir. (obngefähr so viel wie brei Misnifter) und baneben die Fruchte eines sechsmonatlichen Urlaubs. Sie find also nicht übel situirt, die Entlassungsgesinche sollen aber durch einen Zwiespalt des herrn Niemann mit dem Intendanten veranlagt worden sein.
- Pedingung erhalten hatte, nirgends außer dieser Stadt in Holland zu spielen, wie uns von bort mitgetbeilt worden ift. Wir empfangen diese Berichtigung aus bester Quelle, denn ber verehrte Künstler schreibt uns selbst unter audern Rolgendes: "Ich babe nur Areundliches. Guttges, herzsisches von den Studenten der Mutua Fides in Utrecht erfahren, und die Rachricht, welche mein ganzes Verhältniß zu diesen prächtigen jungen Leuten in ein unschdolles Geschäft herabzuziehen such, hat mir geradezu weh gethan. Das Comité der Mutua Fides ist zu gentlemanlike, um mir ein Anerbieten, wie das von Ihnen erwähnte, zu machen, ebenso wie ich nie ein solches angenommen hätte."
- Anbinstein wird in den nachsten Bochen in Petersburg drei Solteen veranstaten und in denfelben meist eigene Compositionen vorführen. Die von ihm gegründete Singacademie hat die Bestimmung, auch öffentlich zu mirken; zu den liebungen berselben wurde ihm von der Großstrstin Gelene Paulowna ein Salon in ihrem Palais zur Diesvosition gestellt. Anserdem versammelt sich in der Regel am Montag ein auserwählter Areis von Afinstern in Aubinsteins Bohnung in der Bassnessensti-Straße und es sinden hier die interessantesten musikalischen Abende statt. Rubinstein wird Petersburg vor Ende der Salson nicht verlassen. Sein Oratorium "das versorne Paradies" sommt aber dessen ungeachtet in Wien am 6. April unter Leitung des herrn hellmesberger zur Aufsthrung.
- # Ueber die Biolinwunderfinder Raczet erbalten wir einige Mittheilungen, welche für die vielen Freunde berselben nicht ohne Interesse sein werden. Die ganze Kamilie reift seit langerer Zeit in Rußland, im vorigen Sommer brannten die armen Leute in Pawlowel bei Betersburg ganzlich ab und bütten all ibre habe ein. Sie concertirten dann in Mostan, gingen weiter in das Innere von Rußland und besinden sich in Saratoss an der asiatischen Grenze. Der Bater schreibt, daß er starte Lust habe, nach Sibirien zu geben, "wo es ungemein viel Gold baben soll." Richt nur in Dentschland war man von den merkwärdigen Leistungen der Alnder auf das angenehmfte überzascht, wie man uns mittheilt sind auch die Russen und Tartaren von ihrem Spiel und den Stücken, welche sie vortragen, auf das tiesste ergriffen, und sie warben glänzende Geschäfte machen, wäre die Meise (zu siehen Personen) nicht gar so kostspielig und bes schwerlich.

## Cadenzen

zu den

Beethoven'schen Clavier-Concerten componirt von

### MOSCHELES.

Zwei Cadenzen zum ersten Concerf in Cdur Op. 15. Preis 15 Ngr.

Cadenz zum zweiten Concert in Bdur Op. 19. Preis 10 Ngr. III. Cadenz zum dritten Concert in Cmoll Op. 37. Preis 10 Ngr.

IV. Zwei Cadenzen zum vierten Concert in Gdur Op. 58. Preis 10 Ngr. Complet Pr. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In unserem Verläge erscheinen demnächst mit Eigenthumsrecht folgende Compositionen für Pianoforte von

#### Felix Godefroid.

Op. 82. Les Arquebusiers. Marche. Pr. 15 Ngr. Op. 83. La Fandago. Danse Péruvienne. Pr. 18 Ngr.

Op. 84. Brise mysterieuse. Caprice. Pr. 20 Ngr.

Op. 85. Hymne à la Vierge. Pr. 15 Ngr. Op. 86. Air de Danse. Pr. 15 Ngr. Op. 87. La Ronde des Clochettes Morcean de Concert. Pr. 20 Ngr.

Breitkopf & Härtel. Leipzig, im März 1859.

## Portraits.

Büry, Agnes. Gezeichn. u. lithogr. v. Paul Bürde in Berlin. Chin. Pap. Clauss, Wilhelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après Henri Lehmann. Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chinesisches Papier Gade, N. W. Lithographie. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner & Kittendorf in Copenhagen, Chinesisches Papier . . Heller, Stephen. Lithogr. par A. Lemoine. Impr. par Bertauts à Paris. Chines. Papier Mondelssohn-Bartholdy, Felix. Der Kopf nach Hildebrand, in Stahl gestochen von A. H. Payne und W. C. Wrankmoore. Neue in Lon-10 don gedruckte Ausgabe Schumann, Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von J. W. Tegner. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner & Kittendorff in Copenhagen. Chinesisches Papier 20 Wenzel Ernst Ferd., Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig. 10

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei C. Weinholtz in Braunschweig ist erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Abt, Franz, Drei Lieder für Sopr. u. Alt mit Pianofortebegleitung. Op. 165. No. 1. "Flieg auf, flieg auf." Lied aus Anne Liese von Hersch. Preis 7! Sgr. Markull, F. W., Deutsche Sangeslust. Sechs Gedichte von Hoffmann von Fallersieben und L. Uhland für vierstimmigen Männerchor. Op 40.

Hest 1. Heute und Morgen - Auf der Wanderung - Frühlingsglaube. Part.

n. Stimmen. 15 Sgr.

Heft 2. Lied der Landsknechte - Trostung - Tanzlied. Part. u. Stimmen.

1 Thir. Mohring, Ferd., Soldatentieder für Mannerchor und Soli. Op. 40 Heft 2. Der alte Sergeant - Auf dem Marsche - Auf der Wache, Part. u. Stimmen, 20 Sgr.

Lieder eines Seemanns für Männerchor und Soli. Op. 42. Ewige Treue -

In die See - Vorbei. Part. u. Stimmen. 221 Sgr.

#### Neue Musikalien,

in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen:

Abt, Fr., 4 Lider für Alt oder Bass (Bariton) m. Pfte. Op. 158. No. 1. Frühling ist da. No. 2. Ich mochte sein der Abendwind. No. 3. Ich hort' ein Voglein singen. No. 4. Blau Aeugelein. Pr. 171 Ngr.

Branner, C. T., Jugendklänge. 115 leichte und progressive Uebungsstücke f. Phe. Op. 352. No. 1-3. à 121 Ngr.

Tonblumen für die Jugend. 6 leichte Rondino's über Motive der Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" f. Phe. Op. 363. No. 1-6. à 71 Ngr.

Ohrendelt in the Bridge der Elle der Albert Eldgie pour Piano. Op. 145.

Chwatal, E. X., La Prière d'une Fille des Alpes. Elégie pour Piano. Op. 145. Pr. 121 Ngr.

Sumbert, F., 5 Lieder für Sopran oder Tenor m. Pfle. Op. 90. No. 1. Klatschröschen, Pr. 10 Ngr. No. 2. Du hast es nicht gewusst. No. 8. Waldlied. No. 4. Warum sind denn die Rosen so blass? à 7½ Ngr. No. 5. Kein Schmetterling. Pr. 5 Ngr.

Jadasssohn, S., Romance pour Piano. Op. 15. No. 1. Pr. 15 Ngr. No. 2.
Barcarolle, Pr. 15 Ngr. No. 3. Impromptu. Pr. 121 Ngr.

Jungmann, A., Maiglocklein's Frühlingsgruss. Tonstück f. Pfte. Op. 129. Pr. 15 Ngr.

Sei gegrüsst! Melodie für das Pfte. Op. 130. Pr. 15 Ngr. Eringer, W., Ballade allemande pour Piano. Op. 70. Pr. 15 Ngr.

Ancien Menuet pour Piano. Op. 71. Pr. 15 Ngr.

- Athumbiatter. 2 ieichte, melodische Tonstücke f. Pfte. Op. 263. No. 1-2.

à 121 Ngr. Variations élégantes sur la Cavatine de la Niobe pour Piano. Op. 269.

Pr. 171 Ngr.

· - Thème suisse varié pour Piano. Op. 270. Pr. 171 Ngr. Oesten, Th., Tanzsträusschen. 15 leichte Tänze f. PRe. Op. 149. Heft 1-3.

Schäffer, A., Schwäbischer Kindtaussreigen für 1 Singstimme m. Pfte. Op. 76b.
No. 2. Pr. 15 Ngr.

Spindler, F., Tyrolienne brillanto. Op. 72 à 4 mains. Pr. 221 Ngr. - 2 Fantasiestücke f. Pfte. Op. 102. No. 1. Lucia. Pr. 171 Ngr. No. 2. La Straniera, Pr. 15 Ngr.

Taubert, W., 4 Clavierstücke. Op. 121. No. 1. Trüber Maitag. No. 2. Mondnach. à 121 Ngr. No. 3. Heimliche Fahrt. Pr. 10 Ngr. No. 4. Unter Rosen. Pr. 15 Ngr.

Verlag von C. F. W. Slegel. Leipzig.

### esänge Drei

#### vier Männerstimmen

componirt von

No. 1. Lenz und Liche, von Wolfgang Müller.

No. 2. Lustige Leute, von Carl Siebel.

No. 3. Müdell mein Müdel, von Carl Siebel. Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Thir. 15 Mgr. Stimmen apart à 7½ Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Empfehlenswerthe Nova

publicirt von

#### ful. Sc ubert

(Hamburg, Leipzig und New-York)

welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen.

|                                                                    | mir.           |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Eller, Louis, 2 Impromptus für Violine mit Piano. Op. 21           | 1              | 5      |
| Caldhack Rab. Lilie Polka-Mazurka für Plano, Up. 31                | —              | 10     |
| Graben-Hoffmann, "In einem kühlen Grunde," Lied für eine tiefe     |                |        |
| Stimme mit Piano On. 51.                                           | <del></del>    | 10     |
| <b>Houser M</b> Ribliothek für Amateurs, von Soussmann arr, für    |                |        |
| Flote mit Piano. No. 9. Martha und No. 10. Lucrezia, a 10 Sgr.     |                |        |
| Marner Id. Schule der Technik. Op. 75. 1. Abtheilung: 130 Kinger-  |                |        |
| evercitien mit stillstehender Hand. Scalen-Studien etc             |                | 20     |
| Dieselhe 2 Ahtheilung: 18 melod. Studien f. angeh. Pianisten .     | -              | 25     |
| (1st auch in B einzelnen Heffen a 10 Sgr. zu naben.)               |                |        |
| Pierson, Henri Hugo, "Sehnsucht," Lied mit Piano. Up. 28. No. 2    |                |        |
| (2. Auflage.)                                                      |                | 71     |
| (2. Auflage.)  ———————————————————————————————————                 | _              | 71     |
| - ,,Der gute Kamerad," Lied f. eine tiefe Stimme m. Piano, Op. 29. |                |        |
| No. 1 (mit Titelvionette)                                          | <del>-</del> . | 10     |
| Schumann, R., Raliscenen à 4 mains, No. 7. Eccossaise              |                | 10     |
| Stemers Aug Um Mitternacht." 3 Poesien Unter Cypressen."           |                |        |
| Auf den Wellen." Elegie. Für Piano Solo. Up. 12.                   | _              | 20     |
| Mes Dem berühmten Beethoven-Spieler Halle gewidmet.                |                | 3 To 1 |
| Vieuxtemps, II., Romanzen für Violine mit Piano. Op. 8. No. 4.     |                |        |
| Air Sayoyard                                                       |                | 15     |
| Wallace, W. V., "Die Thräne," Lied mit Piano. Op. 15.              |                | 7      |
| _ 6 Etudes de Salon p. Piano. Op. 77. No. 5. La Classique (lm-     |                | 22     |
| nromntu-Etude)                                                     | -              | 10     |
| - Op. 77. No. 6. Les Arpèges (über den 100. Psalm)                 | `              | 15     |
| Solo de Concert. L'Absence et le Retour. Up. 81.                   |                | 25     |
| . (Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen.)              |                |        |

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gauzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung burch die Bost unter Kreugband 3 Thir. Insertionsgesbahren für die Beitigelie oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch und Mufikaliens handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Insendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

Ueber die geschichtliche Entwicklung, über Zweck und Grenze der Birtuofität, mit besonderer Berücksichtigung des Pianofortespiels.

I,

Der Begriff der "Birtuosität" hat, insofern er in der Runft in Anwendung kommt, seine ganz spezisische Bedeutung in der Tonkunft, als reproducirender Annst; denn, obswohl auch in den andern Künsten, schaffenden wie darkellenden, mit voller Berechtigung von Birtuosität gesprochen wird, so prägt sich doch das characteristische Merkmal dieses Begriffes, das in die vollkommene Beberrichung technischer, mechanischer Schwierigkeiten zu sehn ist, in keiner Annst in so eminentem Sinne aus, als eben in derzenigen, von welcher er auch am entschiedensten im allgemeinen Gebranche ist. Wenn man von Jewand im Allgemeinen aussagt, er sei ein Virtuose, so denkt man zunächst gewiß weder an einen Poeten, Schauspieler, Maler, noch an einen Tänzer, Schache, Rechens, Schreibes Künstler, oder an einen Equilibristen zu Fuß oder zu Pserde, soudern eben an einen Mustus.

Diejenigen Raufte haben die tieffte Entartung erlebt, in welchen die Birtuosität ihre herrichaft im ausgedehnteften Sinue behauptet, die ausübende Ion- und die Tangtunft. Die Mufit ift diejenige Runft, in welcher das tieffte, geheimfte, innerste Wesen der Belt jum numittelbar ergreifendsten Ausdruck gelangt, die Tangkunft diejenige, in welcher die Berkörperung des hochsten, unserer sinulich realen Anschauung zugänglichen Schöpfungsgedanten, der menschilche Leib vor uns seine unsägliche Schonbeit, seinen uns

endlichen Reiz entfalten foll. Es ift daher bedeutsam, daß die entadelnde Profanation in feine Runft so tief, bis in die Burgel zerftbrend, eingebrungen ift, als in die eben genannten.

Bu den Zeichen der Zeit, welche als erfreuliche in's Auge fallen, gehört dieses, daß das Ansehen der Birtuvsität als solches fast in allen Kunstgebieten im entschiedensten Absnehmen begriffen zu sein scheint, und gegenwärtig vielleicht seine eclatantesten Triumphe in den modernen Schach-Niesenwettsämpsen seiert, auf welchem harmlosen Terrain man sie gerne gewähren lassen mag. Der Kampf gegen das Ueberwuchern des virtuosischen Elements in der Musik neigt sich — so sehr auch einzelne Erscheinungen noch in hinslänglicher Fülle unserer gänstigen Boraussehung widersprechen mögen — seinem Eude entgegen, und wider die Verderbtheit, Verkehrlicht des Balletes mit seinem theils abgesschmackten, theils unsauteren Apparat werden immer zahlreichere und drängendere Stimmen vernehmbar.

Gleichwohl hat man im Eifer des Geschtes zuweilen wohl auch über das Ziel hins ausgeschossen. Die um ihrer Sünden und maßlosen Ausschweifungen willen oft mit Recht hart geschmähte Birtuosität ist natürlich in keiner Kunft zu entbehren und am wesnigsten in derzenigen, in welcher ihr die heftigsten Angriffe zu Theil wurden, in der respräsentativen Tonkunst.

Ohne vollkommene Beherrschung des technischen Materials find nach allen Seiten vollendete, ideale Aunstleiftungen — und solche werden ja von dem großen Künftler gesfordert — nicht denkbar.

Den ergiebigsten Boden für Discuffionen über Birtnofitat, deren Zwede und Grenze, betreten wir im Gebiete des Bianofortespiels.

Reinem Künstler ift ein so überaus weites, außerlich völlig uneingeschränktes Feld der Wirksamkeit geboten, als dem Pianisten: erstlich innerhalb der Tonkunft selbst und eben so auch gegenüber der hier allein noch (mit Umgehung der Tanzkunft) in Betrachtung kommenden Schauspielkunst. Erstlich innerhalb der Tonkunst: denn das Organ seiner künstlerischen Thätigkeit, sein Instrument schließt die gesammte sinnliche Sphäre der Runst, d. h. den gesammten Tonraum in sich und ist seinem objectiven Character gemäß annäherungsweise seder musskalischen Aufgabe gewachsen; gegenüber der Schauspielkunst: denn hier ziehen schon Geschlecht und Alter streng individuelle, unüberschreitbare Grenzen.

Dag die Birtuofität sowohl vom afthetischen, wie vom sittlichen Standpunkte aus nur als Mittel zum Zweck in den Kreis der Kunftbetrachtung fällt, darüber ift weiter tein Wort zu verlieren.

Das Pianoforte bietet sich neben den übrigen Tasteninstrumenten als das einzige für sich allein zur erschöpfenden Darstellung in sich abgeschlossener Kunstwerke völlig gentsgende Organ dar, und selbst vor dem bei weitem wichtigsten dieser letzteren, der Orgel nämlich, hat es eben vor Allem den entscheidenden Borzug seiner idealen Objectivität voraus; die universalsten künstlerischen Aufgaben, die in abstracto keine Schranken, als die in der Kunst selbst gelegenen kennen, sind also dem Pianisten gestellt. Je annäherns der eines der andern Instrumente zur Selbstständigkeit geeignet, d. h. je reicher es in sich selbst ist, desto mehr gewinnt die Frage nach Zweck und Grenze der Virtuosität sit dasselbe an Bedeutung, und in diesem Sinne stehen daher dem Pianosorte ohne Zweisel die Bioline, das Violoncell und um seiner besonderen Eigenthümlichkeit, seiner hervorragenden Wichtigkeit willen noch das wundersamste aller Instrumente — die menschliche Kehle, zur Seite. Doch wir sassen hier nur das Pianosorte ins Auge.

Der Begriff der Birtuosität ift natürlich ein durchaus relativer, obwohl man vielleicht fagen kann, daß, da wir jest seine höchst denkbare Berkörperung wohl bereits erlebt haben, auch seine logische Sphäre als erfüllt und vollkommen überschaulich betrachtet werden kann. Als die Begründer der Birtuosität im beutigen Sinne (ich spreche hier nur vom Bianosortespiel) sind Beethoven, Schumann und — Liszt zu nennen. Aus der Reibe der bebeutenden Tondickter, welche für das Pianosorte geschrieben baben, sind es Beethoven und Schumann, welche die eben sowohl kinftlerisch als technisch bedeutendsten, umfassendeken, erhöhtesten Anforderungen an den Pianosortespieler stellen, und noch einer, der bier nur erst umgangen werden konnte und mußte, nämlich Sedaulan Bach: also — zu Folge tiesen Cansalzusammenbanges — eben diesenigen, deren Schöpsungen die innerlichsten, gewaltigsten, reichsten sind, welche die Pianosorteliteratur auszuweisen hat. Diese Meister nämlich schusen ganz und gar aus der Tiese der Idee und der Empfindung beraus und ließen sich — mit Ausnahme des absolut Unmöglichen, daher Vernunftlosen — durch keinerlei äußerliche Rücksicht weder bestimmen, noch eindämmen.

Ich tonnte Seb. Bach vorbin nicht gleich als einen der Begrinder moderner Techenft und Birtuosität anfilbren, weil er in der That auf deren Entwidlung nicht direct, nicht in erster Linie eingewirft bat und auch, weil die Aufgaben, welche er stellt, nicht mehr in dem Mage unseren geistig-sunlichen horizont auszusüllen vermögen, wie die durch Bects boven und selbst auch Schumann bervorgearbeiteten.

Im strengsten Stune des Wortes aber ift bier eigentlich nur Beethoven zu nennen; benn unmittelbar aus Beethoven ift Liszt berausgewachsen (man vergist nicht, von welscher Materie ich bier spreche, auch sehe ich einsweilen von ben binzutretenden individuellen Clementen noch ab) und mit ihm sogleich, was man gemeindin als "moderne Techenit" vorzustellen pflegt, in die bleudendste, phanomenalartig berüdende Erscheinung getreten.

Die einzige gesunde, naturliche Grundlage ber Technit, der Birtuolität find bie Runftwerte; und innerhalb ber Grenzen diefer findet auch jene ihre aftbetischen, logie ichen und fittlichen Schranken.

Bereits bie allererften Planofortemerte Beethoven's bieten technische Schwierigfeiten Den fo elaftifden Begriff in feiner burchichnittlichen Bedeutung genommen - welche fich febr weit fiber bas Rivean bes bamals (gu Gube bes vorigen 3abrbunderte) leblis den erheben. 3ch verweise beispieleweise nur auf Die Conate Dr. 2, Ro. 3. Bie fam Beethoven gu blefem Stul? Er erzeugte fich einfach von innen heraus als ber einzige abaequate Ausbrud fur bie fünftlerifden 3been, von welchen er erfüllt mar. 3war tannte Beethoven Bach's "wohltemperirtes Glavier," bas er von frubefter Jugend an fpielte. Aber jene porbezeichneten Schwierigfeiten und Styleigenthumlichfeiten find - eben fo auch in Beethovens fpateren Pianofortemerten - gang anderer Ratur, ale biejenigen, welche bas "wohltemperirte Clavier" characteriffren und ichen fur fich allein gum Gorgonenschilb für alle Disettanten machen mußten, auf fie tonnen baber auch jene nicht als auf beren Quelle gurudgefibrt merben. Das einzige mag bemerkt werben - und barf. wenn man unrichtige Schlußfolgerungen vermeiben will, ja nie vergeffen merben - bag blefe "Schwierigkeiten" in Beethovens Pianofortewerten eben fo wie in Bachs großem Bugenwerte es in jener Beit, b. b. ju Enbe bes vorigen bis in bie erften Decennien biefes Jahrhunderts bei der damaligen Befchaffenbeit ber Instrumente bei weitem nicht in bem Grabe maren, wie in unferen Tagen. Das Bach iche Augenwert, welches noch ge-Benmartig (und eben far immer) nach ber Seite bes gebunden-fluffigen Spieles Die Spige aller technischen Aufgaben bildet, beutzutage mit Meifterschaft gu bewältigen, beißt noch etwas gang anderes, als fie fich auf jenen ichmachlich garten Inftrumenten ausgeführt benten, welche Beethoven in ber erften Periode feines Schaffene und vollende Bach gu Gebote ftanben.

Bie benn nun Becthoven in feiner Entwidlung bas Bild eines fo ftetigen Organismus barftellt, wie wohl in ber gesammten Aunftgeschichte tein zweites völlig analoges existirt, so wuchs mit der Fülle, der Macht und Tiefe jener Schöpfungen, die er dem Clavier anvertraute, auch ganz natürlich die Fülle der Mittel, welcher er zu deren Darsstellung bedurfte.

In den letten fünf Sonaten endlich, welche Beethoven für Pianoforte (solo) schrieb, sind die von dem Ausübenden zu erfüllenden technischen Forderungen bereits zu einer Höhe gediehen, welcher jedem Svieler damaliger Zeit schon darum den ehrsurchtsvollsten Respect vor ihnen einslösen mußten, weshalb sie auch — bis zu Liszt, der wohl zuerst den factischen Beweis des Gegentheils führte, für absolut unsvielbar galten. Ja es wird nicht zu leugnen sein, daß Beethoven, nur allein von dem desvotischen Gesetz seines Willens beherrscht und bereits zu einseitigem, abstractem Idealismus hinneigend, in manchen Parthien dieser Werke, z. B. in dem Finale der Bdur-Sonate bereits in der That die Greuzen verletzte, welche der Künstler mit Rücksicht auf die äußeren Darstellungsmittel seiner Kunst nie ohne einigen und tiefgreisenden Nachtheil für die Kunst und seine eiges nen Producte gänzlich aus dem Auge verlieren wird.

#### Musikalische Briefe aus Paris.

Lassen Sie uns ein wenig die Saison überblicken, so weit sie sich bis jest vor unsern Augen entfaltet. Es ist in Paris, wie überall, Sitte geworden, seinen Bericht mit Klagen über die Piano mordus zu beginnen und wir begreisen dieses Wehklagen und Aechzen der Kritiker. Paris ist seit den leichten Commantcationen das Ziel aller musikalischen Compagnons, hämmerer und Arbeiter geworden, die ihren Namen, wo nicht lauter ausgerusen, doch mit großen Lettern gedruckt sehen wollen. Unrecht haben die Kritiker nur darin, da sie nicht gehalten sind, in jedes Concert zu gehen und es auch nicht thun. Ehe ein Künstler in Paris vor die Dessentlichkeit tritt, hat man genug Geslegenheit ihn zu hören, und man besucht das Concert en parkaite connaissance de cause.

Wenn also Berlivz über das weltstürmende, dreinschlagende Spiel des jungen'Tausig fo verwundert thut und fich freut, mit beiler Saut wieder aus dem Concerte gefommen Bu fein, fo ift bas feine Schuld, benn ber gentale Rritter mußte mohl, mas ihm gebos ten werden foll. Es ift allerdings gut, daß man den herren fagt, daß fie auf Irrmegen find, wenn fie, ihren großen Meifter Liszt nachaffend, nach einer Benialität muhfam ringen, die angeboren fein muß, foll fie nicht lacherlich werden. Liegt hat bieber fein Glud mit ben Aposteln gemacht, die er nach Baris gefandt hat, und wir bedauern um fo aufrichtiger, daß herr von Billow feine Abficht, nach Paris zu tommen, aufgegeben bat - benn nach Allem mas wir hören, ift er wohl ber bedentendfie feiner Junger und gugleich Giner, ber feinem Anblicum Refpect einzuflogen weiß. Bir Parifer, bie wir uns an die napoleonische Buchtruthe gewöhnt haben, find gelehrig und furchtsam genug, um uns auch mufikalifche 18. Brumaires und Staatoftreiche gefallen ju laffen. Doch Schert bei Selte - es thut une leib. daß herr Bulow une nicht mit feinem Besuche erfreut - wir glauben ihm großen Erfolg in Aussicht stellen zu durfen, and ohne Gewalt, und er mare vielleicht der Einzige, welcher List's Bufunftecompositionen gehörig beherrschte. Um beffen mare es, wenn Lisgt felber wieder einmal die gewaltige Sand an den Sammer legte - aber baran ift wohl nicht zu deuten.

Bon den pianotifirenden Damen des Jahres 1859 ift nichts zu fagen, fie verdienen kaum einer Erwähnung. Doch muffen wir eine Ausnahme mit Franlein Nanette Falk machen, die fich, um nur ihrer Borzüge zu gedenken, durch große vollkommen ausgebils

bete Lechnik, burch außergewöhnliche Sanberkelt, durch seltene musikalische Bildung und durch eine gediegene Auswahl in dem, was sie vor's Bublicum bringt, bemerkbar macht. Diese Dame hat sich auch rasch allgemeine Anerkennung in Paris erworben und auch der Rame ihrer eblen Lebrerin, Kran Clara Schumann, wird von den Kennern mit Dankbarkeit ermähnt. Werden wir die große Meisterin nicht bald in unseren Mitte begrußen? Die Claviercompositionen Schumann's sind noch immer nicht so bekannt, als sie es zu sein verdienten, und die Unterkühung einer Kanitlerin wie Kran Schumann, wurde den wenigen Abevten des genannten Compositeurs willsommen sein.

Die Radricht von ben Erfolgen bes jungen Geigere 3. Beder ans Mannheim ift aber ben Mhein und auch ju Ihnen gedrungen. Wir tonnen nur bestätigen, mas bie Fama fagt. herr Beder bat Die Frangofen burch fein einfaches, eben fo gediegenes als gefchmadvolles Sviel gewonnen, und man läut ibm, obgleich er neben Blengtemps fic boren taft, um fo mehr Gerechtigteit miberfahren, ale er fich befonbere burch bas Gefablvolle feines Bortrages auszeichnet. herr Beder ift auch als Componift begabt, boch gabit er gut feinen vielen Borgugen noch ben feltenen groffer Befcheibenbeit und bat bis. ber nur Anderer Berte gespielt. Bir banten ce ibm gang besondere, bag er ben Paris fern unter andern auch ein Concert von Berb. David (in Dmoli) vorgeführt und freuten uns für den abmefenden Comvofiteur über Die entichieben gunftige Aufnahme Diefes Bertes. Gine junge, geiftvolle Afinitlerin, Die einen etwas abfeits lebenben Runftliebe baber gur Anbornug biefer Composition bestimmen wollte, fcbrieb biefem : "Diefes Concert ift eines von benjenigen, Die man ben beiben Biolinconcerten von Beethoven und Menbelsfohn an Die Seite ftellen tann, fomobl mas ben Reichtbum ber 3been betrifft, ale Befonders empfehle ich in Berficigtigung auf Die intereffante Behandlung berfelben. Ihnen bas Abagio und ben legten Cap." In ber That baben biefe beiben Gape am meiften gefallen. Erfteren fvielte Beffer mit viel Poeffe und Bartbeit; ben letteren mit bewundernsweriber Schnelligfeit und babei boch fo rein und flar, bag nichts ju wille ichen fibrig blieb. Richte gu manichen feltens bes Bortragenten, allein wir bedauerten, daß eine magere Clavierbegleitung an die Stelle bes Orcheftere treten mußte, bas bei Diefer Composition eine wefentliche Rolle fpielt.

Die Quarietivereine erfreuen sich auch in diesem Jahre eines bedentenden Jusornsches und insbesondere sener der herren Armingaud, Jacquard, Lalo und Lapret, welche außer Beethoven, Mogart, Mendelssohn, auch bier nicht gekannte Quariette von Schumann und Schubert zur Anfführung brachten. Das Jusammenspiel der genannten Kanitsler ist ein meisterhaftes geworden und ihre Bemühungen verdienen viel Leb. Armingaud und Jacquard sind vorzäglich, septerer vielleicht der beste Pioloncellsvieler Frankreichs. berr Lübert und Madame Massart unterstützen das Quartettt abwechselnd. Ersterer thut sich durch ungewöhnliche Fertigleit bervor und Mad. Massart gefällt durch ihr artiges, sanderes Spiel. Melden wir noch, daß diese herren am Schlusse der Saison ein Extrasconcert veranstalten, um die Compositionen ihres begabten Collegen E. Laso bekannt zu machen, unter andern das bei Breitsopf nud hartel in Leivzig erschienene Streichquartett.

Dieser Brief foll Berliog' Namen nicht ermabnt baben, obne seines bumvristischen Buches "Les Grotesques do la musique" zu gedenken. Dafielbe ift geistvoll, amusant und belobnend, wie Alles was dieser Schriftsteller schreibt. Berliog ift nicht blos ein Mann von Big nud Geift, wie so viele Franzosen, er ift humorift. Man verfaume ja nicht, das interessante Buch zu lesen, das belle Schlaglichter auf das beutige Musittreiben wirft.

Ueber die Oper von Felicien David in meinem Mächsten. Meverbeers Oper wird für Ende März angefündigt — die drei Ziegen werden die dahin fertig einstudirt sein. Also der Erfolg des neuen Werkes liegt schon in den lepten Ziegen, in ultimis capris, wie jener Lateiner überseite.

#### Neunzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saule bee Bewandhaufes. Donnerftag ben 10. Marg 1859.

Erster Theil: Sinsonie (Nr. 8, Fdur) von L. van Beethoven. — Concert-Arie von W. A. Mozart, gesungen von Herrn Inlius Stockhausen. — Symphonistises Concert sür vas Pianosorte, componirt und vorgetragen von Herrn August Dupont, Brosessor am Königl. Conservatorium in Brüssel. — Zweiter Theil: Duverture zur Oper "Tell" von I. Rossini. — Arie aus der Oper "La gazza ladra" von I. Rossini, gesungen von Herrn I. Stockhausen. — Walzer von K. Chopin mit zwei ungebrusten Säten, Gavotte von I. S. Bach, Staccato perpétuel, componirt und vorgetragen von Herrn A. Dupont. — Lieder am Pianosorte, gesungen von Herrn I. Stockhausen: a) Eisersucht und Stolz; b) Die liebe Farbe; c) Die bose Karbe, componirt von F. Schubert.

herr Dupont ift fur das Leipziger Publicum und speciell fur die Besucher der Bewandhaus-Concerte eine neue Erscheinung, und barum fei ihm auch bei unfrer gegenwärs tigen Besprechung ber Bortritt gewährt. Das Clavierspiel des herrn Dupont hat manche glängende Eigenschaften: im Allgemeinen zeigt ce einen vollfommen virtuosen Aplomb und dasjenige savoir-faire eines modernen Concertiften, welches eine gewiffe Mifchung von totetter Ronchalance und wiederum forgfältiges Achten auf Alles, was bleuden und impontren tann, in fich fchließt; im Besondern documentirt fich herrn Duvont's Spiel als tednisch auf bedeutender Sobe stehend, als ausgezeichnet durch Rapiditat und Gefchmetbigfeit, Ausbauer und Clasticitat. Sein Sandgelent namentlich ift auf eine Beise ausgebilbet, wie wir ce nur felten haben; fein Staocato mit bemfelben läßt ben Beariff Sand gang verschwinden und an einen durch eine Maschine in Bewegung gesetten Sammer benten; einen Beweis daffir gab das in obigem Programm angeführte "Staccato perpetuel." Einen markigen Anschlag der einzelnen Finger, alfo einen eigentlich vollen und dicen Ton, haben wir bei herrn Dupont nicht wahrgenommen, auch wollte und bedunten, ale ob die Schnelligkeit nicht immer mit absoluter Sauberkeit und Alarheit hand in Sand ging. Doch bas abgerechnet, ift herrn Dupont's Spiel, wie gefaat, immerbin ein virtnofes und glangendes, wie man es auch ein dem Ausdruck nach gebilbetes und geschmackvoll-feines nennen muß, trot mancher ontrirten Rnancirungen, die aber heutzutage einmal unumgängliches Birtuofen-Requifit geworden zu fein icheinen. - Wir tommen nun zu den von herrn Dupont vorgeführten eigenen Compositionen. Das Staccato perpetnel tit eine recht nett klingende und fliegende Einde, die ihrem 3med volltommen entspricht und des Componifien Befähigung für das fleinere Genre, als Salonfachen, Ctuden u. f. w. in guter Beife befinndet. Bu größeren Sachen barf er fich aber, nach bem Concert ju fchliegen, bis dato noch nicht verfteigen; es geben ihm bafur Fantafic und eigentliche tonwissenichaftliche Durchbildung noch viel zu fehr ab. Die gedanklichen Clemente in allen brei Sagen bes Concertes find erstens an fich fchwung. und bedentungelos, und dann geben fie fich in ber Berarbeitung als nur mubfam gufammenges fcmeißt und ungenngend entwickelt. Die Unbedeutendheit und Intereffelofigkeit des gangen Studes kann, für uns wenigstens, durch die überwürzte und schwülstige Orchefterbes aleitung nicht aufgehoben werden.

Ueber herrn Stockhausen haben wir nichts Neues mehr hinzuzusügen: er versetzte wieder, noch dazu da er an diesem Abend gut bei Stimme war, die gesammte hörersschaft in die freudigste Aufregung durch alle jene gesangskünftlerischen Tugenden, denen in diesen Blättern öfter schon der huldigungs-Tribut dargebracht worden ist. Den Schusbert'schen Liedern gab er noch eines von Mendelssohn ("Bringet des treuesten herzens Grüße") mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit zu.

Bon der Fdur-Sinfonie von Beethoven und von der Tell-Ouverture ist es eine bestannte Thatsache, daß man diese Stücke nirgends besser und kaum irgendwo so gut als hier in Leipzig hört. Darin liegt wohl Anerkennung genng für unser treffliches Orchester-

#### Dur and Moll.

- # Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 11. Febr.: Duartett für Streichinstrumente von Ferdinand David, Op. 32, Amoll. Trio für Pianoforte, Bioline und Bietonecllo von L. van Beethoven, Op. 97, Bdur, erster und zweiter Sas. Lieder am Pianosorte von F. Mendelssohne Bartholdy und Albert Dietrich. Bweites Concert sur das Pianosorte von Jgn. Moscheles, Op. 56, Esdur, erster Sas. Gavotte und Präludium von J. S. Bach, Impremptu von F. Chopin, Sonate von Domenic Scarlatti, Staccato perpetuel (eigene Composition) für das Pianosorte, vorgetragen von herrn Aug. Dupont, Prosession am Königlichen Conservatorium zu Brüssel.
- Alrcheumusit. In der Thomastirche am 12. Marg Rachmittag balb 2 Uhr Mostette: "Salve Regina," von Sauptmann. "Mitten wir im Leben find," von Mens belesobn.
- \* Man schreibt uns aus Naumburg: Am 11. März fand im hieugen Börsensaele eine Soirde für Kammermust statt. Bur Aufführung tamen: die Flur-Sonate von Becthoven für Planosorte und Biolonecllo; Prälvdium und Auge für Violine allein von S. Bach; Sonate sur Planosorte und Biolonecllo; Prälvdium und Auge für Violine allein von S. Bach; Sonate sur Planosorte und Bioline (Kreußer gewidmet) von Becthoven und Irio (Dmoll) von Mendelssohn. Wir haben tiesen genugreichen Abend herrn G. Billinger, dem seigigen Dtrigenten unsers Gesangvereines, zu verdauten. Derselbe in elfrig bemüht, dem Publicum gute Sachen in möglichster Vollkommenheit vorzusübren. Bu diesem Zwede hatte er die herren Mertke (Pianiss) und Tavidoss (Violonecllis) aus Leipzig, eingeladen, die im Verein mit ihm, der ein sehr tüchtiger Geiger ist, uns diesen Kunstgenuß verschafften. Wir haben seit langer zeit nicht einen so genufreichen Abend dier ersebt und sanden wiederum bestätigt, daß nicht die Ihellnahmlosigkeit unseres Publicums, sondern der Mangel an guten Krästen die Ursache war, wenn wir seit längerer Zeit weuig Gutes zu bören bekamen. Der Beisall steigerte sich immerwährend und am Schluß wurden von allen Seiten die Wünsche laut, bald Aehnliches zu vernehmen.
- bach. Merten und Dietrich gab hier genern feine zweite Quartettspiree vor einem zable reichen Anbitorium. Es tam jur Anfführung: Daybn, Quartett über "Gott erhalte Franz ben Kaifer," Mozart Quartett No. 6 (Cdur). Beethoven, Quartett Op. 18 (Gdur). Das Concert entsprach in jeder Beise ben Erwartungen, zu benen man nach Anhören ber ersten Soirée berechtigt war.
- \* In Dresben am 14. März Concert der Singacademie unter Mitmirkung von Frau Clara Schumann, Frau Arebe-Michaleft und des herrn Stodbaufen: Des Sansgere Fluch für Solostimmen, Chor und Orchester von Rob. Schumann. Solo für Pianosforte. Gesang der Gelfter über den Bassern für Chor und Orchester von Ferd. hiller. Frühlingsbotichaft für Chor und Orchester von Gade. Fantafie für Pianosorte mit Orscheter und Chor von Beethoven. Frau Clara Schumann wird am 16. März im Bersein mit herrn Stodhausen ein zweites Concert geben.
- \* Der academische Gesangverein in Wien gab am 16. März sein erftes Concert, im großen Redoutensaale. Franz Laciner hatte für diese Gelegenheit einen von Fr. Bedt gedichteten Festchor in Munt gesest. Die Damen Lietzens und Sulzer, sowie bie herren Nover und Eppstein wirkten in dem Concert mit.
- # hillers Dratorium "Saul" wird in Bien durch die Singacademie am 25. Marg im Redoutensaale zur Aufführung tommen.
- \* Die hannover'iche Tenor-Intendanten Differeng ift zur Beruhigung von Curopa ausgeglichen. Anf wie lange, das wissen unr die Gotter, welche den bebren Gebankenflug der Tenore lenten.
- \* herr Joachim Raff, welcher feit langerer Zelt in Biesbaden lebt, bat fich bor Kurzem dort mit der talentvollen Schauspielerin Fraulein Doris Genaft aus Beis mar vermählt.

- \* Berlin. In der achten Sinfonic-Soire trug Herr Strans and Wien das Beethoven'iche Biolinconcert vor. Herr Leopold von Meyer gab noch ein brittes (Abschieds-) Concert. Erst jeht füllen die Musikfreunde die seit vierzehn Tagen im Krollschen Etablissement stattsindenden Concerte der Schwestern Ferni, nachdem der Auf ihrer vorzüglichen Leistungen und ihrer Schönheit sich gründlich verbreitet hat. Eine von Herrn Musikdirector Truhn angekündigte "Illustriete Liedertasel" wird nicht stattsinden, genommene Billets wurden zurückezahlt.
- k Man schreibt uns aus Stuttgart: Unter den Operndarstellungen der letten Wochen waren von hervorragender Bedeutung nur die "Krondiamanten" und die "Aurstaner", nicht sowohl, wie sich von selbst versicht, wegen des nur bedigten mustlas lischen Gehalts dieser Compositionen, als in Folge der glänzenden Vorzüge, womit Mad. Marsow, die Trägerin der Hauptrossen, door ihre Theophila, hier Evira aussisattete. Einige Wochen, ohne ihre Schuld, auf der Bühne vermißt, sand sie das Publicum schon voraus in einer für ihre Aufnahme sehr günstigen Stummung und wußte dasselbe von Scene zu Scene mehr zu erwärmen. Der Grund dieser, so oft sie austritt, nie ausbleibenden Wirkung liegt darin, daß Gesang und Spiel sich gegensettig durchdrügen und heben; Eines entwickelt sich so seicht, ungezwungen, lebendig und ausnuthig wie das Andere; die einzelnen Seenen sind wohlgefällig nitaneirt und ausgeprägt. Bewegung und Mieuenspiel steht in schönster Harmonie mit dem woralen Theil sprez Ausgabe; Koeteterie, Schasshaftigkeit, Laune und Ernst, Grazie und Wärde, Kaltsinn und Gesüblseinnigseit stehen ihr nach Bedürsniß und reizender Modisication zu Gebot, und der Gesang selbit, klang- und füllereich, seesenwoll, weich und schnelzend, bald energisch ausströmend, bald farbenschillen in brislantester Coloratur, übt eine unwiderstehtliche Kraft auf Ohr und Gemüth der Juhörer. So war es in den Krondiamanten, zu deren Sueces die Herren F. Jäger (Marquis), Schisty (Mibosedo), Gerstel (Minister) und Fräusein Parnocha (Diana) nach Berhälnis beitrugen; so in den Arondiamanten, zu deren Sueces die Herren F. Jäger (Marquis), Schisty (Mibosedo), Gerstel (Minister) und Pischet, in dem bekannten Duett des zweiten Artes sich überbletend. Tressliches leisteten. Zweiseinen Suesen Griedwerenden Partie, und die Herren Schisty und Pischet, in dem bekannten Duett des zweiten Artes sich überbletend. Tresslichen Spiecen Spiecer Gischer Gesen geren sollere die, haber deren Schiste eine Hohamaen und Ewveliere am französischen Japer eine Hohare Repliedung der seinen Ho
- \* Man schreibt uns aus Burich: Im sechsten Abonnementeoneert der hiefigen Musikgesellschaft kam als höcht interessante Novität das erste Clavierconcert von Aubinstein Op. 25 (Emoll) zur Aufführung. herr Georg Steinmes verschaffte uns diesen Genny und erwarb sich durch vortrefflichen Bortrag des Concertes den ungetheiltesten Beisall des zahlreich versammelten Publicums. Er überwand die großen technischen Schwiesrigkeiten mit vollster Sicherheit, Kraft und Ausdauer; die Gesangsstellen spielte er edel und seesenvoll.
- # Dem Theater publicum in Neapel, welches seine Ungefriedenheit über bas im San Carlo-Theater Gebotene eiwas zu lebhaft äußerte, ist ein Erlaß aus dem Jahre 1821 in Erinnerung gebracht worden, der Diesenigen, welche die Ordnung im Theater stören, mit 1—5jähriger Gefängnißstrafe bedroht.
- \* In Loudon wird für diese Saison die große italienische Oper im neuen Theater von Coventgarden am 2. April eröffnet, gleichzeitig die geräumige Blumenhalle, die als Eingang und theilweise auch als Foper benugt werden soll. Das Repertoir ums sast bios altbekannte Opern, und auch das Personale ist das alte geblieben: Mario, Gardoni, Tamberitk, Ronconi, Tagliasico 2c. nebst den Damen Grist, Didiee, Bosio, Marai 2c. Meyerbeers neue Oper wird in Aussicht gestellt.
- \* Novitäten der letten Woche. Saul, Oratorium, gedichtet von Morit hartmann, in Musik geseht von Ferd. hiller, Op. 80. Clavierauszug, Orchesterstimmen und Chorstimmen. Orgelschule von den ersten Anfängen bis zur höhern Ausbildung, mit 460 lebungsstücken, von Wilhelm Boldmar, Op. 50. Oret Ellogen sut Pianosorte von Stephen heller, Op. 92 No. 2. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Pianosorte von B. F. G. Nicolai, Op. 8.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den ganzen Jabrgang 2 Thir., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ibir. Insertionsgesbuhren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaitenshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

Ueber die geschichtliche Entwicklung, über Zweck und Grenze der Virtuosität, mit besonderer Berücksichtigung des Pianofortespiels.

11.

Beethoven, wie gefagt, ftellte bereits Anforderungen an bie technische Fertigfeit bes Spielers, welche lange Beit fur absolut unerfullbar galten und noch jest (b. b. eben fur immer) nach fo manchen Seiten bin ben außerften Gorizont aller Aufgaben bilben. Schon Brethoven gab bem Clavier in bobem Grade Die Rlangfulle des Orchefters. Aber in Allem, mas Beethoven fchrieb, folgte er nur der innern Rothwendigfeit feiner 3been. Bas in etwas fpaterer Beit als bas "eigentlich Birtunfenhafte" in ber Technit erfchien, bavon findet fich in Beethovens Berten fo gut wie nichts. Die Technit ftand bei ibm vollständig im Dienfte bes Gelftes, aber es war eine ftrenge, eiferne herrichaft, welche blefer fiber jene ansubte. In einem Beitgenoffen Beethovens, ber auf Die technische Entwidlung bes Pianofortespiels nachhaltigen Ginfluß ausgelibt bat, in hummel, zeigt fie leboch bereits bas Gelfifte, fich zu emancipiren, fich fur fich zu etabilren. hummels Behandlung ber Technit ift schon burch und durch von der Rudficht auf den außeren Effect inficirt. Gleichmohl folgt hummel im Gangen und Großen immer noch einem (wenige ftens formell) funftlerischem Plane und bie hummel'iche Technit ift es auch nicht, welche man in ben letten Jahrzehnten als bie "moderne" bezeichnet bat. G. DR. v. Beber und Schubert mogen im Borbeigeben genannt werden. Erfterer ift im Gebrauch best technis ichen Materials nie fo augerlich, wie hummel, ohne dag diefer auch bei ihm ichon oft tiefer motivirt werden könnte, als durch das Bestreben, die fippige Spiels und Klaugfulle des Instrumentes in möglichst reichem Glauze zu entfalten. Schubert läßt sich manchmal, z. B. in seiner Edur-Fautasie, durch den Ungestüm seiner Natur in eine Nes gion fortreißen, die schon merklich in die "modernste" hereinragt.

Aber die Zeit kam, wo die Birtuosität als ein ganz für sich bestehendes Ding aufe treten sollte. Durch Liszt und Thalberg wurde diese neue Aera der Welt eröffnet, die sich kaum erst seit einem Decennium von ihrem Erstaunen über diese klingenden Bunder erbolte.

Fast alle großen, bedeutenden, hervorragenden Instrumentalcomponisten waren immer auch (im Sinne ihrer Zeit) zugleich Birtnosen gewesen und man war gewohnt, die Birtuosität nur im Geleit der, wenn auch nicht immer eben aus den tiessten Quellen schaffenden Kunst zu erblicken. Jeht aber erschienen zwei Männer, welche von vornherein unsmöglich den Anspruch erheben konnten, für Componisten, für "schaffende Tondichter" anzgeschen zu werden, und ihn innerhalb der ersten Hälfte ihrer Lausbahn wohl auch in ihrem Bewußtsein nicht erhoben haben — nämlich Liszt und Thalberg und es braucht — um endlich zu diesem Punkt zu gelangen — nicht erst hervorgehoben zu werden, daß unster mederner Technik zunächst immer an die durch Liszt in die individuelle Erscheisnung getretene gedacht wird.

In diesen beiden Männern wollte das Inftrument (und durch dasselbe das sich mit ihm gewissermaßen ibentificirende Judividuum) seinen höchsten Triumph seiern, sein außerstes Schall- und Wohllautvermögen entfalten und ganz für sich allein das Ziel der ungemessensten Bewunderung werden.

Thalberg nahm seinen Ausgangspunkt von Hummel. Aber was ihm Hummel darsbot, konnte ihm für seinen Zweck, das ihm Eigenste theils von der Natur in ihn gestegte, theils erworbene zur üppigsten Entsaltung zu bringen, unmöglich genügen. Dazu war in Hummel's Sachen, so sehr sie auch schon zu phrasenhastem Formalismus neigten, doch immer noch viel zu viel Kern. Die Sache selbst sorderte noch immer einige Aufsmerksamkeit, die ausschließlich dem Instrument und dem Spieler zugewandt sein sollte. Thalberg hatte in der That einen äußtrst seinen, zurten Sinn für sinnliche Klangschönsheit und es war ein innerer Trieb in ihm sebendig, eine Form zu sinden, in welcher von geistigem Gehalt weiter nicht mehr die Nede, sondern das Ohr in einen Ocean masteriellen Wohlklanges verseukt sein sollte. Auf welche Weise er dies bewerkstelligte, ist allgemein bekannt. Nie hat das Instrument, "Pianosorte" genannt, eine solche Jierlichsteit, eine so schonden. Es war das seinste, exquisiteste Wachssigurencabinet, welches Thalberg dem bewundernden Europa präsentirte.

Rach einer Seite in ähnlicher, nach anderer in freilich ganz verschiedener Weise gestaltete sich die Sache in Liszt, dessen Bedeutung als Künstler wie als Individuum jene Thalbergs natürlich ohne allem Bergleich überragt.

Thalberg stand elgentlich, genau genommen, nie innerhalb des geweihten Kreises ber Kunft; diese, deren ganz formell-materielle Seite ihn allein reizte, konnte nie ernste Ansprüche an ihn erheben; er hatte ihr gegenüber keine Berantwortlichkeit und sein einz ziges Forum war das leckerhaste Concertpublicum seiner Zeit.

Liszt brachte zu der Aunst, für welche er geboren war, neben einer immensen allgemeinen Begabung auch eine reiche Fülle tiesen Gemüthes und durchdringenden Geistes mit und er würde, hätte das Individuum in ihm nicht zu übermächtig gewaltet, wohl berufen und befähigt gewesen sein, die anbübende Aunst in der von ihm repräsentirten Sphäre nicht nur auf ihrer höchsten Sobe, sondern auch in ihrer reinsten Größe 34 Beigen. Allein ber Damon bes Instrumentes wollte fein Opfer haben und fant in Liegt alle Organe bereit, es ihm gu bringen. Liegt, von welchem es an biefem Orte ja erlaubt ift, in ber halbvergangenen Beit ju fprechen, war unftreitig nicht nur, wie man ihn gewöhnlich neunt, ber "größte Bianift," ber größte Birtuofe, ben die Belt gefeben. fondern jugleich auch ein mabrhaft großer Ranftler. Aber er vermochte nicht innerhalb ber mahren Runft fein Benfigen gu finden. Gein Damon, ber Damon bes Inftrumen= tes, ein brennender, freilich abstracter, wesenloser Ebrgeig trieben ibn noch in eine gang Lisgt mar berufen, Die ichrantenlofe Dacht und Freiheit bes Inftruandere Region. mentes (und damit jugleich bas Innerfte feiner Individualität) gur bentbar bochften Gra Er fand die Runft bereits auf ber bochften, wenn auch freilich fceinung zu bringen. noch nicht letten Stufe ber Entwidlung vor. Belde Aufgaben boten fich ihm ichon in ber erften Beit feiner felbitftandig tunftlerifden Evolution bar? Bor Allem Beethoven, neben ihm ber alte Ceb. Bach und ber neue hummel, außer Diefen gunachft etwa noch Bur ben allfeitig vollenbeten Bortrag ber Beethoven's Schubert und G. M. v. Beber. ichen Planoforiewerte, namentlich ber letten, reichte die damalige traditionell vorbandene Technit, felbit mit Inbegriff der ihr durch hummel gewordenen und durch das erneute Studium Bache gewonnenen Bereicherung nicht aus. Schon Dadurch alfo mochte fich Liegt getrieben fublen, ju einer über jene noch binausragenden Gobe emporguftreben. In welchem Grade ibm bies gelang, ift befannt genng. Aber bas Inftrument felbft mar bon jenen Metitern noch nicht in ber bochften gulle feines Bermogens gezeigt worben, und am wenigsten von Beethoven, dem ce, wie bei einem fo tiefen, teufchen Beift nicht anders möglich, burchans nur ale Organ fur feine 3been biente. In Biegt mar der Reig ber allermaditigite, Diefes enorme Bermogen tund bamit fein eigenftes, theils angeborenes, theife erworbenes) in feinem gangen Umfang gu offenbaren. Ende machte er fich bas Inftrument auf Die bentbar unumidranttefte Beife bienftbar und erwarb fich, unterftugt von einer immenfen Begabung, ber riefenhafteiten Anftrengung fabig', eine Technit, wie fie seitbem nicht wieder erhort worden in und von der man wohl fagen tann: erftlich, bag fie ibm gang individuell ju eigen gebort und bann auch, daß fie mahricheinlich ichon im nachsten Jahrhundert in der traditionellen Grinnerung wie eine Fabel, wie ein Muthos erscheinen wird. Denn mas Liegt's Lechnit von derjenigen aller feit ihm emporgetauchten, auch ber aus feiner eigenen Schule bervorgegangene fundamental unterscheibet, bas ift, bag fie geradezu unbegreiflich war. den eminenteften Leiftungen der vorzüglichften fratern Birtnofen, wie 3. B. Anbinfteln's, Clara Schnmann's u. a. verliert ber Gingeweihte boch nie ben Faben, an welchem er dem Product bis ju feinem Uriprung folgen taun, mabrend man Liegt's Leiftungen wie einem Aunder gegensberftand.

Um nun biefes Grenzenlofe jur Erscheinung zu bringen, dazu fand Liszt in ben vorhandenen Werken der Literatur freilich nicht die geeigneten Substrate und er verfubr in seiner Beife, wie Thatberg in ber seinigen. Dies war ibnen gemeinfam, bag nicht bie Runft in ihnen zu ihrem bochften Triumphe gelangen follte, sondern ihr 3ch, ihr individuelles Bermogen und bas Bermogen bes von ihnen beberrichten Instrumentes. Bie aber Lisgt, in welchem fich brei Rationalitaten vereinigt gu baben ichienen; bie magnarifche mit ihrem milden Tener, Die beutiche mit ihrem munderbaren Affimilationevermogen, und Die frangofifche mit ihrer Fabigfeit, fich fur abstracte Ideale gu begeiftern, feinen Rivas len Thalberg an Umfang bes Geiftes und Raturells gang unmegbar überbot, fo ftanb er augleich auch zu ben mahrhaften eigentlichen, großen Aunftaufgaben in einem ftarten, Dan tonnte baber mit ibm barüber habern, bag er ber reis toten, tiefen Berbaltniß. nen Ranftlermiffion jum großen Theil untren geworden, wenn man nicht anerfennen mußte, daß fich darin eine geschichtliche Rothwendigfeit vollzogen, beren individueller Era-**E.** D. Ber er gemefen.

#### T.

### Schreiben der Choristen von der großen Oper in Paris an Hector Berlioz.\*)

Theurer Meister!

Sie haben Ihr Buch (...les Soirées de l'Orchestre") "Ihren lieben Freunden, den Rünftlern ber gebildeten Stadt X." gewidmet, Diese Stadt Deutschlands (wir wissen es) ift mahricheinlich nicht gebildeter ale viele andere Städte, trop ber boshaften Absicht, mit welcher Sie ihr biefe fpottifche Bezeichnung gegeben haben. Daß jene Künstler des nen von Baris überlegen feien, möchten wir bezweifeln, und mas deren Buneigung für Ihre Person betrifft, so ist dieselbe ficher nicht so aufrichtig und von fo frubem Datum als die unfere. Die Barifer Choristen im Allgemeinen, und befonders die der großen Oper, find Ihnen mit Leib und Seele ergeben, fie haben es Ihnen oft und auf jede Beise bethätigt. Haben fie je gemurrt über die Länge Ihrer Proben, über die Strenge Ihrer Anforderungen, ja selbst über Ihre wüthende heftigkeit beim Einstudiren Ihrer Berfe: Requiem, Te Deum, Romeo und Julia, Damnation de Faust, l'Enfance du Christ 2c. ? Riemals, fie haben im Gegentheil fich ftete ihrer Aufgabe mit Cifer und unerschütterlicher Beduld hingegeben. Deffenohngeachtet find Sie ju feiner Beit artig gegen die herren, noch liebenswürdig gegen die Damen während dieser entsetlichen Broben gemefen.

Wenn die Stunde des Anfangs naht und das Chorpersonal ist noch nicht vollständig versammelt, wenn eine einzige Person sehlt, so gehen Sie um das Clavier herum, wie der Löwe im Jardin des Plantes in seinem Käsig. Sie brummen in sich hinein gleich einem herannahenden Gewitter, Sie beißen vor innerer Aufregung die Lippen zussammen und Ihre Augen sprühen glühende Blige. Man grüßt Sie und Sie wenden den Kopf weg. Sie schlagen von Zeit zu Zeit dissonirende Accorde auf dem Piano an, welche Ihren inneren Born verrathen und uns deutlich zu verstehen geben, daß Sie nicht übel Lust hätten, die Säumigen zu zerreißen — wenn sie da wären.

Dann können wir das Piano nicht leise genug singen, das Forte nicht träftig genug; Sie verlangen, daß man in dem Wort "angoisse" zwei s und in der zweiten Sylbe des Wortes "traître" das r hören lasse, und wenn in unsern Neihen ein Unglücklicher sich besindet, der Ihre grammatikalischen Besehle außer Acht läßt, so verdammen Sie uns Alle und überhäusen uns mit grausamen Spott, Sie scheiten uns hauseknechte, handwerker u. s. w. Aber wir ertragen dies Alles ruhig und hören nicht auf, Sie zu lieben, weil wir wissen, daß Sie uns lieb haben und weil wir fühlen, daß Sie die Musik heilig halten.

Anr die französische Gewohnheit, Fremden den Borzug zu geben, auch wenn es die schreienoste Ungerechtigkeit ware, konnte Sie bestimmen, Ihre "Orchesterabende" dentsschen Musikern zu widmen.

Doch es ift einmal geschehen, sprechen wir also nicht mehr bavon.

The second secon

<sup>\*)</sup> Aus Berliog' soeben in Baris erschienenem Werke: "Los Grotosques de la musique." Die beiben Briefe, von welchen wir hier eine Ueberschung geben, bilben die Einleitung biefes gelfis vollen Buches.

Aber warum schreiben Sie nun nicht auch uns zu Liebe ein Buch abnlicher Art, nur vielleicht etwas weuiger philosophisch, ein luftiges Buch, um die Langeweile zu verbannen, welche uns in ber Oper fast umbringt?

Bie Gie wiffen, find wir mabrent ber Acte und Scenen, welche feine Chore baben, Befangene in ben Fovers. Sier ift es buntel wie auf tem Bwifchenbed eines Schiffes und riecht febr fibel nach ben Dellampen; man fist ichledit, man ergablt alte verichims melte Gefchichten und macht unfanbere Spage, ober man erwartet in bumpfer Stifle ben Moment, mo wir wieder auf Die Babne gernfen werden. Uch, feien Gie verfichert, unfer Metter ift fein angenehmes. Ginige funfzig Proben auszuhalten, um die oft unfange baren Chore eines neuen Bertes fich in ben Ropf gu paufen! Dpern auswendig ju lernen, welche von fieben Uhr bis Mitternacht bauern! Dft feche Mal ben Abend bas Cofilm ju mechfeln! Glugerfercht zu fein wie bie Schafe, wenn es nichts zu fingen giebt! Und mabrent Diefer enblosen Borftellungen nicht einen Augenblid ber Erholung! - -Denn wir machen es une nicht fo leicht, wie 3bre Freunde, die Orcheftermitglieder in Deutschland, von benen unr bie Galfte fpielt, wenn es einer Dver gilt, welche fie gering ichagen : wir fingen Alles von Bebein. Babrlich, wenn wir und ebenfalls berausnehmen wollten, nur bas ju fingen, mas une gefällt, es gabe meniger Salsentgundungen unter ben Choriften ber großen Oper! Dagu tommt noch, bag wir ftebend fingen, bag wir forte mabrend auf ben Beinen find, mabrend bie Orchestermitglieder figend in ihrem Mufit-Rafig fpielen. Man mochte gur Aufter werben!

Seien Sie also freundlich gegen und, schreiben Sie fur und ein Buch voll bubicher Erzählungen, sabelhafter Geschichten und Schnurren, wie Sie deren öfters schreiben, wenn Sie übler Lanne find; wir werden es auf unferm Zwischended beim Scheine der Dellampen lesen, wir werben Ihnen bas Bergeffen einiger jener trubseligen Stunden banten und Sie batten Ansprüche auf die unbegrenzte Erkenntlichkeit des Chores.

Paris, 22, Derbr, 1858.

Ihre getreuen Coprane, Contr'alte, Tenore und Baffe der großen Oper.

#### H.

### Antwort des Autors an die Choristen der großen Oper in Paris.

Meine Damen und herren!

Sie nennen mich "theurer Meifter!" 3ch war im Begriff, Ihren gu antworten: Liebe Sclaven! benn ich weiß, bis zu welchem Grade Sie Ihrer Muse, Ihrer Freiheit beraubt find. War ich nicht ehemals selbft Chorlft? Und noch bazu an was fur einem Theater! Der himmel moge Sie vor bemselben bewahren!

Ich tenne also febr gut die barte Arbeit, welche Ihnen auferlegt wird, die Babl ber schweren Stunden, die Sie zu ertragen haben und die traurige Laze, nach welcher man Sie bezahlt. Aber, dem himmel sei's geklagt, es gebt mir nicht beffer, ich babe eben so wenig Freuden des Lebens als Sie. Sie arbeiten, ich ar-

beite, wir arbeiten um zu leben; Sie leben, ich lebe, wir leben um zu arbeiten! Die St. Simonisten behaupten zwar, den Reiz der Arbeit entdekt zu haben, aber sie behielten ihr Gebeinmiß wohlweiblich filr sich — ich kann Ihnen versichern, daß mir die Reize der Arsbeit eben so wenig bekannt sind, wie Ihnen. Ich zähle meine traurigen Stunden nicht mehr, kalt und einkörmig schleichen sie dahin, eine nach der anderen, wie die Tropsen gesschwolzenen Schnec's durch das düstere Schweigen der Pariser Winternächte.

Und was meine Einfunfte betrifft, fo lassen Sie mich davon schweigen . . . . .

Ich verkenne nicht, wie gerecht Ihr Borwurf ist in Betreff der Dedication meiner "Orchesterabende;" da dies Buch von musikalischen Diugen und von Musikern handelt, so hätte ich es meinen Freunden, den Pariser Künstlern widmen sollen. Allein ich war gerade aus Deutschland zurückgekehrt, als mir der Einfall kam, dasselbe zu schreiben; ich befand mich noch unter dem lebhaften Eindruck der warmen und herzlichen Aufnahme, welche mir von dem Orchester jener "gebildeten Stadt" zu Theil geworden, und ich hoffte so wenig auf Sympathien im Publicum für mein Werk, daß es mir vorkam, als dürste sich schwerlich irgend Iemand durch die Dedication der "Orchesterabende" geschmeichelt sühlen. Sie scheinen darüber anderer Ansicht, darf ich Ihren Worten glauben, so hätte meine Prosa wirklich ihre Leser gefunden, ich wäre also im Irrthume, ich wäre ein Thor gewesen! O, das ersüllt mich mit Freude . . . .

Sie moquiren sich über meine grammatikalischen Anforderungen. Ich kann Ihnen sagen, daß ich sehr wenig auf meine Kenntnisse in der französischen Sprache gebe, ich weiß sehr wohl, daß man weiß, daß ich nichts weiß. Aber ich gestehe, eine Auzahl sehr gebräuchlicher Worte klingen ganz barbarisch und ich höre sie nur mit Entsegen. Das Wort "angoise" ist eines dieser Art und viele von unseren Sängern und Sängerinnen sühren es häusig im Munde, obgleich sie die höchsten Gagen beziehen. Eine preisgekrönte Schülerin des Conservatoriums sprach troß aller Belehrungen "Mortelle angoise!" aus. Es gelang mir unr dadurch ihren Fehler zu beseitigen, daß ich behauptete, dieses Wort habe drei s, in der Hoffnung, sie werde wenigstens zwei davon aussprechen. Es geschah, sie sang endlich: "Mortelle angoisse!"

Sie scheinen mit Neid auf die Orchestermitglieder zu blicken, weil dieselben sigend in ihrem Käsig musiciren, während die Choristen Stunden lang auf den Beinen sein mussen. Seien Sie gerecht, allerdings arbeiten sie sigend in ihrem Käsig, in welchem sie kaum das Wasser zum Trinken verdienen; aber nutissen sie nicht sortwährend spielen, ohne Aushören, ohne Nuhe und Nast, ohne Anerkennung? Und nehmen sie sich nicht eben so wenig als Sie zene Freunde der "gebildeten Stadt" zum Muster, von denen Sie sein, daß sie es sich so bequem machen? — Die Cavellmeister gönnen den Orchestermitszliedern nur diezenigen Pausen, welche zufällig der Componist zu zählen vorgeschrieben hat. Sie spielen in den Ouverturen, in den Arien, Duetten, Trio's, Quartetten, in den Eusemble's, sie accompagniren den Chor — ja, ein Administrator der Oper verlangte sogar einmal, das Orchester sollte auch in den Chören spielen, welche ohne Begleitung sind, da er die Musiker nicht dafür bezahle, daß sie mit übereinander geschlages nen Armen da säsen.

Und Sie wiffen, wie man fie bezahlt! . . . .

Die Instrumentalisten brauchen das Costim nicht zu wechseln, das gebe ich Ihnen ebenfalls zu, aber die Berpflichtung, welche man ihnen seit Aurzem auserlegt hat, im Orchester mit weißer Cravate zu erscheinen, befördert ihren Muin. Es giebt welche uns

ter unseren armen Kameraden vom Opernorchefter, die monatlich 06 Fr. 65 Cent. Gebalt beziehen, das macht bei vierzehn Borstellungen im Monat noch nicht 5 Fr. für den Abend von fünf Stunden, also etwas weniger als 20 Sous für die Stunde, weniger als man dem Flacre für die Stunde zahlt. Und dabei sind sie nun auch noch zu Extra-Ausgaben für die Tollette gezwungen. Sie brauchen mindestens sieben Cravaten im Monat, voransgesetht daß sie dieselben so geschickt zu wenden verüehen, damit sie mehrmals ihre Dienste seisten. Und diese Wäschosten machen mit der Zeit eine bübsche Summe. Eine weiße Cravate sungerechnet den Preis für die Anschaffung derselben tostet allein zu waschen, zu frärken und zu plätten 15 Cent. Nehmen wir an, daß der Wusster ans ökonomischen Rücksichen sorstellungen ausbebt, so werden sich die Kosten von 15 Cent. auf 2 Zous reduciren, aber er wird dech am Ende des Monats solgende Rechnung in sein Ausgabehuch zu nortren haben:

| ravate | en.        | hia        | Sugar          | uatte       | h            |      |         |          |      |           |          |     |     |      |      |      |       | . ;       | 3 . | Soue.    |
|--------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|------|---------|----------|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|-------|-----------|-----|----------|
|        | IIII.      | LIC.       | Prop           | ing ter     |              | •    | •       | •        | •    |           |          |     |     |      |      | ,    |       | . ;       | 3   | *        |
| **     | Int        | PER<br>Mad | iert d         | opere.      | t<br>Antid   | ŗ    | •       | •        | •    | •         | Ċ        |     |     |      |      |      |       |           | 3   | 3        |
| "      | jut<br>san | MUL        | eherr<br>eherr |             | euj.<br>Eark |      | •       | ٠        | ٠    | •         | •        | Ĭ   |     |      |      |      |       |           | 3   | 1        |
| **     | jur<br>en. | 000        | eperi<br>Iholm | ora<br>icab | [CIL         | ,    | •       | •        | •    | •         | •        | Ċ   |     |      | _    |      |       |           | 3   | ,        |
| **     | file       | 201        | Lacim<br>Sand  |             |              | •    | ຸ<br>ເຄ | Var      |      | e.<br>Rar | -<br>-fi | m   |     | Э Н  | idst | ii n | at    |           | 2   | 3        |
| **     | fur        | Die        | Have           | ritin.      | , ц          | CIII | 1 2     | /E (   L | , ·  | JVI       | Apr      |     |     |      |      | -    |       |           | 3   |          |
| 47     | jūr        | Die        | Zābi           | II .        | ٠            | •    | ٠       | ٠        | •    | ٠         | •        | ٠   | •   | •    | •    | •    |       |           | 3   |          |
| ••     | für        | Die        | Sulp           | hide        | ٠_           | ٠,   | •       | ٠        | •    | ٠         | •        | •   | ٠   | •    | •    | •    | •     | •         | 2   |          |
| "      | für        | Die        | (Seig          | e beé       | 1            | ent  | cle     | •        | ٠.   | , •       | •        | •   | o.  | •    |      | ă.   | նու   |           | 9   |          |
| ,,     | für        | Die        | beide          | n cri       | t ?          | lete | Di      | on       | Eac  | ta,       | we       | nn  | are | ger  | IC ( | urt  | ltıri | , .       | 4)  | •        |
| **     | für        | Fri        | ing 23         | illen       | ٠            |      | ٠       | •        | •    | •         | ٠        | •   | •   | •    | •    | •    | ٠     | •         | •   | •        |
| **     | für        | - Xa       | ccarlo         | a           | •            |      |         | •        | •    | •         | . •      | •   |     | •    | ٠    | ٠    | •     | •         | 4   | •        |
| 14     | für        | No         | ffigne         | ( (bi       | e C          | ra   | vat     | e h      | at   | bre       | inta     | l g | cou | int) | ٠,   | •    |       | •         | v   | -        |
| "      | füi        | r die      | Rofe           | noa         | Fle          | eci  | ij      | (bi      | c (S | rat       | ate      | ba  | t v | ierr | nal  | ge)  | eten  | <b>t)</b> | O   | <i>-</i> |
| S      |            |            | r 14           |             |              |      |         |          |      |           | _        |     | _   |      |      |      |       |           | _   | Sent.    |
|        | ìr ci      |            |                |             |              |      |         |          |      |           | _        | _   |     |      |      |      |       |           |     | šent.    |
| ~.     | •          |            | Zahre          |             |              |      |         |          |      |           |          |     |     |      |      |      | *     |           |     |          |

Sollte der Raub diefer Summe einen armen Biolinspieler, einen Familienvater nicht in die grausame Nothwendigkeit versepen konnen, seine Zuflucht zu seiner letten Cravate zu nehmen, um sich daran aufzuhängen!

Sie feben, die Existenz der Mitglieder des Orchefters ift obngefabr mit eben fo viel Rosen bestreut, ale die ber Choristen; beide tonnen fich als Schichfalsgenoffen die Sande reichen.

Wie dem auch sei, ich schwöre Ihnen zu, daß es mich gludlich machen wurde. Ihre Qualen der Langenweile — um mit Oroute von Molière zu sprechen — für einige Augens blide in den Schlummer zu wiegen. Aber die heiterkeit meiner Anecdoten ift fehr zweisselhaft und ich würde mich nicht entschließen konnen, Ihrem freundlichen Anliegen nachzugeben, wenn die traurigiten Dinge nicht auch oft ihre somische Seite hätten. Sie kennen das Wort jenes zum Tode Verurtheilten, welcher seiner jammernden Frau, die gekommen war, ihn auf seinem lepten Wege zu begleiten, mit beiserer Stimme zurief: "Du hast den Kleinen nicht mitgebracht?" — "Mein Gott, welch ein Gedante! Soll

er feinen Bater auf dem Schaffot feben?" - "Du haft Unrecht gethan, es hatte das Rind amufirt."

Empfangen Sie also hiermit ein kleines Werk, dessen Character ich nicht genau bezeichnen kann und dem ich, was man auch dazu sagen möge, den Titel "ses Grotesques de la musique" gegeben habe. Je nach der Stimmung des Lesers wird denselben der Inhalt meines Buches erheitern, oder ihn mit Wehmuth erfüllen. Wöge es Ihnen beim Lesen einiges Vergnügen gewähren. Was mich betrifft, so hat es mir während ich es schrieb, das Amüsement bereitet, welches ohne Zweisel jenes Kind des Vernrtheilten geshabt hätte, wenn es der Hinrichtung seines Vaters beigewohnt haben würde.

Leben Sie wohl, ich fusse die schönen Hände und drücke herzlich die fibrigen. Seien Sie überzeugt von der aufrichtigen und herzlichen Zuneigung Ihres ergebenen Kameraden Baris, 21. Januar 1859.

Hector Berlioz.

#### Musikalische Neuigkeiten aus Wien.

Das britte Concert ber Gesellschaft ber Musikfreunde ermangelte eines centralen Auhaltepunktes von überwiegender Rraft. Beder die Amoll-Sinfonie Mendelssohns, noch ble "Flucht nach Egypten" von Berlioz, noch "Mirjam's Stegesgefang" von Schubert ftellen fich als Tonstücke bar, welche eine volle Befriedigung gewähren. Gewinnend und mit weichen Banden umftrickend flud die Mendelssvhn'ichen Melodien der Amoll-Sinfonie; aber bas populare Clement in berfelben ift auf Roften innerer Rraft und Energie gu weit ausgedehnt und steht dem Ideal dieser Musikgattung, wie es in Beethovens Werten erreicht ift, schon ziemlich ferne. Das Berliog'iche Fragment aus der "Alucht nach Egypten" nimmt die in neuerer Beit fo fart in Anfnahme getommene Qualification "intereffant" in Aufpruch. Wenn eine Biece im Grund nicht recht geniegbar icheint, aber in einzelnen Beigaben der harmonie und der Mache gewisse pitante Anhaltspunkte bietet, die unserm überreigten Geschmad burch eigenthumlichen hantgout einen Angenblick bes Ribels aufnöthigen, fo fagt man: "Diefe Mufit ift intereffant." Wie oft hort man ben Ausspruch: "Ce ift gerade nichts Großes; aber intereffant, fehr intereffant!" Dabei muß noch hervorgehoben werden, daß sowohl die Parthei der Bopfe als die der Bukunftsmusik für berlei Sachen einen außerordentlich scharfen Geruch haben und fich nas türlich in entgegengefester Richtung intereffirt fühlen.

Als eine solche "interessante" Pastete erscheint denn auch die Berliozische Flucht nach Egypten. Sie ist mit reizenden, naiven Trüffeln aus der Zeit der altitaltenischen Meisster, mit einem seinen Hache kindlicher Einfachheit gefüllt und von einem Teig reiner Krömmigkeit umgeben. Nur der achte Kenner weiß den prickelnden Geschmack herauszussinden. Uebrigens ist Berlioz ganz der Mann dazu, den alten Meistern abzugucken, wie sie sich räuspern; aber — siehe "Ballensteins Lager" von Schiller.

"Mirjams Siegesgesang" gehört, trop schöner Einzelnheiten zu den nicht gelungenen Arbeiten Schuberts. Es ist ganz eigenthümlich zu beobachten, wie Schuberts Gelst, ungeachtet des Reichthums an Ideen und Kühnheit der Conception, nicht im Stande ist, sich eines solchen Stoffes mit durchgreisendem Erfolg zu bemächtigen, und wie falsch

oft seine einfachsten Effectberechnungen find, mabrend ein ungleich fleinerer Geist seine geringe Gabe weit besser zu verwerthen vermag. Welche herrliche Touschöpfungen mußten entstehen, wenn sich in einem Manne die Macht und Frische Schubert'scher Gebanten und der feine Tatt, die schone Effectkenntniß und academische Reinheit Mendelssohns vereinigten.

Der Glauspunkt des Concertes war Mendelssobns berrliches Boltslied: "Es fiel ein Reis in der Arsiblingsnacht," von dem Singverein in trefflicher Weise vorgetragen. Die Aussührung der andern Musikulike trug in vieler hinsicht den Character des Unsertigen, wie das bäufig in den Concerten der Gesellschaft vortommt. Man sagt, die Ursache dies ser Unsertigkeit sei Mangel an Proben. Die einzelnen Musikulae wurden theils von herrn helmesberger, theils von herrn herbed dirigirt.

Der academische Gefangverein bat zum erften Male öffentlich seine Sporen angesschnalt und ein ziemlich besuchtes Concert im Redoutensaale gegeben. Dieser Berein von Studenten war ursprünglich für kirchliche Aufführungen bestimmt; da es ihm aber nicht an lebensfrischen Kräften sehlt, so bat er sich mit Glud auch in dem Gebiete der profanen Musit ergangen. Es versteht sich von selbst, daß man an eine derartige neue Gesellschaft nicht Ansorderungen sellen kann, wie an einen lauge bestehenden Berein gesschulter Sänger. Ginsweisen erzielte man mit Beberd frischem Schwertlied einen grosben und schlagenden Effect. Das "Maneiren." Sänseln und Brummen wird später schwn nicht ansbleiben. Der hos, der seit langer Zeit teine Männergesangvereins. Conserte mehr besucht, batte sich bei der ersten Production der Studenten eingesunden. Es ist dies einsache Factum in jesiger Zeit nicht ohne Bedeutung.

Enblich ging auch die neue Oper "Diana von Solange" über die Bretter. 3berem vollstäubigen Gelingen ftanden einige hindernisse im Woge. Bor Allem scheint fie, wenigstens für Wienerischen Opern-Manitab, zu lange. Das ift ein Fehler, den der nach dem Sonver sich sehnende Residenzler sehr schwer verzeibt. Dann bat der Prechtler'sche Text verschiedene Gebrechen, voetische und sprachliche Sünden, und endlich war Frau Dustmann weder ihrer schwierigen Coloraturvarthie gewachsen, noch überbaupt gut disponirt. Sie ließ sogar das Publicum wegen ihres Unwohlseins um Nachsicht bitten.

Ueber die Mufit behalt fich Schreiber gegenwartiger Zeilen für diese Blatter fvater sein Urtheil vor. Bu conflatiren ift jedoch einsweilen ein bedeutender Fortschritt gegen frühere Werke besselben Componisten. Die Oper befundet entschiedenes Talent, Geschmack und den Willen, etwas Tüchtiges zu schaffen. Sie ist darum weniger populär, als ihre Borganger, aber für die musikalische Gestnung des Tondichters ehrender.

herr Ander (Berfal) fang und spielte vortrefflich und gewann dafür verdienten Beifall. herr Schmid (Auegos) verdeckte mit seiner schönen Stimme die Blogen seines Spieles so gut es gehen wollte. herr Bed als König war verdienftlich. Die Ausstattung der Oper konnte man eine glänzende nennen.

Fraulein Tietjeus ist nun doch wieder für die biefige Buhne gewonnen, freilich mit schweren Opfern. Sie erhält für 8 Monate 16,000 Gulben Conv. Mze. Das ift wohl der höchste Gehalt, der je in Deutschland einer deutschen Sangerin ausbezahlt wor- den ift!

#### Dur und Moll.

\* Leinzig. Die fünfte Abendunterhaltung für Kammermusik im Saale des Gewandhauses kand am 17. März katt und gestaktete sich ziemlich einkarbig: Sonate für Pianosorte und Bioline in Cmoll Op. 30 von Beethoven, vorgetragen von Gerrn A. Dupont aus Brüssel und Herrn Concertmeister David. Sonate für Pianosorte Op. 111 von Beethoven, vorgetragen von Herrn Dupont. Triv für Pianosorte, Bioline und Bioloncesso in Bdur Op. 97 von Beethoven, vorgetragen von Herren Dupont, David und Grüsmacher. Herrn Duponts Aussalfassung und Vortrag der Beethoven'schen Werke war nicht geeignet, das Lob der Kritik herauszusordern.

Musikalische Abendunterbaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 18. März: Trio für Bianosorte, Bioline und Bioloncello von J. N. Hummel, Op. 83, Edur. — Lieder am Pianosorte von A. K. Lindblad und Franz Schubert. — Concerto (Allegro pathétique) für die Violine von H. W. Crust, Op. 23, Fismoll. — Zwei Etiden für das Pianosorte von Jgn. Moscheles (Op. 70, No. 20 u. 19). — Greichen vor dem Bilde der Mater dolorosa, aus Goethe's Fanst. Kür eine Singstimme mit Begleitung des Pianosorte von Morip Sanytmann. — Große Sonate für das Pianosorte von E. M. von Weber, Op. 24, Cdur.

Rirchenmusik. In der Thomaskirche am 19. März Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Er ist um unserer Missethat willen," von Fr. Kücken. "Ego dixi Domine" von Giov. Gabrieli.

Extra-Concert des Musikvereins "Enterpe" am 18. März: Requiem von Mozart. Sinfoute Ro. 5 in Cmoll von Becthoven.

- Die Concertsaison neigt sich zu Ende; diese Woche sindet das Concert zum Besten der hiesigen Armen im Saale des Gewandhauses statt und nächste Woche werden wir das zwanzigste und letzte Abonnementeoneert baben. Im Armenconcert kommt R. Schumanns Musik zu Byrons "Manfred" zum ersten Male zur Aussuhrung, ebenso die Onverture zu Shakespeare's "Heinrich IV." von Joachim.
- \* Berlin. Im Opernhause ging am 21: März die komische Oper in 2 Acten: "Die Braut des Flußgottes" von A. Conradi (Musikdirector an Wallners Theater) in Scene. Der Text ist nach dem Französischen und erinnert leider zu sehr an die "weiße Dame", nur daß das Buch dieser Oper von Scribe mit ungleich mehr Feinheit und Grazie gearbeitet ist. Die Musik Conradi's ist leicht und gewandt um den ziemlich derben Text gewickelt, sie ist mehr harmlos als nen aber wer schreibt heutzutage neue Musik! Die Oper wurde gut gegeben und frenudlich aufgenommen. Eine französische Schauspielergesellschaft aus Paris giebt im Concertsaale des Schauspielhauses Vorstels lungen, welche schwach besucht sind.
- \* Alexander Drepschod gab in bieser Woche ein Concert in Dresden im Saale des Hotel de Saxe unter Mitwirkung der Königl. Capelle.

\* Man schreibt uns ans hannoer vom 21. März: Im höchsten Grade entzückt über Stockhausens Gesang, kann ich nicht umbin, Ihnen hiermit die großen Erfolge, welche selbiger hier erzielte, mitzuthellen. Es that einem so wohl, nach langer Zeit wieder einmal singen zuhören (das heißt im strengsten Sinne des Wortes.) Stockhausen saug im siedensten Abonnementeoneert am 19. März und erregte sowohl durch eine Arie von Händel, sowie mit der Arie des Senechal aus "Johann von Paris" großen Beisall, aber wahrhaften Enthussiasmus durch seinen unvergleichlichen Bortrag mehrerer Lieder von Schubert, Mendelssschund durch seinen unvergleichlichen Bortrag mehrerer Lieder von Schubert, Mendelssschund Schumann (Krilblingsnacht), letzteres mußte er auf stürmisches Da capo-Rusen wiederholen. Bon Orchesterwerken wurde Beethovens Ddur-Sinsonie sehr schwungvoll und feurig, sowie eine hübsche Duverture eines hier lebenden Componisten Nicola ausgessührt. — Weniger gesiesen die Claviervorträge des Herrn Duvont, obgleich selbiger geswiß eine bedeutende Technik bestät; namentlich konnte sein Claviereoneert gar uicht ansprechen. — Gestern fand ein Hoseoneert statt, in welchem sich die Herren Stockhausen, Jaest und Joachim hören ließen. — Im nächsten Abonnementeoneert wird wieder Stockbausen, außerdem Joachim und Jaest mitwirken.

- # In Sannover ift jest ber junge Cavellmeifter Schols aus Mirnberg an Stelle bes erfrankten Cavellmeifter Fischer berufen und hat als Debut die "weiße Dame" birigirt.
- # Das lette Abonnementconcert in Bremen fand am 22. Marg flatt, es hatte brei Gafte aufzuwelfen : Fraulein Agnes Burn, herrn Stodhaufen, herrn Joachim.
- # Die Tochter von Frau van Saffelt Barth wird nun in Coln ihren erften theatralifchen Berfuch machen, ber por einiger Beit in Berlin von ber Pfanne bliste.
- \* Stnttgart ben 11. Marg. Bur Feier bes Geburtsfestes Sr. K. h. bes Kronprinzen fand gestern Abend in ben Ranmen ber Burgergesellschaft bas britte Concert unter Leitung bes hoscavellmeisters Kuden statt. Den Berträgen ber ersten Kunster und Künstlerinnen bes hoftbeaters, welche siets in freundlichster Weise die Concerte ber Burgergesellschaft unterstützen, folgte eine neue Composition Kudens für Mannerquartett und Chor: Peutscher Marsch, Gedicht von B. S. v. M. Kuden bat sir ansvrechenden patriotischen Werte gang den rechten Ion getrossen, das Lied ist sasslich, sangbar, ein rechtes durchschlagendes Marschlied, das bald überall seinen Kingang gefunden haben wird. Zeder Bers wurde von dem ungemein zahlreichen Aublicum lebbast begrüßt, und nach dem Schlußverse verlangte stürmischer Beisall das Lied noch einmas.
- \* Manchen, 10. März. Die musitalische Academie wird unter Mitwirkung bes Oratorienvereins die Jubiläumöseier für Sändel am 11. Avril mit Aufführung von "Jepbiba" begehen. Am vorigen Mittwoch börten wir in einem Concert des Bereins den "Messad" und zwar in seiner ächtesten Gestalt nach der Originalvartitur, was durch Beiziehung einer Orgel erwöglicht war. Die tief eingreisende Wirkung erwahrte das Bort Mendelssohns in seiner Borrebe zu "Israel in Aegovten", mit dessen Dersausgabe er von der "Händel-Sveiett" zu London betraut war und worin er sagt: "Sansdels Oratorien sollten nie ohne Orgel gegeben werden, wie dies in Dentschland geschiebt, wo beigefügte Blasinstrumente diesen Mangel decken sollen."
- # Aus Mudficht fur ben turlischen Gefandten murde in Munden Dogarts "Entführung ans bem Serail," welche für ben 17. Marg angeset war, in "Fra Diavolo" abgeandert.
- 3n Prag tommt am 25. Marg Bargiele "Ouverture zu einem Trauerspiel"
- \* In Caffel murbe im fünften Abonnementconcert die Sinfonie Ro. 3 in Esdur von Rieß zum ersten Mal aufgeführt und von dem Publicum mit großem Beifall aufgenommen.
- # Aus Beimar berichtet man, bag List in seiner Eigenschaft als Capelmeifter einen Urlaub auf zwei Jabre nachgesucht und erhalten babe; er werde erft auf turge Beit nach Berlin und bann für einen langeren Ausenthalt nach Paris geben.
- # Der bentichen Sandelgefellichaft ift eine mesentliche Gille widersahren: ber Ronig von Sannover bat berselben für die ganze Dauer ber Beröffentlichung
  von Sandels Werken einen jährlichen Beitrag von 1000 Thalern gewährt und es ift bas
  durch nun das Unternehmen, welches im Ganzen bisber nur mänige Theilnahme gefinnben hat, gesichert. Die Ausgabe ber englischen Sandel-Societo ift bekanntlich mitten im
  Werf steden geblieben.
- # "Gine Geschichte ber Mufit in Balern" ju fchreiben ift herr Dr. Schafbautl vom Ronig Max beauftragt worden.
- # Serr Brof. Eduard Frand vom Conservatorium in Coln ift als Musitisrector in Bern angestellt und jum Borfteber ber bortigen Munificule erwählt worden. Bugleich ernannte ihn die Regierung jum Professor ber Musit an der Berner Sochicule.
- \* Flotow's Opern "Martha" und "Stradella" machen in Bruffel im Theater de la Monnale fortwährend bie vollften Saufer, wie biefes felten bort bei einer Zon- bichtung fo auhaltend ber Fall war.
- # Pacciui's neu efte Oper: "Il Saltimbanon" bat am 11. Marz im Fenice-Theater in Benedig bei ber erften Auffibrung ungemein gefallen. Der greife Machtro wurde über zwanzig Mal gerufen.

- \* Paris. Die Orpheon Goncerte, welche am 18. März im Industrie-Palaste begonnen haben, entsprechen nicht allen Erwartungen. Die herren, welche aus verschiedenen Theilen des Neiches hier zusammengekommen, sind bei den gemeinschaftlichen Broductionen zu sehr auseinander. Die Jahl der Mitwirkenden beläuft sich auf 6000. Mehrere Deutsche waren am vortgen Sonntag nicht weuig überrascht, beim Hochaut in der Kirche St. Roch am Schlusse der Messe den vortresslichen Chor, die Melodie der öftreichischen Bolks-Hymne "Gott erhalte" (natürsich mit unterlegtem lateinischen Texte) anstimmen zu hören. Die Schausvieler der französischen Provinzialbühnen wosen in Paris eine Generalversammlung halten, um über die Reform der Brovinzialbühnen zu berathen. Um 10. März wurde der Grundstein zu Nossinis Villa in Passy gelegt. In dem Grundstein wurde nebst einer bei Gelegenheit des Stadat geprägten Denkmünze solgende Inschrift gelegt: "Joachim Rossini hat den ersten Stein zu dieser Villa den 10. März 1859 gelegt." Un demselben Tage und das klingt viel poetischer pflanzte Rossini mit eigener hand in seinem Garten einen Nosen baum. Alexander Dumas ist von seiner russischen Reise nach Paris zurückgesehrt. In Marseille, wo er mit dem Dampser eintraszeigte er sich zum Jubel der Straßenjugend in tscherkessischem Costim.
- \* "Bereulannn" schreibt Morit Sartmann in der Cölnischen Zeitung aus Baris hat alle anderen musikalischen Ereignisse in den hintergrund gedrängt; Stephen beller's neue "Eklogen" nehmen sich daneben wie die reizenden hätten von Sorrent aus; herculanum wird bald verschüttet sein, diese rebenumrankten Wohnungen holder Idhsle werden stehen bleiben.
- \* Der neue Name von Meherbeers bereits alt geschwaßter Over lautet jest eilf Uhr Bormittags: "Le Pardon de Notre-Dame d'Auray." Bie sie Nachmittags heißen wird, ist nicht zu bestimmen.
- \* Jenny Lind wird in einem großen Gesangssest mitwirken, das zum Besten des Sandwerkervereins in Leeds veranstaltet wird. Joach im giebt in den nächsten Bochen in London eine Neihe von musikalischen Soireen, in benen blos Werke von Beetboven zur Aufführung kommen sollen. Fräulein Marta Mösner wird zu Concerten in London erwartet,
- \* Novitäten der lesten Boche. Humne an die heilige Cäcilie für vierstimmigen Chor mit Sopran-Solo von L. Spohr, Op. 97. Clavierauszug und Chorstimmen. Eine Oper an den Fenstern, Operette in einem Acte von L. Gastinel, vollständiger Clavierauszug mit deutschem und französischem Text. Sonate für Violoncello und Pianosorte von W. F. G. Nicolai, Op. 4. Fackeltanz No. 4 von G. Meyersbeer, für Militairmusik eingerichtet von W. Wieprecht. Partitur.

1、1、多の意味のない。 かんかい 一番の こうしょう こうしゅう

- \* Fünf Lieder von C. Siebel für eine Singstimme mit Piano von J. A. van Epten, Op. 30. (Diffeldorf, Bayrhoffer.) Die Lieder haben als Musik Werth, sie sind empfunden und trefflich gearbeitet vielleicht bin und wieder etwas zu gut, so daß der freie schöne Eindruck des Ganzen dem musikalischen Interesse der Clavierpartie zuweilen weichen muß; doch wird ein selbstständiger Sänger vereint mit einem discreten doch geschickten Pianisten jene Gesahr zu beseitigen wissen. Sehr schön ist der "Abend!" die Stimmung umhült den Hörer hier vollständig und "löset seine Seele ganz" wie Goethe sagt.
- \* Soldatenlieder für Männerchor mit Soli von Ferd. Möhring. 2 hefte. (Braunschweig, Beinholt.) Die Gedichte wurden zum Theil ältern Soldatenliedern aus dem Bolt entnommen. Die Compositionen sind im Style von Becker und Zöllner und richten sich auf Ergöhung, doch in sehr anständiger Weise. Sie werden sicher schnell bestannt werden und somtt wollen wir sie ihrem Schickfal überlassen.
- \* Bwiegefang der Elfen von Reinit. Duett für zwei Soprane von Nob. Radecke, Op. 16. (Berlin, Schlefinger.) Ein fehr hilbsches Stuck von edler, nener Erfindung und guter Wirfung.
- \* Ueber Land. Seitere Scene für vier gemischte Stimmen componirt von Aug. Schäffer, Op. 77a. (Dresden, Friedel.) Man kennt die zwar flache doch erheiternde Scherzweise dieses Componisten, dessen Krennde auch an diesem Hefte, das für zwei weiß- liche und mannliche Stimmen gesett ift, Vergnügen finden werden.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen;

## Ballade

pour le Piano

### C. Reinecke.

Op. 20.

Nouvelle Edition.

Pr. 20 Ngr.

Leipzig, März 1859.

Bartholf Senff.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

### Choralbudy

#### Evangelischen Kirchen Preussens

vierstimmig ausgearbeitet und unter besonderer Begünstigung

Gines konigt. hohen Alinifterii

des geistl. Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten

and des

Königs, gochwürdigen Consistorii zu Königsberg herausgegeben von

#### Carl Heinrich Sämann,

Königl, Musik-Director, Cantor und Organist an der Altstädtischen Pfarrkirche zu Königsberg I. P.

Preis 3 Thir.

Im Verlage der k. k. Hofmusikalienhandlung

#### C. A. Spina in Wien

ist so eben erschienen mit Eigenthumsrecht für ganz Deutschland:

Voss. Charles. Op. 243. Clarinetten-Polka für Piano. 20 Ngr.

Op. 251. Reveil militaire pour Piano. 20 Ngr. Op. 252. L'aurore de l'amour. Fantaisle. Romance

et Récitatif p. Piano. 20 Ngr.

# Océan.

## 2 ième Symphonie (Cdur)

pour Orchestre

composée

### Ant. Rubinstein.

Partition. Pr. 6 Thir. Parties d'Orchestre. Pr. 7 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Die Pianoforte-Fabrik

von

### Hermann Mensing

in

#### ERFURT

empfiehlt ihre Fabrikate nach neuester Construction, unter Garantie solider und dauerhafter Arbeit. Dass dieselben in Beziehung auf Tonfülle und Elasticität der Spielart den strengsten Forderungen der Virtuosen und Kenner entsprechen, weisen die besten Zeugnisse nach. Die Ansprüche auf äussere Eleganz sind sorgfältig herücksichtigt worden.

Bengnisse bewährter Kenner werden auf Verlangen gratis und partafrei eingefandt.

### Musik-Requisiten.

Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel das Dutzend 2 15

Miniatur-Stimmgabeln das Dutzend 2 15

Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament, Höchst elegant à Stück das Dutzend 4 2 25

Sourdines mystérieuses, von Vuillaume in Paris . à Stück 20

Jeh habe den Debit vorstehender Artikel übernommen.

Bartholf Senff in Leipzig.

Su. No.

Portraits.

| Bury, Agnes. Gezeichn. u. lithogr. v. Paul Bürde in Berlin. Chin. Pap. 1 — Clauss, Wilhelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henri Lehmann. Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chine-                                                                                                                                                                                               |
| sisches Papier Gade, N. W. Lithographie. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner & Kittendorf in Copenhagen. Chinesisches Papier  20                                                                                                             |
| Chines. Papier  Change Bertholdy Felly Der Konf nach Hildebrand, in Stahl ge-                                                                                                                                                                          |
| don gedruckte Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                  |
| phirt von A. Schieferdecker in Leipzig. Druck des königl, lithographischen Instituts in Berlin. Chinesisches Papier  Schumann, Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von J. IV. Teyner. Druck der lithographischen Anstalt von Teyner 3 |
| Wenzel Ernst Ferd., Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig. — 10                                                                                                                                                                                |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                  |
| Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:                                                                                                                                                                                                        |
| Ascher, J., Op. 79. Fantaisie de concert sur Quintin Durvard p. Pfte. 1 fl. 12 kr.                                                                                                                                                                     |
| — Souvenirs de Ríga. Mazurka p. Píte. 54 kr.  Beyer, F., Op. 36. Répertoire des jeunes Pianistes. No. 87. Le Domino noir.  No. 88. Das unterbrochene Opferfest à 45 kr.                                                                                |
| Gerville, L. P., Op. 57. Un Soupir vers la partrie p. Pfte. 45 kr.                                                                                                                                                                                     |
| Merz, M., Op. 194. Rèverie-Nocturne p. Pfte. 1 fl.  Mess, J. On., Op. 34. L'Insomnie. Rèverie p. Pfte. 54 kr.  — Op. 46. Le Pardon, Rèverie p. Pfte. 45 kr.                                                                                            |

Leybach, J., Op. 22. 3. Rèverie p. Pfte. 1 fl.

- - Op. 23. Rondo-Impromptu-Polka p. Pfte. 1 fl. Op. 24. Caprice brillant sur un Mélodie de Mendelssohn p. Pfte. 54 kr. Lyre française. No. 737, 739. à 36 kr.

Remusat, Feuilleton du Flutiste. No. 7. Airs de Haydn. I fl.

Schulttoff, J., Op. 47. Capriccio p. Pfte. 1 fl. 12 kr. Tejchmann, A., Como l'adora (Wie ich dich liebe) p. Contre-Alto. av. Pfte.

- La Sorrentina (Die Schone von Sorrento) p. Contre-Alto av. Pae. 36 kr. Wallerstein, A., L'Ecossaise, Schottisch, Op. 105, et Les Alliés, Galop.

Op. 130. p. Orchestre. 2 fl. 24 kr.

Weber, J., Figurs de salon. Transcr. p. Velle. av. Pftc. No. 1. Thalberg. Grazioso. No. 2. Schulhoff, Chant du berger. No. 3. Goria, Elegie. à 45 kr.



auf Musikalien jeder Art werden prompt ausgeführt durch die Musikalienhandlung von Bartholf Senff in Leipzig.

l'etersstrasse 40.

### Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtseursus und Donnerstag den 28. April d. J. findet die regelmässige halhjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe überschreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncellu. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im össentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Deelamation) mage, describent and Assarctic der Musik, Italiensene sprache und Dechamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Capellmeister Rietz, Musikdirector u. Organist Richter, Dr. R. Papperitz, Professor Moschetes, L. Plaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyschock, F. Grützmacher, F. Herrmann, E. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahl-

bar pränumerando in ljährlichen Terminen à 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im März 1859.

Das Directorium am Conservatorium der Musik.

#### In der Kurfürstlichen Hofcapelle zu Cassel

sind zwei Stellen an der ersten Violine und die des ersten Flötisten erledigt. Darauf Reflektirende, welche über ihre künstlerische Befähigung und Rontine im Orchesterspiel genügende Nachweisung geben können, bittet man ihre Bewerbungen bei Kurfürstlicher General-Intendantur des Hoftheaters baldigst einzureichen.

### Musikdirektor Kurz in Neuenburg

(in der französischen Schweiz)

sucht einen Gehülfen, welcher im Stande ist, in den Holzblasinstrumenten, welche im Orchester üblich sind, Unterricht zu ertheilen. Kenntniss in den Blechinstrumenten ist gerade nicht nöthig, jedoch In der Besetzung dieser Stelle wird der Vorzug diesem Aspiranten gegeben, welcher auf einem der Holzinstrumente, etwa der Clarinette, einen Solovortrag übernehmen kann, und im Streichquartett einer Violoncellparthie gewachsen ist. 1000 franz. Franken Gehalt nebst freier Wohnung sind zugesichert. - Zeugnisse über Moralität und Kunstfähigkeit können bis zum 10. April portofrei eingesendet werden.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ibir. Infertionegesbahren für die Petitzelle ober deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Musikalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Gin Brief aus Paris

von Stephen Beller.")

fen Sie bereits. Die erstern, "la Fée Carabosse" von Masse und "herculanum" von Bel. David, habe ich aber nicht gesehen, und werde Muße und Stimmung abwarten um sie zu horen. Nächste Weche erwartet man den sunsactigen "Fauft" vom talentvollen Gounod im Theatre lyrique. In derselben Boche soll die neue komische Oper von Reperbeer gegeben werden. Diese beiden letten Berke bilden das Stadtgespräch, insofern man in Paris eine préocoupation mit diesem keinstädtischen Ausdruck bezeichnen kann, hier, wo eine interessante Begebenhelt, eine bemerkenswerthe Erscheinung die andere verdrängt, und kaum ausgetaucht auch wieder vergessen ift. Dennoch kaun man wohl sagen, daß das Theaterpublicum sich sehr lebhaft mit der neuen Partitur Neverbeer's besichäftigt. Der Director der komischen Oper ist seit mehreren Bochen eine doppelt machtige Person geworden. Es handelt sich darum, einer der gesuchtesten Emotionen der Partiser Belt beizuwohnen: der ersten Borstellung der Oper eines berühmten Componisten. Für eine elegante Bollblut-Pariserin kommt eine solche "Première Roprésentation" gleich nach dem Gachemire des Indes. — herr Restor Roqueplan, Director

<sup>\*)</sup> Wir glauben teine Indiscretion zu begehen, indem wir diesen Brief Stephen Gellers an einen Freund unfern Lesern mittheilen. In der geiftvollen und liebenswürdigen Weise dieses ausgezeichneten Künftlers orientirt uns das Schreiben auf das Anziehendfte über die mufitalische Gesgenwart der Weltstadt und ift somit eine werthvolle Grganzung der Berichte unseres regelmäßigen Correspondenten.

der komischen Oper, ist nun von allen Mächtigen und mehr oder minder Einslußreichen bestürmt, von den Löwen und Löwinnen der hohen Gesellschaft, deren Meinung und Urtheil maßgebend; von großen und kleinen Journalisten, von Finanz-Größen, von schönen Frauen der ganzen und "halben" Welt. Diese verschiedenen Fractionen des Theaterpublicums lassen nun alle Minen springen, und was der Eine durch seinen Titel, der Andere durch seine Millionen erreicht, wird Andern durch ihre Schönheit und reiche Toilette gewährt. Es ist sehr wichtig für das Werk, am Abend einer solchen Vorstellung Ilustrationen aller Art im Saale zu sehen.

Was mich betrifft, ich theile nicht dies Fieber der Rengierde und den sonderbaren Chrgeiz, immer unter ben Ersten zu fein, wo es etwas zu sehen und zu horen giebt,

Ich habe nie die große Begierbe nach den primours getheilt. So nennt man hier Kirschen und Erdbeeren im Monat Januar, oder kleine Erbsen, Spargel 2c. im Februar. Man wiegt sie dann mit Golde auf, während man sie später um den gewöhnslichen Preis, und zwar weit schmackhafter erhält.

Eiwas Ungünstigeres sür den Genuß und die Beurtheilung einer neuen Oper in Parts tann man sich nicht vorstellen, als deren er ft e Aufführung. Roch nie habe ich Jemand ein nur einigermaßen richtiges Urtheil nach einer solchen Ersten Borstellung fällen hören. Es giebt da so viel zu sehen, zu hören, was gar keine Beziehung auf das darzustellende Werk hat; man wird so eonfus, so zerstreut, man leidet so von der Unbequemlichkeit der Pläge (die besten sind noch wahre Marterstühle), der Sige, der Länge des Schauspiels, daß man kaum weiß, was auf der Bühne gesungen wird. Ich will Ihnen einen schwachen Begriff von einer viel erwarteten, viel besprochenen ersten Vorstelzsung in einem Pariser Opernhause geben; welches Publicum gewöhnlich den Saal füllt, den gewöhnlichen Gang und Verlauf eines solchen solennen Abends.

Das Publicum. - Beinahe das gange Parterre ift der Turnboden, wo die beeides ten Claqueurs ihre gymnastischen Exercitien ausnben. Tuchtige Sandarbeiten werden ba geliefert; ein mahres "Fest der handwerfer." Ein fleiner Theil diefer ehrsamen Corporation arbeitet gratis; er fieht mehr auf einen guten Plat, als auf Lohn. Es find die Dilettanten, die entweder blos aus Theaterpaffion und Mangel an Mitteln unter die Clagueurs gegangen, oder Solche, die noch nicht welt genug gedieben find, um mit ihren unausgebildeten Rlatfcmertzeugen Bedeutenbes zu leiften. Sie muffen fich den Anordnungen der Chefs fugen, und ift ihnen bet Strafe verboten, auf eigene Rechnung ju fühlen und zu applaudiren. Die Chefs und einige Bertraute wohnen auch einigen Proben des Werks bei. Da wird Alles notirt und festgesest, die feinen Rnaucen bemerkt; denn man glaube ja nicht, daß es fich blos um simples Klatschen und Bravorufen handle. Man vernimmt von da das schmerzliche Gemurmel über einen treulosen Wortbruch, das schwere Athemholen beim Ahnen einer Katastrophe; das Rauschen der frohen Ueberraschung bei Lösung einer veinlichen Sitnation, alle Arten von Lachen, vom unterdrückten Richern bis jum ichallenden Gelächter — furz die gange Tonletter menichlicher Afficete wird von diesen großen aber bescheidenen Mimen meisterhaft ausgeführt. - Bie gefagt, das Parterre ift ihr hauptfig. Jedoch find mehreren der Beteranen auch in einigen andern Theilen des hauses Plage angewiesen. Man findet etwelche, denen man einen schwarzen Frack und weiße Cravate ohne Bedenken anvertrauen kann, in mancher Loge des zweiten Ranges. Sie üben dann die delicaten Functionen eines Begeisterten höhern Ranges aus, und unterziehen fich auch nach Umftänden der bedenklichen Operas tion des Rrange - und Blumenwerfens. Diefe Branche des officiellen Enthusiasmus wird auch von Frauen und Jungfrauen cultivirt. - Einen großen Theil des Publicums bilbet dann die hohe und niedere Proffe. Sie begreift noch die Mitglieder ihrer Familie, ibre Freunde, manchmal ihre Sandeigenthumer, fournisseurs, welche man gerne verbinden will. Da die Musikreferenten der meisten Journale numufikalisch find, so geben fie

oft begleitet von einem Mufiter, ber ihnen für ihr Fenilleton einige Aufschlusse giebt über Lonart, Stimmregifter, Tactvorzeichnung und abnliche unerhebliche Dinge. ber Rritit merben fie leicht fertig : es tommt nur auf ben Ramen bes Antere an. Gi. nige fertige Bbrafen vollenden den Artitel. - Run bleiben noch bie erften und vornebmften Plage für die bobe und reiche Gefellichaft, von welcher ber welbliche Theil an folden Abenden neue Moden prajentirt. Da ficht man berühmte Berfonlichkeiten, politifche, militarifche, gelehrte, funftlerifche Ramen, gepriefene Schonbeiten, verrufene Rillionare, idriftitellernde Borfenspeculanten, romantifche Belben einer Cheicheidung, fcmollende Les gitimiften, lacheinde Sirenen, und uralte, ichlecht verdauende Afademifer. Ditten unter Diefer berühmten und glangenden Belt baben auch viele ber erften Feuilletoniften ibren Sie feben hath fauer, balb fuß brein; mochten am liebften gang fauer fein. Ranch' ftechende Bespe eines fleinen Spottblattes gewahrt man auch. Dan bat ibr einen guten Blag gegeben unter der Bedingung, ihren Stachel im Vestiaire mit bem Stod und Paletot abzugeben. Sie will heute Biene fein und nur honig finden. -Bas noch von Plagen fibrig bleibt, wird von jener gebeimen fcwarzen Bande aufgefant. melt, die an Fremde und Einhelmische Gintrittetarten gu gehufachem Breis vertauft. Diefe anonyme Befellichaft, auf verbächtige Actionen gegrundet, macht an folchen Abenden beffere Cinnahme, ale die Administration der Oper, der ce nur au einem glangenben, berühmten und ansgefuchten Aubitorium gelegen ift.

Wer follte von Diefem Glang, Diefem Geschwirr von Conversationen, befangen vom verschiedenartigen Reig so vieler interessanten Erscheinungen, nicht verwirrt und unfabig werden, ein fo complicirtes Runftwert wie eine Oper, deren außere Ausstattung allein

bintanglich bie Phantaffe beschäftigt, ju geniegen, gu beurtheilen?

Die mobibestallten Feuilletoniften, maren fie auch jumeift nicht gang unmufitalifc, wie tonnen fie nach einer folchen erften Borftellung ein Urtheil geben? In der That fieht man fie gewöhnlich in den 3wijchenacten ind Foper ellen. Gie feben rathe und bulftos berum und borchen hierhin, dorthin, um etwas für thr Reuilleton aufzuschnappen. Einer fucht beim Andern, mas er felber nicht weiß. Sie fprechen in allgemeinen Ausbruden, man bat nicht Gin bestimmtes bezeichnendes Bort. Dft loben ober tadeln fie in purer Berftreuung, oder nach Gewohnheit, benn es giebt fo wie ewige Tabler, auch ewige Panegyriter. 3ch habe etwas gar Bubiches ber Art erlebt, mas ich Ihnen ergab-Rach bem zweiten Act ber erften Borftellung einer berühmten großen Oper ging ich mit einem Freunde in bem Logen-Corribor Luft fcopfen. Da begegnet und ein berühmter Componift, Ditglied Des Inftitute, Der auf meinen Begleiter loeffurgend Die Urme gen himmel bob und ausrief: "himmiifch, gottlich, unvergleichlich ift bleje Dufit! Prachtvoll! . . . Run, mas fagen Sie?" Dein Freund aber, gang ruhig und falt, erwiederte: "Den dritten Act muffen Sie boren - ich mar in ber Brobe - ber eben gefvielte ift fcmach." — "Ja," entgegnete ber Atademiter plöplich gang ruhig, "ja, bas tit mabr, fdmach, troftlos fcmad." Und mit einem banbebrud fcieben fie von einander.

— Die neue Oper von Meyerbeer, von deren Inhalt noch Rufit das mindefte verlautet, hat bereits fremde Journalisten, englische Correspondenten, reiche und gelangweilte Jusulaner von der Themse nach Paris gelockt. Ich babe die Ehre einige derselben zu tennen. Sie Magen alle über die Unsasbarkeit des berühmten Componisten, des Gewaltigen, der eine solche allgemeine Aufregung herauszubeschwören im Stande.

Er ift fo bestiltemt bon Anfragen und Bitten, bag er fich, gleich ben Somerifden

Delben, von einer Bolte feinen Berfolgern entraden läßt.

Bielleicht auch verfinkt er nach feber Probe in eine Trapve des Theaters und verbirgt fich ber tobenden Menge. So verbrachte er denn fein, von Bielen fo beneidetes Leben, in den finftern qualmenden Raumen, unter den Brettern, welche die Welt bedeuten! Der lette Chorift der tomischen Oper ift sonach gludlicher als einer der erften Musikverleger Berlins, ber, wie er mich schmerzlichst verficherte, Meyerbeer noch mit tels nem Auge gesehen!

Begierig bin ich zu sehen, wie der "Faust" zu Gounod's Oper von den französischen Librettisten behandelt worden. Hoffentlich besser, als der in dem Theater der Porte St. Martin. Faust erschien darin unter andern als ein orientalischer Fürst und wohnte mit officieller Balletmiene den Tänzen seiner Unterthauen bet, indem er ihren Entrechats Beisfall zunickte. Ich sah den Augenblick kommen, wo er im Schlafgemach Gretchens das "Halstuch von ihrer Brust" und das "Strumpsband seiner Liebessust" mimisch und chores graphisch ausdrücken würde. In der Scene des Duells mit Balentin, führten die beisden Schauspieler ein langes Gesecht mit Schwertern und Messern aus, welches so gesiel, das das Publicum eine "unüberwindliche Begierde hatte, sie näher tensnen zu lernen."

Soll ich Ihnen etwas von Concerten ergablen? Wo anfangen? wo enden? Die Confervatoire-Concerte zeichnen fich noch immer aus durch dieselbe Bollendung , daffelbe Repertoire, Diefelbe Unmöglichkeit Plage gu finden. Ich rechne auf den feligen Sintritt eine 85jährigen Abonnenten (Gott gebe ihm noch 15 Jahre!) der ohne besonderer Renner zu fein, bennoch eine gute Loge befigt. 3ch bin fein Erbichleicher, und begebe mancherlei Baffolfen, in der hoffnung, mir biefe Loge ale Bermachtnig gufallen gu feben. 3ch wurde fie mit meinen besten Freunden theilen. Einstweilen ichmeichle ich dem Erb-Logenlaffer und fpiele ibm fagar Ralfbrenner'iche Compositionen vor, die er febr liebt, anch Czerny und a. dergl., hänge aber hinterher ein Scherzo oder sonft ein Fragment pon Beethoven an, um mich wieder in Diesen edelften Tonfluthen rein zu maschen. - 3n den Quartetisvireen der überaus madern Armingand, Lapret, Lafo und Jacquard borten wir den Bianiften E. Lubed, ein mahres Mufter von Pracifion, Dents lichkeit und Energie. Es ift ein Bergnugen ibn gu boren. In zwei Matinden bes Quartette Maurin's, Sabatier, Biguiers und Chevillard, des Meifterquartette, spielte Fraulein Nanette Kalk einmal die Fmoll-Sonate, Op. 57 und ein andermal das prächtige Quinett von Rob. Schumann. Sie spielte trefflich und mit reichem, wohlverdientem Beifall. Liefe junge Runftlerin bat fich eine hervorragende Stelle unter ben hiefigen Planiften (ich nehme die Manner nicht aus) zu erringen gewußt. -

Nach und nach, mit einigem Biderftreben von Seiten philiftrofer Mufiter und Liebhaber bringen Rob. Schumann's Werke auch hier durch; allmählich, aber mit ftiller, heimlicher Gewalt. Zedenfalls ift ein großes hinderniß gehoben: Rob. Schumann Run fangt man bier an, feinen edlen Beift aus dem Grabe ju citi. lebt nicht mehr. ren. Sebte er noch - ichnell murbe man feine Berte verscharren, oder fie fo lieblos behandeln, daß fein gallischer habn barnach träbte. (Biel beffer ift es bei uns auch nicht, und Wenige wiffen beffer ale ich , wie lange Rob. Schumann auch im Baterlande verkannt, oder doch nicht genug gewürdigt worden.) Nach der Aufführung des Schumannichen Quintetts, von allen wirklichen Kennern freudig gufgenommen und trefflich ausgeführt, folgte das Quartett in Emoil (Ro. 8) von Beethoven. Run fehlt es nicht an felerlichen Bedanten und verknöcherten Dilettanten, die gang vergeffen , wie lange fie um Beethoven herumichnupperten und über Unklarbeit, Bigarrerie klagten, ja fich entjegten und befreuzten, bis fie endlich dabin gefommen fich einzubilden , ihn zu versteben. Diefe Bente fanden feine "Melobie" und teinen Reig in bem Quintett. Undere wieder, die ihm befondern Werth nicht absprechen fonnten, hielten es mit dem Quartett Beethoven's aufammen und gudten mitleidig mit den Achfeln. Es ift eine erbarmliche Manie vieler Menichen, edle , hohe Bestrebungen und Leiftungen mit ben vollendeiften Kunftwerten gufammenguftellen, und Bergleiche zu machen, Die weder ihrem Scharffinn, noch ihrem Gerzen Chre machen. Arme fleine Menschen! Das Schone ift Euch nicht genugend, es muß Euch immer bas Schonfte geboten werden! Den eblen Wein weift 3hr übermuthig surnd und wollt immer, Göttern gleich, in Nectar Cuch beranschen! Gernt erft jegliches Gute lieben; bantt bem hoben Geifte bort oben, baß er bem Menschen so viele und versschiedene Gaben verlieben, bamit er fich erfreuen tonne am Guten wie am Schonen, ho-ben und Göttlichen, am Werbenden wie am Bollenbeten, an ber reichen Bluthe, und an ber gereiften vollschwellenden Frucht.

Laffen Gie mich eines befonders beutichen Concertes gedenten, welches vor wenigen Tagen im Berg'ichen Saale ftattfand. Der ausgezeichnete Pianift 2B. Rruger iber auch ein febr besuchtes und mit großem Beifall aufgenommenes eigenes Concert gegeben) veranstaltete Diefe Soiree gum Beiten bes "beutichen Gulfevereine" in Paris. Er felbft fvielte bas Cmall-Irio von Beethoven mit den herren Beder aus Mannheim und Beon Jacquard, und die Bariationen für zwei Planos von Rob. Schumann mit Fran Bilbelmine Starvaby, geb. Claug. Das Trie murbe in trefflicher Beife und in bem geborigen Rammermnfifftbl von ben brei madern Runftfern gefvielt. herr Beder aus Mannbeim bat biefen Binter bier mit großem Sucreg bebutirt. Leon Jacquard, einer unferer beffen Bioloncefliften, ließ unter andern eine gar bilbiche Danse villageoise bon Conard Lato (merten Sie fich biefen Ramen) boren. Gin junger beuficher Canger, herr Richard gind au, obne beffen Mitwirtung faft gar tein Concert meglich icheint, fang mehrere Lieder von Schubert und Mendelefobn. Rlange es nicht zweidentig, fo mochte ich fagen, er fang wie ein Componift. Aber dies foll in gutem Sinne gefagt fein. Er ift in ber That Componift, fein fefter mannlich-energischer Bortrag befundet den Dufiter, und fein turglich publicirtes Liederbeft, voll Mufit, legitimirt ibn bollftanbig ale folden, und gmar ale einen vielverfprechenden.

Das Piano-Duett von Schumann murbe febr gut vorgetragen und ber gefcmad. volle Theil des gabireich verfammelten Publicums ergopte fich bochlich an dem liebitchen Giner italienischen Gangerin, Dime. Bambarbi, Die mit acht italienischem Bener und Colorit einiges von Berbi fang, will ich nur vorübergebend ermabnen, um ber Bortrage bes beutiden Mannergefang-Bereins ju gedenten, ber unter beren A. Ch. mante Leitung Die "Bafferfahrt" und bes "Jagere Abichied" von Mendelefebn mit raus fchendem Beifall vortrug. Das lettere mußte wiederbolt werden. Den Glangpuntt bes Abends bilbeten Die Solo-Bortrage ber Dme. Szarvab v. Clauf. Sie frielte brei Com. positionen von Chopin, Die Rocturne in Es (Mme. Plevel gewidmet). Gtude in Cismoll (im zweiten heft ber (ftuben) und bas Impromptu in Cismoll. 3hr Bortrag mar unabertrefflich, Unmuth war mit Rraft, Bierlichfeit mit Ausbrud gepaart und der Gindrud einer ber gifidlichften, ben bie Runftlerin auf bas Auditorium gemacht. Reigend flufterte fie bas notturno wie ein fußes Gehelmniß, leichtbeschwingt glitten ihre Finger ineten rafchen flatternben Rhothmen bes Impromptu's, mabrend fie mit ftartem Ausbrud ben Mittelgefang bervozuheben mußte. Roch mehr gefiel mir ber freie, gart schmerzliche Bortrag ber Cismoll-Etube, Diefer reizvoll pretifchen Schorfung Chovin's. Ge flang wie eine giudliche Improvifation, mit der Araft und Gluth ber augenblidlichen Gingebung wiedergefagt. Dies icheint mir bas bochfte Lob, bas man bem reproducirenden Runft. Die anmutbige, reichbegabte Runftlerin murbe mit Beifall überfchutfer goffen fann. tet. - Roch einige Borte, lieber Freund, über einige junge Componisten. Ben Richard Lindau habe ich oben gefprechen, auch G. Lalo's ermabnt. Der lettere bat mebtere Duo's, Trio's und Quarteite geschrieben, auch mehrere Gefte Lieder. Ueberall ift ein edles Streben, ein tubues Mingen unverfennbar. Das Ringen ift noch etwas gu Achtbar, zeigt aber von Duth und von Rraft. Er legt fich noch felber Schlingen, Rellt fich Rallen , in Die er bineinfallt , und frob ift mit einigen Onetichungen wieber berande autonimen. Aber da ift boch Leben, Schwung, eine oft anzichenbe, wenngleich etwas duntle Eigenthumlichkeit, und bas muß man mit Freuden begrußen. Er ift nech febr jung, febr befcheiben, treuen madern Sinnes, und ift feine Rufit noch im Gabrungeprogeffe, fo läßt alles auf eine reiche Lefe hoffen. Ich mußte mich fehr taufchen, oder er hat eine Bukunft vor fich, wenn er mit hellen Augen und ungetrubtem Sinne auf seiner Babn vormarts geht. 3mei chenfalls junge Claviercomponisten verdienen ermahnt gu Ihre Namen find: Unfelm Chmant und Binceng Abler. bei guten foliden Gedanken, hat zumeist eine fehr abgerundete, beinabe vollendete Form. Alles ift wohlgeordnet, reinlich, forgfam, beinahe pupig, aber dies Alles zu fehr für einen jungen Componisten. Es ift ein Fehler, ja ein Gebrechen, wenn diese reine, flare Form nicht dazu dient, tiefen Gedanken Berftandniß zu geben. Go jungen Jahren ift es felten gegeben, einen reichen Schat von Erfahrungen, schmerzlichen Gefühlen und Enttäuschungen in der Bruft zu begen, und fie auf seine Runft zu übertragen. Die Werke bes Runftlers find boch mehr ober weniger die Bieberspiegelungen seiner Scele, seiner Freuben und feiner Leiben. Der Rünftler bei feinen complicirteften Schibpfungen, und gerabe wo er bie dunkelften Gefühle ausspricht, muß an einfache Formen denten, um feinen Gedanken Rlarheit und Berftanblichkeit zu geben. Die Form muß einfach fein , wenn ber Bedante noch fo tief. Mit einem Borte, biefe einfache burchfichtige Form bei nicht genug hervortretenden pragnanten Bedanten hat etwas Ernudendes, etwas Ertaltendes. Sie ift hochft lobenswerth, fie hat ihren vollen großen Werth, wenn fie dazu bient, ticfen und großen Ideen Wirkung und Eingang zu verschaffen. Unfer junger Componist fcheint mir zu altflug und fpricht manches vom Gorenfagen, was noch nicht burch seine eigene Bruft gegangen. Nichtsbestoweniger bat man Bergnilgen, biefe Stilche zu hören, und ift es eine recht mufitalifche Natur, die ju uns fpricht. Der Poet und ber Menfch muß noch macher werden; fie fchlummern noch in feinen jungen Jahren; aber er giebt fcon Beichen seines Erwachens. So rede Dich benn auf, junger Runftler, werfe Dich muthiger in's Meer ber Gefihle, fraftige Dich an ben Meiftern, an Beethoven vorzug-11d, und laffe beim alten Plunder die vergilbten Clavierpaffagen und die vermoderten Modulationen einer vergangenen Beit — beshalb branchst Du sie nicht zu mißachten tannst auch Manches von ihr fernen. Sieh nur um Apollo's Willen von der Dienbank auf und ftede den Ropf hinaus ins Freie. Es fieht der Jugend an, fich nicht allzusehr vor Sturm und Schneegestöber zu wehren. Rur aber glauben Sie nicht, lieber Freund, Chmant tonne nicht auch recht interessant sein; nein, er fühlt oft recht gut und fein, und um meine Meinung zu refumiren, fage ich, er follte fich etwas mehr vor jenen "unlängbaren Babrheiten" buten, jener Art von Magimen, wie fie der felige Freiherr von Knigge anszusprechen liebte. -

Der andere junge Componist, Vincenz Abler, hat eine weniger kinge Kinstlernatur, aber es ist eine liebenswürdige. Er ist, obwohl jung, alter an Jahren als Chmant; seine Musik aber ist junger, weniger formvoll, weniger durchdacht, aber fast immer von anziehender, jugendlicher Grazie. Er wirft leicht, stizzenhaft hin, aber doch mit fester Hand. Anmuthige Details beleben seine Stücke, geben ihnen Mannigkaltigkeit und besschaftigen die Phantasie. Er schwankt noch hin und her und weiß nicht ganz zu welschem Gotte beten. Man ertappt ihn wohl zuweilen am Fuße falscher Götter.

Bei Chmant fürchte ich nicht, daß er in der Form vertrockne; bei Abler nicht, daß er in äußerem sinnlichen Reize die Musik suche. Es sehlt dem ersten nicht an Phantasie, dem setzteren nicht an Tiese: wenn Beide das weniger Hervortretende ihres Talents zu gewinnen wissen, zu ihren schon errungenen Eigenschaften noch mehr das Geistreiche, Phantasievolle, das Neizende und Tiese der Kunst zu ergründen streben, so wird nur Schönes und Erfreuliches von ihnen zu erwarten sein. Nun lieber Freund, leben Ste wohl und erfreuen Sie bald mit einem Briese Ihren

## Concert jum Beften ber Armen in Leipzig

im Caale bes Bewandhaufes. Donnerftag ben 24, Darg 1839.

Erfter Theil: Robert Schumaun's Mufit zu Lord Byron's bramatischem Gebichte: Manfred. Jum erften Male. Das Gebicht (nach ber Itebersetzung von Rosgarn) gesprochen von Frau Wohlftabt, herrn Rösicke und herrn Weiner; die Gesangsoli ausgesuhrt von Fraulein Dannemann, Braulein hindel, herrn Wiedenmann, ben herren Schmitt und Gebhardt, die Chore von den Mitgliedern ber Singacabenie, des Bauliner Sangervereins und bes Ihomanerchors. — 3 weiter Theil: Ouverture zu Shakespreaces "heinrich IV.", comp. von Joseph Joachim. Manuscript. Jum ersten Male. — Bantasie für Pianosorte, Chor und Orchester von L. van Beethoven. Das Pianosorte gespielt von Fräulein Jenny hering.

Durch Die Borführung ber Schumann'ichen Manfred-Composition ift unfere Concertfaifon mit einem hochft intereffanten mufitalifchen Greigniffe bereichert worden, und ift durch baffelbe der trube Gindrud, ben die nachgelaffene Fauftmufit bei ihrer neulichen Producirung auf mobl ben größten Theil bes Auditoriums hervorgebracht, vollftaudig verwischt worden. Bir haben es in der That bei der Manfred Mufit mit einer Schop. fung gu thun, die poeffes und gedantenvoll in reichftem Mage ift, die den tiefsernften Intentionen bes Dichtere auf eine abaquate mufitalifche Beife gerecht wird und bie - mas vornehmlich ibr einen großen Werth verleiht - bei ber Schilderung auch der mufterie. feften und anormaliten Seelenguftande das Gebiet des Mufitalifd-Schonen nicht verläßt und uns nicht Dinge gumuthet, welche in ihrer Berbbeit abftoffend mirten, wenn fie auch auf den erften Augenblid durch die ju Grunde liegende Situation und Stimmung gebo. ten fcheinen. Schumann ift nicht, wie bei feinem Fauft, in ben gehler verfallen. gu com. boniren, mas nicht componibel ift, fondern er fest bles das in Mufit, mas Mufit verträgt ober gar forbert; er lafit lebernatürliches - Beiftererscheinungen. Baubermert zc. - burch ble Mufit in eine gewiffe poetische Birtlichteit treten, und giebt fich nicht bie unnube Dube, philosophisches Ratfounement, begrifflich fest und ichari Beitimmtes, Dialetifches, überhaupt Unlurifches mit Tonen ju umtleiben. Für foiche Ralle bat et fich - aber auch nur da, mo die Empfindung fich fteigert, oder mo ber Gedante mehr Befühl wird - der melodramatischen Form bedient und er lagt bie Mufit gewiffermagen nur ale Refleg ber Empfindung auftreten. In biefer Beziehung befinden fich in ter Danfred-Mufit gang mundervoll getroffene Cachen. Aber anch in den außermelobramatifchen Stilden finden fich, wie ichon gefagt, Borguge ber meifterhafteften Charafteriftit und ber anregenbiten Empfindung; fo find &. G. bie Beifterchore, Die Befchwörung ber Alvenfce, der Rloftergefang (Requiem aeternam) jum Schluß u. f. w. groß nub ebel gebacht und von einer gebantlichen Reifche, wie man fie bet ben Berten von Schumann's fraterer Beriode (gu' benen boch Manfred gum Theil gehort) felten antrifft. - Die Aufführung war in den meiften Dingen gu loben, und wenn auch nicht Alles obne Ausnahme wie aus bem tei gefchält" beraustam, fo trugen fic boch auch teine wefentlichen Storniffe gu. Die bas Gebicht fprechenden Mitglieber unferes Ctabtibeaters, - Frau Boblitabt. berr Rofide und Berr Berner - franden nicht immer auf den Boben ihrer Aufgaben ;

sie sprachen in manchen Kallen etwas zu luftspielartig-gemftblich. Joachim's Duverture ist, grade beraus gesagt, ein Monstrum, äußerlich sowehl wie innerlich. Die Ersindung ist ungesund, die Empsindung grimmassenbast, die Kalbung grell und schreiend, die Kaltur zersabren und die Saltung maßlos. Was der Componit Alles hat ausdrücken wollen, konnten wir schlechterdings nicht erratben; wir mögen uns auch nicht sonderlich darum kümmern; da es, was es sei, uns auf eine cerrupte und total verschrobene Weise nabe gebracht wird. Wir sind leider oft in dem Kalle gewesen, und von Kunstwerken neuesten Datums widerwärtig berührt zu seben; die in Rere stehende Onverture gehört denn auch dazu, ja sie nimmt, was Peinlichkeit der Wirtung betrifft, eine der hervorragendsten Stellen ein.

Fraulein Bering friette Die Beethoven'iche Kantafie zwar nicht grade binreißend und electriffrend, aber immerhin boch mit bubicher technischer Glatte und obne entschiedenes Bergreifen bes Charafters, was bei einer im Anfang ihrer Laufbahn ftehenden Ranftlerin ichon immer etwas werth ift.

## Dur and Moll.

\* Leivzig. Die sechste und lette Abendunterhaltung für Kammer musit im Saale des Gewandhauses fand Dienstag den 29. März statt. Die erste Nummer des Programms war eine Novität: ein Quintett (Gmoll) von Beit für zwei Bioslinen, Biola und zwei Biosoncelli. Es stellt sich dieses Werk als von kundiger und gesschiefter Musikerhand herrührend dar, die Alles wohl zu ordnen und zu richten versteht, und die, von richtigem Gesähl geseitet, hibsche und gerundete Formen modellirt. Auch in der Ersindung zeigt sich ein geschinackvoller Sinn und ein gebildetes Gemülf; die Mesloden, wenn sie auch nicht von eigenartiger Natur sud, zeigen sich gut geführt und freisstiegend, und sind getragen von einer ungezwungenen und zuweilen sehr seinen Satze, sehr gefälligen Klangwirkung, die hervorgerusen ist durch eine naturgemäße Behandlung der sünf Instrumente. Ausgeführt wurde das Onintett, dessen sehren Satze sichen Satze, sehr gefälligen Klangwirkung, die hervorgerusen ist durch die herren Concertmeisser Dreyschod, Köntgen, hermann, Friedrich und Leopold Grüßmacher, und zwar zu allseitiger Befriedigung. Die genannten hernen müssen, bekanntlich eine der sengtkendsten Schäppssungen im gesammten Sevren, mit Ausnahme des herrn Leopold Grüßmacher, sihrten darauf das Quartett in Cdar von Beethoven, bekanntlich eine der senchtendsten Schöppssungen im gesammten Gebiet der Ammmermusst, mit Fener und Leben aus und erwarben schwereichlichten Beifall. Als drittes Stillt gab man Spohr's wunderschiens Ooppel-Quartett in Dmoll, an dessen Ausschwöst und durcken den seinen Kanstern, noch die herren Daubold, Maczewöst und durcken den schnelligten. Rammermusstschieden geboten wurde, nehmen wir mit Dank und Anerkennung für diesen Kanmuermusstschieden Bestehlung ihnen für den nächsten ein fröhliches "Wiederhören" nach.

Musikalische Abendunterhaltung bes Conservatoriums für Musik, Kreitag den 25. März: Quartett sür Streichinskrumente von L. van Beethoven, Op. 18, No. 2, Gdur. — Zwei Arien sür Sopran aus der Over "Figaro's Sockzeit" von W. A. Mozart. — Sonate sür Pianosorte und Bioline von W. A. Mozart, Odur. — Größe Concert-Fantasie über Themen aus der Over "Santa Chiara" von E. H. zu S., sür Bioloncello mit Orchester von Fr. Grüßmacher, Op. 33. — Zwei "Characterstücke" für vas Pianosorte von F. Mendelsschn=Bartholdy (Op. 7, No. 1 n. 4.) — Zwei Onette sür zwei Soprane mit Begleitung des Pianosorte von C. M. von Weber. (Aus Op. 31.) — Sextett sür Pianosorte von J. N. hummel, Op. 74, Omoll, erster und zweiter Say. (Als Quintett für Pianosorte, Violine, Viola, Violoncello und Contrabaß.)

Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 24. März Nachmittag um 2 Uhr Mostette: "Die mit Thränen säen," von Schicht. "Dies ist der Tag der Fröhlichkeit," von I. Stobaeus. Am 25. März früh halb 9 Uhr: "Anbetung dir," Thor von Mozart. Am 26. März Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Kyrie eleison," von Haßlinger. "Bleibe, Herr, o sieh uns siehen," von Richter.

Achtes Concert des Musikvereins "Euterpe" am 29. März: Sinsonie Bdur von Mozart. Arie aus der "Zanbersidte" von Mozart, gesungen von herrn Borschers, Hospernschager aus Dresden. Trio in Adur für Pianosorte, Violine und Biosoncello von Haydu, vorgetagen von den herren von Bernuth, his und Graban. Quintett für Pianosorte, Oboe, Clarinette, horn und Fagott von Beethoven, Op. 16, vorgestragen von herrn von Bernuth und Mitgliedern des Orchestes. Arie aus der "Entssührung aus dem Sexall" von Mozart, gesungen von herrn Borchers. Onverture "Anascreon" von Cherubini.

Oper im Monat März: 1. n. 6. März. Don Pasquale, von Donizetti. — 4. März. Martha, von Flotow. — 9. n. 13. März. Die Favoritin, von Donizetti. — 16. März. Der Postislon von Lonjumean, von Abam. — 18. März. Die Lochter des Regiments, von Donizetti. — 22. März. Tannhäuset, von Wagner. — 27. März. Die weiße Dame, von Boieldien. — 30. März. Fra Diavoso, von Anber. Im Ganzen 8 Opern in 10 Aufführungen.

Im Gewandbansconcert diese Woche, dem letten für biefe Saifon, wird Nosbert Schumann's "Manfred-Mufit" auf allgemeines Berlangen nochmals aufgeführt.

Am Charfreitag wird wieder die "Passionsmusit" von J. S. Bach zur Aufführung kommen und dabei unter andern herr Stockhausen mitwirken; vielleicht entschließt sich dieser treffliche Künstler vorher auch noch zu einem eigenen Concerte, er würde badurch dem Bunsche vieler Musiksreunde entgegenkommen.

- # Aus der Theaterwelt winden wir den lamvenfreundlichen Lesern einige Blumen zum Strauß, so weit fie in unser musikalisched Reich bereinwachsen. In Leipzig baben wir für Juni das Gastspiel des ansgezeichneten Tenoristen Theodor Formes zu erwarten. Außerdem ist, wie die "Theaterchronit" meldet, in naber Aussicht eine nene Oper: "der Wald bei hermaunstadt" von herrn Westmever, welcher schon im vorlgen Jabre so freundlich war, und in seiner "Amanda" zu Theilnehmern seines ersten theatralischen Bersuches zu machen, und damit das Repertoire um eine einzige Novität einmal zu bereichten. Hossenstich zeigt und der junge Componist diesmal gute Fortschritte. Ferner sollen wir in einem von Frau Lucile Grahn-Noung componirten Ballet ibre seizige Schilerin, Fräulein Rudolph, bewundern, deren bedeutendes Tasent wir schon öfters sigmalisiten.
- # Bon herrn Theaterbirector Behr in Rostod erfahren wir, daß das unter seiner Leitung stehende Institut prosperirt, in den letten Wochen gastirte Tichats schef daselbst und sang bei vollen häusern den "Ferdinand Cortez." "Masauiello," "Robert," "Tannbäuser" und "Gleazar." Der unverwähliche Tenor ift im Augenblick zu Gast in hamburg und sang dort den "Bropheten." Rob. heller schreibt von ihm in den hamburger Nachrichten: "Tichatschel ist der Emil Devrient der deutschen Oper. so unverweltlich wie seine persolusie Erscheinung ihre Frische und so ausdauernd wie die Macht seiner Stimme den Character der Jugend bewahrt." Die Collegin Lichatsches in Oresden, Frau Bürde: Ney, wird in Berücksichtigung der Berlängerung ihres vors sährigen Urlaubs, in diesem Jahre keine Kunstreise unternehmen, sondern sich ohne Extrastischabigung der Oper in Oresden widmen. Eine andere Collegin. Fräulein Emilie Krall, hat sich mit herru Jauner, Schauspieler am Oresdene hoftbeater, verlobt.
- \* Der Tenorift Gerr Carl Schneiber, welcher nach feinem Abgang von Frankfurt a. D. in verschiedenen Städten gastirte und dessen Anstellung am Coftheater in Berlin nicht zu Stande fam, soll jest ein Engagement in Bicsbaden augenommen haben; vielleicht ware ihm und uns besser, wenn er in der Seeftadt Leivzig geblieben.
- In Bien beginnt die italienische Opernsaison wie allabrlich in den erften Tasgen bes April und dauert drei Monate, innerhalb welcher Frift wenigstens 70 Borfiel- lungen ftattfinden. Nach dem Berzeichniß der Sanger find zum Bedauern der Mufit- freunde diesmal Frau Medori und herr Debassini ausgeblieben.
- # "Der Teufel im horzen," ift der etwas schauerliche Titel eines Lebensbildes mit Gesang, welches jest im Theater an der Wien mit großem wohlverbienten Beifall aufgeführt wird.
- # In Lemberg foll die Saifon in diesem Jabre nicht die glanzendste sein, jedoch zeigt bas tleine, aber recht honnete Bublicum von bochftens vierzig Bersonen, welches fich im Theater einfindet, viel Theilnahme: es vfeift regelmäßig jeden Abend die Over aus. Den Lemberger bekannten gnten Opernkraften wird es also nicht besonders wohl!
- # In Stutt gart wird ber "Tannhäuser" im Mai zur ersten Auffährung ge- langen, dann wird Meyerbeers neue tomische Over folgen, die der Componist der dortis Bubne, gleichwie es beim "Nordstern" der Fall war, zuerst zugesagt bat, da er, wie er geäußert, die erforderlichen Kräfte in ihm zusagender Beise in Stuttgart vorfinde und sehr wohl wisse, welche Sorgfalt Klicken auf das Einstudiern verwende.
- # Gine neue Oper von Flotom: "Der Maller von Meran" (Tegt von Moffenthal und Lieb), wird im April in Hannover jur erften Aufführung fommen.
- # Benn die Berehrung eines ländlichen Schwärmers für eine Runtlerin so weit gebt, daß die Polizei zu Gulfe kommen muß, so ift das gewiß ein respectabler Barmegrad von Juneigung: Fraulein Johanna Bagner in Berlin befand
  fich an einem der letzten Abende in dieser hulfsbedurftigen Lage; ein Occonom, der die Sangerin schon mehrsach mit seinen Suldigungen verfolgt haben soll, wurde so annabernd, daß die Polizei einschreiten und ihn in Gemahrsam nehmen mußte. — Fraulein Bagner wird sich übrigens in ganz kurzer Zeit mit dem Königl. Landrath herrn Jachmann zu Königsberg vermählen, sie ist bereits am vorigen Sonntag in der Dorotheenstädtischen Kirche zum zweiten Male ausgeboten worden.

- \* Aus Freiburg im Breisgan schreibt man uns über das glänzende Debüt einer jungen Sängerin: Verstossene Woche, am 19. März, hat bier eine Dame Fräustein Elise Wer ber (Tochter des Brof. Hofrath Werber an der hiesigen Hochschule) als Desdemona in Mossinis "Othello" in welcher Kulle sie das erste Mal die Bretter betrat burch die innere Wahrheit der Darstellung und die ächt dramatische Aufssissing und Wiedergabe der Rolle in Spiel und Gesang, das Publicum, das sich dessen nicht versah, ungewöhnlich überrascht; eine so abgerundete künstlerische Leisung hatte wohl Niemand erwartet. Ein solches erstes Debüt wird auch wohl nur sehr selten vorstommen, in dem Maße, als eben wahrer innerer Veruf selten ist, dem allein es möglich ist, sich in seiner Sphäre sogleich heimisch zu sinden. In der That unterschied sich diesses Debüt von den gewöhnlichen sogenannten ersten theatralischen Versuchen, wie eine die Wahrheit von der Citelkeit und auf eine solche Erschinung in unseren Tagen des Scheins auswersam zu machen, ist Pslicht, zeige sie sich wo immer sie auch wolle. Bei dleser Gelegenheit müssen wir es rühmend anerkennen, daß durch den guten Willen und das uneigennützige Vernühen unseres seizigen Theaterdirectors Scholl unsere kleine Vähne einen erfreulichen Aussendung zu nehmen beginnt. Das Schausviel sit gut und auch die Oper hebt sich mehr und mehr; sehrere merklich, seizem es herrn Scholl gelang in Herrn Capellmeister Edmund Neumannn (dem größern Publicum durch seine Compositionen worunter sich seine Könne diesen die gewinnen.
- \* Connod's Oper "Kauft" ift im Theatre lyrique zu Paris in Scene gesangen und hat einen großen Erfolg gehabt, für die nachsten zwölf Borftellungen find alle Plage gemiethet.
- \* Meherbeers neue Over heift schließlich (?) "le Pardon de Ploërmel," ba ber franzofische Minister des Innern nicht zugeben wollte, daß sie den Titel "le Pardon de noire Dame d'Auray" silbre. Die erste Aufflihrung in Puris wird in dieser Boche stattsinden, die Opora comique ist der Generalproben wegen seit einigen Tagen geschlossen.
- \* Anbinftein hat fich bei herrn Mofenthal in Wien einen Operntert fur 500 Gulben bestellt. Moge er besser ausfallen, als der hebbel'sche fur 800 Gulben.
- \* Das Ballet "Flid's und Flod's Abentener," welches in Berlin am 22. Sept. 1858 zum ersten Mal gegeben wurde, hat bis jest bereits 50 Borstellungen erlebt; die Einnahme, welche in 6 Monaten durch basselbe erzielt wurde, beläuft sich auf 60,000 Thaler. Bisber hat noch kein Stück innnerhalb eines halben Jahres so häufige Wiederholungen erlebt und dabei einen so reichen Ertrag geliesert.
- \* Die Conferenz der Theaterdirectoren und Intendanten in Berlin war diesmal nur von 15 Bühnenvörständen besucht, es kam unter andern zwischen Herrn von Gilsen und Herrn Dingestedt zu lebhaften Erdrerungen wegen des officiessen Theaterblaties des deutschen Bühnenvereins, man fand namentlich die Tagestritlt desessehen von der einen Seite keineswegs objectiv. Schließlich wurde festgeseht, daß das Blatt nur ein Anzeigeblatt sein solle und über statistische Notizen nicht binauszugehen habe. Mit Berwunderung vernimmt man außerdem, daß das mit dem Berliner Theater-Archiv verbundene Theatergeschäftsburcau von jest an nicht mehr nnentgeldlich Engagements 21. vermittelt, sondern ebenfalls Procente beausprucht, somit also in die Neihe der gewöhnlichen Theateragenturen getreten ist.

The second secon

<sup>\*</sup> Berlin. Herr Leopold von Meyer hat noch ein Abschiedsconcert, überhanpt sein viertes, gegeben; er schreibt uns sehr vergnigt, daß er, "ungeachtet kleiner Bersolgungen. leiber mit seiner Un-Musst wieder das meiste Geld — unter den andern elassischen Musik-Bertretern gemacht habe." — Ander wird im April im Hosspernthehter gastiren, ebenso die Länzerin Fräulein Bagdanoss, da Kräusein Laglioni's Urlandszeit beginnt. Eine andere zierliche und gewandte Länzerin, Fräulein Battaglini ans Paris, ist bereits ausgetreten und darf sich eine angenehme Jukunst versprechen. — Der Gesanglehrer Herr Dr. Schwart hat im Concertsaale des Königt. Schauspielhauses wieder einen freien Bortrag über Gesangunterricht gehalten, diesmal über die Beschassenheit des menschischen Kehlsopses. Am angenehmsen ware es freilich, wenn uns herr Dr. Schwark möglichst bald mit einer Anzahl gut singender Kehlsopse versorgen wollte.

- Am san schreibt und aus hamburg: Das Concert der Liedertafel und des Orchefter- (Liedhaber-) Bereins am 22. März unter Leitung des um die Kunst hochvers dienten h. Schässer hat der Pestalozzi-Stiftung ein artiges Sümmchen eingetragen, denn die Elite der Gesellschaft füllte sedes Ecken des Bormer'schen Saales. Es ist ungemein erfreulich, zu beobachten, welche Fortschritte die herren Dilettanten des Instrumentale's unter ihrem bewährten Kübrer machen die Liedertasel besteht länger und geniest berreits Anersennung. Der Orchesterverein zeichnete sich besonders aus in einer handn'schen Sinsonie und in der reizenden Ouverture zu "Precivsa" von C. M. v. Weber, und durste, was das Ensemble betrifft, auf das Prädicat "fünftlerisch" Anspruch machen. Ganz ausgezeichnet trug einer unserer ersten Kunstliebbaber, herr Ernst Jaques, ein Vielonzeell-Solo von Linder vor. Schöner Ton, ebler Bortzag sind die Eigenschaften seines Sviels. Unter den vielen ansprechenden Bocal-Compositionen regten zwei zu ganz besonders lebbastem Beisal an: "Schön Suschens Leid oder die Macht des Gesanges" von L. Kunze, und H. Schässer's liebliches Lied "Sonntagsfrühe."
- \* herr Johannes Brahms bat nnn sein Clavierconcert, welches in hannes ver und Leipzig, wo es ber Componist zuerst vorführte, wenig Anklang fand, am 24. März auch in hamburg im philbarmonischen Concert gesvielt. Joachim, ber fich in bemselben Concert hören ließ, leitete bas Orchester, und bas Stud bat, wie die "hamburger Racherichten" melden: "einen Gindruck erzielt und einen Beisall erhalten, der bei Weitem über bas hinausging, was man als einen Achtungsersolg zu bezeichnen pflegt."
- # Reiffe. Die beiben letten Concerte bes Inftrumentalvereins brachten: "Bater Unfer" von Spohr, im Berein mit der Singacademie; Sinfonien: Cour mit der Auge von Mogart; Broica von Becthoven; Beihe der Tone von Spohr; Duverture zu "Co-riolan" von Beethoven und Jubelouverture von Beber.
- # In Frankfurt a. M. ift ber projectirte Ban eines großartigen Concerts und Reftsales im Junghof nunmehr als gesichert zu betrachten; ber gezeichnete Betrag beslief fich am 22. März auf 77.000 Gulben. Frau Nissen-Saloman ist von ihrer Runftsreise burch die Schweiz hierher zuruchgekehrt.
- \* Der Biolinist herr Endwig Strans ans Wien fpielte im zehnten Museumsconcert in Frankfurt a. M. bas Beethoven'iche Biolinconcert, sowie die Caprice, les Arpeges, von Bleugtemps, und erntete mit feinem Bortrage großen und gerechten Beifall.
- # Unter bem namen Concertverein bat fich in Frankfurt a. M. vor einigen Monaten eine Gesellschaft zu dem sehr töblichen Zwed verbunden, für verbältnismäßig geringe Kosten musikalische Genüsse zu vermitteln, welche sonst nur durch größere Opfer zu erlangen sind. Daß badurch einem großen Theil des Anblicums, der bisber so zu erlangen sind. Daß badurch einem großen Theil des Anblicums, der bisber son sageschlossen war, ein sehr wessentlicher Dienst geleistet wird, bedarf keiner Auseinandersehung. Der große Besuch, der sich zu den drei ersten Concerten des Bereins eingefunden bat, ist redender Beweis. Und das Andstorium war am vierten Concertabend, am vorigen Mittwoch, wieder um ein Ansehnliches größer. Beranlast vom Borstand des Bereins batte sich die von früheren Ansschlichen her besiebte Capelle des königl. Balrischen 4. Infanterie-Regiments aus Aschassenung bier eingefunden und trug durch den schönen Bortrag einer Reihe von Instrumentalstüden nicht wenig zum Erfolg des Abends bei; besonders gilt dies von der Aussschlichen Ausachen Sand der Duverinre zu Geinrich Reeb's Oper: "Die schwarzen Jäger," die so beisäusge Ausnahme fand, daß der anwesende Componist gernsen wurde. Ermntbigt durch das rasche Gelingen seines Unternehmens bat der Borstand des Bereins noch ein fünsetes Concert vor Beginn der eigentlichen Sommerzeit in Aussicht genommen.
- # Alexander Drepfchod giebt in Dresben am 29. Marz auf vielfaches Berstangen ein zweites Concert, abermals unter Mitwirfung der Königl. Capelle. Er fpielt barin unter andern das Esdur-Concert von Beethoven und von eigenen Compositionen: "la Fontaine" Op. 96, "Marche triomphale," "Invitation à la Politi, " Bariaties ven über "God save de Queen" für die linke hand allein.
- # Frau Clara Schnmann verweilt jest in Prag. fie geht wie bier noch ein: mal gn einem Concert nach Graf und wird fich dann gur Saifon nach London begeben.

- # Prag. Das Concert im Theater am 25. März zeichnete sich durch ein interessantes Programm aus, Bargiels ucue "Ouverture zu einem Trauerspiel" ersössuch dassielbe und hatte mit vollem Recht großen und verdienten Ersolg. Der Componist präsentirt sich uns in dem ersten hier besamt gewordenen Werke als ein bedeutendes Tasent, dessen Productivität von tüchtiger Bildung und gesäutertem Geschmack getragen erscheint. Die Ouverture ist ein der Bezeichnung entsprechendes, äußerst characterissisches Tonstück, dessen Inhalt unser Interesse edenso kesselt, wie die äußere Gestaltung. Das zweite Orchestewurf des Concertes war Schumanns von jugendlicher Frische sprischendes desse Mozartschen Concertes war Schumanns von jugendlicher Frische sprischendes des Mozartschen Concertes in Cdur und der hummel'schen großen Fantasie "Oberon's Zauberhorn. Schon die Bahl bezeichnet sie als Nepräsentantin der älteren Schule. Die Borzüge dieser, größte Correctbeit und Reinheit zu mesodischem Passagenthum. Deutlichkeit der verschiedenen Arabesten in allen Negistern, subtisse Magagenthum, Deutlichkeit der verschiedenen Arabesten in allen Negistern, subtisse Magagenthum des Vorzüges sind auch Frau Orsord eigen. Das die Energie des Anschlags und effectvolle Rivalität mit dem nicht immer bloß begleitenden, sondern auch bisweisen beigeordeneten Nitwalität mit dem nicht immer bloß begleitenden, sondern auch bisweisen beigeordeneten Arie und des Fräusein Mit in jener der Tochter Jerhtha's aus händels Oratorium ist noch zu gedenken. Eine serner sehr würdige Kummer des Programms bildete der letzt Chor der ersten Abtheilung jenes Oratoriums. Bei diesem wirkte das Chorpersonale mit durch Vocalisten versärte Sopran und Alftsimmen, bei der Arie die letztern mit. Das vierte Concert des Existenvereins, welches im Lause dieser Woche stattsinden wird, enthält ven Orchesterwerfen die Rovictäten: Ouverture, Scherzo und Kinale von Robert Schumann, Or. 52, dann eine Onverture (als Manuscript) von Isos. Reser.
- \* Ferd. Hillers neues Dratorium "Saul," Text von M. hartmann, ist in Wien am 25. März mit außerordentlichem Erfolg aufgeführt worden. Das Orchester war gut, die Solt vorzüglich und die Chöre wurden meisterhaft ausgeführt. Das Werk fand die glänzendste Aufnahme. Der große Nedoutensaal war überfüllt, auch der Laiserliche hof war anwesend. So berichtet die "Edluische Zeitung"; in der Wiener Zeitung sieht den Erfolg ausaugend, das gerade Gegentheil. Warten wir den Bericht unsseres Correspondenten ab.
  - \* Servais gab in Bien am 21. Marg im Mufitvereinsfaale fein erftes Concert.

Beitem übertras. Schumann's "Zigennerleben," auch eine für nns neue Composition des bekannten Gelbel'schen Gedichtes, das er ursprünglich für kleinen Chor mit Pianosortes begleitung in Musik geseth, ist ein zwar nur kurzes, aber characteristisches Tonstück, desen Wirkung durch die von Gräbener hinzugessügte Inkrumentation um ein nicht Under beutendes gehoben wird. Das Chorversonal süberte, in Verdindung mit dem Orchester, die Composition ansprechend aus. Fräulein Wegestein sang eine Arte aus Rossnis's "dies bischer Elster" rein und sicher, nur sübste sie sich in der Auwendung ihrer Mittel noch nicht immer frei genug, daher es denn der Aussührung einiger verzierenden Tonsiguren noch eiwas an Leichtigkeit und Gewandtheit mangelte. Davon abgesehn besitzt die junge Dame ein schäpbares Lalent, das zu erfreulichen Hossnungen berechtigt. Fräulein Nachztigal war um die gute Aussührung der von ihr zum Bortrag gewählten Lieder "Waldsvöglein" (mit obligatem Horn) von Fr. Lachner und "die Poss" mit obligatem Biolonsellv und Posthorn) von Kreuber, angelegentlich bemüht, sie sang beide mit ansprechendem Ausbruck und wurde dabet von den herren Schormann, Knoop und hosmann ausselle unterstüßt.

- # Maria Mosner hat in holland vom 2. Febr. bis 11. Marz in nicht wenis ger als fiebzehn Concerten mit dem außerordentlichsten Erfolg gespielt, darunter zweimal bei der Rönigin. Rur eine Stimme, die der Bewunderung, erflingt auf dem Wege diesser genialen jungen Künstlerin, deren Leiftungen in den letzten Tagen am Rhein, in Coln, Nachen, Ciberfeld 2c. ihren Jauber geltend machten. Jest ift London zunächst das Biel der Künstlerin.
- # Paris. Frau Saarvady wird noch zwei Concerte in diefer Saison geben, bas erste sindet am 31. Marz, das zweite am 14. April statt. Der Raiser hat den in Paris anwesenden Orpheonisten, diesen aus ganz Frantreich versammelten Sangern, in der großen Oper eine Gratis-Borstellung von Fel. Davids "Derrulanum" geben lassen, 3600 Orpheonisten hatten im Hause, das gewöhnlich nur 1800 Buhörer ausenimmt, Play gefunden; es wird also wohl etwas eng hergegangen sein. Die Ristori ift bier wieder eingerroffen und hat außer ihrer alten Truppe eine der besten Schanspieslerinnen Ztaliens mitgebracht.
- # In Condon hat das Coventgardentheater die junge und schone Sangerin Mad. Lottt della Santa fur die Salfon engagirt.
- # Novitaten ber letten Boche. Toccata für Orgel von 3. S. Bach, für großes Orchefter eingerichtet von D. Effer. Partitur und Orchefterstimmen. Zweites Concert für Bioline mit Begleitung des Orchefters ober des Bianoforte von D. Alard, Op. 34. Reuntes Concert für Bioline mit Begleitung des Orchefters oder des Pianoforte von C. De Beriot, Op. 104. Ballade für Pianoforte von Carl Reinede, Op. 20. Reue Ausgabe.
- \* Sechs Lieder für Soprau, Alt, Tenor und Bag von Louis Anger, Dp. 10. (Leipzig, Beters.) Gute Poefien haben hier einen ebein Mufiter gefunden, der zu Dersten fingt und gewiß seine Dichter wie Zuhörer befriedigen wird. Auch die Singenden werden über die Wirfung der gut sangbaren Lieder erfreut sein. Da der Inhalt des Bertes mannichfaltig und zum Theil gleich gut für Quartett wie Chor geeignet ift, sei es hiermit empfohlen.

Frau Cben, die mit ihrem Gaiten aus Amerika gekommene Sangerin, hatte ein Engagement am Hospoperntheater in Wien gefunden und follte vorige Woche in der "Bauberflote" auftreten; fie hatte die Probe mitgemacht, versprach ein bedeutendes Lastent und ware ob ihrer blendenden Schönheit jedenfalls eine freundliche Acquisition für Bahne gewesen. Da erkrankte sie plöglich am Lage jener angesetzen Borfiellung und versiel dem Lyphus, der sie in voller Jugendbinthe, im 19. Jahre, dahinraffte.

# Ankündigungen.

## Neue Musikalien

im Verlag von

# pina in

Egghard, J., Op. 32. Souvenir. Romance sans paroles p. Pfte. 15 Ngr. Eppstein, J., Märchen f. Pfte. 74 Ngr.

—— Scherzino f. Pfte. 7½ Ngr.

Fahrbach, Ph., Op. 216. Bundes-Marsch f. Pfte. 7½ Ngr.

Fischer, C. L., Op. 22. No. 1. Dein gedenk' ich! Gedicht von Geibel f. 1 St.

m. Pfte. 5 Ngr.

Fryda, J. W., Op. 4. Characteristische Uebungsstücke f. Pfte. Heft 1. 15 Ngr.

Kempter, K., Landmesse für Sopran, Alt, Bass, zwei Violinen und Partiturbass oder Violon obligat, Tenor, Viola, Flöte, zwei Clarinetten, zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken nicht obligat, oder auch nur für 4 St. mit ausgesetzter Orgel. 2 Thir. 15 Ngr.

Mayer, Ch., Op. 268. 3 Romances melodiques p. Pfte. No. 1—3. à 15 Ngr. Sulzer, J., Op. 21. 4 Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1. An das Mädchen im Walde, von Keck. No. 2. Wunsch, von Keck. à 7½ Ngr.

Tranta, Ch., Les Premices: Polka française p. Pfte. 5 Ngr.

Tranta, Fr., Crinclinen-Polka f. Pfte. 5 Ngr.

Waldmüller, F., Op. 120. L'Europe musicale. Petites Fantaisfes instruct. p. Pfte. sur des motifs d'opéras et d'airs favoris. No. 1. Lohengrin, de Wagner. No. 2. Robert le Diable, de Meyerbeer. à 15 Ngr.

## Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Alard, D., Op. 34. 2. Concerto p. Violon. Avec Pfie. 2 fl. 24 kr.; avec Orchestre 4 fl. 48 kr.

Auber, Ouvert. Zanetta, arr. p. pet. Orchestre. 2 fl. 42 kr.

Bach, J. S., Toccata, arr. f. Orch. v. Esser. Part. 2 fl. 24 kr.; Orchesterst. 4 fl. 48 kr.

Barbot, P., Op. 29. Pinson et Fauvette. Gauserie p. Pfte. 54 kr.

Beriot, Ch. de, Op. 104. 9. Concerto p. Violon. Avec Pite. 2 fl. 24 kr.; avec Orchestre. 4 fl. 12 kr.

Beyer, F., Op. 36. Repertorie des jeunes Pianistes, No. 89. Simon Boccanegra p. Pfte. 45 kr.

— Chants patr. p. Pfte. à 4 ms. No. 1. La Marseillaise. 27 kr. Böhm, Th., Op. 36. Rondo à la Mazurka, p. Flûte avec Pfte. 1 fl. 30 kr. Böhm, Th., Op. 36. Rondo à la Mazurka, p. Flûte avec Pfte. 1 fl. 30 kr. Cramer, M., Potpourris p. Pfte. à 4 ms. No. 54. Faust de Spohr. 1 fl. 30 kr. Egghard, J., Op. 45. Insouciance. Nocturne p. Pfte. 18 kr. — Op. 46. Capriccio p. Pfte. 45 kr. — Op. 47. Souvenir d'Enfance. Impromptu p. Pfte. 45 kr. Goria, A., Op. 94. Rigoletto. Illustrations p. Pfte. 1 fl. 30 kr. Gottschalk, L. M., Op. 80. Minuit à Séville. Caprice p. Pfte. 1 fl. Labitzky, J., Op. 237. Antoinette. Suite de Valses à gr. Orchestre 3 fl. 36 kr. à 8 ou 9 Parties 2 fl. 24 kr. Lyre française. No. 740, 741, 742, 743, 744. à 18 u. 27 kr. Parlow, A., No. 1. Judith. Polka u. No. 2. Die Ungenannte: Polka-Mazurka f. Orchester. 3 fl. Pettoletti, P., Op. 26. Variations p. Guitarre. 36 kr. — Op. 32. Fantaisie p. Guitarre. 36 kr. Ravina, H., Op. 42. Tristesse. Mélodie p. Pfte. 45 kr. Thomas, A., Ouverture l'op. Raymond p. Pfte. à 4 ms. 1 fl. 12 kr.

Thomas, A., Ouverture l'op. Raymond p. Pfte, à 4 ms. 1 fl. 12 kr.

So eben ist erschienen:

# Deutscher Marsch

Gedicht von H. Rustige

Männerstimmen (Solo und Cher)

componirt

# von

Op. 67. Pr. 74 Ngr.

Derselbe für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte Op. 67b. Pr. 71 Ngr.

## Neue Musikalien

im Verlage von

## Merseburger in Leipzig.

Brähmig, B., Fantasie über das Volkslied: "Es ist bestimmt in Gottes Rath" für das Pianoforte. Op. 5. 15 Sgr.

La Fontaine, Imprompta capriccioso p. l. Piano. Op. 8. 15 Sgr.

Brunner, C. T., Tanzperlen. Zwölf sehr leichte Rendinos über beliehte Tanz-melodion f. Pianof. Zweite Lieferung. Op. 354. 2 Hefte à 15 Sgr. — Fantasie über das Männerquartett von Krentzer: die Kapelle, für das Piano-

Fantasie über das Männerquarteit von Arentzer: die Aapene, jur das Landforte. Op. 359. 10 Sgr.

— Sechs Tonbilder f. d. Pianof. zu 4 Händen. Op. 360. 2 Hefte à 15. Sgr.

Engel, B. M., Alla Polacca. Klavierstück. Op. 34. 12 Sgr.

Flügel, Giunt., Klein Roland. Sonatine in C für das Pianoferte (No. 7 der Sonaten) mit Bezeichnung des Fingersatzes. Op. 54. 20 Sgr.

Jadassehm, M., Sonate pour Piano. Op. 14. 25 Sgr.

Schulz, F. A., kleine theoretisch-praktische Guitarre-Schule. Op. 112. 20 Sgr.

Struth, A., Das Schönste deutscher Volkslieder in drei leicht ausführbaren Potpourris f. d. Pianof. Neue Folge. Op. 74. Heft 1. 2. 3. à 10 Sgr.

(Bu beziehen durch jede Buch- und Auftkhandlung.)

## Musikdirektor Kurz in Neuenburg (in der französischen Schweiz)

sucht einen Gehülfen, welcher im Stande ist, in den Holzblasinstrumenten, welche im Orchester üblich sind, Unterricht zu ertheilen. Kenntniss in den Blechinstrumenten ist gerade nicht nöthig, jedoch wünschbar. In der Besetzung dieser Stelle wird der Vorzug diesem Aspiranten gegeben, welcher auf einem der Holzinstrumente, etwa der Clarinette, einen Solovortrag übernehmen kann, und im Streichquartett einer Violoncellparthie gewachsen ist. 1000 franz. Franken Gehalt nebst freier Wohnung sind zugesichert. — Zengnisse üher Moralität und Kunstfähigkeit können bis zum 10. April portofrei eingesendet werden.

In meinem Verlag erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht!

# gelänge fün

## vier Männerstimmen

(Solo und Chor)

Op. 25.

Leipzig, März 1859.

Bartholf Senff.

## Wichtige Neuigkeiten für Violinisten ersten Ranges.

Mit Eigenthamsrecht erscheinen in unserem Verlage von

# Vieuxtemps aus Prosel:

Op. 34. Drei Mährchen für Violine und Piano concertant.

No. 1. Das Haus-Mährchen. 25 Sgr.

No. 2. Das Kinder-Mährchen. 25 Sgr.

Das Winter-Mährchen. 1 Thlr.

Op, 35. Concert-Stück für Violine. Fantasia appassionata (in vier zusammenhängenden Sätzen.) Wir lassen hiervon drei Ausgaben erscheinen: a) Grosse Orchester-Partitur; b) für Violine mit Orchester-Stimmen; e) für Violine mit Piano.

Es ist dies Werk eines der besten des berühmten Componisten.

Op. 33. Bouquet americain. Six Airs populaires varies pour Vio-

lon avec Piano.

Diese sechs Compositionen bilden den Anschluss an das früher erschienene Werk desselben Componisten "Yankee doodle," welches fast von allen Geigern
offentlich mit so beispiellesem Furore exekutirt worden ist.

Gleichzeitig mit dem Concertstück erscheint:

H. Vieuxtemp's Portrait in Stahlstich, nach einer in New-York gesertigten sehr gelungenen Photographie. Chines, Papier & Thir., weiss Papier & Thir.

Hamburg, Leipzig and New-York.

J. Schuberth & Co. Verlag.

## Eine Jacob Stainer Violine

mit schönem Masser Boden, noch ganz gut conservirt, ist zu 20 Friedrichsd'or zu verkausen. Auf Verlangen wird solche auch zur Einsicht übersandt durch die Musikalienhandlung von

A. D. Ganz in Mainz.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erfcheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgebuhren für die Petitzeile ober deren Ranm 2 Reugroschen. Alle Buch- und Rufikalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

Ueber bie geschichtliche Entwicklung, über Zweck und Grenze ber Birtuofitat, mit besonderer Berückschigung bes Pianofortespiels.

#### HI.

Das Prinzip der Liegtischen Technik war dieses, daß der Begriff der Schwierigkeit vollständig verschwinden musse. Genau genommen, konnte man allerdings auch die ideale Forderung an die hochste allseitig kunklerische Bollendung dabin formuliren, aber man darf nicht überschen, daß sie endlich absolut ind Grenzenlose führt. Czerny unter dessen Aegide der Anabe Liezt anderthalb Jahre hindurch stand, macht zu seinen "täglichen Studien" die Borbemerkung, daß, wer diese Uebungen in der bezeichneten Beise bis zur völligen Aucignung durcharbeite, der Fähigkeit nicht entrathen werde, alles Den khare mit Sicherheit und Leichtigkeit auszusschen. Der hauptsache nach bat Czerny hierin Recht, allein die Frage ist nur, ob das Ziel solcher Anstrengungen auch dieser irgend werth sei: oder vielmehr, es ist dies meines Grachtens nicht die Frage. Liezt tonnte den Ueberschuß seiner Technik, die er sich nicht etwa nur durch riesigen Fleiß, sondern vor Allem auch durch zeniale, ganz individuelle Begabung erworben, die er gewissern geschaffen, nicht in wahrhaften Kunstwerken verwerthen, er verwendete es daber im Dienste seines Ihrgeiz, das Unerhörte zu leisten.

Bei Liegt hatten aber Diefe Bestrebungen gleichwohl noch tieferen Sinn und die Aritte bort immer ba auf, wo man erkennt, bag ein Individuum diefe ober jene Rolle

auf dem Welttheater mit innerer Nothwendigkeit spielt. Um auf einen früher gebrauchsten Ausdruck zuruckzukommen, so war es vor Allem der Damon dieses Allinstrumentes, Piano genannt, der fich, wie einst Paganini der Damon der Geige, Liegt erschuf, um durch ihn den ganzen Umfang seines abstracten Vermögen zu offenbaren.

In Thalberg und Liszt hatte das reine, fpecififche Birtunfenthum noch eine Art un= leugbarer Berechtigung, in ihnen allein war es gu gleichfam unmitfelbarer, naturnothwendiger Entfaltung gefommen. Der gefammten großen Schaar von Birtuofen, die jenen beiden Männern, vornehmlich durch fie hervorgernfen, folgte, fehlt diefes Brimitive, und während Liszt gleichsam von felbit zu dem wurde, was er war (und was die unacheuerften Anstrengungen nicht aus-, fondern einschließt), fo wurden es die fvateren alle nur durch bestimmten Borfat und pradeftinirende Erziehung; fo tam in ihnen mehr oder weniger fait nur noch das Abgefchmactte, Fragenhafte, Inhaltleere, Gleichgultig-Formelle biefer gangen Richtung gur Unschanung. Man hat finden wollen, Lisgt ware in einzelnen technischen Fertigkeiten noch von andern Birtuofen übertroffen worden, und man hat fid eine Beit lang für die Billmers'fchen Triller und Dreyschock'schen Octaven gang Die Sache an fich ift hochft gleichgultig, aber man mag mitunter avvart echanifirt. übersehen haben, daß die Liszt'sche Technik schon an sich eine gang und gar durch geis ftigte war: b. h. es war keineswegs ber Beift der Runft, der in ihr (ale folder) rubte und jur Aussprache fam, aber ber Beift feines 3ch, ber von einer coloffalen Spannfraft durchdrungene Rervengeist, der in schrankenlofer Entfesselung in die Belt hinauszugittern und zu fturmen dürftete.

Es besinden sich unter den jüngeren Birtuvsen einige, welche, zum Theil dazu ges wissermaßen officiell autorisirt, den Anspruch erheben, für "Erben" des Liszt'schen Spieles zu gelten. Man hat sie hier und dort gehört, auch wir. Man vergleiche die Birkuns gen, welche sie erzielten, mit denjenigen, welche Liszt hervordrachte und man wird sogleich den ungeheuren Abstand erkennen. Man sage nicht, dies liege darin, daß man jest besteits gegen die Bunder der Technik abgestumpst sei: es liegt vornehmlich darin, weil es in Liszt wesentlich auch die übermächtige, ganz einzige Individualität war, die seinen Leistungen das Gepräge nicht etwa nur des Außerordentlichen, sondern des Phänomenas len gab.

Dem Erben diefer "Liszt'schen Technif" wird daher, um in Wahrheit ein solcher heis fen zu konnen, immer genau eben so viel sehlen (nämlich das Eigentliche, worauf es ans kommt), wie einem etwaigen Erbschaftspratendenten Beethovens.

Die reinste Stufe der Virtnosität repräsentirt Clara Schumann, indem sie nämlich, seit sie als Frau und Künstlerin selbstständig geworden, von ihrer Virtnosität nur im Dienste wahrer Kunst Gebrauch machte. Sie wird an rein technischem Vermögen, in so bewundernswerthem Masse es ihr auch eigen, nicht nur von Liszt bei weitem, sondern auch von manchem der jängeren Virtnosen übertroffen und es sehlt auch viel, daß sie an Macht, Liese, Umfang künstlerischen Vermögens Liszt gleich käme, dagegen hat von allen jenen, welche in Ausübung der Virtnosität Lebensberuf fanden, Niemand so reine, weihes volle Opfer auf den Altar der Kunst niedergelegt, als sie.

Gleichzeitig neben jenen beiden ersten Weltvirtuvsen jedoch entwickelten sich zwei Componisten, Chopin nämlich und Schumann, von welchen namentlich der letztere berufen war, die Technik des Pianosorte in Wahrheit zu erweitern und so wie der Kunst selbst, so auch diesem Instrument wesentlich neue Clemente zuzuführen, welche nur mit der Ausstösung der Kunst wieder gänzlich verschwinden könnten.

Beethoven, dem das Justrument nur als Organ für fein im höchsten Sinne ideales Schaffen diente, gab auf Klang-Schönheit, »Fülle, "Wirkung, als eine für fich be-

stehende Macht, nichts und hatte es unmöglich tonnen. Der volle Zauber, die orchestrale Kraft des Instrumentes kommt in Beethovens Berken nicht zur Erscheinung. hummel zeigte zwar schon das Instrument von seiner zierlich-glanzenden Seite, aber in sehr außerlicher Weise. Was nun Liszt in virtuosischer Beise dem Instrument abzugewinnen wußte, das eignete ibm Schumann in künstlerischer Beise an. Die Technik, welche Schumann in seinen Werken zu Folge seiner Bebandlung des Instrumentes sorbert, ist eine ganz neue, apparte und man kann Beethovens, wie hummels und Bachs mächtig und doch Schumann nicht gewachsen sein, ohne daß dies freilich die Röglichkeit eines umgekehrten Falles ausschlösse. Alles jedoch, was Schumann dem Instrument und dem Svieler zumuthet, ist, mit geringen Ausnahmen, nur ein Resultat seiner könstlerischen Fantasse.

Chopin geht in feinen Anforderungen an den Spieler fast so weit, wie Liszt, theils weise noch weiter, aber mahrend in Schumanns Werken die hand des Birtuosen neben jener des Künftlers taum sichtbar ift, wimmelt es in Chopins Arbeiten von Partien, die ohne alle innere Bedeutung, ihre Entstehung ausschließtich jener verdanken.

Bur Diejenigen, welchen die Anganwendung diefer Erörterungen nicht ichon von felbit einleuchten follte, noch das Folgende.

Daß die mufitalifche Birtuvfitat an fich eine vollig wertblofe Sache ift, burchaus nicht minder, ale die Dafe'fche Rechen - oder Murphi'fche Schach. Birtuofitat, indem fie für bie geiftige, afthetische und fittliche Gultur ber Menichheit absolut nichts bebeutet, dies wird kaum Jemand mehr, der nicht pro domo sua ficht, ernitlich bestreiten wollen. Dag ber burch Birtuofitateentfaltung erlangbare Rubm icon feit Decennien, namlich feit Lisgt's Auftreten, ber allereitelfte ift, mochte auch nicht wohl gelengnet werben fon-. Gleichwohl haben wir gleich ju Unfang tiefer Beilen Birtuofitat geforbert, werben und muffen fie naturlich, fo lange es eine ausübende Runft glebt, immer fordern. ches ift die abftract-ideale Forderung, die au einen Planiften der Wegenwart gestellt wer-Bir fordern von ibm - um nur die hauptftufen gu bezeichnen, welche alle übrigen fo giemlich in fich begreifen - bag er, wofern er andere geiftig barauf augelegt ift, das thetfweise fich geradezu widersprechende in fich zu vereinigen und mit voller Lebenefraft ju durchdringen; bag er ber Berte Bach's, Beethoven's und Schumann's, theilweise auch jener hummel's und Chopin's volltommen madtig fet. Dieje Aufgaben gu lofen, bagu gebort mabrhaftig Birtnofitat im ftrengiten und modernften Bortfinne, gleichwohl aber noch lange nicht "Liegt'iche" Technit, Die etwas gang individuelles bezeichnet, und auch teinesmegs eigentliches, fperififches Birtuofenthum, bas im Wegentheil fich in ber Regel jenen Aufgaben teineswegs erichopfend gewachsen zeigt - auch tedmifch nicht.

Ober follte es wohl gerathen fein, nach einer noch bober gegipfelten Technit zu rins gen, um biefelbe für einen fünftigen, vielleicht noch in der Wiege liegenden, vielleicht auch schon unter uns manbelnden Genius in Bereitschaft zu halten?

Wir haben zwar über die nächste Entwidlung der Kunit, namentlich der Infirumentalmufit unfere eigenen Gedauten, aber, diese bei Seite gelaffen, so scheint uns das Gine gewiß, daß man, was Pianosortecomposition betrifft, durchaus wieder zu einem einsacheren Style zurücksehren und daß das liebermaaß der Technit auf ein finngemäßeres Rivean zurücksufen muß. Schon Beethoven, Schumann und in seiner Beise auch Bach
bieten Schwierigkeiten, welche seibit in unserer Gegenwart für technische Kräfte erften
Ranges nabe an's Unausführbare streifen und diese Kräfte haben doch die Arbeit sait eines gangen Lebens daran gesett!

Man bedente auch den Rachtheil, in welchem die Tonfunkt gegen alle übrigen Ranfte fteht. Das Buch des Poeten, wie das Bild des Malers bedürfen, die angebornen

uur bes lefenden und betrachtenden Auges, um fofort Eigenichaften vorausgefest, nach Maggabe der individuellen Befähigung unmittelbar genoffen und erfannt zu werden. Eine wie weitläufigere, fchwerer zu erfullende Forderung ftellt die mufikalische Composis tion an benjenigen, der fich biefelbe ohne Bermittlung eines zweiten ober mehrerer aneignen möchte. Er muß fich entweder felbst eine nicht geringe speciell fünftlerische, tech= nifch-mufifalifche Bildung erworben haben - um auch durch das Auge und innere Behör mufikalische Berke in fich aufnehmen zu können oder er muß - namentlich der Bianofortecomposition gegenüber fich jum mindeften einen nicht unbetrachtlichen Grad von Sandwertefertigfeit erworben haben, um nur einigermaßen fein Berlangen befriedigen gu können. Je höher also die technischen Anforderungen steigen, welche Kunstwerke an die Ausübenden ftellen, befto mehr verengert fich für dieselben der Rreis berer, welche unmittelbar an ihnen Antheil nehmen konnen. In fo weit dies alfo überhaupt ber Freiheit des Componisten anheim gegeben ist, in so weit es nicht mit kunstlerischen Rothwendigfeiten in Biderfpruch tritt, mochte ce wohl gerathener fein, mit dem Aufwand an technischem Apparat in allen Runftgattungen einige Deconomie zu beobachten.

C. D.

## Mufifalische Briefe aus Paris.

Lassen Sie uns von Gounod's "Faust" reden, dem musikalischen Creignisse der letzeten vierzehn Tage, und wir mussen uns beeilen, denn schon harrt unser ein anderes musstalisches Ercignis, die neue Oper von Meyerbeer. Ihr Berichterstatter hat das Wert von Gounod glücklicherweise zweimal gehört und er darf dem Poeten auf dem Claviere, der seiner Feder auch dann nicht spotten läßt, wenn er statt Noten zu schreiben, den musskalischen und unmusstalischen Seribenten den Lext liest — Ihr Berichterstatter kann Stephen Geller mit gutem Gewissen ins Gesicht sehen. Aber stark, sinde ich, ist seine Zumuthung doch, von den wohlbestallten Feuilletonisten zu verlangen, daß sie jede Oper zweimal anhören, ehe sie darüber ihre Meinung anssprechen. Der humoristische Briefsteller hat vergessen das Accept mit anzugeben, wie man z. B. eine Oper, wie die "Fée Carabosse," zweimal anhört, ohne des Teusels zu werden. Der ein same Wan der er macht sich's sreilich bequemer, er sieht diese Oper gar nicht an und wahrlich, er braucht teine Meue zu sühlen, nur muß ich ihm im Borhinein die Versicherung geben, daß die "Fée Carabosse" auch dann noch keine gute Oper zu sein ansangen wird, wenn sie ausgehört hat, eine Primeur zu sein.

Sonft haben wir hier den Brief des geistwollen Musikers mit großem Vergnügen gestesen — Ihr Reserent ganz insbesondere, da sich sein Urtheil jmit jenem des Versaffers fast in allen Stücken begegnet und dieser Brief wie eine Bestätigung der früheren Bestichte des Ambassadurs der Signale am musikalischen hose von Paris erscheint. Iteber das Lalent von Mad. Szarvady schweigt der Signalenwächter an der Seine allerdings. Sie wissen, daß seine Feder sich mit den Kunstleistungen dieser Dame brouillirt hat, und als loyaler Gegner überläßt er es andern Federn, sich über die Künstlerin anszusprechen, deren Wirken die Signale stets mit Wohlwosen gesolgt waren. Frau Szarvady hat sich über den Lausch nicht zu beklagen und Ihr Referent beklagt sich auch nicht.

Wie ich den Uebergang zur Faustbesprechung finde, bas weiß ich nicht, aber so wie ich in den beiden Borstellungen, die ich mit angehört, die Introduction versäumt habe, ohne darum weniger wohl zu sein, denke ich, der Leser kann auch ohne Einleitung ber

stehen. So sei denn auch kurz gemeldet, daß das neue musikalische Bert von Gonnob ganz vortbeilhaft von den Schöpfungen der anderen herren der academischen und nichtacademischen Kunft absticht. In dieser Oper paart sich bedeutendes Wissen mit einem
ebenso bedeutenden Streben, man fühlt von Anfang dis zu Ende das Balten dessehen
klunftlerischen Geistes, dessen hauch wir ein einbeitliches, in allen Ibeilen harmonisches
Bert verdanken. Gounod hat, so viel es dem Franzosen möglich ist, gesucht, sich in das
Besen des deutschen Urbisches bineinzuweben. Seinem Ginflusse ist es auch zuzuschreiben,
daß die beiden Poeten des Libretto Goethe nicht zu sehr berangirten, nicht mehr als erlaubt ift, namentlich fremden Schriftstellern, die noch dazu einer Nation angehören, welche
wohl niemals in alle Liesen des urdeutschen Wertes dringen wird.

Wenn baber auch der Componist zumeist den Pfaden sciner Rachdichter folgend mit dem Kreuze und bem Weibmasser fich mehr zu schaffen macht, ale mit dem philosophissen Gedanten, der dem deutschen Dichter vorschwebt, so finden sich denn auch Momente in der Oper, wie z. B. bei der Scene in der Kirche, wo Gounod von Goethe's Flug getragen den hochsten Schwung erreicht.

Die Art der harmonischen Bebandlung, die allzu große Bertbeilung und bäufig das Bermifchen der Melodie, damit durch eine gu felbftftandige Entfaltung berfelben bem geis fligen Ausbrude fein Abbruch geschieht, wird Bounod jenfeits des Rheines die Gbre verichaffen, ju ben Butunftemufitern gegablt ju merben. Die neue Oper bat aber vielleicht mit biefen nur das Reflectirte gemein, bas nur zu oft bervortritt und namentlich bem britten Acte eine Monotonic einhaucht, Die um fo empfindlicher wird, ale bie gesuchte barmonte den Rerven nicht wenig zumuthet, und man ficht mit Befriedigung ben Borhang aber biefen Act fallen, um ju bem Rubepuntte ju gelangen, ben man im gangen Acte Unfere modernen Runftjunger eben fo gnt wie bas Publicum, ju bem vergeblich fucht. fle fprechen, fint materiell, aber von feiner gefunden Sinnlichteit, fle arbeiten fich gewaltsam in einen nicht eben bochftebenben Realismus binein, aber bas arme Blut lägt nicht jenes leibenschaftliche Auftochen ber Sinne gu, obne bas in Luft wie in Schmerg feine tiefe Empfindung möglich ift. Und weil die Reflexion alle Thatigfeit und alles Schaffen abforbirt, bringt bie mederne Aunft es auch nicht jum nothigen Frobfinne, noch weniger zu jenem humor, ber erforberlich mare, um all bie Contrafte mufikalifch gum Durchbruche ju bringen, welche ben Berfen eines Goethe ober Shafefpeare und naments lich diefem Rauft einen fo gang eigenthumlichen großartigen Character verleiben. Diefem britten Acte, in bem Die Bartenfcene, Die Scene mit ben Juwelen fpielt, bleibt bas Bemühen bes Componiften binter feiner Aufgabe gurud. Greichen febrt aus ber Rirche beim , an ben ichonen herrn bentend und fingt bas Lied vom Ronig in Thule. Daffelbe ift gang im Beift ber beutichen Ballade componirt und flingt recht mittelalterlich, aber ber Gindrud mirb, wie einer ber frangofifchen Rritifer, ich glaube Berliog, richtig bemertt, burch bie vielen Aparte's geftort, womit Greichen fich unterbricht. um ber Grinnerung an ben ichonen herrn nachzubangen, beffen Arm fie verweigert. Bartenfeene, bas Quatuor gwifchen ber alten Martha, Devbifto, gauft und Gretchen, bat une noch weniger befriedigt, ber Componist beberrichte die Situation nicht - er qualt fich und ben Buborer burch gefuchte harmonien und ce fehlt namentlich ber humor. ber auf ber einen Seite ber Promenade vorwalten follte. Die Arie, welche Greichen bor bem Spiegel fingt, indem fie die Schmudfachen Mepbifto's anpafit, ift ein wenig ordinar, ein Bormurf, ben man biefem Compositeur felten machen fann. Dagegen ift bie Arie, mit welcher Rauft vor Greichens Gricheinen im Garten auftritt, finnig gebacht und warm gefühlt.

Bir haben mit bem britten Acte begonnen, welcher zwar nicht ber fomachfte, aber trop ber Schönheiten, bie man ihm nachfagen tann, am verfehlteften ift.

Der erste Wet besteht aus zwei Scenen, bem Monologe Fausts und ber Versuchungsssene zwischen Faust und Mephisto. Dieser Act ist leider schwach, und in dem Duert zwischen Faust und dem Tenfel, "a moi les plaisirs, a moi la jeunesse," habe ich nicht ben eblen Styl Gounods erkannt — das ist brutal und ein wenig nach der Schablone des Clapisson u. s. w. — die Violenz der Instrumentirung ersest das innere Fener nicht.

Erst im zweiten Acte entfaltet sich das Talent unseres Componisten freier, und dieser Act, sowie der vierte sichern dem neuen Werke nicht blos in Frankreich einen dauerns dem Erfolg, sondern verdienen ihm auch jenseits des Rheines eine freundliche Aufnahme. Der Act beginnt mit einem Chore im volksthämlichen Stole, dessen Thema durch alle Stimmen zieht und der von großem Entrain und ganz origineller Färdung ist. Der Chor der alten Bürger, welche die Behäbigkeit des Lebens und die süße Macht des Nbeinweins besingen, ist von anmuthiger Heiterkeit — hierauf folgt ein Chor von jungen Mädchen und Frauen, der als sehr gelungen zu bezeichnen ist. Am Schlusse comsbiniren sich die Themen der verschiedenen Chöre zu einem einzigen von außerordentlicher Wirkung. Diesen Schren solgt eine Scene mit Tanz und Gesang, welcher ein Walzer zu Grunde liegt, den der verstorbene unsterbliche Meister der Tanzweisen, Bater Strauß, gemacht haben könnte, wenn er ihn nicht gemacht hat. So schön instrumentirt ist er allerdings nicht aus seiner Feder hervorgegangen,

Der Tang wird unterbrochen und Gretchen erscheint auf dem Bege gur Rirche.

Ne permettez vous pas ma belle Demoiselle, sagt Fanst mit einer einfachen einsschweichelnden Weise, die aber noch weit übertroffen wird durch das Natürliche und Ansmuthige in der Antwort Gretchens:

Je ne suis Demoiselle, Ni belle, Et je n'ai pas besoin, Qu'on me donne la main.

Diefe wenigen Phrafen find von unbeschreiblicher Schonheit.

Die Weinscene in Anerbachs Keller hat in der Oper nicht die Studenten zu helden, sondern Balentin's Kameraden, die in den Krieg ausziehen und ihr Valo trinken. Das Lied, das Mephisto zum Besten giebt, ist unbedentend und ohne Humor, es wird blos zuweilen burlest durch die Art des Vortrages. Der Streit endet in einer Art Choral. Die Soldaten, welche herausbekommen, daß sie es mit dem Tenkel zu thun haben, sehren ihre Schwerter um und halten dem Bosen das bannende Krenz ihres Griffes entzgegen. Mephisto krümmt und windet sich auf höchst alberne Weise zur Frende des Janshagels, und diese Schen vor dem Krenze wirft um so komischer, als anch Mephisto selbst ein Krenz als Schwertzriff hat, und als er später in der Kirchenscene auftritt, wie er leibt und sebt. Der Chor, den die Soldaten singen, ist von männlichem Gefühle durchsweht und hat der Sitnation gemäß, wie bemerkt, den Character des Chorals angenomsmen. Das Thema gemahnt zum Theil an "God save the queen" und zum Theil an "Ein' seste Burg ist unser Gott" und ist in der Behandlung ziemlich Meherbeerisch,

Der vierte Act beginnt mit einer Arte des verlassenen Gretchens. Sie ist von Rene zerknirscht, mährend das hohngelächter ihrer Gefährtinnen bis zu ihrem Fenster hinauf erschalt. Diese Scene ist sehr gelungen, die tiese Schwermuth, die in diesem Gesange sich ausspricht, gemahnt so recht an das "Wo ist sein Lieben geblieben." Auch das Lied am Spinnrade ist poeissch, und wir wollen dem Compositene keinen Prozes darum maschen, daß er mit dem Orchester das Surren des Rädchens nachahmt. Wir sind num eins

mal in einer Beit, wo ble Imitationsmufit eine große Rolle fvielt - bas Lieb mare auch ohne biefe Beigabe ein recht bubiches und wirffames. Der Chor ber beimtebrenden Rrieger, melder auf biefe Ecene folgt, ift recht draftifch und von naturlicher berghafter Freudigfeit, vielleicht nicht gang nobel - aber für Coldaten und für das Parifer Bub-Die Serenade Mepbifto's vor Gretchens Band ift bagegen fo ablicum nobel genug. gefdmadt, bag mir nicht begreifen, wie fie fich in biefe Bartitur einschleichen tonnte. Dagegen bat Die Tobesfrene Balentin's und ber Chor, welcher barauf folgt, große Schonbeiten aufzuweisen, bas ift wirflich ergreifend und binterläßt eine großartige Erinnerung. Noch vorzüglicher ift bie Rirchenfeene bebandelt und von biefer lant fich obne liebertreis bung jagen, daß der Compositeur fich bis auf die Gobe bes Dichters emporgeichmungen. Der Compositeur batte allerdings eine leichtere Aufgabe ale ber Dichter - Gounod bat biesmal ben Contraft zwischen bem frommen Gefange in ber Rirche - ben Engeloftimmen, die vom himmel berabflingen - bem Schmerze bes in Rene gerfnirschten Gretden und ben ichredlichen Blasybemien ber bofen Weifter gefunden. In biefer Scene wirft Alles, ber Chor, bas Ordefter, bie Orgel binter ber Scene, ber Bwijdengefang von Greichen und Dephifto, ju einem finftern, ericutternden Gemalbe gufammen. Clubrud ift ein großer.

Der Sabbat batte wegbleiben können, er ift scenisch wie musikalisch unbedeutend — bas bachische Lableau, bas und in ben wollfistigen Gof ber Rönigin Gleopatra versest. ift auch nicht besonders gelungen. Run führt und ber Dichter in ben Kerker zu Gretchen. Der Compositeur bat sich ber schwierigen Aufgabe nicht ohne Glad entledigt — es sind viele bramatische Schönbeiten in diesem Acte — aber Rad. Miolan, die wir bis zum letten Acte tabellos gefunden haben, wird jest von ibrer Kraft im Sticke gelassen — sie schreit wie eine Nachtigall, der man die Gurgel abschneidet. Der Chor der Apotheose, wonlt die Oper schließt, ist von keiner gludlichen Eingebung und er wird auch schliecht gesungen.

Die Ausstattung ift eine gang prachtvolle und die Aufführung im Gangen eine gelungene.

Der Leser, ber mir durch alle fünf Acte gesolgt ift, soll zum Danke für die freundliche Begleitung erfabren, daß ich vor wenigen Stunden aus der Generalprobe von Meperbeers Over gekommen. Wir werden uns hiten, schon heute unsere Meinung über die "Baltfahrt von Ploermel" abzugeben. Wir begnügen und mit der Anzeige, daß die erft en be iden Acte vorzüglich gelungen sind und keineswegs einen dreiundsecksdigjährigen Compositeur verratben. Der lette Act ist trop vieler Schönbeiten schwächer. Ihr Verichterstatter ist dovvelt froß über diesen Erfolg, denn er wird Gelegenbeit baben, den Meister für manchen früheren Nadelslich zu entschädigen. Zeien Sie sicher, dieser Oper wird ein großer Erfolg in allen Landen und auch ohne Meverbeer'sche Protection. — Was mich insbesondere bei der neuen Partitur von Meverbeer scherrascht, ist das Vorwalten des Natürlichen, des Anmuthigen, des Poetischen, die Abwesendeit des Trivialen. Olesmal wird das Gegentbeil von dem geschehen, was die Meisten erwartet baben, die Musik wird allgemein durchgreisen und die Ziege macht Fiasco. Es ist gar nichts mehr unmöglich!

## Musikalische Neuigkeiten aus Wien.

"Saul" und bie Oper.

Gerade beim Schluß der dentschen Opern-Saison wäszte sich über das von Kriegslärm und Congreß-Gestäster durchrauschte Wien eine solche Springsluth von Musit, daß der Berichterstatter nicht weiß, wo er anfangen soll, um ein Bild von dieser tönenden Welt zu entwersen. Es gehörte in der That eine Musitsleideuschaft ohne Grenzen, eine wahre "Passion" (nach dem Wiener Ausdruck) dazu, das alles anzuhören; und das gewissenhafte Anhören würden wir wieder vom marthrologischen Standpunkte aus eine "Passion" nennen.

Unter solchen Umständen muß man in sich selbst die Kraft zu binden und zu lösen fühlen, d. h. man muß sich von gewissen Unterlassungsfünden eigenhändig absolviren konnen, will man nicht zerknicken unter der Bucht der vielgeliebten Tone. Möge und daher der geehrte Leser vergeben, wenn wir nur hier und da ein wichtiges Ereigniß hervorhes ben, über den Rest aber mit raschen Schritten und schweigend hinwegschreiten.

Ein großes Intereffe erregte die von der Singacademie mit Opferfreudigkeit unternommene Aufführung von hillers Dratorium "Saul." Der diesem Werke vorangegangene Auf war ein bebentender, das Bertrauen in die alkekliche Wahl der Singgeademie durch bas erfte Concert berfelben ein fehr gehobenes. Benn nun "Saul" nicht fo burchgreifend wirfte, wie es theilweise erwartet wurde, so ltegt ber Grund, abgesehen von ber nicht gang gerundeten Aufführung, vor Allem in hillers Mufit felbft. Diese Mufit leis det an einigen hanptmängeln. Db die Beit für Dratorien überhanpt, wie die Beit der Postmeister und der Dipsomaten, vorüber ift, mag unentschieden bleiben. Icbenfalls liegen die Ideale der Tongattung schon in weiter Bergangenheit. Aber der Tonseker, der fich eine folde Aufgabe ftellt, bedarf vor allem der Kraft, der Frifche, der Gestaltungefähigkeit und einer mächtigen Stimmung, um den Buhörer zu fesseln und hinzureißen. Zene Eigenschaften gehen nun Siller mehr oder minder alle ab. Sein "Saul" ift ohne eigentliche tiefe Stimmung, vermag baber auch eine folche nicht zu bewirken. häufig mit fehr profanen Klängen untermischt, ohne gewaltige Effecte oder das Gemuth des Buhörers ergreifende Momente, widelt fich das Gauze in allzu großer Lange ab. Nirgends baut fich ein Mufitftild ju jener impofanten bobe auf, in welche die großen Meister den Buhorer emporgubeben wissen. Man hat jest häufig Mendelssohn fur manche verschwommene Richtung ber Gegenwart verantwortlich zu machen gesucht. doch mit ruhigem Blute hillers "Saul" und den "Banlus" oder den "Elias" vergleis chen! Gerade im Dratorium offenbart fich Mentelssohns Bedeutung auf die allereindringlichfte Beife. Sillers "Saul" ift weder eine Nachahmung Mendelssohns, noch reicht er auch nur im Entfernteften an Menbelsfohn hinan. Bas man von einem "eblen Streben" von "guter Arbeit" fagt, verfteht fich bei einem tuchtigen Mufiter, wie Siller, von selbst.

herr Stegmaner dirigirte mit Umficht und Gewandtheit. Er tounte aber ben Soliften nicht das ihnen Mangelnde ersehen. Weder Saul noch David reichten für ihre Aufgabe aus, und Davids Stimme, die fich eiwas zum Bariton hinneigt, war häufig um einige Schwingungen zu tief.

So fehr der Eifer ber Singaçademte, etwas Großes, Busammenhangendes hinguftels len, ju loben ift, so tagt fich boch nicht langnen, daß man besser baran gethan hatte,

erft noch bei dem Genre, welches in bem erften Concerte fo icone Lorbeeren brachte, gu bleiben und fpater bei gunftigerer Conftellation gu Dratorien gu greifen.

Das Dratorium schloß gegen 3 Uhr, und um 7 Uhr begann schon wieder eine "Acabemie" im hofoverntheater, bei der die "besten Kräfte" eine bunte Reihe von Ouvertusten, Liedern, Ductten, Declamationen n. dergl. zum Besten gaben. Man begann mit Mendelssohns Duverture zum Sommernachtstraum und endigte mit einem Terzett von Berdi. Dazwischen lagen Stradella, Mozart, Lenau, Berlioz und andere Geister. Im hindlick darauf, daß man ein solches buntes Durcheinander, durch das sich nur der schwarze Frack und die Soirce-Toilette der Künstler als verbindende rothe Fäben durchsziehen, eine Academie nennt, fühlt man sich wahrhaft behaglich, wenn man weder corstespondirendes, noch wirkliches Mitglied irgend einer Academie ift.

Die deutsche Saison schloß mit Beethoven's "Fidello" unter Edert's verfonlicher Leitung — in seder hinsicht eine treffliche Borstellung — die italienische begann mit Bellint's "Rorma." In Frau Lason lernte man eine tüchtige Primadonna mit gut ausgebildeten Stimmitteln und heroischem Spiel kennen — in Fraulein Leman eine etwas befangene Adalgisa mit nicht allzu viel Stimme. herr Bettini sufferte den Pollion durchzgängig mit halber Stimme. So oft Schreiber dieser Zeilen die alte Norma aubören muß, kommt er sich selbst immer wie der römische Proconsul im letzten Acte vor, wo der Unglückliche fliehen will, aber von der zudringlichen Priesterin am Mantelzirsel sestgebalten wird:

Mun bift Du in meinen Sanben. Richts tann Dich mehr erretten!

Du wollteft flieben, Du bleibft bei mir!

Į,

## Awanzigstes und lettes Abonnementconcert in Leipzig

im Ganle bes Gewanbhaufes. Donnerftag ben 31. Marg 1859.

Erfter Theil: Auf allgemeines Berlangen: Robert Schumann's Mufit zu Lord Byron's bramatisichem Gebichte: Manfred. Das Gebicht (nach ber Uebersepung von Posgaru) gesprochen von Frau Wohlftabt, herrn Röfide und herrn Werner: die Gesangsoli ausgeführt von Fraulein Dannemann, Fraulein hindel, den herren Schmidt und Gebhardt, die Chore von den Mitgliedern der Singacabemie, des Pauliner Sangervereins und des Thomanerchors. — Iweiter Theil: Der Frühling aus den "Jahreszeiten" von Joseph handn. Die Soli gesungen von Fraulein Dannemann, herrn Rub. Otto ans Berlin und herrn Schmidt.

Bieder einmal ift die Zeit gekommen, wo die ballenden Raume unseres Gewandhaubsaales verodet fichen, wo die harmonien verrauscht find, die und so oft emporgeboben über die Mistre der Altäglichteit, und wo unser Mufilleben überhaupt sein Felerund Prachtgewand abgelegt bat und in seinem Altagetiede einbergebt, bis der nächste Gerbit es wieder aufruft zu neuem Glanze und Festagevrunte. Mit einsachen und darren Borten: unste Salfon ift nun vorüber und mit dem zwanzigsten Gewandbauseencerte ist Leipzigs mustalische Fastenzeit eingetreten. Die Grinnerung an viele schone und
fünftlerisch weihevolle Stunden wird und diese Zeit der Abstinenz weniger trübe machen
und das nunmehrige Entbebrenmußen wird nus des genoffenen Guten und Trefflichen

mit noch verstärkter Dankbarkeit gedenken lassen. Unsere besten Wünsche begleiten die scheidende Satson; möge sie erstarkt und erfrischt wiederkehren und möge sie unsere Serzen niemals dem Wahren und Edeln der Kunst verschlossen sinden! — Wie man aus obigem Programm ersieht, brachte das Schluß-Concert "auf allgemeines Berlangen" Schumann's Mainfred-Musik zum zweiten Male. Dieses "allgemeine Verlangen" nun kam dem Reserenten speciell um so erwänschter, als er dadurch Gelegenheit erhielt, seine im vorigen Concertberichte ausgesprochene Meinung über das Werk der Fenerprobe einer zweitsmaligen Prüsung unterwersen zu können. Nachdem dies geschehen, stellt sich denn unser Urtheil als vollsommen unverändert in seiner Günstigkeit heraus und wir beharren bei unserer Verehrung der Mansred-Musik als einer der vollendesten und geistreichten Schöppfungen des verewigten Schumann. Manche Ceen und Unebenheiten, die noch bei der erstmaligen Aufführung wahrzunehmen waren, kamen bei der diesmaligen in Wegfall; auch der deelamatorische Theil im Besondern erwies sich als dem tiesen und großen Inshalt des Gedichtes mehr analoger.

Der "Jahreszeiten = Theil" machte nichts als ben kleinen Bunsch in und rege, daß der verehrlichen Singacademie in Zukunft noch einige recht potente und frische Sopranstimmen zugeführt werden möchten, und daß Fräuseln Dannemann mit ihren hohen Tönen etwas weniger zu kämpfen gehabt hätte. Im Ganzen können wir die Borführung des "Frühlings" als vollkommen zeitgemäß nur loben, und wünschen, daß der Lenz in natura und eben so hold entgegenlächeln möge, als es der nachgeschilderte in der handn'schen Partitur thut. —

## Liebesfrühling

von Fr. Rückert.

Sieben Gedichte für eine Singstimme mit Pianoforte componiet von

## Louis Chlert.

Op. 25. Preis 271 Sgr.

Berlag von F. E. G. Lendart in Breslan.

Der Componist steht in diesen Liedern als ein Anderer da, als in seinen früheren Compositionen. Wir möchten sagen, er sei in seinem neuesten Werke männlicher, weil selbstständiger und kräftiger. Wir freuen und darüber und wünschen dem Künstler Glück, das zum Theil von einer weiteren Verbreitung dieses werthvollen, hoch über Gewöhnlichem stehenden Liederhefte abhängen dürste. Man lasse sich beim Durchsingen nicht durch die Modulation im 7. und 8. Takte von Ro. 1 abschrecken (die durchaus nicht in den Sinn will und darum unsangbar bleibt); — das duftige Lied verdient an dieser Stelle eine Umarbeitung. — Wer nicht zu den Alltagssängern gehört, wer den Trieb hat, ein Lied gemeinsam mit einem tüchtigen Accompagneur wirklich zu "studiren," wer einzelne spröde Stellen um des echtfünstlerischen Gesammtgeistes willen gern durch liedung besiegt, wird an diesem Heten besten, das dauernden Werth hat.

## Durund Moll.

# Leivzig. Bestmerer's neue Over: "der Wald bei Sermannstadt," ist am Sonntag auf unserer Bubne in Scene gegangen, allein wir können auch von der zweiten Over dieses Comvonissen nicht viel Gunstiges melden. Neußerlich gestaltete sich dieselbe allerdings vielsach besser als die frühere, da sie mit Auswand von neuen Decorationen, neuen Gostümen und dem ilblichen Ballet glänzend in Scene geseht war; der Musik aber sehlt es, um auch bier nur bei der Außenseite zu bleiben, doch gar zu sehr an Reiz und Sangbarteit, als daß sie Ansprüche auf Erfolg machen konnte. Sübsche Ginzelnbeiten sind wohl vorbanden, diese machen aber noch keine Over. Den Text anlangend, so können wir auch diesen nicht als einen glücklichen bezeichnen; er ist nach dem früher mit Beisall gegebenen gleichnamigen Schausviel der Kran von Weisenthurn bearbeitet. Ein Schausviel kann als solches sehr spannend und effectvoll sein, ohne desbalb dieselbe Wirkung als Overnsuset bervorzubringen, denn es ist ein großer Unterschied, oh die handlung eines Stücks gesprechen oder gesungen vorwärts schreitet.

Musikalische Abendunterbaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag ben 1. April: Erstes Quartett für Streichinftrumente von Franz Schubert. Cv. 29. Amolt. — Concertific für das Pianosorte von G. M. von Weber, Cv. 79. Fmolt. — Arte für Sopran aus dem Oratorium "Elias" von Mendelssobne Bartholdu. — Sonate für das Pianosorte (Cmoll, Manuscrivt) von Fr. hermann, Lebrer der Anstalt. — Concert für das Pianosorte von L. van Beethoven, Cv. 58, Cdur, erster Sas. (Mit Cadenz von Ign. Moscheles.)

Rirchenmufit. In ber Thomastirche am 2. April Rachmittag balb 2 11br Dotette: "Misericordias Domini," von Francesco Durante. "Chrifte, bu Lamm Gottes," von D. Sanpimann.

Der Riede l'iche Berein wird nachften Sonntag ben 10. April Nachmittag brei Biertel 4 Uhr bis balb 7 Uhr die bobe Meffe von Seb. Bach in der Thomastirche aufführen. Die Aufführungen dieses Bereins find zwar nicht öffentlich, sondern nur für die Mitglieder und die von diesen gesadenen Gaste, doch können auswärtige Künftler und Kunstreunde mit Leichtigkeit unentgeltlichen Jutritt erbalten, wenu fie fich birect an die Musikallenhandlung von F. Wisikling oder an den Dirigenten des Bereins wenden.

- \* In Altenburg wurde im Laufe ber vergangenen Woche eine Oper von Derrn Musikbirector G. G. Miller "Dieandro ober Sieg der Liebe" zweimal bei sehr gefülltem Sause ausgesährt und von dem Publicum außerordentlich günftlg ausgenommen. Die meisten Aummern sanden so großen Beisall, daß der Componist wiederholt gernsen auf der Bühne erscheinen musike. Am 29. März sand das vierte und lette Abonnementsconcert statt, in welchem die Sinsonie eroien und die Oberon-Ouverture trefflich ausgessibet wurden. Gerr Hosographis C. Meichardt trug mit gewehnter Borzüglichkeit die Summel'sche große Kantasie "Oberons Zauberhorn." sowie zwel von ihm componiste Solostücke, "Schlummerlied" und "Toocata dramatique," aus einem schönen Bretschneis der'schen Klügel vor. Fräusein Dannemann sang die Schöpfungs-Arie "Ann beut die Klur," die Arie "Und Susanna kommt nicht," aus Kiaaro's Sochzeit und zwei Lieder: Ber Neugierige von Schubert und Krählugslied von Mendelssohn. Ihre schöne, jugendlich frische Stimme, die Einsacheit und ungeschunten Ratürlichkeit ihres Bortrages entzücken die Inkörer. Kränsein Dannemann erfreute nach nicht endenwollendem Avblaus noch durch die Jugabe des Mendelssohn sieden Liedes "Es ist bestimmt in Gotztes Rath."
- \* Braunschweig. Seit bem 29. Marz ift nun das italienische Ballet gindilch verschwunden, und wir freuen und, daß endlich zwei Sinsonie-Concerte für den 5. und 14. April angesetzt find. Am 30. März gab Jaell im blefigen Gostbeater ein überfülltes Concert. Er spielte Beethoven's Endur-Concert, sowie von eigenen Sachen "Ilustration and Rigoletto." Reentanz und Galop fantastique, und mußte natürlich, um dem großen Beifall zu entsprechen, noch eine Comvosition zugeben.
- # In Dresten wird gleich nach Oftern bas von ber Ronigl. Cavelle icon seit lange beabsicitigte Concert jum Beften bes Weberbentmals flattfinden und zwar unter bereitwillig zugefagter Mitwirfung Alexander Drevichods.

- \* Ueber A. Drepschock's zweites Concert in Dresben schreibt C. Banck im Dresbner Journal: Berry Sofcapellmeister U. Dreufchod's zweites und lettes Concert — Dienstag ben 29. Mars — erwies in erfreulichster Beife, wie das Publicum wahrhaftem kunfterischen Berbicust mit warmster Theilnahme entgegentommt: ber Saal war thatfachlich überfüllt. Den mufikalischen Glangvunft des Abends bilbete Beetbovens Die Correctheit und Reinhelt des Stule, die mannlich feuprächtiges Esdur-Concert. rige Energie, sowie die gartfinnige, belicate Empfindung, womit der Spieler die phantafievolle, herrliche Tondichtung in meisterlich vollendeter geistiger Klarheit und Ginheit ge-ftaltete, unterftugt von der vorzuglichen Begleitung der tonigi. Capelle, ergab einen gar feltenen Benug. Außerordentlich fcon und mit fein ausgeprägten characteristischen Tonfarbungen beherricht Dreufchock die funige Berwebung und Berfchmelzung ber freien Finges fich ergehenden Stimme des Juftrumentes mit der sumphonistischen Sprache des Drochefters. Die übrigen Borträge boten nur eine Steigerung im Eindrucke und der Bewunderung des Birtuosen. Bir hörten von eignen Compositionen desselben ein sehr lieb-liches, zartes Salonstück: "La fontaine," eine effectvolle Romanze, die melodiös gra-ziöse und originell pikante "Invitation à la Polka," die "Bariatonen für die linke Hand allein" und bas retzend bewegliche Schergo-Saltarello ale vielbegehrte Jugabe; außerdem ein Concertstück und "Marche triomphale" (Souvenir de Vienne) mit Begleitung des Orchesters, Letztere ift eine höchst ansprechend und talentwoll erfundene und muntalisch trefflich gearbeitete Composition, welche die möglichste Virtuosität auf dem Bianosforte in einer zugleich künstlerisch gewählten und geschmachvollen Weise zur Geltung bringt: als ein Gipfelpunkt derselben möchten wohl die ftannenerregenden Octavengänge im Mittelfape ju ber Melodie ber öfterreichischen Bollshunne im Orchefter ju bezeichnen fein.
- \* Berlin. Im Opernhause saug Fraulein Pollat vom Kroll'schen Theater in ber "Martha" und im "Maurer und Schlosser" auf Brobe und zeigte eine hubsche Bessätigung. Die Schwestern Kerni gaben bereits ihr zwanzigstes Concert. Die Conscertfängerin Fraulein Jenny Meyer hat sich nach Loudon zu Concerten begeben.
- \* In Coln gastirt jest der Baritonist herr Bed vom hofoverntheater in Bien. Frankein van hasselt-Barth bat ihre ersten theatralischen Bersuche mit ermunterndem Beifall gemacht, sie sang die Zerline in "Fra Diavolo" und die Jenny in der "weißen Dame." Ihre Stimme ist nicht groß, aber recht hühsch, die Jutonation rein, die Colostatur correct.
- \* Aus Duffeldorf wird uns berichtet, daß Wagner's "Lobengrin" innerhalb vierzehn Tagen am 1. Avril zum vierten Male mit großem Erfolge zur Aufführung gestommen, webei die Berdienste des trefflichen Capellmeisters Otto Desioff nicht gering anszuschlagen find. Rur ist zu bedauern, daß die großen Opfer und Mühen der Direction Seitens des Publicums zu wenig erkannt, und also dem Allen noch mehr Theilnahme zu wünschen wäre:
- \* Das 37. nie derrheinische Musitseit sindet zu Pfingsten in Düsselborf unter hiller's Leitung statt. Erster Tag: Sinsonie von Schumann, Oratorium "Samson" von händel. Zweiter Tag: Duverture aus der Suite von J. S. Bach; "Ver saorum," Cantate von Kerd. hiller; ausgewählte Scenen aus "Johigenia in Tauris" von Gluck; Adur-Sinsonie von Beethoven. Dritter Tag: Künstlerconcert. Für die Gesaugssoli sind gewonnen: Frau Bürde-Ney aus Dresden, Fraulein Schreck aus Bonn, herr Niemann aus hannover, herr Stockhausen aus Paris.
- \* Hannover, 3. April. Ich untersasse nicht, Ihnen den gläuzenden Erfosg bes gestern Abend stattgefundenen achten und septen Abounementconcerts mitzutheisen. In der That war noch nie ein Concert in Hannover so überfüllt und der Enthusiasmus so groß, als gestern; das Concert sand ausnahmsweise im Hostheater statt, die Künstler tes Abends waren J. Stockhausen und Hospianist Jacil; ersterer sang die Arie des Agamensnon aus Glucks "Jybigenia," Rossinis Arie aus der "diebischen Elster," sowie den Erstönig von Schubert (begleitet von Jacil.) Jacil spielte Beethovens Esdur-Concert, Händels Edur-Variationen, sowie eine englische Mhapsodie eigener Composition. Der Beisfall war bei sämmtlichen Nummern ganz ungewöhnlich; Stockhausen mußte Lieder von Schubert und Schumann (Frühlingsnacht) zugeben und Jacil einen Galop di Bravura. Die Orchesterwerse (Beethoven's Cmoll-Sinsonie und Glucks Onverture aus Jybigenia) wurden tressisch ausgeführt.

- # Man fcreibt uns aus Ronigsberg: Die Japha-Sünerfürstischen Quartettfoireen find nun auch in ihrem zweiten Cyclus beendet und haben im Bangen befriedigt. Bern batten wir indeffen mehr Reues aus ber Quartettliteratur ber Begenwart gebort. Bir freuten uns oft über das treffliche Beigensviel des herrn Japha, ber eine besonders gute Aber für bas Quartett bat. Diefer Runftler errichtet jest in Ronigsberg eine Beigenichule nach Art bee Leipziger Confervatoriums; ce ift gu erwarten, bag biefelbe in nächfter Saifon ben munichenswertben Aufichwung erbalt und unter auderm auch ben Ginfluß ausübt, daß fich mehr junge Leute dem Biolinfpiel widmen. — Frau Clotilde Rottlig gab noch ein ftart besuchtes Concert mit ibren wohlgeschulten Befangeschullerin-Das Programm mar portrefflich in der Auswahl ber Gefangeftude. Es fam 3. B. bon Mendelsjohn vor : eine breiftimmige Motette fur Frauenchor mit Physharmonifa, und Arie aus "Etlas"; von Blud Arie und Chor aus "Armide"; von Beber bas erfte Ris nale aus "Guryanthe"; von Rob. Rabede und Saufer bubiche Lieder; von Schumann, Thiele und Möhring reigende Frauenchore. Frau Köttlig leiftet im Ginftudiren folder Enjembles gang Borgfigliches, ja Geltenes, wir wunfchten nur, bag ihr noch eine gro-Bere Literatur fur Frauenchore obne Begleitung jur Diepofition ftande. - Fraulein Friederite Giere trug eine Magurfa in Hmoll aus Chovins Op. 33, den "Carillon" von Jack Dp. 82 und Marche cosaque von Wehle mit Birtnofitat vor und erzielte namentlich mit Jaell's Composition einen guten Erfolg — in ber That flingt bies Alangeffectiftic allerliebst und Frantein Giere spielte die melodische Glodenstimme bei Claviaturverschles bung fo geschickt und fuhrte bie fleinen Notenfiorituren berartig gart und perlend aus, dag man mit Bergnugen guborte.
- \* Ein Borfall sehr heiserer Art macht in Cassel einige Sensation. Der Tenorift Bachtel hatte in einer Streitsache zwischen der Tängerin Fraulein Bachter und dem Balletmeister zu intervenigen versucht. Da seine Juterventlen nicht nach seinem Buusche aussiel, so wurde er sei es aus Aerger oder soust einem Grunde beiser, so daß auf die Aufschrung größerer Opern langer als einen Monat verzichtet werden mußte. Als ibm endlich der gemeisene Besehl zuging, nicht mehr beiser zu sein, sondern in "Czaar und Zimmermann" die Bihne zu betreten, gehorchte er zwar dem letzteren Theile des Besehls, nicht aber auch dem ersteren, sondern verließ die Bretter auf offener Seene. Diese Desertion, über welche das Publicum fast ebenso mismuthig wurde, wie der hos, hatte zur Folge, daß herr Wachtel "auf Allerhöchsten Besehl" mit hausarren belegt wurde, die sich seiserkeit verloren babe. Angerdem ward sein bartnäckiger Kehltopf dreien Aerzten zur Behandlung überantwortet.
- # Gine Bufte von Spohr. Ein junger Gewerbemann in Caffel, der Pelzhandler und Rurschner D. Hering, hat die Bufte des geselerten Meisters Ludwig Spohr
  mit einer Energie und Würde in der Auffassung und in so sprechender Aehnlichkeit plakisch ausgesührt, daß alle bisherigen Bildnisse dieser hervorragendern Personlichkeit, selbst
  diezenigen von berühmten Händen, dadurch verdunkelt erscheinen. Die von Kennern dringend gewünschte Bervielfältigung dieses aus ber hand eines Dilettanten bervorvorgegangenen Kunftwerkes ift in der bekannten und bewährten Gopsgießerei von P. holzschuher in Cassel bewerkkeligt worden.
- \* Ben es intereffirt, die erften Studchen für Clavier kennen zu lernen, welche Mozart von feinem vierten Jahre spielen lernte und zum Theil componirte, findet selbige in der ersten Abtheilung eines Mozart Album, welches in Prag erscheint. Einzelne Stude hiben auch eine Anmerkung, welche sagt, wann und wie bald das Mozart chen die Stude ferute, oder bei welcher Gelegenbeit sie componirt wurden. Gines, No. 10, lernte das Kind am 26. Jan. 1761 Abends in einer halben Stunde. Auch das Studschen, das Mozart auf eine bezügliche Nederei des Kaiser Franz mit Ginem Finger auf verdedter Claviatur spielte, sindet sich in der Sammlung.
- # List hat keinen Urland in Beimar genommen, er brancht auch keinen zu nehmen, wenn er verreifen will, da er nicht bienitlich angestellt ift, er wird Beimar aber gar nicht verlaffen es war alfo wieder einmal eine jener bauerhaften Beitungenachtichten in Umlauf gesetht, die baburch doppelten Berth erbalten, daß fie widerrufen werden.
- # Richard Wagner, welcher bas lettverfloffene balbe Jahr in Benedig mit gutem Erfolg für feine Gefnubbeit angebracht bat. int biefer Lage in Die Schweiz gus rudgetehrt,

So eben ist erschienen:

# Deutscher Marich

Gedicht von H. Rustige

Männerstimmen

(Solo und Chor) componirt

Op. 67a. Pr. 71 Ngr.

Derselbe für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte Op. 67b. Pr. 71 Ngr.

Leipzig, März 1859.

Friedr. Kistner.

Bei Carl Luckhardt in Cassel ist so eben erschienen:

Bott, J. J., Op. 17. 3 Lieder f. Tenor mit Begleit. d. Pianof. No. 1. Du bist so schon. 5 Sgr.

so schon. 5 Sgr.

— Op. 20. 3 Lieder f. 1 Singstimme mit Begleitung d. Pianof. No. 1. Gute Nacht. 5 Sgr. No. 2. Ein Vöglein sang. 71 Sgr.

Eschmann, J. C., Op. 14. Frühlingsblüthen. 8 kürzere u. leichtere Fantasiestücke f. Pianof. No. 5. Landschaft. 10 Sgr. No. 6. Lustiger Frühling überall. 71 Sgr. No. 7. Mein Frühling ist erblüht. 71 Sgr.

— Op. 35. Grillenfang. 8 kleinere Studien f. Pfte. No. 4. Im Schilf. 10 Sgr.

Haeser, C., 3 Lieder f. 1 Singstimme m. Begl. d. Guitarre. Frühlingstoaste, Ständchen, Da drüben. 5 Sgr.

Schumann, R., Op. 102. 5 Stücke im Volkston f. Pfte. n. Velle. arr. 2n 4ms. von F. G. Jansen. 1 Thir. 10 Sgr.

Sennal, G., Neues Tanz-Album f. Pfte. 1 Thir.

Spohr, L., Op. 97. Hymne an die heil. Gaecilie, Klavier-Auszug. Solo u. Chor-

Spohr, L., Op. 97. Hymne an die heil. Gaecilie. Klavier-Auszug, Solo u. Chorstimmen. 1 Thir. 17½ Sgr.

Op. 139. 5 Lieder f. 1 Singstimme mit Begleit. d. Pfte. No. 1, Ständchen. 5 Sgr. No. 2. María. 7½ Sgr. No. 3. Jägerlied, 7½ Sgr. No. 4. Lied. 10 Sgr. No. 5. Was mir wohl übrig bliebe. 5 Sgr.

Im Lause dieses Sommers erscheint in meinem Verlage:

## Hector Berlioz.

Deutsche autorisirte Ausgabe bearbeitet von

## Richard Pohl.

20 Bogen. 8. Preis 1 Thir.

Breslau, Ende März 1859.

F. E. C. Leuckart,

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Drud von Griebrich Unbra in Leibzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den gangen Jahrgang 2 Thir., bet birecter franklirter Busendung burch die Boft unter Kreugband 3 Ihr. Insertionsgebulberen für die Petitzeile ober beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Muftalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter der Abresse der Redaction erbeten.

## "Die Ballfahrt nach Ploermel",

tomifche Dper von &. Denerbeer.

(Bum erften Dal aufgeführt in Paris am 4. April 1859.)

Die in meinem jungften Schreiben furz gemeldeten angenehmen Gindrude von der neuen Oper Meyerbeer's haben einer breimaligen Probe widerstanden. Ja! der flebenundsechzigiabrige Meister erscheint und verjüngt mit neuer Schöpfungetraft im Lichte seiner Borzuge, deren Glanz mit seinen Strahlen weit in die Schattenseiten seines Lalentes bineinreicht. Das war eine freudige Ueberraschung. Man wird es fühlen und
es läßt sich begreisen, daß der Meister, vielleicht der Schörfer der modernen Orchenerbehandlung, Bedeutendes leisten muß, wenn die tanstierische Eingebung in so soater Spontaneität der besspielsosen Routine und dem seltenen Bissen eines harmonisten wie Reverbeer zu hälfe kommt. Sein Sieg ift um so celatanter, als der Londichter den hemmenben Druck eines wistosen, unpoetischen und der handlung baren Lextbuches zu überwinden batte.

Wir miffen aber im Borbinein gegen die Aufftellungen gefährlicher Enthusiaften protestiren, welche und von einem neuen Meverbeer fasein; ber Lefer wird im Berlause dies ser unmaßgeblichen aber aufrichtigen Besverchung entuebmen, daß trop einzelner Offensbarungen, daß namentlich trop des Borwaltens des Ratürlichen und Anmutbigen in der neuen Partitur, der erlauchte Meister sich auch diesmal als Celectiter bewährt hat. Wie Reperbeer seinen Studien nach ein Rosmopolit, der beim deutschen Bogier beginnend, dem Beispiele Mogarts solgend, sich später den Italienern anschließt, um die Errungenschaften seines milbsamen Strebens zulest als vorwiegend französische Broducte zur Er-

scheinung zu bringen, so finden wir auch in dieser Oper eine Fraternisirung verschiedener

Style, wie verschiedener Unschauungeweisen.

Die Einheitlichkeit bes ganzen Bertes ift auch diesmal mehr eine außerliche — die bedeutende Individualität mehr in der Bearbeitung des unfikalischen Gedankens zu fuchen, als im Walten eines aus fich felbft fchopfenden Geiftes. Aber die Kundgebung nach so mannigfaltiger Richtung bin erscheint als eine so leichte und natürliche, daß wir dem mufifalijchen Protens mit Bergnugen in alle feine Umwandlungen folgen und uns gern die verschiedenen gander, Beiten und Sprachen durch die Meyerbeer'sche Berdollmet= Dag neben den rein mufikalischen Eingebungen, gang abgefcung flar machen laffen. feben von der Runftform, es auch an boberen Spielereien, an Ausbentung des Birtuosenthums der Darsteller, an Knalleffecten durch Echo's, künstlichem Wettgesang zwischen Instrumenten und der Sängerin (wie im Nordstern auch) nicht fehlt, wird ebenso wenig befremden, als daß zuweilen ber gewöhnliche Bedante burch die fcone Gille veredelt Bas diefe Partitur ju ihrem Bortheile auszeichnet, ift, daß wie bemertt, die Borguge bei Beitem bas hervorragende find und daß die unerreichte Kunstfertigfeit des Meis fters diesmal mit gludlicher Eingebung Sand in Sand geht. Seine Instrumentirung, die fich bisher im Dienste von gewaltigen, huperdramatischen Effecten gefiel, offenbart fich im "Pardon de Ploermel" auch im Aumuthigen des Iduflischen, in der liebenswürdigen, leichten Tändelei bes Beiteren und verläßt nur felten das Magwolle, das fich im wirklichen Kunstwerke auch bei ber höchsten Spannung des Effectes zu behanpten Dabei durchweht die gange Bartitur eine Frische und Freudigkeit des schaffenben Triebes, welcher ber neuen Oper den Stempel der Jugendlichkeit aufdruckt, die Freund wie Gegner gleich überraschen mußte.

Der Erfolg ist der Musik ganz allein zuzuschreiben, denn die Bemühnigen der Masschinenklinftler wurden ohne die unerträgliche Länge der Zwischenakte kaum bemerkt worsden sein, und das Libretto beschränkt sich auf die Poesie des legendenhaften Bodens und auf die Ereignisse, die außerhalb der eigenklichen handlung unfer Interesse in Anspruch

nehmen.

200

So muß uns die Onverture oder die symphonische Ginleitung die Begebenheiten des

Jahres vor Beginn der Handlung erzählen.

Hoël, ein bretonischer Jingling, sahrt am Tage des Kirchweihfestes (Pardon) seine Dinorah als Braut zur Kirche, begleitet vom Juge der Wallsahrer. Da überrascht ein Gewitter die Procession, der Blip zertrammert die ganze habe der Braut und vernichtet das Glad des jungen Paares. Hoël, ein ebenso habsüchtiger als abergläubisscher Patron, will zuerst Neichthämer erwerben, ehe er seiner Liebe zu Dinorah Gehör giebt. Das Wenige was er hat, zum Wiederausban der in Schutt liegenden hätte zurücklassend, slieht hoël die heimath. Dinorah sollte durch einen Boten die Bersicherung erhalten, ihr Geliebter werde in einem Jahre wiedersehren. Der falsche Bote, der selbst Absücht auf die schöne Dinorah hat, redet dieser vor, hoël habe sie auf ewig verlassen, und Dinorah verfällt in Wahnsun.

Wir lernen sie als Wahnstunige kennen, welche noch in ihrem Wahnstune ihrer Liebe zu hoel und ihrer Reigung für die weltberühmte Ziege iren bleibt. Wir find am Borabende des Wallsahrtsfestes angelangt und hoel kehrt wieder, nachdem er ein Jahr lang unter Wölfen und Naben im Walde verlebt hat, dem Gebote des alten Zanberers Tony getren; dagegen ist hoel gefeit, den im versindten Thale verborgenen Schap zu heben. Es ist nur eine kleine Schwierigkeit zu überwinden — die erste Berührung der von Guosmen und Berggeistern bewachten Reichthümer ist ködtlich. Hoel benust die Albernheit Corentin's, des hasensstigten Dubelsachpseisers, und macht ihm weiß, er wolle ben Schap mit ihm theilen, und dieser, nachdem er in einigen Flaschen Wein den sehlenden Muth gesunden, geht in die Falle.

wool und Corentin machen fich auf nach bem verfluchten Thale, um vor Mitternacht den verwegenen Rampf gegen die Farfabets, Rornitarets und Rorigans ju besteben. Soel gebt zuerft an den ichtimmen Ort, zu welchem man über einen gefährlichen Abgrund auf einem ichmanten, fiber zwei Felfenboben gefturgten Baumftamme gelangt. die schulkende hafelstaute in der hand, bleibt allein gurud. Mit dem Rausche fangt an der Muth zu entweichen und fehrt trop der Lieder, die er fich vorfingt, nicht gurud. Da tritt Dinorah, Die Bahnfimige, Die er ichon einmal fur Die Wiefenfran (Dame des pres) gehalten, auf - er fallt ohnmachtig bin, ertennt aber bald zu fich tommend die narrifche Dinorah. Dieje fingt ihm eine Legende, aus welcher er erfahrt, warum der gute Doel den Schat der Berggeifter mit ibm theilen wolle. Run weift er natürlich die Chre von fic, ber erfte in die Schlucht hinabzufteigen. Boel gerath außer fich, fo nabe am Biele feine hoffnungen icheitern gut feben , er will Bewalt brauchen. Da tritt Dinorah neuerdings auf und Cerentin schlägt diese ale Opfer vor. Boel glaubt feine Brant gu ertennen, sträubt fich aber gegen biefe Erkennung, weil ibn ber alte Bauberer folde Erscheinungen im Borbinein ale Sput ber bolle bezeichnet bat — aber er mag boch nicht ein Beib ber ibefabr aussehen und will es verhindern, daß fie den gefährlichen Beg gebt - allein Dinorab, die nicht verfieht, was man von ihr will, bat bas Bibalein ber geliebten, fo lange gesuchten Biege gebort, fie ftfirgt der Freundin nach, und ba biefe über ben Baumitamm lauft, folgt ihr Dinorah auch dorthin. Die Atmofphaze ift im Aufrubr - ce fallt der Regen in Stromen und Blige burdguden ben finftern himmel. Gine Bolle entladet fich über dem moriden Brudlein und diefes fallt in bem Angenblide, wo Dinorab barüber hinmeg will. Der Damm, welcher dem zwijchen der Feisentluft bindurchfturzenden Bergstrom Ginhalt thut, bricht und die feffellofen Fluthen fturgen bervor. Doel, beffen edle Gefühle erwachen, wirft fich in ben Strom, Dinorah zu retten.

Ge gelingt und im dritten Afte bringt Goel die Ohnmachtige auf die Scene — er beschwört fie, nicht zu fterben. Dinorah erweist im den Gefallen, tommt zu fich, ift nicht wehr wahnfinnig und die Bergangenheit erscheint ihr wie ein schwerer Traum. Sie glandt fich noch immer auf dem Wege zur hochzeit und da der Parden eben angeht, wied ihr Wahn zur Wirklichkeit. Soel führt fie zum Altare und wir haben den Troft, ihn wie Gorentin von allen schaftgraberischen Jutentionen geheilt zu sehen.

Der Lefer begreift, wie undankbar dieses Libretto — der held ift ein Lump — Die Seldin verrückt, kann nur auf ein pathologisches Interesse Ansvench machen. Die Liebenden kommen erft am Schlusse und im Sturzbade zusammen. So ift von Handlung keine Rede und wir mussen den Dichtern Alles auss Wort glauben, wie einem Romanschriftfteller.

Bludlicherweise bat Meverbeer in feiner Cuverture eine ebenfo beredte wie poetische Dollmetichung abernommen und mit halfe einiger neuer Blaginftrumente (Bloten, Glarinetten, Sautbois), mit Gulfe feiner unerreichten Runft der Orchefterbebandlung ift ibm die ichwierige Anfgabe gelungen. Die fumphonische Beichreibung beginnt auf ebenfo originelle wie pitante Weife mit bem Gluftern ber Btolinen und Atto's ibie Courdine auf bem Stege) und wir fublen uns jojort in eine poetifche Landichaft verfest voll Bogel. gezwitscher und Frühllugeduft. hierauf folgt ein Allegro in Sechsachteltatt, beffen Ibema baufig wiederfehrt und fich mit bem binter bem Borbange gefungenen Chore ,, Sainte Marie daigno exaucer nos voeux" verwebt und verichtingt, und fe oft ce im Berte wiedertehrt, bem Dhre gleich willtommen ift. Gin religiofes Maestoso (in Disdur) von ben Quartettinftrumenten mit Begleitung von Plagicato's ber Bangeigen gebt bem Bewitter poran , bas mit einem Male plast und alle Stürme wedt , bie in einem Reperbeer'ichen Dechefter ichlummern. Bleder erichalt der fromme Gefang ber Bretonen und ber Gegenfaß zwischen bem Rafen in ber Ratur und ber Ergebung in ben frommen Bemutbern ift meifterhaft ausgebrudt und führt ju einem effectwollen Gobinfie.

hat fich in uns die Ueberzeugung festgestellt, daß die Onverture namentlich in der zweisten Salfte gefürzt werden konnte — das vorlante Schellen des Ziegenglöckleins hat uns auch ein wenig gestört.

Das Stud beginnt mit einem Chor der Bauern und Bäuerinnen "Le jour radieux", bessen Thema einfach, ursprünglich und frisch — dasselbe wird durch ein Duett mit Besgleitung des in die hande klatschenden Chores und des Pizzicato der Biolinen unterbroschen, aber bald wieder zurückgeführt, was sich sehr wirksam macht.

Die Berceuse, welche die nun auftretende Dinorah singt, indem sie die vergebelich verfolgte Ziege auf ihrem Schoofe einzuschlummern sucht — konnte mir nicht gefale sen — das ift von gesuchter, affectirter Naivetät und zu virtuosenhafter Tendenz. Das gegen ist das

Petits oiseaux Ne troublez pas son doux repos Ne chantez pas,

überaus poetisch und die Begleitung der Biolinen und Bioloncelli entzuckend schon. Corentin's Couplets

Dieu donne à chacun en partage Une humeur différente ici-bas. Il en est qui sont pleins de courage; Moi je suis de ceux qui n'en ont pas,

klingen frisch und komisch — dieselben find in der Mennetbewegung und in Moll, und der Uebergang zu einer Cadenz in Dur, welche den Schluß bildet, wirkt sehr drastisch. Die Nachahmung des Dudelsacks durch die Clarineiten, Hautbois und Fagotte, die nun folgt, ist ebenfalls als eine gelungene zu bezeichnen. Corentin, dem die Gespensterfurcht, die ihn während des Ganges durch den Wald überkommen war, noch im Blute steckt, sucht sich selbst Muth einzublasen und giebt sich seine lustigsten Weisen zum Besten. Disnorah wird von dem Concert herbeigelockt, und nachdem sie vor der Thüre mit Corentin zuerst um die Wette trillerte und orgeste, stürzt sie in die Stube des erschreckten Dudelsfackpeifers:

#### Soune, sonne, gai sonneur!

Das Duett zwischen Dinorah und Corentin ist eine Reihe von angenehmen und heistern Melodien, beren Reiz burch die meisterhafte Berwebung zwischen Orchester und den Stimmen, wie durch den Contrast der ernst sentimentalen oder gefühlvoll helteren Parthie von Dinorah und der drolligen spllabischen Gesangsweise nur noch gehoben wird. Corentin, der Dinorah für die Dame des pres hält, singt und tauzt sich außer Athem, bis er todtmilde auf den Stuhl sinkt und singend mit dem neben ihm stehenden Mädchen in süssen Schlasverfällt. Es klopft an der Thüre und Hoel tritt herein, nachdem Dinorah erschreckt aus dem Fenster entwischt, noch ehe der erschstlterte Corentin zu sich kommen konnte.

Die Arie Faure's "O puissante magie" ist weniger gelungen, ebenso das Allegro "De l'or! de l'or!" das erinnert zu sehr an frühere Eingebungen des Meisters — das gegen ift das Duo zwischen Corentin und hoobl rühmend zu erwähnen — hobl such ten feigen Corentin für seine Plane zu gewinnen und zu beranschen.

"La chose est bien certaine" und "un tresor bris encore" sind beide originell in der Erfindung — drollig in der Wirkung und so vorzüglich durchgeführt, daß die Zushörer in fürmischen Beifall ausbrachen. Corentin wiederholt in gehörigen Zwischenräusmen jede Note von Hoël's Parthie, was sich vortrefflich ausnimmt und nur durch die Wirkung des schinnen Trio's und Finale's übertroffen werden kann. Corentin, der neues Blut in den Adern fühlt, mit wachsendem Muth hinausstreht — hoel, dessen düsterer, energischer Gesang eigenthilmlich von der süßen Schwärmerei Dinorahs, deren Stimme draußen erschallt, sich abhebt, bilden ein Ensemble, das diesen Alt unter den großartigs ften Eindrücken beschließt.

Der zweite Alt beginnt mit einem Chore der ans dem Birthebans beimtebrenden Bauern und Bauerinnen:

Ab qu'il est bon Le vin du bonhomme

Diefer Chor (\*]4 Talt) ist eine liebliche Ginleitung von frischem Colorit — bas Thema ber in ben Gefang ber Manner einfallenden Beiber, bas von diefen mit Gesumme begleitet wird, ist von eigentbilmlichem Effecte.

Es ift Nacht, Die Scene fpielt im Batbe und Dinorah tritt auf, eine fcmermasthige Romance fingend :

Le vieux aorcier de la montague, M'a dit en regardant ma main, Pauvre bruvère de Bretagne, Le vent te brisera demain.

Diese traurige Beise ift gang im angemessenen Balladenftyle gedichtet und zugleich ibntslisch gehalten. Die hierauf folgende Scene, in der Dinorah mit ibrem Schatten, der im plöglich über den Wald sich ergießenden Monde als ein willommener Gefährte ersicheint, um die Wette fingt, indem sie selbst als Echo antwortet, ift auf das große Pubsteum gemsingt.

Den Balger, den Dinorah hierauf fingt:

Ombre légère, Qui m'est si chère, No t'en va pas,

ift anmuthig und wundervoll inftrumentirt, er glanzt aber nicht durch Urfpranglichfeit'bie Scene ichließt mit bem Motive bes Chores "Sainte Marie," aber bicfes ericheint
nun in neuer Behandlung und Aberrascht angenehm, mabrent es und zugleich als alter Befannter begrüßt.

Run vermandelt fich die Scene und wir finden und ind verfluchte Thal verfest. Soel und Corentin treten auf - mabrent jener fiber die Brude mandert, macht ber in Angft erbebende St. Fop feinem Bergen Luft.

"Ah, que j'ai froid, ab, que j'ai peur" ift unter ben tomischen Rummern biefer Oper die gelungenfte. Das oft bebandelte Thema wird in gang neuer Beise ausgebeustet und die dromatische absteigende Scala am Schliffe seines Couviets druckt bas Babnes flappern bes hafensußes vortrefflich aus — auch bas folgende Couplet:

Lundi mardi mercredi

ift bochft brollia.

Bon unbeschreiblicher Poefic, aber vom Publicum nicht genug gewürdigt, ift bie Legenbe, die Dinorah fingt:

Sombre destinée, Le malheur advint à qui le cherche, Celui qui premier au trésor toucha Mourut dans l'aunée!

Diefes buftere Lieb pragt fich unferen Sinnen unvergefilch ein. Das ift icon wie ein Boltegefang und bie gebeimnifvolle, frembartige Beife fibt einen unwiderfichtichen Reiz aus — indem fie uns mit Schauder erfullt. Madame Cabel bat es auch verzüglich gefungen.

Das tomlide Duett :

Quand l'heure souners, Qui de nous descendrs,

ift febr funftvoll gearbeitet - die Melodie, welche demfelben gu Grunde liegt, ift frifch und neu, aber die Färbung bes Gangen ift nicht eriginell genug.

Das Lieb bes Bogels, womlt Dinorah auf Corentin's Borfchlage antwortet:

Dans l'espace il prend son vel, il passe, das Trio und Finale dieses Altes ist grandlos, doch haben wir darin Remintscenzen an Meudelssohn bemerkt, 11m sich einen Begriff von der Schönheit dieser Aummer zu machen, muß man sich erinnern, daß, so wie die Affecte der Handelnden aufs Höchste gestleigert sind, auch die Natur mit ihren entsesselten Elementen im Kampse ist — Hoses, der seine Braut erkannt hat und zurückhalten möchte — Goventin, der sie halb froh, halb erschreckt den gefährlichen Psad wandeln sieht — die Sorglosisseit der Närrin — das Schanerliche in der Naturseene wirkten zu einem Gesammteindrucke von unaussprechtischer Schönheit.

Der dritte Aft beginnt mit einigen episodischen Anmmern, wir wollen hier blos des Jagdliedes erwähnen, das seiner originellen Begleitung wegen verdienten Erfolges fich erfreut.

Gin Bater unfer für vier Stimmen ift weniger gelungen und es wurde uns freuen, wenn es fich bestätigt, baß ber Compositeur biese Nummer burch eine andere erseben wolle.

Soel bringt die ohnmächtige Dinorah und fingt eine Romanze, beren fentimentaler, modern italienischer Character dem weiblichen Theile des Publicums besonders zuzusagen schien. Faure fang sie auch in angemeffener Weise.

Das Duett zwischen Dinorah und Soel enthält zahlreiche Schönheiten. Dinorah sucht fich an das Sainte Marie zu erinnern — nun bernhen diese zwet Worte auf der Dominante und der großen Sext — Dinorah kann sich der frommen Welse nicht genan entsinnen und schlägt die kleine Sext an, während die ans der Ferne heranziehende Processon mit der großen Sext anhebt, und der Zuhörer mit dem jungen Mädchen die Frende fühlt, die ihr herz erfällt — das ist ein überaus glüdlicher Ginsall — die Phrase Dinorah's:

Ce n'était donc qu'un rève,

welche der mittlerweise herbeigekommene Chor wieder aufnimmt:

Oui ce n'était qu'un rève,

ift von rührender Raivetät und gemahnt an Achnliches in Greiry's "Epreuve villageoise" — nathrlich die Orchestration weggerechnet.

Der Chor "Sainte Marie" und "Benissons Dien" schließt die Oper in wurdiger Beise.

Das Interesse des Inhörers wächst namentlich während der ersten zwei Alte fortwährend. Der Compositeur hat, wie Eingangs bemerkt, ganz auf eigene Rechtung über die Armuth und handlungslosigseit des seiner Musik zu Grunde liegenden Textes sich hins wegsepend, auf eigene Fauft geändert — und seine glückliche Eingebung hat ihn nur seiten im Stiche gelassen. Er weiß die verschiedensten Stimmungen und die entgegengeseten Gefühle zu beherrschen. Er hat sich neuerdings als herrscher aller Instrumente bekundet und indem er die alte Kunst glänzend bewährt, manche neue Saite angeschlagen. Unmuth und Kraft, Poesse und dramatischer Effect gehen in biesem Werke hand in hand.

Die Bollendung in der Durchführung läßt beinahe die Mängel vergessen, die aus ber Abwesenheit eines einheitlichen Styls entspringen und Meyerbeer hat sich in diesem neuen Werte als einer der wenigen Auserwählten befundet, deren Wirtungstreis schwer abzussteden ift. Darum wollen wir auch der Afrikanerin mit weniger Steptielsmus entgegenssehen. In der Kunst wie in der Natur verläßt die Sonne die höchsten Verge am spätesten.

Die Aufführung ift wie eine Aufführung, die Meyerbeer felbst leitet. Das Orchester (Tillmann führt den Capellmeisterkab) über jedes Lob erhaben. St. Fon tadellos — Faure vortrefflich — aus Mad. Cabel hat Meyerbeer eine Sängerin gemacht. Welch ein Prosessor!

Morgen werden die Kritifen in den hiefigen Blattern beginnen und wir wollen in einem Rachsten auf die fritischen Stimmen in den Parifer Journalen zurudtommen.

A. Outtner.

## Sauptprüfung im Confervatorium der Mufit ju Leipzig

im Caule Des Gewanthaufes. Connabent ben 9. April 1859.

Benn überhanpt eine öffentliche Pruliung ein Ariterium abgiebt für die Gute und Leisftungsfäbigkeit einer Lehranstalt, so muß man, nach der diesjährigen einen Sanrtruffung unseres Conservatoriums zu schließen, diesem Institut bas rübmlichte Zengniß anstellen und gesteben, daß es seinen Auf in der muntatischen Belt zu bebanvten und zu wahren wein. Was bei der in Rede stehenden öffentlichen Anndgebung geleistet wurde, spricht eben sowohl für die Trefflichteit der Lebrenden als für die Empfänglichteit und den Aleist der Lernenden; beide Theile haben sich in der Gute des Strebens begeanet und Resultate erziett, die in Folgendem bezüglich des Bas und Wie, eine kurze Beurtbeilung erfahren mögen. --

### Concertatiick für Pianoforte von C. M. von Weber, vorgetragen von Fraulein Friederike Lucus aus Prag.

Das Weberiche Concertftud geht jur Beit noch Aber bie Rrafte ber Grieferin, Die jeboch fonft gute Rabigleiten zeigte.

## Concert für die Violine von Paganini. No. 1, erster Satz, vorgetragen von Herrn Julius Noch aus Warschau.

Die Art und Beife, wie herr Noch ben bekanntlich febr schwierigen Concertfaß ansfaßte und bebandelte, bekundete ein nicht gewöhnliches Biolin-Lalent. Der junge Minn ift auf dem beiten Wege, ein brillanter Weiger zu werden ib. b. ein Weiger für brillante Studes, und ift so organisirt, daß die tours de force fin ibn balb teine Schrecken mehr baben werben. —

## Arle aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, gesungen von Fräulein Marie Büschgen aus Grefeld.

Das Material bee Fraulein Bufchgens ift ein an fich febr bubiches; es muß aber noch ausgliebiger gemacht und elniges Bedeckende und Berichleternde entfernt werden. Die Auffassung war eine richtige, wenn auch feine burch Barme und Innerlichkeit hervorftechende. —

# Fantaule über ungarische Lieder, für das Violoncell comp. von Fr. Grützmacher, vorgetragen von Herrn Friedrich Hilpert aus Nürnberg.

Aleiß und Ausmertsamkeit beim Studiren bei guter natürlicher Befabigung lieben fich aus herrn hilvert's Leiftung herauserkennen und man barf ibm wohl für seine Bukunft, bei nicht nachlaffenbem Eifer und gutem Willen, die besten hoffnungen machen. —

# Concerto pathétique für Pianoforte (Op. 98, erster Satz) von I. Mosche-les, vorgetragen von Herrn Gustav Müller aus Stolzenbagen.

Gine bilbiche Solibitat fennzeichnete biefe Leiftung; fie mar fauber im Zechnifden und verftanbig im Bortrag. -

# Ouverture and Chor, componirt von Herrn John Francis Barnett and London.

Diefe beiden Rummern (zu einem Dratorium geborent) baben uns eine mabre Freube gemacht. Gie geben Zeugnif fir ein Ranftureben ber ebeiften und beften Art und für eine ichen betrachtliche Reife ber compositorischen Ausbildung. Co wader gearbeitete,

- \* Rubinstein's Oratorium: "Das verlorene Paradies" ist in Wien im Musikvereinsfaale unter Leitung des herrn hellmesberger aufgeführt worden und hat, wie die "Ostdentsche Post" berichtet, eine Aufuahme gefunden, die kaum eine glänzendere sein konnte. Es heißt dort unter andern: "das verlorene Paradies" ist eine Arbeit, in welscher sich die höchste Begeisterungsfähigkeit eines ächten Talentes, ein nur auf das Sächste und Evesste gerichtetes Streben, endlich eine große Originalität und Selbstständigkeit geltend macht. Das Ganze trägt den Character weihevoller Stimmung, die sich nicht sesten jur hinreißenden Kraft erhebt und nur an wenigen Puncten die auf Effecte zieslende dramatische Characteristist des profanen Opernstyls durchblicken läßt. Nebrigens ist das Werk auch dort, wo der Tondichter dem strengen getragenen Styl vorübergehend unstreu wird, in der Mache geistreich, interessant."
- \* In Ronigsberg gab Fraulein Friederife Giere ein Concert, welches gablreich besucht und einen guten Erfolg hatte, benn die allgemein anerkannte tuchtige Planiftin wurde bei ihrem Auftritte und nach ben Bortragen mit Betfall begrufft. Außer einigen gut ausgeführten Gesangs- und Instrumentalfolo-Studen waren die hervorragenden Bie-cen der Concertgeberin Mozart's Gmoll-Quartett (Clavier mit Streichinstrumenten), Beets hovens Sonate Op. 109 Edur, titrzere Stude von L. Schubert und Wehle Les Patineurs und ein Duo im Manuscript für zwei Klügel von Liegt, gespielt von Frausein Giere und ihrer Schwester, eine ibrer besten Schülerinnen. Man wird an bem bedeutfamen Brogramme Die Tuchtigleft, Bielfeitigfelt und fünftlerifche Selbftftandigfeit der Concertgeberin erfennen; ihre Bortragofunft gab bie Bestätigung bagu und lieg ben gefvendeten Beifall als mobiverdient anerfennen. - Im Theater murde nen einftudirt Marichner's "bans heiling" gegeben, gur großen Frende aller Musikfreunde. Wir dauten biefe Babt bem herrn Capellmeifter Landin! Die Dver machte großen Gindrud und wir miffen biesen als Berdienst bes Componisten anerkennen, benn ber Dichter hat bem Marchen-ftoff zu wenig abgewonnen, fo, daß die Berfe wie Must eigentlich zu großartig fur das sputhafte Sujet sind. Daß die Berfasser ben Dialog bestehen kassen konnten, ist uns unsbegreislich, selbst, wenn wir die damalige Bett berücksichtigen. Selbst Auber hat in seinen "großen" Opern nicht sprechen lassen. Marschners Musst schwebt in hoben Regionung großen" nen, wite ein Mar - und biefer follte fich wohl nur auf die Goben ber Recttative niederlaffen und nicht auf den platten Boben unter Spaten und Raben. Sier lobnte es, wern ber hochverehrungswilrdige Meister noch einmal den Dichter herbeisoge und den Stoff bes Gesprochenen poetisch für Gesang gestalten ließe. Die Einseitung vor dem zweiten Acte ift mit das Schonste, was der Musikgeift aller Zeiten erdacht: da ist es die geisterhaft angeregte Nachtzeit, das bofe Wetter und der Genlende Wind selber, die in ben Baffen muficiren und ein wonniges Grauen fiber ben borce kommen laffen. Moch-ten die Theatervorstände überhaupt den Marschner nicht vergessen, che das Publicum burch ju viel abgeschmachte Sachen den Sinn baffir verffert.
- \* Barmen. Das fünfte und lette Abonnementconcert fand am 2. April statt. Dasselbe ward eröffnet durch die Ouverture zur Janberstöte, ihr solgte eine Arie aus Jarbe von Mozart, gesungen von Fränkein Wölfel aus Aachen, welche Sängerin sich durch tressliche Schule und tiesempsundenen Bortrag auszeichnet, während die Stimme momenstan etwas angegriffen erscheint. Die Kantasse sir Pianosorte, Chor und Orchester von Beethoven, vorgetragen von herrn Musikdirector Meinecke, erhielt den lebhaftesten Beisfall und das Kinale aus "Loresey" von Mendelssohn ließ von Neuem bedauern, daß es dem Meister nicht vergönnt war, die Oper zu vollenden, die unzweiselhaft ein dramatissiches Kunstwert von hoher Bedeutung geworden wäre. Zwischen diesen beiden Nummern sang Fränsein Wölfel nuch einige Lieder von Reinecke, Schumann und Schubert. Den Schluß des Abends bildete die Sinsonia oroiva von Beethoven in wilrdiger Ausssührung.
- \* In Aachen am 14. April große Aufffihrung von Sandels Dratorium "Indas Maccabaus" im Theater unter Leitung des Herrn Musikvirector Bullner.
- \* In Frankfurt a. M., am 14. April in ber Paulofliche große Aufführung von Sandels "Jöract in Egypten."
- \* Der bekannte Schauspieler L. Med in Frankfurt a. M. seterte am 4. April sein 50jähriges Klinftlerjubiläum, er nahm in zwei Lustspielen Abschied vom Publicum; Fräulein Jamansched sprach am Schlusse der Borstellung einen finnigen Epistog und herr Professor hessemer überreichte dem Jubilar einen filbernen Lorbeerbranz.

- \* Stutigart. Borige Boche haben die Jahresprüfungen ber Musischule flatte gefunden. Das Institut, welches nun zwei Jahre bestebt. erfreut sich eines siberraschens den Gedeibens, so daß noch zwei weitere bedeutende Lehrkräfte notbig wurden, die in den herren Rammersanger Rauscher von bier und Dionus Prudner aus Munchen bereits gewonnen sind. Der odnehin beschränkte Ramm wird die Jöglinge, deren Jahl sich über 200 beläust, bald nicht mehr zu fassen im Stande sein. Das Prüsungseoneert im Saale des obern Museums brachte ein reiches Programm und ganz besenders zeichneten sich aus im Clavierspiel: die Izjährige Anna Mehlig aus Stutigart (Baux-Rondo von Hummel) Schülerin von S. Lebert; Garl heß aus hebdesbeim bei Mannbeim (Koncertstück von Weber) Schüler von B. Speidel; im Violinspiel: der Izjährige Adolf Alchler aus Stutigart (Rondo von Mauseder) Schüler von G. Keller. Die Chöre und einzelne Gesangstüde gingen unter E. Starfs Leitung vortresslich. Eine besondere Orgelprüfung stebt noch in Aussicht.
- # In Stuttgart am 20. April Aufführung von Sandels "Saul" durch ben Berein für flaffifche Kirchenmufit.
- 🏶 Brannifchweig, 6. April. Das britte Ginfonieconcert ber berzoglichen Sofcapelle mar burch herrn Capellmeifter Abt febr gefchmadvoll arrangirt und bot ein murdiges und anziehendes Brogramm. Den Anfang bilbete bie Onverture gur Over "Fanft" von Spohr; bierauf fpielte herr Ludwig Strans aus Wien ein Bielinconcert von Molique und versehte die Buborer in die bochfte Bewunderung wegen seines martigen Tones und ber Webiegenheit bes Spieles. Der Baritonift Berr Beiß fang bierauf bas Lied an den Abendftenn aus dem Tannhaufer in einfach ergreifender Deife. Dann fpielte herr Ludwig Straus eine Tarantelle von Bleuztemps und zeigte fich ber Birtuofitat ebenfo febr Meifter, wie er fich porber burch Kraft und Ausbauer bervorgetban batte. In ibm baben wir wieder einmal einen Runftler von echt deutscher Gediegenheit gebort, der durch Schonbeit bes Tones und Gebantenfille im Spiel tiefer mirtt, ale es bie Runfteleien vieler feiner Collegen vermögen. Den Schluft bes Goncertes bilbete Die große artige Amoll-Sinfoute von Mendelofolm, welche mit Pracifion executirt und mit allge-meinem Beifall aufgenommen murde. -- Rurglich ließ fich ber Balletmeifter Et. Leon aus Baris auf ber Bioline im Theater boren und erwarb burch bie eminente Bertigleit großen Beifiell. Die ibn begleitende Tangerin, Fraulein Bleurn, ift eine bochft anmuthige und becente Erfcheinung auf der Bubne. - Ale neu einftubirt wurde Die Oper "Giralba" von Abam mit Beifall gegeben.
- Man schreibt uns aus Covenbagen vom 3. Avril: Im Muffterein tamen in einer Reibe von Concerten zur Auffthrung: Aublau, Quintett str Albte, Bioline, zwel Blolen und Bioloncello in Emoll. Weuse, Etnde str Planosorte in Fmoll.
  Searlatit, Sonate str Planosorte in Adur. Schumann, Lieber mit Planosorte Pegleitung, Beetboven, Trio sir Pianosorte, Bioline und Bioloncello in D. Ov. 70 No. 1.
  Mozart, Sinsonie sür Orchester in Edur. J. B. G. Hartmann, "Drvadens hochzeit,"
  mutbologisches Gebicht von Paludan-Miller, componirt sür Schotimmen. Chor und Crechester. Schobert, Sinsonie sür Orchester in G. hauptmann, gelstliches Lieb sinsonie sür Orchester in G. hauptmann, gelstliches Lieb sin Sbor
  und Orchester. Paganini, Concert-Allegro sür Bioline und Orchester in D. gespielt von
  Herrn Ed. Singer aus Beimar, hiller, Gesang der Geister über den Massern von Goetbe,
  sür Chor und Orchester. Beethoven, Romanze sür Violine und Orchester in F. Comund Linger, Chardas, ungarischer Rationaltanz sür Violine und Orchester in F. Comund Linger, Chardes, ungarischer Rationaltanz sür Violine und Orchester. Hones in Finden Piavenstigle, Caarteit sür Pianosorte, Wolline, Wiela und Violencelle in Fmoll (die Planosorterbeagleitung. G. Lartlini, (Lartlui's Traum) Sonate sür Violine (mit PlanosorteBegleitung von M. Boltmann), Lieber mit Planosorte von T. Kirchner und Mendelksohn, Schubert, Quartett sür zwei Violinen, Viola und Violoncelle in Gdur, Gesänger Wozart, Quartett sür zwei Violinen, Viola und Violoncelle in Gdur, Gesänger Von Kranz Schubert mit Planosorte-Begleitung. S. Bach, Prätudium und Rochen Ko. Singer. Veetboven, Quartett sür zwei Violinen, Viola und Violoncelle in Gdur, GeChar, — Ter Violinvirtuos Leonard nebil Kran sind bier angelommen und geben Concerte im Casino.
- # In Conbon ift bie italfentiche Oper im Covenigarden mit Berbi's .. Trovas tore" eroffnet worben,

- \* Meyerbeer's neue Oper: "die Wallsahrt nach Plosermel" ist am 4. April in Paris in der Opera comique in Scene gegangen und zwar mit einem ganz beispiels losen Erfolg, wir verweisen wegen des Näheren auf den aussührlichen Bericht unseres Pariser Correspondenten im vordern Theil dieser Nummer. Der Kaiser hat Meyerbeer nach dem zweiten Act in seine Loge rusen lassen und ihn, wie der "Messager de Paris" erzählt, über die Schönbeit seines Wertes beglückwünscht und hinzugesügt: "Ich sür mein Theil, mein herr, danke Ihnen, daß Sie Frankreich wählen, um zuerst Ihre Meissterwerke aufführen zu lassen." "Sire," habe der Maestro erwidert, ich verdiene diessen Vank nicht; ich, im Gegentheil muß danken für die Aufnahme, welche ich in Krankreich, dem Lande der besten Kinster und der besten Richter, sinde. Uebrigens bringt mir die Regterung Ew. Majestät Glück, denn es ist dies das dritte Berk, welches ich aufsühren lasse, seit Sie in Krankreich regieren." "Derr Meyerbeer," sagte nun die Kaiserin, ich hosse, das Sie jeht keinen Grund mehr haben, uns die "Africanerin" vorzuenthalten." "Um Bergebung, Majestät, es sehlt mir noch etwas," erwiderte Meyerbeer. "Und was denn?" "Ach, Madame die Africanerin."
- \* Serr H. von Bulow ist seit Aurzem in Baris, unser Correspondent A. Suttner schreibt und, daß er ihn in einem Salon gehört babe und von dem meisterhaften Spiel
  dieses Musikers entzückt sei; er verspricht uns nach Bulow's angekündigtem Concerte näher zu berichten.
- \* Clavierspielbuch. Eine aus den ersten Elementen theoretisch und praktisch sich entwickelnde und durch nichtere Hunderte von Vorübungen und Tonstilken methodisch sortschreitende Einseitung in das Spiel und Berkändniß der Classifer von Dr. C. Koch er. Erstes Heft. (Stutigart, Nitschke.) Der Verfasser scheint ein gediegener Musser an sein und es sehr aut zu meinen, aber er sieht auf dem überwundenen Standpunkte, wie dieser in Anwendung auf die jetzigen Claviere und die Literatur von Beethoven an, ein unnatürlicher ist. Bach würde mit seiner Art von Technik und Mechanik unmöglich Veethovens Dv. 53 und57, die Cdur- und Fmoll-Sonate, zu spielen im Stande sein. Benn der Verfasser sagt, man solle alle Kingerspissen in gleiche Linie stellen und sie beim Anschlagen einziedend nach Innen bewegen. wenn er dann, gestützt auf Bachs Spielweise, hinzusägt, das seit die einzig wahre und richtige Art des Anschlags: so kommt uns ein Lächeln an. Deun man wird niemals so die Kingerspissen gestellt haben, sals nicht dazumal die Daumen länger waren. Wir bitten den Leser, den Daumen einmal mit der Spitze so weit vorzustellen, dis er mit der Spitze den andern (eingezogenen) Fingern sleichsteht und sodann blos eine Ivnleiter zu spielen! gewiß wird es zwischen den nebeneinderstehenden Spitzen des Daumens und Zeigesingers zu bedenstlichen Meilungen kommen und der erstere wird Bernunst aunedmen, sich sein zurücksellen und einsehen, daß gerade seine Kürze und Zurückzzogendeit ihn so nüßlich macht. Die Bach schen kleberlieserung ist nicht wahr, troß 10.000 Autoritäten: man hat die Sache damals praktischig gewiß unbeschreiblich schin gemacht und vernünftig gelehrt, aber theoretisch nicht richtig dargestellt. So ist anch herr Kocher im Irrethum. Wir wänschten außerdem, daß der Rocher weniger trockene Stücke gegeben hätte und der Rückset verspricht Neues; aber die Sachen in Harmonit und Melodit sind in der Mückset verspricht verserbische der Die Aufmen in der Wickset auf.
- \* Prelude et Toccata pour le Piano par Jean Voigt, Op. 10. (Leipzig, Breitkopf et Härtel.) Ein werthvolles Stud, dem wir eine weitere Beachtung und praktische Berwendung wunschen; besonders das eigenkliche hauptstud, die Toccata (d. i. ein Tonstud, welches eine bestimmte Figur kunstvoll aussvinnt), gewährt ein Jutcresse das durch, daß der Componist darin den strengen sugenartigen Ban in moderner selbstschwerischer Weise so edel als interessant behandelt. Auch im Unterricht ist das Stud branch, dar, da es viel Nebung in sich birgt; es past etwa auf die Stuse der Moscheles schen 24 Studien.

<sup>#</sup> In Covenhagen ftarb ber Mufifalienhandler P. 2B. Olfen, er war Königf. Danifcher Commerzienrath.

# Ankündigungen.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrocht erschienen:

# Duperture zu einem Trauerspiel

für

## grosses Orchester

componirt

von

# Woldemar Bargiel.

Op. 18.

Partitur 2 Thir. Orchesterstimmen 2 Thir. 15 Ngr. Clavicrauszug zu 4 Händen vom Componisten 1 Thir. 5 Ngr.

Leipzig, März 1959.

Bartholf Senff.

## Neue Musikalien,

welche in allen Buch - und Musikalienhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen sind:

Abt. Br., 4 Lieder für Sopran oder Tenor mit PRe.

Op. 164. Heft 1. No. 1. Nachklingen, von W. Osterwald.

No. 2. Von deinen rothen Lippen, von

O. v. Warkotsch.

Heft II. No 3. Mein Eugel hute dein, von W. Hertz. Pr. 10 Ngr.

Beeker, V. R., 3 humoristische Gesänge für Männerchor. Op. 32. No. 1. Fränkische Sängerart. Pr. 12 Ngr.

No. 2. Der lustige Maikafer. Pr. 25 Ngr.

No. 8. Um Pfingsten. Burschen-Wanderlieder. Pr. 20 Ngr.

- Jacil, A., Lied von Wilhelm, f. Pianof, übertragen. Op. 12. Nene Ausgabe-Pr. 12; Ngr.
- Schaffer, Aug., Das Lied vom Klapperstorch für 4 stimmigen Männerchor. Op. 76a. No. 3. Pr. 20 Ngr.
- - Dasselbe für I Singstimme m. Pfle. Op. 78b. No. 3, Pr. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

# Neue mehrstimmige gefänge für Männerstimmen

im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Baumgartner, W., Op. 11. Sechs Lieder f. 4 Männerst. (Dem Sängerverein "Stadt Zürich" gewidmet.) Part. u. St. 1 Thir. 15 Ngr., Stimmen apart I Thir.

No. 1. An mein Vaterland, von G. Keller.

Nachtgesang, von Goethe.

Leicht Gepück, von G. Herwegh.

No. 4. Abschied, von J. Kerner.

No. 5. Ständehen, von II. Kramer.

Warning vor dem Wasser, von W. Müller. No. 6.

Gade, Niels W., Op. 26. Lieder f. Männerchor. (Dem "Pauliner Sängerverein zu Leipzig" gewidmet.) Drittes Heft der Lieder f. Männerchor. Part. u. Stimmen 1 Thir. 10 Ngr., Stimmen apart 25 Ngr.

Wanderlied, von E. Geibel, No. 1.

No. 2. Heinrich Francolob, von G. Requette.

No. 3. Die Studenten, von O. Roquette.

Gondelfahrt, von L. Bechstein. No. 4.

Das Reh, von L. Uhland. No. 5.

Kücken, Fr., Op. 60. No. 1. Lied im Volkston, mit Benutz. einer alten Strophe v. Fedor Löwe. Für 1 Tenorstimme u. Männerehor (od. Quartett) m. Begl. des Pfte. (Dem "Stuttgarter Liederkranz" gewidmet.) Part. n. St. 15 Ngr. Op. 60. No. 1. Dasselbe Lied für Männerstimmen. Part. n. St. 15 Ngr. Stimmen apart 10 Ngr.

Op. 60. No. 2. Bergmanuslied, von A. Gerstel, f. 1 Baritonst. n. Männerchor (od. Quartett) m. Begl. des Pfte. (Der Künstlergesellschaft "Das Bergwerk" in Stuttgart zugeeignet.) Part. n. St. 15 Ngr.

Op. 64. Auf dem Rhein. Gedicht von Rodrich Benediæ, f. 4 Männerstimmen (Soli n. Chor) Part. n. St. 1 Thlr. Stimmen apart 20 Ngr.

(Soli u. Chor). Part. u. St. 1 Thir., Stimmen apart 20 Ngr.

Marschner, 91., Op. 152. Sechs 4stimm. Gesänge f. Männerst. (Quartett und Chor.) (Den "vereinigten norddeutschen Liedertaseln" zugeeignet.) Part. u. Stimmen 2 Thir., Stimmen apart 1 Thir. 10 Ngr.

Vorfrühling. No. 1.

Unsre Zeit, von W. A. Wohlbrück. No. 2.

No. 3. Die Wette, von Julius Hammer,

No. 4. Frühlingsnacht von M. M.

No. 5. Ein Mann - ein Wort.

Kirmess-Rutscher, von W. A. Wohlbrück, No. 6.

- Op. 152. Daraus einzeln: No. 6. Kirmessrutscher. Gedicht v. W. A. Wohlbrück, f. 4 Mannerst. Part. n. Stimmen 15 Ngr., Stimmen apart 10 Ngr.

- Op. 161. Madelon! Bauernlied v. W. A. Wohlbrück. Ein musikal. Scherz f. Solo-Tenor u. 4.Chor-Männerst. Part. u. St. I Thlr., jede d. 5 St. apart à 5 Ngr. Op. 166. Fpiphaniasfest von Goethe, Humoreske f. 1 Tenor-, 1 Bariton- u. 1 Bass-St. m. Pftc. ad libitum. (Dem "Künstler-Sängerverein" in München zugeeignet.) Part. u. St. 25 Ngr.

- Op. 175. Sechs Lieder von J. v. Rodenberg, f. 2 Tenore u. 2 Basse. (Dem "Männergesangverein in Cöln" zugeeignet.) Part. u. St. 1 Thir. 15 Ngr., Stimmen apart 20 Ngr., Stimmen einzeln à 5 Ngr.

No. 1. Sci nuverzagt.

No. 2. O schöner Frühling. Ich liebe was fein ist.

No. 4. Morgenständehen.

Johannisnacht. No. 5.

No. 6. Muntrer Bach.

Bletz, J., Op. 22. Des Weines Hofstaat, Gedicht von A. v. Marées, Für Männerst. Part. u. St. 20 Ngr., Stimmen apart 10 Ngr., Stimmen einzeln à 21 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Empfehlenswerthe Novitäten

publicirt von

## Jul. Schuberth & Comp.

(Hamburg, Leipzig und New-York)

| welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen:                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Eller, Louis, Fantaisie originale pour Violon avec Piano. Op. 24. 1 5 Fesca, A., Notturno, Lied mit Piano. Op. 55 No. 4. für Sopran oder | ļ |
| Tenor, für Alt oder Bariton                                                                                                              | Ĺ |
| Walzer                                                                                                                                   | i |
| — Derselbe, Gah, 2, Ernestinen-Galopp u. Polka gracieuse — 5 — Derselbe, Gah, 3, Türkischer Marsch                                       |   |
| Gockel, Aug., Paulita. 5. Valse gracieuse. Op. 39 10                                                                                     |   |
| Op. 20                                                                                                                                   |   |
| Graben-Moffmann, der Elfenschiffer. Lied mit Piano. Op. 22 — 10                                                                          |   |
| — Mazurka lyrique für Piano, Op. 53                                                                                                      | • |
| v. Soussmann, No. 11. Norma, No. 12. Gitaua                                                                                              |   |
| - Bouquet de melodies. No. 17 Tannhäuser                                                                                                 |   |
| — Souvenir de Bai. No. 9. Rondino über Eisele- und Beisele-Polka — 15                                                                    |   |
| Micken, Er., Introduction et Polonaise à 4 mains. 2. Aufl — 20 Mozart, gr. Duo für Clarinette und Piano concertant (nach dem Cla-        |   |
| rinetten Quintett Op. 108.)                                                                                                              |   |
| Pierson, M. M., All mein flerz. Lied mit Piano. Op. 22 No. 2. 2 Aufl. — 7. — Treue Liebe. Lied mit Piano. Op. 27 No. 2                   |   |
| Saar, B., La Sirene. Schottisch élégante. Op. 22                                                                                         |   |
| Schubert, C., Souvenir de Hugenots, Caprice de Concert pour Vio-<br>loncelle avec Piano. Op. 32                                          | , |
| Schumann, M., Ball-Scenen à 4 mains. No. 7. Walzer — 17                                                                                  |   |
| — 12 vierhändige Klavierstücke (Op. 85) für das Piano solo von<br>Reinecke, 2. Abth                                                      | ) |
| Sponholtz, A. II., les 3 fleurs, No. 3. l'hiver. 3ème Scherzo élé-                                                                       |   |
| gant en forme de Galopp à 4 ms. Op. 48                                                                                                   |   |
| No. 1. Has Hausmärchen                                                                                                                   | ı |
| Waltace, W. V., Waldscenen. Op. 57. No. I. Gesang eines Waldmädchens                                                                     | j |
| mädchens                                                                                                                                 |   |
| — — Galopp Britisht, Op. 76,                                                                                                             |   |
| THE AND TO COURT OF THE                                                                                                                  |   |
| Musik-Requisiten.                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                          | 7 |
| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure, à Schachtel — 7 das Dutzend 2 15                                                  |   |
| Miniatur-Stimmgsbeln                                                                                                                     |   |
| Manth Notizbücher. Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.                                                                               |   |
| Höchat elegant à Stück —                                                                                                                 | ŧ |
| das Dutzend — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                        | I |
| Ich finde den Debit vorstehender Artikel übernommen.                                                                                     |   |
|                                                                                                                                          |   |

Bartholf Senff in Leipzig.

# Die Pianoforte-Fabrik von Hermann Mensing in Exfurt

empfiehlt ihre Pianino's nach neuester Construktion, unter Garantie solider und dauerhafter Arbeit. Dass die Spielart und der Ton derselben den Anfor-derungen des neueren Clavierspiels entsprechen, weisen untenstehende Zeugnisse nach.

Der Unterzeichnete hat ein Pianino aus der Fabrik des Herrn Hermann Mensing in Erfurt kennen gelernt und kann dasselbe als etwas Vorzügliches in seiner Art empfehlen. Wenn sehon die Technik dieses Instrumentes wesentlich nen ist und von der bisher angewandten abweicht, so dass dadurch eine Spielart erzielt worden ist, die rücksichtlich der Gleichmässigkeit und Leichtigkeit in der Behandlung nichts zu wünschen übrig lässt, so muss namentlich der schöne, gesangreiche, volle Ton desselben, die Kraft und Fülle des Instrumentes überhaupt als etwas bezeichnet werden, was ich bis jetzt bei dieser Gattung von Instrumenten in so gelungener Weise noch nicht vorgesunden habe.

Zwickau, 11. December 1858.

Dr. Emanuel Klitzsch,

Organist und Musik-Direktor.

Betress der Pianino's aus dem Atelier des Herrn Hermann Mensing in Erfurt kann ich mich dem günstigen Urtheile, welches Herr Organist Dr. E. Klitzch. in Zwickau über dieselben geänssert, als dem eines kompetenten Richters, nach vorgenommener ansführlicher Prüfung, nur völlig beistimmend anschliessen. Eine angenehme Spielart, eine schöne Gleichmässigkeit des Tones in allen Registern, der auch an Klangfülle wenig zu wünschen übrig lässt, gefällige äussere Austatung sind so empfehlende Vorzüge dieser Instrumente, dass ich nicht zweisle, das ersichtlich gediegene Streben des Herrn Mensing werde in Kurzem sich der lohnendsten Resultate erfreuen.

Zwickau, t7. März 1859.

Hans v. Bülow,

Hospianist Sr. K. H. des Prinz-Regenten von Preussen.

In Folge obiger Zeugnisse hat sich der Grossherzogl, sächsische Hof-Kapellmeister Herr Dr. Franz Liszt bewogen gefunden, einer Einladung des Unterzeichneten zu folgen und bei dieser Veranlassung in Gegenwart mehrerer Kunstverständigen nach sorgfältiger Prüfung der vorräthigen Pianino's ein sehr günstiges Urtheil über dieselben gefällt.

Hermann Mensing.

### Für Fagottisten

empfiehlt gute Röhre

G. Heinrich Steinhäuser, Hauthoist in Gera.



## Aufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Anbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Anmmern. Preis für den gangen Jahrgang 2 Eble., bei directer franklirter Jusendung durch die Boft unter Areugband 3 Ible. Insertioneges buhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Mufikaliens handlungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Insendungen werden unter der Abreise der Redaction erbeten.

### Der Bergog von Gotha.")

An hundert Jahre sind nun verflossen, während deren freifinnige Farften in den Gauen Thüringens an ihren Sofen literarischen Interessen ein Afpl eröffneten. Die Manner der deutschen Classicität sind längst dahin geschieden, aber mit ihnen nicht die edle Gastlichkeit jener Prinzen. In dem letten Jahrzehent hat fich sogar eine neuere Halle geöffnet und ein jüngerer Gönner aller eifrig Strebenden ift in jenen bevorzugten Gegenden erstanden. Rollt man mit dem Schnellzuge der Cifenbahn an Beimar vorüber, das an dem nebligen Bergabhange in Trauer über vergangene Größe dazuliegen scheint, ift man demnächst zwischen den eifernen Krallen der preußischen Festung Erfurt durchgeschlüpft, welche wie ein Symbol der derben Gewalt inmitten zweier Freisätten der freieren gelestigen Mächte lagert, so gelangt man zu Gotha, einer freundlichen Reston, auf welche das alte ernste Schloß Friedendich, ein Densmal des westställschen Friedens, herabblickt. Sie nennt sich Gotha und ist der Winteraufenthalt des regierenden herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha. Eine Reihe geschmackvoller Billen, die von den Farbentinten einer schöneren Jahreszeit und klareren Luft hervorgehoben, ein erbeiterndes Bild bieten müssen, verbindet den Eisenbahnhof und die Stadt und läst den Aussmiling ahnen, des

<sup>\*)</sup> In ber vergangenen Woche war unfer verebrter Mitarbeiter Gerr Dr. G. Anffal nebft einigen anbern Schriftfellern einer Einladung bes regierenden herzogs von Sachfen-Coburg-Gotha nach Gotha gefolgt. Derfelbe glebt nun in ber Schlefischen Zeitung obige intereffante Charaftereiftl blefes in fo engen Beziehungen zur Duftt ftebenben Fürften, welche wir unfern Lefern nicht glaubten vorenthalten zu burfen.

das afte Wort: "hier ift gut sein, hier laßt uns hutten bauen," an diesem Orte von Bielen wohl beherzigt wird.

Bir waren so glücklich durch das Wohlwollen des regierenden herrn für einige Tage nach Gotha geladen gu sein, und stegen in dem wonniglichen Gesihl, die Lasten und Sorgen der strengen Regelmäßigkeit zettwellig hinfer uns zu lassen, ans dem Wagsgon. Man wird einem Journalisten nachempsinden können, wie leicht ihm bei dem Gedanken ums herz werden mußte, wenn er sich bewußt wurde, nun der täglichen Mohrenswäsche entstohen zu sein. Noch schwelgten wir in dieser seligen Empsindung, als uns ein gewaltiger schwarzer Mann in Livree entgegentrat, mit freundlichem Jähnessetschen, als machte ihm unser Scherz ausnehmendes Vergnügen, alle Reisentensisten in Beschlag nahm und auf den Bock einer herziglichen Equipage packte. Der Gewaltige war Philipp, aus dem Stamme der Mohawts, also der letzte der Mohitaner, wenigstens das einzige ausgedruckte Exemplar seiner poetischen Familte in Gotha, beordert, uns während des dortigen Aussenthaltes alle Dienste zu leisten, deren wir von unseren Brüdern bedürsen, da das System des guten Jean Jacques niemals recht volksthümlich aus Erden geworden ist.

In Zeit von fünf Minuten befanden wir uns gegenüber dem herzoglichen Palais vor dem Marstallsgebäude, in welchem uns neben der Wohnung des englischen Charge d'Affaire's, Mr. Barner, Quartier angewiesen worden war. Kaum blieb so viel Zeit sibrig, die Niederschläge einer achtstündigen Cilfahrt zu vertilgen, so ward uns die Chre zu Theil, in die Händlichkeit des ritterlichen Prinzen gezogen zu werden und uns sener geistreichen Unterhaltung zu erfreuen. Bon da an bis zur Stunde der Abreise fuhr der Berzog ununterbrochen fort, seine Gäste mit der huldvollsten Liebenswürdigkeit zu übershäusen und diese Fentage zu einer unvergestlichen Erinnerung zu machen. Das Publicum greist mit Begier nach Stizzen ans dem Leben der Gesehrten und Künstler, nach Destails aus den Palasten der großen herren, wir sollten meinen, es müßte also einen doppelten Reiz für die Zeitungsleser haben, einen sichtlichen Abris der Existenz eines bedeustenden Mannes zu erhalten, der die Cigenschaften und Gaben des Gesehrten, Künstlers und Fürsten in einer Person vereinigt.

Bergog Gruft ift nicht der Mächtigsten einer an Ländern und Mannen, aber was ihm das Schicffal verfagt, bat die Ratur im reichften Mage erseht und die hienieden fo begunntigte Stellung eines Fürften nach jeder Richtung bin entwickelt. Dit einem ungemein icharfen Blid für bie Ericheinungen des Lebens begabt, durch gründliche wiffenschaftliche Studien und eine fortlaufende Beschäftigung mit allen neuen Erscheinungen auf den verschiedenartigften Bebieten hochgebildet, außert er eine Krifche des Antheils and an dem icheinbar Geringfügigften, falls ihm nur einiges gelftige Intereffe abgewonnen werden fann, welche bei dem berrichenden Borurthell gegen der Fürften fpeciellere Renninig der Menschen und Dinge unter ihnen liegender Spharen, in Erstaunen versest. Die aufgeflärten politischen Auflchten des Pringen find befannt und verschaffen ihm eine erhabliche Angahl Feinde unter der Bunft jener Rudungler, welche fich einen Fürften nur befangen von mittelalterlichen Unschauungen und ablehnend gegen ben gebilbeten Mittelftand und bie Jutelligens benten tonnen. Sein ungemein lebendiger, alles Oute und Brauchbare raich burchschauender und ergreifender Geift bewahrt ihn jedoch vor jener leidigen Brinciptenreiterei, die im Liberalismus eben fo unbequem werden fann, als in der außerften Schult der Meaction. Als ein genauer Renner des Lebens weiß der Berjog, dag bas Ungewöhnliche und Vorzügliche in der Menschheit und in der Ratur nicht beifammen fleht, daß man es forglich aufzusuchen und ju schutzen bat, gleichviel, ob man es in eigenen oder fremiden Grenzen antrifft. Gine fonft allgemein beliebte fürftliche Bebanterfe, welche die Bobe des Standes gegen den Untergebenen, wie jene ben Bopf in ber Biffenichaft gegen ben Laien handhabt, ift bem Bergog burchaus fremb. Durch viele

Reifen, burch unausgefesten Bertebr mit Zubividuen vieler Rationen und aller Kreife der bürgorlichen und abligen Wefollschaft hat er einen feltenen weltmännischen Zon erwerben, ber zu einer schönen Bertraulichkeit bes Webankenanstausches einkabet, ohne boch ber angestammien und augeborenen Barde des ritterlichen Gerren das Geringste zu vergeben. Darin fprechen fich bie boppelten Bortheite einer anderlofenen Erziebung und Bilbung, wie ber vornehmen Stellung mit ihren unvermeibliden Referven aus. Der Bring fpricht vortrefflich, ohne alles falsche Pathos. In der Manier der leichteiten Unterhaltung wirft er die inhaltichwersten Webanten bin und entwickelt fie nach allen Seiten, wenn ibn ein Biberfpruch, ein 3weifel berausfordert. Er weiß nichts von absichtlicher Borbereitung gu einem tendenziöfen Gefpräch. Durch einen eigenen reichen Inhalt und ein fammenbes Raturell ftets zur Mittheilung getrieben, burchfliegt er in raschem Bechsel alle Bebiete, eine treffende Bemerfung folgt auf ein intereffantes Citat, eine Anecdote, Die nicht Bebem ju Gebote fteht, welt fie nicht durch allgemein jugangliche Leeture gewonnen, sonbern in einem auderlesenen Umgange wirflich erlebt werben, loft eine ernfte Betrachtung ab, eine scharse Polemik wechselt mit einer gemutblichen, menschenfreundlichen Wendung. Die Ausbildung eines berartigen Talentes für elegante und geiftreiche Galonunterbaltung ift nur in Rreifen möglich, wo nicht jeber eben begonnene Cap von ber Scheere ber Indiseretion burchschnitten werben barf, wo ber Sprechende burch die Freigligigkeit feiner Gebanken und Borte nach und nach eine Sicherheit ber Rebe erwirbt, die fie binfichtlich ihrer Genauigkeit des Ausdrucks, der Abrundung ber Formen und ber ftuliftifchen Sorgfalt, bem gebrudten Borte an bie Seite fest. Dieje Bornige ber Sprache entwidelt der bochbegabte Aftrft auch in der frangoffichen und englischen Conversation. Gine feine Organisation fuhrt ibn zu den Runken, welche bie meiften Mußeftunden nach einer angestreugten Beschäftigung ausfüllen. Gergog Gruft bat ein ausgezeichnetes Talent für Delmalerel, und daffelbe in den Jünglingsjahren unter Anleitung ber Meifter ber belgifchen Malerfcule vielfach geubt, bann aber, gezwungen burch bie Aflicbten feines Stanbes, eingeben laffen. Die Conception und Bollenbung eines Bilben, Die herftellung ber Ginbelt in der Farbe feffelt einen Rfinftler langer an ble Ctaffelei, ale die unrubis gen Regierungeforgen gulaffen. Rach ber Bemertung bes Bachtmeinere in Ballenfteins Lager war bas Scepter einft nur ein Stod, allein gewiß nicht ein Malerfied. gemiffenbafter Anonbung verfinpite Rennerschaft bat ber Germa fich erbatten. mebr feffelte ibn bie Mufit, in welcher er bie grundlichften Borftubien gemacht. Er componirt mit berfelben Leichtigkeit, mit ber er feine Correspondeng bietirt, und bie Rube Des Sommeraufenthaltes ift befonders ben tunftlerifchen Schopfungen gewirmet, Die feinen Ramen auch in Birtein eingebfirgert haben, wo vornehme herren gewöhnlich nur als Benfegente gesehen und genannt merben.

Seine treueste helferin bei biesem schweste ift die herzogin, seine Gemablin, eine geborene Prinzessin von Baden, Schwester des Prinzen Wilhelm von Baden in Berelin. Gine ausgezeichnete Pianistin der gediegensten Schule, vergegenwärtigt sie durch ihr Spiel dem hoben Componisten alle seine Ideen, und der Stöder'sche Aisgel, an welchem alle Overn des herzogs entstanden sind, sieht unmittelbar dinter dem Arbeitstische der herzogin in ihrem Jimmer, das dicht an das Cabinet des herzogs stößt. Man kann sich überhaupt kein innigeres Insammenteben zweier Chegatten benken, als das dieses vornehmen Paares. Die sürstliche Frau lebt in den Bliden ihres Gemabls und erk burch ihre Gegenwart und Gespräche versteht man den poetischen Character der Prinzessischen Edward und Gespräche versteht man den poetischen Character der Prinzessischen Leonore aus Greiches Tasso. Der große Meister ist in der Zeichnung desselben reallstischer gewesen, als seine Berehrer gewöhnlich zugeben wollen.

Die Gafte bes herzoge erfreuen fich ber Ehre, taglich jum Fruhftle gelaben gu werben und bie Gegenwart bes boben Chepaares ohne Bengen gu genieben. Der herzog

steht frühe auf und widmet mehrere Morgenstunden seinen Regierungs-Geschäften und ausgebreiteten politischen Correspondenzen. Je nachdem die Menge der Arbeiten war, wird die Frühstäckstunde zwischen 9 und 11 Uhr angesagt. Das Mahl besteht aus verschiedes nen Sorten wilden Geslägels, Rothwein, Gebäck und Kassee. Gleich darauf ist der Herz zog gewöhnt, eine Cigarre zu rauchen, sich in dem lebhaftesten Gespräche gehen zu lassen, und sich ungezwungen als den geistvollen Mann zu geben, der, auch im niedrigsten Stande geboren, sich durch die Dornen des Lebens Bahn brechen würde. Die knappen Stunden, die obenein durch die Zudringlichseit der Geschäfte zuweilen arg verfürzt wersden, sind für die Gäste des regierenden herrn die gläcklichste Zeit des Tages. Bei den Diners, Soupers und Solreden tritt das Necht der hösischen Etisette ein, die Kühle der Palastlust macht sich dem Bürgerlichen sühlbar und wir entdecken in dem Prinzen, der noch vor wenigen Stunden sein Krühmahl mit dem schlichten Schriftsteller theilte, und nun durch die geöffneten Flügelthüren mit dem Stern auf der Brust tritt, auch den gesichäpten Nathgeber und Vertrauten der größten europäischen höse, eine sechste Großnacht ohne schiedend Ironie des Sinnes.

#### Aus Dublin.

Bir baben vergangenen Binter in Dublin an mufitalifden Genuffen teinen Mangel Mig Arabella Goddard besuchte Dublin jum erften Male und fand verdieutermaßen Beifall. Auch ein junger 14jahriger Bianift, 3. Morpfint, beffen Eltern vor langerer Beit aus Bologna nach Dublin tamen, macht hier neuerdings großes Auffeben. Sein Gefichtstypus hat mit dem Lisgt's auffallende Achnlichkeit, und biefer muß als Anabe gerade so ausgeschen haben. Der "Glas" wurde in den Ancient Concerts am 31. Januar b. 3. aufgeführt, wogu Mr. und Mrs. Charles Loden, die bei ber erften Aufführung des Glias zu Birmingham unter Mendelssohns Direction die Tenor- und Alt-Soli fangen, engagirt maren. - herrn Eloners zweite Quartettfoiree am 18. April enthielt u. A. die öfterreichische Nationalhymne (Adagio cantabile) in haydus Quartett Do. 7; fie wurde mit fo fturmischem Belfall encore verlangt, daß offenbar eine Demonftration damit beabfichtigt war. - Rich. Bagner's zwölf Apoftel follen im nächften Concerte der University Choral Society gur Auffihrung fommen. - Bom 20. Marg bis jum 16. April hatten wir eine vortreffliche italienische Operncompagnie unter Arditt's Leitung. Sie besteht aus Mario und Griff, Biardot-Barcia, Gragiani, dem neuen Basso profondo Lanzoni 2c. Bon neuen Opern murben Berbi's "Macbeth" und Alotow's "Martha" gegeben. Lettere murbe in ber furgen Beit feche Mal gegeben und besonders die beiden letten Acte gefielen außerorbentlich. Bare bas Baffer nicht ber Atuftit ungunftig, fo hatten Sie bas Bravo- und Encare-Rufen in der Peteroftrage ju Leipzig hören muffen, welches bie "Lehte Rofe" (befanntlich ein irifches Boifelied) her-Radftdem erhielten bas Ductt ffir zwei Coprane im erften Acte, bas Spinnerquartett und bas Trintlied den meiften Beifall. - Auch "Don Glovanni" barf im Repertoir nie fehlen, fo oft eine Operncompagnie hierher fommt. — Rach Oftern wird eine englische Oper beginnen und zwar die Befellschaft von Barrifon und Louisa Pone. Ratürlich nehmen Balfe's Opern und vor allen feine beiben neueften Schöpfungen, , The Rose of Castile" und "Satanella", bet ihnen ben erften Rang in Anfpruch. - Ein noch jugendlicher irifcher Componift, G. 2B. Torrance, ber fich befonders durch fein Dratorium "Abraham" ausgezeichnet hat, ift mit ber Composition einer nenen Oper befchaf-Sein erfter Berfuch in bramatifcher Composition, "William of Normandy," tam boriges Sabr in einem Concertefgur Auffahrung.

Um Ihnen eine Einsicht in bas mufikalische Leben Dublind zu geben, theile ich 36nen einen Auszug aus ben Programmen ber beiben einflußreichsten mufikalischen Gefellschaften, ber "Philharmonic Socioty" und ben "Ancient Concerts" mit, ber sich siber bie Perlode von 1840—1850 erstreckt. Erstere ist ber höbern Instrumentalmusit gewidsmet, lettere ber classischen Bocalmusik.

In der Philharmonic wurden 26 Sympbonien von Haudn. Mozart, Beetboven, Mendelssohn, Mies, Spohr, Reißiger und Kalliwoda, 59 Mal ausgeführt, darunter Beetbovens Cmoll-Sympbonie 6 Mal, die Pastorale, Ro. 4, Ro. 7 und Ro. 8 jede 3 Mal sie neunte erst 1855) und Mozarts Jupiter 4 Mal. Gbendaselbst wurden 33 Duverturen von Mozart, Beethoven, Weber, Svohr, Marschner, Reißiger, Lindvaintner, Kalliwoda, Halevy, Ander, Sterndale Bennett, Balfe, Rossini, Spontini, Cherubini und Carassa 52 Mal gespielt, darunter Oberon, die Jubelenveriure und Gurvanthe, jede 5 Mal, der Freischütz, Jessohn und der Berggeist jede 4 Mal. Ben fremden Birtuosen spielten und sangen in den Concerten dieser Gesellschaft während dieses Decenniums: Liszt. Thaiberg (4 Mal), Schulhoff, Benedict, A. Drevschoft, Mad. Pleyel und Clara Schumann, Ernst (3 Mal), Isachim (3 Mal), Cosmann, Manseder und Bieuxtemps, Mad. Mudersdorf, Fräulein Schloß, Jenny Luber und Catherine Hapes, Standigl, Pisched, Lablache und Balfe.

Die Anoloni Concorts brachten 34 Oratorien, Opern, Cantaten und Meffen 64 Mal zur Auffihrung, u. A. 10 große Oratorien Sandels 25 Mal, Sandus Jahredzeiten und Schövfung jedes 3 Mal, Mozarts erste Messe, Requiem und Gosi fan tutte, Mendelssschns Paulus, Glias (3 Mal), Lobgefang (5 Mal), Antigone, Athalia (3 Mal) und Walpurgisnacht, Webers Oberon, Rombergs Glode, Lode's Macbeth und Macfarrens Maientag. Bu diesen größeren Werken tommen noch eine große Anzahl von Psalmen, Motetten, hymnen, Madrigals, Glee's und Quartetten.

### Befänge aus Schneewittchen,

dramatifirtem Marchen von Gr. Rober, für weiblichen Chor mit Orchefter

componiet von

#### Carl Reinede.

Op. 55.

Berlag von C. F. 28. Siegel in Leipzig.

No. 3. "Das Schlastled ber Zwerge," in Partitur liegt vor und fäßt erkennen, wie fich der Componist in die Märchenpoeste versenkte, um jene eigene Stimmung voll Duft und Wärme in der Ruft wieder zu geben, die den Geist des hoters in das Stud bineiuzieht. Die Composition des Schlaftliedes dat das "Anheimelnde" was besonders dem gemüthlichen deutschen ein wesentliches Geisteselement ist. Relodie und Orchestermalerel, lettere höcht sander und voll Karbenschmelz, geben mit dem Text und der Situation ein reizendes Ganzes, das Ieden ausprechen wird. Da das Stud auch mit Clavierbegleitung vorhanden ist, beachte man das Wert.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Die Aufführung der Bassionsmuste von Bach am Charfreitag in der Thomastirche war eine in allen Theilen sehr gelungene und brachte den tiesten Eindruck auf die zahlreiche Bersammlung hervor. Unter den Solisten find mit besonderer Auszeichnung die Herren Schneider und Stockhausen hervorzuheben.
- Kirchenmusik. Am 23. April Nachmittag halb 2 Uhr in der Thomaskirche Motette: "Macht boch die Thür," von Hauptmann. "Du Hirte Förgels," von Thvost. Am 24. April früh 8 Uhr in der Nicolaikirche: Missa von Cherubini. Kyrie eleison! Gloria in excelsis Doo! Der Ambrostanische Lobgesang von Ad. Haffe. Nachmittag in der Thomaskirche: "Bater unser," von Cherubini. Am 25. April früh in der Thomaskirche wie am 24. April in der Nicolaikirche. Nachmittag in der Nicolaikirche wie am 24. April in der Nicolaikirche.
- \* Cassel. Am Charfreitag fand hier in der Hof- und Garnison-Rirche eine Aufführung des seit beinahe 20 Jahren hier nicht öffentlich gehörten Oratoriums "Samsson" von Händel statt. Bornehmlich traten darin die Chöre mit ihren theils kräftigen und schwungvollen, theils weichen und getragenen Sähen wirksam hervor, aber auch die Soloparthien versehlten den beabsichtigten Eindruck nicht. Um die Ausführung der setzeren machten sich die Damen Beith und Nachtigal, wie auch die Herren Erber und Rübssamen verdient. Die Chöre wurden von den hiesigen Gesangvereinen, die Orchesterbezgleitung von den Mitgliedern der Hoseapelle unter der Leitung des herrn Hoseapellmeissters Reiß klar und präcis ansgeführt.
- \* In Königsberg gab die philharmonische Gesellschaft zwei Mustamfsthrungen, in welchen u. A. zum Bortrag gelangte: die Coriolan-Duverture, die Weihe der Tone von Spohr, die zwei ersten Acte der "Bestalin." Herr Japha spielke Spohrs Dwoll-Concert und wurde als ausgezeichneter Geiger durch allgemeinen Beifall anerstannt; besonders schön gelangen Adagiv und Rondo. Frau Schneider-Dolle überraschte wieder durch den herrlichen Rlang ihrer vollen großen Stimme und Fräulein Großer durch die seltene Conservenng ihres trefflichen Organs. Die Concerte waren sehr bessucht. Junächst steht nun das händelmusitsest und darnach das Sängersest bevor.
- \* Thorn. Am 13. April wurde vom biefigen Gefangvereine unter Leitung des Gymnasial Dberlehrers Dr. Sirfch die Musik zu Racines "Atbalia" von Mendelssohn in der Ausa des Gymnasiums ansgesührt. Die Orchesterbegleitung wurde von der Cavelle des 21. Infanterie Regiments und mehreren Dilettanten ausgeführt. Statt des sonst siblichen verbindenden Textes hatte man es vorgezogen, das ganze Stück in der Biehoffschen Uebersehung mit vertheilten Kollen lesen zu lassen, ein Arrangement, das enischtedenen Beisal sand. Die Chore waren gut einstudirt und verschlten nicht, bei dem zahlreich versammesten Publicum einen höchst befriedigenden Eindruck hervorzubringen.
- \* In Stuttgart im Abonnementeoncert am 24. April: "Die Jahreszeiten" von handn, die Soll gesungen von Mad. Marlow, den herren Jäger und Schütty.
- \* herr Carl Evers in Grap gab in den letten Wochen vier genußreiche musstalische Matinden für Kammennusst init gewählten Programmen, zu denen sich die Kunstsfreunde zahlreich eingesunden hatten. Es kamen zur Aufsührung: Sextett für Planoforte von Schumann, Trio Op. 70 von Beethoven, Trio Op. 80 von Schumann, Trio Op. 100 von Schubert, Trio in Kmall von Spohr, Phantasiestude für Planoforte, Bioline und Violoncello von Schumann, Andante und Allegro für Pianoforte und Bivline von J. S. Bach, Sonate in A für Pianoforte und Violoncello von Beethoven, Sonate Op. 26 von Beethoven, Capriccio von Scarlatti, Tarantella, Frühlingslied, Chanson d'amour und Octaven-Ctude von Evers, Lieder von Mozart, Mendelssohn, Kücken und Evers.
- # Im Namen Meherbeers erklärt herr hofmusikaltenhändler Bod in Berlin die Mittheilung Parifer Correspondenten für unbegründet, nach welcher Menerbeer in einem Gefpräch mit dem Kaiser, Frankreich "das Land der besten Künftler und der besten Richter" genannt haben soll.

#### # Man schreibt uns aus Wien:

Das dritte Concert der Singacademie hat fein besonders gluckliches Re-Inlai gehabt. Die Academie febrte gu ber Urt und Beife ibred erften Concertes gurud, D. b. fie brachte Reinere Dufifftude; ba aber bas Concert auf ben Balmfountag pel, fo murben ungludlicher Weife tauter religiofe Compositionen gewählt und baburch eine Ginformigfett veranlaut, melde bem Gangen entichiebenen Gintrag that. Die beften Rinne mern maren Balafteina's Paffienegejang (Tenebrae factae sunt). Mozarte unvergleichlich jodnes Ave verum, der Cstergejang von Leiering und vor allen eine wundervolle humne von handel. Gine Motette von Joh. Seb. Bach, imposant als Aunswert, aber nicht erquistlich, schelterte theilweise an der Aufsührung. Die Kräfte des Bereins waren der bocht schwerigen Ausgabe nicht gang gewachsen. Das Publicum, das in dem ersten Couscette der Neademie von dem für Wien fast neuen Genre von Rust bingerissen und enthuflasmirt mar, zeigt fich jest difficil, leicht gelangweilt und talt. Ber bie Betterwendlichteit des Wiener Bublicums tennt, ber wird fich weber über folche Beichen mundern, noch erwarten, bag bas je andere mirb. Ge liegt in bem fublichen Character bes Bieners, bag er fich leicht fur etwas echanfirt und ebenfo leicht wieder erfattet, wenn gerade irgend ein ungunftiger Umstand eintritt. Die Singacademie wird deshalb fich nicht abhalten laffen, auf ber betretenen Bahn weiter zu geben. Sie hat ichon einen glangenden Tag geschen und wird beren wieber feben, wenn fie im Bufammenwirfen erft nicherer geworden ift. Bie man bort, bat bie Auffabrung von Giller's "Saul" ber Acas bemie nicht weniger als 900 Gulben gefoftet. Leiber find alle derartigen Auffibrungen in Wien mit abnilichen bedentenden Roften verbunden.

- Fraule in Tetjens, die für die Biener Oper schon wieder gewonnen war, ift nun dech nach London abgegangen. Lumlen seibst begab sich nach Wien, um der Sängerin neue glängende Anträge zn ftellen und seine Borftellungen waren so träftig und überzeugend, daß jeder Widerstand schließtich gebrochen wurde. Fräulein Tietzens in sur London auf 3 Jahre engagirt, erhält jedes Jahr 3000 £ Sterl, und jum Schluß noch 2000 £ Sterl, extra als Abschied. In der That, wer vermöchte einer solchen Fractursschrift von Seiten eines Directors, solchen Tausendspflindern zu widerstehen?! Außerdem wurden noch alle misliedigen Puntte des frühern Contractes, den Fräuseln Tiegens in der ersten hiss des Geschts abgeschlossen, entsernt. Schließlich wird doch immer die Tugend besohnt! Fräusein Tietzens hatte erst mit Lumley contradirt, diesen Contract bei genanerer Ueberlegung unangenehm gesunden (was er auch in der Ihat war) und mit dem Hosoverntheater einen andern Contract abgeschlossen. Da kommt Lumley selbst und der Wiener Contract sällt wieder in die Brüche. Hätte sie gleich den ersten Contract gehalten, so wäre sie in einem unangenehmen Verhältniß und hätte um einige tausend Pfund weniger. Dadurch daß sie sich um ihre Contracte nicht tümmerte, tam die Belohnung der Ingend zum Durchbruch.
- \* Die Tonfunftler-Societat brachte in ber Fastengeit biefes Jahr handels "Samson" jur Auffihrung. Dowohl lettere vieles zu wunjchen übrig ließ, so muß man es boch freudig auerkennnen, bag wieder einmal handel an die Tour tommt.
- # Ander ift nach Berlin auf Gaftrollen gegangen. Er foll von der Intendang des Berliner hoftheaters einen Engagementsantrag erhalten haben, der ibm eine lebenstängliche Pension von 6000 Thaler jährlich fichert. Wenn er acceptirt, so trifft die Bicener Oper ein zweiter harter Schlag, von dem sie sich lange nicht erholen durfte, deum große Lenoristen stehen sur die nächte Zufunft nicht in Anesicht. Auf der andern Seite dürfte es Schwierigkeiten haben, den Berliner Antrag zu überbieten. Rachdem in allen Zweigen der Staatsverwaltung in Desterreich Ersparnisse dringend angeordnet und für die hoftbeater ausdrücklich mit Zissern benannt worden sind, erbalten die ersten Sänger von außen so glänzende Anträge, daß das hoftheater sich in dem Dilemma befindet, euts weder seinen Status noch mehr als früher zu überschreiten, oder seine besten Kräfte zw verlieren.
- Wan fürchtet febr, daß die italienische Oper in der gegenwärtigen Satson nachhaltig Riasco macht; bis jest haben es wenigstens die Italiener nur zu einseltigen Ersolgen gebracht. Gine der schlechteften Borftellungen war der Trovatore, bei weichem ein solcher Unstern berrichte, daß der Wiener Wis jagt, im Trovatore fet der "Schmergenssichrei" der Italiener bis zu den Ohren des Kaisers von Desterreich gedrungen. Der Kaiser wohnte nämlich der verungluckten Borftellung bei.

- \* Novitäten der setzten Woche. Onverture zu einem Tranerspiel für großes Orchester von Woldemar Bargiel, Ov. 18. Partitur, Orchesterstimmen und Clasterauszug zu vier Sänden. Pensées sugitives pour Clarinette avec Piano par Joseph William, Cah. 1, 2. Six Préludes pour Orgue-Mélodium par Ed. Wolff, Op. 224. Goldene Echensregeln, komisches Quodibet für vierstimmigen Männerchor von Richard Genée, Op. 35.
- \* Grande Fugue pour deux Pianos par Jean Voigt. Op. 5. (Leipzig, Breitkopf et Härtel). Diese Fuge ist von dem vortheilhaft bekaunten Componisten seiner Orgelfuge entnommen. Indem wir Orgelspieler auf die letztere ausmerksam maschen, sei dem Arrangement nachgersihmt, daß darin die Strenge der Form mit modernem Geifte eine glikkliche Verbindung seiert. Es giebt so wenig Fugen für zwei Piano's, daß diese würdige Gabe alle Beachtung verdient.
- \* Impromptu pour le Piano par Alex. Dreyschock, Op. 116. (Prag, Christoph und Kuhe). Das Stud macht den Eindruck wirklicher Improvisation, wie sie im Moment des Entstehens am schönften effectuirt.
- \* Mazurka pour le Piano par Jos. Proksch. (Prague, Fischer.) Das Stud ift von folider Brillang, liegt gut in der Sand und macht einen hubschen Effect, besonders in dem Trio mit Rettentrillern.
- # Marchen am Spinnrade. Characteristische Etude für das Piano von Friedrich Schimat, Op. 12. Mehr Etude als Märchen zwar und zu bem vorangestellten Gedicht in keinem poetischen Berhältniß stehend, ist das Stück wegen guter Spielbarkeit und Klangweise doch empschlenswerth.
- \* Drei Duette (Canons) für Sopran und Tenor von S. Jadassobn. Op. 9. (Lelpzig, Kistner). Das ist ein gesundenes Wert! so schon melodisch fliegend in so kunft voller und natürlich gegebener canonischer Form und dabei die hübsche mustalische Wirkung im Zusammenklange mit der Clavierbegleitung! Wie das Stille dem Referenten Freude machte, wird es dem Singenden und Hörenden das Gleiche ihnn und wir empsehlen es also.
- \* Variations fa ciles sur un thême original pour Violon avec Piano par W. Meves, Op. 109. (Braunschweig, Weinholtz.) Ein solid gesetztes, gutstlingendes Unterrichtsitus von dem früheren Geigenschrer der jungern Gebr. Muller.
- \* "Lohengrin," humoreste in drei Gefängen von Julius Stettenheim (Berlin, Hofmann u. Comp.) schildert den Eindruck, den die Bagner'sche Oper gleichen Ramens in der Berliner Darstellung auf die Laune des Berkassers hervorgebracht hat. In Ginzelnheiten ist die parodirende Kritik der Handlung in "Lohengrin" sehr wißig einschlagend, das Ganze aber wohl zu ausgedehnt.
- # In Wien ift der allgemein geachtete Instrumentenmacher J. Bofend or fer gestorben. Er hatte feiner Berkstatt durch die besondere Schönheit seiner Flügel einen weitverbreiteten Auf erworben und sich stets durch große Zuvorkommenheit gegen die Kunftlerweit ausgezeichnet.
- \* Die italienische Sangerin Mad. Bosio ift am 12. April in St. Betereburg gestorben.
- \* Tachinardi, ber älteste und berühmteste Sänger Italiens, Bater ber Sänger rin Persiani, ift in Florenz. 84 Jahre alt, gestorben. Er war ein ebenso berühmter Gesanglehrer als Sänger, aber so auffallend häßlich, daß als er zum ersten Male in Rom auftrat, das Aublicum in schallendes Gesächter ausbrach. Auhsig trat der Sänger an die Rampe mit den Worten: "Meine Gerren, ich bin hierher gekommen, um mich hören, und nicht, um mich sehen zu sassen."

#### Signalkaften.

D. in B. Brief mit Correctur erhalten.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Genff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Breis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Busendung durch die Boft unter Areugband 8 Thir. Infertionoge-buhren für die Petitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Mufikalien-handlungen, sowie alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Abreffe der Redaction erbeten.

### Tannhäufer in New Bort.

Rein Mythos.

**Don** 

#### Theodor Bagen,

Bie Tannhaufer nach Amerika tam, ift eine feltfame Gefchichte. Dag er endlich and in ber neuen Belt auftauchen murbe, ift bei bem unftaten Lebenswaudel, ben biefer edle Sanger von jeber gefahrt hat, taum ju verwundern. Ueberbies ließ fich, nachdem er ben Bapft gefeben hatte, fo glemlich Alles von ibm erwarten. Aber bie Umftanbe feines hiefigen Debute find allerdings feltfamer und intereffanter Art. Bevor wir jeboch biefen intereffanten Umftanben biejenige Sympathie fcenten, bie in ber iftegel benfelben von ben Betheiligten gezollt wirb, muffen wir einige Jahre jurudgeben und ber Beit gebenten, mo Zannhaufer nach langer, langer Beit gum erften Dale wieber Beiden bes Lebens von fich gab, und zwar in jenem geweihten Lande, bae biefen eblen Befellen mit Recht gu feinen Sohnen gabit. - Db Lannhaufer mabrent ber Jahrhunberte feines Schweigens und Unfichtbarfeins wirflich im Benueberg mar, ober blos banach gefucht habe, ift fchmer gu beurtheilen. Das Lettere ift taum bentbar; benn gugegeben, ber ibaringiche Benueberg mare wirflich nicht mehr aufzufinden gewefen. fo was boch ber hamburgifche bis auf die nenefte Beit an ber alten, gewohnten Stelle, und ber Beg babin außerft frei und leicht gu finden. Dem fei nun wie ibm wolle. Gine ift gewiß: ware biefer unruhige Geift Lannbaufer nicht einem andern unruhigen Geifte begegnet, fo murbe die Debrgabl ber Deutschen in beiben bemifpharen febr wenig weber von bem einen, noch von bem andern gu ergabten haben. Bermanbte Geelen finden fich.

wenn auch erst nach Jahrhunderten. So fand denn Tannhäuser seinen Freund und Bonner Richard Wagner. Und als sie sich gegenseitig ansichtig wurden, sprach der letztere:
"Alter Junge, Du thust mir seid. Es geht Dir fast wie mir, obgleich ich mir selbst
gar nicht leid thue. Auch ich habe schon alles Mögliche versucht, ohne daß ich bis
jest etwas Gescheidtes geworden ware. Die Gegenwart mit ihren saden Menschen ekelt
mich an, nur die Vergangenheit mit ihrem Holuspołus sockt mir noch ein Lächeln der
Sympathie ab. Du bist ganz vergangen, ich bin ganz zufünftig. Laß uns gemeinschaftliche Sache machen, vielleicht wird dadurch die Gegenwart erträglich!"

Gefagt, gethan. Tannhäuser und fein außerft moderner Glaubensgenoffe gingen in Compagnie. Der Gine gab ben Ramen, der Andere die Farben ber. Und feine Frage, Diese Farben ftanden bem alten Sanger gut. Der alte Tannhaufer mar prachtig anguschauen, und gelegentlich auch prächtig anzuhören. Und wenn auch ben Dentschen im Unfang diefes Compagniegeschäft eiwas wunderlich vorlam, fo gewöhnten fie fich boch mit ber Beit baran und waren am Ende gang bamit gufrieden. Dem Tannhäuser aina babet eine neue Welt auf, nämlich bie des Theaters, die ihn übrigens fehr oft an die verschiedenen Welten, in benen er früher gelebt hatte, erinnerte. Man machte ibn gwar nicht mehr zu einem Gotte, wie es ihm bei ber Frau Benus gefchehen war, aber man fand ihn doch ftellenweise gottlich. Und wo fein treuer Bufenfreund ihn introducirte, wurde er freundlich aufgenommen. Man fand fiberall etwas an ihm, was ihn zu einem annehmbaren Gefellschafter machte, man schätte an ihm eine gewiffe Beber'iche Originalität, die bezaubernd wirkte, man erfrischte fich an dem Dufte der Poefie, der über seiner Erscheinung ausgegoffen lag, und man konnte nicht umbin, zu gestehen, daß manche feiner Aeußerungen fehr effectvoll klangen. — Aber endlich mußten die Biffien doch aufhoren, endlich mußte einmal die Beit tommen, wo die beiben Freunde ihren deutschen Brüdern nichts mehr erzählen konnten. So kam dem Poeten und Sanger Wagner die Ideo, feinen Freund über's Meer ju uns gu fchicen.\*)

Ms Tannbäufer in New-Port ankam, nahm er natürlich sein Quartier im beutschen Biertel. 3m Anfange theilte er, ebenfalls natürlich, das Loos der meiften Eingewanderten, es ging ihm etwas fchlecht. Das Gefchlecht der Gevatter handschuhmacher, das eine weltbürgerliche Stellung einnimmt, und dem Tannhäuser fogar im Benusberg nicht batte entgeben tonnen, obgleich es bort gang weiblicher Ratur mar, fant den neuen Ankömmling zwar febr wunderbar, aber nebenbei auch febr bunkel. Da flibrte bas Gefchick dem Berlaffenen einen jeuer Bergmanner im Beinberge ber Runft gu, die fich im Dunkeln zurecht zu finden wissen. Es war ein echter Beramann, der den Kern zu finden vermag, wenn er auch noch fo fest in der Schale figt. Diefer Unterweltsforfcher ftand in inniger Berbindung mit den Raditommen eines andern Sangers aus dunfler Borgeit, Namens Ariou, der schon im granen Alterthume "der Tone Meister" gewesen sein soll. Die Rachkommen haben von jeher das Geschäft ihres Vorahnen mit findlicher Sorgfalt fortgesett, so daß es kaum Bunber nehmen kann, wie fich ber Rame des Alten so lange Aber ba Bielseitigkeit und Mannigfaltigkeit bes Biffens wesentliche Borguge und Eigenthumlichkeiten moderner Bilbung find, fo treiben die heutigen Arionchen auch neben der Singerei noch etwas Anderes. Db fie deshalb auch noch ber Tone Meifter, ober blos beren Gesellen und Lehrlinge find, wollen wir vor ber hand dabingestellt fein laffen. Anf jeden Fall find es brave, kunftempfängliche Menfchen, denen im Berein mit ihrem Führer Bergmann und einigen gleichgeftimmten Geelen das

<sup>\*)</sup> Wir horen fo eben, daß er felbst folgen will. Stud auf! Wir wollen ihm hier einen würdigen Empfang bereiten. Ih. g.

Berdienft bleibt, den edlen Taunhaufer und feine gange Leibenegeschichte in die neue Belt eingeführt zu haben.

Es war an einem Montage', als der feierliche Att der Cinführung flattfand, vermuthlich, weil die Menschen gewöhnlich an diesem Tage in einer seierlichen Stimmung sind. Ach! es war manchmal gar zu seierlich, so daß den Leuten auf der Bühne und vor derselben ganz schwälle wurde. Biele aber auch ließen die seierliche Stimmung ganz zu hause; dies waren diesenigen, welche das Fest in ihrer Stube feierten. — Bas unn die Oetails der Ein-, And- und Borführung betrifft, so lagen Sie sich dies von Solden erzählen, denen dieser alte Tannhäuser noch etwas Neues ift. Wir glauben, daß der Eingeführte sowohl, als auch der Einführer mit der ihnen gewordenen Aufnahme zufrieden sein können. — Göttergeschichten selbst menschlich zu erzählen, in noch immer interssant genug und deshalb sollten die New-Porker, welche diese Erzählung zum ersten Male bören, den Erzählern Pickanes er n. s. w., dem Arion, dem Director des Stadtstheaters, dem Orchester und seinem unermüdlichen Chef für ihre Gesammtleistung Dank sagen. Aus jeden Fall wissen die Leute doch jeht, wie es im Benusberge zugeht und was diesenigen zu erwarten haben, welche sich zu lange darin ausbalten.

#### Mufitleben in Coln.

Die große Matthaus-Paffion von 3. S. Bach bildete im neunten Gurgenichconcerte (Palmfontag) den würdigen Schluß unfrer diesjährigen Dufikfaison. Das in Coln noch nie aufgeführte Bert hatte Schaaren von Rengierigen felbft and entfernteren Wegenden berbeigezogen. Die Meiften mochten wohl mit ber ftillen Refignation ben Gaal betreten haben, nun drei Stunden lang einem febr gelehrten und durch iteffinnige Tonfolgen und fünftliche Lonverschlingungen interessanten Mufitwerte mit fculmäßiger Anftrengung fole gen zu muffen: um fo freudiger war die Enttäufchung, um fo machtiger aber auch ber Erfolg, als weiter und welter die Schan in die reichfte Gemutbewelt fich aufthat, ale ein Bild dramatifchen Lebens nach dem aubern fich entrollte, jedes mit gleich ficherer Meisterhand in wenigen breiten Strichen ausgeführt, alle durch jeue fchonen Recitative verbunden, die wie ein filberner Rluft, bald befanftigent, bald aufregent, Die Seele in Minftlerifch gehobner Stimmung halten und in die oft langit vergeffnen Reiche frommer Empfindungen tragen. Wenn in Einem Berte ber Dufit, fo vergigt man in biefer Baf. fton über feiner Schöpfnug ben Rünftler; man bat fogar ber ftauneneweriben Annfima. figleit nicht Acht, fo natürlich, fo aus der augenblidlichen Empfindung und Situation bervormachsend find überall Melodie und Stimmführung. Dier ift bie vollendetfte Rorm und boch nirgende der fleinfte Theil des Inbaltes ibr geopfert; jete Stimmung findet ihren vollften Ausbrud, doch teine Rote wird zugefest, wenn fie ibn gefunden bat, gleicht biefes Bert ber ichonen hundertjährigen Giche, von ber man gar nicht weiß, wie thre Bweige nub Blatter anders, beffer hatten machfen follen. - Die Ausführung war eine recht gelungene. Bon ficherer Sand geleitet, gaben fich bie Cbore mit Fener ihrer Aufgabe bin; die Reinern Gage murden mit Bracifion, Die Chorale und figurirten Chore mit jenem frifden Rlange ber Stimmen gefungen, der in ben Rheinftabten vor allem linter ben Goli (ben Damen Schred und Dannemann, ben herren au baufe ift. Carl Schneiber, Allfeld und Schiffer) verbienten vor allen herr Schneiber und Arunisin Schreck den reichgespendeten Beifall; bes Erfteren Leiftung als Evangelift ift bekannt; die Lettere (Allt) fand ibm aber ebenburtig gur Gelte; ihre practige Stimme

trug das dunkle Colorit der Wehmuth und des Schmerzes, ihr Bortrag war breit und würdig und erhob, indem er zugleich tief bewegte.

Die beiden vorletten Gürzenichconcerte brachten von Sinfonien die in Emoll von Hiller und die neunte Sinfonie von Beethoven. Sillers Sinfonie ift im großen Style componirt, mit einem ichwungvollen Motive im erften Theile, dem gegenüber ein rubiges zweites Thema einen wohlthätigen Stimmungswechfel hervorruft, mit einer fehr fconen Melodie im Adagio, das auf treffliche Beife entwidelt ift, einem fprudelnden Scherzo, in dem taufend luftige Blumengeisterchen einen heitern Reigen fchlingen. Schwäs cher ist der lette Sat, doch vermag auch hier der blendende Mantel einer trefflichen Inftrumentation die Blößen der Erfindung fast ganz zu bedecken. Die Aufnahme war eine sehr lebhafte und fast fturmische. — Bei der neunten Sinfonie waren die Soliquartette des letten Theiles dreifach besett. Bom aftetischen Standpunkte aus wird fich biergegen nichts einwenden laffen, ba fich in jenen Quartettfagen eine individuelle Stimmung nicht ausspricht, judem auch der Unterschied der Tonftarte einem Chore von zweihundert Stimmen gegenüber vollständig gewahrt bleibt. Aber auch in technischer Beziehung ift die Neuerung zu empfehlen, so laug es feine Sauger und Sangerinnen giebt, beren riefiges Stimmaterial ihnen die sichere Ueberwindung der Schwierigkeiten, die Beethoven hier aufgehäuft hat, verstattet. Rur muß freilich die Besehung eine sehr vorsichtige mit Rückficht auf die Verwandtichaft, die Einübung eine fehr forgfältige mit Rücksicht auf ben Busammentlang der Stimmen fein. - Bon Onverturen tamen gur Aufführung Die gur "Iphigenie" von Gluck, die zu den "Abenceragen" von Cherubini und eine Concert=Duverture von Fetis, welche auf eine würdige Einleitung einen Allegrosat folgen läßt, ber mit seinen nicht gludlichen Themas an beutsche und italienische Borganger fich anlehnt und burch feine endlofen Biederholungen ermudet. - Chore aus bem "Meffias" und die Motette "Ich laffe Dich nicht" von J. Chr. Bach gaben dem Chorc Belegenheit, feine Rraft und feine Pracht ju entwickeln.

Als Solisten traten im fiebenten Concerte Herr J. Stochausen aus Paris und herr A. Dupont aus Bruffel, im achten Fräulein Marte Mösner aus Salzburg auf. herr Stockhausen sang Arien von handel und Boielbien, Lieder von Schubert und Schumann mit der Bollendung und Barme, die ihn zum Gegenstand der Bewunderung für den Runftfreund, jum Liebling des Publicums gemacht haben. ihm ift Lon und Wort eine, das eine durch das andere gefärbt und characterifirt; Sicherheit in den Mitteln verbindet fich mit feinstem Berständniß, und an kunftlerifchem Maß fleht er wohl unübertroffen da. — herr Dupont hat gegen früher bedeutende Fortschritte gemacht; ein eisernes Studium bat ibn über alle technischen Schwierigkeiten glaugend hinausgefordert, und obgleich er leider! als Birtuofe reift, der gumeift bunte Effects ftude ju Gebor bringt, fo giebt er für feine gediegene Runftlerfchaft doch durch den Bortrag Bad'icher und Beethoven'icher Berte, die er großentheils auswendig fpielt, die fpredenbsten Beweise. Sein Concert für Pianoforte mit Orchester errang gerechten Beifall; ohne an Eigenthumlichkeit zu verlieren, lebnt es fich an die beften Mufter der Beber'ichen Schule an. - In Fraulein Mösner begrüßten wir hier jum erften Male eine Sarfenfünftlerin erften Ranges. Die Barfe, beren Tone nicht an- und abschwellen, beren Tone rafch verklingen und einer eigentlichen Berbindung nicht fabig find, ift darum tein Inftrument für ben Ausdrud tieferer Empfindung und des finnigen Bermeilens bei einer Es ift mehr festliche oder nedische Erregtheit, als Seele in ihr, und Gemütheftimmung. deshalb wirfte Fraulein Mösner auch mehr in ihren Fcen- und Sylphenreigen, wo die Tone gleichfam wie leuchtende Funten vom goldnen Inftrumente fort burch ben ftillen Saal fprangen, ale in jenen Fantafien, die beffer componirt find, aber oft den breiten, getragenen Bortrag verlangen, ber ber Ratur ber Barfe wiberftrebt. In einer fleineren,

gut besuchten Soiree trat ble Rünftlerin auch in mehreren Duetten mit herrn von Ronigslow auf, wo das weiche innige Lieb der Weige auf den rauschenden Arpeggien der harfe wie auf filbernen Bolten gar anmuthig getragen wurde, allerdings aber auch einen großen Sieg über die harfe feierte.

Unter sonstigen Concerten ber letten Monate find die Rammermust . Soirden bervorzubeben, die u. A. das Quintett von Schumann mit dem glangendsten Erfolge vorfibrten, eine öffentliche Sigung des Singvereins unter seinem neuen Director herrn Breunung, eine Soirde unseres trefflichen Gesanglebrers herrn G. Roch und ein Concert des Männergesangvereins zum Besten des Schillerbauses, das einen Reinertrag von eirea 600 Thalern lieferte, woran unfre Stadt mit 100 Thalern sich betheiligt hat ein gewiß erfreullches Zeichen des Aunstsinues einer flädtischen Behörde! Außer herrn Breunung und Frau Bochtoly erfrente in diesem Concerte auch Ihr Concertmeister, herr David, unser Publicum durch den eleganten und seinen Bortrag des Biolinconsertes von Mendelssohn.

#### Trauermarfc

für Planoforte zu vier Sänben

componirt von

Job. Beuchemer.

Op. 5. 20 Mgr.

Berlag von Rieter. Biedermann in Binterthur.

Richt ohne Wehmuth geben wir hier die Angeige einer Trauermufit, Die der noch junge Ruuftler für fich felber componirte, indem er grade mabrend ihres Ericheinens ftarb. Das Stild hat eine innere Begiehung ju ber Trauerfelerlichteit für folden Tod. ten: benn feine elegischen Rlange find von einer Art Traner, wie fie in jugendlichen Bemuthern entfteht, ober wie fie auf fruh babingeraffte Befen paft. Das Anfangemotiv ift recht dazu angethan, die obe innere Ginfamteit Deffen gn malen, ber bie Immortellen auf den Sarg des Lieben legt; der erfte Say. Dmoil, ergeht fich innerhalb folder Stimmung, und feine vorwiegend barmonifche Ratur lagt im zweiten Sage, Daur, eine ftille Melodie erfpriegen, die das Berg wie fanfte Eröftung berührt und fogar einzelne beitere Sonnenstrablen von faufter Freundlichkeit mit fich führt. — Die gange Rufit ift fo rein innerlicher Urt, daß ihre 3dee nur durch febr fanberes und burchgebildetes Spiel jum Ansdrud gelangt ;- vor allem burfen die 3weinndbreißigstel nicht irren, fie wollen eigentlich wie rubige Sechgebntel angefeben fein; die Abpthmit wie die Stimmencombination verlangt ebenfo eingebende Berudfichtigung wie Die fonftigen Bortragebegeichnungen. Die Rufit bat bei wiederholtem Spielen verschiebenen Perfonen febr gut gefallen, weil fie fo ftill, anspruchelos und liebenswürdig trauert, obne bas Berg gu qualen. Der Titel ift finnig mit einem Gich- und Lorbeerfrange umichlungen, beffen 3weige von einer mit Tranceftor belegten Urne - nebenan bie umgestürzte Fadel - ausgeben. - Ber Beeb hovens Andur-Sonate Dp. 26 fpielt, wird diefen vierbandigen Trauermarich bequem in guter Urt ju Webor bringen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat April. 1. April. Czaar und Zimmermaun, von Lorzing. — 3., 6. und 9. April. Der Wald bei Hermainstadt, von W. Westmeyer. — 13. April. Die Stumme von Portici, von Auber (Fenela, Fran Lucile Grahn-Noung als Gastrolle). — 15. April. Die sustigen Weiber von Windsor, von Nicolai. — 17. April. Die Hugenviten, von Meyerbeer. — 25. April. Die Schwestern von Prag. von Wenzel Müller. — 28. April. Martha, von Flotow. — Im Ganzen 7 Opern in 9 Borstellungen.

Das neue Ballet, in welchem Fräulein Andolph die höheren Sporen der Lanzkunft erobern sollte, ging am 2. Mai in Scene; siehe da, es war der "orientalische Lraum," — "ein after, ein süger Traum." nur etwas verschossen. Fräulein Aubolph war die Peri, als solche begreislicher Weise noch ein wenig unsicher und verschischert in dieser irdischen Lampenweit, sonst recht niedlich. Achnet war Serr Fenzl, ein schon ziemlich ausgewachter Solotänzer aus München. Dazu als Compote welce einige Leipziger Amoretten, Peris und Nymphen. Das Gute hatte nebenbei der Traum, daß er sehr kurz war.

Kirchenmusik. Um 30. April Nachmittag halb 2 Uhr in der Thomaskirche Mostette: "Bater unser," von Meyerbeer. "Jauchzet dem Herrn," von Mendelssohn. — In der Nicolaikirche am 1. Mai: Der 9. Pfalm von Fesea.

Rubinstein war auf der Durchreife nach London einige Tage hier anwesend. Auch 3. Raff hat Leipzig in voriger Woche auf kurze Beit besucht.

- \* In Dresden gastirte herr Harbinuth vom Hoftheater zu Braunschweig als Wolfram in Bagner's "Zannhäuser." Sein hober Bariton gehört zu den schönen Stimmen, er vereinigt Kraft und Kille mit Weichbeit, Schmelz und sympathischem Colorit des Tones. Die Gesangsbehandlung zeigte eine musstalisch treffliche Durchbildung und feinen Sinn für Wohlklang. Das Concert der Königs. Capelle zum Besten des Besber-Denkmals sindet am 5. Mai im Hosteater unter Mitwirkung von Alexander Dreysschoft statt.
- \* Herr Friedrich Bied in Dresden, der nie alternde alte musikalische Schulmeister, dem in Wahrheit die göttliche Tonkunst das Glud ewiger Jugend verleiht, wirft bei 70 Jahren noch immer in seiner bekannten Rührigkeit und Lebensfrische und ist, wie er uns schreibt, mehr als se genöthigt zu schulmeistern, verwiderte und ungeschlachte Stimmen zu repartren, hölzerne Clavierhusaren mit und ohne linke Hand aus aller Herrenländer zu eurlren, ihnen das Verschiebungsgesühl abzusühren ze. Bon einem jungen Gesangstalent berichtet uns herr Wied: Wor zwei Jahren habe ich in Schlessen ein armes Mädchen von 13 Jahren gefunden und in ihr ein außerwöhnliches Gesangstalent entdeckt. Sie heißt Katharine Lorch und ich erziehe sie seit dieser Zeit und bilde sie zur Sängerin. Sie hat so anßerordentliche Fortschritte gemacht, daß sie nicht nur schon als Lebrerin hier wirkt und mich unterstützt, sondern auch eben im großen 14. Abvenementeoneert bei dem Fürsten v. Hohenzollern in Löwenderg öffentlich aufgetreten ist. Im nächten Winter wird sie als Concertsängerin beginnen und später auf dem Theater.

   Auch mit der Bearbeitung des zweiten Theils seines Buches: "Clavier und Gesang" ist Wied beschäftigt.
  - Fin Prag wurde das Neustädter Theater am Oftermontage felerlich eröffnet. Sowohl das Acufiere des Banes, wie die innere Einrichtung und auch die Decortrung können als durchans zweiknäßig und geschmadvoll bezeichnet werden. In aculischer Beziehung läßt es Nichts zu wünschen übrig. Das Gebände soll an 160,000 Gulden gezostet haben, und ift Eigenthum der herren Steger und Thome. Die Demoltrung des alten ständischen Theaters hat bereits begonnen.
  - \* Berlin. Fräulein Wagner hat ihren Urland angetreten und sich am 2. Mai mit herrn Landrath Jachmann verheirathet.

- # Under in Berlin. Meber bas Baftiviel bes berühmten Wiener Gangers in Berlin fchreibt der gut mufitalliche Berichterftatter der "Breugischen Beltung": Bollten wir die verschiedenen Urtheile, die vorgestern im Foper des foniglichen Opernbauses aber ben als Raoul gaftirenten Canger Geren Anter laut murben, bier wiedergeben, fo wurde menig Schmeichelbaftes fur benfelben babel beraustommen, benn bas Gefühl ber Unbefriedigung und der ziemlich arg enttäuschten Erwartung, welches fich zum Theil in febr barten Worten Luft machte, ichien ein allgemeines. Wir felbit faben wieberholt auf den Bettel, ob wir auch wirklich herrn Under und nicht etwa einen Andern aus Bien borten, ober hofften, wiewobl vergeblich, wenigftens auf eine irgendwo angebeftete Ereffarung ber augenblidlichen Judievofition bes Sangers. Was herr Ander einft gewesen lft, rechtfertigt vielleicht ben großen Ruf, ber ihm von außerhalb vorangebt; fein vorgestriges Gaffpiel nicht. Der Alang ber Stimme, urfprunglich gewiß angenehm, er-icheint nicht mehr ausglebig und zu wenig frei austonend; die Aussprache fur unfer nordbeutsches Dir oft recht beleidigend, und die Bortragameise gang als die ber Reu-Italiener, welche es lieben, die Tone, gewöhnlich obne alle Berbindung, bervorzusto. Co murbe ber Anfang bes Sepiette im britten Alt von bem Runiter gang unbegreiflich gerriffen und anf foreirt marfirte Weife vorgetragen. Aber fait muß man annehmen, das nicht nachlässige Gewohnheit oder methodische Abnicht, fondern mabricheins lich ein organisches Sindernig ber Reble imir murben unwillfürlich an ben fogenannten Salebindenton erinnert) Manches verschuldet. Daß der Ganger, wie wir erfahren, wegen Salofrantheit mehrere Jahre ber Bubne fich gang bat entgieben muffen, macht unfere Ber-muthung fast gur Gewißbeit. Tropbem ift nicht gn lengnen, bag herr Ander auch vorgestern einige wirflich icone und ergreifende Momente batte, und gablen wir bierber befonbere bie Stelle : "Du tichft mich? ach, welch ein Wert!" mit ber barauf folgenben Cantilene im Ductt bes pierten Afis, bie ihm vorzugsweise ben fturmifden Bervorruf am Schluffe bee Altes einbrachte. Der Gaft theilte Diefe Ubre mit Grau Rofter, Die aberhaupt Die Saupttragerin ber Oper nach wie vor bfibt. Sie weiß Die Rolle ber Balentine sowohl mit bem Unebrude ber ichwarmerischiten Liebe, als mit bem bes notbigen Deroismus auszustatten, und indem fie die Leiftung zu einer bestimmten Westalt abrunbet, bewährt fie fich jugleich ale mufitalifch technifch vollendet. Rach bem Duett mit Marret (berr Boft) im britten Alt murbe fle angerdem gmet Dal bei offener Scene gerufen. - Mit großem Bedauern faben wir die liebensmurbige Darftellerin ber Bringeffin, Rraulein Baur, vorgestern gum letten Male auf der Bubne. Da wir mabrlich jur Beit teinen Ueberfluß an jungen, talentvollen Kraften haben und entichiften teine einzige Sangerin, die mabrend ihrer turgen Thatigteit an unferer Bubne fo bedeutenbe Kortsichrite gemacht batte, wie Kraul. Baur, jo batte mau, welche Grunde auch zu ihrem Scheiben vorliegen, Alles aufbieten follen, fie ber toniglichen Oper zu erbalten. Gin fühlbarer empfindlicher Berluft für bas Reportier mird fich bald beraneftellen.
- # Meverbeer's neue Ther wird in Berlin in ber nächsten Bintersatson in Seene geben; boch joll ber berühmte Maeftro in Bezug auf die Besegung ber Bariton-partie infosern Bedenken begen, als er die vorhandenen Kräfte für biese bedeutende Spiel-partbie nicht für ausreichend erachtet. Uebrigens ein Bedeuten, das nich bet den meiften deutschen Bübnen gestend machen durfte. Man spricht desbaib wohl nicht obne Grund von der Intention des Componisten, sene Partbie für tiese Tenorlage eingurichten.
- \* Man schreibt uns aus Burgburg, daß bort herr Musitbirector hamm bas tahne Unternehmen gewagt babe. Mendelssehn's Ouverture zur "Antigone" zu einer Concert» Duverture unzucolnvoniren und dieselbe in dieser Gestalt im academischen Saale am 16. April auszusübren. Unser entrüsteter Berichterstatter schreibt: "Das Concert bes gann mit einer Ouverture, welche der Inhörer für Mendelssehn's Ouverture zu Antigone hielt, aber bald ward er andern Sinnes, denn diese ernite Musik ward mit sechzebn Lacten von böchft trivialer, miserabel instrumentirter Melodie unterbrochen, der wieder ein Stück ächter Mendelssehn solgte, aber bald batte er wieder das Bergnügen einige Lacte aus andrer Feder zu hören, dann erklang wieder Mendelssehn bis der einer Italienischen Oper entwendete Schluß ibn aus nus Ane degentirte! Ter Herr erbat sich von seinem Rachdar das Concertvrogramm und las: R. Mendelssehn's Ouverture zu dem Tranerspiel Antigone von Sopholies, zur Geneerteuvertüre bearbeitet von Belentin hamm. Ja, rief er mit einem tiesen Schizer aus, es ist wahr: vom Erdabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt! Im Publicum vernahm man, zur Ehre Bürzburgs, einige Bischlante, aber ein norddeutsches Publicum würde doch noch eine andere Demonsstration gemacht haben."

- 🌞 Nach en. Das Erinnerungsfest an ben hunbertjährigen Tobestag Banbel's, welches gestern bier durch die Auffihrung des Judas Maccabaus begangen wurde, mar ein des großen Meisters, wie des guten Aufes, den sich die mufikalischen Krafte unserer Stadt verdient haben, im vollsten Maße wurdiges. Der Gesammteindruck war ein gewaltiger, hinreisender und sprach sich in dem anbaltendsten Beifall aus, von dem ein nicht geringer Antheil dem wackern Dirigenten, herrn Capellmeister Willner galt, der durch das Talent, den Eifer und die hingebung, die er beim Einstudiren und Auffihren des großartigen Werkes an den Tag gelegt hat, die ganze Majestät, die Klarheit, den feierlichen Schwung, die mächtige Gewalt der bewunderungswürdigen Schöpfung zur vollen Geltung brachte. Unfere Sanger und Inftrumentaliften, 400 an ber Bubl, haben den alten Ruf unserer Kaiserstadt glanzend aufrecht erhalten, und das Resultat ihres Eisers wird gewiß in der musikalischen Welt widerhallen. — Wir können fagen, daß wir selten bei berartigen Festlichkeiten eine gludlichere des Gegenstandes wurdigere Bereinigung von Solisten gefunden haben. Die herrliche Stimme und vortreffliche Methode,
  die Nachtigallentriller der Fraulein Frassini (Eschborn) übten einen wahren Zauber über das Bublicum aus, wie ihr seelenvoller Bortrag in jeder Sinficht des großen Meisters wurdig war, deffen Gedanten fie einen so wahren Ausbruck gab. Wer unsere fchagenswerthe Difettantin, Frau B. D. gehort, wird fich nicht über die Triumphe wund bern, die fie neben Stockhausen, dem berühmteften Sanger unserer Beit, einst feierte. Berr Schneider aus Leipzig behanptete feinen Ruf und verlieh diefem Fefte den höchften Blang, herr Bobbels mußte feine nicht fehr bebentenbe Partie gu beben und verbiente lebhaften Applaus. herr bill aus Frankfurt, (Simon) befitt eine fehr fchone Bafitimme von großem Umfang, die er mit vielem Gefchmack und Ausbruck behandelt. Und ce war ein Beweis von Bedeutung, wenn man fich neben herrn Schneider fo marmen Beifall gu Nach bem Fefte hatte bie Liebertafel eine schone Meunion in bem erringen wußte. Ruellens'schen Saal organisirt, wo die freundlichste Aufnahme den Solisten und den durch das Fest herbeigezogenen Fremden und Mitwirkenden zu Theil wurde.
- \* Braunschweig. Die Singacademie und der Männergefang-Verein subrten mit der Hoscavelle unter Abt's vortreffischer Leitung am Charfreitage bei überfülltem Sause, so daß viele Abounenten an der Casse das Entret zurückversangten, Händels "Messslas" auf. Die ganze Aufführung, insbesondere die Sopranvartie, gesungen von Fräustein Sifhorn, war eine ausgezeichnete und gereichte Abt um so mehr zur Ehre, als dersselbe in den letzten musikwegten Monaten zwei Sinsonieconcerte, eine Quartett-Sviree, zwei Concerte des Männergesang-Vereins und das Charfreitagsconcert neben außerordentslichen officiellen Beschäftigungen einstudirt hatte. Die Feier des Stiftungssestes des Braunschweiger Männergesang-Vereins sindet durch ein großese Concert und ein Festmahl während der Pfingstseitage statt, woran die Liedertaseln von Hannover, Magdeburg, Hals berstadt und Cassel Theil nehmen werden.
- \* Meißen. Am Charfreitage fand im hiesigen Dom unter Beranstaltung und Leitung des herrn Musikbirector hartmann die Aufführung von händel's Oratorium "Jephta" statt. Wir können der durchweg vorzüglichen Execution des Meisterwerstes nur volles Lob spenden. Auch diesmal hatten, wie schon in friheren Jahren, ansgezeichnete Kräfte der Oresduer Over und eine Anzahl Mitglieder der Königl. Kaspelle ihre dankenswerthe Mitwirkung gewährt. Die Soll hatten Fräulein Krall, Frau Capellmeister Krebs, die herren Borchers, Eichberger und Arnold übernommen, und dem höchst vortressischen Bortrag derselben gesellte sich das präcise Spiel des Orchesters und die auss sorgiamste einstudieten Chore zu, so daß die Gesammtwirkung, von der Klangschönheit des Locals gehoben, eine anservordentliche war. Gewiß dürste der Gesnuß und die allgemeine Jufriedenheit und Anerkennung der hörer für die nur dem Insteresse der Kunst gewidmeten, unendlich vielen Mühen und den erfolgreichen Fleiß des Dirigenten den besten Dank gewähren, denn der pecuniäre Erfolg steht damit stets im auffälligsten Misverhältnis.
- \* Am Rönigsberger Theater gastiren Fräulein Bollat, Fräulein Roch und Serr Grimminger. Letterer erscheint trot anhaltender Indisposition als ein gediegener Sänger, der mit Gefühl und Geist seine Molle erfaßt und über dem gewöhnlichen Sängerhausen steht. Fräulein Bollat gefällt sehr, Fräulein Roch vom Ballenstädter Theater, wird sich erst auf größeren Theatern einzuleben haben, ihre Valentine ließ hier tein gauftiges Urtheil zu. Unser nordischer Frühling greift die Rehlen der Sänger arg an und verleitet zu allgemeiner Detonirung.

- # Paris. Fran Cfillagb aus Bien gastirt in der großen Oper und bat außers ordentlichen Succes als Rides gehabt, es ift ihr ein brillanter Contract angeboten morben. Die Italienische Oper bat ihre Borficllungen am 3. Mai beschloffen. Der Biolinwundergreis Boucher, 90 Jahre alt, hat ein Concert angekundigt.
- # In Condon find in ben letten Tagen Fraulein Marie Mosner, Frau Dr. Clara Schumann, Fraulein Marie Bied, herr Joachim und herr Stodbaufen angelangt, um bafelbft zu concertiren.
- W Berfuch einer rationellen Lebrmethobe im Pianofortespiel mit Anwendung des haubleiters. Nach padagogischen Grundsähen in progressierer Reibensolge nach den besten Mustern, junachst für den Gebranch seiner Schiller versaßt und geordnet von Jos. Proksch. Praktischer Theil. (Prag.) Go liegen 6 Abtheilungen vor, deren jede in einem Kingersbungs- und einen mustkalisch-praktischen Geurs gerfällt. Die Elementarlebre ift anschaulich in etlichen Tabellen belgegeben. Go scheint, daß der Berfasser seine eigene Art der Berwendung bieses Stoffes in seiner rübmlichst bestannten Mustkbildungsanstalt bat; jedenfalls durste man im Unterricht neben diesen vieslen lebungen, Etuden und Stilden noch anderes Material verwenden müssen, das neben der technischen Uebung auch die Freude an der böbern Musik, in ausgeführteren Runstsormen der Sonate, Fuge ze. befriedigt zumal neben den spätern schweren Uebungen die belgegebenen Stilde oft sehr leicht sind. Die Jusammenstellung so vieler böchst nüglischen Uebungen, überhaupt die ganze pädagogische Thätigkeit des herrn Berfassers fordert die ehrendste Anexennung, in dem Ausspruche: das wir in Jos. Prosich eine der bedeutendsten Lebrcapacitäten der musikalischen Belt erkennen müssen.
- Stedenvferd und Buppe. Zwei Rinderlieder variirt filt das Pianosorte zu vier Sanden und der fleißigen clavierspielenden Jugend gewidmet von J. Protsch (Prag. Kischer). Das Stild ift gut gemacht und spricht an. Seine Eigenthümlichkeit besteht formell darin, daß die Bariationen zugleich eine Art von Sonatine find. Das erste Thema ist das Liedchen: "Sopo bopp bopp, Bserden lauf Galopp" und gebt im muntern Temperament; dann folgt ein rubiges zweites Ibema, dessen Bariation ein Ronsdinosinale ist und zugleich Anklänge an das erste Ihema in sich schließt. Czerny's und Rublau's Sonatinen bezeichnen die Stufe dieses hibschen Studes (das bier leider durch mehrere Stichschler verstört wird) und es ist wünschenswerth, daß es in die Unterrichtsvepertoirs ausgenommen werbe.
- \* Poésie. La Mélancolle, pour Piano par Franz Coenen, Op. 18. (Rotterdam, Vlotter.) Die Ideen find nur gewöhnlich, boch nicht obne Empfindung. Um die "Boefle" mahr zu machen, feblt indeffen bie Naturfrische der Phantafie.
- # 3mei Salonwalzer von G. Stecher. Souvenir de Lossa, Dr. 1. A Révoir, Dp. 2, für Piano. (Dreeben, Meser.) Obne Originalität zu baben, find die Stude boch nicht ohne Tanzichwung babet aber mehr für ben Tanzi als Gesellschafte. Salon.
- # Reve d'amour. Pièce de Salon pour Plano par C. A. Brandts Buyr. Op. 20. (Rotterdam, Vletter). Gin nicht gang gewöhnliches Stud von bub-
- # Lieber eines Seemanne filr Mannerchor und Soli von Rerb. Möbring Op. 42. (Braunschweig, Beinholy), Gibsch flingende und leicht fangbare Stilde, von benen Ro. 2. "In die See" ale ein schones Stimmungeftud besondere Beifall finden wird.
- # Lieber far eine Singftimme mit Pianoforte von Bertholb Cobelli. Op. 28: Bor ber Rirche. Op. 29: Mein berg muß zweifeln immergu. Op. 30: Grinnerung. (Berlin, horn). Mittelmäßige Gefänge eines fdwachen Talente, von bem bei fo hoben Opusgahlen mindeftens etwas Entschiedeneres zu erwarten gewesen ware.
- # 3 wei Lieder für Sopran oder Tenor mit Pianoforte von Edwin Souls. Dv. 16. (Berlin, Trautwein.) Diefe Lieder gehören dem anftändigen Gefälligkeitsgenre an: fie flingen freundlich, machen keine Pratenfionen und fingen fic, wie man zu fagen vflegt, von felbft. Das Accompagnement ift leicht vom Sanger auszuführen.

# Die Pianoforte-Fabrik von Hermann Mensing in Exfurt

empfiehlt ihre **Pianino's** nach nenester Construktion, unter Garantie solider und dauerhafter Arbeit. Dass die Spielart und der Ton derselben den Anforderungen des neueren Clavierspiels entsprechen, weisen untenstehende Zeugnisse nach.

Der Unterzeichnete hat ein Pianino aus der Fabrik des Herrn Hermann Mensing in Erfurt kennen gelernt und kann dasselbe als etwas Vorzügliches in seiner Art empfehlen. Wenn schon die Technik dieses Instrumentes wesentlich nen ist und von der bisher angewandten abweicht, so dass dadurch eine Spielart erzielt worden ist, die rücksichtlich der Gleichmässigkeit und Leichtigkeit in der Behandlung nichts zu wünschen übrig lässt, so muss namentlich der schöne, gesangreiche, volle Ton desselben, die Kraft und Fülle des Instrumentes überhaupt als etwas bezeichnet werden, was ich bis jetzt bei dieser Gattung von Instrumenten in so gelungener Weise noch nicht vorgefunden habe.

Zwickau, Il. December 1858.

Dr. Emanuel Klitzsch, Organist und Musik-Direktor.

Betreffs der Pianino's aus dem Atelier des Herrn Hermann Mensing in Erfurt kann ich mich dem günstigen Urtheile, welches Herr Organist Dr. E. Klitzehin Zwickau über dieselben geäussert, als dem eines kompetenten Richters, nach vorgenommener ausführlicher Prüfung, nur völlig beistimmend anschliessen. Eine angenehme Spielart, eine schöne Gleichmässigkeit des Tones in allen Registern, der auch an Klangfülle wenig zu wünschen übrig lässt, lgefällige äussere Ausstatung sind so empfehlende Vorzüge dieser Instrumente, dass ich nicht zweifle, das ersichtlich gediegene Streben des Herrn Mensing werde in Kurzem sich der lohnendsten Resultate erfreuen.

Zwickau, 17. März 1859. Hans v. Bülow.
Hofpianist Sr. K. H. des Prinz-Regenten von Preussen.

In Folge obiger Zeugnisse hat sich der Grossherzogl. sächsische Hof-Kapellmeister Herr Dr. Franz Liezt bewogen gefunden, einer Einladung des Unterzeichneten zu folgen und bei dieser Veranlassung in Gegenwart mehrerer
Kunstverständigen nach sorgfältiger Prüfung der vorräthigen Pianino's ein sehr
günstiges Urtheil über dieselben gefällt.

Hermann Mensing.

## Engagements-Gesuch.

Ein Oboist und ein Clarinettist, welche beide bis jetzt in einer guten Capelle gewirkt haben, suchen ein anderweites gutes Engagement. Ersterer kann noch Iste Geige und Bratsche spielen und Letzterer spielt Bratsche und versteht zu arrangiren.

Gefällige Offerten werden unter der Adresse: A. M. No. 2.

Sondershausen post rest. franco erbeten.

# Concert=Studien

für die

## ioline.

Eine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung herausgegeben

## **Ferdinand David.**

#### Heft 1. Viotti.

23stes Concert in Gdur. No. l.

28stes Concert in Amoll.

29stes Concert in Emoli. No. 8.

22stes Concert in Amoll.

#### Heft 3. Bode.

41cs Concert in Adar. No. 5.

Btes Concert in Bdur. No. 6,

7tes Concert in Amoll.

No. 8. Sies Concert in Emoll.

#### Mest 3. Kreutzer.

No. 9. 13tes Concert in Ddur.

No. 10. 14tes Concert in Adnr.

No. 11. 19tes Concert in Emoli.

No. 12. 19tes Concert in Dmoll.

Jedo siuzelne Nummer Pr. 15 Ngr. - In 3 Hoften Pr. & 1 Thir. 15 Ngr. Complet in einem Bande Pr. 4 Thir.

F1071110, Etude in 36 Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr.

Kreutzer, 40 Etnden od. Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 2 Thir.

### Mene Pianoforte-Musikalien

im Verlage von

### Ziert in Gotha.

Muht, Bl., Op. 14, A la Mazurka, Morceau de Salon, 15 Sgr.

- La belle Bohemienne, Polka Mazurka. 71 Sgr.

— Gruss an Hamburg. Polka-Marsch. 5 Sgr.
— Rosalicu-Polka. 5 Sgr.
— Malther, Ottobald, Op. 15. Erinnerung an Ruhla. Tyrelicume. 5 Sgr. wandersleb, A., Kometen-Galopp. 5 Sgr.

# Chants d'amitie

### pour le Piano

par

## Jules Schulhoff.

Op. 45.

No. 1. Élegie,

No. 2. Toust. No. 3. La Promesse.

Pr. 25 Ngr.

Früher erschien:

Schulhoff, J., Op. 39. Souvenir de Kieff. Mazurka pour Piano. 15 Ngr. Arrangée pour Piano à 4 Maius. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### NOVA

von

### Joh. André in Offenbach a. M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thle.         | Ngr.                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Pianoforte mit Begleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |
| Brosig, M., Op. 22. 2 Sérénades pour Piano et Viol. ou Velle. epl. Wichtl. G., Danses fav. pour V. et P. Cah. 1. Différentes Danses .                                                                                                                                                                                                                                             | _             | 25<br>15                            |
| Bwei Pianoforte zu acht händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |
| Rossini, G., Ouvert. Tancred, arr. par P. Horr p. 2 Pfte. à 8ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | _                                   |
| Pianoforte zu vier händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |
| Beethoven, L. van, Op. 27. No. 2. Sonate Cismoll, arrangée par Jules André — Op. 31. No. 2. Sonate Dmoil, arrangée par Jules André Cramer, H., Op. 14. Le Désir, Pensée romantique, arr. par l'Auteur. Kuhe, G., Op. 62. Grande Marche triomphale, arrangée Mozart, W. A., beliebte Stücke ans seinen Opern, bearb. v. Horr. No. 1. Marsch aus Titus                              | \ \frac{1}{2} | 10                                  |
| Pianoforte Solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |
| André, Ed., Op. 10. 2 Polka. f. Pfte. solo Cramer, H., Potpourris. No. 93. Louisa Miller Delioux, Ch., Op. 39. Les bohémiens, Morceau de genre — Op. 40. Les Matclots, Scène maritime — Op. 44. 3 Romances sans paroles. No. 1. Méditation. 2. Regrets. 3. Chant d'Amour cpl. Heller, St., Op. 80. Wanderstunden, 6 Characterstücke. Einzeln: No. 1, 3, à 10 Ngr. No. 2. 4. 5, 6. | _             | 71<br>20<br>121<br>121<br>171<br>71 |

| satz. Auszug aus dessen grosser Clavierschule (im Einverständniss                                                                                                              |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| mit Herrn C. Haslingur.)  — Op. 124. Fantasina über ein Thema aus Mozart's "Figaro."  Idé, Ch., Graud Trot. — Etude in Gesdur  Jungman, Alb., Op. 121. 1ch denke dein, Melodie |   | 25<br>20          |
| Idé, Ch., Grand Trot Etude in Gesdur                                                                                                                                           | _ | 10                |
| Jungmann, Alb., Up. 121, 1ch denke dein, Melodie  — Op. 122, Morgenständehen                                                                                                   | _ | 12;<br>12;        |
| — Op. 122. Morgenständchen                                                                                                                                                     | _ | 12]               |
| Sutter, Henri, Op. 6. Nocturne in Fdur.  Vons, Ch., Op. 235. Chansons anglaises. No. 1. Kathleen Mayourneen Chans. Irland.                                                     | _ | 12 <u>)</u><br>15 |
| Chans, Irland.  — Op. 242. America. Transcript, brill. sur des airs eméric, popul.  No. I. Hail Columbia, No. 2. Yankee doodle. No. 3. Star spangled                           | _ |                   |
| banner                                                                                                                                                                         | _ | 15<br>15          |
| gefang-Mufik.                                                                                                                                                                  |   |                   |
| Carafa, M., ,,Sag' 'mal!" ,, Was denn?" Komisches Duett f. Sopr.                                                                                                               |   |                   |
| u. A. (Tenor u. Bariton) m. Pfte.  Genée, Bich., Op. 14. Heitere Lieder für 4 Männerst.  lleft 1. No. 1. Die Sonntagsjäger. No. 2. Die Dorfmusikan-                            | _ | 121               |
| ten. No. 3. Gelächter. Partitur u. Stimmen. 25 Nor.                                                                                                                            |   | 13                |
| Die Stimmen allein                                                                                                                                                             |   |                   |
| Part. u. St. 25 Ngr. St. allein<br>Heft III. No. 6. Die hübschen Mädchen. No. 7. Die Gläser.                                                                                   |   | 13                |
| - Op. 23. 3 Lieder für 4stimm, gemischten Char. No. 1 Abend-                                                                                                                   | - | 8                 |
| stille. No. 2. Frühlingsabend. No 3. Abendseier in Venedig. Part. u. St. 20 Ngr. Die Stimmen allein — Op. 36. Das Fräulein an der Himmelsthür, komisches Lied für              |   | 10                |
| - Op. 36. Das Fräulein an der Himmelsthur, komisches Lied für eine Bassstimme mit Pfte.                                                                                        |   |                   |
| eine Bassstimme mit Pfte.  Goltenmann, G., Op. 29. Schönster Wunsch, für Tenor oder Sopran mit Pianof. u. Vollo.                                                               | _ | 10                |
|                                                                                                                                                                                | _ | 15                |
| Verschiedenes.                                                                                                                                                                 |   |                   |
| Maydn, Jon., 30 ausgewählte Quartette für 2 Va., Alto und Gello. No. 11. C. No. 12. Hm. No. 13. B. No. 14. G. No. 15. D. No. 16. Es. No. 17. G. No. 18. Dm.                    |   |                   |
| Commensus, Ex., Op. 33. Hindsor-Ousgrife lur Orchester                                                                                                                         |   | 5                 |
| Volckmar. Dr. W., Op. 55. 36 kleine leichte Tonstücke für die                                                                                                                  |   | 10                |
| Orgel cpl Wichtl, G., Danses fav. pour un Violon. Cah. I. Différentes Danses.                                                                                                  |   | 25                |
| - Dasselbe für zwei Violinen                                                                                                                                                   | _ | 7!<br>12!         |
| <del></del>                                                                                                                                                                    |   | 1                 |
|                                                                                                                                                                                |   |                   |
| Seither fehlten und sind wieder vorräthig:                                                                                                                                     |   |                   |
| Apollo pour 2 Violons. No. 1. la Muette 121 Ngr. No. 2. Airs la Muette. 227 Ngr. No. 8. Ouv. Entführung                                                                        |   |                   |
| P. à 4 mains, avec acc. de grand Tambons Cambaia e de Norma p.                                                                                                                 | _ | 10                |
| ad libitum                                                                                                                                                                     | _ | 174               |
| kleines Orchester den de Paris für gross, Orchester eder Ppheus pour 2 Flütes. No. 6. Onvert. Calife de Bagdad 16 Ngr. No. 16. Airs Don Juan                                   | 1 | 20                |
| No. 16, Airs Don Juan                                                                                                                                                          | _ | 18                |
| No. 16. Airs Don Juan  Recoming, Q., Ouvert. Tancred pour 2 Viol., Air et Vello, arrangée par Busch.                                                                           | _ | 18                |
|                                                                                                                                                                                | _ |                   |

## Neue Musikalien

im Verlage von

| C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei                                                                                              | PΖ    | lg. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                                                                                                                                     | Sil.  |     |
| Anding, G., 6 Motetten für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur                                                                    |       | 25  |
| und Stimmen. Op. 5. (Einzelne Stimmen à 4 Ngr.)                                                                                     |       | -0  |
| Rach Joh. Seb. Toccata und Fuge (in Dmoll) für Orgel, ein-                                                                          |       |     |
| Bach, Joh. Seb., Toccata und Fuge (in Dmoll) für Orgel, eingerichtet für Pianoforte zu 4 Händen von Garl Plato.                     |       | 25  |
| WE - AND A TO THE WOOD WIND A PROPERTY OF STREET                                                                                    |       |     |
| für Sopran mit Orchester, Op. 65, eingerichtet für Pianoforte zu 4 Händen von C. Geissler.                                          | par-1 | 25  |
| Händel, G. F., 5 Fugen aus den Clavier-Suiten, eingerichtet für                                                                     |       |     |
| Planologie zu 4 dangen von Gart Ferdinand Font                                                                                      | 1     |     |
| Wallimode J. W. Ouverture No. 15 für grosses Orchester. Op. 226.                                                                    |       |     |
| (Dem Prager Conservatorium zu seiner bojahrigen Junctieter                                                                          | 3     | 15  |
| gewidmet.) . (Einzelne Stimmen in beliebiger Auswahl.)                                                                              | J     | 10  |
| — 2 Fest-Märsche für Pianoforte zu 4 Händen. Op. 227. No. 1.                                                                        |       |     |
| (15 Ngr.) No. 2. (20 Ngr                                                                                                            | 1     | 5   |
| Loeschhorn, A., 12 vierhändigel Clavierstücke (zum Unterricht für                                                                   |       |     |
| Anfänger.) Eine Reihe melodiöser und characteristischer Tonbilder in fortschreitender Ordnung und mit genau bezeichnetem Fin-       |       |     |
| gersatz. Op. 51 (in 3 Heften.) Heft 2 (25 Ngr.) Heft 3 (1 Thir.)                                                                    | 1     | 25  |
| 20 Etudos máladiouses, progressives et doigtées pour Plano, Op. 52.                                                                 |       |     |
| Pranaration any Kindes Un. 35.) — 50 metoured Education mit ge-                                                                     |       |     |
| nau hezeichnetem Fingersatz, für Pianoforte. Op. 52. (Vorstudien zu den Etuden Op. 38.) In 3 Hesten (à 1 Thir.) Hest 2, 3           | 2     |     |
| Mayer, Charles, 3 Etuden pour Piano. Op. 40. No. 1, 3 (à                                                                            | -     |     |
| 10 Ngr. No. 2 (12½ Ngr.)                                                                                                            | 1     | 12  |
| Rubinstein, A., Sonate No 1 pour Piano et Violon. Op. 13. (De-                                                                      |       |     |
| diée au Prince Nicolas Jousoupost.) Nouvelle Edition, revue par                                                                     | 2     | 10  |
| Steglich, H., Le Ruisseau. Caprice-Etude pour Piano. Op. 7.                                                                         | _     | 15  |
| Translant J 2 Monvements No. 1 Allegro de la 6e Sonate, No. 2.                                                                      |       | ~~  |
| Allegratio de la 7e Nonaie. No. 8. Allegro passionato de 14 18 80-                                                                  |       |     |
| nate pour violon, Op. 1, accompagnes d'une l'artie de l'anto par                                                                    |       | no. |
| Henry Holmes,                                                                                                                       |       | 20  |
| Voss, Charles, Tableaux Parisiens pour Piano. Op. 240. No. 4:<br>Le Grand Opéra. Quadrille Infernal-Final. (Dédiée à Gu. Herfurth.) |       | 20  |
| - L'Aigle. Grande Etude de Genre pour Piano. Op. 246                                                                                | _     | 20  |
| Wolf, Jos., ,, Non plus ultra." Grande Sonate pour Piano. Op. 41.                                                                   |       |     |
| Nouvelle Edition, soigneusement revue                                                                                               |       | 25  |
|                                                                                                                                     |       |     |



auf Musikalien jeder Art werden prompt ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40.

## **Duverfure** zu einem Trauerspiel

### grosses Orchester

componirt

yon

## Woldemar Bargiel.

Op. 18.

Partitur 2 Thir.

Orchesterstimmen 2 Thir, 15 Ngr.

Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 1 Thir. 5 Ngr.

Verlag von Bartholf Senft in Leipzig.

#### Bei B. Schott's Sohnen in Mainz ist erschienen:

Ancher, J., Op. 91. Les Commères. Impromptu-Scherzo p. Pfte. 54 kr. Beyer, F., Op. 36. Repertoire des jeunes Piantites. No. 90. Templer u. Judin. 45 kr.

- Op. 42. Beuquets de Mélodies p. Pfte. No. 61. Lobengrin. Op. 112. Revne mélodique p. Pûc. à 4 mains No 31. Templer und Jü-lin. 1 fl.

- Chants patr. p. Pftc. à 4 mains. No 2. Chant nat. polonais. 27 kr. Gleneie, H., Op. 85. Goldne Lebensregeln. Komisches Quodlibet f. 4 Männerst. 1 fl. 48 kr.

Merz, M., Op. 185. Addio, Souvenir p. Píte. 36 kr.

- Op. 193. La Sympathie, Gr. Fantaisie brillante p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Lyre française. 00. 725-732, à 15 u. 27 kr.

marx et Jacquard, Souvenirs dramatiques. Collection de Ducttinos p. Pfte. et Voelle. d'après de Beriot et Fauconnier: Livre 7. Beatrice, Opéra de Bellini. 4 fl. 48 kr. Livre 8. Sémiramide. Opéra de Rossini. 4 fl. 12 kr. Livre Hellini. 4 II. 48 Kr. Livre 8. Semiramine. Opera de Rossini. 4 II. 12 Kr. Livre 9. 1 Puritani. Opera de Bellini. 4 II. 48 kr. Livre 10. Sonnambula. Opera de Bellini. 4 II. 48 kr. Livre 11. Opera saus paroles. 4 II. 48 kr. Livre 12. Oberon. Opera de Weber. 3 II. 12 kr. Oberon. Opera de Weber. 3 II. 12 kr. Prudent, 12., Op. 53. Adieu, Printemps. Étude-Caprice p. PRe. 1 II. 12 kr. — Andante de Mozart, transcrit p. PRe. 45 kr. Havina, III., Op. 43. Marche impériale p. PRe. 1 II. — Op. 44. Ballade. Morceau de caractère p. PRe. 1 II. Schubert, O., Op. 249. Les Bibelots du Diable. Féerie-Ballet. Quadrille p. PRe. 28 kr.

Pfte. 36 kr.

- Op. 250. do. Suite de Valses p. Pfte. 45 kr.

Wallerstein, A., Op. 137. Nouv. Danses p. Pfic. No. 99. Les Camarades. Galop p. Pite. 27 kr.

Williams, J., Pensées fugitives, pour Clarinette av. Pfte. No. 1. Meledie-Caprice. No. 2. Bolero. a 1 fl.

Wolff, M., Op. 224. 6 Préludes, pour Orgue-Mélodium I fl.

- Op. 225. 5 Méditations, pour Orgue Mélodium. 2 Suites. à 54 kr.

In meinem Verlag ist sochen mit Ligenthumsrecht erschienen:

# Duverture

### für Pianoforte zu 4 Händen

zu der komischen Oper

"Scherg, Lift und Rache"

von

## Max Bruch.

Op. 1.

Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Mai 1859.

Bartholf Senff.

### Neue Musikalien

im Verlag von

## Fr. Hofmeister in Leipzig.

|                                                                                       | 94, | Styr.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Abert, J. J., Op. 23. Ein Abend auf der Burgruine "Weibertreue."                      | _   | •      |
| Mosikal, Tonbild f. Pite.                                                             | _   | -10    |
| - Op. 24. Ein Märchen. Musikal. Tonbild f. Pfte.                                      | _   | 15     |
| Bazzini, A., Op. 34. 6 Morceaux caracteristiques p. Violon av. Pfte.                  |     |        |
| No. 3. La Calma. Sérénade. 15 Ngr. No. 4. Conte arabe. 1 Thir.                        | 1   | 15     |
| Bellini, V., Ouverture zur Oper: Norma, f. 2 Pfte. zu 8 Händen                        |     | 71     |
| Köhler, L., Op. 62. Les Perles de l'Opéra. 12 Fantaisies de Salon                     | _   | - 4    |
| p. Pfte. No. 1, Nicolai, die lustigen Weiber. No. 2, Verdi, Ri-                       |     |        |
| goletto, No. 3, Verdi, die sicilianische Vesper. No. 4, Meyer-                        |     |        |
| beer, der Nordstern. No. 5, Verdi, il Trovatore. No. 6, Meyer-                        |     |        |
| beer, der Prophet. à 124 Ngr.                                                         | Q.  | 15     |
| Labitzky, Jos., Walzer, eingerichtet f. Zither. Op. 86. Die Elfen.                    | _   |        |
| Op. 92. Leinates Klänge. Op. 104. Natalien-Walzer. Op. 170. Gruss                     |     |        |
| on Hannaran à 10 Non                                                                  | 1   | 10     |
| an Hannover, à 10 Ngr.  Lysberg, Ch. B., Op. 61. Ressets intimes. 3 Mélodies p. Pite. | Ŧ   |        |
| Dysuers, Oh. m., Op. of. Reflets infines. o mercules p. rite.                         | _   | 115    |
| — Op. 64. La Moldavienne. Fantaisie p. Pfte                                           |     |        |
| Rosellen, M., Op. 164. Chanson napolitaine p. Pfte.                                   |     | 10     |
| Struth, A., Op. 80. Le Message d'Amour. Morceau caract, p. Pfte.                      |     | 12     |
| Wittmann, R., Op. 23. Fantaisie ou Potpourri sur des Motifs fav.                      |     | e 4 84 |
| de l'Opéra: Luisa Miller, de Verdi, p. Pfte. à 4 Mains                                |     | 25     |

## Für ein musikalisch-literarisches Werk

wird ein gebildeter Mitarbeiter gesucht. Näheres auf freie Briese unter U. L. durch Herrn B. Hermann in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preit für den gangen Jahrgang 2 Ihr., bei birecter franklirter Zusenbung burch bie Boit unter Krentband 3 Ihlr. Infertionegesbihren für die Betitzeile ober beren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch- und Mufikalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Beuellungen an. Insendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Musikalische Briefe aus Paris.

Die Concertsalson schließt unter dem Domier — nicht unter dem metaphorischen bes Beifalls — sondern unter dem nur zu wirflichen der Rauwnen. Das ift eine Rufft, welche für lange Zeit jede andere betändt. Die Franzosen sind Berdi zu Gulfe gecilt. Der Ansbruch der Feindseligkeiten bat schon jest Ginfing geübt auf die Saison, denn indem berfelbe die ganze Aufmerksamkeit der Parifer auf die Kriegsereignisse und auf die Politif gelenft, sind wir um das dritte Concert von Geren hans v. Bulow getommen. Dieses, das beinabe ansichtiefilch den Anfführungen der Zulunftsmufil gewidmet sein sollte, ungte auf eine bessere Infant verschoben bleiben.

Wir haben bemnach herrn v. Bulow für jest in zwei Concerten blos als Clavierfvieler kennen gelernt und es frent uns, nicht blos den allgemeinen, fendern auch ben durchans verdienten Beifall des genannten Kunstlers melben zu dürfen.

herr v. Billow, ber Elbam und schon von Saus ans seurige Anhänger Lisgt's, bai und zunächft baburch gewonnen, bag er nicht in die lächerlichen Rachabmungen verfallt, welche die Schiller Lisgt's fich zu Schulden kommen laffen. Er verschmabt es, an Riegt zu erfunern und sucht sich einen selbstitändigen Plat unter den ansübenden Annflern zu erringen. Er hat Recht — ein so vollendeter Muster, der außer seinen met den größten Schwierigkeiten spielenden Fingern, noch seines Bernaudniß der verschiedenften Gattungen der Muster und einen gebildeten Geschmad besigt, bat die Berechtigung, als eine eigene Persäulichkeit und nicht blos als ein pseudonumer Liezt zu geften. Wir find blos das Echo des gebildeten mustalischen Publieums von Paris, wenn wir fagen,

daß wir den vielsettigen Kundgebungen von Balows ungewöhnlichem Talente mit gro-Bem Intereffe gefolgt find. Er mag unn Bach oder Chopin, Beethoven oder Liszt fpie-Ien, immer begegnen wir demfelben fertigen, geiftvollen Bortrage, derfelben reinen und bis in die kleinste Einzelheit hinein ausgebildeten Technik. Die Kraft schließt bei ihm Lieblichkeit nicht aus, wie er das beim Bortrage von Schuberts (Liszt's) Souvenir de Vienne und bei der Tarentelle von Chopin bewiesen hat. Besonders wohl thut bei seinem Spiele das gewissenhafte Streben, das fich darin bekundet, den Jutentionen des Meisters gerecht zu werden. herr v. Balow sucht in den geheimften Sinu der von ihm wiedergegebenen Compositionen ju bringen, und es gelingt ibm in der Regel. Bielleicht wird er mandymal auf diesem Wege von feinem Eifer gu weit fortgeriffen, fo tritt bei feinem Bortrage von Beethoven's Adur-Sonate (Dp. 101) gu fehr ber analyfirende, trennende Beift bervor. Wir munfchen, dag das, mas der Geift richtig erfaßt, in Westalt der freien (fynthetistrenden) Inspiration vor unser Gemuth geführt wird. Doch wie gefagt bezieht biefe Bemertung fich nur ausnahmsweise auf die wenigsten Leiftun-Die Transcriptionen von Liszt (Sommernachtstraum Fantafie, Marsch aus dem Tannhäuser und die Trovatore-Fantasie, die Amoll-Orgelfuge von Bach, Souvenir de Vienne von Schubert), so wie beffen Rhapsodies hongroises spielt ber Runftler trop feiner fleinen Sand mit einer ihn wie den Meifter ehrenden Birtuofitat. — herr v. Bil= low hat fein Talent hier rafch ju verdienter Unerkennung gebracht und die verheißene balbige Rudfehr foll uns willtommen fein. - Bielleicht eignen die Beitläufte fich bann den für dießmal unterbliebenen Orchesteraufführungen Bagner'icher und Liegt'icher Mufil.

Behalten Sie ben Namen Lalv, fchrieb Ihnen St. Beller vor einiger Beit. 3ch will heute meinerfeits Ihre Aufmerkfamteit auf Diefen jungen Londichter lenten. Die Quartettgefellichaft, in welcher Lalo die Biolinvarthien fpielt (mit den Berren Armingand, Jacquard und Lapret), hat ihren Cyclus von Aufführungen dieses Jahr mit einem ansfchließlich feinen Berten gewidmeten Abend gefchloffen. herr Lalv gehört zu den menigen auserwählten Beiftern in Frankreich, welchen es gelungen ift, fich gang in den Beift der deutschen Kammermufik hineinzuleben. Gewiffenhaftes Studium geht dem angebores nen Talente an der Seite, und wie überall wo Fleiß und Inspiration hand in Sand geben, ift das Ergebnig ein erfreuliches. Es fiele uns fdwer, die Leiftnugen bes jungen Componiften treffend gu tennzeichnen. Seinen melodifchen Gingebungen nach jum romantifch Schwarmerifchen, jum Schwermuthigen, oder jum einfach Anmuthigen binnetgend, feben wir diefelben in der harmonischen Berarbeitung oft himmelfturmende Bersuche machen und baburch aus ihrer Natur fallen. Man merkt einigen diefer Compositionen noch zu fehr ben Rampf gwischen ber Inspiration und ber materiellen Ausarbeitung an. Der dieser echten Künstlernatur innewohnende Schwung wird durch das zu bescheidene Bewußtsein, durch zu gewissenhaftes, furchtsames Streben gelähmt, und unter dem vielen Suchen geht manchmal die Einheit der Composition, zuweilen die Sicherheit und Rlarheit in der Ausführung verloren. Aber feinen Augenblid tann der Sorer auch bei den weniger gelungenen Londichtungen Lalo's vergeffen, daß eine ungewöhnliche Begabung gu ihm spricht. Aus allen Annogebungen des Künftlers erkennen wir den Auserwählten, deffen Ginbildungetraft nur in boberen Regionen fcwebt und bem Gemeinen aus dem Wege tritt. Go lagt fich benn von allen feinen Leiftungen, von feinem Streiche quartette in I) (beffen erfter Say als befonders gelungen bezeichnet werden muß), von feinem Allegro für Biano und Bioloncell, von feiner Sonate für Bioline und Biano viel Butes fagen. - Allein das Bert, worin fich fein Schaffender Beift am freiesten bewegt bat und in dem fich ber Stul bes Tondichters am eigenthumlichften und tenntlichften ausspricht, ift das Hmoll-Trio. Der Gedaute entfaitet fich ungehindert von den harmonifden Formen und beibe find gleich gludlich, gleich originell und von gleicher Diftinction. Die drei Instrumente find gang ihrem Character entsprechend behandelt und greifen mit einer harmonischen Bracifion in einander, wie man fie bei einem so jungen Componifien zu finden fiberrascht ift. Auch feinem Gehalte nach ift diefes Trio am bedenstendsten.

Das Theatre lyrique bleibt seinem bisber bevbachteten Spfteme treu — es versucht bas Parifer Publicum mit ben Berten Mogarts und Bebers vollends befannt zu machen. So ift auf nachften Dienstag Mogarts "Entführung aus bem Scrail" und Bebers "Abn haffan" angefündigt.

A. Cuttner.

### Die St. Petersburger Concert:Saison 1859.

Das Birtuofenthum ift ein Fach wie ein anderes; nur ift es auf zwei Unschieflichteiten gestilgt. Besit der Concertgeber tein Talent, so int es eine Bettelei; benitt er Talent, so ist es eine Unbescheidenheit gleichfalls fagen zu wollen: "Ihr Leute tommt berbei, ihr follt mich horen und bewundern, wenn ihr zahlet!" Da das Publicum aber nicht gerne zahlt, um Langeweile zu baben, so machen beutzutage die Birtuosen keine Geschäfte mehr. In Petersburg ist es ebenso, und obgleich bier mehr Gelb als in Deutschland im Umsanse ist, so werden die Concerte mit wenigen Ansnahmen kaum besucht.

Die fechemochentliche Concertfaifon brachte une biefee Dat:

Bwei Concerte ber philharmonifchen Gefellichaft, von welchen bae Erite gut befucht war, weil fammtliche vorzuglichen Mitglieder ber italienischen Oper baran Theil nahmen und Berbi aufgetischt murbe. Das 3meite mar weniger befucht, aber bafur befamen mir eine ber unfterblichen Symphonien Becthoven's gu boren. 216 Abftand Diefes Meifterwerkes tam auch bier bie Bufunfteonverture gum Sannbanfer auf bas Lapet. ben fie, ansgenommen einiger effectvollen Stellen in ber Bebandlung ber Blechinftrn. mente, im Bangen nur nichtsfagend und monoton. Gin biefiger Dilettant und fich aufwerfender mufitalifcher Aritifer, Seroff, ber fogar öffentliche Bortefungen über Dufit balt, behauptete jungft in einer Beltung, bag eine Beberiche Duverture neben einer Bagner'schen, wie Kindermufit Minge. Diese Behanptung ber fraffeften Unwiffenbeit haracterifirt binianglich biefen Rritifer. Bas ift bie fogenannte Butunftemufit? Wine paradore Erfludnug Liegt's ale Rechtfertigung feiner eignen ungwedmäßigen Rufit, bie nur Tone, aber teine Relobie enthalt. Gine Duft, Die bem Gebore und ben Gefale. Ien frembartig und rebellifch flinget, ift eine gwedlofe Dufit. Die Dufit ber Bergan, genbelt ift Bach, Sandel, Glud, Sandn, Mogart, Beethoven, Chernbint, Mebul und Beber und bas ift auch Mufit ber Gegenwart geblieben. Ge ift baber laderild , fic anmagen gu wollen, gu bestimmen, welche Art von Dufit unferer Rachtommenfchaft guganglich fein wird. Es ift noch teinem Dichter je eingefallen, ein unfinniges Gebicht gu fchreiben und gu bebaupten, das fei gutuuftspoeffe. Run gur Sache:

Ben fremben Birtuofen borten wir bier ben beutschen Beiger Lant, ber unftreitig bie Palme seines Berufe erreichen wilrbe, mare sein Ton großartiger und sein Bortrag leibenschaftlicher. Als Solo, und Quartettsvieler ift er gleich bewunderungewerth und felt langer Beit wurde uns ein folcher Genuß nicht zu Ibeil.

Charles Beble, Pianiste de Paris, fieß fich in einem nur fowach befuchten Concerte boren und fant Beifall. Er trug nur Sachen eigner Composition vor, bie

threm Gehalte nach mehr dem Salon angehören. Seln Spiel ift correct, rein, doch geht ihm Gefühl und Beiche des Anschlags ab.

Der dritte und lette der Gafte war Henri Herz, ein Bergangenheitsmusiker, der es aber mit der Gegenwart noch nicht ganz verdorben hat. Herz halt nichts auf die Infunft und hat sich über dieses Priuzip mit Liszt überworfen. Er gab hier im großen Theater zwei Concerte, von welchen das erfie sehr besucht war. Wir hörten von ihm ein recht niedliches Concert eigner Composition mit Chören und sodann seine früsberen Steckenpferde, als: "La violette," "pres aux oloros" etc., zu welchen Ohrensschmans sich Mütter und Großmutter einfanden, um sich ihrer Kinders und Jugendjahre zu erinnern.

Bon einheimischen Birtuosen hörten wir Anton Kontoli und bewunderten seine Kunstfertigkeit; Apolinary Kontoli und beklatschten seinen seelenwollen Bortrag, bedauerten aber, daß seine Richtung als Musiker eine verfehlte sei. Wir börten Ciardi, den reizenden Flötensrieser und zulest unsern Aubinstein, der bei überfülltem hause sich als hoffnungsvoller Componist und als mächtiger Clavierspieler bewährte. Bon den andern unzähligen Concerten, die noch stattsanden, schweigen wir ans dem Grunde, weil über sie nichts zu fagen ist.

### Romance, Barcarolle et Impromptu

Spour le Piano

րդբ

#### S. Jadassohn.

Op. 15.

#### Leipzig, chez C. F. W. Siegel.

Diese gediegen empsundenen und würdig geformten Stude verdienen gespielt zu werden. Sie bewegen sich in böherer Beistessphäre, wo weber die banale Phrase, noch die eroberungssüchtige Pikanterie ein Ankommen hat; — die Componisten dieser Bruppe weisen sogar wohl manche Ginfälle von sinnlichsprintirtem Essect von sich, um selbst die Scheineuneessonen an das große Publicum der unställischen Demi-mondo zu vermeiden. Dennoch spielt und bort dieses solche Componisten gern, wenigstens die prägnanteiten ihrer Stude, die nicht blos eine zugeknöpfte Auständigkeit für kunstlerische Aristofratie andsgeben wellen, sondern ihr Loubild in günstiger Stellung auch für den zuhörenden Witzmenschen darbieten. Bor Allem müssen es dann die Hauptmotive sein, welche ein bestimmtes Wesicht zeigen, das sich sosort einprägt, um innerlich nachzuklingen und sübten zu lassen, "daß man was daran bat;" die Durchsührung muß interessant, klar und kurzsein, um gegen das Ende hin wieder die Hauptverson — wie Aufangs im bekannten en-kace — zu zeigen, nachdem sie die verschiedenen Windungen und Wandlungen in allerlei anmuthigen Attituden durchlebt hat.

Das ist der Standpunkt des künstlerisch-würdigen Salons, und Jadassphus neuestes Opns ist eine dahingehörende werthe Gabe. Die Motive sind nicht zusammengeklandt, nicht ersunden, sondern geboren — sie leben also und ihr Gebahren in der weitern Ausssührung ist ein für Gott und Menschen mustkalisch-wohlgesälliges. Melodie giebts übersall und zwar im edleren Sinne, die Stücke haben ihre bestimmten Charactere, spielen sich vortresslich und passen überall hin, wo nicht Fabriswaare beliebt ist.

#### Dur and Moll.

\* Pelpaig. Im Theater ging ber "Areischith" mit neuen Decerationen in Scene, inebesondere mit einer neuen Wolfsschucht, gefertigt von Geren Mühldorfer aus Mannbeim. — In dem Ballet "bes Malers Traumbild" zeigte fic Araulein Audelob als Donna Bianca di Gastilla von ihrer vortheilhaftellen Seite, sie batte bler viel mehr Gestegenbelt ihre ganz anherordentlichen Korfchritte zu bewähren, als in dem bereits erwähnten "orientalischen Traum." Fräulein Andolob ist unter der Leitung ihrer berühmdten Meisterlu Lucke Grahn auf dem besten Wege, eine ausgezeichnete Täuerin zu werden, sie ist schon jeht ein Gran Lucke Grahn. Gerr Kruzt aus Mönden behanntete auch beute seinen Standwunft als sehr gewandter Tänzer. Die Aushattung des Ballets ist böchst beislant und geschmacken, die Kosiume find bestähig selbst das Corps de Ballet erschten in Gaze, Atlas und den tadellosesten Glaco's. Wir trauten unsern Augen kann.

Musikalische Abendunterbaltung tes Conservatoriums für Musik. Areitag den 6. Mai: Andantino und Allegro scherzando für drei Bieltnen von Ariedr. Hermann, Lebrer der Ankalt. (Adur, Mannerivt.) — Trie für Pioneierte. Bieltne und Bioloncello von W. A. Mozart. Cdur. — Präludium und Ange für das Pianeierte von Ign. Moscheles, Fmoll. (Ov. 70, No. 24.) — Sonate für Pianeierte und Lietine von Arledrich hegar. Schiller der Austalt. — Variationen für das Pianeierte von A. Chovin, Ov. 12. Bdur. — Trie für Pianeierte, Lietine und Bioloncello von A. Mendelsschn-Bartheldy, Op. 40, Omoll, erster Sah.

Rirdenmufit. In ber Thomastirche am 7. Mal Rachmittag balb 2 Uhr Motette: "Jesu meine Frende," von J. E. Bach. Am 8. Mai früh 8 Ubr: Cher von Mogart: "Misericordias Domini."

- # Alexander Dreufchod, welcher nach Drevden gedemmen war, um in dem am 5. Mai flattgefundenen Goncert zum Besten des Beberdensmals mitimwirfen, and baselbst am 9. Mai auf alleitiges Berlangen noch ein eigenes Comert in welchem er mit herrn Concertmesster Schubert die Sonate von Beethoven für Pianosorte und Liefine in Gdur Op. 30. dessen Cismoll-Sonate Dv. 27. eine ungazische Rhavseleie von List und von eigenen Compositionen das Characterstüd Maustose Lieben Dv. 112. Notzurno Dv. 120 No. 3. Toventa Dv. 68 No. 1 und endlich seine Bariationen für die sinte hand vortrug. Der Belfall, den seine meisterbasten Korträge fanden, war eben so stürnisch, wie in seinen früberen Concerten. Aran Bürde New sang in dem Concert eine Arie von Berti, Lieder von Band, Küden und Mentelssohn. Man sieht, bas Koncert geben geht noch immer bristant, wenn der Rechte mit der Linken kommt.
- \* Berlin. In dem gaftirenden Herrn Ander ift jest Aran Alider Rimbs gestreten, fle wird gwelmal die Oxfrud fingen. Aränlein Johanna Magner ift nun eine Aran, die Tranning hat am 2. Mai unter großem Judiang fattgefinden. Die Aran Brinzelfin von Breußen ließ der Brant vor der Tranning ein kofibares Armband als Hochzeitsgeschienk überreichen.
- # In Stralfund gab der Afolinvirtuov Serr V. Etrone and Mien im Berein mit herrn A. Brattifch awet febr besuchte und mit großem Beifall aufgenommene Concerte. Bon finsemblestäden famen die Sonate von Beethoven Cv. 47 und das lange uicht geung befannte berrfiche Duo von Ar. Schubert Cv. 70 gur Ausführung. Der Bortrag der Spohrischen Gefangeseine erregte bie größte Bewunderung.
- \* Ballaben Bowe in Stettln bat eine Oper "Gmmp" comvonirt, gn wele der ber Gloff and Walter Scott's Roman , Renilworth" genommen ift.
- # Munchen. An größeren Ordosterwerken borten wir in der gweiten Salfte nuferer Abonnementeoneerle ber musikalischen Academie: Sinsonie Didur von Cauden, von
  Mogart Odur, in 3 Sähen. Beethovens Pastoralfinsonie und zum erften Male Anguit
  Balter's Sinsonie in Endur, welche teptere burch Klarbeit und Innigteit der muffalischen Gebaufen sich auszeichnend, anserordentlich gestel und dem jungen bescheidenen Komsvoniften unter Laien und Kunulern zahlreiche warme Freunde und Berehrer gewann.
  Billtommene Renigkelten waren uns auch: Beelboven's Onverture zu "König Sterhan"
  und Kerbinand hilters Ouverture: "Traum einer Christnacht."

- \* Der Dichter Friedrich Bodenstedt hat fich nach England begeben zur Fortsetzung seiner Studien über bas altenglische Theater.
- \* London. Fräulein Tiet jens aus Wien trat am 3. Mai zum ersten Male auf und zwar als Lucrezia Borgia in der Oper von Drurylane, sie wurde sehr warm empfangen. Meverbeer's neue Oper soll noch in dieser Salson bier zur Aufführung kommen. Joach im gab im Verein mit den Herren Nies. Wabb und Viatti am 4. Mai seine erste "Beethoven-Duartettsoirée, das ganze seiner gebildete musstalische Publicum Lonzbons hatte sich eingesunden und der Ersolg war glänzend. Fräulein Marte Mösmer werd zuerst am 9. Mai in einem Concert von Paner spielen und hat außerdem Engagements in Esla's Concerten.
- \* Paris. Der Zeitpunkt, auf den wir früher hindenteten, ist eingetreten: Masdame Cabel ist mide, und wie die Pariser Blätter melden, wird Mademoiselle Monsrose demunächst deren Parthie in Menerbeers neuer Oper übernehmen. Es ist auch kein Spaß für eine Sängerin, nach so viesen Proben jest die viesen Aufführungen auszusbalten, denn "le Pardon de Ploörmel" ist immer auf dem Repertvir und wurde in der vorigen Woche nicht weniger als viermal gegeben.
- \* Kränlein Emmy Lagrna ift aus Rio Janeiro in Paris angelangt, die Wiener Oper, wo fie fcon früher einmal Primadonna war, fahndet auf die Sängerin, um Franseln Tietjens zu ersehen.
- \* Bagner's "Tannbäuser" ift in Rewe Dort nun schon mehrmals gegeben werden und bas Publicum zeigt viel Theilnahme für die Oper; die Aufführung bewies großen Eifer für die Sache, ber namentlich an dem Dirigenten herrn Carl Bergmann gerühnt wird. Bei dieser Gelegenhelt sei bemerkt, daß der unstkalische Kritiker ber "Musical Review" kein anderer als unserer Mitarbeiter Theodor hagen ift, und zwar bereits seit vier Jahren!
- \* Novitäten der letten Boche. Duverture für Pianoforte zu 4 Sänden zu der fomischen Over: "Scherz. List und Rache" von Max Bruch, Ov. I. Conte arabe pour Violon avec Piano par A. Bazzini, Op. 34. Fest-Messe sür vier Solo-Stimmen, Chor und Orchester mit Orael von B. H. Beit, Ov. 44. Fünf geistliche Lieder für gemischten Chor von Bilbelm Kallimoda, Op. 9. —
- \* Bon Aubinftein's Sinfonie "Deean" hat Aug. born ein vorzügliches Arrangement für Pianoforte zu vier handen geliefert, welches nächstens im Drud ericheisnen wird.
- \* Mazurka-Impromptu par H. G. de Bülow, Op. 4 und: Invitation à la Polka pour le Piano, Morceau de Salon par H G de Bülow, Op. 6. (Breslau, Leuckart.) Her finden wir eine eigene Art von Salonmusst: sie ift hanytsächlich ans einer Vereinigung des Verstandes mit Phantasie dervergegangen und gestatet der Sinnsichseit und dem Gesible nur eine seenndare Mitwirfung bei der Production. Kann man darin einestheils ein Absprechen des musstalischen Wertbes sinden, so ist dem Obigen gleichwohl bingugnsigen, daß der Comvonist innerdalt seiner besondern Künsternatur Bedeutendes bietet, daß sast in jedem Take interessirt, freilich zum östern abschreckt durch gesuchte und bartklingende Sarmonlen, doch anch vielfältig anzieht und inwonlet. Ganz fertig und tüchtig vorgetragen, baben beide Stücke, die Mazurka wie die Possa, sich Beisall erworden, nur einigermaßen mangelbast gespielt, machten sie Willet, Glavierspieler, welche einen barnonischen haut goat sieben, sinden bier die Hille und Fülle pikanter Originalitäten und werden die Onrchsührung der Motive besonders in der brillauten Possa meisterhaft sinden. Die technische Schwierigkeit steht auf gleich Svielkunft sehr. Sie seien der Beachtung aller modernen Pianisken von Distinction ansempsohien.
- \* Reverie fantastique pour to Piano par H. G. de Bulow, Op. 7. Neber die schövferische Aber in diesem Stille ift das nämliche zu sagen wie vordin, nur ist die Leidenschaft einer gemüthlichen Stimmung dabet mehr thätig durchblickend, als es bet jenen Länzen der Kall sein kounte. Das Sauptmothv findet interessante Durchsüherung, wird aber zu vorderrschend mit einem anderu ganz gleichgestimmten Mothv verarbeitet, als daß nicht eine Gestüllsmonotonie entstehen muste, was bei tilchtigen innern Gegenfähen vermieden worden wäre. Interessant ist aber das Stuft dennoch.

# Ankündigungen.

## 2te Musikalien-Nova für 1859.

| Verlag            | von                                      | Fritz                                        | Schul                                 | berth                   | in              | Ham                                     | b u i | rg.             |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| Ahe m.            | <b>s</b> ?                               | taa Taadaa ee                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>T</b> ()             | De.             |                                         | Thir. |                 |
| (1                | I. Alles                                 | ier Lieder für für Dich. 2.                  | Hörst Du am                           | r genor mi<br>Abend, 3, | i rne.<br>Immer | op, 164.<br>bei Dir.                    |       | 20              |
| Asher, J          | . Vogle<br>J., <b>L</b> '() <sub>i</sub> | in, Du mõcht'<br>pėra au Piano               | ich sein.)<br>. Bouquet de            | Mélodies (              | Fantai          | sies).                                  |       |                 |
| N                 | o. 1.                                    | pera au Piano<br>Verdi, Troul<br>Weber, Frei | badour                                |                         | `               |                                         | _     | 18              |
|                   |                                          |                                              | . 11414 1014263                       | CL&1. /                 |                 |                                         |       | •,              |
| Antitute          | JOD.                                     | ML., 120 Volk                                | islieder ohne                         | Worle I. P              | ite. 10         | ) Helle:                                |       |                 |
| , n               | CH I                                     | Jugendlieder                                 |                                       |                         |                 |                                         | _     | 10              |
| n<br>U            | PU 111                                   | Alpenklänge<br>Donauklänge<br>Rheinklänge    |                                       |                         |                 |                                         | _     | 19              |
| n                 | on IV                                    | Phalakiango                                  |                                       | • • • •                 |                 |                                         | _     | 19              |
| ü                 | ION V                                    | Säddeutsche                                  | DV - I                                | • • •                   |                 |                                         |       | 10              |
| 41                | ieli V,                                  |                                              |                                       |                         |                 |                                         | _     | 10              |
| Renna             | . 40 1                                   | rieu)<br>Ada abada dha                       | 6 bis 10 folg                         | en rasch )              | M1: #7          | la la                                   |       |                 |
|                   | Rin                                      | r., Rondo übe                                | r uas achwei:<br>Sakwataarkaa         | zernea von              | Mina B          | scadoru:                                |       | 6.91            |
| Caballi"          | Hand                                     | ot a lust'ger                                | penweizerdhe                          | . I. Pile.              | vp. vo          | /, no-                                  | _     | 157             |
| marcri,           | 200 m                                    | <b>ts.</b> , Du lieblie<br>u bist wie ein    | ne Klume f                            | Mazzo So                | nesm o          | d Karit                                 |       | 5               |
| W. FIG            | B                                        | Nocturne p.                                  |                                       |                         |                 |                                         |       | 5               |
| Kane II           | B. C.                                    | , Nocturne p.                                | Piano. Op                             | 18                      |                 |                                         | -     | 15              |
| ACT OF THE        | ·, riou                                  | eonbinored                                   | d'Operas favo                         | ris. 12 Mo              | rceau           | x mig-                                  |       |                 |
| No. I. V          | ordi<br>ardi                             | ramélodiques<br>tructifa poi<br>La Traviala  | ar Piano. U                           | p. 114. No. 1           | l bis 12        | à ¦ Thir.                               | 4     |                 |
| No. 2. M          | everh                                    | La Traviata.<br>eer, Les Hug                 | No.                                   | 7. Verdi                | , Naba          | rcodonos                                | or.   |                 |
|                   |                                          | cor, Les dug                                 | denois. No.                           | B. Doniz                | etti, .         | Lucia di l                              | Lam-  |                 |
|                   |                                          |                                              |                                       |                         |                 |                                         |       |                 |
| No 4 F            | lataw                                    | Robertie                                     | inianie, 110.                         | A Beilia                | 11, Nor         | ma.                                     |       |                 |
| No 5 R            | APRINI                                   | , Martha.<br>i , Barbier de S                | Autilla No.                           | IV. Yerai               | , tron          | badour.                                 |       |                 |
| No R W            | lo orna                                  | r Tannkänsar                                 | evine, No.                            | ii. Wedel               | r, Prei         | schulz.                                 |       |                 |
| Example 1         | agus                                     | r, Tannhäusei<br>p., La Galan                | NO.                                   | 12. Mozai               | rt, Doi         | l Joan.                                 |       |                 |
| - Sucoidi         | 1Y. 28.                                  | . Pienrelle. N                               | IRZAUTKA OTRI                         | elasan Pfi              | o Ah            | م ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |       | 15              |
| Stengtin          | , Vic                                    | tor v., Une                                  | Aeur simple.                          | Eine Feldb              | leaml.          | Klavier-                                | -     | 15              |
| stück.<br>Wickede | Up. 59<br>e, <b>F</b> . 1                | v., Von Deine                                | n Lippen f.                           | Sopr. od. 1             | enor n          | a. Pne.                                 | _     | $\frac{121}{5}$ |

Bei mir erscheinen mit Eigenthumsrecht für Deutschland:

Op. 73. 20 Studes brillantes et caractéristiques pour Violon. (Dédiées à Auber.)
Op. 74. Ecole du Mécanisme. 50 Exercices journaliers pour Violon.
Op. 73. 3 Solos de Concertos pour Violon avec Piano.
Op. 78. Concerto No. 1 pour Violon avec Piano.
Op. 88. Duo concertant et facile sur l'Opéra: "Richard, Coeur de Lion," de Gretry, pour Piano et Violon.

> C. F. Peters, Barcau de Musique in Leipzig.

In meinem Verlag ist sochen mit Eigenthumsrecht erschienen:

### pour le Piano

par

## C. Reinecke.

Op. 20.

#### Nouvelle Edition.

Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Mai 1859.

Bartholf Senff.

Im Verlage von G. Müller in Rudolstadt erschien soeben:

Muller, Fr., Bundeslied: "Auf, deutsche Brüder, seid bereit," für vierstimmigen Männergesaug mit Begleitung von Blasinstrumenten, Op. 79. Partitur und Singstimmen Pr. 15 Sgr.

## G. F. Händel's Werke.

herausgegeben

von der deutschen Händelgesellschaft.

Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass der erste Jahrgang (1558) unserer Ausgabe von Händel's Werken, enthaltend in drei Bänden:

Susanna, Oratorium Sämmtliche Klavierstücke ohne Begleitung

Acis und Galatea

vollständig erschienen ist.

Als zweiter Jahrgang (1859) erscheinen im Laufe dieses Jahres Heracles, Athalia und L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato.
Die Ausgabe liefert die vollständigste Partitur nehst Klavierauszug, und die

Original-Texte mit deutscher Uebersetzung.

Anmeldungen zum Eintritt in die deutsche Händelgesellschaft bitten wir bei den Kassirern derselben, Bruitkopf und Härtel in Leipzig zu machen.

Der Jahresbeitrag der Mitgtieder ist 10 Thaler. Dersethe kann auch, wenn es gewünscht wird, in zwei Raten à 5 Thater an die Genannten eingezahlt werden. Leipzig am 100jährigen Todestage Händel's den 14. April 1859.

Das Directorium

der deutschen Händelgesellschaft.

Nerlag non Bartholf Senff in Eciptin.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berautwortlicher Mebacteur: Bartholf Cenff.

Jabrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den gangen Jahrgang 2 Ibir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Arengband 3 Ibir. Insertionogebuhren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buche und Musikalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Die italienische Oper in Wien.

In Wien glebt es einen eifrigen Gelehrten, ber fich so vollkändig in seine Forschungen vertiefte, daß er im Jahre 1848 erst im October, als die Ranonen des Farften Windlichgraß gegen die Wälle der Stadt donnerten, ersuhr, es habe fich in Defterreich eine kleine Beränderung zugetragen. Alle Bewegungen, Revolten und Lärmftlide vom März bis zum October waren unbemerkt an diesem beneidenswerthen Mann vorübergegangen. Bon den sogenannten Errungenschaften erhielt er in dem Augenblide die erfte Annde, als dieselben anfingen, sich in einen sansten Rebel aufzukösen. Man müßte in einem ähnlichen Filigelkleide der Unschuld siecken, wenn man in einer Zeit, wie die gegenwärtige, mit derselben Ande wie bisber über die größere oder keinere Bedeutung der Rotenköpse, oder über deren öffentliche Darstellung berichten könnte. Der Arieg verschlingt Alles, und da es sich in diesem Kriege um die Existen Desterreichs handelt, so würde namentlich in Wien es nur wenig bemerkt, wenn Frau Russea ihre Bude zusperrte und dem Geräusch sint längere Zeit die Bühne räumte.

Und doch giebt es in Wien noch ein kleines mnstfalisches Interesse, bas gerade jest, sonderbarer Weise, in einer italienischen Oper besteht. Dieses Stild Italien ift nun das einzige Gebiet, auf welchem sich noch die Musit-Berichterstatter umbertreiben Wusten, obwohl es an einer lange nicht erlebten Oberte leidet. Die italienische Oper ift schon seit einigen Jahren eine Leiche, und jede Salson erscheint wie ein Gasvanissungsversuch, um der wälschen Loden noch einige interessante Judungen zu entloden. Was foll in der That das mit enormen Kosten bewerktelligte Borsühren einer Muste, die seder versuchstige Musiker, auch wenn er kein musikalischer Bops oder Deutschkamler ift, gefinde

gesagt, für die Kinderei ansehen muß? Den Italienern ist längst auch diese Kunft abhanden gekommen, und es gehört die ganze Kindlichkeit ihres Gemülthes dazu, sich für
derlei Blödsinn zu begeistern. Gine Zeit lang hatten sie noch tüchtige ausübende Künstler, welche die Reste der guten Zeit zu beleben vermochten. Seit anno Verdi ging aber
auch die Gesangskunft allmählig in die Brüche. Das neue, was uns über die Alpen zukommt, ist daher in jeder Nichtung (mit wenigen respectablen Ausnahmen) nichts nüße
und kostet obendrein ein sündhaftes Geld. Da liegen denn verschiedene Fragen ziemlich
nahe, deren Beantwortung schließlich in der Thatsache sich gipfelt, daß ein dreimenatlis
dies Schließen des Kärnthnerthor-Theaters einer italienischen Saison entschieden vorzuziehen, sur die Kunft kein Berlust, für die Finanzen ein großer Gewinn wäre. Die
große Mehrzahl der Leute, welchen die Musik etwas mehr ist als ein einfaches Gedudel,
würde gewiß damit einverstanden sein, wenn man es den Italienern allein überließe, den
Schmerzensschrei ihrer Oper zu vernehmen.

Bon einer neuen italienischen Oper Scheint in Diesem Jahre feine Rede zu fein, und bas ift eigentlich noch ein Glud. Wir find gar nicht begierig, anzuhören, mas dem Signor Berdt oder deffen Epigonen (denn auch er hat schon Epigonen, alfo Epigonen eines Epigonen von Epigonen) bei gegenwärtigen Beitläuften eingefallen ift. Die alten Opern murden fammtlich hier (noch im verfloffenen Jahre) weit beffer gegeben. faft biefelben Sanger geblieben find, bemerkt man ben Berfall, aus bem einfachen Grunde, weil die Leufe in der Geschwindigkeit alle um ein Jahr alter wurden. Acquisition scheint Fran Lafon. Gie ist wenigstens fünstlerisch ansgebisdet, weiß ihre Stimmittel gu beberrichen und gefchieft zu verwerthen, sowie auch ihrem Spiel Abel und Dagegen ift Signora Floretti, trop ihrer guten Stimme und eines Scele innewohnt. correcten Befanges, eine gleichgultige Sangerin, ba ihr Schwung und Barme abgeben. Die Brambilla-Marulli und die Charton-Demeur find von früher befannt und beliebt. Lettere hat betrachtlich an Stimmitteln eingeblift. Die Steffanone erbrudt durch Grfcheinung und Spiel jedes Wohlgefallen, für das allerdings auch in ihrem Gefang fein Grund mare.

Bel den Sängern find wir einem Bankerott ziemlich nahe. Nur Carrion und Everardi in der tomischen Oper gablen hier noch, wenn auch schon ftart vom gabn der Belt benagt. Bettint, ber große Gelben-Zenor und Berdi-Sanger hat fich allmählig als ,,abgefrlichen," wie es im Bfalger Dialect beifit, berausgestellt. Wen's amufirt, einen Belden-Tenor einen gangen Abend lang mit halber Stimme Schrei-Berfuche machen gu feben, ber tann, wenn Signor Bettini auf dem Bettel fteht, jest mahre Bacchanalten feiern. Das mar Berdi's Geschoß! Signor Squareia, beffen Organ seine beffern Tage schon langft gesehen hat und der durch Bernunft das zu ersegen sucht, was ihm an Stimme abgeht, kann weder Debaffini noch Ferri vergeffen machen, und Signor Coletti, der vor 15 Jahren ein vielgeschäpter, aber fehr füßlicher Bariton war, tonnte es in den letten 15 Jahren auch nicht dahinbringen, fünger ju werden. Er befindet fich in dem Buftande, der in's Architektonische überfett, ben Nitterburgen am Rhein einen fo romantischen Reig verleiht. Man fieht, ce fehlt une in Diesem Jahre nicht an "fertigen" Sangern. Sanger vierten oder fünften Ranges, was die Italiener in ihrem Theater-Jargon einen cane nennen, foll der hiefigen Theater-Direction abgefdrieben und bemerft haben, er gebe jum Andrea - will fagen - Baribaldi. Leiber tommen biefem Eblen gegenwärtige Beifen nicht zu Beficht. Bir wurden ihm fonft an diefer Stelle unfern innigften Dant für fein von und gang gewürdigtes Bartgefühl aussprechen.

Dag das Publicum, ohne alle politische hintergedanken, die diesjährige Saison mit einer vollständigen Resignation über fich ergeben läßt, zeigt von weltmännischer Bildung. Noch sechs lange, lange Wochen — und es hat ja doch schließlich ausgerungen!

#### Mufifalische Briefe aus Paris.

Sie wiffen, bağ herr Carvalho felt langer Beit fich um eine Staatssubvention für fein Theater bemuht, und wenn wir bie Aufführungen an unferem Gedachtniß vornbergleben laffen, welche wir diefem Juftitute verdauten, fo fcheint une bas Bestreben bes ge-Allein wir leben in einem ganbe, mo ein Mininannten Directors febr gerechtiertigt. fter fiber blefe wichtigen Staatsangelegenheiten entichelbet, ber fein Urtbeil weniger nach ben Leiftungen ber Theaterbirectoren ale ber Theaterbirectrica's fallt, und auch Diefe Leiftungen glemlich einfeltig wurdigt. Go beißt es benn, berr Carvalbe wolle fein Privileg vertaufen und mit feiner Frau, Dime. Miolan, auswandern nach Betereburg ober nach Conbon, ba von beiben Orten ibm glangende Engagements angeboten worben, und bas Theatre lyrique trop ber aufeinanderfolgenben Succeffe nicht gu fich fommen fann. Die Auslagen find ju groß, benn bas Parifer Publicum begnugt fich nicht bamit, bag man ibm Meisterwerte vorführt, es verlangt vor allem und junachft Perfontichteiten und Diese muffen thener bezahlt merben. Go bat Gerr Carvalho fur die zweite Galfte feiner Borfteflungen (Die eine füllt "Fauft" von (Sonnod mit Dime. Riolan-Carvalho aus) Mmc. Ugalde und herrn Bataille engagirt. Wir bekommen "Abu Saffan," eine Jugendarbeit von Beber, ju hören und Mogarto "Entführung aus dem Cerail" (diesmal in 2 Acten.)

Was Beber's Oper betrifft, fo ift fie eine Jugendarbeit und man erkennt barin noch nichts von ben Gigenthumlichkeiten, welche bas Befen Diefes Meiftere bezeichnen. mentlich fällt die Trivialliat und Unbedeutentheit des Orcheftere auf. Die einzige Ros mange Abn Saffan's, in welcher er feine Liebe ju Satime aushaucht, verdient bem Grabe ber Bergeffenbeit entzogen zu werben. Aber fo groß ift bie Macht bes erworbenen Rub: nice auf ble Frangofen, bag fie bet ber erften Borftellung Alles joli und gracieux fan-Beber darf fich ben Frangofen gegenfiber Alles erlauben, er ift von der Academie und von der Kritit acceptirt und bamit ift Alles gejagt. 3br Referent aber, ber biefe Oper in Deutschlaub niemals gebort, war überrascht von diefer Erscheinung, welche bei Genico wie Weber felten vorkommt. Das ex ungue leonem bewährt fich bei allen Deiftern, von Goethe bis auf Beethoven. Die Andnahme ift somit borpelt intereffant. Befonders frappirte und ber Chor ber Bilubiger, welchem eine Situation an Grunde liegt, Die gang geeignet ift, einen Mann wie Weber gu inspiriren und die hier nur gu einer flachen nichtofagenden Aundgebung führt. Leider baben bie Darfteller nichte gethan, une bae bentiche Wert angenehmer ju machen. Mogart's . Entführung aus bem Serail" bat den Parifern fo gefallen, als Diefe Oper es verdient - leider wird fie fo fclecht gefungen, wie es herr Carvalho filr fein theueres Geld nicht aubers erwarten tann. Das Orchefter ist ichteppend ohne Sour von Berve und die Frauen Ugathe und Meillet, sowie die herren Bataille und Fromant fingen auf eigene Rechnung, so oft fie gulammengumirten haben. Buifchen bem erften und gweiten Alte fette Gerr Deloffre elnen für das Orchester instrumentirten Sonateusah a la turca ein und wurde dazu wahrscheinlich burch den Umftand verleitet, dag bas Motiv im Orchester des lesten Altes furg angebentet ift. Daburch wird aber ber Unfinn begangen, bag ber Aufammenbana ber beiben Scenen, welchen ber Compositeur festhalten wollte, indem ber Darich ber Bache vor bem Erwachen Comins wieter anfiebt, gestort wird. Dag man Mme. Ugalbe eine Arie giebt, die Mogart Frau Meillet gugedacht hat, das befremdete uns weiter nicht. ebenfo wenig ale ber Megen von Blumenftraugen, woult ein Berebrer ber guten Dame ibre mittelmäßige Leiftung belohnen wollte. M. Euttner.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag den 13. Mai: Quartett für Streichinftrumente von Arthur Seymour Sulliwan, Schüler der Auftalt. — Sonate Ro. 2 für Planoforte und Violine von R. W. Gabe, Op. 21, Dmoll. — Arie für Sopran aus der Over "Momeo und Julie" von Bellini. — Sonata quasi una Fantasia von L. van Beethoven, Op. 27, No. 2, Cismoll. — Capriccio für tas Pianoforte mit Begleitung des Orchesters von W. St. Bennett, Op. 22, Edur.
- Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 14. Mai Nachmittag halb 2 11hr Mostette: "Nun, herr, weß sollt' ich mich getröften," von Hauptmann. "Sei fill dem herrn," von Nichter. In der Nicolaikirche am 15. Mai früh 8 11hr: Missa von Hauptmann. "Kyrio cleison." Gloria in excelsis Deo! hymne von Händel.
- herr Capellmeister G. Schmidt aus Prankfurt a. M. war einige Tage hier anwesend, er ift auf Reisen, um das Opernversonal seines Theaters zu completiren.
- # Berlin. Die burch die Zeitungen gehende Nachricht, daß die hiefige Intenbang bem Tenoriften Herrn Ander ein Engagement mit einer jährlichen Gage von 15000 Thaler und Benfion angeboten habe, wird officios als unwahr berichtigt. — "Ernani" von Berdi tam mit herrn Ander in der Titelrolle im Spernhause zum ersten Mal zur Aufführung.
- \* Der Tenorift Gerr Meyer vom hoftheater zu Berlin gaftirt jest in Frant-furt a. M.
- \* Der Berwaltung brath für den in Frankfurt a. M. projectirten Concert = und Fest faal ban hat die Concurrenz für den Banplan eröffnet. Die einhelmischen und auswärtigen Architekten werden zur Mittewerdung aufgesordert; für den als der vorzüglichste erfaunten Entwurf werden 200, für den gelungensten nach ihm 100 Ducaten ansgeseht; die Baupläne sind bis zum 31. Juli einzusenden. Begen des Räberen hat man sich an herrn h. Buzzi, Bockenheimerstraße in Frankfurt a. M., zu wenden.
- \* Das 37. niederrheinische Musitfeft, welches zu Pfingsten in Duffelderf abgehalten werden follte, wird in Folge der Zeitverhältniffe nicht ftattfinden.
- \* In Ronigsberg wird das Sangerfest der Ariegszeit wegen ausgesett und das Sandelfest auf nur einen Tag des "Messias" zusammengezogen werden. herr Best von Wien gastirt mit außerordentlichem Erfolg; die seltene Stimme und der vortreffliche, immer wirksame und doch decente Gesaug erweden allgemeine Sympathie.
- \* herr Capelimeifter Edert war in Paris, um Megerbeers neue Oper gu ftudiren, die in Wien im herbit gur Aufführung tommen foff.
- \* Der Dichter Morip hartmann ift von Baris nach Samburg übergefiebeli. Die neuefte Rummer ber "Reform" enthält Reifestiggen ans feiner Feber.
- # Paris. In der italienischen Oper fand am 7. Mai eine Extravorstellung flatt jum Besten des Souffleurs, der seinen Kasten im Salle Vontadonr verlassen will, um als Freiwisliger gegen die Destreicher in Italien zu tampfen. Mehrere Mitglieder anderer Bariser Bilbnen hatten sich an dem Souffleur-Benefig betheiligt, unter andern recifirte auch Madame Ristori etwas.
- # Maria Laglioni, welche fich gang in Paris niedergelaffen bat und einen Gurins für höhere Ausbildung im Ballet-Lange zu eröffnen beabsichtigt, fchreibt und arrangirt jest ein Ballet für Fraulein Livry, den neuen kleinen Stern am chorcographisschen Horizont von Baris.
- \* Die Zängerin Mad. Ferraris ift von Petereburg nach Paris gurudges febrt und in bem Ballet "Sacountala" unter bem früheren Beifall aufgetreten.
- \* Die Saison in London gestaltet fic begreifticherweise nicht sehr gunftig und die fremden Runftler werden ihre Rudreise mahrscheinlich ziemlich leicht an Pfunden antreten.

÷

- # Novitaten ber legten Boche. Große Sonate für Pianeforte und Livine von Joach im Raff. Op. 78. Sechzehn poinische Gefänge für eine Stimme mit Pianoforte von R. Chopin, Cp. 74. Mit einer Borrebe von Rontana. Tentsche Bearbeitung von Kerd. Gumbert. Das Gesvenst bes alten Schlosies in Baben, Legende und Ballade componirt für Messo: Sopran oder Bariton mit Pianosorte von G. Mener beer. Das Fraulein an ber himmelethur, tomisches Lieb für eine Bageitinme mit Pianosorte von R. Genee, Cp. 36.
- \* Der vollständige Clavierauszug von Menerbeer's Oper: "le Pardon de Ploermet" ift in Paris bereits erichienen, die Partitur ber Oper felgt binnen Aurgem.
- Amprovisationen am Clavier nach Borten 3. v. Bajga's von Rob. Boltsmann. Op. 36. (Penth, Hedenaft.) Man fennt wohl jene Art von "Fantaisies" und "Impromptus," denen man es dentiich genug anmerkt, wie wenig fie santafirt und improvisit, sondern wie langsam sie ersonnen und wie vorsichtig sie ausgetüftelt sind. In dieser Art von Liteistichen gebören die vorliegenden Volkmann'schen "Improvisationen" nicht: sie sind wirklich das, was sie beigen, denn sie klingen wie im unstalisch angeregten Schassensommente unter den Aingern enthandene Munik, und zwar vor einem Birstel ungarischer Indörer. Die Musik ist eigenartig, dier consistenter in den Kormen, dort zerstlebend, melodisch und rhythmisch wie anch darmonisch angenehm. So schwer wie die größen Bartationen siber Habels Ihema Cv. 20 sind diese Improvisationen bei weitem uicht; doch verlangen sie einen selber improvisationenschligen Spieler zum Vernändung ibster Schönheiten.
- B mei inftructive Sonaten für das Pianoforte von Ib. Arauffe. No. 1. Ip. 75 in Fdur. Rv. 2. Op. 76 in Gdur. (Winterthur. Mieter-Biedermann.) Die Hauptseite dieser Compositionen ift die instructive, welche zugleich in mustalisch solider Form gearbeitet find und sich badurch kundgiebt, das bestimmte Figuren, deren Iledung vortheilhaft wirft, zur Durcharbeitung gelangen; die ideelle Sette siebt in zweiter Linic, die Phantasie steht im Dieuste der Paragogit. Es ist zu bemerken, daß diese Art Stilde sehr nothwendig sind, namentlich für die große Menge zweiselhaft begabter Schüler, die vor technischer Mibe nicht sobald zum Ausdruckspiel gelangen und vorerst sich noch im Glementaren (des Tattes, der einsachen Rigurenbewältigung) zu schulen baben. Für diese Iweede empsehlen wir die ehrenwerthen Arbeiten des herrn 16. Krausse, eines gewiegten und thätigen Clavieriehrers zu Münster.
- \* Les deux truites (bie beiben Forellen.) Morceau de Piano par Jean Vogt. Op. 24. (Leipzig, Kistner.) Gin recht feines, gutflingenbes Birtuofenftud im Gente ber ConcertsCtube.
- # La Consolation. Nocturne pour Piano par Fr. Kavan. Op. 18. (Prag, Christoph et Kuhé.) Gine etwas violinhafte boch angenehme Melodie im Zastongewande.
- # Bilber in Lonen von G. Monnald. Dp. 6. (Breslan, Lendart.) Das Stild heißt "Thanperien" und macht jeues mobifeile, leere Obrengeklingel, bas für Die "Leute" ift, mas ber Speck für die Manfe.
- # Gin Mabch enleben. Bier Gedichte in Mufit gesett fur eine Stimme mit Giavier von 3, A. van Cyten, Cp. 38. (haag, Bengand u. Benfter.) Der Componist bat Die Poefie tief und mabr empfunden; ber Anedruck ift ebet und einsach, so daß bas beft bie beste Empfehlung verbient.
- # Bier Lieder mit Planoforte von Carl Eder. Dr. 5. ihamburg, Schuberth u. Comp.) Der Componift ftebt noch auf ber Stufe jugendlicher Unbefangenbeit. ber Schritt burch bie fritische Erkenntniß blindurch wird erft nech zu machen fein. Cemtt burfte obiges hoft, bas in seiner Urt recht freundlich ift, besonders für jungere Sanger und Sangerinnen paffen.
- \* Sechs Lieber mit Bianoforte von Graben fofmann. Dp. 49. heft 1-2. (Leinzig, Riftner.) Streiften Die Lieber nicht mitunter an's Triviale, warden fie ais metobliche Gejangeergegung zu empfehlen fein. Go wollen wir nur die zwei Rummern i und 4 als angerlich angenehme Lieber bezeichnen, im Hebrigen aber es ben heften überlaffen, ihr Publicum (bas febr groß ift) zu finden.

## Ankündigungen.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht für Deutschland und die Schweiz erschienen:

### Gesangs-ABC.

#### Vorbereitende Methode

zur Erlernung des Ausatzes und der Eeststellung der Stimme zum Gebrauch in Seminarien, Gesangschulen, Gymnasien und Instituten

von

### H. Panofka.

Pr. 25 Ngr. netto.

Die Zweckmässigkeit dieses Werkes wurde von den Kaiserlichen Conservatorien in Paris, Toulouse, Metz und Lille anerkannt, sowie von den Direktoren der Königlichen Conservatorien in Brüssel und Lüttich, den Herren Fétis und Daussoigne-Mehul, welche dasselbe auch in ihren Classen eingeführt haben.

Winterthur, Mai 1859.

J. Rieter-Biedermana.

### Im Verlage von J. Schuberth & Co.

(Hamburg, Leipzig und New-York)

| and Ausstattung auszeichnen:  Thir. Sgr.                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giese, Th., Kinder-Ball. Leichte Tänze f. Piano. Cah. 4. Angelica-<br>Schottisch. Cah. 5. Aurelia-Redowa. Cah 6. Julien-Potka u. Ma-    |
| zurka                                                                                                                                   |
| tropfen                                                                                                                                 |
| — — le petit Repertoire populaire. No. 14. Die Marseillaise — 7½                                                                        |
| Schule der Technik. Op. 75, 3. Abth                                                                                                     |
| Schumann, R., Ball-Scenen à 4 mains. Op. 109, No. 9, Promenade — 15<br>Sponholtz, A. H., 6 Lieder mit Piano. Op. 23, No. 2, Liebesblick |
| für Sopran u. Alt. à 74 Ngr. — 15 — Dieselben. Op. 23. No. 3. Gondoliere für Sopran u. Alt. à 10 Ngr. — 20                              |
| Vicuxtemps, H., 3 Mährchen für Violine und Piano concert. On. 34. No 2. Kindermährchen                                                  |
| — Dieselben, Op. 34. No. 3. Wintermährehen                                                                                              |
| Volkslieder mit Piano. No. 13. Die Nachtigalt 5 74                                                                                      |
| Walince, W. V., Lucrezia, Fantaisie de Salon. Op. 35                                                                                    |

### Wichtige Rovitäten für Violoncellisten ersten Ranges

#### Carl Schuberth in St. Petersburg,

welche mit Eigenthumsrecht in unserm Verlage erscheinen:

Op. 32. Souvenir des "Huguenots." Caprice de Concert pour Violoncelle avec Piano. 20 Sgr.

Ein reizendes, dankbares Effectstück, das sich viele Freunde erwerben wird. Op. 36. Denxième Concerto patetico pour Violoncelle avec

Orchestre; dasselbe mit Pianoforte-Begleitung.

Es gehört dieses Werk zu dem Bedeutendsten, was der berühmte Virtuose geschrieben.

Op. 83. La Barcarolle. Morceau de Salon pour Violoncette avec

Ferner ist im Stich und dürste besonders für den classischen Spieler von Interesse sein:

Transcription des berühmten Mozart'schen Clarinetten-Quintetts Op. 105.

für dan Violoncello obligato (mit Beibehaltung der Original-stimmen, 2 Violinen, Alto und Cello) von Carl Schuberth. Der grosse Virtuose hat sich durch diese trefflich gefungene Uebertragung allen Violoncellisten sehr verpflichtet. Beiläufig bemerkt sei hier noch, dass das Werk bei öffentlicher Production in Petersburg eine glänzende Aufnahme fand.

Gleichzeitig mit dem Concerto patetico erscheint:

Carl Schuberth's Portrait in Stabistich, nach einem fressichen Daguerrootyp-Bilde. Chines. Papier ? Thir., weiss Papier ! Thir. Hamburg, Leipzig und New-York.

J. Schuberth & Co.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soehen erschienen und durch jede Buch oder Musikhandlung zu beziehen: Thir. Ngr. Brauer, Fr., praktische Elem.-Pianoforteschule. Achte Aufl., quer-1. gehestet der Pianoforte-Schüler. Eine neue Elementarschule für den Unterricht im Klavierspiel. Drittes Heft, hoch-4. geh. Mit diesem Hefte ist das Werk geschlossen. Das erste (bereits in 2. Aufi, erschienene) und zweite Heft haben denseiben Preis. Mill, M., kleine Erzählungen für Kinder, mit 29 Bildern. Zweite verm. Aufl. schen gebunden
Widmann, Ben., Generalbass-Debungen nehst kurzen Erläuternngen. Eine Zugabe zu jeder Harmonielehre, geh.
Vorschule des Gesanges. Eine theoretisch-prakt. Anleitung 15 15 für den Privat- und Schulgesangunterricht, geh. . . . . C. Merseburger in Leipzig.

So eben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Geissler, C., die kleinen Sänger am Pianoforte. Eine Elstergabe. 20 Kleinkinderlieder mit Illustrationen und leichtester Planofortebegieitung. Op. 105. Quer-Fol. Preis 24 Ngr.

Verlag von Rudolph & Dieterici in Annaberg.

# Neue Musikalien im Verlage von Breitkonf & Härtel in Leinzig.

| Breickopi & Hartei in Leipzig.                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkel, G., Op. 26. Idylle                                                                                                                                               |
| Norbert, Fr., Op. 8. Heft I. Capriccio                                                                                                                                   |
| - Op. 9. Divertissement                                                                                                                                                  |
| Sämmtlich über Themen der neuen Oper<br>"Le Pardon de Ploërmel" von G. Meyerbeer.                                                                                        |
| Ferner:                                                                                                                                                                  |
| Gade, Niels W., Op. 35. Frühlings-Botschaft. Concertstück für Chor und Orchester. Arrangement für das Pianof. zu 4 Händen 25                                             |
| Godefroid, R., Op. 93. Aubade pour Piano, sur l'Opéra: Rigoletto                                                                                                         |
| Hornemann, E., Op. 20. Miniatur-Bilder. Melodische Pianoforto-                                                                                                           |
| Studien für kleine Hände                                                                                                                                                 |
| lon pour le Piane                                                                                                                                                        |
| canisme et de légèreté pour Piano                                                                                                                                        |
| Mendelssohn Bartholdy's Lieder und Gesänge mit Begleitung                                                                                                                |
| des Pianoforte, für eine tiefere Stimme eingerichtet. No. 1 bis 12 2 171  Nicolai, W. F. G., (Op. 1. 2.) Lieder für eine Singstimme mit                                  |
| Pianofortehegleitung. No 1 bis 8                                                                                                                                         |
| Perfall, M., 4 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 2. Heft . — 20 — 4 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 3 Heft                                                 |
| Rehr, L., Reminiscences de l'Opéra: Lohengrin de R. Wagner pour le Piano à 4 mains                                                                                       |
| Schumann, R., Up. 24. Lieder und Gesänge für eine Singstimme                                                                                                             |
| mit Begleitung des Pianoforte. Einzeln No. 1—9                                                                                                                           |
| Byron. Die Singstimmen                                                                                                                                                   |
| Unter der Presse:                                                                                                                                                        |
| Miller, Ferd., Op 75. Die Weihe des Frühlings. Ver sacrum oder die Gründung Roms. Gedicht von Professor Bischof. Partitur, Orchesterstimmen, Klavierauszug, Chorstimmen. |
| Dies Werk ist zur Aufführung bei dem diesjährigen grossen Mu-<br>sikfest in Düsseldorf bestimmt.                                                                         |
| Mit Eigenthumsrecht für Deutschland erscheinen bei mir:                                                                                                                  |
| Ch. Gouvn                                                                                                                                                                |
| Op. 7. Sérénade No. 5 pour Piano.                                                                                                                                        |
| Op. 10. Sérénade No. 6 pour Piano.<br>Op. 13. Jeanne d'Arc. l'ere Ouverture de Concert, transcrite pour Piano à                                                          |
| 4 mains par l'autaur                                                                                                                                                     |
| Op. 14. Le Festival. 20me Ouverture de Concert, transcrite pour Piano à 4 mains par l'Auteur.                                                                            |

4 mains par l'Auteur.

Op. 23. Trio No. 4 pour Piano, Violon et Violoncelle.

Op. 27. 3 Sérénades (No. 7, 8, 9) pour Piano. C. F. Peters,

Bureau de Musique in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Ceiphig.

Deud von Briebrich Anbra in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jabrild ericheinen 52 Rummern. Preid für ben gangen Jahrgang 2 Ihlr., bei birerter frankleter Zusendung burch bie Boit unter Krentband 3 Ihlr. Insertionoge-bubren für die Petitzeile oder deren Ranm 2 Rengroschen. Alle Buchs und Munikalien-bandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Die Mufit in Bremen.

Wir haben noch aber bie größere Galfte ber biefigen Concertfaifon gu berichten. Gie hat fich in gilldlicher Beife bis an's Ende gestelgert. In ben fieben "Privat-Concerten" Diefer Salfte borten wir an fremden Gefangotfinftlern : Franfein Jenny Dever, Gran Bochfolp-Falconi, Fraulein Rruger, Fraulein Schred, Fraulein Barn und Die Derren Braulein Jenny Meper, eine bier oft und gern gefebene Edneider und Stodbaufen. Ericheinung, trug die befannte Arle ans "Romeo" und Mogarts Arte mit obligater Glavier-Begleitung por. Frau Bochtoly-Falcont, welche im folgenden Coucerte auftrat, in eine feltene Ericheinung. Gie verbindet mit einer großartigen Degeo-Gevranntimme, mit aufierordentlich vollem Rlang Des Bruftregiftere eine technische Durchbitdung ibree Dr. gans, in ber fie fo leicht von teiner beutschen Sangerin übertroffen werben burfte. Unter außerordentlichem Belfall bes Publieums fang fic, außer ber Arie ber Bifellig ans "Titus", eine bier jum erften Dal geborte Arie von Roffini ("Ah rendi mi quel core") und die für die Malibran componirten Bariationen von hummel. Gerr Schneiber, welcher im achten Concert auftrat, jeigte bier all' bie an ibm betannten und gefchagten Gigenschaften eines vortrefflichen Rauftlers. Fraulein Aruger bagegen tampit noch immer mit einer gemiffen Schnichternbeit. Rounte fie Diefelbe überwinden, mehr aus fich beraustreten, ihrem Bortrag größere Barme, boberen Schwung verleiben, warde fle mit ihren febr ichonen Mitteln ungleich mehr Erfolge erzielen. 3m gebnten Concert borten wir Frantein Schred. Diefe vortreffliche Cangerin fteigert fich von Jabr gu Jahr in Barme, in Innigfeit bes Bortrage und Broge ber Darfiellung. und ein gewiffer Abel ibrer Stimme pagt vornehmtich gu bem Ernft und gu ber Tiefe

ber von ihr vorgetragenen Bach'ichen Composition (Arie mit obligater Biolin-Begleitung aus ber Pafftons-Cantate), welche dem Concert-Bublicum wie eine Stimme aus fremder Beit herüberflang. Sie fang fodann die Scene aus "Drphens" mit Chor und erntete reichen Beifall. Im elften, letten Concert war, mad Gefangofunft anlangt, ein mahrer Fraulein Agnes Bury und herr Stodhaufen! Die Stimmembarras de richesse. mittel von Fraulein Bury haben an Rraft gewonnen, ob fie bagegen nicht an Schmelz eimas verloren, wollen wir nicht entscheiden. herrn Stodhaufen erging ce bier wie Er fam, fang und ficate. Un Planiften borten mir nur herrn Frand aus Er trug Beethovens Cmoll-Concert und eine Bach'iche Fuge vor (Amoll, Dris ginal für Orgel). Frand's Auschlag ift fein und elastisch. Sein Spiel entzudt durch Das echt Musikalische und harmonisch Durchgebildete feines Bortrages und bietet damit Ginen Erfat fur das, mas ihm an Energie und bobem Schwung der Auffassung gebricht. 216 Bioloncellift erfreuete und herr Brubmacher durch den vortrefflichen Bortrag bes Amoll-Concertes von Molique und einer Piece eigener Composition. Die Geiger, welche Die übrigen vier Concerte ausfüllten, find Ihnen fammtlich befannt. Es waren bie Berren von Konigstow, Capellmeifter Bott, Ludwig Straus und der berrliche Joachim. herr von Königslöw fpielte Spohrs neuntes Concert mit edlem, welchen Ton, dann eine Romange von Beethoven und ein Andante von Ernft. herr Straus fpielte das Amoli-Concert von Molique und Ernft's Fantafie über ungarische Motive. dem Urtheile vollkommen an, welche Sie f. B. über biefen Runftler gefällt. pellmeifter Bott aus Meiningen trug ein Concert eigener Composition vor. Gin intereffantes Wert, welches von Erfindung und technischem Geschicke geugt und wohlverdienten Beifall fand. Sein Bortrag ift feurig, fein Lon warm, zu Beiten hinreißend. In ber Ansbildung der Tednit ficht herr Bott auf hoher Stufe. Dagegen vermiften wir jene Rube und Grogartigfeit, welche man von einem Schuler Spohrs zu erwarten fteis Der Fürst ber Beiger bleibt Joachim. Er pflegt bel uns gewöhnlich bas lette Privat-Concert zu verherrlichen. Wenn wir diesmal etwas bedauern follen, fo mar's, bağ Joachim nur ein Concert von Krenger und die ihm gewidmete Fantasie von Schumann vortrug. Das Rreuger'iche Concert verwandelte fich unter feinen Banden in einen Die Fantafie Schumann's hat ale Composition im Affgemeinen würdevollen Gefang. menia angesprochen.

2Bas die diesjährigen Concerte besonders anszeichnete, war die immer mehr fich fteigernde Schunheit unferer Orchefter-Bortrage und die Ginfihrung von chorischen Auffuhrungen durch die Mitwirkung der Singgcademie. Bortrefflich wurden die Freifchutge, Josephe, Faniscae, Bauberflotene, Jphigenie in Aulise, 3m Sochlande und Jubel-Duverture ausgeführt; namentlich aber erweckte bei allen hörern Beethoven's Duverinre Dp. 124 ein lebhaftes Intereffe. Ren war und eine Concert-Duverture von Franch. Besonders augenehm fielen die besseren Alfaneirungen auf, die sich in der feinen, von jeder Ueberfreibung freien Ansführung ber Banberfloten Duverture fund gaben. phonien (Schumann's Baur, Mozart's Gmoil, Gade's Amoli, Beethoven's Cmoll, Menbelssohn's vierte. Adur) wollen wir, als in ber Ausführung besonders gelungen, bie Gmoll von Mogart und Cmoll von Beethoven hervorheben. Die vorzüglichfte afler Dre chesterleiftungen aber war unbedingt eine doppelte Aufführung ber "neunten" Beetho-Die treffliche Wiedergabe der bret erften Gage im neunten Concerte rig bas Publicum gu lebhaftem Beifall bin, der fich bei der Wiederhalung des gangen Werfes im gebuten Concerte bis jum Enthusiasmus fteigerte. Wir glauben, daß wir in diesem Augenblide, durch gindliche Berhältniffe begfinftigt, burch die außerordentliche Sorgfalt, welche der Pflege des Chores gewidmet wird, in der Lage find, einen wirklich ausgezeiche neten Befangschor ben unfrigen nennen gu burfen: einen Chor von einer Brofe, welche feine vollständige Bennhung im Concerisaal unmöglich macht. Dit Leichtigfeit überwand

ber Chor bie mannichfachen Schwierigfeiten, mit tabellofer Reinheit brachte er bie Pianos in ber Sabe ("Neber'n Steruen muß er wohnen") gur Beltung. Heberhaupt maren bie Chor-Auffahrungen durchaus gelungen und einzelne von gang überrafchender, wir modis ten fast fagen, jauberhafter Birkung. Dabin rechnen wir : Die Anfführung des 114. Pfalm von Mendelssohn, das reizende fleine "alta trinita," bas "Ave verum corpus" ven Mogart, "ife ift eine Rof' entsprungen" von Schröter und die Chore and Glud's "Die vbeus." Moge die Buuft ber Berbattuiffe und jenes icone Ensemble bemabren! - Den Schlug ber Saifon machte, auf vielfaches Berlangen, eine zweite Unfführung bes Reinthaler'ichen Dratorlums "Jephtha und feine Tochter" burch die Singacademie. mal im Concertfaat. Die Birfung mar eine noch ergreifendere ale in ber Rirche. tamen viele Gingelheiten gur Geltung, die bei der erften Aufführung im großen Raum berloren gingen. Das Bert bat fich in ber allgemeinen Bunft Des Bublicums befeftigt; dem Componiften, unferm nuumehrigen ftadtifden Muntdirector, wurden ebrenvolle Bewelfe der Anerfennung ju Theil. Unter den Solifien geichneten fich betr Sabbath, Franlein Schred und eine Pflettantin aus, beren icone Stimmittel und funugerechte Aus: bildung mobl Aufmerkfamkeit in weiteren Areifen verdienen mochten. -

Anger den oben ermähnten brachte und der bleuge Gaeitlen-Berein unter Leitung des herry Concertmeifter Schmidt eine Aufführung von hiller's Loreley, Gabe's Gritenig und fpater des Meffias in der Ausgarit-Rirche. Ferner führte ein eift feit einigen Jahren unter ber Leitung bes Pianiften herrn Bugel gufammengetretener Gefangverein : Schumann's "Paradies und die Peri", unter Mitwirfung ber Aran Caggiati-Lettelbach und bes herrn Grimminger (vom hoftheater ju hannover) auf. An biefe größeren Leis ftungen reihten fich eine Menge fleinerer Soirden, wovon wir unr bie mit großem Gifer und liniger Liebe gepflegten, vom Publieum burch jablreiden Befuch lebbaft unterftaß. ten sechs Quartett-Soireen der herren Bottjer, Sauedt, Schmidt und Cabifius bervorbeben und blerbei noch ermabnen wollen, bag und in ber letten Soires Belegenbeit gegegeben murbe, ein Streichquartett eines hieugen jungen Runftlere. Geren Strendner. gu boren, welche madere Composition fich wohlverbientes Lob ber Kenner erwarb. Mirchenmufit ber fraberen Jahrhunderte findet in dem hiefigen Domchor ihre Bertretung. Diefes, nach bem Muffer bes Berliner Domchors gegrundete, unter technischer Leitung des herrn Rurth ftebende Inftitut veranftaltete zwei geiftliche Dufftauffubrungen in ber Domfirdic, in benen herr Mufifdirector Reinthaler Praindium und Fuge von Bad, fowie eigene, freie Fantaffen auf der Orgel vortrug. — Sie fele, aus gegenwäcligen Beilen, dag in Bremen ein reges muntalifches Treiben berricht, welches entichieden im Borichreiten begriffen ift.

Bremen, Ente April 1850.

ſ

#### Ander in Berlin.

Alons Ander, unfer berühmter und seine Berühmtheit vollständig verdienende Gast ans Wien, hat das eigenthümliche Malbenr gehabt, daß die "Signale" eine Kritik über seine erste Rolle des diesmaligen Guelns' seines hiesigen Gastspiels im Anszuge ans der "Preußischen Zeitung" mittheilten, welche sich mit dem Gesammturtheil der musikalischen Kritik Berlins, die Leistungen des herrn Ander betreffend, im schreiendsten Widerspruche besand. Der anonyme Berfasser dieser Necensionen im Feuilleton der Preußischen Zeitung ist keineswegs der genialische Schriftsteller und Dichter Dr. J. L. Klein, sondern eine, bis seht vollkommen unentdeckte Größe, die das Bisse nicht auszuschlagen wagt, wir wissen demnach nicht, ob ein Musiker oder ein nicht musikalischer Belletrist dahinter verborgen steckt.

Das aber wiffen wir, daß herr Under und feine fünftlerischen Leiftungen allerwege eine ehrenvollere Berudfichtigung verdienen, als ihm und ihnen von Seiten bes

gewöhulich &. G. unterzeichnenden Fenilletoniften ju Theil geworden ift.

herr Ander, R. R. Rammerfanger und erfter Tenor der Biener Sofoper, trat bis bente in folgendent Rollen auf: Maoul, Lyonel, Florestan, Lobengrin (2 Dal) und Er-Jedesmal mard er von einem gablreichft versammelten Anditorium mit allen üblichen Mengerungen bes Beifalls aufgenommen und auch nicht ein einziger Miglaut ber Oppofition ift zu unfern, Gott fet Dant, febr gefunden Ohren gebrungen. Ce ift wahr, daß herr Ander am erften Abend feines diesmaligen Gastspiels als Raoul in den hugenotien nicht so gut disponirt und montirt war, wie gewöhnlich, indeg präftirte er im Berlaufe ber Rolle benn boch brei Daf ein ut de poitrine (zweigefrichene C), wie man das schwerlich beffer von einem mitlebenden Tenor (Tamberlie vielleicht ausgeschloffen) zu hören befommen durfte, und die erfte Romange, ein Probirftein für elegante Bebandlung ber verfchiebenen Stimmregifter und bes Portaments, flugt fein beutscher Tenor fo meisterlich und vollendet, als unfer Gaft. Der etwas alternden Martha verstand er durch seine gang vortreffliche Leistung in der Rolle des Lovnel als Sänger und Schaufpleter (benn auch nach biefer Seite ift Anber ein fertiger Künstler) einen Schimmer von Jugenbfrische zu verleihen, der ihrer jungften Unfführung bestens zu Statten fan. Die acht fünklerische und selbst im Dialog bedentende Art und Beise, in der unser Gaft Die fdmierige Aufgabe des Florestan zu lofen versteht, ift in gang Deutschland anerkannt und hat ihm das Renomme des berühmteften Florestan-Bertreters unferer Beit eingetras Den größten, weil ichwierigsten Trinmph indeg errang ber intelligente und tuchtig ausgebildete Künftler burch feine zweimalige Darftellung bes Lobengrin, namentlich in der legten Anfführung biefer, immer ftart besuchten Oper am Dienstag, d. 10. Mai. Engenic Nimbs vom R. hannöver'schen hoftheater fang neben ihm die Ortrud als Baft, und zwar beffer als die Parthie bis jest in Berlin gehort worden ift, denn diefe Runftlerin befindet fich annoch im beneidenewerthen Befit einer gang famofen Stimme; und was bie ichausvielerische Leiftung Diefer gastirenden Ortrud aufangte, fo ftand fie unferer Johanna Bagner bochitens um fo viel nach, als diefe die Roffe fur Berlin ereirt und ben erften gunftigen Einbrud für fich vorand bat. herr Und er hatte aber nicht nur gegen das Intereffe zu tampfen, bas die fehr bedeutende Leiftung ber Frau Mimbs und die hochft vortreffiiche unferer Glfa=Wippern im Publicum erregten, fondern auch gegen die Erinnerung bes, für Berlin erften Lobengrin, Theodor Formes, ber ein febr ebenbfirtiger, gutgewaffneter Rival ift, und bie erften Vorbeeren, Die bier für ben Lobengrin gewachsen, vorweg genommen hatte.

herr Ander, bem ein großer Ruf als Sanger und Darsteller bes Lobengrin von Wien aus voranging, rechtfertigte benselben bier bei und in beiben Bezügen und seine entschieden poetische und geihreich burchbachte Leiftung errang anch bier alle üblichen

tibren eines entschiedenen Ersolges; obwohl es ihm nicht gelang Theodor Kormes als Sänger des Vobengein zu besiegen. Was Gesangunden, Drefinr des Organes, nas mentlich in hinsicht auf "hülfengeben" (um sportsmenlik zu reden) und bezüglich gewisser sourberies do chant im Bereiche der Annit zu phrasiren anlangt, so in Ander webl unzweiselbast der Prosessore und Maestro di canto dramatico in der deutschen männlichen Sängerwelt, während Kormes ihm überlegen ift au Frische des Materials und an ungeschmintter Naivetät des Vertrags. Als rentinieten und nünneenreichen Schaussieler sind viele aber geneigt, den Wiener Künütler wiedernm etwas verzuziehen. Aber warum darüber rechten, wer der bessere Lebengrin sei, freuen wir uns lieber, daß endlich die beiten hauptstädte Deutschlands ihren Vobengrin baben und sede den ihrigen für den besten hält. In Aurzem wird nun noch der unverwöstliche Urtener Joseph Tich ats sich et bazwischen treten und: "ich sel. gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Oritte" sprechen; da wird es denn nech schwerer sein, zu bestimmen, welcher von den Oreien, "nehmt alles nur in allem" — der Beste sei.

ĺ

Alls Ernant zeigte fich herr Ander von einer neuen Seite und bewies uns, daß er and auf diesem modernen oberal de bataille ber italienischen Drer sattetseft ift. Ernant ward vor Jahren von italienischen Sangern im alten Königuädtischen Ibeater gegeben; im Königt. Operubause und mit bentschem Text war bie Over neu; ob sie sich lange auf bem Repertoir balten wird, möchten wir bezweiseln.

Bum Schluß muffen wir ein begründetes Bedanern aussprechen, daß die bentiche Kunitkrittt nicht eben felten fich gegen Mittelmäßigkeiten febr liebenswürdig gerirt, um bann plöglich an bedeutenden, tuchtig burchgebildeten Talenten fleinlich berumsnmäfeln und ibre imposante Unpartbeilichkeit gerade da zur Schan zu tragen, wo es am wenigeften gut angebracht erscheint.

#### Die italienische Oper in Wien.

"Clifa Balater ven Pacini.

66 ift eine alte Regel, bag man ben Tag nicht loben foll vor bem Abend. Roch gang fürglich batten mir und gefreut barfiber, bag in gegenwärtiger italieuifder Caifon feine nene Dver gegeben werbe, wir batten ben Minimal-Wrad unfrer Reugierbe beutlich anseinander gefeht, weil wir die fefte Neberzengung begen, bag in jehiger Beit in Bezug auf Munt in Stallen gar nichte Butes auftanden tann, ba bie Gefdmadlongfeit borten förmlich zur Rationalfache erhoben murde, und daß, wenn wirflich, trop alledem und alledem, boch erwas Butes auftauchte, baffelbe logischer Weife Frasco machen mußte im Lante Unfere Breude Aber Die Stille in Sinucht auf Revitaten mar jeboch eine verfenbte. Bei ganglich beiterem Gimmel, D. b. bei totaler Avail ie ber Opernbeinder tanchte pleplich ein neuer Stern: Glifa Balaber auf. Ge ift wieder eine tragedin lirlea in 4 Aften, (Lext von Piave, Mufit von Pacini), welche fich une in ben aiten betannten Bugen barftellt. Bon einer vernunftigen Gutwidelung ber Sandlung, von einem Intereffe, bas man an ben Greigniffen und Berfonen ber Oper nimmt, tann natürlich gar feine Rede fein. Go ift ber bobere Blobfinn in ber Gorm von theile mifftungenen, theile gludlichen Morben und Gelbitmorben. Gine Intrigne, Die wie ein vericbimmelter Bludfaben fich burch bas Gange giebt, fein intereffanter fprifder Tener-Schreier, nicht einmal ein ordentlicher Schuft ober Butherich - ich frage, wegn eine folche tragodia lirien ? 28as nugen bie alten Struationen und Enfemble Stude, Die alle ichon taufend Mal beffer ba waren und mit benen man bentzutage feinen hund mehr binter bem Dien bervorloden tann? herrn Plave, ber ichon viele Lertbucher gemacht, fint nur noch Die teeren Echabtonen übrig geblieben.

Bas die Mufit von Bacini anbefangt, fo ift fie fast so nnerquicklich wie der Text. Pacini galt einmal für ein großes aufkeimendes Talent. Die Italiener pstegten fich es wenigstens mit aufgeriffenen, von Bichtigkeit ftropenden Augen anb rosa mitzutheilen. Es war eine Anospe, die da aufgehen follte, und von der man fich eine Wunderblume à la Reffini ober Bellini versprach. Sie ging aber gar nicht auf, und es blieb bei ber unbefriedigten Erwartung. Auch die früheren Werke Bacini s, in deuen man absolut die fünftige Größe mittern wollte, find mit Ausnahme einiger Berdienste der Melodie langweilig und vermochten nirgends fich zu halten. In feinem Alter trat er nun noch einmal mit einem Spätling auf, der allerdings einige feiner achtungewerthen, fleifigen Buge whne Genie von früher trägt, aber am gangen Leibe mit faulen Berdi-Alecten bedeckt ift. In Italien kann ber Menich nicht bei seiner ruhigen Neberzeugung bleiben; er muß fich dem allgemeinen Strom, der wie immer gearteten öffentlichen Meinung auschließen, wenn er nicht angefeindet, gehaßt, verachtet fein will. Pacint, ber ein after Dufiter ift und noch beffere Beiten geschen hat, muß von der Sobiheit und Saltlofigfeit der Berdi'ichen Barbarei vollifandig burchdrungen fein, fein Berg bintet ibm; aber er muß mit ben 2836fen heulen, er muß in das große Berdi'sche Tintenfag hineinfahren und feine Bartitur in abulider Beife anstreichen, foust wird er anegepfiffen, vielleicht für einen Barbaren, einen Tebeden gehalten. Corpo di Bauco! Daber bas boppelt unangenehme Schanfplel, bafi ein alter Componift, der früher wenigstens Bohllaut und weifes Maaghaften zu berfietfichtigen pflegte und dadurch in foliden Ruf fam, fich mit dem neuen Atrlefang behängt und à la Berdi mit allem denkbaren garm herumrungert, mahrend ihm fein Bischen Phantaffe mit den Jahren ganglich abhanden gefommen ift.

Fran Lafon als Ciffa konnte aus ihrer farblofen Parthie, trop aller Vorzüge, welche bie Rünftlerin befigt, nichts Bedeutendes schaffen. Es war ein ziemlich farbloses Bild, diese Cisja. Signor Angelini und Signor Squreia zeigten sich als wackere Sanger, ersterer mit, letterer ohne Stimme. Dagegen war herr Mussiani in seinem Debüt als Balido ganz unglücklich. Die Neuigkeit hatte ein sehr schwaches Publicum versams melt, das sich sehr start langweilte.

Requiescat in pace,

#### Weihnachtslied

für Frauendor und Solo mit Begleitung des Pianoforte

#### Mobert Rabede.

Dp. 20. Partitur u. Stimmen 1 Ihr.

Berlag von -Schlefinger in Berlin.

Der Lext ist eine sehr mustkalische Dichtung von 3. Zimmermann, die Composition eine sehr poetische Musik voll Weibe und trefflicher Wirkung. Man kann sich unter ben fingenden Aranenstimmen (zwei Soprane und zwei Alte in guten Lagen) einen Sirtenchor over sont naiv-gläubige Seelen vorstellen, welche die Geburt des Christisindes umschreibend besingen, um dann mit "Chre sei Gott in der Höhe" abzuschließen. — Die gute Wirkung des Stückes wird nicht nur durch die schone Stimmung, welche das Ganze turchweht, begünnigt, sondern auch durch die Maungkaltigkeit der verschterenen Sabe, welche sich zu barmonischer Ginheit verbinden; dazu kommt noch die gute Sangdarkeit und die bequeme, wesentlich zugehörige Clavierpartie in gutem Sabe, um das zarte Werk zu einem genusvollen Programmstücke zu machen, das bei passender Gelegenheit seinen Zuhörerkreis gewiß erfreuen wird.

#### Dur und Moli.

\* Leipzig. Im Theater batten wir in biefen Tagen einige intereffante Bafe: bie vikante Sonbrette Fraulein Biba von Schüt vom hoftbeater zu Treeben, eine muntere Erscheinung voller Talent und mit schöner Stimme; ferner Fraulein Maria Taglioni und herrn Müller vom hoftbeater zu Berlin, welche ihre Balletlunke an einigen Abenden geltend machten. Leiber ift bas Theater in letter Zeit zum Grichrecken teer.

Musistalische Abendunterbaltung bes Conservatorinme für Musis. Freitag ben 20. Mai: Concert für das Pianoverte von 3. R. hummel. Cp. 113. Asdur, erfter Sah. — Präludium und Auge ans dem "wohltemperirten Clavier" von 3. S. Bach, Clisdur. — Lieder am Pianosorte von Rob. Schumann und R. Mendeleschu-Bartholdy. — Trio sur Pianosorte, Vieline und Liesonelle von L. van Beethoven. Cp. 70. No. 1, Odur. — Les Contrastes, großes Dus für zwei Pianosorte zu acht Ganden von Ign. Moscheles, Op. 115, Omoll.

Kirchenmusik. In der Thomaekirche am 21. Mai Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Michte mich Gott." von Mendelosobn. "D du, der du die Liebe bin" von Gave. Um 22. Mai früh 8 Uhr: Missa, Kyrie und Gloria von Haustmann. Somme von Sändel.

Anwesend find bier bie herren Dr. Liegt und Alfred Baell.

🌞 Caffel. Das am 13. Mai ftattgebabte fechue Abonnementeoneert wurde mit einer Concerte Duverture von Bochmann eröffnet. Die Comvostion ift ansprechent und geichnet fich namentlich burch Angemeffenbeit bes Inbalte. Rlarbeit ber Germ und wert fame Inffrnmentation vortheilbaft aus. herr Langband aus Duffelborf ftrebte bei bem Bortrag eines Biolinconcertjages von Biotti und ber Barlationen über ein ruffifcheo Bleb von David vornehmlich nach Alarbeit und Deutlichteit des Ausdrucks, berfelbe mar felbft vernandlich ift. bag bie Raancirung, wie fie bie neuere Munt, fomit auch Die Da vid iche Composition erfordert, auf einen Contertjag von Biotti nicht anwendbar fein murbe, aber ein mirtlich geiftiges Durchdringen bes letteren muß einen belebteren und mehr iffancirten Bortrag bem Anoffibrenben auch bier als nothwendig erscheinen laffen. Berr Alfred Saell aus Sannover, ber burch feine vorfahrigen Leiftungen bier noch im beiten Anbenfen ftanb, erfreute uns anch biesmat burch ben eleganten und gefchmadool fen Bortrag von Lonwerten aus bem Gebiete ber Calonnufit. Deit vorzugeweife on fprechentem Aneberuf brachte er Chopin's Bercouso gu Gebor. Interegant und aug. Interemant und aust. bend mar auch bie Aneinforung bee Galop fantastique von ber Cemvontion bee 21. Inofen und einer Paraphrafe fiber ten Garneval von Benebig, Die er mit tiebenemfirbiger Breigebigfeit ale Bugabe folgen ließ, nachbem er mieberbolt ffirmifch gerufen mar. Dagegen ericbien und Die Auffassung ber befannten Edur-Bariationen bee vor bundert Jah ren verftorbenen Sandel gu mobern. Diebr Ginfachbeit im Ausbrud und mehr vermittelte Uebergange in den Ruauern murben bem Character biefer Composition augemeffener Bet ber Ausführung Des Endur-Concertes von Beethoven batte ber geichalbte Birtuos feiner Phantafte noch etwas mehr Spielranm gonnen burien, obne besbalb bem Character ber Composition guwider ju bandeln. Midt alle Cape ftauben in Betreff ber Scharfe ber Auffaffung und Rlarbeit ber Ausführung auf volltommen glei-cher Bobe; bem zweiten geben wir in biefer hinnicht ben Borgug. In dem erften und beltten Cabe batten fich manche icheinbar unbebeutenbe Tongange, Die eben burch ibreu Bulammenhang mit ben Motiven und beren Rolgesaben eine bobere Bebentung erhalten, noch etwas belebter und geiftvoller miebergeben laffen. Bon ben gejanglichen Bwifchennummern beben mir Die Liedervortrage Des Frantein Metth ale Die gelingenften berpor; fie bestanden in: "Guleifa" von Dendelojobn. "Die bofe garbe" von Gr. Schubert und "bas Dabdien an ben Dend" ven &. Dorn. Inebefontere entwidelte bie Rfinftlerin in dem Wefange bee letteren eine Arifde bes Ausbrude, eine Raturlichkeit ber Gmpfindung, eine Gulle bes Sumore, wie mir felten gebort baben. Richt minder Chap-bares leiftete Graulein Beith in bem Duett "Tolg' bem Freunde mit Bertranen," wobet herr Milbfamen mitwirfte, nur batten wir bem Anobrud bei affer webitbnenben Reinbelt und Weichbeit bee Rlanges mehr Inulgfeit und Barme gewünscht. Der Breis bes Abende gebubrt ber trofflich gelungenen Anoführung ter Daur-Sinfoule von Beethoven.

- \* Berlin. Ueber die Aufführung von Berdi's "Gernani" im Opernhause schreibt Roffal unter andern in feiner "Montagspoft": Bernani, nach dem Drama bes Bietor Sugo gearbeitet, ift noch ein Gewächs des Italienischen Bodens, und nicht in den Mitt= beeten der französischen Kunst gezeitigt. Doch zeigt sich neben Erinnerungen an die holde Mesolie des Beslini und Donizetti doch schon manche Spur jenes Struwelpeter, als welcher Berdi in seiner spätern Instrumentation und Behandlung der Singstimme häufig anstritt. — Wir sinden wieder das bekannte italienische Francuzimmer, bedient von einer Bertranten mit refignirten Gesichtszügen, und in Momenten großer Begebenheiten umsingelt von einem weiblichen Chore. Besagtem Frauenzimmer geben mehrere Alte bindurch zwei bis drei Mannspersonen auf die schärffte und zudringlichste Beise zu Leibe, bringen sie oft mit Borbedacht in sehr veinliche Situationen, welche aber doch die vortheilhaftesten Seiten der menschlichen Stimmen entwideln, bis endlich die Berwicklung soweit gedieben ift, daß jenes Franenzimmer mahnwißig wird, ftrbt oder im besten Falle in Ohnmacht finft, einen oder mehrere der erwähnten herren gleichfalls vom Leben jum Tode bringt und die Ueberlebenden dem unvermeidlichen Rachegesang hinterläßt, Fricke jang den Bergog Silva, den eigentlichen Nenntodter der Oper, einen alten Berrn, der nie weniger als zwei blanke Schwerter bei fich tragt, eine wunde Stelle an der Chre hat und ohne täglichen Mord nicht besteben kann, mit einem folden Anstande, daß man das Lachen vergaß. Der Sanger entwiefelt fich auf bas Glücklichfte und wird ein man ond Lachen bergug. Let Sanger einentert ich auf bab dikartadie und wirde ein seifter Afeiler nuserer Oper werden. Bon einem Herrn Bet, einem Baritonisten aus Mostock, läßt sich nicht so Augenehmes berichten. Er sang die schwierige und wichtige Partie Karls des Fünften auf eine Weise, die vollständig neu, aber allerdings nicht für ein Hoftheater ersten Ranges passend war. Dein Gesang schien den Abend über ein hartnäckiger, aber unglücklicher Kampf mit einem Alos in seiner Stimme. Gerr Bet erlag gulegt diesem damonichen Hugehener und rammte bas Schlachtfeld unter bem tiefen achtungevollen Schweigen der Bubbrer, welche mit der Gerechtigkeit feiner Sache funpathifirten und die Erfolglofigseit dieses Rampfes zu bedauern schienen. So gern wir glauben, daß der tapfere Barntonist für die General-Intendantur eine interessante militärische Seite besigt, welche durch seine fteise Haltung noch verstärkt wird, würden wir boch von einem Engagement abrathen, da das Publicum ichlieflich mit tem erwähnsten Kloß gemeinschaftliche Sache und die Position bes helben unmöglich machen wurde.
- # Berr Ander aus Wien hat sein Gastspiel in Berlin am 24. Mai mit dem Masaniello beschlossen.
- \* Serr Ignag Lachner, feit vorigem herbst bekanntlich Königl. schwedischer Bofcapellmeister in Stockholm, ist auf einer Reise durch Deutschland begriffen, die den Ergänzungen der musikalischen Kräfte an der Oper in Stockholm gilt.
- \* Berr Bilb. Langbans, bibber Concertmeifter in Duffeldorf, ift in gleicher Gigenschaft am hoftheater in Caffel angestellt worden.
- \* herr Musikdirector Carl Meinede ift jest von Barmen nach Breslau übergefledelt, um jeine bortige Stellung als Nachfolger bes verfterbenen Mosewins ein- zunehmen.
- \* In Dresden feierte derr Toseph Lepitre am 15. Mai sein 25jähriges Dienstjubitaum als Balletmeister des Softheaters und empfing von dem Balletcorps, von den Solotängerinnen und den Mitgliedern des Theaters vielfache Beweise evilegtalischer Dochschähung.
- \* Die Trauung des herrn Niemann mit Frantein Seebach wird am 31. Mai in der hofcapelle ju hannover stattsinden.
- \* In London fell Meyerbeer's Oper: "to Pardon de Ploermol" am 15. Juni in der italienischen Oper von Coventgarden in Seene geben. Gipe hat Mad. Mielans Carvalho für die Partie der Tinorah engagirt. Meyerbeer componirte austatt des filr Paris nothwendigen Dialogs Recitative zu seiner Oper.

#### Signalfaften.

G. E. in Freib. Icht zu fpat. — Neber die zwei Manuscripte wollen Gie versfügen. — C. D. in 2B. Er ung leider nach Borschrift in den — spazieren!

# SIGNALE

Musikalische 28 elt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idbrlich ericheinen 52. Rummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Ibir., bei birecter fraufirter Jusendung burch die Boft unter Krenzband 3 Ibir. Infertionoges bubren für die Petitzelle oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch und Mufitalienbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werten unter ber Abresse der Redaction erbeten,

## Zweite Sauptprüfung des Confervatoriums der Mufik

im Caale bee Gewandhaufes. Connabend ben 28. Diai 1839.

Richt minder als die vor einigen Wochen abgebaltene erfte Prufung gab die ges genwärtige zweite die erfreulichften Beweise von der tüchtigen und kunftgedeiblichen Birt- samkeit unfres biefigen Confervatoriums. Eine nabere Begründung diefes allgemeinen Ausforuches wollen wir im Folgendem durch eine kurze Artiit der in Rede fiebenden Prüfung geben.

Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell von Adolph Henselt (Op. 24, Amolio. vorgetragen von den Herren Heinrich Budewitz aus Mittau. Ludwig Albrecht aus Gatschina bei Petersburg, Friedrich Hilpert aus Nürnberg.

Das Stud mar gut eingespielt und ging bemnach pracis gusammen; die Claviervartie wurde mit genugender Bertigfeit und Alarbeit executirt und die Saiteninftrumente wurden ebenfalls ihrer Aufgabe technisch gerecht. Der Bortrag im Gangen batte vielleicht eine eiwas schärsere Sonderung von Schatten und Licht vertragen. —

Fantanie für Pianoforte und Violine von Franz Schubert (Op. 159, Cdur).
vorgetragen von Fräulein Franciska Albrecht aus Gatschina und Herrn
Simon Jacobsohn aus Milau.

Gine recht frifch und wohlgemuth angefaute Leiftung . befondere gelungen in ben brillanten Stellen. -

Zwei Duette für zwei Sopranstimmen mit Pianofortebegleitung, von C Maria von Weber, gesungen von Fräulein Maria Büschgens aus Crefeld und Fräulein Johanna von Vaernewyk aus Pyrmont.

Bon den beiden annuthigen Stücken tam vornehmlich das erstere zu guter Geltung; das zweite hatte mehr Nalvetat und leichte Grazie vertragen. Uebrigens klangen die Stimmen der beiden Damen recht angenehm und der Effect war im Ganzen, einige kleine Berftoge gegen die Reinheit der Intonation abgerechnet, ein ganz hubscher. —

Grosse Sonate für Pianoforte solo, von C. Maria von Weber (Op. 24, Cdur), vorgetragen von Herrn Francis Barnett aus London.

Der junge Mann bat nach allen Seiten bin ganz vortrefflich gespielt; alle Bassagen waren correct und fliegend, das gauge Technische überhaupt gut durchgearbeitet, und der Bortrag erwies sich als wohl durchdacht und sorgfältig nuancirt. Die Ausdauer, welche herr Barnett im letten Sate, dem sogenannten Perpetuum mobile, entfaltete, war sehr bemerkenswerth.

Quartett für Streichinstrumente von Felix Mendelssohn Bartholdy (Amoll), vorgetragen von den Herren Friedrich Hegar aus Basel, L. Albrecht, S Jacobsohn und F. Hilpert.

Diefer Bortrag aihmete Leben und Frische und es war wohlthnend, Die hingebung mabrzunehmen, mit der die vier Executirenden fich des Studes annahmen. herr hegar insbesondere geigte mit Barme und Passon. —

Les Contrastes. Fantasie für zwei Pianoforte zu 8 Händen, von J. Moscheles (Op. 115), vorgetragen von Fräulein Diana Ashton aus Durham, Fräulein Helene Jensch aus Münster, Herrn Arthur S. Sulivan aus London und Herrn Bernkard van der Eyken aus Harlem.

Die Executirenden wirkten in schönfter Cintrachtigkeit zusammen und interpretirten bie Composition fo, daß der anmesende Meister Moscheles gewiß zufrieden fein kounte. —

Capriccio für 3 Violinen ohne Begleitung, von V. Hermann (neu), vorgetragen von den Herren S. Jacobsohn, F. Hegar und L. Albrecht.

Das in Rede ftehende Stud ift ein feingegliedertes, anmuthiges und intereffant facs turirtes; es wurde von den drei jungen Leuten mit Politur und frischem Buge vorges tragen.

Zwei vierstimmige Lieder für Soli und Chor, comp. von Herrn Oscar Bolk aus Hohenstein in Ost-Preussen. (Die Soli gesungen von Fräulein von Vaernewyk, Fräulein Büschgens, Herrn Alexander Drechsler aus Halle und Herrn Heinrich Goetze aus Wartha in Schlesien.)

Bwei recht auftandig und fleiftig gearbeitete Lieder; wenn auch nicht grade genial erfunden, fo doch auch nicht verfehlt in der Auffassung und nicht empfindungsfalt. Die Ausführung mar eine befriedigende.

#### Noch einmal Berr Unber in Berlin.")

Bu dem "eigentbumlichen Malbeur," welche bie "Signale" gebabt haben, indem fie nur unsern erften Artifel über herrn Anders Baftgefang mittheilten, ift nech das gweite gefommen, daß man sie einige überflusstätztet Artift. Wer sich die Miche geben will, dieselbe nachgulesen und die Summa derselben gu gieben, der wird aber bemerken, daß im Wangen, so wie in manchen Gingelbeiten, gerde eine große Uebereinstimmung berrickte. Der berühmte Gast ist geeigenere fir lyrischen eine große Uebereinstimmung berrickte. Der berühmte Gast ist geeigenere sin lyrischen besause als für ben bervischen besauchen werden, man hat seine Intonation bewandert, Die dunkte Becalisation gerfigt, auf Intisposition in der ersten Rolle geschlossen n. s. w. s. s. w. Gin Zeder glebt kin Urbeit in seiner Beise ab. Die Unstrige ist immer eine Kunge gewesen und werd es auch bleiben. Wir bezeugen badurch ber Kunst und den Kantier die Einstrige Achtung. And werden wir desei bebarren, ungenannt zu bleiben und zwar um debt ungestörter, unsbeitrt von allen Personichseiten, bei der Sache bleiben zu können: einen Grundsag, den mehrere unabhängige und gediegene Ergane der Lagesverese bekanntlich inne halten. Es ist zu wünschen, daß gerr S. L. denselben Grund zu seiner Pseudenwmität baden midge. So wie es uns gleichgiltig ist. ob er ein Muster, oder — nach seiner Borliche sift zu wünschen, daß nan sich um das bekünnere, oder — nach seiner Borliche sift vernnt verhanden wir auch sitt und das Recht in Anspruch: daß nan sich um das bekünnerer, was wir sichren, nicht darmm, wer wir sind. Es ist auch nicht der geriusste Grund verhanden gewesen, in einem Urtifel, wie der in Rede stehende, zu verkludigen, daß wir nicht der Metvirung datte man die Berscherung abgeben können, daß wir nicht der verstordene Friedrich Schiller seine sein sehr

Berlin, 31. Mai 1850.

ī. e.

#### Borfchläge

ju einer grundlichen Reform in ber Dinnt burch Gininbrung eines bochit einfachen unt naturgemäßen Ion- und Rotenfusteme nebit Beschreibung einer nach tiefem System conftrufrten Laftatur fur bas Forteplano

พยห

#### C. B. Edumann.

Berlag von Gfeilius in Berlin.

Der Berfasser tritt bescheiden auf mit seinem neuen Spstem, bas aber eine Ummälzung bedingt, wie etwa, wenn unsere Buchitabenschrift und Aussprache verändert werben sollte. Des Berfassers Spitem hat an fich vieles sehr Beritändige, aber auch seine Webrechen. Nehmen wir jeroch an, es sei volltemmen, so ift doch nichts damit gewonnen; das zeigt und ein Beispiel auf dem Sprachgebiete. Wir haben die Wörter "fie."
als dritte Person pluralis; "sie," als britte weibliche Person; "Sie," als höflichkeitsanrede. Das ist unpraktisch und giebt leicht Misvernandnisse, zumal in blos mundlicher Rame unn Zemand, der es gut mit der Menschbeit meint und sehre ein vaar andere Wörter dafür, brächte auch ihre grammatischen Consequenzen basn — was batte man daran, war's an sich auch noch so richtig? Nichte! Denn: das Allgemeine, was lich von selbst gemacht dat und machen mußte, kann nicht durch ein subsectiv Mesteritzes weggeschafft und ersest werden.

<sup>\*)</sup> Wir erhalten von dem Correspondenten der "Breufischen Zeitung" vorstebende Entgegnung in Betreff bes Ander-Artikels in der vorigen Diummer der Signale, den wir obne jede Bemerkung abgebruck hatten, um auch einen Werehrer Andere reben zu laffen. Taf wir das mu sitalische Urtheil des Gorrespondenten der Arenfischen Zeitung nicht obne Grund aboptieten, baben wir feiner Zeit bei Abdruck der betreffenden Rotig zientlich verftandlich angedeutet. D. Rec

#### Durund-Moll.

- \* Lelyzig. Oper im Monat Mai: 1. Mai. Die hugenotten, von Meyerbeer.
   4. 6., 8., 15., 26. und 31. Mai. Der Freischüß, von G. M. v. Weber. 10. Mai. Die lustigen Weiber von Windsor, von Merdai. 13. Mai. Der Wald bei hermannsstadt von Westmeuer. 17. Mai. Die Zänberslöte, von Mozart. 19. Mai. Alessand bro Stradella, von Fivtow. 22. Mai. Tannhäuser, von Wagner. 25. Mai. Der Wilfschiß, von Lorzing (Varonin Freimann, Kräulein Frida von Schüß als Gastrelle) 28. Mas. Iohann von Paris, von Boseldien (Clivier, Fräulein Frida von Schüß als Gastrolle.) Im Ganzen O Opern in 14 Vorstellungen.
- Klichen musik. In der Thomaskirche am 28: Mai Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Ter Herr ist mein Licklif bon Reigiger. "Da Jörael aus Aegupten zog," von 6. F. Nichter: Amit Filmi Nachmittag um 2 Uhr Motette: "Du bin's, dem Ruhm und Chre gehührt," von Kanen. "Neige dein Ohr, o Herr," von Romberg. Um 2: Juni früh 8 Uhr: "Heifig ist Gott der Herr," Home von Spoht.
- # Eine neue Oper von Inlind Rieh: "Georg Neumart und die Gambe," Tert von Pasque, tam in Weimar am 25. Mai unter Tirection des Componifien jum ersten Mal zur Aufführung und wurde mit Beifall aufgenommen.
- \* Berlin. Rach Fränlein Bagdanoff ift jest Fränlein Catharina Frideberg im Ballet auf den Züßen, und zwar auf sehr niedlichen. Fräulein Frideberg ist ebenfalls eine Russin, sehr bibsch, sehr sein und schlank; blond mit dunklen Angenbrauen. Was will man mehr! Sie tangt mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und Casticität, das leere Saus war bei ihrem ersten Anftreten im "häbschen Mädchen von Gent" vor Bersgussen außer sich. Die Oper hat vom 24. Inni bis zum 4. Ang. Ferien, das Balster vom 8. bis 22. Inti. Cas Königl. Opernhaus bleibt also nur vierzehn Tage ganz geschlossen. Fräulein Baur bat die Königl. Oper verlassen und wird sich in London verbeirathen. Im Krollschen Ibeater ist herr Director Woltersdorf wieder mit seiner Rönigsberger Oper eingezogen. Das Agenturs-Bureau des Theater-Agenten Rösder ist seitens der Griminalabtbeitung des Königl. PolizeisPrässdimms geschlossen, sämmtsliche Correspondenzen und Geschästsbücher des Bureaus wurden mit Beschlag belegt.
- \* Ander gaftirt jest in Brestan, er trat zuerft als Johann von Lepten im "Propheten" auf.
- \* Die Schwestern Ferni geben seit ihrem Abzug von Berlin Concerte im Thaliatbeater zu Samburg, deren bis jest acht stattsanden. Im Statitheater gastiet Frau Krebo-Michatesi and Dreoden.
- # In Neustadt a. d. &. sührte herr Munisdirector Triedrich am 7. Mai mit dem Cacilien-Berein handel's "Samjon" auf. Das Werf machte tiefen bindrud. Seit Kridichen der Pfälzer Musikseite war hier kein vollständiges Oratorium mehr zur Augsührung gekommen. Die Ansdauer und Prendigkeit aller Mitwirkenden, insonderheit des Damenchors, war bei den Schwierigkeiten, die natürlich eine würdige Aussschung eines verartigen Werkes durch die Kräfte einer Stadt von 8000 Cinwohnern mit sich jühren unß, außerordentlich, ebenso war die Begeisterung für die erhabenen Schönheiten dieses Tratoriums. Jest dürste der Kriegslärm in dem hiesigen Munisteben vielleicht einige Störung machen, dem bereits haben wir Cinquartierung, die sich wohl noch verstären dürste.
  - \* Die Sängerin Fran Rimbs in Hannover bat fich am 31. Mai mit bem ortigen Schanspieler herrn Michaells vermählt. Un demfelben Lage fand auch bie ranung bes herrn Memann mit Frantein Seebach fatt.
- \* 3n Riga wurde am Charfreitag hillers Oratorium "Saul" unter Direction es herrn Mufitdirector Löbmann vor einem großen Publieum und mit vielem Erfolg utgeführt. Die beiden Sauptvarthien faugen Frantein Ziendorfer und herr Philippt, to übrigen waren in den handen von begabten Dilettauten.
- \* Theodor Formes gaftirt mit glangendem Erfolg in Riga, fein Gafifpiel ird fich auf zwölf Riellen ausdehnen.

- # Barle. 3m Theater Des Palais Rough wird eine Parobie von Menerbeers neuer Oper vorbereitel: "Die Biege von Ploermet."
- # herr hofeavellmeister Arnoft Bebner in Sannover erbielt von Gr. Majeitat tem Rouig von Sannover in Anerkanung feiner erfolgreichen Birtfamteit für bie hebung ber bertigen Kirchennufit ben Buelphenorben.
- \* Rovitaten ber lesten Boche. Fanf Gefange für vier Mannerstimmen fon 3. Dürrner, Dp. 25. Partitur und Stammen. Seche Lieder von hoffmann fon Rallereleben für zwei Singitimmen componition D. Cffer, Dp. 58. La Violette, Chausonette pour Piano par J. A. Paolitic. Op. 49. Troisiome Valse-briliante pour Piano par J. Schulhoff, Op. 48. Quintett Ro. 2 für Blotinen Biola, Bioloncello, Ciarinette und horn von D. Sirfchball. Op. 48.
- Die zweite und britte Lieferung von Santere Berten, berauegegeben ven ber beutichen Sandelgesellschaft, int soeben an bie Mitglieder verfandt worben, die zweite Lieferung enthalt die Clavlerftude, bie britte "Meis und Galatea."
- # "Grinnerungen an Joh. Ib. Mofemine" find in Breefau bei Kern erfchienen. Alle, welche ein Jutereffe an dem Berewigten baben, werden bie marm geschriebene Brofchitte gern fefen.
- Pic Kunst des Ensemble im Planesortespiel; eine Reibe von instructiven Tonuliden für 3, 4 und mebrere Planesorte zu 2 und 4 Sanden componirt von Ivs. Prolsch. (Prag, Rischer.) Der Versasser dat diese Werke zunächst ihr seine Musikbildungsanstalt zum Gebrauche bei öffentlichen Prüsungen und Productionen bestimmt und veranstaltet nun eine sehr dankenerette Ausgabe für die allgemeine musikalische Welt. Junächst ist es wichtig, daß diese Stücke sämmtlich leicht zu spielen und sir die Schlier der unteren Classen, von dem Grade der Vertinisschen Etsichen Dv. 1600, der Köbler schund Dv. 50 u. A. spieldar sind. Es bezieht sich dies auf die verliegende lite Kolge, welche B Lieferungen entbält: 1) "Ansmunterung," Nendene sur 3 Pianosserte; 2) kleine Scalensenate für 3 Pianoserte à 2 und à 4; 3) Rendelette à la Polatis für 3 Pianosorte; 4) Varlatienen sür 4 Pianosorte; 5) Concertine sür 4 Pianosorte; 6) größe Scalensonate sür 4 Pianosorte; alle diese Stück sedes Piano zu 4 Känden; 7) Bartationen sür 4 Pianosorber Rogaris Frühringslied. Die Werte sind praktisch, guttlingend und infirmetiv und seien biermit der wohlverdieuten Beachtung empsehlen.
- \* Jugendluft. Zonftild für Bianosorte von Ib. Krausse. Du. 64. (Gaffet. Ludbardt.) Gin munteres Stücken Musik, bas man neben ben schwereren Rublanischen Sonatiuen verwenden tann. Wünschenewerth ist es immer, daß in solchen, augenschentich für Ingere intentionirten Stücken alle Spannungen vermieden würden, welche 4. B. an dem Griffe der Cetav Fis, rechts, noch den zweiten Anger auf A verlangen oder dergt, mehr; denn unsere Jugend sebelnt immer kurängeriger zu werden, nud wo es längere Kinger giebt, da pflegt auch gleich eine klamme Spannung zu sein. Gegenüber selchen Listiputanerverbätzuliffen schreiben unsere Komponiken immer wertgriffiger und werden die Laften immer breiter. Diese schwere Roth der Zeit in einer Zeit der schweren Roten wissen nur die Clavierlebrer gang zu erkennen, dem die Jungen viepen nach dem Autter neuer gutschweckender Stüde und die Lebrer sollen sie schaffen. Darum seinen wir dier den Preis eines sehr lebenden Artikels auf die Schöpfung von zwei Dupend guten fludlichen aber nicht kindischen Jugendstüden ohne alle Svannungen aber mit wirklicher Phantasse und soller Kunst.
- \* Drei fleine Charafterftude: Lengluft, Troftversuch, Rathfel. für Piano von herm. Stecher. Dp. 4. (Dreeben, Mejer.) Butgemeinte anspruchlose Munt. Das "Rathfel" baben wir nicht rathen fonnen und wir glauben, ce gebe bem Componifien felbst bamit nicht anders.
- # Folivissima Notte! Rotinrno für Piano von Berm. Eteder. Cp. 5. (Preeben, Mefer.) In bescheiben fast! Der Componist ift mobl ein noch febr junger Mussilbestiffener ober ein Dilettant.
- Mazurka brillante für Piano von berm. Steder. Er. 8. (Presten. Defer.) Der ber bemponift fragt unt und es ftedt mobl gar ein Bente babinter!

\* Sammlung zweistlimmiger Befänge mit Clavierbegleitung. Jum Ge-brauch für hohere Tochterschulen bearbeltet und herausgegeben von A. Saupt. (Berlin, F. Schneiber.) Die Auswahl. der mufikalliche Sab, wie auch die vorkommenden Com-positionen des herrn haupt find vortrefflich und das Wertchen ist empfehlenswerth. Warum es grade für "höhere" Tochterschufen bestimmt sein foll, sehen wir nicht ein! jo hubsche Gesange gefallen auch "niederen" Tochtern, wenn fie nur eine "hohere" Seele haben.

# Schreiben des Herrn Mufikbirector B. Hamm in Würz: burg an die Medaction der "Signale."

3hr Berichterftatter and Burgburg lägt fich in Ro. 22 Ihres geschäpten Blattes beguglich eines von mir bearbeiteten, bei Belegenheit eines Concertes dabier aufgeführ= ten Mufikundes in einer Weise vernehmen, die mich zwingt, Sie zu ersuchen, nachstehende Erklärung in Ihre Zeitschrift zur Steuer der Wahrheit aufzunehmen, weicher Grund allein schon mich die Gewährung meiner Bitte hoffen läßt.

Bor Allem sei erwähnt, daß Mendelssohn zu dem Trauerspiele "Antigone" bekannt-

gar feine Duverture, fondern lediglich eine das Drama vorbereitende Introduction geschrieben hat; es tann mir baber ichon aus diesem Grunde nicht imputirt werden, eine Mendelssohn'sche Duverture zu einer Concert-Duverture umgestaltet zu haben. Dag ber Concertgettel allerdings, jedoch ohne mein Biffen, eine bergleichen Untundigung enthielt, ftelle ich nicht in Abrede, tann jedoch für biefen, in der Redaction des Brogrammes begrandeten Brethum nicht verantwortlich fein, da ich ihn nicht veranlagt habe. Bas bie von mir geschriebene Duverture anbelangt, so ging bie Veranlassung ju ihrer Bearbet-tung weniger von mir selbst aus, als von dem Buniche einiger mir befreundeten Musitliebhaber, welche gelegentlich der Besprechung der fraglichen Mendelssohn'schen Introduction fich babin außerten, wie Schade es fei, daß der in derfelben enthaltene reigende Mittelfat der Biolinen nicht weiter ansgesvonnen fei, und daß ce mohl der Miche tub-

nen burite, damit einen Bersuch zu machen.
Dieser Andentung gab ich Fo'ge, indem ich eine Concert-Duverture schrieb, zu des ren hauptgedanken ich den erwähnten Mittelsat benützte, indem ich ihn mit anderen in derselben Jutroduction enthaltenen Motiven verwebte und welter ausführte. Daß diese Arbeit nicht das Gepräge der Umarbeitung einer ursprünglichen, selbstnändigen Duversture in eine Concert-Duverture hatte und haben konnte, ift selbstvernändlich, und ich erstenne darin ebensowenig eine Berletzung der den Manen des unfterblichen Mendelssohn fculdigen Bictat, die mir ficher fo beilig ift, ale ihrem "entrufteten" Berichterstatter, als die Benutung eines Original-Themas ju einer Ouverture, wie es deren mehrere gibt, bem Componiften berfelben als Plagiat, ober als mufftalifche Berfundigung fiber-

haupt nicht angerechnet werben fann.

Bas 3hr Berr Berichterstatter des Beiteren von Unterbrechung der Mendelssohn angeborigen Gedanken durch von mir eingeschobene bochft triviale und miferabel inftrumentirte Melodien und über den, wie er sich ausdrückt, einer italienischen Oper entwendeten Schluß der Duverture spricht, lasse ich unberücksichtiget und unerwidert; es glebt eben, wie überall, so auch in Wurzburg Avterien in der Musik und andern Kinsten, die Alles, was nicht von ihnen ausgeht, set es auch auf Kosten der Wahrheit, zu entstellen und herabzugiehen fich bemuben, und diefen antwortet man am beiten durch Schweigen, welches auch ich in bem vorliegenden Salle vorgezogen haben murbe, enthielte ber begligliche Bericht nicht offenbare Unrichtigkeifen, benen entgegen zu treten mir mein Ehrgerühl gebietet; denn auch die am Schluffe des Berichtes enthaltene Behanptung, ale hatten fich im Publitum Bischlaute vernehmen laffen, muß ich als unwahr bezeichnen, da von gang unbetheiligten Personen auch nicht im entfernteften eine derarartige Ueußerung mabrgenommen murbe. \*)

Burgburg, den 17. Mai 1859.

V. Hamm, Mufifbirector.

<sup>&#</sup>x27;) Wir haben diefer Entgegnung bes Beren Mufikvirector hamm ben Abbrud nicht verfagen wollen, obwohl fie bie Mittheilungen unferes Correspondenten feineswege entfraftet.

Warnung.

Die Unterzeichneten haben längere Zeit hindarch dem Unfug der Verbreitung von Nachdrucken ihres Mosikalieuverlags. namentlich der Werke Beethoven's, C. M. v. Weber's u. A. insofern mit Nachsicht zageschen, als sie nur die Nachdrucker selbst, nicht die Sortimentshändler, welche sich mit dem Vertriebe der Nachdruck-Ausgaben Beassten, in Anspruch genommen haben. In neuerer Zeit ist aller der Verkauf wie Nachdruckausgaben in so grossem Maasstabe underen so grossem Schaden der Verlagsberechtigten betrieben worden, dass jene Nachsicht nicht länger Statt finden kann. Die Unterzeichneten warnen daher hierdurch öffentlich vor der Fortsetzung solchen Gebahrens, indem sie zugleich auf die unausbleiblichen Folgen hinweisen, welche die Nichtbeachtung dieser Warnung haben würde.

Leipzig, 26. Mai 1859.

C. F. Peters.

Breitkopf & Härtel. Friedrich Holmeister. B. Schott's Söhne

aus Mainz.

Musikdirector-Stelle in Barmen.

Barmen, 27. Mai 1859. Der Herr Musikdirector Carl Reinecke ist bereits nach Breslan übergesiedelt und die Stelle für Leistung der verschiedenen musikalischen Vereine hierselbst vacant - daher wird die Concert Direction Bewerbungen um dieselbe gern empfangen und zur Berücksichtigung bringen.

Engagements-Aesuch.

Ein junger Musiker, welcher schon seit mehreren Jahren einem städtischen Musikehor als Director vorsteht, sucht eine ähnliche feste Austellung. Selbiger hat sich schon durch einige Orchestercompositionen bekannt gemacht, besitzt Kenntnisse von allen Instrumenten, spielt aber vorzugsweise Violine und Cello. Darauf Reslectirende bittet man, sich unter der Adr. A. B. C. Eisenberg im Alth., an ihn selbst zu wenden.

In meinem Verlag ist soeben mit Rigenthumsrecht erschienen;

# Fünf Gesänge

vier Männerstimmen

(Solowund Cher)

von

### J. Dürrner.

Op. 25.

No. 1. Herbalfed: "Des Sommers Filden weben," von G. Hussmus.

Mo. 2. Trink-Brunch: "leh höre gern beim Weine singen."

No. 3. Unser Vaterland: "Kennt ihr das Land so wunderschön," von Feit Weber.

No. 4. Die Arche Nonh: "Das Essen, nicht das Trinken," von W. Müller.

No. 5. "Der Leuz ist angekommen."

Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Thir.

Stimmen apart 20 Ngr.

Stimmen einzeln & 5 Ngr.

Leipzig, Mai 1859.

Bartholf Senff.

Mit Bewilligung der Herren Originalverleger erschien in meinem Verlage:

P. Rode

Op. 23.

lltes Concert für Violine.

(in Ddur)

L. Spohr

Op. 28.

· 6tes Concert für Violine.

(in Gmoll)

mit Pianoforte - Begleitung von Fr. Hermann.

C. F. Peters.

Bureau de Musique in Leipzig.

Im Verlage von W. C. de Vletter in Rotterdam ist mit Eigenthumsrecht erschienen und von C. F. Leede in Leipzig zu beziehen:

Präludium und Fuge üb. d. Thema: B. A. C. H.

Componist von Franz Liszt.

Preis 1 Thir. 4 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

Drud von Briebrich Anbra in Belrgig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Mummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklitter Busendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Ibir. Insertionsgesbahren für die Betitzeite oder deren Ranm 2 Mengroschen. Alle Buch: und Mufikaliens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Insendungen werden unter der Abreffe der Redaction erbeten.

#### Gine Runfiler:Liebe.

Co war im Jahre 1831. In bem reich ausgestatteten Besuchzimmer eines großen Sauses in Wien faßen zwei Rinder zusammen auf dem Sopha — Rinder wenigstens mußte sie Jeder nennen, der die Wefichter des jungen Paares betrachtete, in deuen noch kein unreiner Wedause sich gespiegelt haben konnte, die noch keine Abnung von den Sorgen dieser Welt ausdruckten. Siedzehn Jahre mochte seiner außern Entwicklung nach der junge Mann gablen, ein genialer Ropf faß auf zwei seinen Schultern und das Auge frahlte in der Erregung, welche sichtlich das Gespräch in ihm hervorries. Das Mädchen, eine eben erft ausbrechende Knodpe, gewiß nicht über 15 Frühlinge alt, batte zu ihm aussehnd beibe Arme auf seine Knie gelegt und lauschte seinen Worten mit einem Interesse, daß sich jede Wendung berselben in ihren Mienen wiederzuspiegeln schien.

Geräufchlos öffnete fich die Thur und ein bober Mann trat in das Zimmer — die beiben begeisterten Rinder borten es nicht, und erft als der Glugetretene beranschritt und seine hand auf des Ingtlugs Schulter legte, wandte fich dieser um und erbob fich mit tiesem Roth fibergoffen.

"Laß und einen Augenblid allein, Rind." fagte der Gingetretene gu dem verlegen aufgesprungenen Madden, und als diese fich mit einem balb angftitchen Bilde auf bie beiden Burfidbleibenden entfernt, wintte er dem jungen Mann, wieder auf dem Sopba Plat zu nehmen.

- "Ble alt find Gie, Bilbelm?" begann er, fich neben ibm nieberlaffenb.
- "Slebgebn Jahre!" mar bie etwas gogernbe Antwort.

"Und wissen Sie wohl, was Ihnen noch zu lernen übrig bleibt, che Sie die Künsterstusse erreichen, die allein einen Mann, der sein Leben und Studium der Musik gewidmet, zu einem beachtenswerthen Menschen in unserer Welt macht? Sie sind ein junger Mann von hohem Talent, Wilhelm, ich habe ihre häusigen Besuche in meiner Familie gern gelitten, habe die Neigung zwischen Ihnen und meiner Tochter stillschweigend entitehen sehen, denn ich lasse die Aristokratie des Geistes gern als ebenbürtig der Geburt gelten und kenne Ihre unverdorbene Seele. Aber wohin soll das jeht sühren? Sie haben wohl durch die Natur allen Anspruch, ein Mann zu werden, dem ich meine Tochter mit Freuden übergäbe, aber Sie sind nuch nichts, Wilhelm. Gehen Sie, arbeiten und studiren Sie, benuzen Sie die Jahre des Lernens mit aller Krast, werden Sie der Künstler, der geadelt durch sein Genie sich Jedem gleichstellen darf, erwerben Sie sich Musse und dann kommen Sie wieder, wenn Ihre jugendliche Neigung nicht verslogen ist, Sie werden meine Familie wieder für Sie ossen sinden — und ich werde in der Iwischenzeit meine Tochter zu keiner andern Verbindung überreden, wollen Sie das, Wilhelm?"

Der junge Mann hob den Kopf und ein wunderbares Fener ftrahlte in feinen Ausgen. Mit einem tiefen Athemzuge legte er seine Hand in die dargebotene. "Ich will — und ich danke Ihnen!" sagte er mit einer Stimme, die trop des festen Entschlusses, der sich darin ausdruckte, bebte.

"Gut! Dann aber geben Sie morgen von hier weg; fast follte ich auch ohnedies glauben, daß Sie von unserm Conservatorium bereits profitirt haben, was fich profitiren läßt."

"Ich werde morgen fruh nach Paris abreifen — es war ichon längst mein Plan; aber darf ich nicht —"

"Besuchen Sie uns heute Abend, wenn Ihre Reife = Borbereitungen beendet find, dann mogen Sie hier Abschied nehmen."

「一日の大学の大学の大学」、これでは、これの

Sieben Jahre waren vergangen. Richt nur Paris, sondern das ganze gebildete Kurova kannte den Namen des jungen Biolin-Birtuosen, den selbst Paganini seiner bessondern Ausmerksamkeit gewürdigt. Sieben Jahre waren vergangen, die bestimmte Zeit, in welcher er sich seiner Jugendliebe würdig machen, die Zeit, welche feststellen sollte, ob seine Neigung die Probe hatten werde. Kein schriftliches Wort hatte er mit Der wechseln dürsen, die er mit seinem ersten bedeutenderen musikalischen Werke zu verherrstichen gedachte und für die ihm doch noch immer keine Idee groß und schon genug gewesen war. Nur indirect hatte er einen Gruß oder eine Nachricht erhalten — und die Nachrichten, welche er schiekte, waren nur in den Besprechungen seiner Leistungen in den Zeitungen enthalten gewesen. Und er hatte sich würdig gemacht, und seine Liebe war nur mit der Zeit stärker und inniger geworden, sie war verwachsen mit jedem seiner Besanken, mit seinem ganzen Sein.

3wei Tage vor Ablanf des siebenten Jahres hatte er fich schon reisefertig gemacht, daß er nicht eine Stunde später in Wien eintresse, als es das väterliche Gebot bestimmt. Mit Extrapost ging es Tag und Nacht vorwärts und bei Dunkelwerden erreichte er am zweiten Tage Wien. Er nahm sich kaum Zeit, im Gasthaus die Reisekleider von sich zu werfen, und schritt in haft und Erwartung dem Hause zu, das sein ganzes Glud in sich schloß.

Die hansthur ftand offen, aber innen war es dunkel und ftill. Ein peinliches Befühl wie die plögliche Ahnung eines großen Ungluds überflog ihn. Er schritt die wohlbekannte Treppe hinauf, öffnete die Thur des Besuchszimmers — und blieb erftarrt stehen,
ein Schmerz wie der Todesschrei seines herzens durchzuckte ihn, eine Wolke legte fich
über seine Augen und er stärzte besinnungslos nieder.

Mitten im Zimmer ftand von Lichtern umgeben ein offener Sarg und brinnen lag in Blumen gehullt, felbit eine geknickte Blume, fie, für die er gestrebt, gearbeitet und gebuldig gewartet batte. Ein Blick batte ibn erkennen laffen, bag jede hoffnung, jede

frifche Bluthe feines jungen Lebens für immer babin mar. -

Sie mar begraben worden, er mußte nichts bavon — er lag im Rervenfieber selbst an der Psorte des Grabes und fast schien es, ale sollte die todte Braut nicht lange des Brautigams zu harren baben. Aber seine ungeschwächte Ratur siegte. Iwei Menate barauf trat er zum ersten Male wieder in's Freie — ein vollständig verwandelter Mensch; sein Auge lichien von der Außenwelt abzugleiten und nur den melancholischen Stimmen in seinem Innern zu horchen. — Seine einzige Bertraute wurde seine Geige; Tone unsendlicher Wehnuth erflangen, wenn die nächtliche Stille sich über die Stadt gelegt, er schus einen Trauergesang für sein heimgegangenes Lieb — er schus die Klegie, diese Composition, welche mit so mächtigem Zauber jedes herz ergreift und die Runde über die ganze gebisdete Belt gemacht hat — benn der Mann, von dem wir erzählten, war der Biolin-Birtnos heinrich Bilbelm Ernst.

Beftliche Blatter.

Otto Ruppins.

#### Dryadens Bryllup.

(Die Bodigeit ber Dronbe.)

Druabens Brullup" (bie hochzeit ber Druade), mulhologisches Gericht von gr. Baludan-Miller, componirt filr Golo-Stimmen, Chor und Drobester von 3. B. G. Dartmann, wurde in Copen bagen im Mufit Bereine unter bes Componiften Leitung aufgeführt. Die danische Ration bat so bedeutende Manner im Gebiete ber Aunft erzeugt iman bente an: Thorwaldfen, Golberg, Deblenschläger, Undersen, Rublau, Benfe, Riels 23. Gabe 20.), bag man auf biefes Wort befondere gefpannt mar. Abergengt, wiederum etwas Grofartiges ju boren - und bie Erwartungen wurden nicht nur erfallt, fonbern übertroffen. Der Inhalt ber Dichtung ift mit wenigen Borten folgender: Apollo ift in so beftiger Liebe ju einer Drvade entbraunt, daß er beschloffen bat, fich mit ihr ju vermählen. Die Gotter, damit ungufrieden, wollen seinen Plan vereiteln und beauftragen Pan, ben Gott ber Balber, ben Baum, an melden bas Leben ber Drunde gefettet ift. ju fallen. Alle Borbereitungen gur hochzeit find getroffen; 3ubeidore ericallen von allen Seiten. Apollo nabt ber gindfeligen Sterblichen, will ber errothenden Jungfrau die Myrthenfrone ine Gaar beliden - da geschiebt ber unbeil. volle Schlag, ber Baum fallt und mit ibm die Dryade im entzüdendften Angenblick ibres Dascins. Die Lyra, welche sie Apollo gelehrt batte, ertont ploplich — wie von Gelfterhand berührt — in nie geahnten schwellenden Accorden, und in einem rührenden Schwanengesange haucht bie Dryade ihre schone Seele aus. Apollo kehrt, von Schwerz, erfüllt, in den Olymp zuruch und wird vom Chor der himmlischen mit Frende empfangen. In blefer die fichte bei von Chor der himmlischen Musik geschrieben. gen. Bu blefer duftigen Poefie ift eine volltommen ebenburtige Rufit geschrieben. 21: les ift fesselnd, spannend, tief ergreifend. Es ift dem Componifien gelungen, bie ffrtreme, Freude und Traurigfeit, auf eine munderbare Beife in einander zu verschmelzen. Die bilitere Cataftrophe ift von vortrefflicher Birfung; fie vernichtet die empfangenen erbebenben Gindrude nicht. Man findet in ihr nicht jene verzwelfelten Effecte eines Rachiftudes; diefer Schmerz fordert zu fillen Betrachtungen auf und erwedt bie Erinnerung an die Verganglichkeit bes Schonen. Die Chore find von gropartiger Erfin. bung und gieben erlumphirent burch bas gange Bert. Sochft charafteriftifc fint bie Auftritte ber Chore von Balb, und Quellnumphen, Meermannern und Reerfrauen, Die Bur Dochgeit geladen find. Alle haben ibre eigenthamilden Motive, die fo innig aus. geführt find, daß man die abenthenerlichen Gestalten ju feben glaubt. Ginen gang be-gaubernden Gindrud macht ein Duett zwifchen Avollo und ber Droade. Cas bevorfte bende Liebesgilid, Die verschämte Braut, die in namenlosen Entzuden nicht meiß, mas fie beginnt, konnten nur burd einen Meifter so gemalt werben, wie es bier gescheben ift. Die hornfignale ber jubelnben hochzeitegafte reigen bie liebenben aus ben füßesten Traumen und bie Durcht alle ben macht ben fichelich Eräumen und die Dryade eift bem unfeligen Berbangnig entgegen. Die Bufft, obgleich an die ebelften Borbilber anlehnend, ift durchaus felbfteandig. Die Solovartien maren in ben Banben gweier Ditglieber ber tonigliden Oper und murben mit feltenem Beritant: niß und großer Begeifterung gefungen.

#### Dur and Moll.

\* Leivzig. Die von der Bartei der "Neuen Zeitschrift für Musis" ausge-bende Tontuntier-Berfammlung ist denn nun glücklich vom Stavel gelaufen, und während der Tage vom 1. bis 4. Juni war die Ausmerksamkeit unfrer guten Stadt Leipzig zwischen telegraphischen Depefchen und Concertzettel, zwischen Belt-Bufunft und Mufit-Bukunft, zwischen Garibaldt und Liszt u. f. w., getheilt. Nun da Alles vorüber ist und die Welt wieder in ihrem, wir möchten gern fagen, "gewöhnlichen" Gleife sich bewegt, wollen wir über die Quinteffeng ber in Rede ftebenden Lonffinftfer=Berfammfung - und das waren die unfifalischen Aufführungen - in Rurze berichten. Bas fonft noch an Bor- und Anträgen, Ovationen und Festessen 2c. sich ereignet bat; wird des Breitern in der "Neuen Zeitschrift" doch höchst wahrscheinlich zu lesen sein; somit können wir es füglich hier übergeben. — Als Eröffnung der Versammlung kand am Abend des 1. Juni ein Concert im festlich erlenchteten Theater statt, dirigirt von herrn Ca-pellmeister Riccius (erster Thell) und herrn Dr. Franz Liszt (zweiter Theil). Auser einem von Fran Franzista Nitter, geb. Wagner (einer Nichte Michard Wagners) gesprochenen Prologe, der die Fremden bewilltommnete und fich über bas gange Weft, wie über die auf dem Concertprogramm vertretenen Componisten poetisch-verklärend ausließ, tam Kolgendes vor: 1) Orchefterftucte: Duverturen "Meeresstille und glückliche Kabrt" von Mendelssohn und gu "Manfred" von Schumaun, als Anfanges und Schlufiftide bes erften Theils und vortrefflich executirt; bann im zweiten Theile die Instrumental-Ginfeitung zu Wagners "Eristan und Aplbe" und der "Taffo" von Liegt. Das erftere Stud' übte auf uns eine angerft soporifische Wirkung und fanden wir es ber Lobengrin-Ginseltung an Gestaltung, Uebersichtlichkeit und Klangeffert bedentend nachstebend. Unser Ur-theil über den "Tasso", wie im Allgemeinen über die Liszt'schen somphonischen Dichtungen, resumirt fich darin, daß wir diese Dichtungen nicht fumphonische, fondern ta = toubontiche nennen. 2) Solo-Buftrumentalftude: Duo für Blanoforte und Bioline (in Hmall) von Frang Schubert, von Geren von Bulow und horrn Concertmeifter David wunderschön executiri; Rocturne von Chopin und Rhapsodie hongroise von Liegt, in welchen Studen fich herr von Bulow in feinem gangen virtuofischen Glanze zeigte. 3) Gefangfachen: Arie aus "Benvenuto Cellini" von Berliog, burch die weimarifche Rammersängerin Frau von Miste ziemlich gut gesungen, aber als Mussküde sehr trivialer Art. Die genannte Dame sang mit ihrem Manne, dem Kammersänger Gerrn von Milde, ein Duett aus Wagners "fliegendem Holländer" zu asseitiger Bestiedigung. Serr von Milde selbst errang sich lauten Beifall durch den Vortrag zweier Lieder von Rob. Frang. Als eines Hors d'oeuvro febr pitanter Urt find die beiden Gebbel'ichen, von Rob. Schumann mit melodramatifcher Clavierbegleitung verfebenen Balladen "ber Baibeknabe" und "Schon hedwig" zu nennen, welche Frau Frangista Ritter in der That sehr ichon sprach. — Der 2. Juni brachte Bormittags eine Matines im Schüpenhause und Nachmittage die Graner Deffe von Liegt in der Thomasfirche. Die Matinee brachte: Erio von D. Bach (zwei Sabe) für Pianoforte, Bioline und Riolancell, ein Wert von nicht grade großer Gelbftfaubigfeit in der Erfindung, aber von gediegener Arbeit und ebler Empfindung. Die an große Länge der Säße schwächt den guten Eindruck etwas ab. Gespielt wurde das Triv, und awar sehr gut, durch die Herren Alfred Jaell. Conservimeister David und Grusmacher. Zwei Lieder von Franz Schubert und Lassen — letzterer nahm sich in seinem Liede dem blisbenden Schubert gegensber außerordentlich trift und langweilig aus — gesungen von Fräulein Emilie Genaft aus Weimar, die eine sehr angemeffene und feine Auffassung bei nicht gerade schwuer Stimme zeigte. Duo für Pianoforte und Biolonicell von Frang Bermalb — ein Stud von vieler Pratention, aber nur geringer Annehmlichfeit burch feine Aufgedunfenheit, außere und innere Unformlichfett; gefpielt murde Die Pianofortepartic von einer Landsmännin Des Componisten, ber Schwedin Franlein Thegerftrom, ber wir als Pianisten nur bas Prableat "mittelmaftig" quertheilen tonnen; herr Gritmacher fibermand feine ichmere Bioloncello-Aufgabe mit bekannter Sicherheit und Meisterschaft. "Loreley". Gedicht von Seine, comvonirt von Liszt und gesungen von Fraulein Genalt, auch da Capo begehrt. Clavierstück, componirt und vorgetragen von herrn Jaell — ein Birtuosen-Paradevserd, durch den genannten herrn ins schimmerndite Licht gesehrt. "Hommage a Hündel", Duo für zwei Pianos von Moscheles, bekannt als schönes und solides Musikilid. vom Componisten und herrn Jaeft in beffer Uebereinftimmung und mit raufchenbftem Beifall vorgetragen. -Bur die Graner Deffe haben wir nur die Dvidifche Bezeichnung : Rudis indigestaquo moles! Liegt arbeitete beim Dirigiren mit Banben und Bugen (bet bermaliger Sige

muß bas glemlich angreifend fein!) und tropbem ging Afles nur unvolltommen gufam. men. Die Colofingenden waren berr und gran von Milbe Rraulein Gintel und berr Rammerfanger Beiriftorfer and Deiningen. - Der 3. Juni brachte in ber Thomastirche Seb. Bach's Hmall-Deffe, unter ber Leitung Des Geren Riebel - eine bantenswerthe Bleberholung ber vor Aurgem bier frattgefundenen Aufführung bes grandiofen Tonmertes. - Der 4. Junt fab bie Berfammlung ju einer leuten Aufführung, ber Rammermu. fit gewibmet, im Saale bee Memanbhaufes. Das Sof Quartett ber Mebruber Muller and Melningen eröffnete ben Reigen burch ein von Carl Muffer componirtes Onartett in vier fugirten Gagen. Diefes Stud murbe erftens nicht immer mit gegiementer Reinbelt gefvielt, bann mar es zweitens auch beterminirt fangweilig und brittene endlich flang es jumeift gang affreuse. Die nachfolgenben Stude neunen wir nur einfach nebft ibren Bortragenden, ohne und erft mit Bemertungen bei jedem-einzeln aufinbalten, und fagen nur fo viel, bağ bas Publicum eine arplandirente Tantbarfeit an ben Lag legte, Die wahrhaft befänbend mar —: Plaim von Bert, Siller (Tr. 27, No. 1) — Fran Dr. Reclam; "Italienisches Concert" von Geb Bad - Berr von Bulow: Tenfelosonate von Tartini - herr Concertmeiner Davit; Viener Ballabe von Burger, (mit melobramatischer Clavierbegleitung von Liett - Aran Arangista Ritter; Erie in Bour von Krang Schubert bie Gerren von Bulen, Concertmeiter avid und Ariede, Grup, macher, — Die Extragenfiffe der Borftellung von Schumann. Menopeva" tam Sonnabend im biefigen Staditheater) und bes Orgelconcerte in Mericburg tam Sonntag) baben wir und, in Unbefracht umfrer genugiam abgefpannten Rerren, verfagt.

- Rirchenmufit. In ber Thomastirde am 4. Juni Radmittag balb 2 libr Dotette: "Lauda anima men dominum," von M. Sauvmann. "Benn im lesten Abendftraht," von Mendelssohn.
- # Blen. Die fomische Oper "Kiorina" von Bedrotti, welche am 3. Juni jum erften Male gegeben murde, in die erne Nonitat der italienischen Saison die nicht entsichten durchfiel. Die Oper ift tiemlich frisch, bat nur zwei Acte und fand ben Beifall best aumpsenden kleinen Buborerkreises.
- \* Berlin. Araufein Marquardt vom Cortheater zu Meiningen welche im Overnsbaufe als Morgelline im "Mafferträger" und als Vennehen im Arcifchup" gaftirte, benftt nach keiner Seite bin besondere bervorragende Eigenschaften und wird nur, etwa für drifte und vierte Parthien zu verwenden sein.
- # Samburg. Die talentvollen Schweftern Keini werden porläufig nicht in ihr Baterland, in bas jeht flartbewegte Land ber Pomerangen gurudlebren, sondern gieben es vor, Danemart und Schweden gu bereifen.
- \* Brannschweig. Gin vielversprechender Tener mit prachtvellen Stimmitteln. berr Manr von Regensburg, bebiltirte am hoftbeater als Arnold im "Tell" und Masaniello in der "Stummen" mit großem Glücke." Die Intendang hat denselben auf 5 Jahre engagirt. Die neue Coloraturfängerin Araulein hanisch. Schülerin des Prosessor Bobme in Goln, hat fich schmell die Gunft des Aublitums erworden und namentlich als Amine in der "Nachtwandserin" und Elvira in der "Stummen" sehr gefallen.
- # In Frankfurt a. M. haben bie Tenore berr Meber aus Berlin und herr Grimminger aus hannvber mit Beifall gaftirt, herr Meper ift engagirt worben.
- \* Berr Albert Dietrich', feit einigen Jahren Dirigent ber Abonnement. Concerte in Bonn, ift vor Aurgem vom dortigen Stadtrath jum fladtischen Rufffbirector ernannt worden, wodurch dem begabten Runfter Die autschiedenfte Anerkennung feiner erfolgreichen Wirffamteit zu Theil geworden.
- 3n Gifenach ift an bes verftorbenen Rubmftedt Stelle herr Maller aus Sulga angeftellt worben.
- \* Die Unstellung bes Geren Langhans als Concertmeifter in Saffel beflätigt fich uicht; wie und berfelbe melbet, haben feine Unterhandlungen mit ber bortigen Intendang bis jest einen Griolg nicht gehabt,

- \* London. Man hat den Plan entworfen, ein Händel-Collegium zu gründen für die Baifen der Musiker aller Classen und Länder, die sich in Großbritannien aushalten. Ein Grundstück, 5000 & werth, ist bereits für diesen Zweck geschenkt. Derr Owen Jones hat die Plane für den Ban und dessen Beaufsichtigung zu übernehmen verssprochen.
- \* Franlein Maria Mösner erregt burch ihr harfenspiel auch in London außerordentliche Seusation und ließ fich bereits in einer großen Anzahl von Concerten im Ernstallpalaft, in Hanovre Squre rooms 2c. hören, in den legten Tagen trat sie zussammen mit Joachim im St. James hall auf, beide trugen unter großem Beifall eine Sonate von Spohr vor. Die Fantaste von Parish-Alvars über englische Bolkslieder wurde stürmisch da capo gesordert. Die Elsen- und Feentänze sind natürlich auch in ben Londoner Concerten die Lieblingsstücke des Publicums.
- \* Ein Liliputaner-Concert fündigt fich in Londoner Blättern folgendersmaßen an: "Die Kinderviolinvirtuofenfamilie Delpterre: Jules 8 Jahr, Julie 6 Jahr und Juliette 4 Jahr, welche mit ihren wundervollen Leistungen das Stannen und die Bewunderung in den ersten mufikalischen Areisen Frankreichs und Belgiens erregt haben, nehmen Engagements ann Concerten ersten Nauges und Privat-Soireen. Man moge sich wegen des Weitern an das haus Chappell und Comp. wenden."
- \* Das händelsest in London, welches vom 20.—24. Juni im Erystallpalast statsindet, wird alles bisher Dagewesene übertreffen. Das Orchester ist filt 4000 Instrumentalisten und Sänger eingerichtet worden, und bereits sind für 20.000 Pf. Sterf. Eintrittstarten verlauft, ohne daß dadurch alle Size vergriffen wären. Die Fronte werden 242 Biolinen, 120 Bioloncello's und 100 Blas-Justrumente bilden, dahinter neue große Paulen, gewaltige Trombons, die Sänger und die Riesenorgel. Der Lärm wird entsehlich werden. Am 20. Juni sommt der "Messias," am 22. das Dettinger Te deum mit Stüden aus "Sanl," "Samson," "Judas Maccabäus" 2c., am 24. Juni "Jörael in Aegypten" zur Aufsührung.
- \* Jenny Lind hat in Leebs in einem Boblibatigfeitsconcert gefungen und wird fich auch in London ju gleichem 3wede hören taffen.
- \* Covenhagen, 29. Mai. Im 7. Abonnement : Concerte des Musit Bereins kam zur Aufsihrung: Mendelsohn-Bartholdy: Duverture Kingals : Höhte. G. Gested: "Liden Kirsten" für Sopran : Solo, Chor und Orchester. F. Lidet: Orphens, symphosonische Dichtung für Orchester. N. B. Gade: Krühlings : Botschoven: Symphonie Ro. 5, in Comoll. Im sexten Musitvereins : Concerte hörten wir: Mogart: Ouverture zur Jaubersstöte. Glud: Scene aus .. Orphens und Gurubice" für Alts Solo, Chor und Orchester. Bartmann: Mehreres aus .. Undine." Beethoven: Sumphonie sur Orchester No. 2, in Odur. Am 7. März gab der Musitverein ein sehr besinchtes Extras Concert zum Besten sür ein Denkmal des bochverdienten Componisten C. G. K. Meuse, in welchem nur Compositionen dieses Meisters zur Aufsührung kamen hossensich wird Kuhlau auch bald in Erinnerung sommen.

<sup>\*</sup> Nocinenc für Clavier von Nob. Radede. Op. 19. (Wien, Sastinger.) Die Melodie hat viel Innigleit bei aller fiblichen Salongrazie, ohne die es ja jest kein Noceturne mehr giebt; dabei ift auch ein beseelter Jug, ber an bestimmte Charafteriftif erinnert, in angenehmer Beise wahrzunehmen. Der Bohlklang und die gute Spielweise, welche in dem Stude liegen, werden ihm viele Freunde verschaffen.

<sup>#</sup> Bein. und Banderlied für vier Manuerstimmen von Edwin Schult. Op. 15. (Berlin', Trantwein.) Gin freundlich klingender und fehr leicht zu fingender Mannerchor, für gefellschaftliche Birtel passend.

<sup>#</sup> Mheinsage von Geibel, für vierstimmigen Männerchor von Carl Eder, Op. 3. (Mainz, Schott.) Der Ansang ift zwar eine Art Gemeinplatz und wohl etwas voreilig niedergeschrieben worden, doch entwickelt sich das Stück recht bubsch, vollsthumslich im Ion und wirkungsvoll im Zusammenklang. Man darf es, als zu den guten Männerchören zählend, allen Vereinen anempsehlen.

#### Neue Musikalien.

| Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig ist soe schienen:                                                                       | ben | er-         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                               | 96  | Ng.         |
| Micken, Fr., Op. 61. No. 2. "Sute Bacht." Lied f. I Singstimme                                                                |     | •           |
|                                                                                                                               |     | 74          |
| — Op. 61. No. 2. I. Alt                                                                                                       | _   | 71          |
| nerstlimmen. (Solo und Chor.) Part. u. St                                                                                     |     | 74          |
| — — Op. 67b. Derselbe, f. eine Singstimme mit Begleitung des Piano-                                                           |     | •           |
| forte — Op. 67b. Ausgabe für Alt oder Bariton mit Begleitung des Piano-                                                       | _   | 71          |
| forte                                                                                                                         | _   | 71          |
| forte  - Op. 676. Arrangement für Pianoforte allein                                                                           | -   | 5           |
| Mayer, Charles, Op. 246. Un doux regard. Valse-Etude melanco-                                                                 |     | .,          |
| lique pour Piano  Op. 247. Romanesque pour Piano                                                                              | _   | 15<br>12]   |
| Meves, W., Op. 11. Variations pour deux Violons avec Accompagne-                                                              |     | 1           |
| ment d'Urchestre ou de Piano. Avec Piano. Nonvelle Edition                                                                    | 1   |             |
| Composition Divid, Op 70. 20 Studien für die Violine mit vom                                                                  |     |             |
| Componisten hinzugesügter Pianosortebegieitung, Hest I. II à                                                                  | X   | 15          |
| Schamer, Aug., Op. 80, Brei launige Lieder Frühlingsluft                                                                      | •   |             |
| Schaffer, Aug., Op. 80. Drei launige Lieder. — Frühlingslaft. — Bein Bexchen. — Das Wasserflischehen, für eine Singstimme mit |     | _           |
| **************************************                                                                                        |     |             |
| No. 8                                                                                                                         | _   | 10          |
|                                                                                                                               | -   | <del></del> |

In der **Heinrichshofen'**schen Musikalienbandlung in Magdeburg ist erschienen:

Chwatal, F. X., Op. 185. Praktische Elementar-Pianoforteschule nach einer rationellen Methode. Theil 1, 2. à 1 Thir.

Op. 146. Moroeaux de Salon p. Pfte. No. 1, Improvisation zur une Mazourka de Badarzewska. 12! Ngr.

Galtrein, J., Op. 6. Miniaturbilder. Zwölf kleine Stücke f. Pfte. 15 Ngr.

Gautsch, A. v., Op. 19. Patriotisches Potpourri f. Pfte. 15 Ngr.

Immertellen aus Händel's Werken f. Pfte. 15 Ngr.

Sance, W., Op. 28. Zwei Lieder f. 1 St. m. Pfte. 10 Ngr.

Siering, M., Tyroler Walzer f. Pfte. 5 Ngr.

Stenglin, V. v., Op. 55. Scheidegruss. Polka-Mazarka f. Pfte. 5 Ngr.

Op. 56. Schneeglöckchen-Polka f. Pfte. 5 Ngr.

In meinem Verlage erschien so eben:

#### Carl Hering.

Drei Duos-Serenaden für zwei Violinen (in der der ersten Lage spielbar). Op. 29. Lapr. 25 Sgr. Op. 31. Ldpr. 25 Sgr. Op. 36. Ldpr. 20 Sgr.

Früher erschien:

Hering, Carl, Op. 25. Zwel Elementar Duette (erste Lage) für zwei Violinen, No. 1. 15 Sgr. No. 2. 171 Ngr.

**F. R. C. Leuckart** in Breslau.

In meinem Verlog erscheint nächstens mit Rigenthumsrecht:

# fünf gesänge

für

#### vier Männerstimmen

componirt

der Liedertafel in Salzburg

gewidmet

deren Chrenmilgliede

### Franz Abt.

Op. 163

No. 1. Eine Sommernacht, von Marie Clausnitzer.

No. 2. "Ich wollt' ich wär ein Jägersmann," von Th. Kühne.

No. 3. Vineta, von Jas. Seiler.

No. 4. Was soil man thun? von A. Th. H. Fritzsche.

No. 4. Auf Du und Du! von N. Fogl,

Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Thir. 10 Ngr.

Stimmen apart 20 Ngr.

Stimmen einzeln à 5 Ngr.

Leipzig, Juni 1859.

Bartholf Senff.

#### Novitäten.

Im Verlag der K. K. Hofmusikalienhandlung von C. A. Spina in Wien erschien soeben mit Eigenthumsrecht:

Müller, Adolph, Op. 77. No. 5. "Vom Kriegsschauplatze." Marsch für das Planoforte allein. Titelvignette: Karte von Oberitalien.

Schulhoff, Jules, Op. 48. Troisième Valse brillante pour Piano — 2

# Engagements=gesuch.

Ein junger Musiker, welcher schon seit mehreren Jahren einem städtischen Musikehor als Director vorsteht, sucht eine ähnliche feste Anstellung. Selbiger hat sich schon durch einige Orchestercompositionen bekannt gemacht, besitzt Kenntnisse von allen Instrumenten, spielt aber vorzugsweise Violine und Cello-Darauf Resectirende bittet man, sich unter der Adr. A. B. C. Eisenberg im Alth., an ihm selbst zu wenden.

Verlag non Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Unbed in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Idbrlich ericheinen 52 Mummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Ihr., bei birecter frankirter Busenbung burch bie Bon nuter Kreuzband 3 Ihr. Infertionegesbuhren fur Die Petitzeile ober beren Raum 2 Rengruschen. Alle Buch und Muntalienshandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Busenbungen werben unter ber Abreffe ber Redaction erbeten.

#### Michael Wilhelm Balfe.

Miegraphic.

Bon den Componisten Grogbrittaniens find in Deutschland nur wenige mehr als ben Ramen nach befannt, feibit in engeren mufitalifden Rreifen. Auch verbienen unter ben Aelteren, Die Componisten ter Mabrigale und Glece vielleicht ausgenommen, nur Ricib und Gir henry Blabop Ermabnung , erfterer ale Claviercomponift, letterer weniger wegen seiner felbftitändigen Schopfungen, ale wegen feiner Arrangemente. In ben lesten Jabrgebnten jedoch bat die Mufit in England außerordentliche Fortidritte gemacht, und bon ben Rfinftlern ber neuen Schule fint viele nicht nur ale gefchidte Dieigenien und mufftatifche Lonangeber, fondern auch ale nambafte Componiften bervorzubeben. Macfarren, Barnett und Ballace baben fich auf bem Belbe ber Dper rabmlichft ausgezeich. net, Coreley und Lorrance im Cratorium, Caborne, Salaman, Sloper, Catton zc. durch Instrumentalwerfe und Bleder. Der talentvollfte nuter Diefen Londichtern ber Wegenwart ift mobl Sternbale Bennett, ein Schuler Menbelofobn's und bee Leivziger Confer-(Auch die oben Angeffibrten haben fich burchgangig nach deutschen Ruftern Bebildet, und bei vielen andern, am auffälligiten aber bei ber Legion von bomdopathifde berbfinnten Menbelejohnianern, tritt bie fflavifche Rachabmung Des 3beale ofe nur allen Deutlich bervor.) Da aber Bennetts Compositionen fast ausschließlich ber bobern Inftrumentalmufit angeboren, fo find fie bet weitem nicht fo vopular geworben, ale bie feines gludlichen Mivalen, des talentvollen Balfe (ausgefprochen Balf); Des lepteren muffalifche Chopfungstraft, gang befondere aber fein Reichibum an reigenden Relodien, werben auch auf bem Continente allgemein anertannt, und von feinen gabireichen Opern (er bat beren mehr als 30 geschrieben) sind in Deutschland vorzüglich "die vier haymonskinder," "die Bigennerin" und "die Rose von Castilien" beifällig aufgenommen worden. Ueberhaupt wäre Balfe's Bedeutung in England wohl schwerlich nach Verdienst gewürdigt worden, hätte nicht die günstige Beurtheilung, die er in Italien, Frankreich, Deutschland und Rusland gefunden, das eingewurzelte Vorurtheil der Engländer gegen einheimische Künsteler überwunden.

"Im Baterland, im Baterland — Gilt Keiner als Prophete, Drum fucht' er fich am fremben Strand — Gewog'ne Baratlete."

Michael Wilhelm Balfe murde am 15. Mai 1808 in Dublin geboren, mo fein Bater das Gewerbe eines Langichrers betrieb. Wie alle bedeutenden Musiker, bekundete auch er ichon fruhzeitig große Borliebe und Befähigung zur Tonfunft. Dit Leichtigkeit erinnerte er fich jeder nur einmal gehörten Melodie, und fobald er im Stande war, feine Ideen aufzuzeichnen, gab er deutliche Beweise von eigner Ersindungsgabe. An Wefford, wohin feine Eltern 1812 zogen, folgte er bet jeder Belegenheit dem Musikchore des dort liegenden Regiments. Dies erregte endlich die Aufmerkfamkeit des Musikdirector Meaboms, der ihm mit Buftimmung feines Baters für 6 Monate unentgeldlichen Unterricht ertheilte. Unter seiner Leitung machte der hoffnungsvolle Anabe bald die fiberraschendften Fortschritte im Biolinspiele, und schon in seinem sechsten Jahre componirte er für das Militärchor eine Polacca, bei deren Aufführung die Musikanten den kleinen Fiedler mit ungläubigem Erstaunen betrachteten. Sein Bater, erfreut über biese und andere Broben von der Fähigfeit des Anaben, fehrte mit ihm nach Onblin gurud, um ihn dort unter die Aufsicht eines erfahrenen Blolinspielers Ramens Route gu ftellen, ber fich 1827 in London durch die Aufffhrung seiner Oper "Emilie" auch als Componist rfihmlichst bekannt gemacht hat. Im Alter von 8 Jahren trat Balfe im Locale der Börschhalle als Biolinspieler zum ersten Male öffentlich auf, und im folgenden Jahre erschien seine erfte Composition im Drud unter dem Titel ,, Young Fanny the beautiful maid." Diese gefällige Ballade murde bald fo popular, daß Madame Beftris fie in dem damaligen Lieblingsftlide "Paul Pry" einlegte, und im Berlaufe einer Salfon an 78 Abenden dafftr applandirt wurde.

Man fühlt fich versucht, in diesem geringfügigen Umstande das erfte Anzeichen von Balfe's dramatifchem Berufe zu erblicken. - - Die nachften 6 Jahre widmete er ununterbrochenen Studien und trat nur bin und wieder als Biolinspieler und Sanger in Concerten auf. 1823 hatte er bas Unglud, feinen Bater gu verlieren, aber fcon wenige Tage nach diefem traurigen Greigniffe fand ber unbemittelte Anabe durch bie Shaung der Borfehung an dem Organisten Charles Born, dem Mufifichrer ber Ronigs. Familie, einen trefflichen Lehrer und giltigen Befchüter. Diefer nahm ihn auf eigene Roften mit nach London und verschaffte ihm bort bie Stelle eines erften Biolinisten an den fogenannten Oratorien von Drurpfaue. Mit Mort, einem Geigenspieler von auerfanntem Rufe, fpielte er abwechselnd Solo, und gab dem alteren Musiter an Bossendung und Virtuofitat bes Spiels nichts nach. Balb barauf wurde er an ber Oper von Drus rplane engagirt, beren Capellmeifter fein Landsmann, ber namhafte frifde Componift Thomas Coole, war, (ftarb 1848.) Diefer fernte bald fein großes Talent ichagen, und ba er felbft oft als Sanger aufzutreten batte, vertrante er ibm gelegentlich an feiner Stelle den Tactirftab an. 1824-25 machte Balfe eifrige Gefangestudien, in der Ab. ficht ale Sanger aufgutreten. Bu biefem Gutichluffe veranlafte ibn bie Aufmunterung feiner Freunde und der Beifall, den feine Stimme, ein umfangreicher Bariton von voranalicher Tonfulle, überall fand. Bu Rorwich follte fein Debut als Cafpar im Freis font ftattfinden. Der verhanignigvolle Abend brach an, allein fein erftes Aufreten in einer Rolle, die er zuvor nie hatte fpielen feben, und mit der er mohl auch nicht hinlangs lich vertraut fein mochte, jog ihm einen folden Anfall von Bahnenfieber gu, daß fich ber

Director veraulast fant, eine Alasche Champagner bolen zu lassen. Nachdem sich der Rovige in ein Paar Gläsern Courage getrunken hatte, wurde er balb mit Gewalt auf die Bühne gedrängt. Die erste Scene lief über Erwartung glücklich ab, aber eine zweite stärkere Dosis, die ihm im Zwischenacte gereicht wurde, rief alsbald bedenkliche Sumptome bervor: Kopf und Tühe versagten ibm merklich ben Dienit, und beim Sinabsteigen in die Bolfsschlucht warf er in seiner Begeisterung den eisernen Topf um, der die Ingredienzen zum bengalischen Aener entbielt. Und nun trat eine unwillkommene Krissein, denn im An verbreitete sich das Lauffauer über die ganze Bübne, der gräßliche Geruch und erstickende Schweseldampf beraubten den armen Caspar der Besinnung und überhoben den höllensürsten Samiel aller weiteren Bemühungen seinetwegen. Der weib-liche Ibeil des Publicums schrie lant auf, denn surchtbar wird die himmelskraft, wenn sie der Kesseln sich entrasst, und um das Lableau vollständig zu machen, sehlte bloß noch der Brautzungserncher mit dem untergelegten Lette des stotternden Avothekergehülsen: "Der Spiritus im Keller brennt, und Alles sieht in Flammen!"

Mehr todt als lebendig wurde der ungludliche Balfe von der Bubne getragen, und Tugerst niedergeschlagen tehrte er schleunigst zu seinem früheren Posten nach London zustid. Am solgenden Morgen berichteten die Zeitungen, daß ein jugendliches Araftgenie aus Irland, Namens Balfe, der Rolle des Caspar durch seine seurige Auffassungsweise einen nuerhörten Wianz und brillanten Getat verlieben babe. 20 Jahre stäter besuchte er Norwich zum zweiten Male als Capellmeister auf einer Provinzialtour mit Jenup Lind, und bei dieser Gelegenheit soll es ihm gefungen sein, den Bewohnern dieser guten Stadt eine ginstigere Meinung von seinen munikalischen Talenten beizubringen.

Bald barauf ereignete fich ein Umftand, ber feinem Schidfale eine eben fo feltfame als ganftige Bendung gab. 3m Saufe eines Freundes machte er bie Betauntschaft bes reichen, romifden Grafen Maggara. Diefer borte ibn fvielen und fingen, erfundigte fic nach feinen Berbaltniffen, und madite ibm gang unerwartet ten Borichlag, ibn nach Rom gu begleiten. Begierig ergriff ber freudig überrafchte Balfe bies vortheilhafte Anerbieten, bas auf einmal feine fubuften Buniche erfullte (mit Mignon batte er ausrufen follen: "Dabin, babin mocht' ich mit Dir, o mein Befchuger, giebn) und wenige Tage barauf reiften beibe nach Italien ab. Babrent ihres furgen Aufenthaltes in Paris fabrte ibn der Graf bei Cherubini ein, ber feinen Compositioneversuchen ein aufmunternbes Lob ertheilte. Diefe Befanntichaft gereichte ibm bei feinem nachmaligen fangern Aufenthalte in Paris jum größten Bortbeile. Rachdem fie unterwegs noch ble Dvern Bu Turin und Mailand befucht hatten, gelangten fie eines Abends frat im gräflichen Bas Safte gu Rom an. Mit ben Borten: "Dier bringe ich Dir einen Sobn," ftellte ber Graf Balfe feiner Gemablin vor. Derfelbe muß mit einem fürglich verftorbenen Sobne bes graftichen Baares eine fiberrafchente Achnlichkeit gehabt baben, benn bie Grafin brach in Thranen aus, fufte ibn gu wiederholten Dalen und ftellte immer neue Bergleiche swiften ibm und ihrem geliebten Tobten an. - - Rach Berlauf eines Jahres, mab. rend beffen er im Saufe feiner Pflegeettern ben Unterricht ber beften Lebrer. u. a. ben Beberici's, Des nachmaligen Directors bes Mailander Confervatoriums genog, verließ er Diese zweite Beimath, um feine Studien in Mailand weiter fortgufegen. Graf Maggara führte ibn bei Gloffop ein (bem berzeitigen Imprefario ber beiden großen italientichen Theater, ber Scala und bes San Carlo) und nachdem er alle Austagen mit freigebiger Auforge bestritten hatte, deponirte er bei einem Banquier eine betrachtliche Summe für feinen Schupbefoblenen. Als ber Graf fpater burch politifche Berbattniffe ben größten Theil feines Bermogens verlor, nahm Balfe bie Welegenbeit mabr, ibm Gleiches mit Gleichem gu vergelten. Maggarra fand gu London in Batfe's Saufe Die liebevollfte Aufnahme und wirb von Balfe's Rindern nie anders ale Grogpava genannt. - - Rach breimenatildem Stublum beauftragte ibn Gloffop mit bem Elbretto eines Ballets, gegrundet auf Die Gee-

abentener bes ungifidlichen La Beroufe. Balfe's Mufit zu bemfelben, fowie mehrere Duvertfren und Chore feiner Composition wurden in Mailand angerft beifallig aufgenommen. Gleichzeitig hatte er unter dem berühmten Baffiften Filippo Gallt (far ben Roffint unter andern Rollen auch die des Uffur in Semiramide fchrieb) feine Gefang= ftudien fortgefest, und in der Abficht, in London ein Engagement zu fuchen, tam er auf feiner Rudreife 1827 nach Paris. Chernbini überredete ibn , da zu bleiben , führte ihn bei Roffini ein, und diefer, damals gerade Director der italienischen Dper, versprach ibm ein vortbeilhaftes Engagement als erfter Bariton unter ber Bedingung, daß er zuvor ffir 10 Monate unter Bordogui ftudire. Gin Brief Roffini's an letteren besettigte die Schwierigkeiten, welche das toftfpielige Sonorar hatte machen fonnen, und überdies ließ ihn fein außerordentliches Glud die Bekanntichaft des Banquier Gallois machen, ber ihm für diese Zeit der Borbereitung großmüthig 10,000 Fr. vorschoß. (Wo find wohl heutzutage folche Freunde zu finden, wie Mazzara und Gallois?) 1828 debutirte er als Kigaro mit befferem Erfolge, ale im Freifchus. Die Dper murbe 9 Abende ununterbrochen wiederholt, und ber Beifall, den bie Befegung fand, (henricite Sontag gab die Rofine) verschaffte ibm ein Engagement auf drei Jahre: für die erfte Saison erhielt er 15,000 Fr., 20,000 für die gwelte und 25,000 für die britte. Bahrend diefes Beitraums gab er die hauptrollen in allen bedeutenden Opern, und eine feiner beften Leis ftungen war Don Juan. — Auf Roffini's Empfehlung bin wurde ihm die Ueberarbettung von Zingarelli's nen in Scene gefehter Oper "Nomeo und Julia" übertragen. war bies fein erfter Berfuch in dramatifcher Composition; er fchrieb eine neue Ouverture, awel Chore, eine Scene fur Die Malibran 2c., und entledigte fich feiner Aufgabe im Bangen fo gefchiat, daß ihn die Direction der italienischen Dver mit der Composition eines Libretto "Atala" beauftragte, beffen Sujet Chateaubriand's gleichnamiger Dovelle entichnt war.

Allein das Abermäßige Studium, zu dem ihn diefer ehrenvolle Auftrag anregte, beeintrachtigte seine Gesundheit, und auf den Rath der Aerzte begab er fich, mit vorgfiglichen Empfehlungen versehen, zum zwelten Male nach Italien, um seine Oper im fonnigen Silden zu beendigen. Aurz vor feiner Abreise wurden die bereits fertigen Nummern noch in einer Matinee bei feinem Ganner Gaffots vor ber Elite ber Parifer Gefellichaft mit allgemeinem Beifall aufgeführt und in den Parifer Blattern auf's Gunftigfte recenfirt. Beim Ginfteigen in ben Postwagen murbe ihm ein anonymer Brief eingehändigt, worin ihn einer ber Gingelabenen um die Annahme eines Taufendfrautenicheines erfuchte, ben er ale eine fleine Anerkennung feines Beifalls eingefehloffen hatte. — — Bu Bologna protegirte ihn Graf Sampfert, (bekannt als Mufikenthusiast und Componift) und in seinem Sause begegnete er ber nadymals fo berfihmten Grifi. Gine gum Geburtstage des ersteren von ihm componirte Cantate fant fo großen Beifall, bag ihn bie Academia Filarmonica (die weiland dem 14jährigen Mogart Diefelbe Anerkennung goffte) jum Chrennitglied ernannte. 1830 wurde er als erfter Bariton am Theater gu Buletmo auf ein Jahr engagirt; felne vorzfiglichfte Rolle war Balbeberg in Bellis ni's Schwanengefang "la Straniera," wovon mabrent ber Saifen nicht weniger ale 70 Borftellungen ftattfanden. In Balermo tam feine erfte vollftandige Oper "J Rivall' jur Anffihrung, die er in 20 Tagen und zwar auf Berlagen des Directors nach bem Borbilde der "beimlichen Che" ohne Chore fchrieb. - 3m Berlauf der nachften 4 Jahre fchloß er berichledene Engagements mit den bedeutendften italienischen Theatern ab. Bu Bergemy (ber Baterftabt fo pieler berfibmten Tenoriften) machte er bie Betanntichaft feiner nachmaligen Gattin, ber beutschen Sangerin Lina Rofer. - - Folgender Borfall, beffen Befchreibung wir dem Dubilner Universitätsmagagin entnehmen, ereignete fich jn Pavia: - In der Brobe zu Roffini's "Mofes in Egypten" birigirte ber Capellmeifter Rolla, ein Bruder des berühmten Matlanders Aleffandro Rolla. 216

biefer bemertte, bag Baffe fich vermaß, nicht nur ben Sangern, fonbern anch bem Drdeffer Borfdriften ju machen, murbe er außerft argerlich und aufgebracht fiber biefe Ginmifchung. Bei einer Biolinvallage im erften Acte bemertte Rolla, fie fei nicht ffir das Inftrument gefdrieben und beinabe unausfibrbar. Balfe entgegnete: "Roffint ift felbft Geigenfpieler und ichrieb mit gutem Borbebacht. Die Paffage ift gang einfach: fcbleben Ste nur 3bre Sand bober binauf, bann mirb'e fcon geben." Ale ber arme Rolla bies borte, tonnte er fich nicht langer balten, brach in einen Strom von gornigen Borten aus und rief Balfe ju: "Signor Dottore, venite qua suonare per me, ed lo anderd cantare per vol." (Melchrier herr Doctor, wenn Gie fich berunterbemu. ben und fur mich fpielen wollen, fo werbe ich an 3brer Statt fingen.) Die Sansforberung wurde fofort angenommen, Balfe fprang berab in's Ordeffer, erariff eine Bioline und fvielte bie fragilche Paffage fo meifterhaft, baft alle Anmefenben applandirten. Diefe Mieberlage batte ffir Rolla traurige Wolgen, er murbe bettlagerig und ftarb einige Donate barauf gu Balfe's großem Bebauern. - - - In Pavia murbe feine gweite Oper "Un avertimento ai gelosi" aufgeführt, und in Mailand ericbien fein "Enrico quarto." Diefe Oper murbe balb burch gang Italien beliebt, und genel ber Dalibran fo auf, baff fie bem Componiften ein Gugagement ale Canger an ber Ccafa mit 1000 Fr. Bebalt für jebe Borftellung auswirfte. Bon Maffant ging er mit ber Malibran gunachft nach Blen, und febrte 1835 im Alter von 27 Jahren endlich nach Bonben gurfid, Aber mabrent fein Ruf im Austande bereits anerfannt mar, mußte er gu feiner Rranfung erfahren, bag ibn bie Theaterbirectoren London's ganglich ignorirten, und ce beburfte bes Ginfluffes ber Malibran und Griff, feine "Belagerung von Rochelle" in Drurplane gur Aufführung gu bringen.

Indeffen mart ibm am Ende bie Genugtbunng einer breimonatlichen ununterbroches nen Auffahrung. Er felbit gab eine ber Sauptrollen und trat auch in Salern's ,,3d. Din", sowie in ben phisharmonischen Concerten mit Applant ale Canger auf. Bon jest an batirt feine Carriere ale erfolgreicher Componift, und feine fruchtbare Phantalie erfcuf eine Reibe von Opern in fchneller Aufeinanderfolge. Ge läßt fich bebaupten, baß er eine neue Opernichule granbete, ober vielmehr ein neues Genre ber Oper in's Reben rief, indem ber Componift mehr auf ben Effett gefälliger Cantilene, ale auf großartige Orcheftercombinationen rechnet, und fich mit feichten, graziofen Sfigen begnfigt, obne tiefer auf bramatifche Entwidelung ber Charactere und Leibenfdaften einzugeben. -Seine nachfte Oper, "bas Madden von Artois." fir bie Malibran gefdrieben, brachte ber Theatercaffe in 16 Borftellungen nicht meniger als 5600 Pfund ein, alfo burchfchnitt. Miemafe ift in England ein Lieb fo popular geworben. lich jeden Abend 2370 Thir. ale bie Arte: "The light of other days" in eben biefer Over. 1838 erichien fein "Kalftaff" auf bem Theater 3hrer Majeftat, beilaufig bie erfte englische Oper, Die feit Arne's "Olymplade" im Jabre 1785 ffir blefes Theater componirt murbe. Gie ift frater auf ben Bunfc ber Ronigin, wie verschiebene andere feiner Opern, in's Italienifche 1830 paditete Baffe bas englifche Opernhaus, es murbe mit feffer Aberfest morten. "Revlanthe" eroffnet und Mabame Balfe trat barin ale Primabonna auf (Batfe felbft batte balb nach feiner Rudtebr in bem fenchten Rlima Englands feine Stimme faft gangfich verforen). Aber das Unternehmen foling febl und er febrte in Rolge beffen gu felnem Boften als Componift von Prurplane gurfid. Rach einem langeren Aufentbaffe in Paris, mo er in ber Opera comique "le puits d'amour" (Genocefa) jur Auffahrung brachte, ericbien feine "Bigennerin" (the Bohemian Girl) ju Drurgene unter ber Intenbang Alfred Bunn's, entschieden bie gelungenfle Dper, bie je aus ber Reber eines finglifchen Componiften gefloffen ift. Ste murbe balb in bie meiften europalichen Sprachen Aberfest und gebort in Amerita und Auftralien nicht minber ju ben Reverwirftiden. Die Eensrarit "Wilt you remember me" ift eine jener feltenen Delobien, Die fich beim er-

ften Anhören bem Gedächtniffe einprägen, auf die man aber tropbem jum hunderiften Male mit immer neuem Bergnugen laufcht. Bei Gelegenheit der 100ften Borftellung überreichten ihm feine Berehrer ein prachtvolles filbernes Theefervice. - 1844 fchrieb er für die Parifer Oper "die vier Saymonstinder", das erfte feiner Berte, bas in Deutsch= land gur Aufführung gefommen ift. In diese Beriode fallen ferner: "Ratherine Grey," "Diadefte, die Banberin" (Stella?) "ber Stern von Sevilla" (l'étoile de Séville), "the Bondman" und "the Daughter of St. Mark" eine feiner besten Dpern. Babrend ber furgen, aber glangenden Saifon, in welcher Jullien Director von Drurhlane mar, fchrieb Balfe "die Chrendame" (the maid of honor); der treffliche englische Tenorift Sims Reeves trat barin guerft auf. 1846-52 befleidete Balfe unter Lumley's Direction das gewichtige Umt eines Capellmeiftere am Theater Ihrer Majeftat. Bei Lumley's zeitweiligem Rudtritte gab er biefe Stellung auf, und hat feitdem aus unbetannten Grunden wiederholte Untrage gurudgewiesen. Babrend ber Binterfaifon bon 1847 finden wir ihn fur eine turge Beit in Bien mit ber Aufführung feiner beliebteften Overn beschäftigt. Bei Gelegenheit seines damaligen Aufenthaltes in Deutschland wurben feine Werke auch von dem kritifchen Theaterpublicum einiger andern hauptstädte gunftig aufgenommen, und auf specielle Einladung wohnte ber Componist mehreren biefer glangenden Borftellungen perfonlich bei. In Berlin befondere, mo er 1849 feine chef-d'oeuvres einstudirte, wurde ihm von allen Seiten die schmeichelhafteste Anerkennung gezollt, mehr als einmal wurden an demfelben Abend in beiden Theatern zugleich feine Opern aufgeführt, er wurde mit Ginladungen und andern Aufmertfamfeiten bon ben angeschenften Berfonlichkeiten aberhauft und von der königlichen Familie merklich ausgezeichnet. Da er als britifcher Unterthan ben preußischen Ablerorden nicht annehmen burfte, machte ibm der Ronig eine werthvolle, in Diamauten gefaßte Smaragonadel (eine finnige Anspielung auf die nationalfarbe Irlands) jum Gefchent. Auch feine Familte empfing Beweise der königlichen hulb, und oft und gern erinnert sich Balfe an jene festlichen Tage. 1852 erfchien seine "Braut von Steillen" und am Schlusse desselben Jahres ging er mit Empfehlungen bes Bringen von Preugen nach Petereburg. Auch bort murbe er vom Raifer reichlich beschenkt, und die Protection des hofes gab natürlich der fashionablen Belt bas Signal, ihn unverzüglich als ihren erwählten Liebling zu betrachten. Er murbe allgemein gefeiert und erwarb fich überdies in turger Beit ein ausehnliches Bermögen. -Sein nachstes Bert "Pittore e duca" tam 1855 in Trieft jur Aufführung, und nach vierjähriger Abwesenheit fehrte er 1856 in fein Baterland gurudt. Als Louise Pyne und harrison 1857 die populare Speculation unternahmen, eine englische Overngesellschaft gu grunden, fagte ihnen Balfe als Rornphae ber einheimischen Muse bereitwillig feine IInterftugung gu. Seine brillante Dper "Die Rofe von Castillen" (farglich in Bien auß geführt) ficherte ihr erftes gludliches Auftreten im Lyceum und ben Grfolg ber nachfolgenden Saifon in Drurplane. Ginerfeits wegen ihres tfinftferifden Berthes, andererseits wegen ihrer beifälligen Aufnahme tann biese Oper seiner Bigennerin zur Seite geftellt werden. — Bahrend der laufenden Saifon ift in Coventgarden fein neueftes dras matifches Wert "Satanella" für mehrere Monate ohne Unterbrechung gegeben worden: es verspricht die britte populare Oper Balfe's gu werden. - Unter feinen gabireichen fleineren Berten durfen wir feine Compositionen gu Longfellow's fammtlichen und Tennufon's ichonften iprifchen Gedichten nicht unerwähnt laffen. Dichtung und Mufit find in ben meiften biefer gefälligen Lieder von gleichem Intereffe und in vollfommener Hebereinstimmung. — Der Ablauf bes Berlagerechtes von Moore's Brifchen Melodien gu Ans fang biefes Jahres hat die Firma Novello veransaft, Balfe mit einer neuen Bearbeitung Diefer mundervollen Bolfelleder ju beauftragen. Die erften Lieferungen davon find bereits erschienen und übertreffen Stevenson's burftige Driginalausgabe befonders in Barmonifirung und Fleiß ber Begleitungen. - - Balfes perfontiche Erscheinung ift ge-

winnend. Er ift flein von Statur, aber corpulent, und feine gutmuthige Physiognomie faßt ben feinen gandeleuten eigentbumlichen, brolligen humor barchbliden. Dabei befit er das patente Wefen und die feinen Danieren des englifchen Gentleman, und feine tabellofe Toilette befriedigt die ftrengften Aufpruche ber eleganten Londoner Beit. Durch die Bewandtheit und Liebensmurdigkeit feines perfouliden Umgangs, (Gigenichaften, die unter den Irfandern weit baufiger angutreffen find, ale in England und Schottland) bat er fich im Berlaufe feiner abentheuerlichen Carrière aller Orten gabtreiche Gonner und Freunde ju erwerben gewußt, und gehört offenbar ju den Schooflindern der Frau Fortung. Er nimmt gegenwärtig feine öffentliche Stellung in London ein, fondern widmet alle feine Beit ber Composition und bem Einftudiren feiner neuften Opern auf den verfcledenen Theatern Londons. - - - Batfe's bervorftechendfte Eigenschaft ale Componift ift ein unerschöpfticher Reichthum an jangbaren Melodien. Gr fcbreibt Arten, die unwiderstehlich find, Die ben gelehrten Theoretifer und ben oberflächlichen Dilettanten in gleicher Weife feffeln. Gein melebisches Organ muß enorm fein, von ber faft unglaublichen Menge feiner Lieder und Wefange gu ichliegen. Und wenn ein Theil feis ner Compositionen bereits vergeffen ift, oder boch bald vom Revertoir verschwinden wird, 10 fichern ihm andrerfeits manche jeiner Werte auch bei ber Radwell einen ehrenvollen Plat. In gewiffer Beziehung bat er mit Bellini Achntichfeit, in andrer Dinficht erin-nert er an Auber, und obgleich er weder ben elegischen Parbos des Einen, noch bie bramatifche Araft bee Undern erreicht, fo wetteifert er doch mit beiden, mas Unnehmtich. teit und Blug ber Melodien anbelangt. Er ift ein geschiedter Dirigent, verneht fich meifterhaft auf effectvolle Behandlung ber verschiedenen Imtrumente, und bat fich vermittelft feiner Carriere ale Sanger an ben großten enropaifchen Theatern eine augeror. dentliche Bubnengewandtheit augeeignet. Dagegen vernachläffigt er bramatifche Babrbeit, und begnugt fid, wie bie meiften Anbanger ber neuen italienifden Schule, ber er jeinem Bildungegange, und feiner Individualitat nach angehort, mit bem Erfolge bee Augenbilde. Man vermißt an seinen Berken die forgfältige Anordnung und Ausführung der großen Meifter, denn nie giebt er fich die Mube, seine ernen Joeen zu feilen, — und baber find auch Finales und Ensembles die schwächte Seite seiner Opern. Die natur-liche alle. liche Glatte und der gragible Flug feiner Berte zeugen zwar von der angebornen Leich. tigfeit seines Schaffens, aber gugleich tragt Alles, mas er geschrieben bat, den Stempel einer allgu ffiggenhaften Flüchligfeit. Mangel an grundlichen Studien kann unmöglich der Grund davon sein, benn Balve bat ben unabsebbaren Bortbeil genoffen, von feinem fechaten alleiten feinen Generalbeit mar einen fechaten fecheten Jabre an unter gang trefflichen Meinern, beren einer Cherubint mar, einen regeimäßigen Curius burchaumachen. Singegen mag fein Beureben, ben Opernmarkt im-mer mit Reuigfeiten zu verforgen, und jeine allzugroße Bereitwilligkeit, auf Berlangen ber Thenterofrectoren binnen eines gegebenen Zeitraums von oft nur wenigen Bochen ein anglebenbes Libretto gu componiren, viel Schuld baran tragen.

Obige Rebler, sowie andrerseits sein melodisches Talent, bat er mit Flotow gemein. Beibe find im leichten Genre ber Oper unsbertrefflich, beibe geboren unitrettig zu ben bellebteften Componisten ber Gegenwart, burften aber vergebtich auf flassischen Rachrubm rechnen, wenn ihnen auch die Bufunft ibre Bedeutung für die Runftgeschichte nicht abssprechen barf. —

Balfe's Tochter Victoria, die mutterlicher Seits von deutscher Ablunft ift, trat 1857, wie sich viele unserer Leser erinnern werden, mit großem Beifall in der Royal Italian Opera auf. Sie ist soeden von einer Aunstreise aus Italien zurückgekehrt, und würde gewiß auch in Bentschland mit Glud austreten, da sie der deutschen Sprache mächtig ist. Der Director von Drurplane dat sie für die bevorstebende Frühlingssaison engagirt, und ihr Debüt in der Nachtwandlerin ist zugleich mit dem des neuen Tenoriten Wongigni augefündigt. — Eine andere Lochter Balfe's ist an den Berlinez Engroddindler Max Bermer verheirathet. — Seine Consine Mig Intia Cruise, deren Leitungen wir in diesen Blättern bei einer früheren Gelegenbeit rübmich zu erwähnen Gelegenbeit batten, ist die Primadonna von Dublin, und die vorzüglichte Concertsangerin Irlands mit Ausnahme von Catharine Hayes. — Balfe's Schweiter, Ars. Dobb, die uns obige Mitthellungen in äußern zuvolfommender Weise seitst selbst gemacht, theils als authentisch verbürgt hat, ist eine der besten Gesanglehrerinnen Dublin's.

Decar Krabmer in Dublin.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. In der Oper ist jest herr Stolzenberg vom hoftheater zu Braunsschweig unser Tenor-Gast, ein Sänger mit vortresslichen, aber leider uoch wenig ausgebils deten Mitteln, somit das alte Lied, die alte Alage. Der Sänger trat bis jest als Raoul in den "Hugenotten," als Fra Diavolo, als Ivanhoe in Marschners "Templer und Indin" und als Lyonel in der "Martha" auf.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 10. Juni: Quartett für Streichinstrumente von B. A. Mozart, Esdur. (No. 14 der Peters'schen Ausgabe.) — Sonate für Pianosorte und Bioline von L. van Beethoven, Op. 12, No. 3, Esdur. — Bariationen für das Pianosorte von F. Mensbelschn Bartholdy, Op. 82, Esdur. — Novelletten für Pianosorte, Bioline und Biosloncello von N. W. Gade, Op. 29, Amalt. — Trio für Pianosorte, Bioline und Biosloncello von Nob. Schumann, Op. 63, Omoli.

Kirchenmusit. In der Thomaskirche am 11. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Mache dich auf, werde Licht," von Fr. Kücken. "Unendlicher, Gott unser Herr!" von L. Spohr. Am 12. Juni früh 8 Uhr: Aus dem 126. Psaim von E. F. Nichter. Um 13. Juni früh 8 Uhr: Missa von J. N. hummel: Kyrie, Gloria, Sanctus.

- \* Wien. Im hof Dyerntheater werden bereits Borbereitungen für die deutsche Saison getroffen. Un neuen Opern sollen zur Aufführung kommen: Die Wallsahrt nach Ploermel, zu deren Sanptproben und ersten Borstellungen Meyerbeer selbit nach Wien zu reisen gedenkt; sodann Wagner's Tannhäuser mit herrn Ander, Fran Cfillagh, Frauslein Liebhart und herrn Beck in den hauptvarthien; serner Abert's Anna von Landstron, deren Aufführung in Stuttgart herr Director Eckert beigewohnt hat, und des Ungarischen Componitien Doppler: Banda. Bon älteren Opern sollen unter andezu Gluck's Armida und Dittersdorf Doctor und Apotheker in Seene gehen.
- \* In Stuttgart fand am 13. Juni die erfte Aufführung von R. Wagner's "Zannhanfer" ftatt.
- \* In Munchen gaftirte der Tenorist herr Rungel aus Darmstadt an drei Abenben ohne Erfolg, wie die meisten heutigen Sanger ift anch er über die Anjangsgrunde ber Schule nicht hinausgekommen.
- # Paris. Herrn Felicien David murde für seine Oper "Gerculanum" auf Antrag ber Direction der großen Oper vom Ministerium eine Bramie von 5000 France bewilligt, in Anerkennung bes Buhnenersviges und des Kunstwerthes diefer Oper.
- # London. Um die Acustit des Glaspalastes mahrend des Sandefrestes zu versbessern, hat man im hintergrunde des Orchesters eine feste Bretterwand errichtet und als Dach darüber eine helle wasserdichte Leinwand ausgespannt, welche im Betrage von etwa 20.000 Quadratellen das Orchester beschattet. Mit dem Musikseste zugleich sindet in einem der hole des Crystalipalastes eine Andstellung von Reliquien und Andenken des uns sterblichen Meisters statt, Antographen, Portraits ze. enthaltend.
- \* Novitäten der letten Boche. Suite (Allemande, Sieilienne, Burlete, Menuett, Marsch) für Pianoforte und Rioline von Woldemar Bargiel, Op. 17. Präludien für Clavier von Th. Kirchner, Op. 9. heft 1, 2. Zwölf Etuden in gebrochenen Accorden für Pianosorte von Anton Krause, Op. 9. heft 1, 2. Seche Gesänge für vierstimmigen Männerchor von C. A. Mangold, Op. 60. Friedrich Schneider als Mensch und Künstler, ein Lebensbild bearbeitet von Fr. Kempe. Richard Wagner und seine Stellung zur Vergangenheit und Zusunft, eine literar- und mussit-historische Studie von Dr. Friedrich Meyer.

Verlag non Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friedrich Andra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Busendung burch die Post unter Kreugband 3 Thir. Insertionegebuhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buche und Muftaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Insendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Gin Rünftlerbrief aus London.

Lonbon, ben 20. 3uni 1869.

Warum find Gie nicht bier? Die viel Gie verfaumen, laft fich eigentlich gar nicht fagen; gang abgeseben bavon, bag wer London, besondere mabrend ber Catjon, nicht gefeben bat, vom menichlichen Denten, Ibun und Laffen nur einen balben Begriff bat, richte ich mich an Sie, ale einen fur Dufit fich intereffirenden Menichen — vom Denat Mai an bis zum August, b. b. wenn fich bas übrige Europa ausgeverdi't bat und man in ber gangen Bett bie gutunft ber Dufit ber Jufunft überläßt, jangt ce bier Bu tonen an, auf ben Straffen, in ben haufern, Theatern, Warten u. f. w., auf ber Dreborgel, in ben Burgeln, auf Saiten. Laften, and Liebe, Speenlation, Zeitvertreib, Mobe . ja co ift fo arg. baft jemand, mit einem recht feinen Weber nach Vondon rei fend, gewiß ein paar Stationen vorher ichon das Sallelujab ans dem Meffias und bas Miserere aus bem Trovatore bort. - Der einzige Drt bier, mo bie Mufit nicht gugelaffen wird, ift bas Parlament, und fogar ba bort man bavon forechen, ba die Eloquence bon Derby bafelbit neulich mit bem Blolinfviel eines Paganini ober Bienlameti verglichen murbe - wie viel es ba ju fritifiren giebt, fiber wie rieles man fich ba argern fann! Sie werden fragen, wo denn bas Genlegen bleibt? Ja bas muffen Sie mich nicht fragen, geniegen tann man nicht, benn, entweder ce ift ju fchlecht, oder ju viel. -

Rentich murbe die Schubert'iche Sumphonie aufgeführt, ein deutscher Mufter hat öffentilch gegen die erbarmtiche Aufführung protestirt und wenn Sie recht berglich lachen wollen, so laffen Sie fich einmal die Ermiderung barauf vom biefigen Rufit-Damocles schiefen, Gie fosten fich einmal den Don Juan anboren und die ganze Liteirolle um

eine Terz höher transpoulrt, und die Stellen, die dann noch zu tief für die Stimme liegen, um eine Octave höher gesungen, und das alles, weil man findet, dag Mario ber Donfte aller Juane ift - bas Finale des erften Actes mit obligater tilrfifcher Mufit, um der Begenwart gerecht zu werden, die Bufunft wird fich's vielleicht fur eine Flote arrangirt ausbitten. Das Schredlichfte ber Schreden bier ift bas Claffischthuen; bas Schwächste von einem verftorbenen Meifter gesvielt, wird Einem als Berdienft angerechnet, es mag noch fo fchlecht gegeben werden - ba aber ein Jeder gern die beruhmten Meisterwerke feinem Bublicum geben will , fo horen Sie g. B. die Sonate von Beethoven an Krenger gewidmet, vierzehn Mal in einer Boche - nein, ich irre mich, nur zwolf Mal, da man am Sonntag fein Concert geben barf. (Bas biefes Berbot anbetrifft, fo habe ich die Regierung ftart im Berdacht, daß fie es nicht ans Religionernd's fichten, fondern aus reinem Mitleid mit dem Publicum angewandt hat.) eben vom Sandelfefte - herrlich, munderbar, himmlifch! was? das Webande, die vierundzwanzigtausend Buhorer, ber Unblief bes Orchesters, worauf fünftausend Menfchen fingen und fpiclen, amphitheatralisch aufgestellt, der Wedaufe, daß hundert Jahre nach dem Tode eines Menichen biefe Maffe feine Gedanken wiedergiebt und diefes Menichen. meer ihnen zulauscht — aber die Aufführung, alles nur nicht mufikalisch schon; das Forte erfchüttert einen nicht, weil es eher ein bumpfes Brausen ift, das Piano bezaubert einen nicht, weil es fich verliert, jedoch mit Ansnahme ber turlifchen Mufit, boch bas Befte, was man hier nur hören tann. — lleber alles aber eine gute Speculation, und das erflärt auch am Besten die Bereitwilligseit des Geldopferbringens der Englander, wenn ce fich um große Aufführungen handelt.

Sie sind vielleicht nengierig zu wissen, wie es mir hier ergeht — bei mir ist das Herkommen eine rein sinanzielle Frage, überall würde mich der Ausenthalt dieser zwei Monate Geld kosten, während hier Ella durch sein Engagement mich ganz und gar frei bält, einige andere Engagements und Privatsvirsen, die hier gezahlt werden, machen daß ich noch etwas Geld verdiene und dabei auch ruhig arbeiten kann — dieses Mal habe ich auch ein eigenes Concert gegeben, welches, da ich blos 70 Ihaler aus der Tasche zugezahlt habe, sehr brillant ausgefallen ist — die Kritik hat mich dem Kothe gleich gemacht, das Publicum war enthussatisch, die Künstler sehr freundlich, das alles zusammen macht mir hier eine hervorragende Stellung, die ich dazu bennze, mir einen hier unerhörten Preis für instrumentale Mitwirkung zahlen zu lassen. — Es ist die Nede davon, mich als Musstdirector einer neu zu formirenden Concertgesellschaft zu engaziren; wenn das ermöglicht wird, so werde ich sedes Jahr hier die paar Monate zus bringen, wenn nicht, so war diese Saison meine letzte hier. Doch nun habe ich genug geschwatt — leben Sie wohl und vergessen Sie nicht Ihren

A. N.

### Sändelfest in Königsberg.

In Königsberg gab die musikalische Academie am 15. und 16, Juni das seit lange unter den schwierigken Berhältnissen vorbereitete Sandelfest. Herr Jul. Stern, Königl. Musikdirector aus Berlin, war dem Bunsche nachgekommen, den ersten Tag bil dirigiren. Der "Meffiad," seit lange von unserm Musikdirector Papold mit hingebung an die Sache einstndirt (früher bereits zweimal unter seiner Leitung öffentlich ausgeführt), siel so dem rühmlich bekannten Berliner Dirigenten zu. Zwei bis drei roms binirte Orchester mit hülse hinzugetretener Künstler, der tüchtige, nur ehle Musik cultis

virende Khor ber Academie, nebst einem Sängercontingente anderer Provingftäbte, dazu bie fremden vortrefflichen Solofängerinnen Fräulein Groffer und Fräulein hintel u. A. bildeten das Anssiderungsversonal, das in der Domlirche auf ausgebautem Chore aufgestellt war. Dassidete leistete unter der intelligenten und praktisch gewandten Leitung Sterns so Bertreffliches, daß ein paar (wohl überall mögliche) Verstöße durch den sicht, nen Totaleindruck vollkommen vergessen gemacht wurden und die Freude an dem Werte eine allgemeine und ungetrübte war. Die Sängerinnen Fräulein Groffer und hintel befriedigten das starke Indörerpersonal in hobem Grade; die hier neue Altistin Fräulein Dinkel, welche für Fräulein Jeuny Mever (die im letten Moment unzuverlässigerweise absagte) eingetreten war, erwedte mit ihrem zwar nicht stark klingenden, doch schönen ausdruckvollen Gesange allgemeine Somvathie; wahres religiöses Gesühl sebte z. B. in der Arie "Er ward verschmähet," so daß des Erlösers rübrendes Bild ergreisend ver der Seele sebendig wurde. Ghenso gelang dies Fräulein Gresser unter andern Rummern mit dem Recitativ "Die Schmach bricht ihm sein herz." Die Stimme dieser Sängerin conservirt sich wunderbar.

Broßen Reig bot bas mit vielen Mabeopfern gnfammengebrachte und jum größeften Theile recht gefungen anogeführte Brogramm bes zweiten Tages. Bir ftellen es bier auf: I. Rammer- und Goncert-Dufit. 1) "Die Baffermufit" (im Auszuge) fur Orches fter (componirt und aufgeführt bei einer Spagierfahrt Ronige Georg I. von England auf der Themfe 1715). 2) Rammerductt für zwei Soprane (Do. 11, componirt Dennover 1710-12). 3) Clavier-Concert mit Begleitung bee Orcheftere. (componirt ju Anfang bes 18. Jahrhunderte.) berausgegeben von Morifer be Fontaine, vorgetragen von Braulein Friederite Giere. - Il. Oper. 4) Duverture gu ber Oper "Porne" (comp. 1781). b) Sopran-Arle aus ber Oper "Minalbo" (componirt 1711), instrumentirt von Meperbeer, gefungen von Franlein Groffer. 6) Copran-Arie, Duett und Chor (Schluß des 1. Acte) aus bem Paftoral "Acie und Galathe" (componirt 1720). Die Copranpartie gefungen von Fraulein von Sirid. - III. Rirchennufft. 7) Rronunge-Anthem für Chor und Orchefter (componirt und aufgeführt bei ber Rronung Rouig Georg 11. 1727). -- IV. Cratorium. 8) Bag. Arie und Ariegerchor aus bem Cratorium bas "Allegander-Feft" ober ble "Gewalt ber Dufit" (componirt 1736). 9) Scene aus bem Dratorium "Samfon" (componirt 1742). Altfolo gefungen von Fraulein hintel. Große Arie für Ait, and bemfelben Dratorium , gefungen von Fraulein bintel. 10) Sell und Chore aus bem britten Theile bes Dratorium "Judas Maccabans" (componirt 1748). Die Sopransoli gesungen von ben Damen Gamradt und von Sirich.

Mehrere Stude darans, wie die Bassermufit, bas Glavierconcert, von Fraulein Friederite Giere vorzüglich gespielt und unter Papolds Leitung trefflich vom Dr. hefter begleitet, serner die Opernftude und bas prachtvolle Arenungs-Anthem (eine Art Homne) waren ein ganz neuer eigenartiger und töftlicher Genns. Die Solosanger und die Solosangerlunen Fraulein von hirsch, besonders aber Fraulein Großer und Fraulein hintel, so wie zwei wackere Dilettantinnen trugen ibre Stude zum Auhne des Meifters vor; sie baben, wie auch die übrigen Mitwirkenden, nebst dem Dirigenten herrn Payold, das Ihre gethan, den alten handel wieder jung zu machen. Wir leiben nur der allgemeinen Empfindung Worte, wenn wir allen Ausssiderenden im Chor und Orchester, wie auch den Solissen mit ihren Leitern, ganz besonders aber dem herrn Dr. Fr. Jander, der die bervorbringende Triebtrast des ganzen Festes war, hier ein ehrendes Worte des Pantes und der Auersenhung darbringen. Solche Männer sind horte wahrer Runft, sie machen todt baliegende Werte lebendig durch Aussahrung: das sind die echten, edeln Mäsene!

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das Gastspiel bes herrn Theodor Formes von Berlin ist vertagt worden und soll erst im August stattsinden, unsere Oper arbeitet nun vorläufig mit eigenen Kräften weiter. Im herbst wird herr Young wieder kommen und sich hier figiren.

Mu stallische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Kreitag den 17. Juni: Quartett für Streichinstrumente von J. Handn, No. 41, Dmoll.
— Barlationen für das Pianosorte über ein J. S. Bach'iches Thema von C. Neineste, Op. 52, Hdur. — Nocturne für Pianosorte, Bioline und Bioloncesso von Franz Schusbert, Op. 148, Esdur. — Arie sit Sopran aus der Oper "Don Juan" von B. A. Mozart. — Sonate sür Pianosorte und Violoncesso von W. St. Bennett, Op. 32, Adur.
— Serenade und Allegro giojoso sür das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Mendelsschn-Bartholdy, Op. 43, Idur.

Kirchenmusit. In der Thomastirche am 18. Juni Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Berleih uns Frieden," von Kittan. "Schwingt euch, frohlockende Lobgefänge," von Schicht. Am 19. Juni fruh 8 Uhr Missa von A. André. "Groß ist der Herr," hymne von Händel.

- \* halle, 14. Juni. Das Denkmal, welches unserem großen kandsmanne' hanbel errichtet werden soll, ist, wie das hielige "Tageblatt" meldet, vollendet und, das
  bestätigen alle, welche es in Berlin zu sehen bereits Gelegenheit gehabt haben, vorzüglich
  gelungen. In kurzer Zeit wird dasselbe bier eintreffen und dann sosort aufgestellt werden. Die Enthüllung und Weibe des Venkmals ift auf den 1. Juli festgesetzt, und zwar
  für eine Bormittagsstunde, damit für die weitern Kestlichseiten keine Unterbrechung statzsinde. Zu diesen gehört zunächst die von unserer Singacademie längst vorbereitete Aufführung des "Samson," sur dessen Solopartien bedeutende Künstler ihre Theilnahme zugesagt haben, wie Frau Joh. Jachmann-Wagner und Fräulein Wiepern von Berlin, Lichatschet von Dresden und Sabbath von Berlin. Auch werden aus Leinzig David, Röntgen, Grühmacher n. a., wie bei dem "Messias," in dem Ordesster mitwirken. Auch an ein
  Kestmabl in den Sälen des Kronprinzen, an eine gesellige Vereinigung der Fremden und
  Eluheimischen an dem Borabende des Kestes ist gedacht. In wenigen Tagen wird der
  engere Ausschuß des händel-Komites das Programm des Kestes veröffentlichen.
- # Bien. Der akademische Gesangverein gab am 21. Juni sein zweites diesjährts ges Gesangseft zum Besten der academischen Gesangsvereine und des patriotischen Silfs- vereins für die Ariegsdauer.
- \* In Ronigeberg ift Roffini's "Stabat mater" durch herrn Capellmetster Landien im Theater aufgeführt worden. Das Concert wurde durch eine vortreffliche geiftliche Onverture über einen Choral, von Pagold componirt, eingeleitet.
- \* In Baden = Baden wird im August eine nene Oper von dem Bartfer Componiften, Gounod zur ersten Aufffdhrung kommen, der Spielpächter Benazet hat diese Oper bestellt und zur Besetzung der Sauptrollen Madame Miolan=Carvalho, sowie die herren Rosger und Bataille von der Oper in Paris engagirt. Der grüne Tisch florirt trop des Krieges.
- \* Berlin. Mit dem 1. Juli werden beide königl. Theater auf vier Wochen ganz geschlossen. Das Innere des Opernbauses soll mabrend dieser Zeit mit einer durch alle Ranme des Gebändes gehenden Basserleitung versehen werden, an welcher der Oberbaurath Langhans den Plan ausarbeitet. herr Grimminger in auf ein Jahr engagirt worden. Fräulein Düringer, Tochter des Regissenrs im königl. Schausviel, gastlite in den letzten Tagen als Roune in Mossinis Barbier von sevilla und als Martha. In der Mantius'schen Schule gebildet, ift vieles bei dem anmutigen Gast mit Anerkennung zu beachten. Die Stimme ist nur klein, spricht namentlich in der Hiechtennung ist von sympathischem Klang; der Lortrag ist lebendig und zeugt von gebildeter Auffassung. Die Kändelstatue von Seidel ist durch den Kiseleur Surei in Erz vollendet worden und auf einige Tage zur Ansicht ausgestellt.

- \* Berlin. Heber ben Raoul bes Tenoriften Geren Grimminger von Sannover, welcher auf Engagement gaftirte, ichreibt ber Berichterftatter ber "Preufischen Zeitung : "Das Parabepferd aller Tenoristen von jeber: Die Partie bes Raoul, Die in der gludlichen Bereinigung von beroischen und furischen Glementen, in der bantbaren Abwechselung von weichsanglichen und fubn betiamatorischen Tonaangen am besten Gelegenbeit bietet, Stimme und Beffalt, Bortrag und Sviel eines Cangers ichnell zur Geltung zu bringen, wurde benn auch von dem Mafte recht mader getummelt, aber freilich nicht immer gebändigt, noch fünstlerisch Ichon beberricht. Der zweite und britte Alt — ben erften Alt batten wir leiber gu boren verfaumt - überzeugten une binfanglich, bag mobl gute Raturanlagen vorhanden find, bag bie Stimme etwa bis jum boben as binauf von feinem üblen Klang ift, bag aber oft nur burch fibergroße Unftrengung ber Organe Die Intensität bes Tones gewonnen wird, und ban ber urfpungliche Wohlflang badurch leiber leicht und oft in's Gegentbeil umschlägt. Außerbem fiel bas Unterlanen einer ichonen Berbindung ber verschiebenen Regifter von Ropfe und Brufifimme unangenehm auf, und auch die Intonation erschien unficher und ichmantent, benn ber fleine Sas obne Orchefter-Begleitung im Ginale bes zweiten Afte entfernte fich von ber vorgeschriebenen Tonart um fast einen batben Zon. Die hauptfpige ber Rolle wird aber immer der vierte Alt, bas Duett ber Balentine bleiben, und unwillfürlich wird bier bie Leiftung mit ber ber Balentine in Parallele und Vergleich zu uellen fein. Fran Abfter bat jeboch bei une icon manchen Raonl ale unebenburtig ans bem Reibe gefchlagen. und auch berr Grimminger, obgleich er einiges Gelungene gab, vermochte nicht fich bier als gleichberechtigten Partner ber Darftellerin ber Balentine gegenfiber in behanpten. So 1. B. ließ eine einzige furge mufitalifche Abrafe: "bies mare Mettes Schwert." brei vollfanbig verschiedene und getrennte Rlangfarben ertennen; fo mar bas Raifett. an fich freilich nicht unangenehm, in ber bernibmten Gendur-Cantilene in giemlichem Grade unficher und ließ kaum noch die einzelnen Intervalle unterscheiden; so war endlich bas Spiel und die Bewegung zu trogig wild, zu wenig kunftlerisch abgemenen. Daß uns doch so felten ein Sanger, ein wirklicher Sanger, der unsern Damen Wagner-Jachmann, Kofter, Bippern gemachfen mare, auf ber Bubne begegnet!
- Dona brild. Der Gesangverein reproducirte mabrend der verürichenen Salion in awei größeren Concerten Saudn's "Tes Staubes eitle Sorgen." Sillers "O weint um fie," Mendessphils Non nobis mit beutschen Text und Sandels Oraterium "Samfon." Das erfte Concert war veranlaut durch Joachims Entschuft, dem biefigen Auditorium jum ersten Male seine Meifterschaft au effenbaren; er spielte in demselben Beethoven's Romanze für Geige und Glavier, dessen Arengersonate. Sonate von Tartini ze. Bur Aufführung des Oratoriums batten sich nehnt einigen Gäften ans Münster und Berlin bier eingesunden: herr Kammermussus Prell aus hannover und von Oldenburg herr Concertmeister Engel. Mit seiner Gattin, welche die Partie der Dalila ansführte, veranstaltete der Letzter am 12. April noch eine Svirée.
- \* herr henry Litolff, Berlagemnstfallenbandler und hofcavellmeister in Brannschweig, ift jest vom berzogl. Kreisgericht baselbst megen Rachdrucke von lezernu's Schule der Gelänfigkeit zu Kinhundert Ibaler Strafe und Treibundert drei und breifig Ibaler an den rechtmäßigen Berleger herrn Spina in Wien zu zahlenden Schabenersas verurtbeilt morden.
- Die Stimmgabel immer noch. Der Barifer "Moniteur" entbalt einen Erlaß über die Stimmgabel, welcher vom Staatsminifter Zould unterzeichnet ift, und wonach jedes Ezemplar ber Stimmgabel mit einem Stempel verseben sein muß, auf welchem eine Lura mit den Buchstaben D und N (Diapason normal) angebracht sein soll. Diese Stempelung sindet unentgeldlich statt burch ben Prosesior der Munt Lissajons, im Locale des kaiferl. Conservatoriums.
- Das Theatre lyrique in Paris wird am 30. Junt leiter ganglich ge- ichloffen werden.
- \* Fraulein Mooner ift in London nun auch vor dem fafbionablen Anditerium ber philbarmonischen Concerte aufgetreten, fie spielte bas Emoll-Gencert von Barift-Alle bars und übte einen so gewaltigen Eindruck, wurde mit so einfilmmigem Belfall beebrt, ban die Times attestirt: Die lauftlerische Zufunft biefer Tame sei als gefichert zu bestrachten.

- \* London ift bie Stadt ber Reclame und der Annonce zu all den verschies denen Arten aber, wie man bisher auf den Säusermauern und Omnibuswänden, auf den Schildern und tragbaren Solzplacaten, mit gigantischen Buchstaben und Riesenbildern die Schaus und Raufunt des Publicums anzuregen fuchte, wird in Rurge eine neue Erfins dung tommen, Die junachft von den großen Mufitafienverlegern ausgeht, fich aber weiterhin auf mehrere Gewerbe verbreitet und das Geschäft der Reflame endlich einmal auf gemeinschaftliche Rosten betreiben wird. Es ist nämlich die Absicht dieser herren, in den fre-quentesten Theilen der Stadt Säulen von 14 bis 16 Auß höhe zu errichten, deren Basis als Brieffasten benutt werden foll. Die acht Seitenflächen der Sanle werden von Glas fein, auf welches in geschmachvollen Bergierungen die Concert= und Mufit-Annoncen ge-Schrieben find; die acht Widen find reich vergoldet. Auf der Spige der Saule wird eine Uhr aufgestellt fein, welche bas Jahr, ben Monat, die Boche, den Tag, die Stunde, Minute und Secunde anzeigt. Diefe Uhren werden von den großen City-Uhrmachern, Die gleichfalls bamit Reclame ju machen beabsichtigen, gratis geliefert werden. Ueber ber Uhr befindet fich, gleichsam die Auppel des Ganzen, eine prachtige Lampe — Gratisgabe der großen Meclame-machenden Lampenfabritanten! Das Innere der Saufe mird durch fiebzehn Flammen erleuchtet, damit man die musitalischen Annoucen, die Uhr und die große Lampe auch bei Nacht in vollem Lichte seben und obendrein auch auf dem Steinpflafter ringeum lefen fonne, wer ber Gratielieferant diefer prachtig ausgelegten Quabern fel. - Affociation ber Reflame - bas ift ein großer und neuer Gebanke.
- \* Sammlung zweckmäßiger Einben und Passagenübungen für das Bianosorte in sechs heften. Ausgewählt, geordnet und zum Theil componirt von Jos. Protsch. (Prag. Kischer.) Es liegen drei hefte vor. Das erste hat die Ausbildung und Kräftigung der Finger zur Tendenz; das zweite die Besorderung des Tonleiterspleis; das dritte bringt zweistimmige Passagenübungen im gleichen Contrapunkte. Wir sinden vorzügliche Uebungen und Eindenstücke von händel, Mozart, Clementi, Stelbelt, Cramer, Schmitt, Moscheles, Kalkbrenner, hummel, Bertini, herz, Proksch, Ezerny, Chovin u. A. Welch ein Schap von Visdungsstoff blermit geboten wird, sagen schon die Namen; wir bedauern nur, daß die Ordnungsstoff blermit geboten wird, sagen schon die Namen; mir bedauern nur, daß die Ordnungsstoff und das Leichtere dem Schweren vorzangeht, nicht so zu rühmen ist, wie die vortrefsliche Auswahl. Wir wollen hiermit die Clavierlehrwelt auf diese Sammlung ausmerksam gemacht haben, denn nach näherer Ourchsicht wird Jeder die rechte Folge selbst zu sinden wissen.
- \* "Lific." Polfa-Mazurka für Piano von Rob. Goldbeck. Dp. 31. (Samburg, Schuberth u. Comp.) Das Stück ist von hübschem Effect, freundlich und temperamentvoll, babel bequem zu spielen und leicht answendig zu lernen. Es paßt also für Biele.
- \* Seche vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baf von Carl Eder. Op. 4. (Leipzig, Breitkopf und hartel.) Ein fehr gebildeter Geift, Gemath und Bohltsang leben in blefen Gefangen, die also wurdig find, gehört zu werden.
- \* 3 wei leichte Sefange für Manuerchor von heinr. Pfeil. Op. 1. (Berlin, horn.) Gutgemeinte Ollettantengabe, an welcher wir wenigstens Gines beffer minichen: entweder die Phaniasie oder doch den vierstimmigen Sag.
- # 3 wel Lieder für Sopran mit Piano von A. Berlyn. Dp. 203. (Rotterban, Bletter.) Wir bachten es sei ein Opus 1: benn die Musik ift zu unschuldig!
- # Lieber und Gefänge mit Planoforte von C. D. Obring. Op. 5. No. 1 bis 6, enthaltend Dichtungen von Hoffmann von Fallersseben. (Dresden, Meser.) Wir wollen diese Lieder turzweg der fählgen Lenor: und Sopransängerwelt anempfehlen: beun die Musit hat Wahrheit und Schönheit des Ausdrucks für sich und wirkt vortrefflich.
  - \* Capelimeifter Stung in Manden ift am 18. Juni geftorben.
- \* Madame Angles de Fortuni, die talentvolle fvanische Sangerin, ift in Stuttgart am 3. Juni in Folge ihrer erften Entbindung gestorben.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in meinem Verlage:

# Sonnent

# Société des Concerts

du Conservatoire.

## 6 Duos

pour Piano et Violon

par

# Charles Bancla.

Op. 91.

- No. I, Symphonic Pastorale et Symphonie en Fa, de L. van Beethoven-Symphonie en Re et Symphonie en La, de L. van Beethoven. Deux Thèmes de G. F. Händel. No. 2,
- No. 3.
- No. 4. Thèmes de C. M. de Weber et F. Mendelssohn-Bartholdy.
- No. 5. Don Juan et Symphonie (en Mi b) de W. A. Mozart. Symphonie de J. Haydn.

No. 6,

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

### Neue Musikalien

im Verlage von

## C. A. Klemm in Leipzig.

Byken, J. A. van, Op. 28. 3 Lieder für eine Bariton- oder Alt-Stimme mit Plane . Mayer, Ch., Op. 276. Le Rossignol. Valse Impromptu pour le Monart, W. A., Op. 20. Quintett, übertragen für 2 Pianos oder für

Harmonium (Physharmonika) und Piano von F. L. Schubert . . . 25 Schumann, R., Op. 35. 10 Transcriptionen für Plano von Aug. Born,

in 2 Heften

In der **Heinrichshofen**'schen Musikalienhandlung in Magdeburg ist erschienen:

Ehrlich, C. F., Op. 29. Drei Lieder f. 1 tiefere St. m. Pfte. 171 Ngr. Op. 30. Theme varie p. Pfte.

Maydn, J., Sinfonie No. 1. in Ddar f. 2 Pfte. zu 8 Händen gesetzt von C. Burchard, 2 Thir.

- Sinfonien f. Pfte. zu 4 Handen benrbeitet v. C. Klage und C. Burchard. No. 35, 1 Thir.

Meld, A., Op. 86. Feuilles d'Album. Morceau de Salon p. Pfte. 71 Ngr. Monart. W. A., Op. 19. Divertissement arr. f. Pfte. u. Violine v. Schletterer. 1 Thir. 6 Ngr.

Desten, T., Op. 145. Mariha-Klänge f. Pfte. 12 Ngr.

Mtelmmann, L., Op. 8. Kleine Tonbilder f. PRe. Heft 1. 10 Ngr.

Hille. Thurmerlied von E. Geibel. "Wuchet auf' m. Pfte. Preis 71 Ngr. Verlag der Hofmusikalienhandlung von Adolph Nagel in Hannover.

## Franz Liszt's Werke,

welche im Verlage von J. Schuberth & Co. in Hamburg, Leipzig und New-York erschienen sind:

Fantaisie sur des motifs de l'Opéra: Sonnambula für Piano in Es. 2. Edition 1 Thir. 10 Sgr.

Fantaisie sur la Tyrolienne de "la Fiancée" f. Piano in A. 25 Sgr. Rondeau fantastique sur: El Contrabandista, in G. 1 Thir. Valse-Impromptu 20 Sgr.; dasselbe Werk in erleichterter Ausgabe 10 Sgr. God save the Queen. Paraphrase de Concert. 20 Sgr.

Feuille d'Album, morceau clegant. 10 Sgr. Transcription des Volksliedes: Einsam bin ich nicht allein, von Weber. 10 Sgr.

Tscherkessenmarsch für Piano. 10 Sgr. Transcription von Beethovens 6 geistl. Liedern von Gellert. Ausgabe in 1 Band, 1 Thir. 20 Sgr.; dieselben einzeln:

Cah. 1. Gottes Macht und Vorsehung - Bitten. 10 Sgr.

Cah. z. Busslied. 15 Sgr.

Vom Tode - Liebe des Nächsten. 121 Sgr. Cah. 3. Die Ehre Gottes aus der Natur. 124 Sgr.

Transcription von Franz Schubert's 4 geistl. Liedern. Edition in 1 Bande. 1 Thir. 20 Sgr.; dieselben einzeln:

Cah. 1. Litaney. 10 Sgr.; Cah. 2. Himmelsfunken. 10 Sgr.; Cah. 3. Die Gestirne. 20 Sgr.; Cah. 4. Hymne. 75 Sgr.

Transcription von Beetheven's Septett, Op. 20 in Es complet 1 Thir 20 Ngr.; aus demselben einzeln:

Cah. 1. Adagio cantabile 16 Sgr. Cah. 2. Menuetto u. Scherzo 10 Sgr. Cah. 3: Andante varié 10 Sgr.

Grande Valse di brayura. Op. 6 in B für Piano à 4 ms. 1 Thir. Fest-Album zur Säcularseier von Goethe's Geburtstag, Für Solo, Chorn. Orchester. No. 1. Introduction u. Festmarsch. Licht, mehr Licht. Chorgesang. No. 3. Weimar's Todten f. Bar. od. Bass. No. 4. Veber allen Gipfeln ist Ruh (Solo-Quartett). No. 5. Chor der Engel aus Goethe's Faust, 2. Theil für Sopran- u. Alt-Stimmen. Vollständ. Clavierauszug. 1 Thir. 20 Sgr.; hieraus einzeln:

Goethe-Fest-Marsch für grosses Orchester Partitur. 1 Thir. 20 Sgr. Goethe-Fest-Marsch für Piano solo 10 Sgr.; derselbe für Piano zu vier Händen. 1 Thir. Beide Ausgaben sind vom Componisten für Pianoforte be-

arbeitet. Licht, mehr Licht a. Ueber allen Gipfeln ist Ruh. 2 Männerchore, Part. u. St. 224 Sgr.

Fleld, 6 Nocturnes, revidirt von Liszt u. mit einem Vorwort von demselben in 1 Band. Geh. 1 Thir. 10 Sgr.

Die kritische Abhandlung über Field's Noeturne, einzelner Abdruck geh. 71 Sgr.

(Obige Werke find durch alle Buch- u. Musikhandlungen zu beziehen.)

In meinem Verlage erscheint demnächst mit Eigenthumsrecht:

Hering, Charles, Op. 38. Pense-à-moi! Mazurka de Salon pour Piano.

— Op. 39. La Fontaine. Nocturne pour Piano.

F. E. C. Leuckart in Breslau.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Bergntwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jabrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den gangen Jabrgang 2 Thir., bet diretter franklirter Bufendung burch die Poit unter Krengband 3 Thir. Infertionegesbuhren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Mufikaliensbandlungen, sowie alle Bojtamter nehmen Benellungen an. Insendungen werden unter ber Abreife ber Redaction erbeten.

### Mus Lübeck.

In unferer alten Dansaitabt berricht ein regeres und erfreulicheres mustalisches Leben als man auswärts glauben durfte, benn ichon seit vielen Jahren besteht bier ein sehr thätiger Munt- und ein Gesangverein, welche, außer ben Ertra-Concerten, regelmäßig jeden Binter wenigstens acht Abonnements Concerte und einige Tratorien-Aufsschungen veranstalten. Der Dirigent bieser Concerte und des Gesangvereins, herr Capellmeister Gottifted Herrmann, lettet mit dem besten Erfolge die verschiedenen Aufführungen. Wir geben hier eine furze lebensicht der Programme unserer Concerte, so wie der von herrn herrmann ansierdem veranstalteten acht Soireen, in denen nicht blos Quartette, sondern auch Duintette. Tetette und Nonette, so wie die auserlesensen Pianossortes und Gefangscompositionen zu Webor gebracht wurden, und welche darthun, wie diel Gutes und Schönes in der letzten Saison, trop der bier herrschenden schwierigen und hinderlichen Verhältnisse, geleistet wurde.

An Symphonien, auf's Tuchtigite von dem prebjamen Orchefter egecutiet, wurden aufgesichtet: von Beethoven: die Broien und die achte; von Gade: Beur; von Sapon: die Militärsymphonie und Deur; von Schumann: Cour; von Mogart: Badur. An Duverturen: Nicolai über: Gin' feste Burg, mit Chor, als würdige Borfeier des Lages darauf fallenden Reformationssestes; von Bennett die Rajaden; von Cherubint zu All-Baba; von Mendessohn: Meeresstille und gludliche Fahrt; von Beber: Oberon; von einem jungen Componisten. Deppe, eine Ouverture zu Don Carlos, die fich durch Characterifit und obie Kraft andzeichnet und unter personlicher Leitung des Componisten exact

und ichwungreich ausgeführt wurde; endlich noch die Duverture zu Iphigenie von Gluck, mit Schlug von R. Bagner. Die Arien, die wir hörten, waren: Arie ans der Schöpfung und Mendelssohn's Concert-Arie, beide mit angenehmer Stimme gefungen von Madame Stiehl, der Gattin des vor kurger Beit nach Entin als Organist und Mufikdirector übergesiedelten C. Stichl. Ferner: Arie der Bitellia und aus hand heiling, gesungen von Fräulein Illing, die als Operunovize eine gute, zu schönen hoffnungen berechtigende Stimme befist. Dann bie Aric "Barto" and Titus und eine, vom erften Tenor der Oper, Binkelmann, vorgetragene Arie and: Davide penitente von Mogart, und ein Duett aus Jeffonda. Derfelbe fang auch in dem Dratorium Jephta von Sandel die Sauptparthie, mährend die andern Soloparthicen und die Chöre von Dilettanten gut Un größern Berten hatten wir noch das Mannfeript-Bert : "Die vorgetragen wurden. Beibe des Frühlings" (vor sacrum) von Ferd. Giller, das des Intereffanten und Schonen Bieles bietet, fo wie "Frühlinge-Phantafie" für Gefang, Ptanoforte solo und Drchefter von Gade. Bweimal murde gegeben: die Mufit gur Preciofa, mit verbindendem Text, von einem hiefigen Dichter. An Gelgenconcerten hatten wir : Doppelconcert für zwei Biolinen von Mard, gespielt vom Kammermufifus C. herrmann and Sonderebanfen, mit feinem Bruder, dem hiefigen Capellmeifter, worin fich derfelbe, ebenfo wie in der ausprechenden Ballscene von de Beriot, als ein sanberer und gediegener Beiger zeigte. Unfer tuchtiger Orchester-Borgeiger herr Laudenbach trug Davide neuestes Concert in Dmoll mit bewährter Rube und Elegang vor, und der Clarinettift Berr Derlien einige aniprechende Compositionen, unter andern Bebers Concert. Große Unerkennung fand auch der hiefige Pianift herr Ang. Schulg, welcher Mendelofohn's Gmoll-Concert mitterhaft ausführte. Un Beethoven's Sterbetag, den 26. März, war ein nur aus Beethovenfchen Compositionen zusammengesehtes Concert veraustaltet; eröffnet durch die Festouverture Dp. 124, folgte das Biolin-Concert, vorgetragen vom Capellmeifter herrmann, mit nenen und effectreichen, von ihm zugefügten Cadengen. Bwifden der großen Arie aus Fidelie und dem Tergett: "Tremate," die Coriolan-Onverffire, jum Schluß Daur-Symphonie.

In den Quartett-Soireen des herrn herrmann borten wir, ausgeführt von ibm und den herren Bartelmann, Burjam und Blefener Quartette von handn: Raiferquartett Cdur, Dmoll, Bdur. Bon Beethoven bas große in Fdur, Fesca Cdur, Mendelejohn Daur und fein Quintett Adur. Bon Mogart Dmoll, Quintett in Esdur, von Spohr Quintett Gdur und Ronett mit Blasinstrumenten, und von Frang Schnbert Dmoll und beffen unvergleichliches Quintett in Cdur. Für Pianoforte hörten wir: Quartett von Beber, Trio Baur von Beethoven, deffen Sonate mit Bioloncello in Adur. Mendelejohn's Erio Dmoll, Litolff Erio Dmoll und Erio in Bdur von Rubinftein, Quintett von hummel Dmoll, Rondo von Frang Schubert mit Bioline, Op. 70, (wiederholt), Sonate von Seb. Bach mit Bioline Adur, Praludien für zwei Pianoforte von List (wiederholt), und an Solopiecen: Nocturno von Chopin, deffen Berveuse, Rapenjuge von Scarlatti und ein vierhandiges Concert-Allegro von G. Mayer. den gefungen: aus Fauft von Spohr, aus Betrus von Em. Bach und Arie von Roffini. Unter Liedern und Gefängen von Schubert, Marschner, Sauvimann, Reißiger und Andern waren zwei mit obligater Clarinette von herrmann und einige wenig befannte Befänge von Miedermager und Döhler. Der 23. Pfalm für Franenstimmen von F. Schubert verfehlte durch feine eigenthumlich reigende Farbung den Gindrud nicht. muffen wir noch des ansgezeichneten Bofauniften Plagmann gedenken, der mehrmals feine Deiffterschaft auf feinem Juftrumente bemahrte. Die fibrigen Ansführenden der Goloviecen waren: herr Capellmeister herrmann ale Geiger und Pianift, deffen talentvolle Tochter als Sangerin und Clavierspielerin, herr Kindermann als Bioloncellift und herr Souls als Pianift. Dilettanten, Sanger und Cangerinnen, mit theilweife recht fcb.

nen Stimmen, unteritünten bereitwilligst die Aufführungen, und so genaltete sich auch das lette größere Concert am Charfreitage sehr erfreulich, es brachte verschiedene berrsliche Werke, als Duverture zum Panlus von Mendelssohn, Tenorarie aus Samson von Händel, den US. Psalm von Mendelssohn und aus dem Messas: Bagarie, das Halletuja und: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!" Den Schluß bildete in würdiger Weise das erbabene Requiem von Mozart.

#### Mus Bafel.

Die biedjährigen Rammermufit-Soirden baben mit bem vorigen Monat ibre Gub-Schaft erreicht, und wenn biefetben biefes Jahr nicht fo eifrig befucht worden find. wie in letter Calfon, fo muß bies mit Grund vorzüglich bem bindernden Umitand belgemeffen werben, bag biefe Solroen gu weit in den Grubling maren binausgefcho-Wie fo Bieles verbaufen wir biefe Abendunterbaltungen, Die ern feit wenigen Jahren ine Beben getreten fint, ber unternehmenten Thatigteit unferes Mufit-Directors G. Meiter, ber an fammtlichen mit ben tuchtigiten Mitgliebern unferer Cavelle felbstibatig fich betheiligte. -- handn mar mit einem Quartett vertreten; ebenfo Degart, bagn noch mit felnem etwas veralteten Clavfergnintett in Esdur. Wie billig murbe ale Sauptaufgabe bie Borffibrung Beethovene angeseben. Arüber faum fiber feine eriten Quartette binane, borten mir, auffer Cp. 18 in Fdur, Dicemal bae Quintett Cp. 29. dann Cp. 50 (Fdur) und Cp. 74, und wenn babei auch Mancbes noch giemlicher Ausfellung mag bedürftig gemesen sein, io war es boch für bas Publicum von großem Intereffe, biefe Werte nach und nach tennen gu ternen. Rachit biefen Meifterwerfen errang Ad unstreitig das Schumann'iche Glavier-Quartett einen rafchen, ja enthuffastischen Beifall. Beniger fprach bas Menbelsfebn'iche Detett an , mehr binwiederum Spobre Dopbelquartett in Emolt, obicon folde complicirtere Bormen ffir bier eigentlich noch ale An verfribt muffen augesehen werben. In wunichen bleibt, bag in nachiter Calfon man auch ber Werte Schuberts gedente. - Das allgemeine ichweigerifde Dufitieft, welches im Juli batte abgebalten werben follen, mußte, ber unfern Grengen naber gerudten Arlegeereigniffe megen, auf friedlichere Beiten binausgeschwben merten. Ale Erfas bierfor und gleichzeitig ale Gedachtniffeier von Sandete Lobestag fubrte ber Gefangverein aus ben Dratorien Samfon. Indas Maccabans, Berael und Deffiae eine Angabl gut gemabiter Fragmente auf. Die gelungene und fart befuchte Aufführung befriedigte, nur batte bie Auswahl eimas zu weit geführt und bem Concert eine Ausdehnung verlieben, welche, verbunden mit einer brudenden Temperatur, ben Benug nach und nach labmen mußte.

#### Dur and Moll.

\* Leivzig. Die Over hat fich in ber verflossenen Woche mit bem "Baffens schmied," "Zampa" und "Car und Zimmermann" vernehmen laffen.

Oper im Monat Juni. 4. Juni. Genoveva, von N. Schumann. — 7. Juni. Die Hugenotten, von Meuerbeer (Naoul, Herr Stolzenberg von Braunschweig als Gastrosse.) — 9. Juni. Fra Diavolo, von Auber (Fra Diavolo, Herr Stolzenberg als Gastrosse). — 13. Juni. Der Lenwser und die Jüdin, von Marschuer (Frankoe, Herr Stolzenberg als Gastrosse.) — 15. Juni. Martha, von Flotow (Lyonel, Herr Stolzenberg als Gastrosse.) — 17. Juni. Die Lochter des Regiments, von Donizetti. — 20. Juni. Der Wassenschung. — 23. Juni. Jampa, von Herost. — 27. Juni. Czar und Zimmermann, von Lorping. — 29. Juni. Das Nachtlager in Granada, von Kreuher. Im Ganzen 10 Opern in 10 Borstellungen.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, den 25. Juni: Quartett für Streichinstrumente von S. Jadassohn Dv. 10, Cmoll. — Concert für das Planosorte mit Begleitung des Orchesters von J. N. Hummel, Op. 113, Asdur, erster Say. — "Glöckein im Thal," Cavatine für Sopran aus der Over Euryanthe von C. W. von Weber. — Künstes Concert für die Violine mit Begleitung des Orchesters von Bernh. Molique, Op. 21, Amoll. — Trio für Planosorte, Violine und Violoncello von H. Edward Bache, Op. 25, Omoll.

Kirchenmusit. In der Thomaskirche am 24. Juni friib 8 Uhr: "Berleih uns Frieden," von Mendelosohn. Am 25. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Lobet den herrn," von Doles.

- \* Salle, 25. Juni. Das Postament zu unserem handel denkmal ist eingestroffen und die Satne wird heute erwartet. Das Possament besteht aus vier Marmorsstnien, einem Marmorblock, einem Granitstein, einer Marmorplatte, einem Mormorsockel, welches zusammen ein Gewicht von 381 Centnern hat. Der Marmorsockel trägt auf der Borderseite die Inschrift mit goldnen Buchstaben: "Errichtet von seinen Freunden in Deutschland und England," auf der entgegengesetzen Seite: "Dändel," auf den andern beiden Seiten rechts einen "Eichenkranz," links einen "Lorbeerkranz" broncirt.
- \* Berlin. Serr Radwaner, bessen Contract am 1. August zu Ente geht, wird fich in bas Privatseben zuruckziehen, dagegen ist Kräulein Wippern, beren Constract gleichfalls abgelaufen, wieder auf mehrere Jahre für die Rönigs. Bühne engagirt worden.
- \* Kräulein Gogmann aus Wien gastirt jest mit großem Erfolg im Friedrich-Bilbeimftädtischen Theater in Berlin, seit Anfang dieser Woche tritt fie auch in dem
  bis dabin für Berlin noch neuen Singspiel: "Ghen werden im himmel geschlossen" von Inlins Rodenberg, Must von G. Goltermann, auf. Das an den meisten deutschen Babnen bereits oft und gern gesehene Stud sindet auch bier den lebhaftesten Beifall und die Trägerin der hauptrolle, Fräulein Gosmann, wurde unter Kranz- und Blumenregen
  mehrsach gerufen.
- # In Bien geht bie italienische Salfon in biesen Tagen zu Enbe und am 1. Juli beginnen wieder die Borftellungen ber beutschen Oper. Der ehemalige Oberlientnant herr von Schönbrud, welcher fur bas hofoperntheater engagirt murbe, wird nächstens als Zampa bebuttren.
- # Signora Leman (Lehmann), die deutsch sitalienische Sangerin, welche gegenwärtig Mitglied ber italienischen Oper in Wien ift, wird sich mit einem ungehener reichen schwedischen Banquier verheirathen.
- # Die Gangerin Frantein Mafins, feit furzer Beit in Darmftabt, bat fich wieder nach Caffel engagiren laffen, wo fie fcon fruber langere Beit angestellt mar.
- \* herrn hofcavollmeister h. Marschner in hannover ist die Pensionirung angetragen werden, ber Meister hat jedoch gegen bieselbe protestirt, ba er fich noch sehr wohl und rüftig befindet.

- \* Parls. Die große Oper bat eine Oper bes Kurffen Poniatowsti gur Auffüherung angenommen. In ber Opera comique fieht für ben Gerbu eine neue Oper von Auber und Seribe gu erwarten. Die Benefig-Borftellung ber Mad. Carvalbo im Theatre lyriquo ergielte bie bedeutende Ginnahme von 24,000 Francs.
- # Menerbeer bat fich nach Loudon begeben, um bei der Aufführung feiner neuen Dper anwesend zu fein.
- # London. Das Sändelfest im Ervstall-Palast bat am 24. Juni sein Ende erreicht. Dieser britte und lette Tag, welcher ber Aufführung von "Jerael in Egopten" gewidmet war, batte beinabe 10,000 Juborer mehr berbeigelockt, als einer ber beiben vorhergebenden Tage, indem ulcht weniger als 27,000 Personen zu dem großartigen Conscerte herbeigeströmt waren.
- \* Jenny Lind gab mit ihrem Gemahl herrn Dito Goldschmidt in London ein Concert jum Besten ber Migthingales Stiftung, welches 2000 Pfund Sterl, einbrachte.
- # Louts Chlert bat "Briefe über Mufik" beransgegeben, benen wir fol-Bende Stelle entnehmen : "Ich gemabre in ber Fortidrittepartet bas Streben einer Reibe sum Theil geiftreicher Manner, ber Kunft ein neues Leben abguringen, aber vermifcht mit einer Reibe ebenfo verworrener Gelufte, biefes Veben auf eine gewaltsame Beife gur Erscheinung zu zwingen. Gin Saufen unreifer Rovie finrzt fic mit bem rettenben Wis ber Berlegenheit in blefe Brefche, well er bie Methobe mittert, raich gur Geltung qu tommen. 3d fann mich eines tiefen Mitleibe nicht erwebren, wenn ich biefe enlaus perdus an ben gefährlichften Puntten anegefest febe, an welchen fie ihre larmenten Rafeten jum ungetheilten Bergnugen ber Gegner blefer Richtung in Die gufte fleigen laffen. Richte ift einer Partel gefährticher, ale ber Chrgeig, bas Bolumen ibrer Anbanger ohne Madficht auf ibre Bebentung vermebren gu wollen. Ge gebt über mein Saffungevermos gen, daß fich unter ben Anbrern jenes Lagers feine einzige Berfonlichkeit mit einem fo feinen Gefühl für bas laderliche und ben Gtel finten will, welche biefe jugendlichen berolbe ber Meelame zum Tenipel binandjagt. Das Leben bat ja ber Fe welchen ichwärmerische Feuerwerker ein vorriotisches Unterkommen finden. Das Beben bat ja ber Refte genng, bei wenn man bie Literatur ber Bufunftomufit lieft, fo fdmanft bas Wefühl auf's feltfamite wein man vie Literatur ver intinitsunner tien, w sowaurt das Gefind auf's tettjamte zwischen Theilnahme und Serfrantbeit. Die gewaltigen Rlammen, welche dert sehnsüchtig zum himmel lodern, die allmächtige Jugendluft und der ftrenge, durch keine Entsagung und kein Feblichtagen erschütterte Ernft, welche dert ringen und gedären. Nie erweden gewiß die Sunwathien oller derseingen, welche von der Würde tünstlerischer Bestimmung einen böberen Begriff baben, als in den Fevere unterer Theater und Geneerte netlet wird. Hat die griechische Plastift, wie Fenerbad einmal sagt, ibre Flegelsabre ersleben milisen, so wird die Jakunstemunt wohl auch nicht umbin gekonnt baben, die ibrischen burchtungschen nachdem lie ihre Kindertrantbeiten überfanden hat gen burchjumachen, nachbem fie ibre Rinberfrantbeiten überftanten bat. Aur eine folde unvermeibliche Beit aufpruchloseften Hebergange fcbeinen mir jene maglofen Neberichreis tungen, und manche Erzengniffe jener Preffe gu fprechen, welche ibre Begeinerung fich bom Coquae, ihre Polemit von ber Strafe und ihren Big von Riemand gebolt baben. Unter ben regetfanaren Sunftfern giebt es mande, welche nicht mit vornehmer Gering. fcagung auf biefe beißen und leibenschaftlichen Beftrebungen berabseben, fondern versucht baben, fich mit ihnen vertrant zu machen. Wegen eine funftlerifde lieberzeugung, welche bas Refultat nachbentlicher Befchaftigung mit einer Cache ift, laut nich nichts einmenben, fie falle nun aus, wie fie wolle; eine folde liebergengung taun bornirt, aber fie wird ehrenhaft fein, Diejenigen jeboch, welche ihr Runftlerthum in bie Fertigfeit fegen, nach alten Borlegeblattern Copien ju machen, welche fic bas Recht einer Meinung in blefem Rampfe anmagen, ohne auch nur zu wiffen, wovon bie Rede ift, follten bedenfen, baff bie Runft niemals von ber Stelle geruft mare, batten fübne und begabte Raturen nicht einen Schritt fiber bas Beftebenbe binans in unbefannte Welten gewagt. Das Beftebende tit bas, mas mir bas Gefeumaffige in ber Aunft neunen. 200 biefe Gefebe einmal burchbrochen merben, mollen mir ebenie menig fleinburgerlich aber Rechtebend fcreien, ale in belüblitige Begeifterung anebrechen. Der Untergang bee Beftebenten ift nur in bem einen Salle nicht beflagene. fontern munichenswerth, wenn bie neue Orb. nung ber Dinge eine fittliche Berbefferung ift. Bis biefer frete und bobere Rechteguftant geboren fein mirb, wollen wir unfere Alagen und unfern Entbuffaemue gnrudbalten."

# Zweite Novasendung Joh. André in Offenbach a. M.

| Francialis une molterraid.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otto         | 163                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Beethoven, L. van, Op. 50. Romanze für Violine mit Pfte Grimm, Charles, Op. 9. 2 Morceaux p. Vllo. av. Pfte. No. 1. Solo de "Les Puritains." No. 2. Bagatelle sur la Sérénade de "Don                                                                                                                          | Re.          | 15                                        |
| Pasquale" cpl  Kummer, Gasp., Op. 136. Fantaisie pour Flûte av. Piano sur "Die schönsten Augen" de Stigelli                                                                                                                                                                                                    | _            | 15<br>25                                  |
| Pianoforte Solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |
| Breidenstein, Karl, Lied ohne Worte.<br>Cramer, H., Potpourris. No. 85. Paulus. No. 88. Schöpfung. No. 89.                                                                                                                                                                                                     |              | 10                                        |
| Vestalin  Op. 144. Volkslieder. No. 13. Es kann ja nicht immer so bleiben.  No. 14. Wandelssohn Jäger-Abschied. No. 15. Du liegst mir im                                                                                                                                                                       | -            | 25                                        |
| Steffen sprach im Traume. No. 18. Jetzt gang i an's Brünnele. No. 19. Die Nachtigall, russisches Lied. No. 20. Mendelssohn, Ich wollt' meine Lieb' ergösse sich. No. 21. Hölzel, Die Thräne. No. 22. Mendelssohn. Auf Flügeln des Gesanges. No. 23. Huth, Das Hindumädchen. No. 24. Mei Dirndel is harb auf mi | <del>-</del> | 71<br>71<br>10<br>121<br>121<br>121<br>10 |
| Cänze für Pianosorte Solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |
| André, Jul., Op. 38. Frühlings Erwachen, Walzer                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 12 <u>1</u><br>5<br>5                     |
| gefang-Mufik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |
| Banger, G., Op. 5. 3 Lieder f. 1 Stimme m. Pianoforte-Begleitung. Genée, R., Op. 28. No. 3. Abendfeier in Venedig, f. vier Männerst.                                                                                                                                                                           | _            | 10                                        |
| arr. Part. und St. 10 Ngr. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 5                                         |
| für 4 Thir.  Op. 38. Es rauscht der grüne Rhein. Neues Rheinlied für vier                                                                                                                                                                                                                                      |              | 121                                       |
| Männerst. Part. und St. 10 Ngr. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 5                                         |
| du mich! 7½ Ngr. No. 5. Junges Blut 10 Ngr. No. 6. Mit gatem Fahrwind  Op. 185. 4 Lieder für Bass mit Pfte.  Einzeln: No. 1. Der deutsche Wald. No. 2. Ermuthigung. No. 3.                                                                                                                                     | -            | $\begin{array}{c} 7 \\ 25 \end{array}$    |
| Einsiedler möcht ich sein à 7½ Ngr. No. 4. Liebeslied                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 10                                        |
| Wood Har Henrichen Schutz und Trutz Lind m. Der.                                                                                                                                                                                                                                                               |              | E.                                        |
| Schmidt, Gust., Op. 14. 2 (heitere) Lieder für Bass mit Pfte Sceger, Dr., Deutsches Lieder u. Commersbuch. 140 Gesellschafts-, Vaterlands-, Studenten- u. Volkslieder f. eine oder mehrere Stim-                                                                                                               |              | 5<br>10                                   |

| Volkslieder, illustr., (deutsch u. engl.) f. I St. m. Pfte. No. 11.  Aennehen von Tharau  Weber, Fr., Op. 14. 6 Quartette für Männerst. Part. u St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Verfchiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Bell, A., 50 Orgelstücke. Vor- und Zwischenspiele beim Gottesdienst und zugleich Uebungen für angehende Organisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Haydn, Jon., Ausgew. Quartette für 2 Vs. Viola u. Vilo. Lig. i. ii. III. IV. (1.—13tes Quart.)  Meerin I. J., Methode elementaire de Violon av. acc. d'un second deutents frances and control frances and control frances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Mozart. W. A., On. 94. 6 leighte Quartette f 2 Ve. Violan Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Potpouris pour 3 Flutes. No. 1. Robert le Diable 1 - 12!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · |
| Seither fehlten und sind wieder vorräthig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Wellingle Abbd w D. C. L. V. on G. L. A. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Zerbub' Acobe. J., Bel. Variat. No. 39. Steh' nur auf, du Schwei-  Hummer, Op. 101. Concertino p. Flute et Violon (ou Hautb. ou Clar. en Ut) avec Pfte. — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bei B. Schott's Söhmen in Mainz ist erschienen:  Ascher, J., Op. 59. Feuilles et Fleurs, 24 Etudes pittoresques p. Pfle. 2 fl.  42 kr.  Beyer, F., Chants patr. p. Pfle. à 4 mains. No. 7. Hymne portugaise. 27 kr.  Briccialdi, C., Op. 87. Fantasie sur II Trovatore p. Flûte av. Pfle. 1 fl. 48 kr.  Burgmüller, F., Preciosa. Valse de salon p. Pfle. à 4 mains. 1 fl. 12 kr.  Cramer, M., Potpourris p. Pfle. No. 131. Fanchon v. Himmel. 54 kr.  - Op. 45. Moments de loisir. 3 hagatelles p. Pfle. No. 1-3. à 45 kr.  Foeckerer, E., Op. 7. 3 Gesänge f. 4 Männerst, Part. u. St. 1 fl. 12 kr.  Gregolr, J., et M. Leomard, Duo sur Martha pour Pfle. et Violon. Liv.  22. 2 fl.  Merz, M., Op. 192. 6. Concerto p. Pfle. seul. 2 fl. 24 kr.; pour Pfle. avec chocurs. 3 fl.  - Op. 196. Mazurka nationale p. Pfle. 54 kr.  Labitzky, J., Les Marionnettes. Polka. Op. 238. et La Varsovienne. Polka-Mazurka. Op. 242. à gr. Orchestre. 2 fl. 24 kr.; à 6 ou 9 Parties 1 fl. 12 kr.  Op. 240. Violetta. Suite de Valses. pour Pfle. 54 kr.; p. Pfle. à 4 mains 1 fl. 12 kr.  Lype française. No. 736-753, à 15, 27 u. 36 kr.  Omborne, 4. A., La France. Fantaisie sur des Airs français p. Pfle. 54 kr.  Prudent, E., Op. 54. Le Chant du ruisseau. Caprice p. Pfle. 1 fl. 12 kr.  Op. 55. Miserore du Trovatore p. Pfle. 1 fl.  Lavina, M., Op. 45. La Raillère. Gr. Valse p. Pfle. 1 fl. 12 kr.  Rosellen, M., Op. 45. La Raillère. Gr. Valse p. Pfle. 1 fl. 12 kr.  Behad, J., Op. 55. Tarentelle p. Pfle. 1 fl. 12 kr.  Schubert, C., Op. 248. Les Bibelots du Diable. Polka-Mazurka pour Pfle.                                                               | • |
| Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:  Ascher, J., Op. 59. Feuilles et Fleurs. 24 Etudes pittoresques p. Pfte. 2 ft. 42 kr.  Beyer, F., Chants patr. p. Pfte. à 4 mains. No. 7. Hymne portugaise. 27 kr.  Briccialdi, C., Op. 87. Fantasio sur II Trovatore p. Flète av. Pfte. t ft. 48 kr.  Burgmüller, F., Preciosa. Valse de salon p. Pfte. à 4 mains. 1 ft. 12 kr.  Cramer, M., Potpourris p. Pfte. No 131. Fanchon v. Himmel. 54 kr.  — Op. 45. Moments de loisir. 3 hagatelles p. Pfte. No. 1—3. à 45 kr.  Foccherer, E., Op. 7. 3 Gesänge f. 4 Männerst. Part. u. St. 1 ft. 12 kr.  Gregoir, J., et M. Leomard. Duo sur Martha pour Pfte. et Violon. Liv.  22. 2 ft.  Herz, M., Op. 192. 6. Concerto p. Pfte. seul. 2 ft. 24 kr.; pour Pfte. avec chocurs. 3 ft.  — Op. 196. Mazurka nationale p. Pfte. 54 kr.  Labitzky, J., Les Marionnettes. Polka. Op. 238, et La Varsovienne. Polka-Mazurka. Op. 242. à gr. Orchestre. 2 ft. 24 kr.; à 6 ou 9 Parties 1 ft. 12 kr.  — Op. 240. Violetta. Suite de Valses. pour Pfte. 54 kr.; p. Pfte. à 4 mains 1 ft. 12 kr.  L'Angleterre. Fantaisie sur des Airs anglais p. Pfte. 45 kr.  L'Angleterre. Fantaisie sur des Airs anglais p. Pfte. 45 kr.  Prudent, El., Op. 54. Le Chant du ruisseau. Caprice p. Pfte. 1 ft. 12 kr.  — Op. 55. Miserore du Trovatore p. Pfte. 1 ft.  Anir d'Orphée de Gluck, transcrit p. Pfte. 1 ft.  Ravina, M., Op. 45. La Raillère. Gr. Valse p. Pfte. 1 ft. 12 kr.  Rosellen, M., Op. 124 bis. Gr. Fantsie sur La Favorite p. Pfte. 1 ft. 12 kr.  Bechad, J., Op. 55. Tarentelle p. Pfte. 1 ft. 12 kr.  Schubert, C., Op. 248. Les Bibelots du Diphle Polke Mazurka pour Pfte. | • |

### Neue Musikalien

im Verlage von

Diabelli, A., Op. 130. Concordance. Periodisches Werk f. Pfte. u. Violine.

Heft 94. Auber, Jenny Bell. Erstes Potpourri. 25 Ngr.

Egghard, J., Op. 39. Valse de Salon p. Pfte. 15 Ngr.

Graben-Hoffmann, Op. 44. Nun ist die holde Maienzeit. Gedicht von W.

Müller, f. 15t. m. Pfte. Ausgabe f. Sopran od. Tenor 10 Ngr., f. Alt od.

Bass 10 Ngr. Miller, A., Sohn, Op. 2. No. I. Grüsse, von F. Bingelstedt. No. 2. Im Abendschein, von N. Lenau, f. 1 St. mit Pfte. à 7½ Ngr.

Pacher, J. A., Op. 46. Une Larme, Romance sans paroles p. Pfte. 10 Ngr.

Terschak, A., Op. 20. Saltarella p. Flute, Velle. et Pfte. 20 Ngr.
Velt, W. H., Op. 44. Festmesse f. 4 Solost., Chor u. Orchester m. Orgel, 6 Thir. 25 Ngr.

Waldmüller, F., Op. 120. L'Europe musicale. No. 3. Les Huguenots de Meyerbeer. No. 4. Le Ball masque de Auber. à 15 Ngr.

Winterie, E., Op. 48. Sommer-Spenden. Zwei Lieder ohne Worte f. Pfte. No. 1. 71 Ngr. No. 2. 10 Ngr.

Zehethofer, J., Erinnerungen an Oberösterreich. Fünf Tonstücke f. Zither. No. 1. Grass an Ischl. Ländier. 10 Ngr. No. 2. Frühlingslied. 71 Ngr. No. 3. Alpengeläute. Impromptu. 7½ Ngr. No. 4. Liebesgeständniss. Idylle. 5 Ngr. No. 5. Ein Abend auf der Alm. Nocturne. 7½ Ngr.

## "Allen Liedertafeln, fo weit die deutsche Bunge klingt." Zwei Kriegslieder gegen den alten Erbfeind:

No. 1. Das Oesterreicher Lied, von J. Schwenda. No. 2. Kriegslied gegen die Wälschen, von E. M. Arndt.

für vier Männerstimmen componirt

## von Johann Herbeck,

Chormeister des Wiener Männergesang-Vereins.

Partitur 71 Ngr. Stimmen 10 Ngr. Op. 7. No. 1. Partitur 10 Ngr. Stimmen 10 Ngr. Op. 7. No. 2.

Verlag von Wessely & Rüsing vormals H. J. Müller's Wwe. in Wieñ.

## Höchst vortheilhaft!

Bei mir ist zu haben oder auch durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Album für das Pianoforte.

Compositionen von Ad. Henselt, J. W. Kalliwoda, Ch. Mayer und Ch. Voss.

In Leinwd.-Rücken geb. Statt Rthlr. 1. 15 Sgr. nur 24 Sgr. (Schönste Ausstattung.)

Schönebeck, P. Sachsen im Juni 1859.

Ernst Berger.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bet birecter franklitter Jusendung burch die Post unter Arenzband 3 Thir. Insertionege-bubren für die Betigeile oder beren Raum 2 Nengroschen. Alle Buch- und Mufikalien-bandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Zwanzig Studien für die Bioline,

für vorgerudte Schuler nach ben Pianofortoftubien Dv. 70 von Ign. Mofcheles mit vom Componiften bingugefügter Pianofortebegleitung ober für bie

#### Vidine allein

frei bearbeitet von

#### Ferbinanb Davib.

Beft 1 und 2 mit Bianoforte Dr. a 2 Thir. 15 Mgr. Geft 1 und 2 fur Bioline allein Ur. a 1 Thir.

Eingefilhrt beim Confecuntorium ter Dufit in Leipzig.

Berlag von Briedr. Rifiner in Leipzig.

Auf bem Gebiete ber um=ichaffenben und trandferibirenden Dluftlitteratur ift und niemals etwas Interessanteres begegnet, als diese liebertragung ber Mojcheled ichen berrsichen Clavierstuden für die Geige von Seiten des eminenten Svielers und Lehrers Das wid. Wir erinnern und dabei an Schumann's und liegt's Claviertransserivionen der Baganinischen Biolinistenden, an die Clavierbearbeitung ber David'ichen "Bunte Meibe" für Clavier von Liegt, an die Clavierbearbeitung der Bach ichen Biolinionaten von herrn van Brunt, wie auch an die Clavierübertragung der Areuher ichen Biolinischtuden von Rächtig und an Achniiches, das uns zur Zeil seines terschenens theits angenehm fravierte, theils zur Bewunderung binriß. Dieser lehtere Kall ereignete sich auf dem Etudengeblete namentlich bei den erwähnten Arbeiten Schumaun's und Liegt's über Baga-

nini's riefige Geigenstudien, die von den concertirenden Bianisten jum eigenen Schaden in einer fast strafenswerthen Nachlässigfeit unbenutt gelassen werden. —

Es liegt der Punkt des Interesses, zugleich auch des Nubens und der Wirkung bei solchen Arbeiten in der Art der Umgestaltung des Originals für das andere Instrument: denn es geht daraus eine neue Technik und Idee hervor. Man hat nämlich solche in der Idee umschaffende Transscription wohl zu unterscheiden von der treu nach dem Original gehaltenen: 'diese bezieht sich nur auf das Umändern des technisschen Sabes, jene aber verfährt selbstschweferisch.

In diefer Beife hat nun David die berühmten Studien unferes deutschen Clavier: Altmeisters Moscheles behandelt und damit ein selbstftändiges Opus geliefert, das eine mabre Bereicherung der nicht allgureichen modern-claffischen Beigenliferatur genannt merben muß. Ans bem fruchtbaren Grunde bes Driginals heraus ermachft eine gang neue Mufit, die zuwellen ein trenes Abbild von jenem, vielfach aber ein gang Underes ift, beffen Busammenhang mit dem Clavierstude Moscheles' barin besteht, daß es mit feiner Begleitung gufammenklingt. Man muß Davide Arbeit feben und das Original tennen, um davon fo freudig überrafcht gut werden, wie wir. Gleich die 2. Etude, fodann die 5, ferner die 16., 17. und 18. find eben fo geistvolle als reizende und bilbsame Nachschöpfungen, deren harmonische Clavierunterlage aus Moscheles' Feder dem Gauzen eine gediegene Burbe verleiht; - andere Rummern halten fich genaner an die Original= figuren, diefelben jedoch in mahrhaft gludlich gefundener Urt fur die Beige modificirent. Ber Moscheles' Berk nicht kennt, wird Davids Arbeit für ein Biolinoriginalftud halten, benn Alles liegt dermaßen fur die Saiten-, Finger- und Bogen-Ratur, ale hatte bie Beige felber ihre geheimsten Etudenwünsche dem Meifter David in die Feder dietirt: ift diefer Runftler doch auch als eine menschgewordene Geige zu betrachten, wenn man ibn Diefem Instrumente in feinem hinreißenden echtfünftlerifden Spiele Scele und Sprache verleihen hört!

Bir wollen nicht weiter auf die vielen herrlichen Detalls eingehen, denn wir müßten die Notenstellen von Moscheles und David dermaßen in Fülle abdrucken, daß wir unversiehens das ganze Bert in die Signale einschmunggeln würden; wir sagen unr kurz und bundig: Davids Etuden find für die Geige, was die Moscheles'schen für das Clavier sind. Und das will sehr viel sagen. Darum seien die Geigenspieler von Kunft auf dieses Bert hingewiesen und gebeten, es für Unterricht und Concertvortrag gründlich aus, zubeuten.

### Bandel:Fest in Balle.

halle hat den Manen eines der größten seiner Söhne eine Ehrenschuld würdig abgetragen: das Standbild händel's ift am 1. Juli feierlich dort enthüllt worden. Nachem Morgens um 7 Uhr von den hausmannsthürmen der Chorat "Lobet den herrn, den mächtigen König der Ehren" geblasen worden, begaben sich die Studirenden im sest lichen Schmuck mit wehenden Fahnen von dem Universitätsgebände aus nach dem Markte und nahmen dort um das Denkmal herum dergestalt Ausstellung, daß der nächste Maum um dasselbe frei blieb. Den Studirenden schlossen sich mehrere Liedertaseln mit ihren Fahnen an. Um 9 Uhr setze sich der Festzug in Bewegung und stellte sich vor dem Denkmal auf. Bom obern Balkon des Nathhauses ertönte der Shor and Judas Maccasbänd: "Seht, er kommt mit Preis gekrönt," und hierauf wurde vom Oberbürgermeisster der Stadt Palle, v. Boß, eine Ausprache gehalten. Unter dem Einfassen der Musik,

ble bann einen Choral intonirte, fant die Sulle ber Statue. Das berrlich gelungene Denkmal, deffen Brigug ber tonigl. Aunftgieger Gladenbed ausgeführt bat, ift von bem Cifeleur Gurel in Berlin eifelirt und von bem Steinmehmeifter Maller bafetbit mit einem Piedeftal von ichlefischem Marmor und Granitstufen verfeben morben. 10 Fuß hobe Statue zeigt in anebrudvollfter Beife ben Meifter, wie er im Cofiume feiner Beit an ein Notenpult gelebnt, welches bie Bartitur bes Deffias tragt, Die linte Sand in Die Seite gefingt, mit ber rechten eine Tartirrolle halt. An ber Borberfeite bee ungefähr 11 Auf hoben Bostamente prangt in Goldschrift bas Wort HAENDEL, auf ber Müdseite steben bie Worte: Errichtet von soinen Verehrern in Dentschland und England 1859, mabrend die eine Nebenfeite von einem Gidenfrang die andere von einem Lorbeerfrang gefchmudt fint. In ber Mittagenunbe fant in ber Martifirche eine Auffabrung bes "Samfon" unter Direction von Robert Frang ftatt. Die Goli fangen Frau Iobanna Wagner, Fran Röfter, herr Lichatsched und herr Sabbath, bas Orchefter bes herrn Mufitbiroctor John war von answärtigen Runftlern bedeutend verftartt, aus Leirdig wirften darin bie herren Concertmeister David, Capellmeister Rich, Grubmacher, Dermann ze, mit.

#### Mus Wiesbaden.

(Anfang Juni.)

Die Gur hat langst begonnen, allein man flagt noch iber Rangel an verbaltnife Da bie gute Stadt taglich großer wird, bat fie auch taglich mehr --- Plats barum: "immer berbei, meine Gerrichaften!" - Bir barren gur Stunte noch bes Anfangs ber Sommerconcerte, welche somit langer auf fic warten laffen, als bie letten Jabre. En attendant trage ich Ibnen nach, mas fonft Ermabnenswerthes in ber verwichenen Saifon paffirt ift. - Das zweite und britte Concert bes Cacilienvereins brachte Gabe's Comala und Die ffinfte Sumphonie von Beetboven. Mentelsjobns "Leb. gefang" und eine Sumphonie von Stadtfeldt. Alexander Stadtfeldt, ein Sohn des biefigen Militärcapellmeisters, mar — er flarb in der Blüthe ber Jahre — einer der bebeutenbiten Boglinge bes Bruffeler Confervatoriums, mo er auch feine Berte im fimphonischen und Rammerftyle gur Aufffibrung brachte. Bon erfteren fcbeint une bas in Rebe ftebenbe Bert, Die vierte Symphonic bes Componifien, basjenige gu fein, melches ben flarften Begriff von bem graziofen Talente feines Berfaffere giebt. deffelben, Samlet, follte in Darmftadt jur Aufführung tommen, wo jedoch zeitweilig mehr Berbl cultivirt murbe', und bem Ballete ein unverhaltnigmäßiger Raum im Revertoire gestattet marb. - Das vierte Concert brachte havon's nicht mehr gang unbefannte "Schöpfung," bei beren Anborung manche Leute mit bemfelben Sintergebanten mie von gewiffen Frauen fagen : "fie ift immer noch recht bubich." Die Buone überrafcht uns felten mit Reutgkeiten, bat fich aber burch einige Engagemente verbeffert. Fräulein Tipla als Coloraturfängerin, Fräuleln Barth als Coubrette und herr Schneiber ale inrischer Tenor. Bon Gaften brachte une bie lette Beit micher bie Damen Bilbauer und Fraffint, mit welch' letterer demnächst Rigoletto und Traviata gegeben werden follen. - Db wir balb viele und intereffante Concerte baben werden, ift fcmer ju fagen. Bas wir vor ber Sand ficher befommen, das find die - Preugen. balt, wir haben doch auch ichon einige Lente ba, welche weber in's erfte noch zweite Aufgebot ber Candwehr geboren, Fraulein Genaft g. B., herrn Singer, herrn Bieniameti, herrn Prudner. Wer weiß, ob es ba nicht bemnach balb ein vergnugliches Muficiren giebt,

#### Durund Moll.

- \* Friedricheroda bei Reinhardtsbrunn, dieses prächtig gelegene Bergstädtchen im Ibüringer Balbe, von wo die heutige ambulante Kichtennadel-Nummer der Signale datirt, int in diesem Jabre von mehreren Künstern zum Sommerausenthalt gewählt worden, und in der That durfte man wenig Orte sinden, wo sich so die Reize einer herrlichen Natur mit einer comsortablen und nicht ansgebenteten Bervslegung vereinigt sinden. Wir zählen zu unsern Gästen herrn und Fran Formes ans Berlin, die neuvermählte Frau Johanna Wagner, welche in Friedrichsroda ihre Flitterwochen seiert; serner deren Bater, herrn Albert Wagner, Regissenr der Oper in Berlin, herrn Concertmeister Pavid ans Leipzig, herrn Capellmeister Neinthaler aus Bremen u. s. w. Auch Rubinstein wird hier erwartet. In dem naben Eisenach hat herr Prosessor Moscheles seinen Sommersth aufgeschlagen. Die Kunst ist also in Thüringen eingezogen wo sie freilich von seher heimisch war.
- \* In Leipzig gaftirt in der Oper mit vielem Beifall der Tenorist herr Bernard ans hannover, er trat als Elwin in der "Nachtwandlerin," als Tamino in der "Zauberflöfe" und als Almaviva im "Barbier von Sevilla" auf und ift engagirt worden.
- Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 2. Juli Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Herr, Herr, serr, schau auf unser Noth," von Jadassohn. "Bater unser," von Fesca. Am 3. Juli früh 8 Uhr: "Und Gottes Will' ist dennoch gut," Thor von M. Hauptsmann. Am 9. Juli Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Herr, böre mein Gebet," von M. Hauptmann. "Jauchzet dem Herrn alle Welt," von C. K. Michter. In der Paulinerfirche am 10. Juli früh 9 Uhr: "Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!" von B. Klein. "Groß sind die Wogen und brausen gar sehr!" von Nichter.
- \* herr Julius Schuberth, Chef der Mufikaltenbandlung Schuberth und Comp. in hamburg und New-Nork, hat seit Kurzem Leipzig zu feinem permanenten Aufsenthaltsort gewählt.
- \* In Bien wird die deutsche Salson erst am 17. Juli mit Beethovens Fidelio unster Direction bes herrn Certet eröffnet werden. herr Capellmeister Stegmager hat seine Entlassung am hosoperutheater genommen.
- \* In Graz trat unter dem Namen Fräulein Serafine di San Glorgio eine Bienerin (Baroneffe Binder, Schülerin von Marcheff) als Azucena im "Trovatore" auf. Die Stimme klingt angenehm, boch läßt die musikalische Ausbildung noch Manches zu wünschen übrig. Der Beifall war sehr lebhaft.
- \* In Befth gaftlrt ber Tenor Serr Riemann aus haunover. er trat mit feiner jungen Frau (Seebach-Fenela) in der Stummen von Portici auf, belde Aunftler erregeten Enthusiasmus.
  - \* 3 n Baden Baben gaftiren mit großem Beifall die herren Jaell und Bieuxtemps.
- \* In Caffel ift die rühmlich befannte Pianefortefabrit von Scheel in der Racht vom 8. jum 9. Juli ein Raub der Flammen geworden,
- \* In Brestan fand am 30. Juni das 34jährige Stiftungsfest der Singacades mie durch eine Aufführung von händels "Samsen" statt. Der an Stelle des verstors benen Mosewins berusene Musikdirector herr Carl Reinecke debütirte sehr glücklich als Dirigent. Es ist nicht möglich sagt die Brestauer Zeitung mit größerer Sichers heit und Liebenswürdigkeit die Chors und Orchestermassen sie alle Schwierigkeiten binsweg auf sene weihevolle höhe zu erheben, wo auch der minder Begabte von dem beselsgenden hauche ächten Kunstgefühls erfaßt wird. Unter solcher Leitung wird die Jukunst unfres bishenden Instituts der Vergangenheit würdig sein.
- \* Berlin mird demnächst eine italienische Sängerin von vieler Virtnosität tennen lernen. Sie nennt sich Fraulein Marie Oftoia von Mitorota, ist die Tochter
  eines Mittergutsbesitzers aus Posen, und hat den Unterricht des Chordirectors der italienischen Oper in Paris des Macstro Chiaromonte genossen. Als geborene preußische Unterthanin will sie vor Antritt ihres Engagements bei dem Theater Carignan in Turin
  als Primadonna assoluta ihr Talent noch einmal in Berlin hören lassen.

- \* herr Deichmann, ber Director bes Ariedrich-Bilbelmftabtifden Theatere in Berlin ift jum Commiffionerath ernannt worden.
- # herr Mufltbirector Reinthaler, ber Componift bes Cratoriums .. Jepb- tha." arbeitet gegenwärtig an einer Oper.
- # 3n Betereburg tam bie Oper "Magepva" von dem Ollettanten Baron Bie- tingboff jum erften Mal gur Auffihrung und bat gefallen.
- # Paris. Die Borstellungen von Menerbeers "Pardon do Ploermel" find bis aum September suspendirt. Der Tenorift Roger leidet an ganglicher Stimmlofigfeit, er befitt aber gludlicherweise ein Bermögen von 1800,000 Franten.
- \* Der Oper in Bruffel ift die ibr bieber vom Ronig gemabrte jahrliche Subvention von 30.000 Fr. entzogen worden.
- # In London find in der gegenwärtigen Saifon zwei italienische Dvern in Ibatigteit, und außerdem ift noch das St, James-Ibeater für die Darftellung von ausschließlich englischen Overn eröffnet, welche von den Englandern mit patriotischem Beifall geselert werden; die englische Sangerin Mig Pone ift bier Primadonna.
- \* Signora Piccolomini ift aus Amerika wieder in London angelangt und unter fiftrmifchem Beifall aufgetreten.
- # Durd bas Sandelfeft in London ift eine Ginnabme von 80,000 Pfund Sterling erzielt worden.
- # Die Bianiftin Arabella Gobbard bat fich mit dem befannten Londoner Dufiftritifer Davison verbeirathet.
- \* Jenny Lind hat einem jungen Geschäftsmann in Farsund (Rermegen) Namens Schougaard, auf beffen schone Stimme fie auswerksam geworden mar, Die erfte Unterftigung zu Theil werben taffen, damit er fich als Sanger im Conservatorium in Paris ausbilde.
- \* Covenhagen, 22. Juni. In der oberften Leitung bes tonigl. Ibeaters ift eine Personalveranderung eingetreten. Der Dichter und Etaterath Prof. Sauch und der Justigrath Christensen sind auf ihren Punich in (Unaden und mit Pension ibres Directorpostens am Theater und an der Capelle enthoben worden und an ihre Stelle tritt mit dem Titel eines Chefs des königl. Theaters und der königl. Capelle der Kammerberr von Tillisch.
- # 3n Gbinburg bitarb am 10. Juni ber rübmlich befannte Comvonift 3obaun Oftrener. 48 Jahre alt. Man ichreibt und von dort: Mit bem tiefften Bedauern nuß ich Ihnen ben Tod dieses begabten Muffers anzeigen. Schon seit langerer Zeit litt Dürrner an einem afthmatischen Uebet, welches ihn jedoch nicht von der Aussibung seiner Bitichten abzuhalten vermochte. Um ib. Juni Abends waren noch einige Areunde in seinem Sause gesellschaftlich vereinigt und am folgenden Morgen fand man ihn todt im Beit. Mit Dürrner bat Gbindurgh seine musikalische Jierde verloren. Seine Revutation als ein höchst gediegener Künster ist nicht auf untre Stadt beschänft. sie ift ebenso sest beintwielt in seinem bentschen Vateclande, wo man seine Runft von einem viet böberen Standpunste aus beurtheilt. Seine zahlreichen Compositionen enthalten in bervorleuchtendem Grade reiche Ersindung, seinen Geschmad und eine vellständige Kenntuiß aller Ressourcen der Kunst. Er wird betranert von einem großen Kreise von Freunden, denen er theuer war durch die unwandelbare Liebenswürdigkeit seines Sbaracters.
- # Berr C. B. B. Bettig, in letter Beit Cavellmeifter am Theater in Brunn, ift am 2. Juli gestorben. Er mat ein febr begabter Muffer und bie wenigen Berte, welche von ihm veröffentlicht wurden, zeugen von großem Talent.
- Der Dichter Deinbardfiein, ber frabere Director bes hofburgtbeatere in Wien, ift bafelbft am 12. Juli geftorben.

- \* Die Onverture für Pianoforte zu vier händen zu der komischen Oper "Scherz, Lift und Nache" von Max Bruch. Dv. 1, erschien so eben (Leipzig, Barts bolf Senff). Wir haben beim Erscheinen des Clavierauszuges der genannten Oper bereits auf die hübsche Musik bingewiesen; sie hat sich seitdem bei Gelegenheit öffentlicher Aufsührung vielseitigen Beifalls zu erfreuen gehabt. Die Onverture ist von geistig angeregter Art, freundlich von Effect und angenehm in der Sptelart; das schnelle Tempo des Presto ist beim Bortrage wesentlich für die rechte Wirkung. Indem wir wünschen, die Oper möchte sich vieler öffentlicher und privativer Aufsührungen (Seitens operlustiger Disettanten) zu erfreuen haben, sei auch die seichte moussirende Onverture empsohlen.
- \* Danzig. Gin hiefiger Schriftsteller, Albert Czerwinski, der den Tanz zum Gegenstand gründlicher Korschung gemacht hat, und bereits durch mehrere Publicationen über dieses Thema in Westermanus Monatsbesten und Gustows Unterhaltungen bekannt ist, giebt jest bei Weber in Letvzig eine Geschichte der gesammten hoben und niedern Tanzstunst mit Holzschniten und Musisbeilagen heraus. Der Verfasser theilt in seinem Buche eine überraschende Kille interessanter Ginzelheiten aus der Geschichte der Tanzstunst mit, worin besonders die längst vergessenen Täuze früherer Jahrhunderte, die Gisquen, Sarabanden ze. gebührende Berücksichtigung sinden, und u. a. auch die altengslischen Tänze zur Zeit Shakspeare's durch Abbildungen und Mittheilung der gebräuchslichen Musissäche dem Verständnis des Lesers näher gesührt werden.
- \* Begen Berbreitung der Nachdrucks Ausgaben Beber'scher Opern und Claviersachen, welche durch die Serren Holle in Bolsenbüttel und Litolff in Braunschweig edirt wurden und deren rechtmäßiger Cigenthümer Berr Schlesinger in Berstin ift, verurtheilte das Gericht den antiquarischen Musikaltenbändler Joseph Longer und den Buchhändler Joseph Gidner, beide in Coln, zu einer Geldbusse von je 50 Thassern, im Jahlungsunvermögensfalle zu einer Gefängnisstrase von je einem Monat, serner zur Zahlung einer Entschädigung an den Jutervententen Heinrich Schlesinger, und zwar den Beschuldigten Tonger zu einer von 512 Ihrn. 15 Sgr., den Beschuldigten Gisener zu einer solchen von 820 Ihrn. 25 Sgr., und legt jedem der Beschuldigten die Häfte der Kosten zur Last; erklärt die bei den Beschuldigten saisirten Musikalien sür eonsiseirt und verordnet deren Bernichtung, kalls der Intervient dieselben nicht in Anspruch nehmen sollte. Die gegen das bevorstehende Urtheil von beiden Beschuldigten eingelegte Beschung ist durch Urtheil der Korrectionell-Appellations-Kammer zu Köln verworsen worden.
- \* Im Interesse des literarischen und artistischen Eigenthums, welches seit einigen Jahren die Geister vlelfach beschäftigt und kürzlich einen Congreß in Bruffel hervorgerusen hat, ist jest in Paris eine Schrift: "la propriété litteraire et artistique" von Ed. Laboulave erschienen, die sich durch bundige Klarheit auszeichnet und die Frage praktisch zu lösen sucht.
- Kin falsches Bach Mannscript, lleber das von einem befannten Wiener Kaufmanne der Berliner königlichen Ribliothek zugekommene Geschenk: "Die Originals wandschrift Joh. Seb. Bachs, des wohltemperirten Claviers I. Theil," bemerkt die Wiener Presse nachträglich Folgendes: Bon diesem Werke existiren mehrere echte Antogranhe leines besaß der Componist Volkmann), aber gerade das der Berliner Bibliothek eingeschiekte steht unter den Musikern in dem Ause der Unechtheit. Vor Jahren wurde es einem biesigen Musiker, einem der gründlichsten Kenner Bachs. zum Kause angeboten, welcher, es Note für Note durchgehend, auf so bedenkliche Obvergeigen stieß (so namentslich in der bekannten Hmoll-Fuge), daß er es, um seln Kennergewissen zu beruhigen, andern bewährten Fachmännern zur Untersuchung gab, welche dann dasselbe geradezu silt une cht erklärten. Einige Zeit darauf kauste der verstorbene Musiker Fischbof dieses so genannte Autograph in gutem Glauben um den für ein seltenes Manuscript niederen, sür eine reinlich augesertigte Covie sehr hoben Preis von 70 Gulden. Die Berliner Bibliothek, welche viele Autographe Bachs bestigt, wird, eutgegen dem Sprichworte: "Einem geschenkten Ganl sieht man nicht ins Maul!" das Geschenk gründlich untersischen und dann nicht versehlen, zu erklären, daß sie des guten Willens des Gebers undesschadt nicht in der Lage set, dieses Autograph in den Schapkasten der echten Bach's schen Autographe zu stellen.
- \* G. Roffat hat vom herzog von Sachfen Coburg Gotha den Ernestinischen Sausorden erhalten.

## Neue Musikalien,

welche soeben im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig erschienen und in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen sind:

| daton diescipch va newicaen sida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si | M.   |
| Brunnan C T Ständehen Tanstück f Pita On 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 10   |
| Brunner, C. T., Ständehen. Tonstück f. Pfte. Op. 364 Jadassohn, S., Premier Trio p. Piano. Viol. et Velle. Op. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _  |      |
| washionn, s., Fremier Lito p. Plano, viol. et velle. Op. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ţ  | 125  |
| — Mazourka brillante p. Piano. Op. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 10   |
| — Mazourka brillante p. Piano. Op. 19.  Krug. D., Epheu-Blätter. 3 kl. Fantasien f. Pfte. Op. 112. No. 1—3 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 121  |
| Echo aus dem Tyrolergebirge, 3 Fantasien für Pfte. Op. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ,    |
| tello dus den Tyloleigeninge, o randasien in the. Op. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| No. 1-3 La Senora. Sérenade espagnole p. Piano. Op. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15   |
| Mrtiger, W., La Señora, Sérénade espagnole p. Piano. Op. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 20   |
| - Chanson du Chasseur, Morceau de Genre p. Piano, Op. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 174  |
| - Chanson de la Veillée, Scène rustique p. Piano, Op. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
| Manual of the Land Court of the State of the |    | 171  |
| Kuntze, C., Der kranke Peter. Komisches Mannerquartett. Op. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  | 25   |
| - Komische und heitere Gesänge f. Männerchor. Op. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |
| No. 1. Spiele night mit Schiesvoewehren 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
| No. 1. Spiele nicht mit Schiessgewehren ho. 2. Warum nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  | 25   |
| Manage Ch. B. Harris Hell C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
| Mayer, Ch., Barcarolle venitienne p. Piano. Op. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _  | 171  |
| Trois Pensées fagitives p. Piano, Op. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 90   |
| LTUNKHAN Khansadie I d. PHZ On. 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 171  |
| - Hedwige-Polka p. Piano. Op. 275 Tarantelle p. Piano. Op. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,3 |
| Thought and the property of th | _  | 10   |
| Tatantene p. Plano, Op. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  | 10   |
| Wivigustandenen i. a. Pite. Op. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 16   |
| ्र प्राथम प्राप्त - Amer - Drei heitere Männergnariette - On Sia - No. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
| Liesebeth und Roderich.  — Dieselben f. 1 Singst, mit Pfte. Op. 83b. No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 20   |
| - Blaselbon & L. Principal Do On on No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  |      |
| bresement, I Singst, mit Pite. Up. 836, No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15‡  |
| ***P*********** #Fr. Lieger onne viorte i Fiano. Ud. 194. nek i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  | 25   |
| - Minnelieder f. Piano. Op. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 731  |
| - Blumen u. Schmetterling. Tonstück f. Pfte. Op. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15   |
| Memoria a Dodmo d'Amoria Divisio anticontino del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1.9  |
| Struth, A., Poème d'Amour. Réverie sentimentale p. Piano. Op. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _  | 12   |
| - Rapelle-toi! Pensée romantique p. Piano. Op. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 12   |
| - Auteu a la Pairie! Morceau caract. p. Piano. Op. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  | 121  |
| mirechbach, II., Quintett für Vroline, Bratsche, Gello, Clarin, n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1    |
| Horn. No. 2 On 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  | 71   |
| Opposite Constitution by the state of the st |    | 71   |
| Horn. No. 2, Op. 48.  — Quarintt für 2 Viol., Bratsche u. Violoncell. No. 13. Op. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 10   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |

In meinem Verlage ist erschienen:

# 8 Morceaur modernes

pour

### Piano

pat

### Louis Vannuccini.

| L'Avenir. Nocturne. Op. 5.  La Bohémieune. Mazurka brill.  L'Arrivée. Nocturne. Op. 7.  Graius d'or. Réverie. Op. 8.  Le Départ. Métodie. Op. 9.  La gaiété. Soherzo. Op. 10.  La grace. Nocturne brill. Op. 1 | • • | •                   | :   | •  | •   | :         | •        | ·<br>·   | :          | :   | :          | :   | •            | 12]<br>10<br>7] | -<br>-  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|----|-----|-----------|----------|----------|------------|-----|------------|-----|--------------|-----------------|---------|
| La grace. Nocturne brill. Op.  <br>Fantaiste brill. sur un motif de<br>(Ganz vortreffliche mittelsc                                                                                                            | LWO | era<br>re S<br>empl | ald | ms | tüç | avi<br>ke | ata<br>— | de<br>al | e V<br>len | erc | li.<br>Jak | Op. | 12.<br>Dilet | 12į<br>lante    | -<br>90 |

Fritz Schuberth in Hamburg.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Beriot, Ch. de, Potpourri Carnavalenique p. Pfte. et Violon. 2 fl. 42 kr.

Beyer, F., Op. 36. Répertoire des jeunes Pianistes. No. 91. Maria di Rohan. No. 92. Ferd. Cortez. No. 94. Pardon de Ploermel. à 45 kr.

- Op. 42. Bouquets de Mélodies p. Pfte. No. 62. Maria di Rohan. No. 63. La Dame blanche. à 1 fl.

- Op. 112. Revue mélodique p. Pste, à 4 mains. No. 32. Lohengrin. No. 33. Zauberflöte à 1 fl.

— Op. 117. Guirlandes mélodiques p. Pfte. No. 9. Alessandro Stradella. 1 fl. - Chants patriotiques p. Pfte. à 4 mains. No. 9. Holland. Volkstieder. No. 11. Oesterr. Volkshymne. à 27 kr.

Blumenthal, J., Op. 48. Le Départ du vaisseau. Contraste p. Pfte. 1 fl.

— — Op. 49. Fuggiamo nel Deserto. Chanson p. Pfte. 1 fl.

Brassin, L., Bluette p. Pfte. 45 kr. — Valse-Caprice p. Pfte. 1 fl.

Cramer, H., Op. 147. Fantaisie sur la Chanson "der kleine Recrut" pour Pfte. 1 fl.

- 🛏 Potpourris p. Pfte. à 4 mains. No. 55, Jessonda. 🛾 fl. 30 kr.

Goria, A., Souv. d'Allemagne. 2 Etudes caractéristiques p. Pite. No. 1. Les Regrets, 45 kr. No. 2. Chant d'Adieu. 54 kr.

Hamm, J. V., Der Gemüths-Reichthum, Steyr, Walzer f. Pftc. 36 kr.

Ketterer, E., Op. 61. Quentin Durward. Marche écossaise p. Pfte. 54 kr.

Kullak, A., Op. 30. Une Fête bohémienne. Morceau de Salon p. Pite. 1 fl. Labitzky, J., Op. 240. Violen-Walzer. Für gr. Orchester 3 fl. 36 kr.; à 8-9 Parties 1 fl. 24 kr.

Lefébure-Wély, Op. 127. La Fête des Abeilles. Caprice p. Pfte. 54 kr. — Op. 128. Valse des Sylphes p. Pfte. 54 kr.

- - Op. 130. Après la Chasse. Chanson p. Pfte. 45 kr.

**Lyre française**. No. 756, 757, 758, 759, à 18 u. 36 kr.

Neumann, E., Op. 78. Galop des Amazones et Op. 74. Ninetta-Polka. Pour gr. et pet. Orchestre. 2 fl. 42 kr.

- Op. 75. Pensées du soir. Suite de Valses p. Pfte. 54 kr.

Pacher, J. A., Op. 42. La Promonade en Gondole. Barcarolle p. Pfte. 45 kr. — Op. 43. La Mer agitée. Étude caractéristique p. Pfte. 54 kr. — Op. 44. La Danse des Sylphides. Morceau de Salon p. Pfte. 54 kr. — Op. 45. Le Zéphir. Étude de concert p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Prudent, E., Op. 56. Folie. Etude p. Pfte. 54 kr.

Schubert, C., Op. 240. La Marchesa, Gr. Valse p. Pffe. 45 kr.

- — Op. 242. Les Dames patronnesses. Quadrille p. Píte. 36 kr.

Wallerstein, A., Nouv. Danses p. Pfte. No. 103. Amour funeste. Polonaise. Op. 141. No. 104. Vis-à-Vis. Polka. Op. 142. No. 107. Souvenir de Münich. Polka. Op. 145. à 27 kr.

# Verkauf.

Eine vorzügliche Mazzini-Geige, gross Format, von selten schönem Ton, gut conservirt und namentlich für den Concert-Gebrauch sich eignend, - ist für Rthlr. 350. - zu verfaufen.

Näheres auf portofreie Anfragen durch

Joh. Jac. Scheel in Cassel.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Jusendung durch die Bost unter Kreugband 3 Ibir. Insertionegesbuhren für die Petitzelle oder beren Ranm 2 Rengroschen. Alle Buchs und Rufikalieusbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Gin mufikalifches Lebenszeichen aus Wien.

Das Berftummen Ihrer Correspondenzen aus Wien hatte leicht auf die Bermuthung führen tonnen, Ihr Berichterstatter sei mit Sad und Pad jur Armee übergegangen, um bei dem großen Terzett, das Italiener, Deutsche und Franzosen in den Ebenen Nord-Italiens aufführten, eigenhändig mitzuwirken. Dies ift jedoch nicht der Fall. Schreisber dieses hat die Mauern Wiens nicht verlassen, tonnte jedoch in dem wütten Ariegstärm nicht die nöthige Aube und Muße sinden, um mit beitrer Seele siber Theater und Rust zu referiren. Auch passirte auf mustkalischem Gebiete so wenig Reues, die Leute hatten den Kopf derzeitalt mit andern Dingen angesüllt, daß die Lücke in diesen Bertichten nur der Abglanz einer Licke im musikalischen Leben Wiens ist.

Die Italienische Saison siechte dahln wie ein Tobttraufer, ber seinem unerbittlichen Geschiede entgegen gebt. Roch einmal fladerte der italienische Genind in Gimarosa's "Matrimonio sogroto" auf. Es war dies die beste Borftellung der gangen Saison, und darüber darf man sich keine Ilusionen machen, daß deutsche Sanger so eiwas nie und nimmermehr zu Wege bringen. Es war, als wollten die Italiener beim Scheiden für lange Beit, vielleicht für ewig, der guten Stadt Wien das herz recht schwer machen. In der letzten, aus den beliebteften Opern-Piecen zusammengeseten Borftellung zeigte sich das Publicum noch einmal enthusiasmirt wie in den besten Tagen. Dann stoben die Sanger nach allen Winden, und wie es scheint, war dies die ie ze italienische Saison. Kein Engagement wurde erneuert. Ran war mit den Resultaten durchaus nicht

zufrieden und der italienische Krieg war der lette Ragel an dem Sarg der italienischen Oper in Wien. Troja fuit!

Obwohl nun das Aufhören der fostspieligen italienischen Oper, die nichts Neues von Bedeutung mehr zu Tage förderte, von der Kritik allseitig befürwortet wurde, so läßt sich doch nicht längnen, daß man Borstellungen wie die des Barbiere di Siviglia und des Matrimonio segreto schmerzitch vermissen wird. Carrion, Everardi und die Lason bildeten nebst Angelini ein köstliches Ensemble. Mit dem Absterben der beiden ersten Sänger ift es aber auch für immer um die Rossini'sche Oper in Italien geschehen. Es sehlt nicht allein am Publicum, das noch Nossini'sche Gesänge auhören mag, sondern auch an Sängern, die dergleichen auf eine würdige Weise wiedergeben können. Wegen Berdi und seiner Epigonen in Deutschland eine italienische Oper zu besolden, das kann aber keinem vernünstigen Wenschen mehr einfallen.

Rach 14tägigen Ferien murde die deutsche Salfon mit großem Bomp eröffnet. Die erste Oper war "Fidelio," bann kamen Ballet-Borstellungen und hierauf "Bilhelm Tell." Jeden Abend ist das Theater troß der unausstehlichsten Sige gefüllt. Sogar das alte Ballet "Gischla" machte ein volles hans. Es würde in der That schwer halten, die deutsche Saison umzubringen, so beliebt ist das Opernhaus in Wien und so gerne lausen die Leute in die alten Räume, in welchen sie schon so viele Genüsse bei 30 Grad Sitze überstanden haben, ohne Gehirnerschütterungen davon zu erleiden.

Besonders besucht war "Bilhelm Tell," in welchem Ander in Bezug auf Gesang und Fener mahrhaft sich selbst übertraf. herr Schmidt hatte einige mißlungene Momente. herr Gunz, welcher zum ersten Mal den Anodi sang, entwickelte eine hübsche Stimme von bescheidenem Umfang bei ganzlichem Abgang an allem Spiel. Lournure und Aussehen streiften bei ihm nahe an das Komische. Auch die Stimme eines Frauslein Kraus muß als eine gute Acquisition für das Opern-Institut bezeichnet werden.

Eine gewisse Aufrequng vernrfachte die von den vier hiefigen Männergesang-Vereinen veranstaltete Gesang-Production im Augarten zum Besten der verwundeten Soldaten. Ein Chor von eiwa 300 Sängern, die Abends in dem hübschen Park unter freiem himmel bei electrischem Licht unweit eines reich besetzten Büffets Chöre zum Besten geben, mußte ein großes Publicum anziehen. Man rechnet denn auch, daß etwa 20,000 Meuschen in dem Augarten sich versammelt hatten. Gesang und Vier waren gut; dagegen genirte das electrische Licht mehr als es nützte, und das Arrangement des Ganzen ließ viel zu wünschen sibrig. Man hatte offenbar kaum auf die hälfte der Besucher gerechnet und tonnte dem heransluthenden Meuschenstrom mit Villets kaum gerecht werden. Das Beste ift, daß den Verwundeten gewiß mehrere Tausend Guiden an jenem Abend zustossen. Später löste sich die Production, wie das natürlich, in allgemeine heiterkeit auf.

#### Dar and Moll.

\* Friedrich broda. Bu unserer kleinen Künülercolonie find noch die Gerren Dr. Papperig und G. F. Weigel aus Velozig. Frau Geiroth aus Berlin. Gerr Schausvieler Patich, herr Concertmeister Arabmer aus Gotha und herr Georg Beer gestoßen; wir könnten nun schon ein aufändiges Thuringer Wald-Conservatorium bier eröffnen. Mit den Reinbardisbrunner Gewandbansconcerten baben wir bereits begonnen. das erne derselben fand im Saale des Gotels zu Reinbardtsbrunn am 26. Juli natt, die übrigen 19 Concerte sollen in den nächten Jahren solgen. Das Künülervaar Auguste und Ibeodor Formes, herr Concertmeister David, herr Patisch und berr Musikbirector Reinthaler sind nämlich so liebenswürdig gewesen, uns mit diesem Concert zu erfreuen, in dem ibre Talente unter rauschendem Beisall gläuzten und bessen Ertrag sie für die Armen und zur Berschonerung der Aulagen in Friedrichsroda bestimmten. Ibeodor Formes hat soeben eine Einladung zu einem Gastsviel am hosoverntbeater in Wien erhalten und verläst uns daher.

# Leipzig. Die Sangerin Fraulein Louise Nachtigal, welche vor einigen Jahren schwal auf biefiger Bilbne gaftirte, ift in ber verfloffenen Woche wieder gweimal aufgetreten, ale Agathe im "Freischuß" und ale Leonore in "Strabella," und bat

Beifall gefunden.

Kirchenmusit. In der Thomastirche am 16. Juli Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Bater unser," von Mahlmann und himmet (in 2 Ibeiten.) Am 17. Juli frith 8 Uhr: "Des Staubes eitle Sorgen." Chor von 3. Sandn. Am 23. Juli Nachmittag balb 2 Uhr. Kyrle eleison, von L. haßlinger. "Groß sind die Wogen," von E. Küchter.

- # In Dresben ließ fich am 28. Juli herr hofpfanift Anten von Ronteli unter reichem Beifall im hoftheater boren.
- # Schandan. Ben artiftifcheiterarifden Gelebritaten, welche bier ihren Commeraufenthalt genommen baben, find unter andern ju nennen : Frau Burbe-Rev, die Serren Dingelftebt und Berthold Anerbach.
- \* In Coln ift am 22. Juli Abends balb 10 Uhr, als eben ein Gewitterregen mit Wetterleuchten niederfiel, das Stadttbeater in Brand gerathen. Dem Brande ging eine ftarke Explosion vorand, welche im Ibeater und in der Umgebung viele Renfteischen gertrummerte. Das Feuer, welches durch das ans einer Menge von Röbren guntdemende Gas Nahrung erhielt, verbreitete sich rasch über alle Ibelle des Gebäudes und gewährte ein surchtbar schünes Schauspiel. Das Iheater ift die auf die Umfassungsmauern zerstort. Um 2 Uhr Morgens war die Gesahr weiterer Berbreitung beseitigt. Die Frau des Castellans Deuß kam in den Flammen um, dessen Techter, die Sängerin Fräulein Käthchen Deuß, wurde von ihrem Bruder gerettet, beide waren aber erdeblich beschädigt. Die Entstehung des Keuers ist noch nicht ermittelt. Es war seit zwei Monaten nicht in dem Iheater gespielt worden. Das Gebaude ist mit 30,000 Ibir. versichert.
- # Maing, 11. Jult. Genern veranstattete die Liebertafel eine Matinde im großen Saale des welland churstlistlichen Schiosies, in welcher Kraulein Genast und Contertmeister Singer fich boren ließen. Ernere gewann fich durch den reizvollen Bortrag zweier Lieder von Schubert ("Bächleln, laß dein Rausden fein") und Marvurg (Eusteita), noch mehr aber durch die geniale Intervretation des Schubert schen "Ersteinige" schuell die Junelgung des Auditoriums. Herr Singer glante wit dem Bagantul'ichen Concerte und einer Reverie von Vieuztemps, in deren Bortrag er alle vortrefitieben sigenschaften entfaltete, die man in Norddeutschland leiter schon langer kenut, als bit uns. Bielfach ward der Bunsch laut, so ausgezeichnete Künstler noch öster vol uns zu bes grußen.
- \* Blesbaben, Mitte Inli. Doch immer faumt unfre Gurrerwaltung, bie Constertsaison zu eröffnen. Inzwischen hat Gerr Lux aus Mainz ein Concert verannaliet, welches baupisächlich bezweckte, ben Concertaeber als Gemponiten bekannt zu machen. Bir haben Ursache zu bezweckeln, daß herr Lux in der Lage sei, den bedräugten Andistorien der Gegenwart ein neues "Licht" auszusieden, konnen aber sein Unterneburn in soweit nur loben, als es von Muth, Ausbauer und andern preiswürdigen Sectenelzenschaften zeugt, welche auch an nichtenwonirenden Menschutindern vertieihart in die Augen fallen. In der Oper seit Kräusein Krassini ihr Gaussiel vort. Auser den Ihnen leptens bereits fignalisieren Känstlern bestuden sich auch Aubinstein und die Gesbrüder Brassin bier.

- \* Der Baffift herr Carl Formes ift von Amerika nach Europa gurndige- tehrt und befindet fich in Wiesbaden.
- \* Somburg, 17. Jult. Borgestern murbe unfere Concertsaison in einer Beife eröffnet, welche als ginftigfte Borbedentung für den gangen Berlauf berfelben angefeben werden tann. Wenn unfer iconer Concertfaal trot der mabrhaft tropischen Site und trot dem durch die Zeitumftande verringerten Besuch der Curgafte vollig gefüllt war, so ift es wefentlich dem Umftande jugufchreiben, daß dret Namen auf dem Programm ftanden, deren Trager hier jum erften Dale vor die Deffentlichkeit traten; co find dies Fraulein Genaft, herr Dionys Prudner und herr Concertmeifter Singer. die Arie ,, una voce poco fa" aus Roffini's Barbier in fconfter Bollendung. Berceuse aus Menerbeer's "Pardon de Ploermel" fonnte fich ihr Talent weniger geltend machen, mahrend fie bagegen im Schubert'fchen "Erlfonig" burch fchlagende Characteriftit, feinfte Ruancirung, Tiefe ber Empfindung und ichwunghaften Ausbrud Mies binris. Ihre Art. den Erkönig vorzutragen, wird überall wo man sie bört, bald ebenso typisch=eigenthämlich wirken, wie einst sene der Schröder=Devrient, obwohl die letztere auf ganz andere Mittel und Zwecke suste. — herr Pruckner spielte die von Liszt effecstuirte Weber'sche Polonaise mit jener Correctheit, Grazie und Bravour, die diesen Pianisken vor den meisten auszeichnen, die man dier noch gehört hat. In der Liszt'schen Kantasie über die "Quadrille des Patineurs" aus Meverbeers Prophet entwickelte er eine Technis, wie ke ischt nur sohe wariage Manisten eigen sin kant bie lathest an inn Liebelte. wie fie jest nur febr wenigen Pianisten eigen fein tann, und die lebhaft an jene Liagt's felbft erinnerte. — herr Singer ließ fich mit einem Concert von Paganini und ber Meverle von Bienxtemps horen. Diefer große Beiger überwand fpielend die fehr namhaf. ten Schwierigkeiten des Paganini'iden Concertfages, und wir mußten nicht, ob wir, von den andern hervorragenden Eigenschaften feiner Birtnofitat gu fcmeigen, mehr die Unfehlbarteit ober die Rube des Künftlers bewundern follten. — Wie wir hörten, ift es das Berdienft unferes vortrefflichen Capellmeisters herrn Garbe, daß wir uns der eminenten Leistungen eines folden Künstlerkleeblattes erfreuen konnten. Serr Garbe eröffnete das Concert mit der Ouverture jum Sommernachtstraum, und fein Orchester spielte das schone Werk Mendelssohn's mit einer Präcision und einem Berftandnis, das fur die Einficht und die Sorgfalt Garbe's ein gleichgunstiges Beugniß ablegt,
- # Ems, Mitte Jull. Die Besuche höchster Herrschaften, deren fich unser Eurort erfreut, ziehen auch die Runftler herbel, herr Franto-Mendes aus Umfterdam ift besereits hier. Demnächst erwarten wir herrn Laub und herrn Apollinar Kontsty.
- \* Baben Baben, 15. Juli. Nachdem herr Benaget bereits alle Engagements, die er in Paris abgeschlossen, wegen des Krieges ruchgungig gemacht, bort man, daß Berliog und Gouned nun doch noch kommen follen. Anch einige Birtuofen haben fic bereits gemeldet. Solches sind für uns die ersten Friedensfrüchte!
- # Rubinftein hat fich von London nach Baden-Baden begeben, wo er ble nachften Bochen gubringen wird.
- # In Posth gastiren gegenwärtig Fran Marlow und herr Sontheim vom hoftheater zu Stuttgart mit glanzendem Erfolg.
- \* herr Stegmaper hat seine Stellung als Capellmeister am hofoperniheater in Wien nicht aufgegeben, wie von vielen Seiten mitgetheilt worden ift.
- \* Bruffel, 19. Juli. Die diesmalige Preisaufgabe für die musikalische Composition war eine Caniate: "Der ewige Jube" betitelt. Der Preis, bestehend in einem jährlichen Reisestivendium von 2500 Fr., auf vier Jahre ertheilt, um sich in Deutschland und Frankreich weiter auszubilden, wurde von der Jury herrn Noubaux, einem Schiler des herrn Mehul, Brosessor am Lütticher Conservatorium, zugesprochen. Berfasser bes ansgezeichneten Gedichts ist Madame Pauline Braquaval, deren poetisches Talent schon früher vielsache Anerkennung gefunden hat.
- \* Aus Baris theisen die dortigen Blätter wieder ein unglaublich verschwender risches Engagement des Sangerpaares herr und Madame Gueymard mit. Gueymard ist erster Tenor an der großen Oper, aber nicht ersten Ranges. Beide sollen wies der auf vier Jahr mit einem Gehalte von 140.000 Krs. für 11 Monate engagirt sein. Auch Madame Miolan-Carvalho ist für die große Oper engagirt; Madame Biardot-Garcia dagegen für das "surische Theater," in dem sie zuerst den "Orpheus" von Gluck singen wird.

- # Der Sanger Roger war am 27. Juli früh im Parke feines Landbaufes zu Billers-sur-Marne auf der Jagd. Um über eine hecke zu fleigen. lebnte er an dieseibe sein Jagdgewehr und wollte dasselbe, es am oberen Laufe fassend, mit der rechten hand zu sich berüberziehen, als das Gewehr losging und sich der Schuß gegen seinen Unterarm entlud. Die Aerzie, Laborie und huguiere, welche sosort berbeigerusen wurden, erstärten eine Amputation für unerläßlich. Roger ertrug dieselbe mit Muth und Glück, sein Besinden ist beruhigend.
- \* herr Capellmeifter Sobeleweft aus Bremen ift mit feiner Tochter, mit ber er Concerte ju geben beabfichtigt, in New-Dorf angelangt.
- # Lieder für Mannerstimmen von Julius Tausch, Dv. 5, heft 1. (Diffelborf, Baurboffer.) Gin gebildeter und freundlicher Geift lebt in diesen Mannerchoren. deren das heft drei enthält: Rheingruß, ein lebendiges, frisches Stud; Nachtlied zur See, stimmungsvoll und gefanglich wirksam; Raferlied, fein humoristisch-erzählend. Die Lieder alle drei find ber Beaching werth.
- Deren v. Rüstners Theater-Album. Bon dem frühern und erften Director des Leipziger Stadt-Theaters, fratern Generalintendanten des königl. Theaters zu Berlin, herrn von Rüstner, ift jeht das, für die Theatergeschichte so nüttiche als interessante Buch: Album des k. Schauspiels und der k. Over zu Berlin bollständig erschienen. Es enthält mehr denn 60 Portraits und Biographien der vorzäglichsten dramatischen Künftler aus der Zeit von 1708 dis 1851, unter den Leitungen von Issland. Brühl, Redern und Küstner. Man sindet sonach darin die Portraits wie Biographien von Issland. Devrient, der Beibmann an dis Odring, Dessoir, hendrichs, der Köster und Wagner, welche lehtere sämmtlich noch leben. Die Portraits sind meistens sehr abnilch, die Biographien so zuverlässig als ausstübrlich. Es wird für alle Ibeaterkenner und Freunde eine willsommene Bereicherung ihrer Bibliothet sein.
- bintertaffenen Schriften, welche beitet Auflage von G. M. v. Bebers Blographie Bebers bereichten, welche beffen Sohn Max vorbereitet, wird durch eine Blographie Bebers bereichert werden, welche ber herausgeber nach den Tagebüchern und Briefen des Berewigten bearbeitet.
- \* De Cousemater, ein vlämischer Archaologe von Auf, giebt eine "Geschichte ber mufikalischen Instrumente bes Mittelasters" mit Abbildungen beraus, und zwar in swei Sauptabtheilungen, die Geschichte ber Saiten». Blas- und Schlaginstrumente bis zum breizehnten Jahrbundert, und die Geschichte derselben Instrumente bis zum Ende bes sechzehnten Jahrhunderts.
- \* Berlin. Der Sofmusitalienhandler G. Bod (Bote n. Bod) batte das Cigenthumsrecht und das Ansschrungsrecht der auf der Rabne der Bousses parisiens von Offenbach in Paris aufgesübrten und bereits im Oruc erschienenen 31 Operetten durch öffentliche Bekanntmachung beansprucht, und die Schlesinger sche Berlagsbandlung wegen Nachdrucks des Trinkliedes aus Offenbach's Verlebung bei der Laterne (Le Mariage aux laternes) demuncirt. Nachdem der k. Staatsanwalt. Gerr Noerner, den Denuncianten durch Vecret d. d. Berlin, 12. Januar 1850, guruckgewiesen, hatte der k. Oberschaatsanwalt herr Schwart die Wiederaufnahme der Untersuchung besoblen, damit das Princip, welches die k. Staatsanwaltschaft in dem abweisenden Deeret ausgestellt, auch richterlich sestigenen. Dies ist durch Beschus der Nathstammer des k. Stadtgerichts in Berlin vom 8. Juni 1859 geschehen und der Renunciant G. Bod abgewiesen und zur Rube verwiesen worden. Sewohl Offenbach's Verledung bei der Laterne als auch die andern 81 Operetten der Bousses parisiens von Offenbach kann jeder Musikberleger in Deutschland drucken und jedes Theater in Deutschland aufführen.
- # Rachdrud. Bom Rath ber Stadt Leivzig ift unterm 24. Juni bas Mufitud: "Großer Marich ans ber Oper "Tannhäufer" von Richard Bagner" für bas Pianoforte zu vier handen ze, von A. S. Gottschafg (Langenfalga, Schulbuchbandlung bes Thiringer Lebrervereins) mit Beschlag belegt worben, weil baffelbe als widerechtlicher Rachzbrud ber im Berlage von G. R. Meser in Dresben erschlenenen Oper "Tannhäuser von Richard Bagner" zu erachten gewesen.

### Musikalien-Nova.

Soeben erschien im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig:

Oratorium

gedichtet von Morih Hartmann in Musik gesetzt von

Ferd. iller.

Op. 80. Partitur. 19 Thir. 15 Ngr.

Früher erschien von obigem Werke.

Clavier-Auszug

Orchesterstimmen

20 Ngr. Chorstimmen

(Jede einzelne Chorstimme 20 Ngr.)

## Portraits in Original-Photographien.

Von F. E. C. Leuckart in Breslau sind durch jede Kunst-, Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Künstler-Portraits

in Original-Photographien von Robert Weigelt. gross Folio. Preis à 4 Thir.

Bis jetzt erschienen:

Alois Ander, Hans von Bronsart, Lila von Bulyowsky, Bogumil Dawison, Theodor Döring, Julius Goltermann, Friedrike Gossmann, Adelhaide Gunther, Dr. Franz Liszt, Gustav zu Puttlitz, Julie Rettich, Ludwig Rosen-felder, Eduard Tempeltey, Hugo Ulrich, Rudolph Willmers.

Beim Clm-Gesangfefte mit ungeheurem Enthusiasmus aufgenommen:

O. H. Lange, Kriegslied gegen die Wälschen. Preis für vier Männerst. 8 Ngr., für 1 Singst. mit Pfte. 5 Ngr.

Verlag der Holmusikalienhandlung von Adolph Nagel in Hannover.

Bei B. Hermann in Leipzig ist erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Oesten, Th., Op. 133. Drei Klavierstücke. No. 1. In heimlich trauter Stunde.

Traumkönigs Hochzeitsmarsch.

Beim schäumenden Becher.



#### Neue Musikalien

im Verlage von

| F. E. C. Leuckart in I | Breslan |
|------------------------|---------|
|------------------------|---------|

| mit Piano — 15  Mering, Carl, Drei Elementar-Duo's für zwei Violinen.  Op. 29. Serenade in Cdur — 25  Op. 31. Serenade in Cdur — 25  Op. 38. Serenade in Amoli — 29  Messe, Adolph, Op. 22. Fantasie (Cmoll) für die Orgel. Zweite umgearbeitete Auflage — 12  Lösenhorn, A. Op. 47. Troisième Valse pour Piano — 15  — Op. 48. La Résignation. Méditation pour Piano — 15  Reynald, Georg, Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei Tonstücke für Piano — 15  No. 1 — 15  No. 2 — 15  Sehäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen — 17  — Op. 79a. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen — 20  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano — 121  Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano — 15  — Op. 108. L'ancien temps. Menuet pour Piano — 20  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — 20  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — 221  Ulrich, Rugo, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester. Klavierauszug — 10  Singstimmen — 20  Wandels, Louis, Zum Gruss. Salonstück für Plano — 221  Wandels, Louis, Zum Gruss. Salonstück für Plano — 221 | Gumbert, Ferdinand, Op. 64b. Brei Lieder für Alt oder Bariton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tblr. | Sgr.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Op. 34. Serenade in Cdur Op. 38. Serenade in Cdur Op. 38. Serenade in Amoli  Messe, Adolph, Op. 22. Fantasie (Cmoll) für die Orgel. Zweite umgearbeitete Auflage Lösehhorn, A. Op. 47. Troisième Valse pour Piano — Op. 48. La Résignation. Méditation pour Piano — Op. 48. La Résignation. Méditation pour Piano — No. 1 — No. 2  Schäffer, Aug., Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei Tonstücke für Piano.  No. 2  Schäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen — Op. 79b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano — Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano — Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — Partitur Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen  100                                                                                                                   | mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     | 15       |
| Op. 34. Serenade in Cdur Op. 36. Serenade in Amoli  Hesse, Adolph, Op. 22. Fantasie (Cmoll) für die Orgel. Zweite umgearbeitete Auflage  Lösenhorn, A. Op. 47. Troisième Valse pour Piano — Op. 48. La Résignation. Méditation pour Piano — Op. 48. La Résignation. Méditation pour Piano — No. 1 — No. 2  Schäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen — Op. 75b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano — Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen Partitur und Stimmen — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano — Op. 10b. L'ancien temps. Menuet pour Piano — Op. 10c. L'ancien temps. Menuet pour Piano — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — Partitur Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen  10                                                                                                                                                                                                                                                                | vp. 20. Serenade in Capr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 495      |
| Messe, Adolph, Op. 22. Fantasie (Cmoll) für die Orgel. Zweite umgearbeitete Auflage  Lösehhorn, A. Op. 47. Troisième Valse pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Up. 31. Serenade in Cdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 25       |
| Heynald, Georg, Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei Tonstücke für Piano.  No. 1  No. 2  Schäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen.  Op. 75b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano.  Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen.  Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano.  Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano.  Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano.  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano.  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano.  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano.  Partitur  Stimmen.  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug  Singstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Messe, Adolph. Op. 22. Fantasia (Cmell) für die Orgel. Zweile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| Heynald, Georg, Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei Tonstücke für Piano.  No. 1  No. 2  Schäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen.  Op. 75b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano.  Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen.  Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano.  Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano.  Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano.  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano.  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano.  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano.  Partitur  Stimmen.  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug  Singstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | umgearbeilete Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     | 151      |
| Piano.  No. 1  No. 2  Schaffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen  Op. 75b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano  Op. 79a. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano  Mit Piano  Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano  Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Up. 48. La nesignation. Meditation your Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 15<br>15 |
| No. 1 No. 2  Schkffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen  — Op. 7ab. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano  — Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen Partitur und Stimmen  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano  — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  — Op. 110. Scolle. Chanson à boire pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — 224  Ulrich, Mugo, Op 15. Fest-Ouverture in Cdur für Orchester.  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | seynaid, Georg, Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei Tonstücke für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| Schäffer, Aug., Op. 75a. Kalauer Schützenmarsch für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen. ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 15       |
| Stimmen. Partitur und Stimmen  Op. 79b. Kalauer Schützenmarsch für eine Singstimme mit Piano  Op. 79a. Die da! Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen  men. Partitur und Stimmen  Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme  mit Piano  Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano  Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug  Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schäffer Aug. On 75a Kalsnay Schötzenmansch Gr. 4 Manney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | 15       |
| men. Partitur und Stimmen  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano  — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  — Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — Partitur Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | stimmen. Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     | 174      |
| men. Partitur und Stimmen  — Op. 79b. Die da! Eine Damen-Unterhaltung für eine Singstimme mit Piano  — Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano  — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  — Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  — 224  Ulrich, Mugo, Op 15. Fest-Ouverture in Cdur für Orchester.  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Up. 75b. Adlauer Schutzenmarsch für eine Singstimme mit Plano - Up. 79a. Die das Bine Damen-Unterhaltung für vier Männerstim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | 12       |
| Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Pièce de Salon pour Piano — 15 — Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano — 15 — Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano — 20 — Op. 111. Trois Bluettes pour Piano — 221 Ulrich, Mugo, Op 15. Fest-Ouverture in Cdur für Orchester. Partitur Stimmen — 10 3 5 Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jür Chor, Solo und Orchester. Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | men Partitur and Stimmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 20       |
| Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 jur Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| Op. 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano  Op. 110. Scolie. Chanson à boire pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Op. 111. Trois Bluettes pour Piano  Partitur  Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 sur Chor, Solo und Orchester.  Klavierauszug  Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - <b>- CGC600. Ignace.</b> Up. 107. La Dorade. Pièce de Salon nous Pieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 16       |
| Ulrich, Hugo, Op 15. Fest-Ouverture in Cdur für Orchester. Partitur Stimmen Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 für Chor, Solo und Orchester. Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Up. 109. L'Ancien Lembs. Menuel nour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 15       |
| Partitur Stimmen  Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 für Chor, Solo und Orchester. Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Up. III. Trois Bigettes pour Plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 221      |
| Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 für Chor, Solo und Orchester. Klavierauszug Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -        |
| Niavierauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 5        |
| Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - V CONCERN WOODE, UD. 33. ISSUE IN JULY Char. Solo and Orchaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
| 191 - August, Louis, Sum Gruss. Saloustuck für Plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singstimmen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 20       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s | _     | 131      |

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

### Stephen Heller. Op. 93.

Deux Valses pour le Piano. No. 1, 2. . . à 224 Ngr. Winterthur, Juli 1859. J. Rieter-Biedermann.

Im Verlage von I. Hotte in Wolfenbüttel aind erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

# W. A. Mozart's

15 Sinfonien für das Piansforte arrangirt von

W. Markell

Do. 1. zweißanbig 5 @gr., vierffanbig 8 @gr. Sämmtliche 15 Sinfonien werden zweihandig 21 Re, vierhandig 33 Re kosten und in rascher Folge erscheinen.

Subscribenten erhalten mit der letzten Nummer das wohlgetroffene Portrait

Mozart's in Stabistich als Prămie.

Im Verlage der Ebner'schen Kunst- und Musikhandlung in Stuttgart sind erschienen:

Nach Paris!

Ein deutsches Lied für vierstimmigen Männerchor mit oder ohne Begleitung zu singen

und allen Liedertafeln Dentschlands gewidmet

## von Wilhelm Speidel Op. 21.

Partitur und Stimmen mit Pianofortebegleitung 15 Sgr.
Ausgabe für I Singstimme mit Pianofortebegleitung 7½ Sgr.
do. für Piano solo als Marsch 7½ Sgr.

Orchefterftimmen und Partitur in billigen Abschriften.

"Unter den vielen Erscheinungen gegenwärtiger Zeit dürfte es wohl nicht leicht einem Dichter gelungen sein, den Ausdruck der öffentlichen Meinung in treffenderer Weise wiederzugehen, als es hier der Fall ist. In gleicher Weise zeichnet sich die Gomposition durch schlagende Kraft, feurigen Rhythmus und edle Selbstständigkeit aus. Sie kann um so mehr den Gesangvereinen aller Gauen des deutschen Reiches empfohlen werden, als sie mit dem grössten Enthusiasmus, da, wo selbige bis jetzt Elngang fand – aufgenommen wurde."

Kriegslied gegen die Wälschen.

Gedicht von Moritz Arndt, für Männercher componirt und dem würdigen Vertreter ächt deutscher Gesinnung "Herrn Professor E. M. Arndt in Bonn" achtungsvoll zugeeignet

## von Carl Riedle Op. 13.

Partitur und Stimmen Preis 7½ Sgr.

"Diese Composition entspricht der kernig-seurigen Dichtung des allverehrten greisen Poeten in jeder Beziehung und wurde vom Stuttgarter Liederkranz mit vieler Begeistrung ausgenommen."

# Mein liebes Deutschland gieb fein Acht ic.!

Komisches Marschlied f. vierstimmigen Männercher componirt, und dem ganzen vaterländischen Heere gewidmet.

Worte und Musik von **Partit Rüthling** Op. 10. Partitur und Stimmen. Preis 7½ Sgr. Ausgabe für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung 5 Sgr.

"Auf mein Deutschland schirm dein Haus."

Deutscher Marsch von Fr. Kücken, mit 1 Vers Text für Zither bearbeitet

von F. Buttschardt.
Preis 4 Sgr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Unbrd in Beipgig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.



Iabrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben gangen Jabrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Insendung burch bie Boft unter Kreugband 3 Ihlr. Insertionegesbihren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Mufikaliens, handlungen, sowia alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Biener Opern:Buftande.

Die ftropende Bille an Sangern criten Ranges, welche in ber vorigen bentichen Saifon bie Biener hof-Oper auszeichnete, liegt jest hinter uns wie ein üppiger Traum, wahrend beffen wir in ben "beften Araften" nur fo berummublten, obne an die Dog. lichteit gu benten, bag bie gange herrlichteit ploplich in bie Bruche geben tonnte. ift auf einmal Schmalhaus Ruchenmeister geworden. Fraulein Lictjens ift in London engagirt und Auch nicht einmal verfuchsweife erfest. Frau Duftmann-Deper fangt gerade an, von einer mehrmochentlichen Unpaglichkeit, wie fie verbeiratbeten Damen gum Rugen des Menichengefchlechte mitunter vortommt, fich ju erboten. herr Unber, fann aus einem Babe gurfidgetebrt, befindet fich ploBlich unmobl und muß ftrade wieber guric ine Bab. Berr Steger, ber funft allegeit bereite Anter in ber Roth, gaftirt andermarts. Da bleibt benn freilich ber armen Direction nichts abrig, ale Derru Erl, ben alten, faft vergeffenen Tenor-Recten, in feiner lanblichen Abgeschiedenbeit aufgufuchen und ibm Rrone und Scepter angubicten. Und herr Erl fingt erfte Lenor-Partien - Bennaro, Robert u. f. m. - daß ce nur fo mettert. Bergeffen find alle Bernachlaffigungen, Die ihm feither reichlich gewarben, vergeffen ift feine Burudfegung - er feiert ben alten Beibersommer seiner Tenorschaft, ohne fich um die Benefis Diejer pistichen Begeifterung ber Direction für ibn gu tfimmern. Bare herr Grl nicht fo feft mufitalifd, fo batte bie Oper hier geradezu Banterott anfagen muffen fur einige Lage.

Bum Glad mar herr Theodor Formes bereits von Berlin verichrieben und fur ein Gaftfpiel gewonnen, bas er mit "Mafaniello" begann. Seine zwar ungleicht, aber an-

genehme und fräftige Stimme war noch vom Jahre 1847 hier in gutem Andenken, und man war sehr begierig auf die Entwickelung seines unzweifelhaft tüchtigen Materials. Nach dem ersten Auftreten des herrn Formes läßt sich schwer ein sertiges Urtheil über ihn fällen. Hierzu gehört offenbar das Anhören mehrerer Rollen. Soviel scheint indeß sestzustehen, daß herr Formes in der Kunst des Gesanges keine hohe Stufe erklommen hat. Seine Stimme, die er häusig forcirte, klingt in der Höhe nicht angenehm, ihr Negister ist so unausgeglichen wie je, und wenn herr Steger gleichfalls in der Gesangskunst nicht besonders hoch steht, so ist er wenigstens an Rohmaterial herrn Formes entscheden überlegen.

Dagegen hat herr Formes in hinsicht auf Spiel bedentend gewonnen. Nachdem nun in Wien immer mehr auf Stimmen als auf Spiel gesehen wird, so dürfte herr Formes keinen leichten Stand haben, um sich zu behaupten. Das Publicum empfing ihn sehr freundlich und ermunternd; doch hört man im Allgemeinen über ihn die divergirendsten Insisten. Seine folgenden Gastrollen werden dem Urtheil über ihn einen sicheren Met zu bleten.

Frau Dustmann-Meyer trat als Unna im "Don Juan" jum ersten Male wieder auf und wurde mit enthustaltischem Beisall empfangen. Ihre Stimme hat nicht verloren. Es ift ein großes Gluck für die Oper, daß diese wackere, elfrige Sängerin wieder ganz ihren Plat ausschllen kann.

In der "Stummen von Portici" machte ein Bruder des herrn Ander als Alfonso den ersten Bersuch. Der haupteindruck, den er hervorbrachte, war der, daß seine Achn-lichteit mit Ander I. unzweifelhaft ist, daß aber der Weg zu der höhe, weiche Ander I. einnimmt, für Ander II. noch sehr, sehr weit ist. Man weiß wirklich nicht, ob es ein Glack oder ein Ungläck ist, Bruder einer schon feststehenden Celebrität zu sein, wenn man in demselben Genre wirken will. Der Name, die Achnlichteit schaden in solchen Fällen.

Ein neuer Bariton, als Suppleant Becks, begann sein Debut mit dem Jäger im "Rachtlager von Granada," tonnte sich aber keine Geltung verschaffen. Das bevorsteshende Auftreten eines neuen Tenors beschäftigt schon seit einiger Zeit das Opern-Publiscum; es wird indeß auffallend still von dem Neuling, von dessen Talent man sich so außers vrdentlich viel versprach, daß die Direction schon seit Jahressrift dessen Ausbildung, nicht ohne bedeutende Geld-Opser, betreibt.

Eine der belebtesten Darstellungen der jüngsten Tage war der unverwüstliche "Mobert," in welchem Erl (in der Titelrolle). Dragler und Fräulein Wildauer als alte Garde, die ihr Schlachtfeid kennt und behauptet, Auhm und Beifall ernteten. Um solche Borstellungen "möglich" zu machen, mussen Ander und Steger vorerst "unmöglich" sein. Allem Anscheine nach dürfte man in dieser Saison öfter auf die hüsse der alten Garde angewiesen sein.

#### Dur and Moll.

- Briedricheroba, Aufang August. Die schonen Tage find vorüber, nach allen vier Winden ift die kleine beitere Künftlergeiellschaft auseinandergestoben, mit der Bersicherung im nachsten Jahre bier wieder zusammen zu kommen. Ber weiß es? Reine und Reiner von Allen wird vielleicht im Jahre 1860 da zu finden fein! Nachdem man Mendelssohns "schönen Bald" gefungen und einige vortreffliche Foresten zur Erinnerung verspeift, auch den lieben vollen Becher mit Laub befränzt und froblich leer getrunten, war alle herrlichkeit zu Ende. Rur herr hossischausvieler Batich aus Gotha ift zurucksgeblieben und resibirt noch auf dem Felsenkoller, er der so vortrefflich bas Poübern blaft, hat uns Allen ein melancholisches Abschiede geblasen und ift nun einsam und allein mit seinem malieiosen Bitterwasser.
- Neber bie erfte Aufführung von Bagnere "Lebengrin" im bofbeater gu Dresten am 6. Aug. konnen wir nach eigener Anfchanung berichten, bag fle bie vollendeifte Darfiellung biefes Bertes mar, melder mir bieber begegneten, baf fle alle bie verfchiedenen Hufführungen, benen wir in g <u>sia</u>ewobnt bar ben, in ihrer Gefammitheit weit übertraf. Dan b ermurger, Fran Burbe-Den, Fran Rrebe-Michaleft, fammilich ttien erfassend und durchdrungen von benselben, dagn einen gabireide und eine Capelle wie die Dreedner; ferner felbitverständlich ein be Bubne, ausgeren Cber ftatter mit allem außerlichen Blang an Decorationen und Coftimen, wie fie ber Magner'ichen Oper unerläßlich - und man mirb fich bennoch taum einen Begriff machen tonnen von ber außerorbentlichen Birfung, welche biefe Schopfung bervorbrachte. Bir fanden bet einer folden Gefammtleiftung jebe Ermildung ober Abfpannung verfchmunden. bie fich bei einer weniger vollendeten Biebergabe einzuftellen pflegen, alle Juborer maren auf das lebbafteste ergeiffen von Anfang bis ju Gude, und wir tonnen nur einfach befidtigen, bag bas Bert Bagners die großte Begeisterung bes in allen Theilen überfullten Daufes erregte und dag man die jammtlichen Darfieller nach jedem Act gleich fillmifc amei, brei Dal hervorgerufen bat. — In feiner gangen Ritterlichteit glangte Il-chatiched als Lobengen, tein Sanger wird ibn jemals übertreffen, fo beibenbatt, fo fenchtenb. fo gart ergifibend tritt feine Grideinung in ben Rabmen, ift feine Leiftung wie aus einem Gus. Rachtlichbunkel und unbeilverkundend gleich einem schwer laftenben Gemititer gieht bagegen bas schwarze Bilb bes Telramund berauf, begleitet von bem fiolgen weiblichen Damon ber Ortrub; Mitterwurzer und Fran Krebs-Michaleff gaben bie beis ben in Racht ben in Racht gebillten Geftalten in unbeimlichfter Bollenbung. An Fran Barbe-Rey ift co befondere ber Bauber bes Gefanges , ben wir ibrer Glfa nachgurubmen baben unb ber binreifend wirtte, mabrent bie Darftellung une nicht in gleicher Beife entgildt bat. Trefflich war herr Gidberger ale heerrufer, nur Ronig heinrich (herr Grent) ftand nicht auf der Bobe feiner Umgebung. Scenerie, Aubstattung und Coffume maren murbig eines hoftheaters, wenn and nicht von ungewöhnlicher Bracht und Schonbelt. Batte ber Compoulft blefer Auffibrung beimobnen tonnen, welches Glud murbe er empfunden baben!
- # Leipzig. Over im Monat Juli. 3. Juli. Die beiben Schipen, von Lorpting. 5. u. 13. Juli. Die Nachtwandferln, von Bellini (Etwin, herr Bernard vom hoftbeater zu hannover als Gastrolle.) 8. Juli. Die Zauberstöte, von Megart (Tamino, herr Bernard als Gastrolle). 11. u. 31. Juli. Der Barbier von Serilla, von Rossini (Almobiva, herr Bernard als Gastrolle.) 17. u. 26. Juli. Der Rreischip, von Beber (Agathe, Fräulein Rachtigal vom hoftbeater zu Cassel; Max. herr Bernard als Gastrollen.) 19. Juli. Alessandro Stradella, von Flotow (Stradella, herr Bernard; Leonore, Fräulein Nachtigal als Gastrollen.) 23. Juli. Die Zauberstöte, von Mozart (Tamino, herr Bernard; Pamina, Fräulein Nachtigal als Gastrollen.) Im Ganzen 6 Opern in 10 Borstellungen.

Kirchenmufik. In der Ihomaskirche am 30. Juli Nachmittag baib 2 Ubr Mertette: "Benti mortui in domino moriontes" von F. Mendelesobi-Bartbelby. "Sert. erbore mein Gebet" von Fr. Schnelder. Am 31. Juli früb 8 Ubr: Symnus von Salieri. Am 6. August Nachmittag baib 2 Uhr Motette: "Ins fille Laud," von Rittan. "Sei ftill dem herru," von hauptmann.

Araufeln Marle Mobner mar auf der Retourreife von London bier in Leipzig anwesend und hat fich nach Prag begeben, mo fie bis jum herbit bleiben wirb.

- \* Leipzig. Im Conservatorium hat der Unterricht nach dem Schluß der Ferien am 1. Aug. wieder seinen Anfang genommen.
- \* Man schreibt uns aus halle: Am 4. Aug, führte die hiefige Singacabemie unter Leitung ihres Dirigenten Nob. Franz in einer ihrer Soirden Nobert Schumanns "Paradies und die Peri" auf. Die Soli batten, mit Ausnahme der Tenorpartie, welche durch den Musikdirector John trefslich ausgeführt wurde, Vereinsmitglieder übernommen. Das Orchester zeigte sich seiner schwierigen Aufgabe völlig gewachsen und wußte mit großem Geschick und seinem Verständniß die vielen Inkrumentalschönbeiten des Werkes darzustellen. So kam die herrliche Composition in allen Ibeilen trefslich zur Geltung und ließ bei den zahlreich versammelten Zuhörern einen tiesen Eindruck zurück. Man kann die Erschelnung nur erfreulich und für die sortschreitende Läuterung der Geschmacksrichtung zeugend nennen, daß dergleichen Werke allerwäris von Jahr zu Jahr ein empfänglicheres Publicum sinden. Solche Thatsachen widerlegen dem auch am Schlagendsten die zuweisen austauchenden Redensarten, von überhandnehmender Verslachung und Seichtheiten Interessen der Werflachungen und Seichtheiten hat es stets gegeben Indendschlich eine Verallgemeinerung des Schönen und Und
- \* Frankt, M. Die vor einigen Monaten ausgeschriebene Concurrenz hat zur Folge gehabt, bag für ben hier projectirten Fest und Concert salbau im Ganzen 25 Baupläne in 270 Blättern eingeschieft worden sind. Das zur Prüfung derselben ernannte Schieds- und Preisgericht besteht aus drei auswärtigen und zwei hiesigen Mänsern des Fachs; es sind die Gerren Professor Nicolai aus Dresden, Oberbaurath Fischer aus Karlsruhe, Baurath Hoffmann aus Wiesbaden, und Professor Hessener und Stadtsbaumeister Henrich aus Franksurt.
- # Burzburg. Am 27. Juli weilte herr Gofcavellmeister Dr. E. Spohr in unseren Mauern, um der Aufführung seines Oratoriums: "die letten Dinge" Seitens des tonigi, musikalischen Instituts beizuwohnen. herr Director atsch legte bet dieser Gelegenheit einen neuen Beweis seiner erfolgreichen Thätigkeit und Energie an den Tag, indem er mit warmer hingabe das erhabene Tonwert in würdevoller Weise zur Geltung brachte. Die durch die Unwesenheit des berühmten Altmeisters noch gestiegerte Begeisterung, von welcher sämmtliche Mitwirkenden sichtbar ergriffen waren, bemächtigte sich bald des zahlreichen, gewählten Inhörerkreises und außerte sich in den rauschendsten Beisallsbezengungen. Eine dem geseierten Gaste durch Ueberreichung eines Lorbeerkranzes dargebrachte, von dem jubelnden hochruf des ganzen Anditoriums begleitete Ovation solgte der in jeder Beziehung höchst gefungenen Production, die sichersich lange in der Erinnerung des hiesigen kunstgesinnten Publicums sortleben wird.
- \* Die Sangerin Fraulein Krüger hat die hofbijnne in Schwerin ver' laffen, an ihre Stelle trat Fraulein Ulrich.
- \* Nachen. Frau Madeleine Nottes, Königl Cof- und Kammerfängerin von Sannover, gastirte mit außerordentlichem Erfolg auf unfrer Bilbne in Lucrezia, Fidelto und Sugenotten. Das Publicum bewies der großen Kinstlerin seine Bewunderung nicht allein für ihr Spiel von ergreifender Wahrheit, sondern auch für ihre Stimme, die sehr ansprech, nd, von großem Umfang und bemerkenswerther Gleichheit ist, wie für ihre treffliche Methode und seelenvoll tief ergreifende Bortragsweise durch mehrmaliges Hervorrusen und zahlreiche Bouquets.
- \* Frau Clara Schumanu ift feit ihrer Rildfehr von London gur Gut in Bildbad.
- \* Die Münchner hofbubne ift mit dem Ginftudiren von Menerbeer's Oper: "Die Walliabrt nach Ploermet" beschäftigt, welche Ende October jur Aufführung toms men wird. In der Person des Frankein Stoger hofft man endlich die lange vermiste Primadonna gefunden zu haben.
- # In Berlin ift die fonigi. Oper am 7. Ang, mit Lorping's "Czaar und 3immermann" wieder eröffnet worden. Ale Masaniello begann herr Steger vom hofopatteter in Wien am 9. Aug, ein Gastfviel.

- fommer. Sie haben fleißig mit großem Beifall concertirt, machten einen contertanten Abstecher in die Nachbarstädte, spielten nachdem bier in Sommerconcerten wie im Saale und werden, nachdem dies bis September gedauert baben wird, ihre ruselische Tour antreten. Für ihr Spiel ift man, wie aller Orten, sehr eingenommen, aber man sinder die Programme durchweg a la Beriot und Artot, sehr fade. Unsere Ibeatercapelle, abwechselnd nuter dem Dirigentenstade der Gerren Gencertmeister Mudersdorf und Musikmeister Wegener (beides tüchtige Geiger) stebend, giebt regelmäßige Gartenevneerte, welche ein großes und gewähltes Aublicum haben, das besonders durch die ernsten Musikusele, Somphonien u. dergl. angezogen wird. Gense giebt die Misitalecavelle des Gerrn Musikmeister Auckenschub besiehes Gartenevneerte, Kurzlich kam unster Derrn L. Schubert's Leitung bei sehr anerkannter Mitwirkung der Sängerin Fran Schubert eine größere Musikausschlichung mit Orcheiter. Gber und Soli bei großen Ausdraften. Und unser Sängerverein, unter Gerrn Camma, gab ein großes startbesuckes Goncert mit Orcheiter sir die Landwehrfamilien. Das Ibeater ift die zum Schlosen, während das Persenal theils in Nachbarstädten, thells in Bertin über
- # Der Componift herr Ingene gt verweilt gegenwarig in Liegführte bafelbft in einem Concert mehrete jemer Compositionen mit großem Beifa. Im September gebenft herr Bogt nach St. Petereburg gurudzusehren.
- de Ploermol" fatt. Benny Lind unternimmt im Berein mit Joadim in ben nachften Lagen eine Annftreise burch Irland.
- # Paris. Die Academic der schönen Knnfte bat an Stelle bes verftorbenen Turpin de Criffé den befannten und geschäpten munifalischen Schriftfteller und Componiften Georg Raffner ermählt. — Mit dem Befinden Roger's geht es von Lag zu Lag befet, die Aerzte versichern, daß er in der nachften Boche bas Bett verlagen konne.
- # Die Sangerin Lagrua ift vom September an für bie Der in St. Be-
- berühmte Gefanglehrer Professor Aug. Banferon.
  - \* Der Canger Dichael Dumont-Ricr ift in Coln am 31. Inli gestorben.
- # 3n Blen farb ber ebemale berabmte Baritonift Anton Forti im Alter von 69 3abren.
- Dpern in Arbeit. Ernst Bauer: "Friedrichs II. Brautschau," tomische Dper in brei Acten. Isch irch: "Meister Martin und seine Gesellen." lorifche Oper.— Alexanber Frevschoft: "Florette ober die erfte Liebe Beinrichs IV.." lorischeromantische Oper. Auber: "Faublas," tomische Oper. Reinthater, romantische Oper, gur Zeit noch ohne Lites.
- M Rovitäten der letten Woche. Dinorab. oder die Ballabet nach Pleermel, tomische Oper in 3 Acten von G. Menerbeer. Bollfäudiger Clavierauszug mit deutschem nud französischem Text. Vor Saoram oder die Gründung Roms. str Solostimmen, Ebor und Orchester von Ferd. Diller. Ov. 75. Glavierauszug und Gborstimmen, Alns Gesänge sitr vier Männerstimmen von Franz Abt. Ov. 163. Bartime und Stimmen. Schissieder von Lenau, componirt für Meizer-Soprau oder Bartime mit Bianosorte von J. Lammers. Ov. 7. Neun Ainderlieder sür eine Singkimme mit Bianosorte von Garl Reinede, Ov. 63, zweites Gest. Nocturn für 4 Biolonicell von L. Manrer, Ov. 90. Großes Duo sür Planosorte und Bioline von Harschung von G. Manrer, Ov. 174. Im Malde, siehen Characterstüde sür Planosorte von Stevhen Deller, Op. 86, viertes Gest. Drei Clavier-Solt von J. Ras, Ov. 74, No. 1. Ballade. No. 2. Scherzo, No. 3. Metamorphosen. Märchenbilder sür Planosorte von G. van Brund, Op. 13. Sonate sür Planosorte von M. v. Pornstein.

\* Carnevalsstück für Pianosorte von Louis Chlert, Op. 26. (Berlin, Lautwein.) Man wird ganz eigenthümliche Musik in diesem Carnevalsstücke sinden, das seiner Richtung nach zwischen Schumann und der sogenannten Jukunftsmusik liegt, diese aber kark berührt, insosern das harmonisch-Foreirte (das allerdings zu den Fehlern der bezeichneten neuesten Richtung gehört) dei Chlert zu sinden ist. Wir sinden bei alledem das Stück, in seiner Art, ausgezeichnet, die Themata sind aus wirklicher schöpferischer Aber entherungen, nur versiegt diese hier und da und sest dann mehr zusammen, als daß sie Organisches schaffe. Wie man von kaltem Gestihl spricht, so auch kann man von heiner Nessen, die misstalische Intelligenz und geistreiche Anwendung der componistischen Technik sind dabei thätig. Dies trisst sich seusowohl bei Schumann wie bei Liszt, nur bei jedem verschiedenartig. Man wird dei Geleswohl bei Schumann wie bei Liszt, nur bei jedem verschiedenartig. Man wird dei Eblert selnige verknaupelte Combinationen abgerechnet) die vorzügliche Form seines Musiksückes schäßen, nicht nur die bäbere Correctheit im logischen Zusammenhange, sondern auch die Detailarbeit ist von bester Art; man sindet keinen Tact, in welchem nicht irgend etwas "interessant" wielleicht sie so das Zwiel dessen, was man interessant nennt, das dem vollen wielest das musikalische Gestihl hinderlich ist. Gierbei ist aber das humoristische wie es inse das musikalische Gestihl hinderlich ist. Doch kann so etwas aus antere Laune hat in einer Carnevalung kein Jutritt. Doch kann so etwas aus austürstich pussikalischen gestants und einer Kanevalung und einer kieles stücke oft der Fall zu sein schen; sogar Anteresant einstrichen, was dei Ehlerts Stücke oft der Fall zu sein schen; sogar keiner Spielern empsohlen. Das Bert ist herrn von Bülow dedicit.

- \* Valse pour le Piano composée par Louis Ehlert, Op. 27. (Berlin, Trautwein.) Der Walzer darf nicht als eine Art Salontanz à la Chopin angesehen werden, sondern er ist reine Phantasiemusit in Walzersorm. Das Ansangsmotiv ist sebr complicitt geset, sowohl in der Hantasiemusit als auch in der Stimmensührung, wodurch das Verständniß etwas erschwert wird; die weitere Ausssührung ist interessant, gleichsam eine feine Kiligranarbeit in Tönen. Es gehören sehr geschickte Spieler zu dieser etwas fremdartigen Musit, welche die Beachtung der Musiter verdient.
- \* Lieb Annchen. Eine Erzählung in vier Bildern für das Pianoforte von H. Hamvel, Dp. 10. (Leipzig, Breitforf und härtel.) Die Stücke heißen: Liebeslied und Lebewohl, Schwermuth, Tranermarfch, Um Rirchhof. Die Erzählung dazu köndenen wir und nicht recht denken, denn der lleberschrift nach müßte die Begebenheit sehr einfach volksthümlich sein; "einfach" ist nun die Musik zwar auch, doch nur in einzelnen Motiven, wie vom Anfange "volksthümlich;" der Sat ist eines sippig und dem gemäß die Klangwirkung. Abgesehen vom Titel macht die Musik aber einen ziemlich angenehmen Eindruck.
- \* Cabengen zum vierten Claviereoneert (Gdur) von L. von Beethoven, componirt von Sans von Bulow. (Breslan, Leudart.) Wir gablen biefe Cabengen zu Billow's besten Arbeiten, benn er führt die Beethoven'ichen Themen fehr geistvoll burch. bietet neue Effecte und zugleich brillante Ginlagen, welche gut zum Gangen passen.
- \* Deux Schnes Napolitaines pour Piano par G. Gras. Op. 20. (Prag, Christoph et Kuhe.) Der Componist bletet hier ein Nocturne und eine Tarantelle, welche beide im brillanten Salonstyl gehalten und bei sehr hübscher Wirkung nur mäßig schwer anszuführen sind.
- \* Drei Clavierstäde: Spinnerlied, Jagblied, Gute Racht. Bon Louis Steinmann. Op. 2. (Potsbam, A. Stein.) Sehr anmuthige, liebenswürdig klingende Mufit für jugendliche Gemüther und kaum mittelftarke Lechnik; zum Unterricht wie zum freien Genuß empfehlenswerth.
- \* Polka-Mazourka pour Piano par L. Steinmann, (Potsdam, A. Stein.) Ein pitantes und schnell für fich einnehmendes Gesellschaftoftud von angeregetem Tangtemperament. Schwierigkeitoftufe: leichter Schulhoff.
- \* Idulle für Pianosorte über ein Motiv der Oper "Le Pardon de Ploermel" von Meyerbeer, componirt von Gustav Merkel. Op. 26. (Leipzig, Breitkopf und Hartel.) Das Motiv der neuen Meyerbeer'schen Oper flößt im Moment Interesse ein; wir finden darin den allbekannt vicant-freundlichen Meyerbeer wieder, wie er z. B. im "Nordstern" und zulest begegnete. herr Merkel hat darans ein charmant klingendes Clavlerstück von mittlerer Schwierigkeit gesormt, das wir wegen seines gutmustalischen Wesens und angenehmen Effectes hiermit bestens empfehlen.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### Breitkopf & Härtel in Leipzig.

| Chart in a court in an in                                                                                                                     | Re  | 1/2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Chopin, Fr., Op. 20. Scherzo (Hmoll) arrang, pour le Piano a 4 mains Dunnek, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue correcte Ausgabe.        | 1   | -   |
| No. 1. In Bdur. Op. 9. No. 1                                                                                                                  | _   | 15  |
| No. 2. in Cdur. Op. 9. No. 2.                                                                                                                 | _   | 18  |
| AU. A DELIDITE LID WE DO A                                                                                                                    |     | 16  |
| No. 20. in Adur. Op. 43.  Mampel, M., Op. 10. Lieb Annchen, Eine Erzählung in 4 Bildern für den Binnefarte.                                   |     | 20  |
| Table 1, M., Op. 10. Lieb Annchen, Eine Erzählung in 4 Bildern                                                                                |     |     |
| für das Pianoforte  Menselt, A., Op. I. Variations de Concert pour le Piano sur un                                                            | _   | 12  |
| motif A., Op. 1. Variations de Concert pour le Piano sur un                                                                                   |     |     |
| "" WE LYDEIA I Elistre d'Amore de Donizetti. Nouvelle Kaillon                                                                                 |     |     |
| revue et corrigée par l'Auteur                                                                                                                | . 1 | 10  |
| Op. 5. 12 Etudes de Salon pour le Piano. Deuxième Suite. Edi-                                                                                 |     |     |
| tion nouvelle, corrigée et revue par l'Auteur. Cah. I et ll à I Thir.                                                                         |     |     |
| Bunton Rm On 904 Contacts and to plant the property                                                                                           | 3   | _   |
| 15 Ngr.  Minten, Fr., Op 204. Fantaisie pour le Piano sur un Duo Bouffe de l'Opéra: Le Pardon de Pinérmel de 6 Meyerbeer                      |     | _   |
| Opera: Le Pardon de Piographi de G. Meyerbear                                                                                                 | _   | 20  |
| Violoncelle                                                                                                                                   | _   |     |
| Violoncelle  Violoncelle  Krause, A., Op. 5. Zehn Etuden für das Pianoforte. (Eingeführt im Gonservatorium der Merik zu f ginzig.) Finneln N. | Ž   | 15  |
| Gonservatorium der Musik zu Leipzig.) Einzeln No. 1—10.                                                                                       |     |     |
| Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 47 u. 57. Lieder und Ge-                                                                                       | 2   | 21  |
|                                                                                                                                               |     |     |
| cingorichtet. No. 18 his 21                                                                                                                   | ſ.  |     |
| cingorichtet. No. 13 bis 24  Norbert, Fr., Op. 9. Divertissement sur des motifs de l'Opéra: Le                                                | 2   | 171 |
| Pardon de Ploermol de G. Meyerbeer pour Piano.                                                                                                | 1   | 5   |
| Ridotti con accomo, di Pianoforte ani Russo dal Artere de Cartere.                                                                            |     | J   |
| Ridotti con accomp. di Pianoforte sul Basso del Autore da Gaetano.                                                                            |     |     |
| Nava. Inteinisch und deutsch.                                                                                                                 | 2   |     |
| Schumann, H., Lieder und Gezänge für eine Singstimme mit Be- gleitung des Pieneforte Aus (b. 27 No. 10 15 gleitung                            | -   | _   |
| Wehlfarth W. Vinder Aus Op. 87. No. 10—19 cinzels .                                                                                           | 1   | 20  |
|                                                                                                                                               | _   |     |
| satz und Vortrag für das Pianoforte. No. 1                                                                                                    |     | 16  |
|                                                                                                                                               |     |     |

#### Alle Lehrer des Clavierspiels

machen wir hierdurch aufmertfam auf die im Commiffions-Berlage der Ebeiffing ichen Buchhandlung in Mennter nunmehr vollständig erschienen

## Clavier-Schule Des Münsterischen Musik-Instituts. Derausgegeben von M. Bisping, Ghunnafial Refrer.

Diese Clavierschute, aus brei Abtbeilungen von je zwölf Geften bestehend, bat fich die Aufgabe gestellt, vom Leichteften anfangend, den Schiler progressiv die gur Fertigkeit zu bringen, die pandn'ichen, Mogart'ichen, Beethoven leichtern Berte ze. spielen und versteben zu konnen und wird inebefondere den jenigen Mustklehrern willtommen sein, benen es an Gelegenheit ober Beit gebricht, sich mit instruktivem Unterrichtsmaterial hinreichend bekannt zu machen, resp. die paffende Bahl zu treffen.

Sammtliche 36 hefte kommen auf 10 Ihlr.; jedes heft lit jedoch obne Preiserbohung auch einzeln zu baben. (Der Breis ift ungemein niedrig gestellt. fo daß die große Roten-Seite durchschnittlich nur 10 Af. toftet.)

Eine ansführliche Inhaltsanzeige ber heite, mit Angabe bes Preifes berfelben, nebft einigen Andeutungen, wie bie Schule grochmaßig ju gebrauchen, ift burch alle Buch und Rufithandlungen gratis zu beziehen.

In melaem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# céan.

### **2** ième

## n o

(Cdur)

Orchestre

composée par

## Rubinstein.

Op. 42.

## Arrangement pour le Piano à quatre Mains

### Aug. Horn.

Dr. 3 Chir.

Leipzig, Aug. 1859.

Bartholf Senff.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

Brunner, C. T., Op. 342. Drei Tonstücke über beliebte Lieder f. Pianoforte. No. 1-3. à 10 Ngr.

Op 343. Heimathklänge. 6 characteristische Tonbilder f. Pfte. zu 4 Händen. No. 1. Der Jugend heitere Spiele. No. 2. Zwiegespräch am Bache. No. 3. Gemüthliches Beisammensein. à 74 Ngr.

Dinbelli, A., Op. 130. Concordance. Periodisches Werk f. Pfte. und Violine concertant. Heft 95. Zweites Potpourri aus der Oper Jenny Bell von Auber.

25 Ngr.

Rosser, H., Op. 58. Sechs Lieder f. 2 St. m. Pfte. No. 1. Morgenfied. 10 Ngr. No. 2. Abschied. 15 Ngr. No. 3. Abendlied. 71 Ngr. Liekl, C. G., Căcilie. Eine Auswahl beliebter Tonstücke für Physharmonica.

Heft 30. Reminiscenzen aus der Oper Lohengrin v. Wagner. 15 Ngr. Pacher, J. A., Op. 40. La Violette. Chansonette p. Pfte. 10 Ngr.

Sawath, Caroline, Op. 15. La Fontaine. Morceaux de Salon p. Pfie. 15 Ngr. Schubert, F., Jagdiled aus Ossian's Gesängen f. Männerchor m. Pfte, eingerichtet von J. Herbeck. Lob der Einsamkeit für 4 Mannerst. Part, und St. 171 Ngr.

Sulzer, J., Op. 21. Vier Lieder f. 1 St. mit Pfte. No. 3. Frühlingssehnen-

No. 4. Muth. à 7½ Ngr.

Winterle, Et., Op. 47. Bilder aus der Umgegend Wien's, 8 Glavierstücke.

No. 1. Döbling. No. 2. Grinzing. No. 3. Heitigenstadt. à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jabrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung burch die Boft unter Kreugband 3 Thir. Insertionsgesbähren für die Petitzelle ober beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Musikaliensbandlungen, sowie alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Grundfage.

Musit! Bort, das tausend herzen erbeben macht, als ware es selbst ein Instrument, was ist's, das dich mit so mächtigem Zauber begabt? — Tone nach gewissen Gesen des Bobitlanges zusammengestellt, das ist alles, was du ausdrückt. Erst wenn das Ohr der Seele des Menschen diese Tone zugefihrt hat, und diese sie auslegt, vermögen sie eine Bedeutung zu gewinnen; denn die Musit spricht eine gar geheimnisvolle, vieldeutige Sprache, nur das was der horer hineinlegt. So bereit nun die Sinne sederzeit zum Genusse sind, so bietet doch eine Kunst, die mit so vielen Jungen zugleich spricht, die nicht wie andere Kunste bios neben einander, sondern stebs über einander baut, zu viel hindernisse dem allgemeinen Verständnisse dar. Während zum Berständis eines Dichterwerts (nicht zur Beurtheilung) die allgemeine Bildung gewissermaßen hinreicht, verlangt die musikalische Schöpsung zu ihrem Berständnis eine ganz besondere, mit dem äußern Leben gar nicht zusammenhäugende Kunstenntnis. Das ist's, was den Londichter so sehr vom Aublieum trennt.

Diese phantastische Kunft hat der Menschengeist durch gewisse angenommene Formen zu bannen und fagbar zu machen gesucht. Die Kunft ift aus Rechenezempeln entstanden, und es hat lange gedauert, ehe fie die Rinde kalten Rachsinnens durchbrechen konnte. um sich au der Flamme der Phantasie zu entzünden. Ansaugs beschränkte sich die Ersindung natürlich auf wenige Roten und ihre berechneten Wiederholungen. Die Phantasie schlummerte noch; der Berstand allein arbeitete. So entstand die Juge, und dies bezeichnende Merkmal ihrer herkunft ift auch der voll entwicklien Kunst die auf den bentigen Tag geblieben, thematische Bearbeitung heißt das Losungswort jeder Schopfung, von der Sin-

fonie bis jur Claviersonate. Es ift, als wenn der Geift fich nicht herauswagte in bas offene Tonmeer, als wenn er fich nicht frei, ohne Furcht vor Untergang, zu überlaffen wagte dem Strome feiner Einbildungofraft. Allerdings erhalt jedes Tonftud durch den Grundgebanten einen gewissen formellen Salt, benn ein Stud ans einer reichen Menge von Gedanten bestehend, blos gufammengehalten durch das Band des Characters, ift Der größte Reiz für den Geift liegt eben in jebarum noch fein organisches Banges. uen Bermandlungen bes thematifchen Gedantens, in jener unerschöpflichen Entwickelung Und hindert denn die thematische Ausreichfter Mannigfaltigfeit ans bem Ginfachen. bentung ben reichen Strom neuer Erfindung? - bietet fie ihr nicht vielmehr Anknup: fungspunkte bar, die fie nicht unbenutt vorübergeben laffen barf, ohne fich ein Urmuthegeugniß zu geben? - Rur in enbelos, leibenschaftlich fortfturmenden Toufagen wird die Erfindung fich naturgemäß enger um das characteriftifche Thema drängen, weil Beit und Stimmung fich ine Breite ju ergeben, febten muffen. Der weniger ungeftume, nachdenklicher dahiufliegende Sat verträgt, beansprucht sogar reichste auch vom Thema abgewandte Bedantenentfaltung, falls nicht etwa eine besondere Cinfachheit oder einsame, gurudweisende Abgeschlossenheit ausgedrudt werden foll, mas aber immer nur in kleinern Indeg läßt fich über die größere oder geringere thematifche Sägen vorkommen faun. Das hängt von der Gestaltungefähigkeit bes Entwidelung nichts bestimmtes fagen. Themas ab, und ce ift keinem Zweifel unterworfen, daß, fowie die fogenannten Mittelfage (Andante, Scherzo) ohne irgend ein formelles Thema ablaufen können, ebenswohl auch fur die Underen dergleichen möglich ift. Doch bedürfte es dann einer Die einzelnen Theile auf's engite gusammenhaltenden ausgeprägteften Characteriftit, und gewonnen mare jedenfalls mit diefem Mangel eines bearbeitungsfähigen Themas nicht. Auf Diefem Bege find teine Eroberungen dentbar.

Aus dem Angeführten erhellt die Wichtigkeit des Sauptibemas, mag es nun (wie meift) gleich am Anfange eines Sages fteben, ober erft weiterhin erfchallen. bas, was der Mufiter Thema nennt, öfterer von feiner hervorragenden felbstffandigen Bedeutung, mahrend der Berlauf des Sages die reichfte Fulle von großen Bedanten ents faltet, denen jene thematische Figur blos als verbindendes Glied dient. hen tann man aber folgerecht annehmen, dag Bernachlässigung des leitenden Gedantens von teiner genügenden Erhebung des Uebrigen gefolgt wird, mag fich die Berechnung noch fo fehr abmuben. Eine Sinfonie, ausschließlich gebaut auf einer nichtsfagenden Figur (g. B. der erfte Sat ber Dmoll-Sinfonie von Rob. Schumann), ift ein innerti-Rur fürgere Sinfoniefage durfen eine unbedeutende einzelne Figur, der Diderfprud. bie aber boch immer einen gemiffen characteriftifchen Ausdrud haben muß, abhandeln. Damit hangt gusammen die Berschiedenheit des Themacharacters von Quartett, Sinfor nie, Claviersonate u. f. w. Das Weitumfassende der Sinfonie, das Gefangvolle und Grübelnde des Quartetts, das Ungebundene, Schwärmerische der Claviersonate brudt fich meift auch in dem Thema aus. Das ift der erfte Burf des Gentes. Der zweite ift die Weiterführung. hier hat das Nachfinnen ichon einen größeren Spielraum. Aber über ben Bau eines Tonftucks giebt es feine Regeln, nur dag ber und fener es fo gemacht haben, tann die Theorie, welche immer erft nach ber Bragis fam, fagen. Bas aber allgemeiner Gebrauch gewore rial tft alfv alles, mas bie Lehre geben tann. ben, braucht barum in der Runft noch nicht bas einzig Buftige an fein, und nur eine Regel gicht es: Die Mittel ftete bem 3med entfprechend ju halten.

Borerst ist wohl naturlich, daß man sich mit dem Hanptgedanken, den man eben ausgesprochen hat, auch beschäftigt. Dies geschieht dadurch, daß man ihn in verschiedes nen Berbindungen mit andern Gedanken erscheinen läßt, oder daß man ihn in seine Theile zerlegt. Nur bleibe man dem Character bes ausgesprochenen Sauptgedankens nich treu, wenn man nicht gerade absichtlich Gegensäße ausdrucken will. Das Gente

bat eine foldie Innerlichkeit, daß es mit einem Gefühl auch das längste Tonstick auszufallen vermag; bie Mittelmößigkeit bagegen weiß kein Ganged gu bilden, sonbern fellt bas Bericbiebenartigite, burchans fich Biberiprechente mubiam zusammen, um eine gewiffe Auzahl von Tacten obne irgend einen daracteriftischen, alfo geiftigen Ansammenbaft aus-Co wird bie iconfte Runft gum Unfinn. - Ge ift mobl natifrlich, bag alle Gebanten, bie nach bem Thoma ericheinen, wieder nach bemfelben überleiten. bas fic immer mehr, wie überhanpt bie brangenbe Sprache bee Tonifide, fleigert, bie jum ent-Schiebensten Ausbruck, und entweber auf Diefem Sobenpuntte abschließt, ober fich abschwadend verliert, ober mit Wieberholung aufänglich vorgebrachter Ibeen enbet. ift angerft selten anwendbar, und auch wohl nur dann, wenn fogleich ein Nebergang in einen andern Say fattfindet. Dagegen ift das Lettere bas Gewöhnliche, weil man gern werthvolle Gebauten, bie bab Dbr uur einmal vernommen bat, burch Wiederholung mittelft Beranderung der Seele tiefer einprägt; nur muß fich biefe Bieberholung auf bas Rothwendigfte beichränfen. Breilich am vollendeiften ift, wenn blod eine leife Unlebaung an Borbergegangenes bem Gorer vorgeführt wird, und ber Sab in neuen Gedanten frifch Aber bagu reicht meiftene bie Rraft ber Tonfeger nicht aus. Beften hatte man allgemein bie Neblichkelt, nicht blos ben sogenannten ernen Thell vor bem Schlusse bes zweiten zu wieberbolen, sondern der erfte Theil wurde auch unmittel. bar wiederholt, und ber Gorer mußte foldberwelfe daffelbe dreimal boren. Biederholungen find nicht blos Bengen von findischem Formalismus, sondern konnen auch 4. B. bei leibenschaftlich fortfturmenbem Character bee Sapes ben geiftigen Biberlvruch in fich tragen. (Gine ber aftbetisch unrichtigften Wieberholungen in bie bes erften Theile bes erften Sages ber Beethoven'ichen Gmoll-Sinfonie.) Freitich maren bie Tonftude im Anfange unferer neuen elassischen Instrumentalmufit is turg, bag fie obne bies Mittel gweimaliger Wieberholungen bes erften Theile gar febr fcmell geendet batten. Ueberhaupt batten bie Urbeber unferer Juftrumentalmufit es noch mit ber Auffiellung eines Schemas zu thnu. Den Brundgebanten naber erlautern, ihm einen andern entgegenstellen, und bann einen vorläufigen Abichtug machen, ferner fich von neuem mit bem Grundgebanfen beichaftigen, ibn gur bochften Birtung bringen, bann wieber ben Anfang bis jum vollftandigen neuen Schluffe wiederholen, Dies maren Die targen Grundzuge Die-Mit Anonahme jenes Abichluffes in ber Ditte, welcher allermeift gar telnen pfychischen Anhalt bat, sondern bies leere Floetel gur Erleichterung bes Componiften, gleichsam eine Statton jum Ansruben für ben Schwachen ift, war jener Schemaentwurf für ben Anfang ein mobigeeigneter für Tonftude. (Beng Tonitild ift blos bie Korm, Tondichtung ber Inbalt.) Dem Genie blieb es überlaffen, bies Schema in's Ungebeure zu erweitern , ober fo zu verandern, bag es taum wieder zu ertennen; benn an-Aufangen war mit fo beschränkten Formen nicht viel. Aur mogen Form und Gebanten fich immer entsprechen, so daß die Birtung eine volle ift, und bie machtigfie Grfindungs, traft baran nicht zu meiftern vermag. Rirgende fel 3mang, alles erfcheine wie ans einem Guffe. Biel Inhalt in ber entsprechenden Form, bas ift ber Babifpruch bes ed. fen Loudichterd, während der Lroß der Componisien, mit denen und auch namentlich die dablreichen Conservatorien Aberschütten, frob ift, wenn er ein gewisses Thema hinlanglich abgearbeitet bat, und feinen Gag fchliegen tann.

Das Meifte, was in ber Aunft zu lernen ift, bestebt in Fertigkeiten, nicht in Besschränkungen. Die Runft ift frei, ein bereites Juftrument für jede Seelenstimmung geworben. Die Reffeln, welche ihr die Rindbeit auferlegte, find gefallen. Alfo schwingt ench auf, ihr Comvoniften, rubrt mächtig in die Saiten, daß fie in immer neuen Belssen ertonen, und Schmerz und Lust bes Meuschenberzens in abnungevollen Bildern masten. Ein Unendliches, Unerschöpfliches liegt vor euch. Bas bis jest geschaffen, ift nur ein leifer Aufang bessen, wessen bie Runft im ebelften und tiefften Sinne fabig ift. Form

und Inhalt bieten ein unabsehbares Feld für die Eroberungen des Genius. Unsere Kunst ist noch viel zu jung, als daß der wahre Künstler ausrusen dürste: "Bis hierher und nicht weiter." Wir stehen gleichsam noch am User einer neuen Welt, von der wir blos den änßern Nand kennen, in deren Inneres aber noch Niemand gedrungen ist. Auf Eposchen großer, erleuchtender Thaten folgt gewöhnlich eine Zeit scheinbaren Stillstandes. Aber dem ist nicht so. Diese Zeit ist nicht versoren. Der Geist sernt indes den Begriff höhern Ausschwungs. Die Schöpfungen der Vergangenheit vollständig in sich ausgenommen zu haben, begründet die Bereitwilligkeit zu weiterem Fortschritt. Was auch die Musster von Wagners melodischer und contrapunktischer Krast denken mögen, eins können sie ihm doch nicht absprechen — den aufrichtigen Ernst. Was aber ein Theaterstück wersch ist, das neben der Tragödie doch immer nur als untergeordnetes Spiel erscheint, dessen bedarf die Instrumentalmusst, der unmittelbare freie Seelenausdruck desso dringens der, da sie, äußerlich ohne Halt, nur durch die Entschledenheit ihres Wesens ihr Dasein begründen kann.

Dirichbach.

#### Kest: Duverture in Cdur für Orchester

pon

#### Hugo Ulrich.

Dp. 15.

Preis: Bartitur 13 Thie. Stimmen 33 Thir. Arrangement für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten 25 Sgr.

Berlag von F. E. C. Leuckart in Breslan.

Als wir das Werk burchgesehen und gehört hatten, war unser erfter Gedanke: es tft gut, daß dies Stud componirt ist. Man wolle daraus eninehmen, daß wir hier bem Publicum ein erfreuliches Werk vorstellen. Möge es Freunde, wie uns und andere nu serer Bekanntschaft, sinden.

Die Musit ift zwar nicht fehr ungewöhnlich, noch viel weniger aber gewöhnlich; sie hat einen allverftändlichen Ausbruck und wird bei gutem Spiel eben sowohl ein fehr ges mischtes, als auch ein gewähltes Publicum ansprechen: jenes erfreut sich an dem populären Clement und an der Gefühlsfrische; die Renner außerdem noch an den nobeln Ideen und den geistvollen Details.

Das Stück beginnt in leiser, breiter Melodic, von der Art, wie sie jenen halb chorasartigen, halb volksliedermäßigen Beisen eigen ist, sie klingt seierlich und dabei voll leichten Bohlgefühls, das zum höheren sestlichen Aufschwunge disponirt ist: diese Melodie ist die Königin der Onverture, sie wächst gleichsam im Boltsboden auf, um nachber im Triumph emporgehoben zu werden, nachdem ein anregendes Allegro-Thema der webtern Lebensentsaltung Bahn gebrochen hat. Die ganze Musit ist frisch aus dem Phantasiedorne hervorgesprudelt und sibt einen dem entsprechenden Eindruck aus — nathrich vorzugsweise vom Orchester, dem sie, so zu sagen, auf den Leib geschnitten ist. Der tressische Componist behandelt nicht nur die Streicher gut geigengemäß, sondern weiß auch die Bläser zum Siege zu sühren, denn sein Instrumentalsat ist durchweg praktisch, eigen und wirksam.

Das Clavierarrangement macht erft bei gutem fichern Spiel ben verhaltnismäßigen Eindrud; wir erlebten bei Andern im Bierhandigfpiel einen guten Erfolg des Studes.

#### Dur and Moll.

# Leipzig. Das fortgesette Gafisviel von Krau Ceebach drängt die Oper in ben hintergrund, dazu fehlt und bie Primatonaa, Franlein M. Maver, welche durch Un-wohlsein der Buhne zeitweilig entzegen ift; ferner ein erster Tenor, es ist also nur die fleinere Oper möglich. Die Anwesenbeit von Frau Seebach verantafte in den letten Tagen Aufführungen von "Preciofa" und "Egmont." Nach ibr wird die amusante Bie-ner Grille, Fraulein Goßmann, für einige Zeit unser Gaft sein und zwar schon von den nächsten Tagen an.

Musikalische Abendunterbaltung des Conservatoriums für Musik. ben 30. Juni: Sonate sur das Pianosorte von L. van Beetboven, Ov. 30., Emoll. — Hommage à Hündel. Großes Duo sur 2 Pianosorte von J. Mosdeles, Ov. 92. — Gr. Polonaise brill, für das Pianosorte von K. Chopin, Ov. 22, Esdur. — Kaschings: schwant aus Wien. Kantasiebilder sur das Pianosorte von Rob. Schumann, Ov. 26. (Allegro n. Kinase.) Borgetragen von herrn Lindbolm aus Stockbolm. — Kreitag den 12. August: Onintett für 2 Wielinen, 2 Bratichen n. Biolonical von K. Mendelssohn Bartholdy, Ov. 87, Bdur. — Leder am Pianosorte von Krang Schubert. — Scherie für das Planosorte von K. Chopin, Ov. 20, Hmoll. — "Neue Liebe, neues Leben." Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianosorte von L. van Beetboven. (Ans Ov. 75.) Momanze sur Sopran aus der Oper Tell von G. Mossini. (Asdur.) — Großes Triosur Pianosorte, Bioline n. Biolonical von K. Mendelssohn Bartholdy, Op. 40, Omoll.

Kirchenmufit. In ber Ibomastirche am 13. Aug. Rachmittag balb 2 Hbr Dottette: "Warum toben bie heiben," von Mendelesobn. "Birg mich unter beinen Alugeln," von Rieg. Am 14. Aug. fruh 8 Uhr: homnus von Megart.

Der Planift herr de Sentis aus Petersburg und herr Mufitalienhandler Luis aus Rem-Port find bier anwefend.

- 🌞 Mr. Sebaftian Mille. Man erinnert fich in Leipzig wohl noch biefes vorsüglichen Claviersvielers aus England, ber auf unferm Confervatorium feine Studien machte und bei Diefer Welegenbeit fein Berg verlor. Das Auftreten bes jungen Mannes in einem ber Gewandhausconcerte bes vorigen Binters batte ben ungewühnlichten Succes gur Kolge. Ants barauf fubr herr Dille mit feiner Braut, beren Schwefter und Dut-ter nach Amerika ab, und foll fich, minbeftene was jene Angelegenheiten betrifft, wo bie Bemutblichfeit aufhort, in einer teineswegs rofigen Berfassung befunden baben. In Rem-Port angetommen, murbe es, wie man uns mitibeilt, junachft feine Aufgabe, fich ju verbeirathen. In einer fleinen bilitern Rirde fant ble Traunng vor wenigen Beugen ftatt. Ale bie Ceremonie beendet mar, brudte ber neue Chegatte dem Gefülichen für feine Bemubungen ben letten Dollar in bie Banb. D bitte - fagte biefer - um noch einen. es toftet zwei! - Gilidlicherweise mar ein ameritanifder Aunftler ichnell bei ber Sand. ben eblen Betiftreit gu beiberfeitiger Bufriedenbeit gu beendigen. - Run tam es aber barauf an. in einer fremben Belt weitere Dollars fur ben Lebensunterhalt von vier Berfonen ju gewinnen, und bies ift bem jungen Runftler burch fein Talent in ber erfreulich. ften Beife raich gegindt, Er ließ fich am nachften Lage in einem gablreich besuchten Concert boren und machte Furore. Beigte auch fein Frad nichte Gigenthumliches, fo fand man beffen um fo mebr in feinem Spiel, bas bie größte Senfation erregte und einen Entbuffasmus bervorrief, wie er in Amerika feiten ift. Der Instrumentfabrifant, bon welchem herr Mills ben Flügel gemablt batte, fehte ibn alebald in ben Stand, fich in Rem-Port einzurichten; er hat feitbem bfter in Concerten gespielt, immer mit großem Erfolg, und ift nun bereits ein gesuchter Lebrer, ben man febr boch bonoriet, somit alfo geborgen.
- Der Ptanist herr Frabet, ben einige seiner Freunde in Europa "fo ungern lang vermißten," daß fie ihn suchten, ift nicht in ben Benusberg gerathen, fonbern lebt bermalen vergnüglich in New Dort.
- Die Sangerin Frau Barbe. Den ift beim Softheater in Bresben neuerbings auf 5 Jahre engagirt worden und zwar mit einer Jahresgage von 10,000 Thalern und 6 Monaten Urlaub.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## **J. B. Viotti's** Violin=Duette.

Bur Erleichterung für Lehrer und Schüler genau bezeichnet und herausgegeben

YOU

## Ferdinand David.

Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.

. Heft 1. Op. 19. No. 1 in Es. No. 2 in B. No. 3 in E. Pr. 1 Thir. Heft 2. Op. 19. No. 4 in D. No. 5 in C. No. 6 in A. Pr. 1 Thir.

Leipzig, Aug. 1859.

Bartholf Senff.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

## Breitkopf & Härtel in Leipzig.

|                                                                    | U47 | -   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Bach, Joh. Seb., Messen. (Nach der Ausgabe der Bachgesellschaft    |     |     |
| u. mit Genehmigung derselben.) Die Chorstimmen. No. 1. in Fdur,    |     |     |
| W. O. to A long Mr. O. to Court No. 4 in Court of the North        | 9   | 20  |
| No. 2. in Adur. No. 3. in Gmoll, No. 4. in Gdur à 20 Ngr           |     | 20  |
| Chopin, Fr., Ocuvres, arrangées pour le Piano à 4 mains.           |     | oħ  |
| On. 12. Variations brillantes. Bdur                                |     | 20. |
| On 31, 2me Scherze, Bmoll                                          | 1   |     |
| Op. 58. Sonate. Hmoll                                              | 2   |     |
| Heller, St., Im Walde. 7 Characterstücke f. das Pianoforte. Heft 4 | -   | 20  |
| Miller, F., Op. 75. Ver Sacrum oder die Grundung Roms. Gedicht     |     |     |
| Distance of the Coloriman of the wind Archester                    |     |     |
| von L. Bischoff, für Solostimmen, Chor und Orchester.              | Ľ   | 15  |
| Klavierauszug                                                      | 9   |     |
| Chorstimmen                                                        | 1   | 20  |
| Hünten, Fr., Op. 73. La petite Soirée. 3 Quadrilles de Contredanse |     | _   |
| p, le Piano (sans accomp. de Fiûte ou Violon.) Liv. 1-3. à 12 Ngr. | 1   | 6   |
| - Op. 205. Ombre légère. Rondeau pour le Piano sur un theme de     |     |     |
| l'Opéra: Le Pardon de Ploërmel de G. Meyerbeer                     | _   | 15  |
| TOPERS: By FRIUM US HOSSING US U. M. MOYSUNGER                     | -   | •   |
| Martiger, W., Op. 88. Le Pardon de Ploërmel de G. Meyerbeer. Ber-  |     | 90  |
| ceuse, Transcription-Fantaisie pour le Piane                       |     | 20  |
| Lammers, J., Op. 7. Schilf-Lieder von N. Lenau, für eine Mezzo-    |     | ~*  |
| Sopran- oder Bariton-Stimme mit Begleitung des Pianoforte          |     | 25  |
| Reinecke, C., Op. 63. Neun Kinderlieder far eine Singstimme mit    |     |     |
| Begleitung des Pianoforte. Zweites Heft der Kinderlieder           |     | 20  |
| Schumann, R., Op. 98a. Lieder und Gesange für eine Singstimme      |     |     |
| A Demletone des Pieneferte Rinteln No. 10 his as                   | 9   | - 5 |
| mit Begleitung des Pianosorto. Einzeln No. 19 bis 27               |     |     |
|                                                                    |     |     |

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Biebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich erscheinen 52 Rummern. Breis für den gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Boit unter Arengband 8 Thir. Jusertionsgebuhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Dufikalien-handlungen, sowie alle Bostamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Aressellungen erbeten.

#### Robert Frang.

Gine Charecterifift.

Bahrend ble großen, Abertommenen Formen der Jukrumentalmufit nach dem Borgange handns, Mogarts und Beethovens sich so erschöpft zeigten, daß Männer wie Mendelsschungen zu bereichern vermochten, treibt die Lyrit, namentlich im Gefangsliede, fort und fort ihre frischen, duftigen Blüben. Diese Erscheinung liegt eben im Besen des durch Aberwiegend subjectiven Gefühlsausdruck characterisirten lyrischen Genre's; denn subjectives Schauen und Dichten ist immerdar unbeschrüft und unbegrenzt. Zwar bort man nicht seiten die Meinung aussprechen, das in der Somphonic, in der Sonate und im Streichsquartett troß ber Altvorderen noch viel zu leiften sei. Allein dies ift doch nur eine bloße Conjectur, welche auf dem guten Glauben an die Unversiegbarkeit der Kunft siberhaupt bastre, Gicherer durfte es jedenfalls sein, sich au Thatsachen zu halten, und diese sprechen gegen die lestere Annahme. Bas kommen mag, es komme: wir sind vor allem Andern auf die Gegenwart angewiesen.

Unter ben Rachfolgern der beiben großen genialen Lieberfanger Franz Schubert und Mobiet Schumann ift Robert Franz ohne Frage einer ber gludlichften und bedentungsreichften. Geboren zu halle am 28. Juni 1815, erlebte er eine ben Durchbruch seiner musikalischen Begabung keineswegs forbernde Jugend. Die ganze Erziehungsweise seiner Eltern zielte barauf bin, ihn zu einem sogenannten "nühlichen" Mitgliede ber Gesellschaft zu machen, und da zu jener Beit in Deutschland nicht seiten gegen den Runfterberuf, namentlich im Burgerftaube, ein eigenthumtiches philifterbaftes Mistronen berrichte, so begreift es sich um so mehr, daß von einem Beachten oder Herausentwickeln des Franz's schen Musiktalentes Seitens seiner Eltern keine Rede sein konnte. Unter diesen Umskänden darf es nicht bestemden, wenn sein angeborener Trieb zur Musik, gegen alle Gewohnheit, erst verhältnismäßig spät sich geltend machte. Auf seinen dringenden Wunsch erhielt er dann Musikunterricht. Allein bei dem Mangel an tüchtigen Musikern in Halle trat der Fall ein, daß Franz von Einem zum Andern in die Lehre ging, und daß, nachdem die Nunde gemacht war, er sich schließlich zur Hauptsache auf seine eigene Krast angewiesen sah. Besser war er hinsichtlich seiner Schulbildung daran: als Schüler des Wassenhausssymmassums seiner Vaterstadt konnte er einen soliden Grund für seine intellectuelle Bildung legen. Auch sand er nebenher erwänsichte Gelegenheit, eine Anzahl Händel'scher, Hapdn'scher und Mozart'scher Gesangswerte genan kunnen zu sernen, da der Cautor, welcher die Musiksunden im Gymnassum zu erthetlen hatte, den musikbegabten Jüngling als Accompagnateur am Claviere benutze. Hierdurch erhielt Franz die ersten bedeutenden musikalischen Anregungen, welche ihn sogar vorübergehend zur Production drängten.

Nachdem Franz in die oberen Classen des Gymnastums hinausgernst war, verließer dasselbe, nicht ohne Widerstreben, aber doch mit schließlicher Justimmung seiner Ettern, um seinem immer mächtiger erwachenden Triebe zur Musik einen größeren Spielraum geben zu können, namentlich aber, um ein erustes Studium der Kunst zu beginnen, und zwar wo mögelich unter Anleitung eines erfahrenen, namhaften Melsters. Um jene Zeit stand Friedrich Schneider allgemein in hobem Anschen, und Franz entschloß sich daher, zu ihm nach Dessau zu gehen. Dies geschah in seinem zwanzigsten Lebenssahre, also 1835. Obschwn ihm nicht sowohl speciell die Lehre Schneiders, als überhaupt die Trockenheit des theorestischen Studiums widerstrebend sein mochte, so erward er doch während seines zweizährisgen Ausenthaltes in Dessau diesenigen nothwendigen musikalischen Kenntnisse, welche jes dem schaffenden Musiter unentbehrlich sind, und die auch später ihre Früchte trugen, wenn sie gleichwohl augenblicklich nicht weiter zur Berwerthung kamen. Unmittelbar wohlthätig wirkte dagegen aus Franzens Entwickelung während dieser Zeit der Umgang mit einigen gleichzeitig in Dessau anwesenden Schillern Schneiders, die in gegenseitigem musikalischen Berkehr und Austausch der Gedanken einander anregten und aneiserten.

3m Jahre 1837 tehrte Frang nach Salle gurud. In fich volltommen flar über fetnen ferneren Lebensweg, einzig und allein feiner eigenen Rraft vertrauend, feste er, inbem er vornehmlich mit ben Berten Bache und Schuberte fich beschäftigte, seine Studien in beschaulicher Einsamkeit und Abgeschiedenheit fort. Diese Durchgangsperiode, obwohl beschwerlich und muhfam, war für Frang von den wichtigften Folgen. Er lernte aus ben unvergänglichen Tonichopfungen der genaunten Meifter allgemach den Beift der Runft begreifen: das innere Wefen derfelben ging lebendig in ihm auf; und wenn auch für bie nachfte Beit durch die dabei gewonnene Erkenntuig von der Größe und Unerreichbartett feiner Borbilder der Trieb zum Gestalten gelähmt wurde, jo war boch gleichzeitig eine gedethliche Befruchtung für fein fpateres Schaffen damit verbunden. Allerdings laffen fich in den verschiedenen Berten Frangens die Ginfinffe Frang Schuberts und Johann Sebaftian Bachs erkennen und nachwelfen. In diefer hinficht befindet er fich durchaus auf dem Standpunkte Robert Schumanns und deffen Altersgenoffen, Die fammtlich mehr oder minder durch das eindringliche Studium der Bach ichen Berfe in ihrer Kunftbildung und Richtung beeinflußt wurden, und von deren feurigen Bestrebungen, Schumaun Wiet Spige, Frang fammt allen gleichgefinnten Runftlern damals nothwendig wefentlich beruhrt werden mußte. Gleicherweise ging auch Mendelssohns Wirten und Schaffen, wie begreiflich, nicht fpurlos an ihm vorüber.

Unter diefen Einwirfungen erwuchs Robert Frang zu dem hochbegabten Liebercomponiften, welchen wir beute in ihm erbliden. Er hat burch bas Studium feiner Eichlingsmeister Dasjenige von Außen ber in fich aufgenommen und mit seinem Wefen verschmolzen, was seiner Ratur angemessen war, dabei jedoch die Eigentbumlichkeit seiner Individualität zu bewahren gewußt. Wer ben Entwidelungsgang dieses Lyrifers mit Ausmertsamtelt verfolgt hat, wird dies bestätigt finden, sowie den Umstand, das Franz im Laufe der Jahre zu immer größerer Klarbeit und Reinheit einer ihm eigenthumlich angehörenden Ausbrucksweise vorgedrungen ist.

Anfangs ber vierziger Jahre trat Franz mit seinen erften Lieberwert vor die Deffentlichteit. Robert Schumann, überall bereit freudig anzuerkennen, wo es dem wirklichen Berdienste galt, erhob zuerst das Wort für ihn in seiner Zeitung. Seitdem bat Franz, nach und nach eine beträchtliche Anzabi von Liedern und Gefangen veröffentlichend, von der Kritit anerkannt, sich eine hochst geachtete und unbestrittene Stellung unter den Ionsesten der Gegenwart erworben. — eine Stellung, die er im Besentlichen sich selbst, seiner Gesinnung und Ausbauer verdankt. Charafteristisch int es für ihn, daß er sich mit Ausnahme von ein paar Werken sur den Chor, ausschließlich auf dem Gebiete der Gesangslyrit schöpferisch bewegt. So einseltig und bedenklich eine berartige Ibätigkeit sein mag, so ehrend ist sie doch auch zugleich für Franz: er will nur da gelten, wo er leiner schöpferischen Begabung sicher und klar sich bewußt ist.

Die Franzische Lyrif zeugt von seiner, innerlicher und durchgeistigter Empfindung, welche lettere jedoch mitunter in minutibse Empfindsamkeit übergeht. Als hervorstechender Grundzug ihres Wesens wäre das Beiche, Sinnige, tranmerisch Elegische und dustig Zarte zu bezeichnen, wie denn Aberhaupt das poetische Stimmungszebiet des Componisten ein ziemtich beschränktes ist: das Pathos der Leidenschift läßt sich saft ganzlich in Franzens Productionen vermissen. Soweit indessen sein Empfindungs- und Gestaltungsvermögen reicht, herricht er vollkommen und mit Meisterschaft. hervorzubeben ist die Sorgfalt feiner Declamation, die überall den Drang nach verzeistigtem Ausdruck des dichterischen Gedankens erkennen läßt. hiermit im Jusammenhange steht das unverkennsbare Streben des Componisten nach engstem, Innigstem Anschluß an die Einzelmomente der Dichtung.

ŀ

Frang hat halle seit seiner Studienzeit in Dessau nicht verlassen, es sei benn bei Gelegenheit einer Erhelungsreife. Sein einsaches, prunktofes aber gediegenes und acht beutsches Wesen, das sich von aller Oftentation fern hatt, int nicht für die Welt gemacht, und so zog er es vor, dabeim sich einen Wirfungstreis zu gründen, um die Musikunande seiner Baterstadt zu beleben, zu heben und zu fördern. Dies Lestere ist ihm in hohem Grade gelungen. Als Dieigent der Winterconcerte bat er die Reisterwerte der Inftrumentalmusit bis auf die neueste Zeit in halle heimisch gemacht, gleichwie durch seine Birksamteit an der Singakademie die Bach'sche Bocalmusit in die dortigen musikalischen Kreise eingesihrt worden ist. Der Bollständigkeit halber sei schließlich erwähnt, das Franz die Aemter des Organisten an der Marienkirche und bes academischen Rustliehrers an der Universität bekleidet.

(Curopa.)

#### Große Conate

für Bianoforte und Bioline componirt und Ferdinand Laub gewidmet

bon

#### Joachim Raff.

Op. 73. Pr. 27 Thir.

Berlag von J. Schuberth u. Co. in Samburg.

Seit Schnmann's großer Clavier-Biolinsonate durfte kein Berk in diesem Gente erschienen sein, das so bedeutend angelegt ware, wie diese Sonate von Naff; was den kinstlerischen Ernst, wie auch, was die Urwüchsigkeit der Formen anbetrifft, darf man wohl einen Bergleich zwischen beiden Werken wagen; außerdem sind natürlich beide Componisten an Bedeutung und Geistesart so grundverschieden von einander, daß man mit einer weiter gezogenen Parallele Beiden Unrecht thun wurde: wir stellten obigen Sah nur darum an die Spise unseres Reserates, um Raff's Werk damit als ein "außerordentliches" zu kennzeichnen; als ein solches wird es von jedem intelligenten Musiker befunden werden, selbst in dem Falle, daß die Wirkung nicht durchweg befriedigend sein solltte.

Raff zeigt zwar in seinen Compositionen, daß er sich an den Geisteswerken Bach's, Mendelssohn's, Schumann's und Liszt's groß gezogen hat: doch haben sich diese heterogenen Elemente in Raff wirklich geeinigt; nur periodenweise treten sie auseinander, so, daß z. B. in der melodischen Phrase die Mendelssohn'sche, in der Combinationsweise die Schumann'sche Factur durchschimmert, während es sich auch wohl trifft, daß die harmonische Herbeit und die polyphone Souveränität der Stimmen speciell an Bach, die tischne Claviersignration und der distingnirte Claviersatz an Liszt erinnert. Immer aber dindet Raff's eigene Schaffensader das Ganze, seine Phantasie hat zu viel Potenz und er sieht in der Handhabung der technischen Mittel zu sest auf eigenen Füßen, als daß unter der oben bezeichneten Verwandtschaft seine Selbstständigkeit leiden konnte. Klingt doch aus Mendelssohn und Schumann der Bach, aus Schubert der Beethoven herans, ohne die Originalität der Meister zu gefährden.

Raff's Clavler-Biolinfonate ift in vier Sagen auf breitem Grunde gehalten. Der erfte bewegte Sap, Emoll 4, tragt ben Character ber Leidenschaft, die fich aus einem elegisch gestimmten Weh entspinut, um erft im zweiten Theile fich nach Sobe und Tiefe auszudehnen. Der Mittelfat ift dem erften Thema eng verschwiftert, fo wie die beweg' ten Perioden ebenfalls organifch aus bem Borbergegangenen fich entwidelten; nirgenbe tft ein abstractes Schematistren, fondern überall natürliches Bachfen thatig. Der Schergo fat in Amoll und Cdur ift ebenfalls ein Bild drangender Lelbeufchaftlichfeit mit rubigeren Bwischenfagen, wo die schwarmende Figuration in ichon gezogene Melodien fibergeht; die Abliche Scherzo-humoriftit maltet hier nicht, ftatt threr greift eine originelle bigarre Laune Plat, die durch den immer willfürlich wechselnden Lact in 3meis, Dreis, Ein Seitenftud gu Diesem Sape Bier- und Fünftheiligfelt etwas Irelichternbes erhalt. dürfte ichwerlich zu finden fein - wie denn bergleichen auch nur ale Ausnahme ezistiren tann. — Der langfame Say Amoll 3/. ift breit entfaltet, bas Befühl athmet aber eine gewiffe Scharfe: Die Melodien entfpringen gleichfam aus einem Character, Der fich nur ftarfer Rothigung fügt, wenn er feinen Gefühlen Ausbrud giebt, ber fich aber bann auch gang ausspricht. — Das Finale 1/4 Emolt hat in der Leibenschaft mehr Festigfeit, co ift der namliche Sat, gegenüber bem erften weiblicheren, feine Motive haben befonbere

rhythmische Araft, fie declamiren fast, mit Borten, von denen man den Sinn zu fühlen glaubt, ohne fie wirklich zu vernehmen.

Das ganze Wert gebort nicht ber beruhigenden, finnlich wohlthuenden Mufitgattung an, sondern der interessanten ergreisenden, die das Gemuth in die Lebenssphäre des Componissen zieht und uns zwingt, mit ibm zu erleben, was es auch eben sei: Angenebmes und Beinliches, Abstoßendes und Fesselndes. Die Compositionstunst ift überall. auch in den unerquidlichen Perioden, sormal ausgezeichnet; die Schwierigkeit ist nicht gering, man muß Schumann's Quintett und Sonaten gut spielen konnen und ein sester Birtuose sein, um Raff's Sonate bewältigen zu konnen.

#### Die Oper in Wien.

Bahrend in den Spipen der Biener Opern-Sangerschaft die durch Arankbeit, Unwohlsein und Abgang gelichteten Stellen fich nicht recht ausfüllen wollen, fogar bier und
ba neue Aranke zuwachsen, mahrend auch die Gaftspiele nicht recht vom Fled geben und
berr Erl so zu fagen die einzige Biume ift, die auf der von Unglud aller Art abgemabten Lenorwiese der Blener Oper blubt, wenn auch obne Duft und Frische, mabrend das
Publieum im Schweiße seines Angesichts (in des Bortes verwegenster Bedeutung) immer
und immer wieder seine alte Garde hort, füllen sich die Reiben der Sanger zweiten
Hanges mit jedem Lage mehr, ohne daß man eigentlich recht weiß, warum wir gerade
misselternen zweiter und dritter Größe so reichlich bedacht werden.

tiefe Baßlage an der Biener Oper ift durch die herren Drazler und Schmidt ganz anftändig und geungend besetzt. Trosdem mußte noch herr Sesselberg gewonnen werden, wahrscheinsich weil er in förmliche Abgründe hinab brummen kann, in welche ihm nicht leicht ein Sterblicher solgen dürfte. Sarastro war die Antritterolle herrn Sesselbergs, das tiese "Doch" die Parole und die Losung das klare tiese C. Zwischen dem tiesen C des herrn Sesselberg und dem boben Es, das Fraulein Liebbardt als Königin der Nacht herans flaceatirt — zwischen diesen beiben Polen, welche die Schönbeitslinie des Gesangs begrengen, drehte sich die etwas langweilige Welt der Zauberstöte zum Bergnügen eines ziemlich spärlich versammelten Publicums.

Doch wir tehren zu herrn Seffelberg zurad, um zu constatiren, daß, dußer den bewußten tiefen Tonen, nicht viel Bedentendes von diesem Sanger zu erwähnen ift, mit Ausnahme vielleicht, daß er bedeutend distouirt, wenn er sich nach boberen Regionen verirrt. Richt umsonft enlitvirt man sein Organ vorzugsweise in der Tiefe; die hohe psiegt sich fast immer dassir zu rächen, benn auch sie verlangt zurte Berücksichtigung. Die recht tiefen Bässe werden als Guriositäten angestannt; als dramatische Sanger ift dies in weit geringerem Grade der Kall. namentlich wenn sie, wie herr Sesselberg, weder durch Spiel noch durch haltung sich auszeichnen. Saraftro ift allerdings tein flinker, slobartiger Bursche, sondern ein vorwiegend moralisches und tangweiliges Individuum; aber herr Sesselberg reichte mit seinem Spiel nicht einmal für diese Bildfäuse aus. Iros alledem nemen wir herrn Sesselberg den unsern, ohne uns der sehr verzeihlichen Reugierde entschlagen zu können, welche Mollen die Direction für ihn, außer Sarastro. in potto bat.

Der von seiner heiserkeit wieder hergestellte herr Walter sang ben Tamino recht verbienstlich, gewisse Stellen mit besonderer Barme nud Gluth. Für die Pamina erwies sich Fraulein Krans weniger ausreichend, sowie es überhaupt schwer halten dürste, diese Sängerin in den eigentlich dramatischen Gesang zu ponfsiren. Herr Mayrhofer hatte als Papageno zwar nicht ein Fünken humor oder Laune, aber er sang hibsch und zeigte, daß er auf seine Rolle viel Mühe und Fleiß verwendet. Es gehört liberhaupt eine beneidenswerthe Organisation des Gehirns dazu, aus Papageno's Späßen heutzutage "etwas zu machen" und eine noch beneidenswerthere, darüber lachen zu können. Die ganze Jauberstöte (die Musik natürsich ausgenommen!) ist gar zu abgeschmackt!

Frau Czillagh trat nach ihrem Unwehlsein zum ersten Male wieder als Elvira im Don Juan auf. Die Borstellung war eine höchst belebte, die Oper mit den besten Kräfsten, über welche Wien gegenwärtig verfügt, besetzt. Frau Meyer-Dustmann, Fräulein Liebhardt, Frau Czillagh, die herren Beck, Drayler, Schmid, Mayrhoser und Walter das ist ein Ensemble, wie es sonst nicht mehr in Deutschland vorkommt. Leider liegt der Don Juan nicht ganz in herrn Becks Natur und Gaben, da diesem sonst so beliebten Sänger das seichte, chevalereste und graziose Element durchaus abgeht.

Es scheint, als ob Frau Czillagh, theilweise wohl um Fräulein Tietjens Abgang zu becken, jest häusiger zu Sopranvartien verwendet werden sollte. Auf diese Weise wird man das Organ der Sängerin ruintren, ohne dem Publicum einen besondern Genuß zu verschaffen.

#### Die Abonnement: Concerte im Saale des Gewandhauses zu Leipzig betreffend.

So schähdar es dem unterzeichneten Directorium in vielen Fällen ist, nene Compositionen auswärtiger Tonkunstler kennen zu lernen, so sieht sich dasselbe doch durch die häufigen unverlangten Busendungen solcher Compositionen an den Herrn Capellmeister des hiefigen Concerts im Gewandhause zu Behuf der Aufführung in den Abonnement-Consertien veraulaßt, Folgendes bekannt zu machen:

- 1) Alle und jede nicht ausdrücklich verlangten Busendungen mufikalischer Compositionen werden nur dann angenommen, wenn fie:
  - An das Directorium des Concerts in Leipzig (auf dem Bureau beffelben abzugeben) franfirt gerichtet find.
- 2) Die Bestimmung, ob eine eingesendete Composition jur Aufführung tommen foll, behalt fich das Directorium, nach voransgegangener Begutachtung burch Sachverständige, selbft ohne Ausnahme vor.

Leipzig, im Auguft 1859.

Das Directorium bes Concerts gn Leipgig.

#### Dur and Moll.

# Leipzig. Bon der Oper haben wir nur zu berichten, daß eine Anfführung der ... hochzeit des Figaro" flattfand, in welcher Fraulein Rachtigal die Grafin fang und Beifall fand.

Musikalische Abendunterhaltung bes Conservatoriums für Musik, Freitag den 19. August: Duartett (Ro. 1) für Streichinstrumente von R. Bollmann, Op. 0, Amoll. — Concert für das Planoforte mit Begleitung des Orchesters von &. Meudelsschn Bartholdy, Op. 40, Dmoll. Erster Say. — Concert für die Lioline mit Begleitung des Orchesters von Jul. Riet, Op. 30, Cour. Erster Say. — zwei Arien aus der Oper Semiramis von G. Rossini, vorgetragen von Fraulein von Kettler aus Oldenburg, — Concert für das Planosorte mit Begleitung des Orchesters von Ign. Roscheles, Op. 58, Gmoll. Zweiter u. dritter Say.

In ber vormochentlichen Abenbunterhaltung unferes Confervatoriums ließ eine junge Sangerin, Fraulein von Rettler aus Olden burg, fich boren, und erregte durch ibre prachtrolle Altstimme, ihre vortreffliche Schule, und durch bas acht dramatische Reuer ihres Bortrages das außerordentlichte Interene. Fraulein von Rettler hat in Maitand unter Bona zwei Jahre lang ihre Studien gemacht und ift vor einiger Zeit in ihr Baterland zurudgefehrt. Die Unruben und Gefahren des italienischen Arieges hatten einen längeren Ausenthalt dort nicht gestattet. Ge ift nicht schwer vorauszusagen, daß biese Kunftlerin, welche neben einer unvergleichlichen Stimme auch sonst noch von der Natur eine splendic Ausstatung empfing, bald genug von sich reben machen wird und einer glänzenden Bullim entgegengebt.

- # Der Sommernachtstraum, welcher jest in Dresden ofter auf bem Respertoir erscheint, wird bort wie eine Raber'iche Bosse gegeben. Als handigeftalt erscheint ber von Raber gespielte Beber Bettel. Das Phantaltisch-Romantische, welches biesem lieblichen Marchen ben eigensten Duft und Reiz giebt, ift so febr zurudgebrangt, das Opppolita in Crinolinentoilette erscheint.
- Atel, 18. Aug. Gine mustalische Auführung, welche die Grenzen des Gewöhnlichen in Bezug der verwendeten Kräfte weit überstieg und schon aus diesem Grunde eine ungewöhnliche Iheilnahme Grunde eine augewöhnliche Iheilnahme Grunde gestern in den Räumen unseres Phite Groti durch den Stadttheaterdirector Bitt veranstaltet. Derselbe hat nämlich das aus der gemacht, alle biesigen Rusiker, Militair und fidtische Kanftler, gegen 70 Verlag gemacht, alle biesigen Rusiker, Militair und fidtische Kanftler, gegen 70 Verlag gemacht, alle biesigen aber viele Mitglieder hiesiger Wesangbereine, etwa 30, vera gemacht, alle biesigen gen setzt viele gemacht, und eine Aufsihrung größerer Musikische, und wir namentlich Beethoven's großes Tongemälde "die Schlacht von Kittoria" bervorbeben, im Kreien zur Aussischung zu bringen. Das ürveriment ist glänzend gelungen; troß der kurzen zeit, welche herr Witt für die Vorbereitung batte, und troß der verschiedenen, an einander nicht gewöhnten Sanger, mar die Andsührung der einzelnen Bocal- und Instrumental-Rummern eine durchgehends stätzete und in ihren Wirfungen essestenelle, das Kiel hier auss Neue einen sprechenden Beweis empsing für die musikalische Bedeniung des jestzen Iheaterdirectors. Ran bost in dieser Auführung den Ansang deteren Insammenwirfens unserer nunktalischen Kräste zu siehelte Vordestern Verlungen bieder nur dabund beschaft waren. das der rechte Führer sohte. Das große Beetboven sie Ungemälde, desten durchschlagende Ourchsührung vorber von Randen angezweiselt ward, hatte gerade den durchschlagendenen Krösig, der durch das glünstige Terrain, auf dem die Rusiker zu der Erkenden Grienchtung des Gartens, mit dewirft ward, wodurch dieses Auslissung eine seinsche Erkendtung des Gartens, mit bewirft ward, wodurch dieses Auslissung eine seinschen Erkendtung des Gartens der dramatischen Beschaffenbeit durchans angemessen ist.
- # Rone Concertfale erhalten die Städte Elberfeld und Barmen, ber erftere wird im herbit, der in Barmen fpater eingeweiht werben. Anerkennung verblent es, daß man in beiben Städten bedacht gewesen ift, in ben neuen Salen eine Orgel ausgustellen.
- Derr hofcavellmeifter Dr. Marichner in Sannover ift in den Rubeftanb verfest und ibm bei biefem Anlaffe ber Titel .. General-Mufitbirector" umlieben worden,

- \* Bien. herr Theodor Formes ist wieder bergestellt und als George Brown in der "weißen Dame" von Boteldien mit großem Erfolg aufgetreten. Ganz frei von Indisposition war die Stimme auch an diesem Abend noch nicht, aber die heutige Partie stach denn doch vom ersten Debat des herrn Formes als Masaniello gewaltig ab. Burtrag. Spiel und Dialog athmeten eine wohlthuende Cleganz. Der Sänger verlich gleich seinem ersten Erscheinen eine liebenswürdige Munterkeit, welche auch die Arle "ha, welche Lust, Soldat zu sein!" beseelte. In der großen Arie des zweiten Actes sührte er Einzelnes mit großer Delicatesse durch. Im Ganzen war der erste Act das Beste an der Leistung des Galles.
- \* Einen Jukunftstenor hat abermals herr Director Cert in Wien in der Person eines herrn Braun entdeckt und will ihn ausbilden sassen. Einige Gegen-wartstendre wären freilich am erwünschtesten für Wien, wo der alte Erl jest das ganze Geschäft besorgt.
- \* Der Director des Wiener Gofoperntheaters hat, dem Bernehmen nach, den Sängern und Sängerinnen mitgetheilt, daß ihnen kunftighin nur die Benuhung zweier Drittheile ihres Urlaubs zu Gastspielreisen gestattet sei. Mit dem dritten Dritttell des Urlaubs follen sie sich, wie billig, erholen und nicht abschreien, daß sie dann zu hause keine Stimme haben.
- \* Eine Befferung der Pregverhältniffe ift in Wien nach dem "Münchner Punsch" bereits insofern eingetreten, als die "Theaterzeitung" und der "humorift" zu erscheinen aufgehört haben.

And the second s

- \* Der Biener Männergesang Wein hat einen Ausslug nach Linz unternommen, woselbst ein Gesangsfest zum Besten der Berwundeten stattsand. Das Fest war zwar nicht von gutem Better begünstigt, aber doch belebt mit allen Jugredienzien, die derlei Feste haben. Neues kann natürlich dabei nicht mehr vorkommen. Die Sänger ziehen mit Kahnen und Bändern ein, werden gut bewirthet und untergebracht, singen, trinken und wandern, ernennen sich gegenseitig zu Ehrenmitgliedern, wechseln ihre Bander und ziehen wieder nach haus, nachdem sie vorher "das deutsche Lied" von Kalliwoda gesungen.
- # Paffionsspiele. In ben öfterreichischen Dörfern Erl und Sebi werden gegenwärtig an den Sonntagen Baffionsspiele aus melde aus nah und fern zahle reiche Besucher finden.
- \* Berlin, herr Steger har maniferbrochenes Gastspiel als Arnold im "Tell" sortgesetzt, in derselben Oper sangellender engagtrte Sängerin Fraulein Pollack die Mathilde als Antrittsrolle. Neu engagtit find außerdem: die Sonbrette Fraulein harting von hamburg, der Barltonist herr Bey von Mostock, der Tenorist herr Boworsty von Stettin, Fraulein Ferber für zweite Partien und Fraulein Stahlheuer für kleine Rollen in der Oper. Das neu erbaute Bictoria-Theater soll im December eröffnet werden.
- \* Der Tenorift berr Mayr in Braunschweig gebietet, was das bramastische Spiel anfangt, jur Beit nur über eine einzige immer wiederkehrende Bewegung bes rechten Arms, doch giebt man die hoffnung auf den linten noch nicht ganglich auf.
- \* Baben Baben ist jeht der Bereinigungspunkt der musikalischen Welt, ein Seer von Künstlern ruht dort aus vom Concertgeben und giebt Concerte jur Erholung. Am 29. Aug. wird das große Concert des Herrn Benaget losgelassen, welches Berlioz dirigirt; Frau Biardot-Garcia wird darin mitwirken und zwei Fragmente aus Berlioz neuer Oper: "die Trojaner" werden zum ersten Mal zur Aufsührung kommen. Die interessantesten musikalischen Matinden giebt Aublinstein, ohne den Spielpächter Benazet, für eigene Rechnung, und die Elite des Publicums drängt sich zu denselben. Sein Baur-Trio, sowie mehrere andere Werte dieses genialen Componisten machten Furvre.
- \* Die Unvergänglichen. Bon allem beweglichen But innerhalb bes abgebrannten Theatergebäudes in Coln, find, wie man nachträglich hört, nur die Buften-Mogaris und Schiffers gerettet worden. Unverletiliche und unvergängliche Serricher im Reiche ber Kunft, thronten ihre Bruftbilder gur Nechten und Linken ber Bahne unter ben Profeeninmslogen.

- # Der Colner Dannergefangverein. Der lang gehegte Bunfc, feinen Beftrebungen für bie Bervolltommnung bee beutiden Manner-Chorgefanges, ale eigen. thumlicher Runftgattung, forn von allen 3meden ber Gefelligfeit und anderer Mengerlich. letten, Befteben und Gedeihen und dauernte Birtfamteit gu fichern, erhielt bei bem Berein neue Nahrung burch bie Allerhochfte Cabinete-Ordre vom 24. October 1855, mittele welcher Ge. Daj, ber Ronig bemfelben die fur ausgezeichnete Leiftungen auf bem Bebiete der Kunft gestiftete große goldene Medaille huldreichft verlieb. Rach den anerten-nenswerthesten Vorarbeiten und Bemühungen des zeitigen Borstandes beschloß die Gene-ral-Bersammlung einstimmig, jenen Wunsch durch die That zu verwirklichen, und so ent-ftand unter Beibebaltung des Namens "Colner Mannergesangverein" eine "Aunftanstalt für beutichen Mannergefang." beren Statut vom 10. Rovember 1856 vom tonigi. Dber-Prafibium der Rheinproping unter dem 3. September 1857 beftätigt murde, nachdem Se. Majefidt ber Ronig bemfelben burch Allerhochfte Cabinete-Orbre vom 13. Juni 1857 Corporationerechte verlieben batte. Diefes Runnt-Inftitut bat aber bei feiner neuen Begrundung bie Ueberlieferungen bee Bereine bemabrt, und, wie bieber, por Allem ber Pietat fur Die Baterftabt Rechnung getragen. Der &. 18 Des Statute ftellt Die Anstalt unter Die Aufficht Des zeitigen Burgermeistere ber Stabt Coln, ber barüber ju machen bat, daß die Bermaltung bem Statut gemäß geführt werde." Der §. 20 bestimmt, bagi im Rall einer Auflösung, welche nur burch eine Mebrbeit von brei Biertein beschioffen werben tann und der Genebmigung der tonigt. Regterung bedarf: "bas gesammte Eigen-thum der Auftalt der Stadt Coln anbeim fallt, mit ber Berpflichtung, Die Runftgegenftanbe, Debaillen, Wefangopreife und andere Auszeichnungen im ftabtifden Rufeum auf aubemabren, und das übrige Bermogen ju munitalifden 3weden, insbefondere jur For-berung bes Mannergefangs ju verwenden." Ferner entbalt der Paragraph 5 b. bag bie Ertrage von Aufführungen ,inebesondere filr gemeinnübige 3wede innerhalb ber Stadt Coln bienen follen." Rachdem aber ber Berein für biefe lestgenannten, fowie fur allgemeinere mobitbatige Breche bereits mebr als 40,000 Thaler feit feinem Befteben aufgewandt bat, fo ift es jest gunachft feine Pflicht, auch fur ble materielle Begrundung des aus ihm bervorgegangenen Instituts Sorge zu tragen. Dazu gebort, wie es auch das Statut bestimmt (§. 5), erstens die Erwerbung eines vaffenden Vocals als Eigensthum und der nothigen Mobilien, Instrumente und Mustkalien; zweitens die Ansamlung eines Conference in Aufragen Mobilien, Instrumente und Mustkalien; zweitens der nothigen Mobilien, Instrumente und Musikalien; zweitens der den eines Capitale jur Bestreitung unvorhergesehener Ausgaben und Grganzung ber etwa nicht genägenden gewöhnlichen feinnahmen. Diese gewöhnlichen Ginnahmen besteben in den Gintrittsgelbern von funf und ben jahrlichen Beitragen von vier Thalern von jedem Mitaliah Mitglieb. Daß fie nicht binreichen, bas angegebene Biel zu erreichen, leuchtet ein. Der Berein wird baber für Diefen Binter ein Abonnement auf brei Concerte im großen Girgenichfaale eröffnen.
- Der Bwischenvorbang. Die Unstitte, bei jeder Couliffenveranderung einen Zwischenvorbang berabfallen zu lassen, greift mehr und mehr um fich, und mit Recht nennt ein Correspondent aus Oresben in der Augsburger Allgemeinen Zeitung diese Neuerung eine Geschmackofigkeit der ärgsten Art. Bie darf ein Regissen fich erlauben, ein Stild, das in fünf Acten geschrieben ist, in dreizehn oder fünfzehn zu zerlegen? Alle Stimmung, alle Sammlung, alles unbefangene Aufnehmen wird zerftreut und aufgehoben; kein dußerer Bortheil des Arrangements, und sei er scheindar noch so bedeutend, kann für diesen wichtigsten Nachtbeil entschädigen. In manchen Stücken ist dieses gewaltsame Zerhaden der auf einheitvollste Geschlossenbeit berechneten Aunstwirtung wahrbaft empörend.
- Pavis. In der großen Oper wird Bellini's "Romeo und Inlia" einstudirt und Anfang September zur Aufführung kommen. Die Sängerin Mad. Be ftvalt wird darin den Romeo singen und man ist bereits sehr thätig, für diese Dame Reclame zu machen. So wird derichtet, um Mad. Bestvall nicht durch eine sowere Eisenriftung zu ermiden, sei man damit beschäftigt, ihr eine Armatur von Aluminium anzusertigen, eine erleichterndes Costim von der Ersindung des Bruders der Sängerin im Preise von 7000 Francs. Die italienische Oper bat für die nächte Saison bereits die Damen Borghi-Mamo mit 0000 Francs monatlich Penco und Alboni engagirt; auch Lanuberilt ist für 25 Gastrollen an dieser Bühne gewonnen worden. Berdi ist aus Itaslien angetommen und Richard Bagner wird erwartet. Die unsterbliche Soubrette Demoiselle Dejazet, eine ewig junge Ninon de l'Enolox in Dasenrollen, hat die Folies-Nouvelles angekauft und gründet ein Theätre Dejazet sie wird also schießlich Ibeaterbliesetrice.

- \* Novitäten der letten Woche. Ocean, zweite Sinsonic von Ant. Aubinstein, Op. 42, Arrangement für Pianosorte zu vier Händen von Ang. Horn. Trio in seichtem Styl für Pianosorte, Violine und Violoncello von H. Gottwald. Op. 5. Six Etudes hrillantes en Forme de Préludes pour Violon par M. Hauser. Op. 33. Orittes Capriccio für 3 Violinen von F. Hermann, Op. 13. Der Maltheser. Nitter, Lied für eine tiese Stimme mit Pianosorte von H. Pierson, Op. 29.
- \* Phantafie und Capriccio für Pianoforie und Clarinctie ober Bioline von August Balter. Op. 13. (Leipzig, Breittopf u. hartel.) Man darf diesem Sinke einen besonders warmen Billsommen zurusen, denn es bereichert die so arme Clarinettensliteratur in sehr würdiger Beise. Die Musik ift durchweg kanklerisch, ans fruchtbarer Phantaste entsprungen, die Form ist nobel und original. Die Clarinettenpartie ist sehr naturgemäß, vorwiegend von gesanglicher Factur; das Clavier begleitet interessant und nimmt an der hauptstimme Theil. Alles klingt seelenvoll, gemüthlich bewegt und macht eble Birkung. Die B-Clarinette ist anch in eine Biolinstimme überseht und als Einstagestimme vetgegeben. Die Spieler brauchen keine Virtuosen, mussen aber Musiker im Bortrage sein. Man versuche das Werk und ziehe einen Partner dazu herbei.
- \* Schule ber Technif für das Pianoforte von D. Krug. Op. 75. (Hamburg, Schuberth u. Comp.) Das Werk umfaßt das Hanvifächlichste im Bereiche ber Claviertechnik und wird jedem Spieler von Angen sein. Es enthält drei Abtbeilungen (beren jede einzeln zu haben ist.) Abth. 1 enthält 130 Fingerübungen mit stillstehender Hand und weiterhin in Scalen, Terzen, Sexten, Octaven. Abth. 2: 18 progressive melodische Studien im leichten Styl mit Fingersay. Abth. 3: 58 Einden in Passagen, Arpeggien, Accorden, Octaven, Tristern 2c. Die Studien sind praktisch und fördernd, zu täglichen Uebungen verwendbar und allgemein zu empsehlen. Das Portraits des Autors in Stahlsstich ist dem Werte vorangestellt.
- \* Sonate für das Planoforte von Frang Billner. Dp. 6. (Winterthur, Rieter-Biedermann.) Das Wert ift Zengniß eines auf gutem Entwickelungswege fich befindenden jungen Componisten; derfelbe hat junachst mehr Freiheit der Phantasie sich anzueignen, damit seine Musik (anch ohne melodische Anklänge) nicht an Bekanntes, Bersgangenes erinnert. Einen eigenen Inhalt haben, sei er noch so kein, und ihn in eiges wer Beise sormen, so, daß er schon wirft: das sei Angenmerk jedes Componirenden!
- \* "Im wundersch ünen Monat Mai." Salonstud für Pianosorie von Gust. Mertel Dp. 25. (Leipzig, Breitfopf u. hartel.) Es weht ein gewisser Gefühlezug in diesem Stude, wie ihn die junge Liebe und die neuerwachte Natur im herzen anfacht; dazu kommt eine Anspruchslosigkeit und doch Angeregiheit des Claviersapes, wedurch die Mussel zum Borspielen geeignet wird, ohne doch leere Salonmusst zu sein. Länger hätte es aber in der That nicht werden dursen! so fleine zarte Motive verlangen eigentlich kleinere Mahmen.

- Barlattonen Aber ein Originalthema für Pianoforie von Bernhard Scholz. Op. 10. (Winterthur, Rieter-Biedermann.) Die Musik bewegt sich im Phantassebereiche der Bergangenheit und ist überhaupt mehr äußerlich gearbeitet, als warm nachempsunden. Das Thema klingt indessen gemüthlich und natürlich, die Arbeit in nach richtigen Generalbahregeln gemacht und zwar mit Aleiß und nicht ohne Geschick. Wolle sich der Componist an genialer neuer Musik nur etwas auffrischen, so wird er bald lebendiger empfinden und schaffen.
- \* Les trois sleurs amour. Le printemps, L'été, L'hiver. Trois Scherzo brillants en sorme de Galop par A. H. Sponholtz. Op. 19, 43, 46. (Hamburg, Schuberth et Comp.) Edition à 4 mains. Diese vierhändigen Stüde sind auf außern Tangreiz berechnet und ersullen diesen Zwed, während sie, im leichten vierhändigen Ars rangement geseht, eine angenehme Unterhaltung gewähren.
- \* Myosotis (Vergismeinnicht.) Méditation musicale pour le Piano par Robert Goldbeck, Op. 20. (Hamburg, Jul. Schuberth et Co.) Gin sartes mes sobibles Stud.
- \* Bon Elife Pollo erichien eine zweite Reibe "mufitalifcher Marchen, Phantaffen und Stigen," auf welche wir die Freunde Diefer finnigen Lecture aufmertfam machen.

#### Foyer.

# Gin gefährliches Sonper, Der Fenilletonift der ,,Indep. Bolge" erinnert fich bei Gelegenheit bes Unfalls, melder ben Tenoriften Roger betroffen hat, einer Stene, welche in bem Saufe beffelben Gangers, mit Scherz begonnen, faft ein febr tras gifches Ende genommen batte. Bor etwa fieben ober acht Jahren, fcreibt unfer Bewähremann, fonvirte man eines Abende bei Moger in feinem fleinen hotel bet intimer und frohlicher Gefellichaft. Unter ben Gaften figurirten Die herren Berliog. Rioreutino und ber anonyme Berfaffer des Berichte. Um 4 Uhr Morgene waren die Chongeifter aufgeregt burch bas Insammenftoßen ber Scherze und Glafer, burch bie wißigen Ents gegnungen, welche bie Geifter ber Rlaschen und bes Sonvers über bas Tifchtuch um bie Bette ergoffen batten; Diefe Schongeifter, fag' ich, begannen, fich dem Capitel der aus-gelaffenften Luftigfeit ju nabern, jener Luftigfeit, welche, bei ber Suppe und ben erften Gangen noch nicht am Plage, nich bie gute Gefellichaft nach einem lange dauernden und reichlich begoffenen Baftmabl unter Freunden und beim Deffert füglich ichon erlauben Brithum bieffeite, Bahrheit jenfeite bee Bratens! - Der Bedante ift von bem großen Schriftfteller, von bem Denter ber "Provinciales" und ber "Pensees," turg bon Blaife Pascal; Die Ginfleibung ift von uns. Bie bem auch fei, Die gute Laune von Bieger's Gaffen, in eine Fluth ebler Alfisigkeiten weich gebettet, nahm jenes ver-bangnisvolle Gestade mahr, wo sich Lente von Geist, durch Bacchus verwandelt, biswei-len sehr geistreich dunken, wenn sie hihner, hunde, Kapen nachahmen und zum Applau-diren ihrer heldenthalen andere Lente von Geist sinden, welche der Gott nicht minder als sie selbst travestirt hat. Kurz, das Cap der Trunkenheit war in Sicht. Ansänger batten bier gelandet; die Freunde unseres ersten Lenors begnügten sich damit, es von sern als Metsende, welche ihre Tour um die Welt gemacht haben, zu salutiren. Unter-den erbeite Ad einen wan ihnen neue der Total möhrend die steinen führ und bef erbebt fich einer von ibnen von ber Lafel, mabrend bie fibrigen figen bleiben, und einen Bild auf die Runftgegenftande, welche ben Speifesaal gieren, merfend, begiebt er Ach ats Mann, welcher Befchelb weiß, in bas anflogenbe, mit iconen und curiofen Baffen angefallte Gemach. Daraus febrt er mit einem Jagdgewehr in ber Sand gurud. Er bewundert bas boppellaufige Deifterwert. Er wendet es bald fo, bald jo, fpannt ben babn, fontert co ploglich und fchidt fic an, auf feinen Reuilleton-Collegen Berliog angnlegen, indem er diesen Spaß mit der Anrede begleitete: "Zest bringe ich Berliog um; er ist ein Concurrent, welcher mein Bewerbe als mustfalischer Kritifer beeintrachtigt. Berliog, Du bist des Todes! Mach' Dein Testament und vermache mir das Journal des Debats. Angelegt, Fener, Berliog!" Dieser, obgleich nach bem tapfern Krieger Gertaus aus Geleger, Berliog!" Dieser, obgleich nach bem tapfern Krieger Gertaus aus Geleger Berliog !" Dieser, obgleich nach bem tapfern Krieger Gertaus aus ihn der Geleger Gertaus der Geleger Berliog !" Dieser Berliog !" Dieser Berliog Be ger Dertor genannt, fant an bem auf ibn gerichteten Graß nur wenig Geschmad. Ber-geblich versicherte ibn Moger lachent, bas Gewebr fei nicht gelaben; Berliog proteftirte nichts befto weniger gegen Die Jutervention eines Lobeswertzeuges in bem Dialoge. "36 habe Mitlett mit biefem falichen Sector." fagte ber Salon-Echipt, und machte ber Angft des Berfaffere von Benvenuto Gellint ein Ende, indem er feine Drobung gegen Roger richtete, ben er einige Gerunden auf's Rorn nabm, obne ben Gleichmuth bes feiner Baffe und feines Freundes ficheren Sangers ju erfcuttern. Endlich begnabigte ber foredliche, aber in feinen Grecutionen capricibje Jager auch Roger. Er bachte an ben Caffirer ber Dper, an Deperbeer, an bas Publicum, an ben Propheten, beffen Erfolg noch im Arfiblingeftablum mar, und dem Propheten gu Liebe fchentte er Johann von Benden bas Leben. Indeg vernrthellte er ibn, in effigie füfilirt ju werben, und ein Gemalte, moranf Moger in Lebensgroße dargeftellt mar, erfpahend, rief er aus: "ber ba mirb für Gud Ane bezahlen," worauf er feine unbestäudige Baffe auf Diefes neue Biel richtet. Dies. mal, nicht zufrieden, zu spielen, prest er den Drücker. — der Schuß gebt les und das Gewehr läßt zur allgemeinen Betäubung das Blei auf das durchlöcherte und an zwanzig Stellen zerseste Portraft regnen. Man nahn fich, wie Ste wohl denken konnen, teine Beit, diesen artistischen Mord zu beklagen. Ein retrospectiver Schauber durchlieden Saal, wo der Eine aus Undessennenbeit fast zum Mörder geworden wäre, wo der Anders den dan den dan den dan den den Bander der Bender der Bender den Bander der Bender den Bander der Bender der Beite der Bender der B Andere zwei Boll von dem plöglichften und unerwartetften Lobe entfernt war, wo die von Diefer ju einem Drama umgestalteten Buffonerie am wenigften Betroffenen nabe baran maren, bas Blut ihres Freundes, Berliog ober Rogers, auf ibre Gervietten und in ibre Glafer fpriben gu feben. Tobienblaß gratulirten fie einander gu ber überftandenen Gefabr and fdmuren, nie mehr mit Renerwaffen gu fpiclen, ba fie niemais fo gefabriich And, ale wenn man fie für harmlos und eingeschlafen bate.

## Ankündigungen.

## Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit October d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Dienstag den 4. October d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe überschreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncellu. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Capellmeister Rietz, Musikdirector u. Organist Richter, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheles, E. Flaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyschock, F. Græneber, F. Herrmann, E. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in sjährlichen Terminen à 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1859.

Das Directorium am Conscrvatorium der Musik.

## Offene Stelle.

Vom 1. November d. J. ab wird die Stelle eines ersten Trompeters in hiesiger Hof-Capelle vakant. Bewerber hierfur wollen sich an den Unterzeichneten wenden.

Loewenberg in Preussisch-Schlesien.

Max Seitriz,

Hoscapellmeister Sr. Hoheit des Färsten zu Hohenzollern-Hechingen.

#### 🗺 Für Contra-Bassisten. 🕏

Eine Wahl von vier ausgespielten Contra-Bässen von starkem und schonem Ton, gut gehalten und von Sachverständigen genügend geprüft, stehen gegen angemessene Forderungen nebst einer Posaune haldigst zu verkaufen.

Adressen hierüber beliebe man (nicht wie in einer frühern Bekanntmachung an Herrn Backhaus - Theater-Orchester-Mitglied) nur an den Besitzer F. W. Teichmann in die Stadtpost franco poste restande Leipzig gef. gelangen zu laszen.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, Joh. Seb., 2 Méditations pour Piano avec Accompagnement de 2 Violons, Alto et Violoncelle sur les Préludes No. 2 et No. 6 du Claveoin blen

tempéré. à 10 Ngr.

Becker, Julius, Die Zigeuner. Rhapsodie in 7 Gesängen für Solo- und Chorstimmen mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Violoncell, Bass, Flöte, 2 Clarinetten, 2 Fagotten, 4 Hörnern, Guitarre, Pauken, Triangel und Tambourin. Op. 31. Instrumental-Begleitungs-Stimmen. 3 Thir. (Früher erschienen hierzu: Chor-Stimmen, Pr. 11 Thir. [auch einzeln in helichigen Angabl un haben] historia Angabl un haben.

in beliebiger Anzahl zu haben.] Klavier-Auszug vom Componisten, Pr.

23 Thir.)

Berlyn, A., 2d grand Qualuor pour 2 Violons, Viola et Violoncelle. Op. 112. (Dédié à J. Rietz.) 21 Thir.

- 2 Lieder für Tenor mit Begleitung des Pianoforte. Op. 113. No. 1, 8.

No. 1. Rudersching, von Ludwig Foglar. 10 Ngr.

No. 2, An eine kleine Schone, von G. E. Lessing. 5 Ngr. Bott. Jean Joseph. Andante für Violine mit Begleitung des Planoforte.

Op. 24. 15 Ngr.

Wiel, Friedrich, Reise-Bilder für Pianoforte und Violoncell oder Violine.

Op. 11 Heft 1, 14 Thir. Heft 2, 14 Thir.

Kreutzer, M., Concerto pour Violon arrangé avec Accompagnement de Piano par F. Hermann, No. 1 (in G) 1 Thir.

Lecchhorn, A., 3 Transcriptions de Mélodies russes pour Piano. Op. 48

No. 1, 2, 8, à 174 Ngr.

No. 1. Air (Lied der Waise) de l'Opéra: La vic pour le Czaar, de M. 1 Clinka.

M. J. Glinka. Chanson (,, Vielgeliebtes Mädchen") d' A. Dargomijsky.

No. 2. Chanson ("Vielgeliebtes Mädenen") d' A. Dargomtisky.
No. 3. Romance ("Du wirst mich bald vergessen") de Warlamoff.

— Polka-Mazourka pour Piano. Op. 53. 12 Ngr.

Maurer, Alexandre, 3 Nocturnes pour Violoncelle avec Accompagnement de Piano. Op. 1. (Dédiés au Comte Mathieu Wielhorsky.) 15 Ngr.

Pade, P., Air varié pour Violon, Op. 10, arrangé avec Accompagnement de Piano par F. Hermann. 7; Ngr.

Spohr, L., Recitativ: "Wie bin ich dieser Menschenmaske satt" ("O quanto annajo questo incarco umano") und Arie (des Mephisto) für Bass: "Stille noch dies Wuthverlangen" ("Va sbramando quegli ardori") aus der Oper: Faust, mit Begleltung des Pianoforte. No. 18. 12; Ngr. Panst, mit Begleltung des Pianoforte. No. 18. 121 Ngr.

Mit Eigenthumsrechten erscheinen in meinem Verlage von

## Charles Vok

Op. 249:

Op. 249:

#### Sons harmoniques.

Fantaisie-Etude pour Piano.

Le premier Accord. Funtaisie-Value

pour Piano.

Op. 255:

#### Essence Bouquet.

Mélodie et Variante pour Piano.

C. F. Peters. Bureau de Musique in Leipzig.

#### Nene Musikalien

im Verlage von

#### J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

Bargiel, W., Op. 17. Suite (Allemande, Sicilienne, Burleske, Menuelt, Marsch) fur Pianoforte u. Violine. 1 Thlr. 15 Ngr.

Kalliwoda, W., Op. 9. 5 geistliche Lieder für gemischten Chor, Part. u. St. 1 Thlr. 40 Ngr. Stimmen à 6½ Ngr.

Kirchner, Ta., Op. 9. Praeludien für Clavier. Heft 1. 2. à 1 Thlr. 5 Ngr.

Köhler, L., Op. 63. Clavier-Etuden für Geläufigkeit und gebundenes Spiel zur gleichen Uebung beider Hände. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 1 Thlr. 5 Ngr.

Krause, A., Op. 12. Etuden in gebrochenen Accorden für das Pianoforte. Angenommen am Conservatorium zu Leipzig. Heft 1. 22½ Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Mangold, C. A., Op. 60. 6 Gesänge für vierstimmigen Männerchor, Part. u. St. 1 Thlr. 22½ Ngr. Stimmen à 8¾ Ngr.

Panofka, KZ., Gesangs-ABC. Vorbereitende Methode zur Erlernung des Ansatzes und der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in Seminarien, Gesangschulen, Gymnasien und Instituten. 25 Ngr. netto. sangschulen, Gymnasien und Instituten. 25 Ngr. netto.

Reinecke, C., Op. 59. 5 Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Scholz, B., Op. 12, 4 Chöre für Männerstimmen. Part. u. St. 1 Thir. 5 Ngr. Stimmen à 64 Ngr.

Steuer, H., Op. 1. 3 Mazurkas für Pianoforte. 20 Ngr.

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 171 Ngr.

Trutschel, A. jr., Op. 19. 8 fröhliche Lieder aus Aug. Becker's "Jung Friedel, der Spielmann" für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

124 Ngr.

Willner, F., Op. 8. 6 Gesänge aus den Liedern des Mirza Schaffy von Fr. Bodenstedt für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

#### Bei Gust. Heinze in Leipzig ist soeben erschienen:

Rob. Schumann, Op. 47. Quartett in Es. Arrangement zu 4 Mänden von C. Reinecke. 2 Thir. 10 Sgr. E. Eltze, Op. 1. Grande Sonate in Emoll. 1 Thir. 25 Sgr.

In demselben Verlage erscheint demnächst:

Lieder von Mob. Schumann, für 4 Männerstimmen arrangirt von Julius Stern. Heft I. enthaltend:

Der Hochlandsbursch, Das Hochlandmädchen, Gute Nacht, Die alte gute Zeit, Mich zieht es nach dem Dörfchen hin.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage:

Marschner, Heinr. Idr., 4 vierstimmige Männergesänge. (No. 1. Lieder-freiheit. No. 2. Trost. No. 3. Wonne der Wohmulh. No. 4. Vater Unser.)
Op. 75. 2. Aufl. Partitur und Stimmen 1 Thir. 5 Ngr.
Dieses vortressliche Liederheft hat längere Zeit beim frühern Verleger
Herrn Nagel in Hannaver gefahlt der Vorlagenscht dieses Werkes ist

Herrn Nagel in Hannover gesehlt, das Verlagsrecht dieses Werkes ist auf uns übergegangen und erscheint jetzt in eleganter correcter Ausgabe.

Hauser, M., 6 Etudes brillantes en forme de Préludes pour Violon. Op. 83. 171 Ngr.

J. Schuberth & Comp. in Hamburg, Leipzig u. New-York.

### Novitäten

aus dem Verlage von

#### Jul. Schuber hambura Poinsia und Nom-Nark

| યુવામળવાલું, દેશમુકાલું વસન ગાયમ ચુંગલા.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Marco A First W. L. D. D. C. L. N. L. D. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NA. |
| Fesca, A., Frühlingslied mit Piano. Op. 55. No. 5. für Sopran und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Goldbeck, Rob., l'Inquistude. Mélodie-Etude pour Piano. Op. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Clabeck, Rob., l'Inquistude. Mélodie-Etude pour Piano. Op. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15  |
| maumer, M., Biblioth, p. Amateurs (Op. 9) arr. f. Flote m. Piano v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Sousamann, No. 15. Bellini's Romco, No. 16. Krebs, Nichts Schönres, a -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| Milingemann, C., 8 Mazourka caractéristiques pour Piano. No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| wolknauon, no 2. Determinauon, no 3. Admiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| Leur, D., les Opéras en vogue. Rondinos à 4 mains. Cah. 9, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Freischütz.  Kücken, Fr., grande Polonaise à 4 mains. Op. 4. Erste vollstän-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  |
| with the property of the Polonaise a 4 mains. Op. 4. Erste vollstån-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| - S. Ougual-Aggraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   |
| Man Die Dekamete in violen Tansend Exempl, verbreitete Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| gabe ist nur eine nach dieser abgekarzte Edition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Raff, Joachim, 3 Clavier-Soli. Op. 74. No. 1. Ballade. No. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| _ GUUCIZO, NO. 3, MAIAMAPAKARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| - Charles Francisco Premission of the Control of th |     |
| _ SVANICIA DINOTE, And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Schumann, Rob., 2 Albun. 42 Clavierstücke. Op. 85. f. Piano zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| - BANDER VOR I KONAUKO (Valletinalia in 1 Valada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  |
| PIC DAVIGENMENTER IN Charakteretizate f Piene die & 9 1 mil 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71  |
| Wolkshieder mit Piano. No. 15. Thuringsches Volkslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 į |
| No. 16. An Alexis send ich dich, von Himmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71  |
| W. W. el nucvo Jaleo, Souvenir d'Esnagne On 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14" |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In- |
| quietude, eine reizende Melodie-Blude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

#### Neue Musikalien,

welche in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen sind:

Gritzmacher, F., 6 Morceaux pour Violoncelle et Piano. Op. 51. Liv.1-2. à 1 Thir.

(Adoptés comme Etudes au Conserratoire de Musique à Leipzig.) Gumbert, Ferd., 5 Lieder für Sopran oder Tener mit Pianoferte. Op. 91. Heft 1-2. à 15 Ngr.

Jungmann, A., La Najade. Riude de Salon p. Piano. Op. 137. Pr. 20 Ngr. - Rose et Myrte, Romance pour Piano. Op. 138. Pr. 174 Ngr.

- Scone militaire p. Piano. (p. 139. Pr. 17] Ngr.

Mohler, L., Volksmelodien für das Pianoforte. Op. 32. Heft 2. Pr. 15 Ngr. Mayer, Charles, Mignons. 8 Morceaux gracieux pour Piano. Op. 279. Pr. 171 Ngr.

Reissiger, C. G., Trio (Dmoff) pour Piano, Violon et Violoncelle. Op. 213.

Pr. 2 Thir, 20 Ngr.

Schumer, Aug., Halb drei! Helteres Männerquartett. Op. 63s. No. 2. Part.
u. Stimmen. Pr. 20 Ngr.

- Dasaelbe für i Singstimme mit Pianoforte. Op. 686. No. 2. Pr. 40 Ngr. Weldt, Melnr., 2 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. Op. 48. Pr. 121 Ngr.

- Bräutigamswahl für eine Singstimme mit Pianoforte, Op. 49. Pr. 121 Ngr.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Helänge Jün

#### vier Männerstimmen

componirt

und der Liedertafel in Salgburg.

gewidmet

von

deren Chrenmitgliede

## ranz *Ab*t.

Op. 163.

Eine Sommernacht, von Marie Clausnitzer.

"tch wollt' ich wär ein Jägersmann," von 7h. Kühne. No. 2.

No. 3. Vineta, von Jos. Seiler.

Was soll man thun? von A. Th. H. Fritzsche. No. 4.

Auf Du und Du! von N. Fogl.

Vartitur und Stimmen.

#### Pr. 1 Thir. 10 Ngr.

Stimmen apart 20 Ngr.

Stimmen cinzelu à 5 Ngr.

Leipzig, Aug. 1859.

Bartholf Senff.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

Brunner, C. T., Op. 848. Heimathsklänge. 6 characteristische Tonbilder f. Pftc. zu 4 Händen. No. 4. Schalkhafte Neckerei, No. 5. Wellenrauschen an

der Mühle. No. 6. Bei der Wachtparade. à 71 Ngr.

Esser. H., Op. 58. 6 Lieder von Hoffmann von Fallersleben. No. 4. Liebesglück. 71 Ngr. No. 5. O lass' den König ein. 10 Ngr. No. 6. Im Rosenbusch die Liebe schlief. 10 Ngr.

Fahrbach, P., Op. 217. Grüsse aus der Ferne. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Müller, A., Op. 77. Ein Wiener Freiwilliger. Lebensbild von A. Langer.
No. I. Ouverture f. Pfte. 15 Ngr. No. 2. Entrée-Lied, f. 1 St. m. Pfte. 71 Ngr.
No. 3. Deutschmeisterlied: "Stirbt einer so am Schlachtfeld schön" f. 1 St.
m. Pfte. 5 Ngr. No. 4. Conplet f. 1 St. m. Pfte. 10 Ngr. No. 5. Wiener-Freiwilligen-Marsch f. Pfte. (Mit einer Karte vom Kriegsschauptatze.) 8 Ngr.

Pacher, J. A., Op. 48. Die Debütanten. Variationen f. Pfte, im leichten Style
aus Opern No. 3. Der Zweikampf von Herold. 15 Ngr.

— Op. 50. Douze Etudes mélodiques p. Pfte. Cah. 1, 2, à 20 Ngr.

Proch. H., Op. 197. Der Teufel und das Weih. Gedicht von Burns, f. Bass

Proch, H., Op. 197. Der Teusel und das Weih, Gedicht von Burns, f. Bass m. Pfte. 10 Ngr.

Schulhoff, J., Op. 48. Troisième Valse brillante p. Pfte. 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

## SIGNABE

für bie

## Musikalische Welt.

Biebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortliger Mebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich ericheinen 52 Rummern. Preis für den gangen Jabrgang 2 Elfr., bei directer franklirter Busendung durch die Boft nuter Krengband 3 Eblr. Insertionoges buhren für die Betitzelle oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Musikaliensbandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Ausführliche Clavier:Methode

in gwei Peilen.

Erfter Theil: Methode.

Don

#### Julius Anort.

Berlag von G. R. Rabnt in Leipzig.

Bir wollen nicht warten bis der zweite Theil des Bertes, die Schule der Rechanif enthaltend, erscheint, um der neu erschienen Anorr'schen Clavier-Methode eine turze Besprechung zu widmen. — Der Berfasser bat einen wohlverdienten Auf als gediegener Claviersehrer und Kritiker, wie als Autor bochft verdienstvoller Berke in Roten und Schriften; es wird darum nicht überraschen, wenn wir den vorliegenden ersten Theil seines neuen Bertes als eine der ausgezeichneisten Arbeiten auf diesem Felde der musitalischen Theorie bezeichnen.

Im Grunde kann man Knorr's Methode mit dem erften Theile in der hauptsache als fertig gegeben betrachten. Man ternt darin die gesammte zum Clavierspiel geborende Theorie, und zwar die Lehre von dem Pianosorte, den Ansangsunterricht bezöglich der Grundmechanis nebst Fingerübungen in Ziffern, die Noten- und Intervallenkentnis. Tonletter- und Tonartenkebre, wie auch Etwas über die Accorde, Bersehungszeichen und Motenwerth, die Lehre vom Lact. Ropthund und Lempo, allerlei Schriftzeichen, Berzierungen, Andeutungen über Bortrag und Bortragszeichen, Fingersabengeln n. dergi. Es

folgen sodann drei Stadien des Clavierspielers, für welche der Berfasser ein Berzeichnis von finfenweise folgenden Stücken aufstellt. Es beschließt diesen ersten Theil ein Rache trag mit musikalischen Exemdwörtern.

Bur näheren Bezeichnung biefer Arbeit sagen wir kurz und bundig: daß fie zunächst für werdende Lehrer geschrieben scheint, und zwar aus der Tiefe einer gründlichen sachlichen Ersahrung herans; die Sprache ist flar und sehr bestimmt, der große Stoff sicher
beherrscht. Wir haben nur den einen Vorwurf sur den Autor, daß er in den "Stadien"
verhältnismäßig so viele bereits überall abgespielte Stücke von Kuhlau, Czerny, Hünten
u. A. in das Verzeichniß set; Männern wie Knorr liegt die Aufgabe ob, für Hunderte
unter den stets erschelnenden Neuigkeiten zu wählen, da doch ein stetes Verweilen im Alten der instructiven Clavierliteratur nicht zu billigen ist. Vielleicht aber bringt der zweite
Theil noch Manches, das unsern Tadel entfräftet — und so fassen wir deun schließlich
unser Gesammturtheil dahin zusammen: daß die Knorr'sche Methode eine dankenswerthe
Vereicherung der Clavierliteratur und der Lehrerwelt zur Beachtung dringend anzuempsehlen sei.

#### Funf Gefange

für vier Mannerstimmen (Solo und Chor) componiri und bem Colner Mannergefangverein gewidmet

bon

#### 3. Dürrner.

Dp. 25.

Partitur und Stimmen Br. 1 Thir. Stimmen apart 20 Mgr., einzeln à 5 Mgr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Der Borzug diefer Gefänge vor vielen andern ift der: daß darin das gesellschafts liche und fünftlerisch noble Etement vereinigt find. Alle groben Reizmittel find vom Componisten verschmäht und dennoch trifft er den Nagel auf den Kopf: man trinkt eben nicht Bier, sondern Wein bei solchen Liedern, wie es bei den Rheinseuten nach einem On-dit duch üblich sein soll.

Laffen wir die einzelnen Rummern flüchtig Revue paffiren.

Ro. 1, Berbftlied, reigt durch eine fuße Tenormelodie, ber die andern Stimmen leife fpinnwebene Accorde unterbreiten.

No. 2. Trintbrauch, zeigt im Titel fcon das joviale Weingeficht, aus dem die gute,

berbe (doch geistige) Laune heraussenchtet.

Ro. 3, Unfer Baterland, konnte leicht eines jener populären Lieber werden, die wie bas Baffer, aberall durchdringen; — wir hatten aber fagen muffen, wie der Bein, benn das Lied ift fern von allem Baffrigen, es ift empfunden und bewegt fich in einer afther tifch-populären Sphare, wie z. B. Mendelssohns "deutscher Balb."

No. 4, die Arche Roah, wird gleich beim erften Bagfolo ("bas Effen, nicht bas Erinten bracht' uns um's Paradies") alle Buhörergefichter aufheitern und fclieglich bie

Banbflachen gufammenbringen.

Ro. 5, der Lenz ist angekommen, ift von leichtbeschwingter und dabet melodidser Art. Man wird hieraus die freundliche, ansprechende Art der Lieder erkennen und wir wanschen ihnen Glad auf den Weg.

#### Wowars ?i

ift ber Rame eines neuen Tenors, ber nach ben Berliner Berichten mit voller Berechtigung unfere gange tenorsehnsüchtige Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Bor einigen Tagen ist er im Berliner Opernhause als Robert der Teusel ausgetreten und hat allgemein durch seine trefflichen Eigenschaften überrascht, um so mehr, als ihn Riemand kannte, außer herrn von hülsen, der den Sänger vor einem balben Jahre in Steitin auf der Bühne hörte, ihn engagirte und seit dieser Zeit verstedt hielt. Wir geben nachstebend das unpartheilsche Urtheil unseres Mitarbeiters G. Kossak, wie es derselbe in seiner "Montags-Post" ausspricht.

Bet wenigen Graden unter ber Blutwarme bebatirte am Freitage im Opernbaufe als Robert ein nen engagirter Tenorift, herr Boworsti vom Stadttheater gu Stettiu. Die Erwartungen ber Anwesenden standen auf Rull, denn die bieberigen wiederholten Tenorexperimente ber Beneralintenbantur maren fo menig gelungen, bag eines biefer Opfer gleich nach dem ersten Abende umgetebrt wie Merlin abhanden tam. ba man ihn wohl noch ein Jahr lang in Berlin fab, aber nie mehr feine Stimme borte. fiber bas bevorstebende Schwigbad migmutbige fritifche Fraction mar beebalb wie aus ben Bolten gefallen, ale ber junge Dann fich gleich nach ben erften mufitalifchen Phrafen, ale einen Sanger von ben iconften hoffnungen tundgab, von Scene gu Scene bie aufmerkfamen Bufchaner mehr feffelte, und die große fchwere Bravourpartie fo mader und ausbauernd gu Enbe fang, bag wir bem Bublicum und ber Beneral-Intendantur gu biefer Erwerbung nur Glud wunfchen tonnen. Hufer junger Tenorift bat mehrere Monate hindurch den Unterricht bes einfichtigen Chordirectors Cleler genoffen und befist eine belle klare Tenorstimme, die ungemein an Babere Organ erinnert. Sie ift nicht weniger jum Ausbrud faufter Empfindung geeignet, wie fur bereifche Declamation, und herr Boworeti fpricht babei jebe Spibe mufterbaft beutlich und dialectfret aus. Bar mid. tige Elemente find alfo ichon belfammen, allein fie erbalten erft ihren vollen Berth burch eine verftandige Gefangmethode und richtige fünftlerifche Grundfage, von denen ber junge Lenorist ausgebt. Bir erfreuen une an Licht und Schatten in feinem Wefange, an baufigen und unvertennbaren Spuren einer finnigen Auffaffung. g. B. ber Borte: .. Das ware Rirchenraub!" "Ber bift bu benn?" (im lesten Acte), und an ber Beradnichtigung der kinftlertichen Totalität ber von ihm gefungenen Partie. Die Freunde fraffer Effecte und Brillmomente werden fich freitich an Diefem Sanger nicht entguden, allein die Berliner Oper als Kunstinstitut hat an dem jungen Dianne, dem man die Luft 🐙 Streben und Bernen anmertt, einen gludlichen gund gethan. Run ift wieder ein Abo. lar, Buon, Corieg, Lamino, Bibelio, ber fprifche und beroliche Tenor in einer Berfon. verhanden! Mag Manches noch unfertig, noch wabrhaft unschuldig, weil nicht raffivirt berechnet fein; mit vier und gwanzig Jahren beginnt erft bie Laufbahn bes Runftlers. Bunichten wir etwas anders, fo muffen wir die übergroße Gemiffenhaftigfeit tadeln, mit welcher herr Boworsti an pathetischen Stellen der Deutlichkeit des Bortes ben mufika-Ufchen Rhang der betreffenden Phrase opfert. Er geht unstreitig bier und da in der fauberen "Trodenheit" ber Aussprache ju weit, allein feine Stimmittel find fo ausgieblg, daß er diefe geringe Unvolltommenheit bei einiger Aufmerkfamkeit leicht befeitigen wird. Gleiches wunfchen wir binfichtlich mancher fleinen Uebereilungen, Die allerdings bei einem ersten Auftreten fehr verzeihlich find. Das Spiel bes jungen Mannes geht flete eifrig auf die Sache und zeigt, daß er einen hauptfehler der meiften Zenoriften, Die "Dummbelt"; gladlicherwelfe nicht theilt.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat August: 2. n. 21. Aug. Die hochzeit des Figaro, von Mozart (die Gräsin, Frausein Nachtigal als Gastrolle.) — 6. Aug. Don Passquale, von Donizetti (Ernesto, herr Bernard als Gastrolle.) — 9. Aug. Die Nachtwandlerin, von Belliui (Clwin, herr Bernard als Gastrolle.) — 12. Aug. Das Nachtslager in Granada, von Arcuper (Gomez, herr Bernard als Gastrolle.) — 16. Aug. Der Wassenschmied, von Lorzing. — 23. Aug. Jampa oder die Marmorbraut, von herold. — 27. Aug. Die beiden Schügen, von Lorzing. — 29. Aug. Der Wildschüp, von Lorzing. Im Ganzen 8 Opern in 9 Vorstellungen.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 26. August: Serenade (4. Trio) für Planosorte. Bioline und Bioloncello von Ferdinand Hiller, Op. 64, Amoll. — Etuden für das Pianosorte von F. Chopin (Op. 10, No. 7), J. E. Reßler (Op. 20, No. 9) und Ferd. Hiller (Op. 15, No. 6), gleichzeitig auf zwei Instrumenten ansgeführt. — Lieder am Planosorte von F. Mensbelsschn Bartholdy. — Sonate für Pianosorte und Bioline von L. van Beethoven, Op. 96, Gdur. — Arie für Sopran aus der Oper: die Zauberslöte, von W. A. Moszart. — Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Mendelssschn Bartholdy, Op. 25, Gmoll. Erster Sap.

Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 20. Aug. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: Kyrie eleison! — Gloria in excelsis Deo, von Fr. Schneider. — Am 27. Aug. Nachmittags halb 2 Uhr Motette: Crédo und Sanctus von Fr. Schneider. Am 28. Aug. früh 8 Uhr: "Du hirte Israel", Chor und Choral von I. S. Bach.

Im hiefigen Confervatorium ber Musif beginnt mit October ein neuer Unterrichtecurfus und Dienstag ben 4. Oct. findet die regelmäßige halbjährige Prufung und Aufnahme neuer Schuler und Schulerinnen flatt.

- # Wien. Ander ist wieder gsund und im "Don Sebastiau" von Donizettl am 27. Aug., dann am 30. Aug. als Lohengrin aufgetreten. Theodor Formes ist nach Berlin zurückgesehrt.
- \* Berlin. Die Wolferedorffiche Operngesellschaft wird Ende September ihre Borftellungen auf der Kroll'schen Buhne beschließen und mit allen Theater-litenfilien nach Königsberg gurfidlehren.
- \* Bicsbaden. "Wehe, wenn sie losgelassen!" Gestehen Sie selbst, 'herr Rebacteur, daß man wohl Wehe! rusen darf, wenn man wöchentlich zwei Concerte besuchen soll. In der That sind sest immer nur ein halb Dugend Virtussen zumal da, und man kann sich derselben gar nicht mehr erwehren. Das drittlezte Concert brachte an Fremsten Mad. Cambardi, herrn Selig mann und den Uzährigen Componisten und Plas nisten Henrischen in der den Arficken als den benührte autschieden sie entwicken sowehl als auf den Afficken als den "derühmten" hatte autschigen lassen, wogegen man sich in der hiesigen Presse mit Recht verwahrte. Wir wossen lassen lassen, wogegen man sich in der hiesigen Presse mit Recht verwahrte. Wir wossen lassen lassen, kenn ketzen doch noch ruhig abwarten, bevor wir uns dazu verstehen, seine Beruhmtheit mit zu unterschreiben. Derr Seligmann bietet keine Beranlassung, Neueres und Neuestes siber ihn mitzutheisen. Adambardi ist ein untergehender Stern, über den wir uns sehon früher in diesen Plättern geäußert. In dem darauf solgenden Concerte sang herr haas vom Hossteater in Hannover; von Instrumentalvirtunsen ließen sich Fräulein Cansssen früher einmal signätisser. und Herr Bivier, dessen ließen scharlatanerien in Deutschland auch schon genügend sisser, was der Bivier, dessen Concerte endlich spiellen der Mitzuschen sind, In tehten Concerte endlich spiellen Herr Bienlawskilleß sich mit Ernft's Othello-Fantasse und seinen eigenen Variationen über den "rothen Sarafan" vernehmen. Es ist über seine Leistungen nichts zu sagen, was die Leser dieses stirtungen kand da sie sie inder keiner kein Noturgo in der Kottle nicht son wüsten. Man kennt die Vorziege und Mängel dieses Virtussen niawsti schwerlich mehr ändert, sondern bleibt wie er ist. Franco-Mendes spielte eine Kantasse über Mottugae und kantassen Notungae

von seiner Composition. Alles sleisig und bübsch gemacht, aber wenig auf den Concertseffect, am allerwenigsten auf das Badepublicum berechnet. Außerdem wurde eine Concertouverture für Orchester von ihm aufgesührt, welche von seinem Talente in dieser hinsicht ein vortheithasies Zeugniß gab. — verr Ludwig ift seit mehreren Jahren bier als Clavierlehrer and Dirigent eines Gesangvereins mit Erfolg thätig, er spielte eine Polomaise von Chopin (osuv. posth.), eine Kantasie Maguela. "stavische Träume", eigener Composition und "Erinnerung" (No. 2 der "Schweizerweisen") von Raff, wovon die leptgenannte Piece am meisten Wisik machte. — Fräulein Schmitz sang zum Theil Heisteres, zum Theil in erheiternder Weise. Der Besuch war zahlreicher als gewöhnlich. In der Oper gastirte zulezt herr Kormes als Bertram in "Robert der Teusel" bei gessalltem Hause und mit großem Ersolge. Mit Fräulein Fraffini soll nächtens Berdis "Traviata" in Scene geben. Fräulein Barth ist sleisig und entwidelt sich sehr vortheilhaft. Außer einer Meprise des "Cohengrin" und einer Borstellung des neu einstweiten "Teusels Antheil" mit Fräulein Frassini als Carlo Brosch ist weiter nichts Beswerfliches von der Oper zu melden. — Unter andern fremden Russern, welche in letzer Beit dier durchgereist sind, besand sich niederholt Rubinstein. Robert Rabet des aus Berlin weilt seitgen Tagen hier.

- Barmen. 216 Mufitbirector an herrn G. Reinede's Stelle ift herr Auston Rraufe in Beipzig unter gehireichen Concurrenten ermablt worben.
- Bremen. Die burch Sobolewely's Ueberfiedelung nach Amerika vacant geworbene Capellmeisterstelle am Bremer Stadttheater ift herrn Friedrich Ries iSohn bes herrn Capellmeister 3. Ries in Lelpzig), der bort seit zwei Jahren als Rufit- und Chorbirector fungirte, übertragen worden.
- # 3n Manden ift ber General von Frans von ber Leitung ber hoftheater-Intendang auf fein wiederholtes Gesuch enthoben morden, und ber seitherige Inspector und Secretair Schmid ift unter Berleibung des Titels eines Intendangrathes vom 1. Det, ab mit ber Führung der hoftheater-Intendang definitiv betraut.
- bon mit einem englischen Beamten vermabit.
  - Billiam Stoder in London verheirathen und die Bahne fomit verlaffen.
- \* Das Theatre lyrique in Paris wird feine Pforten wieder öffnen und amar ichon am 1. Sept. mit ber "Entführung ans dem Scrail."
- \* Das Thoatre Dejnzet in Paris foll am 15. Sept. eroffnet werben mit einem Stild von Sarbou, in welchem Mademotselle Dejaget die hauptrolle giebt. Borber wird ein Erbffnungs-Prolog geben von 22 ber befannteften Bauderilliften mit Mufit von Eugène Dejaget.
- 4. "Les Chevaliers du place-nez" ift ber Litel eines bubiden Baubevilles, welches in Paris in ben Variotés jest täglich gegeben wird; Die modernen Ritter ber freiwilligen Aurzsichtigkeit, benen ftatt der Thrauen bas vermanente ichwarze Band ous bem Auge rinnt, und barin bocht amufant perfisitet.
- # Madame Charton. Domeur bat Paris verlassen und begiebt fich nach Betersburg, wo fie an der italienischen Oper engagirt ist, um namentlich die Rolle der Dinorab in Meyerbeers "Wallfahrt nach Plodernel" zu creiren. Borber wird die Sangerin noch eine Wallfahrt zu Meyerbeer nach Spaa unternehmen und den Segen des Raestro für die Dinorabschofpung einholen.
- Der Sanger Marto fibrt eine italienische Gesellschaft nach Dadrid, um bort Opernvorstellungen gu geben. Rad. Griff ift naturlich auch babet.
- # Ein Mittel gegen bas Schnarchen, gegen biefe empfindliche Rachtmufit, ift von einem scharffinnigen Dantes erfunden worden. Man befestigt eine Guttaperchardhre an ben Mund des Schnarchere und leitet fie an sein Trommeffell; er hat bann immer ben ersten Eindruck von diesem entsestichen Rotturus und wird — so bofft man — fich bas Schnarchen abgewöhnen.

- \* Neue Opern in Arbeit. Felicien David: "Joanne d'Arc." Offenbach: eine dreiactige Oper, deren Titel noch unbekannt. Fauconnier: "la Pagode," Oper in zwei Acten. N. B. Gabe: "Judith." Berlioz: die Trojaner. Vicomtesse de Grandval, große Oper mit unbekanntem Titel. Oscar Kolberg: "Wieslaw." Text von der Schriftstellerin Pruszak. Moniuszko: "Kokiczana," (eine Episode aus dem Leben Rasimir des Großen), bearbettet von Korzenlowski.
- \* Die Operette "der Liebesting," auf welche von der "Tonhalle in Mannheim" ein Preis ausgeschrieben wurde, hat nicht weniger als 24 Compositionen hervorgerusen. Wer sie alle hören mußte!
- \* Novitäten der setzten Boche. Biotit's Biolin-Duette, zur Erseichterung für Lehrer und Schüler genau bezeichnet und herausgegeben von Ferdinand David. Heft 1, 2 enthalten die sechs Duette Op. 19. Bariationen für Pianosorte von C. van Brund, Op. 12, heft i, 2. Hult Mesures variées pour Piano par Ford. Hiller, Op. 57. "Wo Frende ihre Kränze slicht," Quartett für Männerchor von F. Kücken, Op. 67 No. 2.
- \* Deuxième Valse brillante pour le Piano par Gustave Merkel. Op. 22. (Leipzig, Breitkopf et Härtel.) Man erfreut sich in diesem Wasser an dem wogenden Tangsluidum, welches überall aus den auf und ab steigenden Figuren berauswirkt; nur wünschten wir mehr bestimmten Ausdruck der Lust oder Trauer, wie auch mehr Unmittelbarkeit des Gefühls: der Walzer ist nicht frei genug aus dem Schaffenstriebe entstanden, ein Punkt, der im Tanze und Liede Hauptsache ist. In den soustigen gutmusskalischen Eigenheiten dieses Walzers kommt noch die der technischen Augbarkeit, welche hier ergiebig genug ist, um das Stück empfehlen zu dürsen.
- \* Trois Polkas poëtiques pour le Piano par Frederic Smetana. Op. 8. (Prag. Christoph et Kuhe.) Poetische Polka's! wer hatte daran gedacht? Aber Smetana ist ein Böhne und also ein Landsmann der Polka; er tangt sie nicht blos, sondern empsindet sie auch. Die Polka zeigte sich ihm dankbar: sie hat dem Kluster ihren Herzpunkt entdeckt: das Geheimnis ihrer Seele heißt stille Schwärmerei. Und so wandelt sie im tangbeschwingten Gange an der Hand des Mussers durch die Harmonien, wo sie im Halbaunkel durch melodisch flüsternde Stimmen und Figuren sauselm. Um diese aparten Stude gut vorzutragen, muß man aber mehr können, als Polka sptelen.
- \* Troisième grande Valso pour Piano par Charles Wohle. Op. 50 (Prag, Christoph et Kuhé.) Gin seichthin flatternder Balger, halb frangofifchen, balb bentschen Mufitcharacters.
- \* Deux Pièces de Salon pour Piano par Aloyse Cyterak. Op. 4. (Prag, Christoph et Kuhé.) Ein Imprompin und eine Idulle, beide von außerem Bohillange.
- \* Pittoresque. Characterstück für Piano von Th. Aransse. Dp. 63. (Leips aig, Rahnt.) Gin leichtstatterndes rhytmisch angeregtes Stück von guter Art; aum ilnterricht brauchbar, wären ihm nur einige Spannungen hinweganwunschen, um ein willtommenes Stück für die große Schaar kleinhändiger, doch schon vorgeschrittener, Schieser zu gewinnen, für die das Sonatinengenre überwundener Ställdpunkt, das Characters genre aber buchstäblich unabreichbar (in den Octavenspannungen) ist.
- \* Zwei Clavierstücke von Th. Krauffe. Op. 68. (Leivzig, Kahnt.) Die Stude beißen "Feenrelgen" und "Scherzo;" sie haben mehr Temperament als Phantaste, sind aber von freundlicher Wirkung in ihrer auspruchlosen leicht gefügten Form.
- # Bon Frang Schuberte Esdur-Trio Dp. 100 erfcheint nachftene eine langft erwartete neue Ausgabe in Partitur.
- \* A. Ambros, der in Prag lebende bekannte Runftfritfer und Componift, ift mit einem größern Werke, einer ,, Gefchichte der Mufit" beschäftigt.
- # heribert Rau's "Mogart" wird nachstens in einer zweiten Auflage bet Meibinger in Frankfurt a. M. erscheinen.

#### Foyer.

- # Die Entführung aus bem Seraif. In Conftantinopel bat fich in jung. fter Beit, und zwar am zweiten Tag bes Kurban-Beiramfeftes, folgende romantifche Geichichte zugetragen. Gerfafragefanum mar bie zweite Itbal (Gemablin) bes Gultans. Diese kaufasische Blume war so gludlich, ben unumschränkten Beberricher des Serails und der Boller Mobameds zu ihrem Selaven zu machen, seder ihrer Bunsche, sede ihrer kaunen mußte erfüllt werden; sie wollte nicht im Serail mit den fibrigen Frauen wohnen, und der Sultan mußte ihr den Jildis-Riost auf das prachtvollste eingerichtet überlassen. Fast seden Lag subr der Sultan zu ihr und brachte mehrere Stunden bei ihr au. Babrend ber Batramfesttage aber mar ber Sultan burch religiose Ceremonien ver-bindert, Die Schone im Bilbis Rivet zu besuchen. Gie benupte biefe Gelegenbeit gu Spaglerfahrten, und fo geschah es benn, baft fie am zweiten Betramtage auch einfvannen ließ und nur von zwei Sclavinnen und einem Baltabit begleitet nach Ortaled fubr. Da ließ fle por einem Saufe halten und burch ben Baltabfi aus Ibor flevien. Das Ibor offnete fich und eine ehrwurdig aussehende Matrone empfing Die Gultanin mit ten ubli-Ben Budlingen, Die gwei Sclavinnen folgten ibrer Berrin. Dben angelangt, entließ bie Sultantu ihre Sclavinnen, Die fich mit zwei angeblichen Dienerinnen ber Matrone in ein anderes Gemach begaben, fich bort mit Raffee, Badereien und Cigaretten gutlich thaten. Die angeblichen Dienerinnen gingen und famen und verrichteten ben hausdienft, endlich gingen fie wieber ganz geschäftig binaus, tamen aber nicht mehr zurud. Die zwei Scla- vinnen, nichts Arges vermuthent, schmauchten rubig ihre Cigaretten, bis es buntel zu werden auflug. Da wollten fie bod enblich nachfeben, mas ihre Gebieterin mache. Bie groß aber war ihr Erstannen, ale fie im Salon ftatt ber Gebieterin nur ihre Rleiber, im gangen Saufe aber teine Sterbenejcete fanben; fie riefen jogleich ben Baltabfi, ber. nachbem er fich von ber traurigen Babrheit Abergeugt, Die zwei Sclavinnen in ben Bagen padte und nach Saufe ichidte, bamit fie ben ichwargen Sarem Aga in Renntnig fegen und ju bem Ungludebaufe fenden mochten. Der harem Aga tam, burchfuchte mit bem Baltabfi bas gange Saus, fant aber außer ben gurudgelaffenen Ricibern Richts. Das Saus aber hatte nebft bem Borbertbore auch eine hintertbure, die unmittelbar auf ben Bosporhasen filhrt. Dier und ba angestellte Nachstragen ergaben, bag vor einigen Stunden zwei Schiffscaptianstähne mehrere frantisch gekleidete Herren und Damen aus dem hause geführt haben — wohln? weiß man bis zur Stunde nicht. Rachtraglich stellte es fich beraus, daß am seiben Lage auch der Directer der faiserlichen hosmusik, eine Untersuchen ber und habscher Italiener, Namens Guatellt, verschwunden sei. Beim Untersuchen ber Cffeeten fand man die Schmid- und Geibfältigen der schonen Entslobenen leer. Geresafrasie kannn bet land besonderte; unter Leitung bes frage Danum bat eine herrliche Stimme, die ben Sultan bezauberte; unter Leitung bes funftfinnigen herrn Bnatell burfte vielleicht eines Lages Gerfafrag.hanums Stimme auch europaifche Ohren erfreuen.
- Wine Theater brandrechnung. Unmittelbar nach dem Ibeaterbrande in Coln am 22. Juli wurde mehrfach die Bermuthung ausgestrochen, daß derseibe durch eine Explosion von Feuerwerkstörpern in den Bohnraumen des Ibeatercastellans veransaßt worden seil. Ob diese Bermuthung begründet ist oder nicht, wird sich möglicherweise aus der bei der Gerichtsbebörde schwedenden Untersuchung ergeben. Die Direction der Rheinischen Provingial-Fenersecietät nimmt inzwischen schou als entschieden an, nicht nur daß Feuerwerkstörper im Schausvichause angesettigt, beziedendlich ausdewahrt worden, sondern daß solches auch den Actionären des Iheaterd bekannt gewesen und von ihnen gestattet worden sel. In Folge dieser Aunahme dat nun die bezeichnete Direction abgelehnt, die Euischäungssimme zu zahlen. Ja sie bleibt dierbei nicht stehen und beausprucht auf eine ganze Reihe von Jahren die Rachzahlung des höhern Prämiensahes, welcher sir Laboratorien zu entrichten ist, und den sie nie Bumma auf 48,000 Ihr. bestechnet, und außerdem die Jahlung derselben Summe als Strase sit die angebiiche Berschweigung der gehören Feuergesährlichteit. Weiter will die Direction auch noch wegen der an die beschädigten Nachdarn gewährten Eutschalt in Erier üben Regreß an die Ibeateractionäre nehmen, so daß sich die Ansprüche, welche sie erhebt, auf 100,000 Ihr. bestaufen. Da steht also ein seiter Prozes in Anssicht, statt des magern Bergesichs, welchen die Direction der Feuerscheität am zweiten Tage nach dem Brande in einer Absindbungssumme von 20,000 Ihlen, den Actionären angeboten hatte.

# Océan.

### 2 ième Symphonie

(Cdur)

pour Orchestre

composée par

## Ant. Rubinstein.

Op. 42.

Partition, Pr. 6 Thlr.

Parties d'Orchestre. Pr. 7 Thir. 15 Ngr.

Arrangement pour le Piano à 4 Mains par Aug. Horn. Pr. 3 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Duverture zu einem Trauerspiel

för

grosses Orchester

componirt

. von

## Woldemar Bargiel.

Op. 18.

Partitur, Pr. 2 Thir.

Orchesterstimmen, Pr. 2 Thir. 15 Ngr.

Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten, Pr. F Thir. 5 Ngr.

Verlag von Hartholf Senft in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Celpsig.

Drud von Friebrich Anbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenf.

Idhrlich erscheinen 52 Rummern. Breis fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Arengband 3 Thir. Insertionoges bubren fur die Betitzelle oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Bon ber Wiener Oper.

Das Operntheater beginnt, allmählig seine Arantenphysiognomie zu versieren und wieder über seine vollen Arafte zu gebieten. Bon hervorragenden Guldigungen war das Blederauftreten Anders im "Don Sebastian" und im "Lobengrin" begleitet. Das Biener Publicum liebt es, bei solchen Gelegenheiten des Guten recht viel zu thun und seine duld auf die geräuschvollste und unzweldeutigste Beise darzuiegen. Bas herrn Anders Stimme anbelangt, so tlang sie aufangs etwas angestrengt, gelangte jedoch später wieber zu ihrer Araft. Jedenfalls ist der Directivn und dem Sanger zu rathen, dieses Drgan noch einigermaßen zu schonen, denn es ift noch sehr zweiselhaft, ob es zu jenen gebert, die wiederholte Stürme mit Bahigkeit überdauern.

Rach langer Paufe, in Folge entschiedener heiserkeit, trat herr Theodor Formes in seiner zweiten Gastrolle als Georg Brown in der "weißen Fran" auf. Man hielt diese Parthie für weniger passend sir herrn Formes, und die Erwartungen im Publicum war en deshalb auf ein sehr bescheidenes Maaß gestellt. Der Gast entwicklite tudes so viel Laune und Liebenswürdigkeit, daß er rentssirte, trop gewisser Unebenheiten in seinem Gesang, über die er nicht herr werden zu können scheint. Rogers Borbild hat offenbar einen mächtigen Cinsluß auf ihn gehabt und ihm den richtigen Weg gezeigt, auf dem diese Parthie zu bewältigen ift. Aber herr Formes geht mitunter in seinem Spieleiser etwas zu weit, und vielleicht sieht ihm auch das devalereste, leichte Wesen nicht so gut. wie dem liebenswürdigen Franzosen, den man hier noch im frischen Andenken bat. Genng, das Publicum nahm die Leisung des herrn Formes sehr beifällig auf und sand

mehr Geschmad daran, als an feinem Mafaniello. Seitdem ift ce nun wieder gang ftill geworden von herrn Formes, beffen britte Parthle der Lobengrin fein sollte.

Der Lowe bes Tages ift der neue Tenorift Gerr Butovice, ein junger Manu, welchen Berr Director Edert vor einigen Jahren ,,entdedt" hat und feltbem ausbilden ließ. Bundergeruchte von ber Schonbett ber Stimme Bulovics' curfiren fchon feit einis Rachdem ihn ein Mufitverftändiger von der Bedeutung Ederts ger Beit im Bublicum. fofort engagirt und besoldet hatte, ohne daß ber Sanger noch öffentlich auftrat, vermuthete alle Belt ein Phanomen, ein Tenor-Sublimat bochften Grades in dem Anfanger. Man fprach von ihm ebe er aufgetreten war und erwartete mit lingebuld ben gewaltte gen Moment feines erften Debuts, bas fich aus unbefannten Grunden ungebuhrlich ver-Bigerte. Bir miffen nicht, ob es gut für einen Aufänger ift, wenn er, fo geranfchvoll in Scene gefett, einem mahren Rattenfonig von Erwartungen entgegentreten muß. Benn wir ein beginnender Sanger maren, fo murden wir uns weniger Beraufch im Borbinein und mehr garm nachher wünschen. Rurg, herr Butovice trat endlich als Mag im "Freis fchfig", von neuen brillanten Decorationen umgeben, zum ersten Male auf und fand ein brudend volles Saus und viel aufmunteruden Beifall. Seine außere Ericheinung ift an-Seine Stimme läßt vor der hand noch Bergenehm , fein Benehmen giemlich ficher. schiedenes zu wünschen übrig, wenigstens reichte fie nicht an das hinau, was man erwar-3hr Ion ift tein frifder Bruftflang und icheint fprode und etwas umflort. Db Uebung und Schule ber Stimme einen befferen Timbre geben werden, bas tonnen wir um fo getrofter ber Butunft anheimstellen, ale herrn Butovice' Stimme nicht von und entdedt worden ift. herr Edert ift in seinen Engagements nicht gludlich, gang abgefeben von herrn Bufovice, ans welchem noch ein großer Sanger werben tann. beften Engagemente ftammen aus Cornet's Perlode, Die doch auch ihre guten Seiten batte, wie man nachträglich einzuseben beginnt. Bas unter dem Regime Ederts auf tauchte, halt fich - allerdinge nicht in Bezug auf Bage - in febr bescheidenen Brengen, und was neue Opern anbefangt, fo feht der Lobengrin in hehrer Einfamkeit da. ein warnendes Beifpiel fur Alle, welche mit einiger Berechnung auf den Gefchmad bes Biener Bublicums zu fpeculiren haben. Es war nämlich 10 gegen 1 gu wetten, daß Lobengrin burchfallen murbe. Freilich er mußte gefallen; - boch bag er's tonnte,

hat une mit ichaubernber Bewunderung burchbrungen !

Frau Czillagh, über welche ein Gerücht das andere jagt hinsichtlich zukunftiger Bone doner Engagements, wird von Tag zu Tag unschähbarer. Ihre Berehrer üben sich schön m. Bahlenaussprechen der vielen Pfund Sterling, die sie später einmal in London ernten wird. Einen neuen Triumph felerte sie in Berdi's "Gernani", jener herrlichen Oper, die jest schon seit 15 Jahren Bien entzückt, ohne daß bis jest eine Elvira aufgetaucht wäre (sei sie Italienerin oder Deutsche), die dem Publicum zu viel geschrien hätte.

herr Erl verübte noch einige helbenthaten. Er fang den Lionel in ber "Martha," wegen ploblicher Unpäglichkeit eines andern, dann fang er den herzog Dlaf in ber "Bafinacht." Icht durfte er bald wieder aus dem Bordergrund guruckfreten und fich seines warmen kurzen Spatsommers nicht ohne Stolz erinnern.

#### Dur and Moll.

# Leinzig. herr Tenorift Doung ift wieder hier, um für langere Beit unfer engagirter Gaft in der Oper zu bleiben, am 3. Sept. trat er zum erften Mal als Arnold im "Tell" auf. — Fraulein Goffmann von Wien ift ebenfalls seit einigen Bo-chen unfer Gaft und verdrebt dem Publicum, bas immer in Masse zu ibren Bornellungen kommt, einigermaßen die Röpfe.

Mufikalische Abendunterbaltung des Confervatoriums fur Musik. Freitag den 2. September: Quartett für Streichinftrumente von 2. van Beethoven, Op. 18, No. 4, Cmoll. — Der 137. Pfalm. Für eine Singftimme mit Begleitung des Bianosorte, von Ferdinand hiller, Op. 27, Ro. 1, Edur. — Ausgewählte Stude aus den ...24 Pralublen für das Planosorte" von Stephen heller. Op. 81. — Sonate für Pianosorte und Bioloncello von Ign. Moscheles, Op. 121. Edur. — Lieder am Pianosorte von Carl Bettig (Manuscript). Borgetragen von Frau Minna Wettig.

Rirchenmufit. In ber Thomastirche am 3. Sept. Nachmittag balb 2 Ubr Motette: "Meine Lebenszeit verftreicht." von Schicht. "Mitten wir im Leben," von Mens belefohn. Am 4. Sept. frub 8 Uhr: Der 103. Pfalm, von Feeca.

- # In Dresben feiert ber Gefangverein "Drobeus" am 9. Gept. fein 25jabris ges Jubilaum burd, eine geiftliche Mufitanfführung in ber Frauenfirche, in welcher unter andern bas "Liebesmahl der Avoftel" von R. Wagner zu Geber tommt.
- Berlin. Der Sanger Boworstl ift fitr bie Königl. Oper vorläufig auf sechs Jahre fest gemacht worben. Auch Fraulein Bippern wurde neuerdings auf weitere zwei Jahre engagirt. Am 2. Sevt. machte Frautein De Ahna als Orfini in "Aucrazia Borgia" ihren ersten theatralischen Bersuch, von dem nicht viel zu sagen ift. Derr Theodor Formes, ber nach Ablauf seines contractlichen Urlaubes in den ersten Tagen des September wieder anstreten sollte, wird vorläufig noch vierzehn Tage pauftren, um erst noch eine Kaltwasserur zu gebrauchen. "Der Massendall" von Auber wird nen einstndirt und Mitte September in Seene geben. Die kleinern Ibeater daben keinen angenehmen Sommer verlebt, da sie wenig besucht wurden. Im Rensel. schon Theater giebt man eine Gesangsposse unter dem Titel: "Eine Ballsahrt nach Paukow, ober eine Deirath durch eine Biege." Der ebemalige Königl. Operusänger Berr Radwauer ist von der Kunst zur Börse sibergegangen und bewiebt sich um die Stelle eines Mallers. Der englische Componist Balse ist bier anwesend.
- # Auch Bien hat nun seinen neuen bieber unbekannten Tenor, Butovice beißt er, ift aber eigentlich ein Bariton, im "Freischilt" trat er auf. boch waren die Crwartungen auf ihn gespannt, flau war die Stimmung beim Nachbausegeben. Der "Freisschung" war in neuer Ausstattung erschienen und die Wolfeschlucht besondere schauerlich in Scene geseht.
- Den hofbfibnen in Bien ift bie außerfte Sparfamteit neuerdings anempfohien worden, die italienische Oper wird aus bemielben Grunde nicht mehr nach Bien
  kommen, ba ber Staat jedesmal bedeutenden Buschus leiften mußte. Bon neuen Engagements wird baber vorläufig auch teine Rebe fein, so wunschenewerth auch manche Ergungen waren.
- # "Eine Pianiftin von genialem Salent, welche vollitändig in ihrer Aunft ansgebildet und nach Bunfch auch in derselben vorzüglichen Unterricht ertheilt, beutsch, franzöfisch und englisch spricht, wünscht in einem boben Sanse Biens oder fonft einer Saupistadt ein vortheilbaftes Engagement. Das Rabere auf gutige Offerte unter M. Ro. 608 Blen, Bauerumarkt Ro. 601."
- # herr Rufitbirector Reinthaler in Bremen ift nach ber Radfehr von feiner Zerienreife jur Wiederherstellung feiner Gefundbeit auf vier Bochen nach Ems geschickt worden. Das Unwebtsein nach den Ferien, diese moderne Lenortrantheit, ergreift alfo auch die Capellmeifier.
- 4 In Stuttgart ift bas hoftheater am 4. Sept. mit Roffini's "Tell" wieber eroffnet worden.

- \* In Königsberg wurde durch herrn L. Schubert, in Berbindung mit der Theatercapelle (die jest Ferien hat und auf eigene hand concertirt), Ferd. hillers "Lozeleh" für Solt, Chor und Orchester mit Beisall ausgeführt. Das Wert verlangt zwar seinere Einstudirung und dustigeres Colorit, doch waren wir hern Schubert sür die Neuigleit dantbar, hoffend, man werde auch anderseits (zur Abwechselung mit den Ciassiern die wir allerdings nie entbehren möchten —) auf neue Musst denken. Denn wie tein Mensch immer blod Schiller und Goethe liest, wird auch Niemand blod Beethoven und seine Zeitgenossen hören wollen. hierbei können wir natürlich nicht unterlassen, für die erlebten Aufführungen, Beethoven icher und anderer classischer Werke in Gartenconcerten, unsern Dank auszusprechen; nur wäre es im allgemeinen Interesse erwünscht gewesen, auch einmal eine Mendelsschnische, Schumannische Sinsonie u. dergl. zu hören, vielleicht auch noch Neueres, ausgewählt Gutes. Wenn man zu jeder Zeit starr an den großen Berken der Todten sestgehalten und den großen Lebenden nicht auch ihr Recht angedeihen lassen häte, so wären wir noch nicht über die sünsssätige Lyra Apollo's hinaus, welcher eine sechste auszuspannen damals als Frevel verpönt war. Also nur frisch in die gute neue Literatur hinein gegriffen!
- # "Triftan und Ifolde," Richard Bagners neueste Oper, wird nächstens in Carlerube zur Aufführung tommen; der Componist hat dieselbe befanntlich der Großhersgogin Louise von Baden gewidmet.
- # Alfred Jaell ist jest in Salzburg und ließ fich am 3. Sept. mit großem Beifall horen, er spielte das Esdur-Concert von Beethoven und elgene Compositionen.
- \* Baben Baden. Gin Monftreconcert, worin nicht weniger ale fieben Birtusfen auftraten, barunter bie herren Bicugtemps und Servats, fand legtens ftatt.
- \* Somburg. Die letten Concerte brachten uns Bortrage von Dad. Cams barbi, herrn Bieniawsti und herrn Dibio.
- \* Ems. Die Concerte wechseln bei uns jest mit ben Borftellungen einer frangofischen Schauspielergesellschaft. Wir hörten in letter Beit bie herren Bientamsti, Biatti, Bivier, Retten und Afcher.
- \* Oftende. Die Anwesenheit der Fran Großfürstin Seiene zieht auch Runftler bierber. Demnachft findet ein Concert der herren Aubinftein, Wientawsti- und Biatti fatt.
- \* In Umfter dam foll eine deutsche Oper ins Leben treten, der König wird eine Subvention von 10,000 Bulben, die Stadt 9000 Gulden jahrlich bagu bergeben.
- \* In Bruffel hat die Biedereröffnung des Königl. Theaters mit "Robert der Teufel" stattgesunden, die herren Biegert, Depoitter, Anjac und Fraulein Bandenhaute wurden bei threm Biedererscheinen mit Enthussamus begrüßt. Fraulein Dupny, welche als Isabella debutirte, zeigte sich als talentvolle Sangerin und fand Beifall.
- \* Beriot hat feine Lieblings-Beige, eine herrliche Magini, für 24,000 France an henri Wieniaweti vertauft,
- # Paris. Die erste Aufschrung von Bellini's "Romeo und Julia" in der großen Oper ist von einem Tage zum andern verschoben worden wegen Indisposition von Mad. Bestvali. Die Biedereröffung des Theâtre lyrique hat am 1. Sept. in brislanter Beise statigesunden, Mozarts "Entschrung aus dem Serall" mit Mad. Ugalde und herrn Bataille erregte den früheren Enthyssamms und mehrere Nummern mußten wiederholt werden. Um 2. Sept. "Precivsa" von C. M. v. Beber. Der Director der italienischen Oper, herr Calzado, hat das Namensverzeichnis seiner Mitglieder, sür die bevorstehende Saison bekannt gemacht, unter andern neuen Namen bemerkt man denjenigen des herrn Morini, eines jungen Tenors, der in Bordeaux und Marseille Sensation erregt hat. Die Eröffnung der italtenischen Oper sindet am 1. Oct. statt. Die Bousses Parisions studiren wieder eine neue somische Operette von Offenbach ein, "Genivieve de Brabant," von der man sich großen Erfolg verspricht. Offenbach sieht instreitig der sleisigste Operncomponist, seine amusanten Orolerten sind sreifich kaum Opern zu nennen.
- # Marte Taglioni ift jur Oberinspectorin der mit dem Confervatorium in Baris vereinigten Tangichule ernannt worden; vorläufig ift die berühmte Tangerin gum Besuch ihrer Tochter an den Comer See gereift.

- # Novitaten ber letten Boche. Die große Partitur und die Orchesterstimmen von Mener beer's neuer Oper "le Pardon de Ploermel" find jest in Paris bei Brandus und Onfour erschienen.
- Drei zweistimmige Lieber mit Bianoforte von August horn. Op. 10. (Binterthur, Rieter-Biedermann.) Die Gesänge erweisen sich als muftalisch gute und warm empfundene; wir wünschen dem Componisten nur noch innigere Berschmelzung des Textes mit der Musik, was die eigentliche Gesangswerdung, das Srinnen des melodischen Fadens anbetrifft das Ganze wird dadurch nech natürlicheren Fing und Guß bekommen. Gut zusammen einftubirt machen diese zweistimmigen Lieder auch in ihrer vorlies genden Gestalt einen guten Eindruck auf das Gefühl. Sie heißen: Böglein in den sonn's gen Tagen. Lindes Rauschen. Morgenlied.
  - # Seche zweistimmige Lieber mit Pianoforte von Bernb. Scholz. Dv. 11. (Binterthur, Meter-Biedermann.) Die Lieber heißen: Racht. Schnecglodchen thut lauten. Beihnachtslieb. Dem Liebefänger. Biegenlied. Blid in den Strom. Ran wird sich an der Raturlichkeit und an bem Bobiklange dieser Duette erfreuen, die zwar ohne Eigenthumlichteit, boch nicht ohne Reiz find. Befonders ansprechend ift bas "Schneeglodchen ihnt lauten;" es eignet fich gut zum gesellschaftlichen Bortrag.
  - Seche Lieder für eine Stimme mit Clavier von Frang Buliner. Dp. 5. (Binterthur, Rieter-Biedermann.) Die Lieder find empfunden und mufikalisch von guter Art. Rur hat der Componist erft noch eine bestimmte eigene Art und Beise zu erlangen. bevor er durchbrechen wird: nämlich eine etwas weniger gewöhnliche Phantasiesprache für seine Gefühle zu sinden. Es find Jüge in diesen sonft wobl empfehlenswertben Liedern, welche erwarten lassen, daß bei herrn Bullner die ermähnten Bunsche sich erfallen fönnten.
  - Anf Mebichte für eine tiefere Stimme ven Georg Bierling. Dp. 21. (Breslan. Leudart.) Aus bem Grunde einer gediegenen mufikalischen Ratur entsprossen, befriedigen diese Lieder jeden gebildeten Menschen; doch nur ein solcher wird hier den außern Reiz bischenerer Gesangssubrung zum Genusse entbehren mögen. In den soliden tänsterischen Eigenschaften wanschen wir darum noch mehr eigentliche "Schoubeit," damit der vortreffliche Geist in einem noch anzehenderen Körver wohnte. Der Ernst seht biesen Liedern sehr wohl an, denn eine "tiesere" Stimme wirkt am wohlthuenden in einem Gesange voll Wirde und Character: Beides enthalten Bierlings Lieder in rahmenswerther Art. Da die Lieder im Allgemeinen für Stimmen vom tiesen A bis zum böheren E geben, werden sie Bielen willsommen sein; wir wollen darum besonders alle
  - # Albumblatter. Bier Characterftide für Bianoforte von Guftav Mertet. Op. 18. heft t-4, (Leipzig, Breittopf und Sartel.) Die Stude beißen Fruhlingelied, Banderlied, Impromptu, Biegenlied; fie flingen anmutbig und erfordern zwar
    Bortragefähigfeit für moderne Clavierschweise, doch teineswegs Birtuofität.
  - Him Mitternacht. Drei Poefien für Piano componirt von August Siemers. Dp. 12. (Samburg. 3. Schuberth u. Comp.) Obne daß man dem Componiften Originalität zusprechen tonnte, haben seine Stude boch Reig: er liegt in der Rlangwirtung. Das erfte Stud "Unter der Cypresse" ift es namentlich, das uns gemuthlich beruhrte, in dem folgenden, "Auf den Mellen," hat das Empfinden weniger Ankommen gesunden, auch wirft die steige Viersechzehntel-Rigur auf die Lange moneton. Das leste Stud, eine Elegie, "In den Ruinen," ist wieder Characterstud und klingt zugleich ausprechend. Die Stude find mittelschwer.
  - Bon Eichstrom ift ein Band Gobichte erschienen, barunter fleine reigende Blitten, welche ben Componiften eine willfommene Ausbeute für bas Lieb bieten barften.
- # Ein Seitenftud zu bem befannten iconen Stiche: Mozart à Vienne ift jest in Baris erichienen: "Gluck a Trianon," gemalt von bemfelben Maler Damman und geftochen von Alfred Cornilliet.
- # Ein Portrait bes Bianiften Louis Braffin, mobigetroffen und elegant ausgeführt, erfchien bei Schott in Maing.

#### Album.

\* Meber bie neunte Sinfonic. Ich habe schon von der Aufgabe gesprochen, welche dem Chor darin guertheilt wurde, wie er vor Allem die Fähigkeit der Declamation befigen mußte, bamit bie Borte des Dichters mit berfelben Gewalt accentuirt werden, mit welcher fie componirt find. Die Maffe ber Streichinftrumente tann nicht groß genug fein, damit die wichtige Rolle, welche ihnen überall in der Partitur, auch in dem chorischen Theil derselben übertragen ist, ju allgemeiner Geltung gelange. Das Adagio, dieses bei ligfte Benguiß eines von gotilichen Empfindungen bewegten Menschengemuthe, verlangt ein Orchefter von Poeten. Jede Rote darin ift mit der Beibe einer boberen Gingebung gefdrieben; nicht nur der Beiger, welcher fein Inftrument im Urme und an ber Bruft fragt, auch der Pautenschläger, dem in den Beethoven'ichen Sinfonien fast immer eine ideale Stimmung jugemuthet wird, muß ein Poet fein. Das Scherzo, Diefes lachende und weinende Scherzo, tann nicht bedeutungevoll genug vorgetragen werden. Sein ftola ger Rhythmus wird in der Regel viel gu leichtflunig gefaßt, auch horte ich niemals die dynamifche Macht bes Crescendos und Diminuendos genugend erfchöpft. Bertrümmern mußte biefes Fortiffimo, wenn es mit dem unverfälfchten Ungeftum einer leidenschaftlis den Steigerung vorgetragen wurde. Wie eine Biffon tritt das Trio dazwischen. meisten Orchester pflegen Diefe Berguckung durch Schlafrigkeit auszudrucken. In ber neuns ten Sinsonie giebt es keinen Schlaf, der Bogen des Lebens wird darin bis zum Zersspringen angespannt, aber der gesiederte Pfell darauf ist nur ein Gedanke, ein erlösender Gedanke, der in's herz der Menschheit abgedrückt wird. Der Kampf, welcher in dem erften Sage auf Tod und Leben gefampft wird, der Rampf zwischen Ideal und Ericheis nung, zwischen Bunfch und Berfagung, ober wie Sie ihn fonft nennen wollen, soll im Orchester nicht wie jene Schlacht geschlagen werden, in welche der Soldat bewußtlod, auf höheres Geheist zieht, fondern wie eine folde, in welcher der Mensch seine heiligsten Giter, Freiheit, Religion und Familie vertheldigt. Wie matt pflegen schon die ersten Duintenschauer gu klingen. Daß biese Sextolen nur ein Symbol, nur bas dunkte Bit-tern einer jum außersten Wordringen entschloffenen Seele find, bas abnen nur biejenigen Orchester, in denen die Dämonen die Blätter umwenden.

Wie der Gesang zur Rede, so steht die Poesie zur Prosa; er ist der Ausdruck sür eine andere geistige Stimmung als die Rede. Leidenschaftliche Prosa kommt an die Poesie mit dem rhythmischen Triebe ihrer Bewegungen nabe heran, wie leidenschaftliche Rede mit ibrem wechselnden Kalle auch dem Tacte der Musik sich nähert. Die Araber geben in heftiger Erregung ihrer Sprache ein erkennbares Metrum, und sprechen Poesie, wie Mr. Jourdain Prosa sprach. Aber nlemals ist Prosa Poesie, oder doch höchsten sür einen Angenbild; und eben so wenig ist Nede Gesang. Das sernte auch Schiller einsehen; als er am Wallenstein arbeitete, schrieb er an Goethe (24. November 1797): "Ich habe noch nie so augenscheinlich mich siberzeugt, als die meinem sehigen Geschäft, wie genau in der Poesse stoff und Form, selbst äußere, zusammendängen. Seitdem ich meine prosaische Sprache in eine poesisch-rhythmische verwandle, besinde ich mich unter einer ganz andern Gerichtsäbarkeit als vorher; selbst viele Motive, die in der prosaischen Anssishrung recht gut am Plate zu siehen schienen, kann ich sehr nicht mehr brauchen: sie waren blos gut für den gewöhnlichen Laun ich sehr nicht mehr brauchen: sie waren blos gut für den gewöhnlichen Dausverstand, desse ziehungen auf die Einbildungskraft, und so mußte ich auch in mehreren meiner Motive ziehungen auf die Cinbildungskraft, und so mußte ich auch in mehreren meiner Motive voreicher werden."

Ein Brief von Beethoven an den verstorbenen Dichter Wilhelm Gerhard in Leipzig. "Ansborf, am 16. Inti 1817. Ew. Wohlgeboren! Sie haben mich einmal beehrt mit einer Bitie an mich, einige Ihrer anakreontischen Lieder in Must zu sehen; sehr beschäftigt war es mehr Unmöglichkeit als Unböslichkeit ihnen hierauf nicht zu antworten; zu willsahren ihren Wünschen aber noch schwerer, da diesenigen Sekte, die sie mir zusendeten, wirklich am wenigkten zum Gesang sich eigneten. Die Beschreis bungen eines Vildes gehört zur Mahleren; auch der Dichter kann sich hierin noch als einen Meister glücklich schägen, dessen Gebiet hierin nicht so begränzt ist, als das nets nige, sowie es sich wieder in anderen Regionen weiter erstreckt und man unser Reich nicht so selch erreichen kann. — Jum Theil ist meine seit bepnabe 4 Jahren immerwährende Kränklichkeit schuld, wenn ich so manches mir Jukommende nur killschweigend beantwort ten kann — seit vorigem Oktober 1816 hat sich meine Kränklichkeit noch vermehrt, ich hatte einen starken Entzschungskaharre und daber noch Lungenkrankheit, dies alles das mit sie mich nicht ungefällig glauben, oder sonkt, wie viele andere, mich verkennen. Witt Achtung ihr ergebenster Ludwig van Beethoven."

#### Neue Musikalien

im Verlag von

#### Fritz Schuberth in Hamburg.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thir. | Sgr.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Abt. Franz. Der Glückliche, von W. Buchholz. Das Helmath-                                                                                                                                                                                                                       |       | -     |
| glocklein, von J. P. Miller. Zwei Lieder für Alt od. Bariton                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| m. PRe. Op. 170.  Asher, J., L'Opera au Piano. Bouquet de Mélodies (Fantaisies).                                                                                                                                                                                                |       | 13    |
| Auner, J., L'Opera au Piano. Bouquet de melodies (Fantaisies).                                                                                                                                                                                                                  | _     | 30    |
| No. 3. Meyerheer, Robert le Diable                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10    |
| No. 5. Bellinl, Norma                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 10    |
| No. 6. Meyer beer, Les Hugenots                                                                                                                                                                                                                                                 | _     | 18    |
| Bohme, J. M., 120 Volkstieder ohne Worte für das Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                    |       | •••   |
| Hest VI. Mitteldeutsche Weisen                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10    |
| Hest VII. Norddentsche Weisen                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 10    |
| Bulcken, Ferd. Quent., Frühlingsknospen. Potka brillante p.                                                                                                                                                                                                                     |       | •     |
| Plano                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 71    |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -     |
| Op. 11 Goldner, W., Romance-Nocturne p. Piano. Op. 15                                                                                                                                                                                                                           | _     | 124   |
| Goldner, W., Romance-Nocturne p. Piano. Op. 15                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10    |
| <b>""ECT. Blam.</b> Drei Lieder f. Sopran od. Tenor m. Begleilung des                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| rianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| Der Name der Liebsten, von W. Schlei-Asmus. Op. 17.                                                                                                                                                                                                                             | -     | 71 77 |
| Nachtbalsam, von W. Buchholz. Op. 18                                                                                                                                                                                                                                            |       | - 74  |
| Melmkehr, von VV. Buchholz. Up. 19.                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 71    |
| Mummer, G., Répertoire d'opéras italiens. Potpourris faciles pour                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| flute seule.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 71    |
| No. 5. Verdi, Nebuccodonosor                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | -41   |
| No. 7. Double atti Incia di Lamparaca                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 4     |
| No R _ I noratio Rozala                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -1    |
| No. 5. Verdi, Nebuccodonosor No. 6. — Brnani No. 7. Donizetti, Lucia di Lammermoor No. 8. — Lucrezia Borgia Meyer, L. de, Marche triomphale p. Piano à 2 ms. Op. 114 Schon, A. M., La Rose. 2ème Valse élégante p. Piano. op. 4. Schwede, Alb Chanson russe et Mazurka p. Piano | _     | 15    |
| Schon, A. M. La Rose. 2ème Valse élégante p. Piano. op. 4.                                                                                                                                                                                                                      | _     | 10    |
| Schwede, Alb., Chanson russe et Mazurka p. Plano                                                                                                                                                                                                                                | _     | 131   |
| Mazurka pour Plano                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 5     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |

In unserem Verlage erscheint mit Eigenthumsrecht:

## Felir Draseke, Helges Crene.

Ballade für tiefe Stimme mit Piano. Franz Liszt gewidmet.

Es ist dies das erste Werk, welches der höchst geniale Komponist, der sich bereits eines bedontenden Rufes als musikalischer Kritiker und Schriftsteller erfreut, publiciren Hast.

J. Schuberth & Co.,

Hamburg, Leipzig and New-Yerk.

#### Verlag von N. Simrock in Fonn.

Handel, G., Samson, Oratorium in vollständigen Orchesterstimmen. Preis 48 Francs.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

Beethoven, L. v., Op. 1. No. 3. Trio p. Pfte., Violon et Velle. Neue Ausgabe, corrigirt, metron. n. m. Fingersatz vers. v. C. Czerny. 3 fr. 50 c. — Op. 18. No. 2. Quatuor in G arr. p. Pfte. à 4 ms. 4 fr. 50 c. — Op. 98. An die ferne Geliebte, arr. f. Pfte. zu 4 Händen. 3 fr. 50 c. — Marche funèbre sulla morte d'un eroe p. Pfte. à 4 ms. 1 fr. 25 c. — 6 Variationen. Ich denke dein, f. Pfte. zu 4 Händen. 2 fr.

Beyer, F., Op. 65. Leçons recréatives agréables et brill. p. Pfte. à 4 mains. No. 1, 2. à 2 fr.

Eberwein, M. C., Zwei Impromptus f. Pfte. No. 1, 2, à 1 fr.

Forde, W., L'anima dell Op. p. Pfte., Flûte et Violon. No. 115. Duetro de Dido, de Mercadante. No. 116. Che farò senza Eurid., de Gluck. à 1 fr. 75 c.; p. Pfte. et Flûte. No. 137. Air Suisse in B. 1 fr. 50 c.; p. Pfte. et

2 Flûtes. No. 137. Air Suisse in B. 1 fr. 75 c.

Hering, C., Blûthenkränze für ganz junge Violinspieler, f. Pfte. u. 2 Violinen, Heft 2. 2 fr. 50 c., f. Pfte. und Violine, Heft 2. 2 fr., f. 2 Violinen, Heft. 2. 1 fr. 50 c.

Hermann, F., Op. 11. Souvenirs. Trois Pièces p. Violon et Pfte. 4 fr. — Op. 13. Drittes Capriccio f. 3 Violinen. 4 fr.

Hiller, F., Op. 49. O weint um sie, f. Sopran-Solo, Chor u. Orchester. Partitur. 6 fr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Sonate p. Violon et Pfte., arr. du Quint-Op. 18. 9 fr.

Meyerbeer, G., Il Crociato in Egitto. No. 1. Chor: Vaterland, Clay.-Ausz. 1 fr. 50 c., Stimmen 1 fr. 33 c.

Mozart, W. A., Variations p. Pfte. Neue revidirte Ausgabe, metronomisirt umit Fingersatz versehen von C. Czerny. No. 4. Unser dummer Pobel. 2 fr. No. 5. Une fièvre brûlante. 1 fr. 50 c. No. 6. Je suis Lindor. 2 fr. Op. 14. No. 2. Trio p. Pfte. av. Clar. ou Violon et Alt. 3 fr. 50 c.

Divertimente p. Violon Violon et Vella 8 fr.

— Op. 14. No. 2. 1710 p. File. av. Glat. on violon of Alice Construction of Proceedings of the Construction of Proceedings of the Construction of Proceedings of the Construction of Construction of Proceedings of Construction of Construction of Proceedings of Construction of Con

- Op. 121. Immortellen, f. Pfte. No. 2. Ich bitte dich, Lied von Beethoven. I fr.

- Op. 122. Die Acolsharfe, f. Pfle. No. 1. Im Januar führ'n die Männer

Op. 123. Selene, f. Pfte. No. 1. Ich bin der Schneider Kakadu. 1 fr. 25 0. Rinck, C. M., 12 karze 2stim., 12 3stim. n. 12 4stim. Sätze f. Orgel. 2 fr. Romberg, A., Op. 44. Sehnsucht, für 1 Alt- od. Baritonst. m. Pfte. 2 fr. Rossini, G., Divertissement p. 1 Flåte. No. 1, 2, 3, à 67 c.

Schwarzer, A., Op. 6. 2 Moments musicales pour Pfte. No. 1. 1 fr. 85 c. No. 2. 67 c.

Anzeige für Componisten.

Der Text zu einer komischen Oper in 1 Act, betitelt "Die Frauenverschwörung in Breslau," kann gegen portofrei Einsendung von 20 Gr. - unter Vorbehalt aller dem Verlasser zustehenden Autorenrechte in Abschrift bezogen werden vom

Stadtphysikus Dr. R. Knauer in Gotha.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich ericheinen 52 Rummern. Breis für den gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung burch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Infertioneges babren für die Betitzeile ober deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Dufftaliensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Frédéric Chopin.

Bon Couts Whlert.

Rennen Sie die traurigen Mazurkas von Chopin, diese klagenden Lange, in benen das tieffte Herzeleid rothe Schnftrftieselchen angelegt bat, nm sich todt zu weinen im bachantischen Lanmel? Mir liegt ein Stud im Sinne, Schmerzlicheres konnen Sie sich gar nicht deuten.

O meine muben äuße, ihr mußt tangen In bunten Schuhen, Und möchtet lieber tief Im Boben ruben!

Der arme Chopin! Bar es bas Leiben feines Bolls, welches ihn befummerte, ober war es ein geheimes Beb, ein Liebesschickfal?

An feiner Wiege batten die Grazien ibren holdeften Banber gesprochen, wie nicht leicht über einen anderen Sterblichen, und die Götter ibm ibr Liebstes mitgegeben, Den Abel bes Genies. Was ber hohere Mensch irgend bedarf, um gludlich zu sein, er batte es im vollften Maahe: ben Lorbeer bes Inhmo, das Glud der Liebe, den Schut ber Breundschaft, die Früchte ber Arbeit, dies Alles von Jugend und einer unwiderstehlichen Berfonlichteit getragen. Es sehlte ihm nichts, als ein System von Seemannsnerven. Der arme Chopin! seine Seele war mit Acolsbarfensaiten bespannt, auf benen ber sei-

sesse Bindhauch wunderbar unbekannte Beisen spielte; wie ans heiliger Stille klingen diese seraphischen Legenden an unser Ohr, daß wir aushorchen, als spräche die Natur selbst mit elementarer Stimme eine räthselhafte Beissagung ans. Ein Poet von so unsbeschreiblicher Feinheit der Sprache, von solchem Farbensinn, solch höchster Aristokratie des Gedankens, mußte freilich auch sein Nervenspstem für sich haben. So zehrte er denn eine Lebenskraft, die kärgere Naturen zu zwei Iubiläen ausgedehnt hätten, schon auf der Höhe seines Sommers auf. Beneidenswerth! Denn nach der Dauer rechnet der Pöbel, wir haben ein anderes Maaß. Lassen Sie mich einen einzigen Wonnemonat ein Dichter wie Beethoven sein, und ich würde mich schömen, Ihnen nichts mehr dasür bieten zu könenn, als die Bettelet meines ganzen übrigen Lebens. Bertiefung, Innigkeit ist Alles, und das größte Glück aus Erden, ein unsterbliches Wert schaffen zu können.

Aber darans, daß wir nichts leiften, ftammt all unfere Unliebenswürdigkeit her; gers brochen und mude figen wir wie Krankenwärter an dem Bette unferer fiechen hoffnung, der wahnwigigen Amme, welche uns mit vergisteten Liebestränken großgesäugt hat.

Chopin hat das Unglud gehabt, so populär zu werden, daß es keinen Salon giebt, Der frivole Bang, fich diefe in welchem er nicht verfälscht oder misverstanden würde. geiftreichen Beisen auf's willfürlichfte auszulegen, in die eigenthumliche Beit des Diche ters mit ben personlichsten Geluften einzukehren, bat zu jener, die Sinne und bas Wemuth beleidigenden Art des Chopinspiels geführt, deffen Character fich am Besten durch eine Mifchung von Boffenhaftigfeit und Untenfchheit bezeichnen ließe. Un die Stelle bes Anmuthigen wird das Gefallfüchtige gefest, das Freche an die Stelle des Hebermuthis gen, bas Empfindungevolle weichlich und das Beniale barot vorgetragen. Rur wer noch die Thrane und das Erröthen tennt, nur wer fein berg bis in die Fingerspipen Schlagen fühlt, vermag Chopin zu fpielen. Schritern unfere größten Virtuofen an diefer Aufgabe, fo tonnen Sie fich vorftellen, mas die Dilettanten baraus machen. Unfere mufikalifchen Wesellschaften, welche die Langeweile und die Citelkeit auf gemeinschaftliche Tantieme geben, dieser Inbegriff aller Unerträglichkeit und Unbehaglichkeit, welchen fich Meuschen durch ein ungeschicktes Beieinanderfein vernrsachen, diese Krankenftuben des Bergnfigens, in welchen der Berwesungsgeruch tausend im Reim erstickter Gedanken die Luft erfüllt, find der natürliche Schauplaß für die Charaden und Anagramme, welche unfere Claviers 3ch fdwore Ihnen bei herrmann und Doros spieler über den Namen Chopin machen. thea auf mein metrifches Bewiffen, daß ich lieber einer Improvisation in Segametern beig wohnen möchte, als diefen widerwärtigen Entstellungen eines Dichters, deffen fonderbate Biuth alle flammenfchenen Finger zurudichreden follte. Stellen Sie fich nur bas Schick fal einer Composition vor, bet welcher ber vorgeschriebene Latt nicht wie eine Rinderruthe hinter dem Spiegel ftedt, ftellen Sie fich bas Durcheinander von Gilungen und Bergögerungen vor, wo die metronomifche Stitlichkeit der Beiteintheilung aufgehoben if. und nicht mehr die Bendelschwingungen, fondern die tatifreien Bewegungen des mensch lichen Bergens der Dichtung Gewand heben und fenten follen!

Irgend ein geheimer Reiz muß diesen Schöpfungen einwohnen, welcher sich selbst der poestelosen Welt der "höheren Ignoranten" erschließt, wie die Biardot einmal jeue Kreise naunte, wo der Classicität ewige Berbaunung geschworen, wo Beher und Rosellen mit unbeschreiblichem Berständniß gesptelt, und Alles sur Ambrosia genossen wird, was ungepfessert und ungesalzen ist. Iener Reiz wirklicher Bornehmheit muß es sein, durch welchen der ächte Abel überall seine Heiz wirklicher Bornehmheit muß es sein, durch welchen der ächte Abel überall seine Herkunft verräth, der Reiz unnahbarer Annuth, welcher alle Lebensäußerungen dieser Welt mit Schönheit umkleibet. Well Chopin ein Ets borener Aristofrat ist, haben sich ihm selbst diesenigen Salons erschlossen, welche die gute Gesellschaft sonst nicht zu empfangen pflegen. Aber Sie glanden es mir nicht, in wels

chen abenteuerlichen Berbindungen ich diesen theuren Frennt habe begrüßen mussen. Ge schaubert einem vor ber Popularliät. Nicht gespielt werden, oder mißfallen, es sei! Gesfallen? Wern? Worauf? Ich babe bas Hmoll Scherzo einmal in einer Gesellschaft so gemeiner Possenreißer gehört, daß es mir war. als begrübe man eine Rose in einen Strauß von Disteln. Denn daß derselbe Geschmad, welcher in einem Chevin'schen Studd boch wenigstens das Poetische abnt, in einem schlechten Birtuosenstüd auch das Gemeine wittern sollte, das wähnen Sie nicht. Die Borliebe für Chopin ift nur ein Product des Instinktes, nicht des Urtheils: was sein Genius Gelestes geschaffen bat, das ist nur Cigenthum einer kleinen Gemeinde. Ich gebe Ihnen meinen Glanben, meine Liebe und meine hoffuung dafür bin, daß eine Mazurka wie die angessibrte, nur von äußerst Wernigen verstanden wird. Zu fatalistisch ist dieses F. zu düster der schmerzlich fragende Schluß:

O meine armen Augen, ihr mußt bligen Im Strahl ber Kerzen. Und schlieft im Dunkel lieber aus Lon euren Schmerzen!

Man bat Chopin frank genannt. Ach, wer unter und könnte fich ber Gesundheit rühmen! Richt franker war er wie viele unserer größten Dichter, nicht kranker als Byron, nicht kranker als Schumann, obwohl ich einraumen will, baß Kalkbrenner gefünder war. Wer aber fragt jest nach ber robusten Muse bes herrn Kalkbrenner, nach seinen handseften Passagen und seinen rotbbadigen Melodien? Als ich ein Anabe war, mußte ich eins jener tavernenartigen Stude spielen, welche damals die beutschen und französischen Pianos überschwemmten. In meiner Treuberzigkeit fragte ich einmal meinen Lebrer, ob der herr Kalkbrenner nicht ein Matrose ware, wofür ich sehr gescholten wurde. Seit jener zeit kann ich fein Stud dieses würdigen Nannes hören, ohne an gestreifte Beinkleiber zu deufen.

Chopin war eine so poetische Ratur, bag unter seinen handen die Einde selbst zum Gebicht wurde. Man spiele die beiden größten derselben, die in Cin- und Amoll, so augenscheinlich sie fur technische Zwede geschrieben wurden, nur mit völliger Freiheit, und man wird mir einräumen, daß unsere Clavierliteratur nicht viel Leidenschaftlicheres, bober Erregtes geschaffen bat. Und welche bewunderungewürdige Originalität siecht in ihnen! Da ift auch tein Talt, welcher nicht elavierspielerisch und musikalisch entzückend nen wäre, wie denn Chopin der Ersünder eines ganz ueuen Claviersebens genannt werben nuß. Wie schauerlich uninteressant ist vor ihm der Clavierstul aller Meister, Bectboven ausgenommen; welch eine Litanei abgelebter, todtmüder Formen, welch ein ersindungsloses, projalsches Gektimper! Denn sollte mir Jemand allen Ernstes, ohne den Mund zu verziehen, beiheuern, daß er noch heute mit wahrem Vergnügen Clavierstücke von Clementi, Dussel, hummel und Ries spiele, so will ich ihn sur einen berzlich guten Mann halten, ja für einen ganz besonders braven, aber meinen Wein tränke ich nicht mit ihm.

Rennen Sie eine Nachtigall, welche fo traumerisch bellbuntel geschlagen wie die Melodien Chopin'scher Rotturnos? Ich will hausen nicht webe thun, aber unsere beutschen Bulbuls scheinen mir liebertrant bagegen. hat die Riligranarbeit und die maurische Arabeste etwas so überfinnlich Feines gesponnen wie jene fantaftischen Bierrathen, welche aussehen, als wären es blaffe Spigen, von Elsen im Mondlicht getidppelt? Und nun schlagen Sie eins seiner großen Liebeslieder auf, und biiden Sie dieser himmlischen Leisbenschaft in die sonmerheißen, gewittertrunkenen Augen!

Bon der ungeheuren Flamme, Welche mir im Bufen wüthet, Ift die Sonne nur ein Funke, Der fich in die Luft geschwungen.

Bon der "ungeheuren Flamme" ist sein Busen frühzeitig verzehrt worden, er ist den seurigen Tod der Dichter gestorben. Wir aber, die wir sie haben zum himmel schlagen seben, die wir und an dem Nettar berauscht haben, welchen er freigebig tredenzie, lächeln mitleibig über bas Ruchenfeuer, an welchem ber Burger Duffet und ber Biebermann hummel ihr ichmales Göttermahl tochten, und der Reftar des edlen John Rield ichmedt und wie ehrliches Budermaffer. Bemahre und Gott vor hiftorifcher Ungerechtigfeit! Sie maren brave, tuchtige Manner, aber bedeutliche Bocten. Betragen von bem Abiturien. tengefühl eines absolvirten Curfus, fpielten fie Clavier nach den frommen Negeln ihrer Borfahren und componirten reinliche, gesehmäßige Stude mit der philistrofen Behaglichteit eines durch teine Phantafie benurnhigten Bewiffens, unschuldig von den revolutionaren Begen Beethovens auf ben Burgerfteig ber Convenieng ablentend, gefchust von ber Bolizei, beklaticht von den Sanden des Capitals und der Benfion, und bas Gefühl der Unfterblichkeit ficher mit hinabernehmend, als mare fie für alle Beiten durch wohlthatige Legate gefichert. 3ch murde mich huten, über folche Manner bei Lebzeiten ein bitteres Bort au ichreiben. Der Rachwelt fei es erlaubt unparteifch gu fein, und eine von ber Mitwelt au lebhaft gezollte Bewunderung auf ihr natürliches Maag gurudzuführen.

Für diefes verdrießliche Umt entschädigt fie fich badurch, daß fie umgefturzte Bild- faulen wieder aufrichtet, und auf verschollene Graber Kreuze fest.

Chopin schläft unter Palmen: auf seinem Grabhügel blühen die zärtlichsten Mosen. In einer Matenuacht, als die Lust voll Mondschein und Blüthendust hing, hab ich dort unter Träumen gesessen und dem Lispeln der Blätter gelauscht. Mir klangen die ges dämpsten Tone jenes Todtenmarsches in den Ohren, den er sich selbst geschrieben, die dunkeln, in Trauersalten gehüllten Bässe, mit ihrem schwankenden, durch Thränen gehemmsten Schritt. Ich weiß nicht, wie lange ich so gesessen in der holdseligsten Lengnacht, mir zu Füßen den Tod. Fast hätte ich es nicht bemerkt, daß unter dem Schatten der Erpresse zwei sonderbare Gestalten knieten, als hielten sie einen Liebesgottesdienst an dieser Stelle. Die eine war groß, von schlanken sast durchsichtigen Gliedern; sie sah aus wie der Sommertraum einer schönen Nacht und hatte ein bligendes Neh von Filigranketten über ihre haare geworfen. Die andere war weltlicher gebaut, mit voller Brust und köse sich reisen Armen; aus ihrem Gesicht lag die Geschichte eines sonderbaren Schmerzes in zanderhasten Motiven geschrieben. Ein Streisen Mondlicht siel auf den Fuß: wie ersschraft ich, als ich rothe Schnürstieselchen daran erblickte.

(2lus ben "mufitalifchen Briefen an eine Breundin.")

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterbaltung bes Confervatoriums für Musit, Freitag den 9. September: Concert für die Bioline mit Begleitung bes Orchesters von L. van Beethoven, Op. 61. Udur. Erfter Sas. (Mit Gadenz von Ferdinand David.) — Sonate für Pianosorte und Bioline von L. van Beethoven, Op. 12, No. 1. Odur. — Sonate für Pianosorte und Violine von Robert Schumann. Op. 105, Amoll. — Der Wachtelschlag. Für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianosorte von L. van Beethoven. — Großes Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Chopin, Op. 11. Emoll.

Der Alebel'iche Gefangverein gab am 11. Sept. Bormittage eine Mufitanffchrung in ber Thomastirche, in welcher Rirchencompositionen altitalienischer und altbeutscher Meister, sowie ber erfte Theil bes 24. Pfalm von Tommer, einem bier lebenben Mufiter, gur Auffchrung tamen.

Rirchenmufit. In der Thomastirche am 10. Cept. Nachmittag balb 2 Ubr Mostette: "Bobl dem, ber nicht mandelt," von Albrecht. "Rimm von une herr Gott." von Sauptmann.

In ber Oper gab es den "Freischute" und bie "Banberflote"; jur Aufführung wird "Eurpanthe" von Weber vorbereitet und in diefen Tagen in Scene geben. Franlein Rachtigal ift als Primadonna engagiet worden.

- Berlin. Gin neues Oratorium von Jul. Schneiber, "die heitige Racht," tam am II. Sept. Mittags in der Singacademic vor einem dazu eingeladenen horerteis zur Anfflbrung und legitimirte fich als flessiges Rittelgut. Bei der Ausführung der Soll waren die Damen Schneiber und Bufter und die Derren Mantius und Ischiesche betheiligt. Im Operuhause wird das erste Debut der jungen Sangerin Fraulein Ferless vom Confervatorium in Prag in den nächsten Tagen im "Maurer" erfolgen. herr I he odor Formes bat auf Grund eines ärztlichen Attestes einen Urlaub nachgencht, um sich in eine answärtige Kaltwasserbeilanstalt zu begeben, und die Weueral-Intendantur hat demselben vorlänsig einen vierwöchentlichen Urlaub zu seiner Wiederbersstellung ertheilt. Im Arollischen Theater kam Cimarosa's "helmliche Che" zur Anssstenung und batte einen sehr zahlreichen Besuch herdelgezogen, das ergöstliche Wert war selbig und sorgfältig einstudirt.
- # Bien. Das Debfit, welches bie Tangerin Fraulein Lamare mit einem Pas de doux im "Garnevalsabenteuer" machte, batte einen fo gunftigen Erfolg, wie ihn eine Ballettäugerin bei ihrem Gintritt in biefe blübende, glilbende Welt nur wanschen taun, und man barf ber jungen Dame zu einer ichonen Zufunft gratuliren.
- Derr Tenor Ander hat Wien nach feinem Wiederauftreten abermals ente fimmt verlaffen und begiebt fich auf vier Wochen nach Ifcht, um dort fiber die Bergang-lichkeit alles Frifchen nachzudenten. Sich bauerhaft bezahlen zu laffen wie drei Minifter, bas verstehen die herren Tendre ber Gegenwart vortrefflich, aber bauerhaft zu fingen, biefe schwarze Runft ift ihnen ganzlich abhanden gekommen.
- \* Das Biener Sofoperntbeater foll aus Sparsamkeitegrunden verpachtet werden. Als Pacht-Minimum ift die Summe von 150,000 Mulden normirt, mit der das Theater bisber jährlich subventionirt worden.
- # Ein Grabbentmal für Saphir auf dem Babringer Friedhofe in Bien ift am 4. Sept., dem Todestage Saphirs, enthullt worden; ein Freund des Berftorbenen bat es seben laffen. Es trägt an der Spipe eine Lura, welche finnreich mit einem Kranze wilder Rosen umgeben ift. Auch ber Sodel trägt diese Frinnerung an den Dichter der "Wilden Rosen."
- # Prag. herr Director Coert aus Wien war in feiner Tenoriften-Roth bier anwesend, um ein Gaftspiel bes herrn Bachmann fur bie nachten Tage einzuleiten. Die Umftande erlaubten es jedoch nicht, herrn Bachmann in Brag enthebren au konnen.

- \* In Afchaffenburg fand am 4. n. 5. Sept. ein "Mainthalfängerfest" statt, ju bem fich gegen 800 Sänger versammelt hatten; Musikbirector B. E. Bester aus Birgs burg dirtgirte.
- \* Die Sängerin Fran Mampes Babnigg fingt zur Beränderung einmal wieder in Breslan, der Wiege ihres Ruhmes; sie sang die alte Regimentstochter und soll seit zehn Jahren noch erstaunlich zugenommen haben an richtiger Erkenntniß besesen, worauf es beim Singen ankommt.
- \* Fränlein Charlotte Porchini, erste Tänzerin mehrerer Opernhänser Curopas, trat im ungarischen Theater zu Befth als Esmeralda auf und unterscheidet sich
  baburch von gewöhnlichen Menschen, daß sie mit den Füßen spricht, mit der Obersläche
  der Erde nur in sehr flichtige Berührung kommt, keinem Schwindel unterliegt und sich
  schmiegt, biegt und dreht wie ein flichendes Eichhöruchen. Dabei gehört Fraulein Pocchini keineswegs zu den ätherischen Erscheinungen, wie man glauben sollte, sondern sie
  neigt ein wenig zu jener Art von Körperbildung, wo man zu fürchten beginnt, daß
  die Füße allein zur Fortbewegung nicht hinreichend sein möchten.
- \* In Oftende haben die herren Rubinftein, henri Bleniamefl und Piatti am 1. Sept. ein Concert mit außerordentlichem Erfolg gegeben.
- \* In Bruffel wird zu den Septemberfesten ein Gefangwettstreit der Arbeiterchore des ganzen Landes stattstuden, bereits haben sich 80 Gesellschaften angemelbet, welche über 3000 Sanger zählen.

Ģ

- \* Paris. Endlich am 7. Sept. ist Mad. Bestvaly als Nomeo in der großen Oper aufgetreten, nur ihre Schönheit machte großen Eindruck, Stimme und Vortrag gesielen dem Publicum nicht; ebenso wenig machte die wieder hervorgesuchte Oper Ginc. Die Röslung der Mad. Bestvaly war aus Aluminium gesertigt und wog nur 2 Kilosgramme, hatte aber 16,000 Kranes gekostet. Man erinnerte sich hierbei, daß die Pasta einst eine vielsach schwerere Röstung aus polirtem Stahl trug, welche 50,000 Francs gestostet haben soll. Mad. Bestvaly ist eine Polin und war früher in Italien, England und zusetzt drei Jahre in Amerika. In der italienischen Oper sind bereits alle Logen sür die bevorstehende Saison vermiethet.
- \* In St. Betereburg hat fich ein Berein gebildet, ber ben musikalischen Beschmad weden und vaterländische Talente mit Pramien und Medaillen anszelchnen will.
- \* Dem Bater Bauerle in Bien, dem langjährigen Redacteur der langjährigen "Theaterzeitung," war für seine alten Tage noch ein interessantes Schicksal porbey halten. Er verschwand kürzlich aus Wien, hielt sich eine Weile in Franksurt a. M. aufschien sich aber auch unter dem bundestäglichen Breitengrade nicht wohl zu sühlen, verschwand abermals und taucht endlich jeuseits des Oceans mit der retrograden Mission auf, die Cultur nach dem Westen zu bringen. Er will New-Port Mit einer "Wiener Theaterzeitung" versorgen. Möge ihm der Ocean leicht fein.
- \* henri Bieniameli wird fich mit einer Richte bes Componiften Deborne vermablen.
- \* herr Capellmeifter Julius Rieg in Leivzig ift in den letten Bochen von der philharmonischen Gesellschaft in London, dem Mozarteum in Salzburg und bem Mannergesangverein in Bafel zum Ehrenmitglied ernannt worden.
- \* Pabft Bins IX. hat Frang Liszt in Anerkennung seiner Berdienfte auf bem Gebiete ber Rirchenmufit das mittlere Kreuz des Ordens vom heiligen Gregor verlieboit.
- # Die Mutter Beinrich Beines, an welche der Dichter einige seiner schonsten Gedichte gerichtet hat, ist in hamburg am 3. Sept. gestorben. Die von ihrem Sohne gartlich geliebte geistvolle Frau war eine geborene von Gelbern und erreichte bas hohe Alter von 88 Jahren.

- \* Novliden der legien Boche. Pritte Sonate für Planoforte von Zerd. Siller, Op. 78. La Vicentina, Improvisation venttienne pour Piano par Pasoal Gerville, Op. 56. Fleurs des Champs, Mélodie pour Piano par I. Bonediot, Op. 58. Die fiebente und achte Sinfonie von Beetboven, für Planoforte zu vier Sänden arrangirt von F. Et. Wilfing. Gefänge für vierstimmigen Rännerchor von Franz Müde, heft 1. Singübungen von Antonio Mazzoni, bearbeitet von Richard Bürft.
- # Die brei Rocturnos für Planoferte von Stepben Beller Dv. 91 find jest auch einzeln erichienen.
- # Die Rormal-Partitur von Bagner's " Tannbaufer", mit einigen Abanderungen eingerichtet vom Componisten, erscheint Aufang October jum ersten Ral in einer eleganten Ausgabe in Zinnstich im Berlage von Meser in Dreeden.
- # Die berühmten ungarischen Gefänge Tinebo's ans bem 16. Jabrbundert find jest in einer Ausgabe mit Glavierbegleitung bei Roglavölgvi und Comp. in Besth erschienen. Bur Erinnerung bes bistorischen Moments, daß dieser letzte ungarische Troubadour am hofe des Palatins Ihomas Radasty ein freundliches Abl gesunden, ift das von Matray mit Pianofortebegleitung und von Engester für den vierstimmigen Gefang eingerichtete Wert dem Grafen Leopold Nadasty gewidmet.
- # ... Neber ben freien Abuthmus bes altruffifchen Kirchengefange" bat ber befannte Mufifreund und Componist A. v. Ewoif in Betersburg eine Brofchure berausgegeben, in welcher bem ,. freien, ober wenn man will, matbematisch unregelmäßigen Abuthmus baffelbe Necht in ber Munit zu existiren, wie bem fommetrischen" zugesprochen und far Kirchengesauge sogar ber Borzug eingeräumt wirb.
- Bon S. B. Dehn, dem im vorigen Jahre verstorbenen musikalischen Gelehrten, ist jest eine "Lehre vom Contrapunct, dem Canon und ber Fuge". (Berlin, Ferd, Schneider) erschienen; Bernhard Scholz hat dieselbe aus Dehn's hinter-laffenen Manuscripten bearbeitet und geordnet; es ift ein Band von 12 Bogen Text und 5 Bogen Roten beliptelen.
- # Bon Bernsborf's ,, Univerfal-Lexicon der Tontunft" ift jest das 23. und 24. heft erschienen, sie geben bis Mozart und enthalten unter andern Artitel fiber Marfull, Friedr. Marpurg in Mainz, heinrich Marschner, Abolph Bernhard Marz, Charles Mayer, Mayseber, Mejo, Mendelssohn-Bartboldv, Mercadante, Resser, Meger, Meyerbeer, die Mitanollo's, Molique, Roscheles, Rosewius.
- \* Der lette Band von Jahn's "Mogart" wird noch im Laufe biefes Jahres ericheinen und somit bas werthvolle Bert endlich abgeschlossen fein.
- # Bon Fr. Bodenftedt's "Liebern bes Mirga Schaffy" ift (Berlin bei Deder) bie fechfte Auflage erschienen.
- # "Der lette aus Alt. Beimar," ein Band Erinnerungen und Dichtungen aus ber unerschöpflichen Beimar'ichen Dichter-Cvoche, ift in Beimar erschienen, auch Theatergeschichten finden sich natürlich in dem bunten Allerlet, unter andern: "Bring Tamino von Ober-Beimar." "Goethe hat im Theater gesungen," "Fran Schröder-Devrient in Beimar" u. s. w.
- # Ein Thüringer Boltstalenber auf bas Jahr 1860, berausgegeben von Miller von ber Werra, erichien bei hermann Mentelssohn in Leipzig. Faß bas gange literarische Thüringen hat zu demfelben Beitrage geliefert und Ebermein bie Composition eines Kirmefiliedes. Der erste Auffaß gilt dem Liedercomponisten M. G. Methfessel, der als "Thuringer Charactertopf" und Bater der beutschen Liederkunft geseiert wird.
- Rene Breslauer Theaterzeitung. 3m Laufe bes nachften Monats wird Brestan mit einer neuen Theaterzeitung gesegnet werben. Diefelbe wird jeden Sonntag unter bem Titel "Theater-Nachrichten" in einem halben Bogen erscheinen.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Crois Rocturnes

#### pour le Piano

par

### Stephen Heller.

Op. 91.

Nocturne (Gdur). Pr. 10 Ngr. Nocturne (Edur). Pr. 10 Ngr.

Nocturne Sérénade (Gmoll). Pr. 15 Ngr.

Leipzig, Sept. 1859.

Bartholf Senff.

# Stuttgarter Musikschule.

Am 13. Oktober d. J. beginnt das Wintersemester, mit welchem der Rintritt neuer Schüler und Schülerinnen erfolgen kann.

Die Lehrgegenstände und Lehrer der zur Ausbildung von Künstlern bestimmten Abtheilung der Schule sind: Chorgesang: Herr Ludwig Stark; Sologesang: Herr Kammersänger Pischek, Herr Kammersänger Rauscher, Herr Stark; Klavierspiel und Methodik des Klavierunterrichts: Herren Sigmund Lebert, Die nys Pruckner, Wilhelm Speidel; Orgelspiel und Lehre von der Einrichtung und Behandlung der Orgel: Herr Prof. Faisst; Violinspiel: Herren Hofmusiker Bebuysere und Keller; Violoncellspiel: Herr Hofmusiker Boch; Tonsatzlehre: Herren Faisst und Stark; Partiturspiel: Herr Stark; Geschichte der Musik: Herr Stark; Declamation: Herr Hofschauspieler Arndt und in besonderen Fällen Herr Hoftheater-Regisseur Dr. Grunert; italienische Sprache: Herr Prof. Gantter. Zum Ensemblespiel, sowie zur Uchung im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schüstere Galesenkeit geschen.

lern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für den Unterricht in der Künstlerschule beträgt durchschnittlich 100 Fl., in einzelnen Fällen nach Verhältniss der Stundenzahl etwas

weniger oder mehr.

Anfragen und Anmeldungen wollen, womöglich noch vor dem 25. September, an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden. Der ausserste Termin zur Anmeldung ist der 10. Oktober, an welchem Tage die Aufnahmeprüfung stattfindet. Stuttgart, im September 1859.

Pas Directorium der Musikschule: Professor Dr. Fainst.

## Clavier und Gesang von Friedrich Wieck.

Um auch Unbemittelten die Anschaffung dieses Buches zu erleichtern - es enthält die berühmte und so erfolgreiche Methode des Unterrichts -- liefere ich dasselbe von jetzt au, so weit der Vorrath reicht, für nur - 20 Ngr.

F. Whistling in Leipzig.

Verlag von Bartholf Scuff in Celpzig.

}

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern. Preis fur den gangen Jahrgang 2 Thir., bei birerter franktrier Zusendung durch die Post unter Kreugband 3 Thir. Jusertionsgesbuhren für die Petitgelle ober deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Musikaliensbandlungen, sowie alle Bostamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Mabame Pompabour und bie Gangerin.

Icanne Antoineite Poisson war so gnadig gewesen, aus den Sanden des zu ihren Schen schmachtenden Königs den Litel .. M arquise von Bomvatour" anzunehmen, und Ludwig XV. war entzsicht über diese huld, natürlich der ganze dienstfertige hof mit ibm, denn man schried das Jahr 1745, in welchem die genannte Dame, einem Sterne erifter Größe gleich, aufgezangen war am himmel des franz. Königibums. Jedermann wetteiserte mit dem König, die Launen und Binsche der Allmächtigen zu erratben, natürlich blieben auch die Kunste nicht zuruck, vor allen die Mufit, welche die reizende Marquise mit ihrer Borliebe beehrte. — Demoiselle Lemanre, der Stern der Oper, machte bierin eine Ansnahme, sei es, daß sie mit Reid auf die schnellen Siege der Marquise blickte, oder daß sie ihre Eitelleit beleitigt sühlte, denn sie war bezaubernd schon, so sehr, daß sie einen hof von Andetern stels in ihrem Salou sah, worunter der Bicomte Decazes und der Marquis von Bouffleurs, Cavaliers ersten Ranges, oben zu stehen tamen.

Aber alle'diese ergebenen herren zusammen schienen der Sangerin Lemaure, die durch ihre unsbertreffliche Stimme ganz Paris berauschte, den einzigen Ludwig XV. nicht zu ersehen, und sie gesiel sich darin, eine Art von Opposition gegen die Marquise zu organistren, die ihr ein Dorn im Auge war. Unter diesen Umftänden tam der Abend heran, an welchem der König die Dame seines herzens durch ein Concert von besonderer Gebiegenheit überraschen wollte, natürlich mußte dabei der allgemein gepriesene Rame der Sangerin Lemaure obenan stehen, und wer nur immer im Stande war, Jutritt bei hof zu erlangen, suchte biesen mustkalischen Genuß ja nicht zu versäumen. So weit war wehl alles vortrefflich, aber Demoiselle Lemaure hatte ein eigenes Röpschen, wohl schon und

lieblich, doch nicht minder reich an Launen und Tücken, zudem war sie durch den Weihrauch, den man ihr zu Ehren verbrannte, dermaßen betäubt, daß ihre Eigenliebe kaum
eine Grenze erkannte; darauf hatte man bei hof vergessen, und dies derangirte das Concert. Um Bormittag des bewußten Concerttages nämlich versammelten sich, wie immer,
in dem Salon der Sängerin die Pariser Elegants, um ihre huldigung ihr darzubringen,
Kränze der Anerkennung zu winden, ihr Entzücken über Lemaure's letzte Leistung in Bersen und Prosa auszudrücken, und dafür einen gnädigen Blick, wenn nicht mehr, zu erhaschen. Natürlich kam man auch auf das heute bevorstehende hosevorert zu sprechen, und
jeder der Anwesenden wußte interessante Details zu erzählen, die er erhascht haben wollte,
da man das Rähere des Festes geheim hielt, so viel es möglich war.

— "Es wird einzig," äußerte der Marquis von Bonffleurs, "der König hofft die Marquise damit zu entzüden! Run, wenn nur kein hindernist dazwischen kommt, ich möchte wenigstens um keinen Preis die Person sein, welche den Glanz des Festes trübt; Ludwig XV. wäre empört, und grenzenlos seine Leidenschaft, noch mehr aber wäre Fran von Bompadour zu fürchten."

— "Bu fürchten? Lächerlich!" warf die Sangerin bin, da fie gereizt war durch das

Gewicht, welches man ber Marquise beilegen wollte.

— "Freveln Sie nicht, Muse des Gefanges," entgegnete Bicomte Decazes seierlich parodirend, "nicht um die Schätze Indiens muchte ich den Born der Allmächtigen herabs beschwören."

- "Und ich mage ihn ohne Bogern," eiferte durch den Widerstand aufgestachelt die schone Lemanre, "und zum Beweis deffen werde ich heute Abend nicht singen, selbst ohne mich bei Hofe durch eine Sylbe entschuldigen zu laffen."

1970年 | 小田の本田を開発し

Dabei warf die Schone fich in den Sitz zurud, mahrend alle Anwesenden ihre lebers raschung oder thren Zweisel über diese Rühnheit lant werden ließen, aber die Sangerindblieb bei ihrem Worte, schon aus gereiztem Stolz, war gleich im Innern ihr Wort ihr selbst übereilt erschienen. Da es aber gegeben war, so hielt sie dasselbe, so viel man auch darüber hin- und wieder sprach, sie bat und beschwor; die herren schieden, um sich als Gafte des Concerts in Staat zu wersen, und die schwur Dppositionsheldin ernenette ihren Schwur — sie werde heute nicht singen, möge geschehen, was da wolle.

Ein Meer bes Lichtes erhellte die Sale des königlichen Palastes, in welchem der Abil bes Reiches in gold- und edelfteinstrogenden Bewändern wogte und das Beichen jum Be ginn des Concerts wurde gegeben. Die Introduction war vorüber, das Orchefter hatte fich felbft abertroffen, die Buborer bezeigten ihren Beifall, nur ber Concertmeifter fant unruhig zitternd im Borsaale, lief ab und ju, sah nach der Treppe oder horchte auf das Geräufch der Bagen, denn die dritte Rummer des Concerts war eine Arie der fleblichen Lemaure, welche noch nicht erschienen war. Gine lange Paufe war gefolgt, die Arie follte beginnen, die Marquise wurde ungeduldig, Ludwig XV. augerte fein Miffallen aber ble fes Bogern - - Da trat der Concertmeifter ein und meldete die Krantheit der Gange rin. - Das Concert war zerftort, die Krone fehlte, ber Abend war verloren, Frau von Bompadour blieb verstimmt, bes Ronigs Stirne umwolfte fich, und somit durfte ber gange bof feine Frende mehr außern, turg, Demoifelle lachte ins Fauftchen. den Kammerdiener des Ronige in ihre Wohnung gefendet, der athemlos bei ihr eintrati Bu feinem Schreden fand er bie Sangerin, Die in reigendem Regligee auf bem Sopha lag, für fich die anmuthigsten Lieder fingend, und als er teuchend vor Gile Die Demotfelle erinnerte, an den Gof jum Concert eilen ju wollen, erwiederte fie ihm lacheind : "Deit Befter! ich finge ein andermal, ich habe heute das Concert gang vergeffen, und jest if es zu fpat," Damit wandte fie ihm ben Ruften gu, mahrend fie fortfuhr mit glodentet ner Stimme gu fingen.

Der Concertmeister hatte nicht den Duth, die volle Babrbeit dem König sogleich zu entdeden, aber dienstfertige Jungen hinterbrachten es der Marquise von Pomvadour, und diese Dame war nicht der Art, um Beleidigungen zu vergessen. Indessen vergingen Bochen, Demoiselle Lemaure saß vor wie ehe auf dem musitalischen Ihron, die pitante Anecdote erhöhte ihren Lufte, vermehrte ihren Anhang und trug manche Sature auf die Marquise ein, die die Neuigseit allmäblig in den hintergrund gedrängt wurde durch neuere Creignisse in der vernehmen Best. Ja. man bewunderte die Allmacht der schönen Sängerin, als eines Abends ein größerer Kreis von Verehrern der Rufit bei dersselben versammelt war und ihr Kammerdiener eintrat, einen Brief überreichend, der eben vom Könige und der Frau Marquise für sie übersendet worden war. Lemaure traute ansaugs ihren Augen nicht, erbrach bastig das Siegel, durchstog eiligst die Zeiten und bielt sie dann mit triumphirendem Lächeln dem Marquis von Boussenres bin, indem sie selbstaufrieden ausries: "herr Marquis, lesen Sie diese Zeiten und lernen Sie daraus, das man vor Riemand zu zittern bat, wenn nan Lemaure heißt!"

Der Marquis und mit ihm ein großer Areis von Gaften tas die bewußten Zeilen, welche eine hochst freundliche Einladung der Marquise für die Sangerin enthielten, sie mochte am nächsten Tage die Tasel des hoses theilen, ja man bedauerte sogar die Indisposition, welche sie gebindert hatte, das lette Hoseoverert zu verherrlichen. Der Ort des Mittagsmahles war ein großes Palais der Marquise mitten in Paris. Zedermann las selbst die gnädigen Zellen, denn nur den eigenen Augen wollte man diese Renigseit glauben, welche bald von Mund zu Mund ging und am nächsten Morgen bereits Stadtzespräch der vornehmen Welt geworden war. So mancher Hossischige war nach hause geeist und hoffte für sich eine gleiche Einladung zu sinden, aber kein einziger Pariser, noch nehr, nicht eine Pariserin konnte sich dieser Gunft erfreuen, was der Sangerin ein heer von Reidern schuf, denn offenbar genoß sie die Gunft, in den engen Arcis ein wie Zamilienschmauses gezogen zu werden.

Der ersehnte Mittag ruckte heran. Trieb gleich der eifige Wind die Schneeslocken durch die Lifte, so ftanden doch hundert Personen in der Straße, um die Trimmphe der Sangerin mit eigenen Augen zu sehen, oder die beneideten Theilnehmer dieser geheim ges baltenen Tasel zu erblicken, und die jubelnde, fiegestrunkene Lemanre, reizender als je gekleidet, sieg in den Wagen des Marquis von Bouffleurs, der sich nicht wenig darauf einbildete, daß die allmächtige Schönheit seine Dienerschaft und seine Aquipage zu ber unben gerubte, in dem Momente, wo man sogar von einem neuen Gestirn an Ludwigs Seite sabelte, das in der Person der Geladenen die Marquise in den Hintergrund zu drängen bestimmt schien. Wer möchte die Gerüchte alle auszeichnen, welche conrsirten! Roch weniger erreichbar wäre es, den seinen Zug selbstzufriedenen Lächelus zu schildern, welcher um die Lippen der Marquise von Pompadour spielte, als man ihr all diesen Pomp schilderte, mit dem man diese Tasel auszuschnücken beliebte.

Lemaure flog inzwischen burch die Straßen, zitternd vor Ralte, benn fie wagte es nicht, ihre unnachahmliche Tvileite durch einen schweren Mantel zu drücken und erreichte, nach einem warmen Salon lüftern, endlich das Portal des bezeichneten Palais. Der Portier öffnete demuthig den Schlag, auf jeder Stufe der Prachtstiege begrußen fie zwei Diener in vollem Staat, an welchen die Sangerin leicht wie eine Zee vorbeieilt. Die Fingel des Marmorsaales springen auf, sie tritt lächelnd ein — aber fie fieht fich allein im Gemach und nicht ein Fünschen Feuer ist im Ramin zu entdeden. Es verrinnen fünschen Minuten, eine Viertelstunde, die Schone seiert trop der Kissen des Sopha's, in die sie fich verbirgt, sie bleibt allein, so oft sie auch nach dem Fenker spaht. Kein Wagen halt am Portal, und doch genirt sie sich noch lunner zu lingeln, ja fie gürnt sich selbt,

denn, soust gewohnt, eine Stunde später zu kommen, als ihre Pflicht war, hatte heute die Frende des Triumphes fie so punktlich sein zu lassen, daß sie bis jest allein war, womit sie sich selbst zu troften versuchte.

Aber die Viertelstunde war zu halben geworden, Lemaure ist noch immer allein, die Kälte schüttelt sie dermaßen, daß sie nicht mehr zu klingeln zögert, und — der Rammers diener tritt ein, um ihr zu melden: "Die Frau Marquise hat die Einsadung ganz vers gessen, die Demoiselle werde schon ein andermal zum Speisen geladen werden, denn für beute sei schon zu spät." Damit öffnete der Sprechende dienstfertig die Thüre des Salons, indem er mit tiefer Neverenz hinzusehte: "Ich wunsche wohl gespeist zu haben!" —

Demoiselle Lemaure bebte vor Buth und Scham, stand einige Zeit sprachlos im Saale, dann wankte sie der Stiege zu, auf deren einzelnen Stusen abermals die Bedienten standen, welche — sich ehrsurchtsvoll verneigend sprachen: "Ich wünsche wohl gespeist zu haben!" Ja, als die halbbewußtlose Sängerin in die Kissen des Wagens sant, rief noch der Portier, den hut tief abziehend, dem Wagen nach: "Bohl gespeist zu haben!"

Der Stern Lemaure's sant schnell, der Marquis von Bouffleurs wechseite noch am selben Tage die Livree seiner Dienerschaft und verlaufte den Wagen, den die Sängerin benutte hatte, die jest das Ziel des Spottes ward; am hofe Ludwig's XV. und der Frau Marquise von Pompadour war es lustiger als früher und des Lachens kein Ende.

#### Plaudereien aus der nördlichen Mufikzone.

Sobald Pfingsten, das liebliche Fest, berannaht, macht fich bet uns bier in Barfchan eine eigene Bewegung bemertbar; die Beit, in welcher die Bartenmufifen floriren, ift gefommen. Ungablige Unnoncen überbieten einander an Format und Berfprechungen und benachrichtigen bas mufifliebenbe Publicum, welcher Freuden und Ueberrafchungen es unter obligater Begleitung von Spargel, junger Gubner, Arebje und bairifchem Blere Bu gewärtigen habe. Ein einziges, noch fo tuchtiges Orchefter gennigt nicht mehr, weitst gleichzeitig nicht etwa noch eine ober zwei tfirtifche Dufitbanden mitwirten; biefer-Unie ftand allein mag ale Beweis für die Quantitat unferer Borliebe an mufitalifchen Ber gnugungen bienen. Wenn wir anch einigen Capellen mit Bezug auf die Befabigung und Brauchbarteit einzelner Mitglieder, die Bahl der Tonftfice, fo wie des Bufammen fpiels Anerkennung und Berechtigleit widerfahren laffen, find wir doch durch Die Bef ftungen des vor zwei Jahren anwesenden Liegniger Bilfe gu fehr verwöhnt, um den Maaß fab bes Bewöhnlichen mit dem des Bolfommenen immer gern und willig gu vertaufden - Durch die Ermöglichung einer zweimaligen Borführung des erften Theils Des Diatortums "Baulus" von Mendelsfohn.Bartholdy in der zweiten Galfte Des Monats Juil lieferten unfere Mufikcapacitaten ben Beweis, daß es ihnen Gruft fei, dem Gefdnade für elaffische Mufit mehr und mehr gerecht zu werden. Leider hatten wir nur Beit und Gelegenheit, einer der Proben belgumobnen, damit aber auch die Heberzeugung gewon. nen, daß ein gutgeschulter und burch mehrjahrige lebung als ein Ganges fich gerirendet Wefangverein Roth thut, wenn Tonschöpfungen, wie besagtes Bert, gu voller Geltung gelangen follen.

Die Oper icheint ebenfalls aus ihrem Schlummer erwachen zu wollen und hat in ben herren Raminott, Robler und Muller frifche und ftrebfame, wenn auch noch ber for

beren Beihe bedürfende Kräfte und Mitglieder erworben. Die Titelrolle in Donizettl's Lucia in den handen oder vielmehr in der Achle der Frau Grudzegundla berechtigt und zu dem Glauben, daß diese Sangerin wohl vielleicht eine Zufunst vor fich baben durfte, für jest aber noch sehr an der Bergangenheit und Gegenwart laborirt. Dagegen bleibt unfer Dobroti sich immer gleich, und es ist merkwürdig, wie volltommen bieser Künstler tros seines unlängst geseierten Dienstjubiläums seine herrliche, durchgebildete, volls und wohltonende Lenorstimme zu conserviren weiß.

herr Moniuszto arbeitet an einer neuen Oper, welche ben Titel "bie Graffin" fibren foll ober wird; ausgemacht ift diefer wichtige Puntt noch feinesfalls, ba man jest & la Meyerbeer ben Trant erft mifcht, bevor man ihm später irgent einen Ramen giebt.

Blewohl bier felt einigen Jahren viel von einem zu errichtenden Confervatorinm ber Mufit gefprochen wird, icheinen bie Andfichten fur bas Buftanbetommen beffelben immer noch in nebeliger Ferne gu liegen; moglich, daß bie eben fatifindende Anwejenbeit bee befannten Biolinvirtuofen Apol. v. Kontofi, ben man ale Motor und befignirten Leiter ber Anstalt ju betrachten gewohnt ift, bas Unternehmen jum Abichlug bringt, ober boch menigftens ju fordern bestimmt ift. - Bei Grmabnung biefer Angelegenbeit nellen mir uns unwillfahrlich die Frage: ob Confervatorium, ob Orgelfdule? Gier gu Lande, mo bie Rirchenmufil noch fo febr im Argen liegt fwir fprechen nicht von Barfchau und einis gen wenigen größern Stabten, wiemobl lettere immer mitgablen tonnten), follte man billig von unten aufangen ju bauen, aus bem einfachen Grunde, weil bas allgemeine Bobl bem fveciellen vorangeben muß und bobere Dufitbildungeanftalten nur ba an ibrem Blage find, wo bie Runft bereite Burgeln gefchlagen und eine giemliche Berbreitung felbft in ben unteren Schichten ber Bevollerung erlangt bat; benn von bort ber refrutiren fich bie meiften und bedeutenoften Talente, wie dies die Erfahrung aller Beiten gelebrt bat. - Bas man nun aber auf bem flachen Canbe jum öfterften mabrent bes Bottebbienftes au boren betommt, überfteigt alle Begriffe, und eine mabrbeitegetroue Shilderung murbe und gewiß ben Bormurf ber greuften Uebertreibung gugicben; boch man gebe nur ein einziges Dal in eine ober die andere entlegenere Dorftirche und man wird fich alebaid ein eigenes Urtheil gu bilben vermögen. - Den mufitalifchen Theil ber firchlichen Andacht reprafentirt, Alles in Allem, ber fogenannte Organift, beffen gange Runft oft nicht einmal hinreicht, ein fleines Pra- ober Poftludium, einen flungemaffen Eingang ju einem Liebe, ober mobl gar ein Lied felbit ju fvielen. Dabei ftebt ibm eine berftimmte und wie in ben letten Bligen nach Luft fonappende Orgel gu Gebote, beren Laftatur gewöhnlich von einer folden Befchaffenbeit ift. bag man fich füglich munbern muß, wie er noch mit unblutigen Fingern bavon gu tommen weiß. Belde Diftene, welcher Unfinn babei jum Borichein tommt, ift Dbr- und Derggerreifend. Rirchliche Gelange und Melodien, beren wir febr viele, angemeffene und werthvolle befigen ober viele mehr befagen, und welche bas Geprage eines befferen Befcmade verratben, auch mitunter befannte und bedeutende Componiften ju Berfaffern baben. find burd bie Lange ber Beit, feit welcher ber Berfall ber Rirchenmufit batirt, Die gangliche Unwiffenbeit und Unfabigfeit ber Organiften, burch Bererbung von einem auf ben andern (meiftentbeile nach bem Gebor, b. b. ohne Roten) ac, ac. ac. fo ausgeartet, bag man Dube bat, mitten aus bicfem entftellten und vergerrten Chaos wieder einige Achnlichfeit mit ber Original. weife berauszufinden. Dag nicht alle Schuld bem Organiften felbft beigumeffen ift, liegt auf ber Sand ; benn wie und mo foff er bei bem Mangel an zwedmägigen Lebranftalten Angerbem bangt er gang von feinem in feinem Rache eine beffere Bildung erhalten. Pfarrer ab und hat in biefem Berbaltniffe nebitbei noch manche andere Gunctionen. 3. B. als Antider. Bebienter, Bogt, Gartner u. f. m. ju verfeben. Die umberbaltnifmäßig Beringen Mittel, welche ihm gu feiner Eriften, angewiefen find, bringen biefen anormalen Zustand mit sich und es bleibt deshalb den wenigsten von ihnen Zeit genng übrig, sich in ihrer Knust zu vervollfommnen. — Wir sind der vollen Ueberzeugung, daß es in der hanvtstadt Polens gewiß nicht an Männern sehlt, welche durch Einsicht und Eiser sitt die gute Sache genugsam befähigt wären, Wege zu zeigen und Mittel anzugeben, wie dieser Angelegenheit eine günstigere Wendung zu geben sei, vorausgesetzt, daß sie das bei von der höhern Geistlichkeit, den Kirchenpatronaten und Ortsseelsorgern wirksam unsterstützt und ausgemuntert würden; an der Beis und Mithülse der Negierung, welche ein solches Unternehmen gewiß nur befördern würde, dürste es dann wohl auch nicht sehlen.

F. L. St.

#### Funf Gefange

für vier Männerstimmen componirt und der Liedertafel zu Salzburg gewidmet von beren Chrenmitglieb

#### Franz Abt.

Op. 163. Partitur und Stimmen 1 Thr. 10 Ngr. Stimmen apart 20 Ngr. Stimmen einzeln & 5 Ngr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Diese nenesten Männergesänge von Abt sind in der bekannten ansprechenden und leichten Weise des beliebten Componisten gehalten; melodisch, gemüthlich und bequem gesest, werden sie bald populär werden. Wir wollen die Stücke nur noch beschreibend namhast machen. Ro. 1. Eine Sommernacht, hat nächtliche Weihe und schwese Stümmung; das Stück geht ruhig, hat aber doch Regung der Empfindung. No. 2. Ich wollt ich wär' ein Jägersmann, ist dem Texte entsprechend ein frische Stück, das frank und frei einherschreitet; in der Mitte tritt ein Bariton-Solo auf mit leisen Begleitungs. (aber gottlob nicht Brumm.) Stimmen, was den wohlbekannten Effect macht. No. 3. Binet a besingt jene im Weere ruhende Stadt in weichen wehmütligen Harmonien; das Stück hat hübsche gesangliche Wirkung und zieht durch den Gegenstand besonders an. No. 4. Was soll man ihnn? (im Frühling nämlich) — Triuken soll man hauptsächlich! Dies wird uns so nett vorgesungen, daß man's gerne glaubt und gehorsam thut. Das Stück hat freundliche Solopartien, die eine angenehme Abweckselung gewähren. No. 5. Auf Du und Du ist ein populär gehaltenes Brüderschaftslied, sür Studio's und andere gemüthliche Leute.

Sieran wird man erkennen, daß die Lieder dem Unterhaltungsgenre angehören; fie wollen nicht die Runft, sondern die Wefellschaft bereichern, und fie thun dies in acceptabler Beise.

Der Componist hat überall die Athemholung durch fleine Kommaformige Apostrops chen bezeichnet. Wir finden das für den Dirigenten eine Erleichterung und praktifch für das ebenmäßige Birten aller Stimmen.

#### Dur and Moll.

\* Leinzig. "Gurvanthe" ift diejenige Over, in welcher Richard Bagner, nach ber Weimarischen Kunftauschanung, von Beber "vorgeabnt" murbe. Allen Respect vor diesem Abnungsvermögen. Aber baß ber große Meister auch so frenublich gewesen sein sollte, eine Aufführung seiner Gurvanthe vorzundnen wie unsere Leipziger Ausgabe letter hand am 15. September, bas möchten wir boch bezweiseln. So etwas batte auch er sehn und boren milifen, um es zu glanden, denn man gab bas berrliche Wert stellen-weise als komische Oper.

Musikalische Abendunterbaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 16. September: Onartett für Streichinstrumente von K. van Beetboven, Op. 74, Esdur. — Zwei Stüde (Andante cantabile, Adur, und Prestoagitato, Gmoll) für das Pianosorte von K. Mendelssohn Bartholdy. ("Two musical sketches," Vondou, J. Allen.) — Adagio, Bartationen und Rondo für Pianosorte. Bioline und Biolonical von L. van Beetboven, Op. 121, sidur. — Concert sür das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von Ign. Moscheles, Op. 58, Gmoll. Erster Sab. — a) Bartationen über den Alexandermarsch für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters, von Ign. Moscheles, Op. 32. Fdur. b) Campanella (Etude nach einem Paganinisschen Thema) und e) Ungarischer Siurmmarsch für das Pianosorte von Franz Liezt. Borssetragen von Franz Pflughaupt aus Beimar.

Rirchenmuftt. In ber Thomastirche am 17. Sept. Racmittag balb 2 Uhr Motette: "Sieh' mein' Ang' nach Bions Bergen." von Mofel. "Lobe ben herrn meine Seele," von hauptmann. Am 18. Sept. frub 8 Uhr: "Richt wirft meiner bu vergefen," Chor von hauptmann.

Das erfte Gewandhausconcert wird am 2. Det. fattfinden.

Anbinftein ift feit einigen Tagen unser lieber Gaft, aber ichen Ente blefer Boche tehrt er fiber Stettin nach Betersburg gurud, wo unter felner Leitung burch ein neues bon ibm ind Leben gerufenes Justitut Diefen Binter eine Reibe großer philharmonischer Concerte ftattfinden wird.

- # Confervatorien fur Mufit giebt ce gegenmartig in Deutschland neun. und zwar in folgenden Stadten: Leivzig, Dreeden, Brag. Wien, Manchen, Goln, Ber-lin igwel: eines unter Leitung von Stern, bas andere unter Theodor Rulat), Stuttgart.
- Berlin. In Aubers "Maurer und Schloffer" machte Fraulein Ferleft, eine Schalerin des Prager Confervatoriums, als Irma ibren ersten theatralischen Bersuch mit ziemlich viel Zaghaftigkeit. Die Stimme enthält besonders in der mittleren und tieferen Lage einen klangvollen, kräftigen Kern, aus dem fich bei richtiger kunklerischer Pflege ein dramatlicher Ion erziehen laffen wird. Augenehm berührt die reine Frische des Klanges, der noch die volle blithende Farbe der Ingend trägt. Dazu kommt eine äußere Schondeit, die durch ihre natürliche Regelmäßigkeit und edle Gestalt den günstigen Cindrud auf der Bühne hervorbringt.
- Der tonigl. Balletmeister herr Taglioni in Berlin wird Gutebesiger in Schiesten. Er hat in diesen Tagen bort einen Landsit im Preise von 30,000 Thaler gekaust. Die Angablung tonn dem Känstler nicht schwer geworden sein, ba er mit seiner Frau und zwei Töchtern an Pensionen und Gebalt über 12,000 Thaler jabritch aus der Theatercasse zieht. Gin Sohn von ibm, der Ansangs die Bübnenlausbahn betreten wollte, wobel sich aber Mangel an Talent berausstellte, erbielt statt dessen vor einigen Jahren die Stelle eines Kanglei-Secretairs bei der prengischen Legation an einem auswärtigen Königshose.
- # Ans Thüringen erfahren wir nachträglich von einem Concert, welches herr Professor Moscheles in Gisenach zu milbthätigen zwede am 18. Aug. gegeben bat, und in welchem er einige elassische Berke, sowie mehrere eigene Gompositionen unter großer Theilnahme vortrug. In demfelben Concert ließ sich der nen gebildete Gesangverein des an Auhmstedts Stelle getretenen herrn Musikvirector Musikr-dartung boren, welcher ein vierstimmiges Lied "An die Wartburg" von Moscheles und einige recht finnige Lied von der Composition Müller-hartungs fang.

\* Man fchreibt une aus Bien:

In den Berhältniffen des Hofoverntheaters bereiten sich durchgreifende Beranderungen bor, welche mit dem in allen Breigen der öfterreichischen Berwaltung ein= geführten Sparfustem im Bufammenhang stehen. Der Staat findet, daß ihm das Dpernhaus zu viel koftet und daß fur die verausgabten Summen verhaltnigmäßig zu wenig Behalte von 18,000 Gulden far Imonatliche Beschäftigung find in der That bei dem Stand der öfterreichischen Finanzen zu hoch gegriffen und durften in In-funft nicht mehr gestattet werden. Weit mehr jedoch als folche hohe Gehalte an Eingelne haben die überfluffigen, ungwedmäßigen und verfehlten Engagemente gefchadet. Es liefen fich barüber manche Wefchichten ergablen, die jedoch gu fehr in bas perfonliche Bebiet einschlagen, um bier eine Stelle gu finden. Benug, Die Direction ift nicht immer mit der nöthigen Umsicht zu Werke gegangen, hat sich mitunter von Rebenruchlichten lei-ten lassen und war vor allem zu wenig ftraff. Perfönlichkeiten wie Cornet, die überall anstoßen und verletzen, find auf die Dauer unmöglich; aber man fühlt doch bei ihnen die leitende Hand, sie baben einen Willen, den sie durchsehen, sie durchreißeu gewaltsam die vielerlei Intriguen-Nebe, die an jedem größern Theater sich durchkreuzen. Allein das gegenwärtige Reginnent ist wie das Schifflein auf stürmischer See, bald dorthin, bald das hin treibend, der capriciofen Sand des Bufalls überlaffen. Das verträgt felbst das Theatervollchen nicht, weil ihm bei affer Ungebundenheit und Freiheitaliebe doch die Abmefenheit einer fest leitenden Sand auf die Daner unheimlich wird. Man will wissen, wer regtert, sowohl im Publicum ale auch im Theaterpersonale. Go find wir benn allmahlig wieder auf dem Bunkte angelangt, wo das Wort "Berpachtung" fcon überall aus-gesprochen wird. Die mittelft katferlichen Decrets, theilweise mit boben Besoldungen, angestellten Mitglieder des Operntheaters bilden wohl noch eine zu beseitigende Schwieserigkeit bei einer etwaigen Berpachtung. Ift man aber einmal im Prinzip entschlossen, so wird fich das alles leicht abwickeln. Ein Nachter wird fich bald finden, und das von Solbein fo muhfam und fleistig zusammengefügte Gebaude wird eines schonen Tages in bie geöffneten Urme eines Speenlanten fallen.

- \* Gerr Butowies ist noch zweimal im "Freischüß" aufgetreten, hatte eins mal entschiedenes Mißgeschied und kam das andere Mal so halb und halb durch. Man findet jest, daß er das Zeug zu einem Sänger hat, daß aber seine Stimme bereits ruis nirt ist und von vornherein auf eine nene Weise behandelt werden muß. Das ist sat die Betheiligten ein sehr trauriges Nesultat, gegen dessen Consequenzen sich aber die Ausgen nicht verschließen lassen.
- \* herr Balter hat sich mit Glud als Ravul in den "hugenviten" versucht. Durch weises Maßhalten wußte er seine Stimme für die großen Momente aufzusparen. In den ersten Acten in bescheidenen Grenzen bleibend, schwang er sich im Duette des vierten Actes zu nie geahnter Sohe empor und bestegte damit die vielen Zweister, die er ges gen seine Ravul-Möglichkeit hatte. Wenn man überlegt, daß herr Ander frant, herr Erl alt ist und herr Busvics nicht durchgreisen konnte, so "ist herr Walter schon 'was" wie der alte Goethe zu sagen pslegte. herr Schmid sang an demselben Abende den Marcel. Seine prächtige Stimme sichert im selbst bei seinen Mängeln den Erfolg.
- \* Seit bas neue Ministerinm am Ruber ist, bemerkt man auch in Prete Angelegenheiten eine bedeutende Erleichterung. Dieselbe soll sich auch auf die Theater Angelegenheiten ausdehnen, d. h. die Theaterrensur soll von nun an mit weit weniger Strenge gehandhabt werden. Das wäre ein wahres Glid, denn wenn wir auch nicht mehr in den Zeiten lebten, wo Ferdinand in "Rabale und Liebe" sagen mußte: In meinem Herzen giebt es eine Stelle, an der das Wort: Dukel noch nie erklang wo die Ratholiken in den Hugenotten nicht mit rothen Schärpen erscheinen dursten wo im Freischilb nur von Freibolzen (nicht Augeln) gesprochen werden durste u. s. w., wenn wir auch nicht mehr in solchen Zeiten lebten, so fanden doch eine Menge wirklich überflussfiger Beschränkungen statt, mit denen man ganz gut bei dieser Gelegenheit aufraumen konnte.
- \* Das neue Ballet "Der Londoner Kaminfeger" von Borrt hat im Operntheater sehr angesprochen. Un dem Siljet ift freilich sehr wenig. Es bewegt fich in dem naiven Gewande althergebrachten holden Balletunstung. Doch was der Berstand der Berständigen nicht fleht, das übet doch bekanntlich in Ginfalt ein kindlich Gemüth, namentlich wenn recht habsche Decorationen, Gruppen, Costume und zierliche Mädchen im Spiele sind. Und an dem allen sehlte es nicht in Borri's Ballet. Fraulein Conqui errang die Palme des Abends.

- \* Der Biener Sangerbund gab fürzlich feine dritte Liebertafel in ben Salen zum Spert. Gifer und Liebe zur Sache find bis jest noch die bervorstechendften Cigenschaften bieser Gefellschaft, der es empindlich an ber laudesüblichen Temorsorte und an guten Solvfängern fehlt. Nichts bestoweniger erregten einige Lieber Begeisterung, namentlich das "Teutsche Baterland," bas bei gegenwärtiger Zeit allerdings auf Deutsch- land paßt wie die Fauft auf's Ange.
- # 3m nadften Jahre foll benn boch eine itallenische Dper nach Blen tommen, aber nicht in's Rarthuerthor-Theater, fonbern in's Theater an ber Bien.
- # Die Ragen bes Blener Dofoverntbeaters follen von jeher eine große Borliebe fur bie Oper gezeigt haben, boch waren fie früber bescheiten und erschienen jabrlich nur einige Male auf der Buhne; seit Beginn der jehigen Saifon vergeht aber feine Boche, wo nicht eine Kape auf der Scene ericheint.
- # 3n Best im deutschen Theater gastirte Araulein Marie Kreuger vom Theater in Stettin in Donizetti's "Belisar," ihr Gefang wurde troden, talt und unfrei bestunden, was bei einem obnehin nicht glangenden Stimmaterial nicht die beste Birkung erzeugt. Bu loben war das Spiel der Sangerin, welches in der letten Scene an der Leiche Belisars einen fünftlerischen Ansschung nahm. Besser war Fraulein Kreuzer als Balentine in den Hugenotien, in welcher Oper Herr Grimminger den Raoul als Gast sang. Auch er hat den römischen Bart Rogers, auch er trägt die bekannten Rogerschen Stiesel, auch er copirt die Gesten jenes Künstlers und man ist zusrieden, da die Copie eine gelungene ist. Las deutsche Ibeater experimentirt übrigens nur noch mit "Gästen um jeden Preis" und mit "Gästen um gar keinen Preis" und bat somit das Borrecht einer stabilen Kunstanstalt eingebüßt, es ist nur noch eine Banderbühne, umgeden von einem stabilen Theatergebäude.
- \* Fraulein Marie Mobner bat fich von Brag nach Salzburg begeben, um bort in einem Sofconcert der Raiferin Mutter fich boren zu laffen, fie wird bann zunächft einige Concerte in Manchen geben.
- \* Der Baffift herr Carl Formes wird bemnachft ein Gaftfpiel in ham-
- # In Stutigart wird eine vielversprechende junge Sangerin, Frantein Bierbeilig and Manchen, ein Gafispiel mit ber Glotra im "Don Inan" beginnen.
- # herr Capellmeifter Reiffiger in Oresben tritt in ben Rubeftanb, es beifit Abi ans Braunichweig marbe als Capellmeifter am hoftheater einrucken.
- Derr General Intendant von Luticoan in Dreeben beging am 18. Sept. sein bojähriges Dienstjubilaum. Sowohl von Selten der Mitglieder der Capelle und des Theaters, als auch vom Königi. Sause erhielt der Jubilar Beweise der Anerkennung. Der König überreichte ihm personlich eine mit seinem Bildniß geschmudte Tabatiere.
- # herr Professor Moscheles, ber fich seit einer Reibe von Jahren bei ben philharmonischen Concerten in London als Glaviersvieler. Componist und Dirigent rabm-lichft bethätigt hatte, erbielt von dieser Gesellschaft ein Divlom, welches ibn zum Ghren-renmitglied erneunt und den Bunsch bingufügt, es niege ihnen vergonnt sein, ibn wieder einmal thätig bei ihren Concerten begrüßen zu konnen.
- # In Lieguit wird am 1. Det. unter Direction bes herrn Bilfe das Draterium , Lagarus" von 3. Bogt gur Aufführung tommen.
- # ,, If I bnen bas Tempo fo recht, meine herren?" fragte beim Canger, fest in Afch affenburg ber Dirigent herr Capellmeister &. C. Beder aus Warzburg.— Gin fläglich verunglicite Sangerfest foll es gewesen sein, wie die Mainzer Zeltung ber tichtet; aber Aichassendurg wollte um jeden Preis nun anch einmal ein Sangerfest har ben! Grenzentose Unordnung, Regen und saures Bier, das war das Resultat. Rur ein Gassenbauer, bei dem Alle mitsangen, gelang: "Und drud nit so, und drud nit so." Wir gratuliren.

\* Biesbaden, 18. Sept. In dem Concert vom 29. Aug, ließ fich herr Ma-rimil. Bolff aus Frankfurt hören und zwar mit dem Biolinconcert von Mendelssohn, einer Clavterviolinsonate von Beethoven, welche er mit Herrn Lux aus Mainz gemeinschaftlich vortrug, Biengtemps amerikamirten Carneval und einer Romange eigener Com= position. Berr Wolff verbindet mit dem Bewußtsein eines in seiner Urt gefälligen Meu-Beren und dem Befig einer Medaille eine mäßige Technif, welche von einem oftenfiblen Streben getragen wird, das oft an Streben nach Oftentation grangt. Gin mahrhaft uns driftlicher Beifall belohnte seine Leistungen. Herr Pfeisfer, Solovioloncellist aus Meiningen, ließ sich mit einer Fautasie auf seinem Instrumente vernehmen. Die Bocasvorträge bestanden in zwei Liedern: "Bellchen" von Mozart und "Post" von Schubert, von Fraulein Barth mit Berständniß, Einfachheit und Grazie gesungen, Duett aus "Jeffonda" von den Herren Schneiber und Roth (Bassiften der Weimar'schen Hofbuhne) vorgetragen; ferner aus einem Ductt von Roffint, von Fraulein Barth und herrn Schnet-ber, einer Arie ans dem "Baulus", von herrn Roth und Tanbert ichen Kinderliedern, von herrn Schneider gefungen. Mit diefem lettern Artifel , womit Berlin den berühmten Nurnberger Spielmaaren-Fabriten nicht ohne Erfolg Conentreng gemacht bat, wunichen wir in Concerten — ein für alle Mal verschout zu bleiben. — Das Concert vom 9. Sept. verdient faum diesen Ramen, mas Sie mir unbedingt zugeben werden, wenn ich Ihnen mittheile, bag bie - Bithervortrage von Fraulein Schon den und herrn Miller (beibe der hiefigen Buhne angehörig) einen sehr wesentlichen Bestandtheil des Brogramms bildeten. Herr Ballat ließ sich darin mit einem sehr geschwacklosen Clavierzund von Bilmers, ", la danse des Fees" (sie!), vernehmen, herr Schn eider fang einige Lieder, Fraulein Fraffini eine Arte aus dem "Elias" und herr Carl Formes ben (erichreden Sie nicht!) "Monch" von Menerbeer. Gin Tergett ans "Lucregia" von Fraulein Fraffini und den herren Formes und Schneider gesungen, machte den Schlig. Schicken Sie dieses Brogramm an die löblichen Concertoirectionen Ihrer Bekanntschaft zur gefälligen Nachachtung in vorkommenden Fällen. — Das Concert zum Besten bes hiefigen Berschönerungsvereins fand am 16. Sept. statt. Der Bocaltheil bef. felben wurde abermals von Fraulein Frafflui und berrn Formes fournirt. Erftere fang eine Bravour-Arie aus Douizetti's "Corquato Taffo," welche nicht undankbar ift, und einen Balger von Balfe; herr Formes ein Lied von Solgl, welchem wir, wie den erwahnten Berliner Rinderliebern, bas Schicffal einer Berbannung aus bem Concertfagt auf hundert Jahre und einen Lag munfchen, — außerdem die Calmunia-Arie aus Roffini's "Barbier," worin er feine Meisterschaft rubmlich bewährte. Das Inftrumentalvir-tuofenthum war durch die herren Pfatti und Nacclarone vertreten. Erfterer fpielte Fantasten fiber "Sonnambula" und "Linda", sehr werthlose Machwerke, mit feiner bekannten großen Birtuvsität. Letterer ist ein junger Planift aus Neapel, welcher und mit einem so löblichen Streben begabt zu sein scheint, als wir leider an vielen deutschen Kunstzung seiner Kenntnisse und Fertigkeiten. sowie Rube und Klarheit im Bortrag find es, worauf ber jugendliche mit einem be beutenden Talent ausgestatiete Kunftler nunmehr sein ganzes Angenmerk richten muß-Er bethätigte seine Capacität im Bortrage ber Listt'schen Fantasse über "Morma" und einer eigenen Composition "Sonvonirs do Naples" betitelt. Wie ich höre, wird herr Nacciarone für nächsten Winter seinen Aufenthalt bei Ihnen nehmen. — In der Operwar von La Traviala" fom Nord mit Artuille Rockling als Mit Die Oper war neu: "La Traviata" bon Berbi mit Frantein Fraffini als Bioletta. fcheint beim Publicum den guten Willen für Berdi, welcher durch ben "Trovatore" bes festigt worden war, sehr wankend gemacht zu haben, ohne daß ich zu sagen mußte warum. Es mag aber jein, daß die moralischen Stiets des "Migoletto" und der "Traviata", einigermagen Schuld an der verhältnismäßigen Kühle tragen, womit diese zwet Opern, welche bald nach einauder gegeben worden sind, aufgenommen wurden. Im Nebrigen ist das süddeutsche Bublicum seiner Neigung für Mozart und Berdi (ich verbitte mir jede Mißbentung) noch immer eben so tren, als es sortsährt, sich gegen autere Antoren, Schusman z. B., nach Kräften zu stemmen, vido Darmstadt, Aannheim, Stuttgart u. s. w.

Das Gastspiel des Kräntein Krästen und des Sarres Vannbeim, Stuttgart u. s. w. Das Gaftpiel des Fräulein Frasslut und des herrn Formes dauert fort. Bon gang besonderem Ersolge waren die Vorstellungen der "hochzeit des Figaro" (Fräulein Frasslut — Susame; herr Formes — Figaro) und des "Don Inan" (Fräulein Frasslut — Donna Unna; herr Formes — Lepverlo) begleitet, welche wiederholt werden mußten. Formes will vor feiner Reife nach ber Savannah noch Norbbentichland besuchen.

<sup>\*</sup> Fraulein Birnd orfer, eine Sangerin, welcher die Frankfurter Blatter bas eingeborene Lob fleißig bereiten, ift aus ihrem Engagement in Miga geschieden und wird vom I. Det. an in Biesbaden eintreten.

- # Rene Opern in Arbeit. Unt. Rubinstein: Große romantische Oper, (beist vorläusig "Kinder der haide"), Text von Mosenthal, ber erfte Act ift vollendet. Der ungarische Componist Ertel in Besth schreibt zum Text bes "Buntban" eine Oper, zwei Acte sind bereits fertig und der britte seiner Bellendung nabe. herr Cavellmeisster Binder in Wien ist damit beschäftigt, ans zwei Offenbach schen Operetten eine Oper mit nenem Text zusammen zu leimen, welche in einigen Wochen im Carltheater genossen werden soll; Titel noch nicht erfunden.
- # Paris. 3m Theatre lyrique fant bie 40. Berfiellung zon Gouneb's ... Fauft" fatt, in ber Opera comique bie 238, von Meverbeers "Nordftern."
- \* Stodhaufen hat fein Engagement an ber Opera comique in Paris quittirt und wird fich fortan febiglich bem Concertgesang widmen, auch im bevorftebenden Binter wieder in Dentschland erscheinen.
- # Die italienische Oper in Betereburg wird Mitte September ibre Borftellungen beginnen. Folgende Mitglieder geweren zu der Gesclichaft: die Damen Bernard, Brambilla, Charton-Demeur, Lagrua, Nautier-Dibide, Everardi; die herren Calsolari, Mongini, Lamberlik, Bettini, Debajfini, Everardi, Giraldoni, Marini, Rossi, Bolonini.
- # Roffini's Mutter ift vor Aurzem in Baris im boben Greisenalter gestorben. Anna Guldarini galt in ihrer Jugend für eines der schönsten Beiber der Romagna. Ansangs mittelmäßige Choristin, schwang sie sich mit der Zeit zum Range einer zweiten Sangerin empor. Ihr Gemahl, Joseph Rossini, dem zu Liebe sie ihre, allerdings nicht glänzende theatralische Laufbahn verließ, stand als Künstier womöglich noch tieser. Er war ein Hornist dritten Ranges, einer jener Musstanten, die, um ihr Leben zu friften, mit dem Instrumente kber'm Alleen und der Lebensgesabetin an der Haud, von Ort zu Ort wandern, gläcklich, täglich so viel zu erwerben, um den Hunger zu stillen und eine Schlasstelle bezahlen zu können. Bald svielten und fangen sie in Ganhäusern, bald im Bereine mit größeren Bandertruppen in Bretterbuden. Dech sparsam, wie sie waren, gelang es ihnen auf ihren langiäbrigen Kreuz- und Quersabrten so viel zu erübrigen, um sich in Lugo ein kleines Hauschen zu kaufen, wo sie von ibren Ausstägen ausrubten und bemüht waren, einen pausbackigen Jungen, der ihr einziges Kind war, möglichst gut zu erziehen.
  - # In Dreeden ftarb am 18. Sept. ber hofepernfanger Johann Conradi,
- \* Recotemeti, ber in Ungarn berühmte Zigeunergeiger und Dirigent einer gut feschulten Mustibande, ift in Besth vor einigen Tagen gestorben.
- # In Rotterbam ftarb bie Gangerin Fraulein Dargarethe butiden.
- # Novitäten der letten Boche. Concerto pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano par Ant. Rubinstein. Op. 46. Bier Duette filt Sopran und Alt mit Pianoforte von Carl Reinede, Op. 64. Drei Lieder für Sopran, Alt, Leuer und Bag von August Watter, Op. 14. Drei Characterstüde für Pianoforte von R. von Horustein, Op. 5. Kinder-Clavierschule von Louis Kohler, Op. 80.
- # Bon ber Oper "Diana von Solange" vom herzog von Coburg-Gotha ift jest auch eine fraugofifche Ansgabe bes Clavierandzugs in Baris bei Brandus und Dufour erschienen.
- # Bon Moris Carriere wird bei & A. Bredbaus in Leinzig ein "Lehr, buch ber Nefth etit" erscheinen. Seit einer Reibe von Jahren brachte bas Stutte garter Morgenblatt einzelne afthetische Abhandlungen aus Carrière's Feder. Aus diefen wird, wie wir vermuthen, bas neue Wert zusammengeftellt fein.

## Stuttgarter Musikschule.

Am 13. Oktober d. J. beginnt das Wintersemester, mit welchem der Ein-

tritt neuer Schüler und Schülerinnen erfolgen kann.

Die Lehrgegenstände und Lehrer der zur Ausbildung von Künstlern bestimmten Abtheilung der Schule sind: Chorgesang: Herr Ludwig Stark; Sologestimmten Abtheilung der Schale Sind: Undergesang: Herr Lauwig Stark, Sologesang: Herr Kammersänger Pischek, Herr Kammersänger Rauscher, Herr Stark; Klavierspiel und Methodik des Klavierunterrichts: Herren Sigmund Lebert, Dionys Pruckner, Wilhelm Speidel; Orgelspiel und Lehre von der Einrichtung und Behandlung der Orgel: Herr Prof. Faisst; Violinspiel: Herren Hofmusiker Debuysere und Keller; Violoneellspiel: Herr Hofmusiker Boch; Tonsatziehre: Herren Faisst und Stark; Partiturspiel: Herr Stark; Geschichte der Musik: Herr Stark; Declamation: Herr Hofschauspieler Arndt und in besonderen Fällen Herr Hoftleater-Regissenr Dr. Grunert; italienische Sprache: Herr Prof. Gantter. Zum Ensemblespiel, sowie zur Uebung im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schü-

lern Gelegenheit gegeben. Das jährliche Honorar für den Unterricht in der Künstlerschule beträgt durchschnittlich 100 Fl, in einzelnen Fällen nach Verhältniss der Stundenzahl etwas

weniger oder mehr.

Anfragen und Anmeldungen wollen, womöglich noch vor dem 25. September, an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden. Der ausserste Termin zur Anmeldung ist der 10. Oktober, an welchem Tage die Aufnahmeprüfung stattfindet.

Stuttgart, im September 1859.

#### Das Directorium der Musikschule:

Professor Dr. Falest.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Beyer, F., Op. 36. Répertoire des jeunes Pianistes. No. 93. Beatrice di Tenda. 45 kr.

- Op. 42. Bouquets de Mélodies p. Pfte. No. 64. Joseph, von Méhul. No. 67.

Le Pardon de Ploërmel, à 1 fl.

- Op. 112, Revue mélodique p. Pfte. à 4 mains. No. 34, Figaro's Hochzeit. No. 38. Le Pardon de Ploermel. à 1 fl.

Blumenthal, J., Op. 50. Une nuit sur le Lac Majeur. Rêverie p. Pfte. 54 kr. Burgmüller, Fréd., Op. 110. Chanson de l'Alouette de l'opéra La Fée Garabosse p. Pfte. 54 kr.

— La Favorite. Valse de Salon p. Pite. à 4 mains. 1 fl. 12 kr.

- Le Pardon de Ploërmel, Grande Valse p. Pfte. 54 kr.

Cramer, H., Potpourris p. Pfte. No. 133. Le Pardon de Ploërmel. 54 kr. Godefroid, F., Jeune et Vieille. Etnde dialoguée p. Pfte. 36 kr. Grégoir, J., et H. Léonard, Le Carneval de Vénise. 23. Duo p. Pfte. et Violon. 2 ft. 24 kr.

Jansa, L., Fantaisies sur des Airs russes pour Flûte avec Pste. No. 1, 2, à 1 fl. 21 kr.

Labitzky, J., Op. 241. Bella-Donna. Quadrille f. Pfie. 36 kr.; f. Pfie. 24 - 4 Händen 1 fl.

Mozart, Sonates p. Pfte. No. 16-19. à 45 et 54 kr.

Neumann, E., Op. 75. Pensées du soir. Suite de Valses à grand et petit
Orchestre. 3 ft. 36 kr.

Osborne, A. G., Sweet-Briar (L'Églantier.) Morceau de Salon p. Pfte. 54 kr. Wallace, W. F., Ne m'oubliez pas. Mélodie p. Pfte. 45 kr. Wallerstein, A., Nouvelles Danses p. Pfte. No. 105. Souvenir d'Ostende. Polka-Mazurka. Op. 143. No. 106. Les Amies de Pension. Polka-Mazurka. Op. 144. No. 108. La Serdunde. Varsoviana. Op. 144. No. 108. La Sérénade. Varsoviana, Op. 146, à 27 kr.

# Die ersten Etuden

Jeden Clavierschüler als technische Grundlage der Virtuosität

Louis Köhler. Op. 50.

Pr. 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# Heitere Vortragsstudien

für den Clavierunterricht

neben Bertini's und Cramer's Etuden zu spielen.

Componirt

von

Frühlingskinge. No. 2. Spiele im Grace.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# ierhändige Clavierstücke

Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand insbesondere

jur Bildung des Cacigefahles und des Vortrages

componint von

### inecke.

Op. 54.

Zwei Hefte.

Preis à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Monat August. Empfehlenswerthe neue Musikalien

publicirt von

| gamburg, Leipzig und New-York.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| ցայլսաւ կ, Հուրդով այս «ասարգիրի ա                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g.            | Ngñ                        |
| Berens, H., La Sonnambule. Fantaisie de Salon pour Piano. Op. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v4y           | Jigu                       |
| No. 1, à 2 mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 20                         |
| No. I. à 2 mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             | _                          |
| - Les Roses, Chant-Pastorale pour Piano. Op. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 15                         |
| Ficher, Ferd., pådagogische Bibliothek. Section 4. Zwölf kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _             | 15                         |
| Studien für Piano<br>Goldbeck, Rob., Valse interrompue pour Piano. Op. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 15                         |
| - Mary's Traum. Lied für Bass (C. Formes gewidmet.) Op. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             | ĩõ                         |
| Mauser. M., 6 Etudes brillantes en forme de Préludes pour Violon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |
| Op. 33.<br>Krug, ID., Modebibliothek. No. 42. Fantaisie elegante über Tann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 20                         |
| Krug, D., Modebibliothek. No. 42. Fantaisie elegante über Tann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 1.5                        |
| häuser — Ie Pianiste avance. Cah. 7. Rondo militair über Spohr Kreuzfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 15<br>20                   |
| Liszt, Dr. Franz, Goethe- (Fest-) Marsch für das Pianoforte à 4 mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ī             | <del>20</del>              |
| Marschner, Dr. Heinr., 4 Gesänge für 4 Männerstimmen (Lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             | -                          |
| derfreiheit, Trost, Wonne der Wehmuth und Vaterunser.) Op. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            |
| Neue Aust. Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ             | 5                          |
| Neue Aust. Partitur und Stimmen<br>Pierson, H. Hugo, Der Malteser-Ritter. Lied für eine tiese Stimme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                            |
| Op. 29. No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _             | 10                         |
| Schumann, Bod., 6 Lieuer aus dem Lieuerduche eines Maiers, ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i             |                            |
| Alt. Op. 36.  Wallace, W. V., la petite Polka de Concert. Op. 13. à 4 mains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L             | 15                         |
| Wels, Charl., Lucrezia Borgia. 2. Concert-Fantasie für Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | •••                        |
| Op. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 20                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                            |
| Torre of the order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                            |
| Neue Musikalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             |                            |
| im Verlage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             | 100                        |
| im Verlage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĐΖ            | lg.                        |
| im Verlage von<br>C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |
| im Verlage von<br>C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ<br>‰       | Syr                        |
| im Verlage von  C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei  Danela, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                            |
| im Verlage von  C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei  Danela, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Con- servatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Syr                        |
| im Verlage von  C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei  Danela, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Con- servatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Муг.<br>20                 |
| im Verlage von  C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei  Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à  No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L.  van Hoethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Syr                        |
| im Verlage von  C. F. Peters, Bureau de Musique in Lei  Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à  No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L.  van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L.  van Beethoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Муг.<br>20                 |
| Dancia, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonic pastorale et Symphonic en Fa (F) de L. van Reethoven.  No. 2. Symphonic en Ré (D) et Symphonic en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Муг.<br>20                 |
| Dancia, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Muhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Mgr 20</b>              |
| Dancia, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Muhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Муг.<br>20                 |
| Dancia, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Muhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Ste</i>    | 20<br>25                   |
| Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Kuhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner, P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Rorchard                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Mgr 20</b>              |
| Dancia, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Muhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner. P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Burchard.  Maurer. Louis. Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra: Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra.                                                                                                                                                                                                  | <i>Ste</i>    | 20<br>25                   |
| Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Boethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Kuhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner, P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Burchard.  Maurer, Louis, Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra: "Fra Diavolo", de D. F. E. Auber, pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre. Op. 86. (Dédiée à Ford, David.)                                                                                                                        | - 1           | 20<br>25<br>10             |
| Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Boethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Kuhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner, P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Burchard.  Maurer, Louis, Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra: "Fra Diavolo", de D. F. E. Auber, pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre. Op. 86. (Dédiée à Ford, David.)                                                                                                                        | <i>Ste</i>    | 20<br>25<br>10             |
| Danela, Charles, Sonvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Muhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner, P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Burchard.  Maurer, Louis, Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra: "Fra Diavolo", de D. F. E. Auber, pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre. Op. 86. (Dédiée à Ferd. David.)  — La mème Fantaisie avec Accompagnement de Piano. Op. 66.  Bubinstein. Ant., Concerto pour Violon avec Accompagnement | - 1<br>1<br>1 | 20<br>25<br>10<br>15<br>74 |
| Dancia, Charles, Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 6 Duos pour Piano et Violon. Op. 91 No. 1-3 à No. 1. Symphonie pastorale et Symphonie en Fa (F) de L. van Beethoven.  No. 2. Symphonie en Ré (D) et Symphonie en La (A) de L. van Beethoven.  No. 3. Deux Thèmes de G. F. Händel.  Kuhlau, F., Variations concertantes pour Piano et Flûte sur l'Air: "Pour des filles si gentilles," de l'Opéra: "Le Colporteur", de G. Onslow. Nouvelle Edition  Lindpaintner, P., Ouverture zur Oper: "Der Vampyr", Op. 70, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von C. Burchard.  Maurer, Louis, Fantaisie sur des Motifs de l'Opéra: "Fra Diavolo", de D. F. E. Auber, pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre Op. 86 (Dédiée à Fant Domit)                                                                                                                            | -<br>1        | 20<br>25<br>10             |

#### Neue Musikalien.

Im Verlag von Fr. Mistner in Leipzig erschien soehen: Sty Mg Bache, F. Edw., Op. 23. "Feu follet." Second grand Galop bril-12 lant pour Piano, . . - Op. 24. "La Penserosa e l'Allegra." Morceaux caractéristiques 15 pour Piano Eghard, Jules, Op. 60. Scherzo pour Piano

— Op. 61. "Volkslied aus Thüringen." Transcription pour Piano

Graben-Moffmann, Op. 50. "Kirmesslied" von W. Duncker. Komisches Münnerquartett. Part. u. Stimmen

Kücken, Fr., Op. 67. No. 2. "Wo Freude ihre Kränze flicht." (Gedieht v. Freude). Für viewtimmigen Männershor. Part. n. 124 10 17, dicht v. Feodor Lowe.) Für vierstimmigen Mannerchor. Part. u. Mayer, Cart, Op. 248. "Das Vellchen." Romanze für Piano 10 121 12,

## Musikalien-Verkauf.

Der Unterzeichnete bietet zum Verkauf an: a) 43 Nummern von Scenen und Arien mit deutschem und italienischem Text für eine Concert-Sängerin. b) 24 Nummern von Arien, Duetten, Terzetten, Quartetten, Finale's u. s. w. für alle Stimmen. Diese 67 Nummern sind aus classischen Opern der berühmtesten Meister entnommen und bestehen sämmtlich aus Partitur, Clavierauszug, Sing- und Orchesterstummen; Alles gut und correct geschrieben und sehr gut gehalten. Von den 43 Nummern unter a. wird keine einzeln verkauft, dagegen soll diese werthvolle Sammlung an eine würdige Künstlerin um so preiswürdiger abgelassen werden. Auch einzelne Partituren und Clavierauszüge zu Concertzwecken sind zu verkaufen. Kaufliebhaber haben sich direct nur an den Unterzeichneten zu wenden.

Zwickau, im September 1859.

H. B. Schulze, Cantor and Musikdirector.

### Musik-Requisiten.

| Miniatur-Stimmgabein                                                                            | 2 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Höchst elegant à Stück<br>das Dutzend<br>Bourdines mystérieuses, von Vuillaume in Paris à Stück | 4 | -  |

ich habe den Debit vorsiehender Artikel übernommen.

Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Jules Schulhoff

i: Chants d'amitié.

ELEGIE pour le Piano.

Pr. 10 Ngr.

No. 2. TOAST pour le Piano.

Pr. 15 Ngr.

No. 3. LA PROMESSE pour le Piano.

Pr. 10 Ngr.

Leipzig, Sept. 1859.

Bartholf Senff.

## Conservatorium der Musik in

(Rheinische Musikschule)

unter Oberleitung des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller.

Das Winter-Semester beginnt am Freitag den 7. October. Die Aufnahme-Prüfung findet am Diustag den 4. October, Vormittags 10 Uhr. im Schul-Locale (Glockengasse) Statt.

Das Lehrgeld für den gesammten Unterricht beträgt 80 Thaler jährlich, zahl-

bar pränumerando in vierteljährlichen Terminen.

Anmeldungen zur Aufnahme wolle man an das Secretariat (Marzellenstrasse No. 35) gelangen lassen, so wie sich an vorbenanntem Tage vor der Prüfungs-Commission einfinden.

Aussührliche Prospecte, so wie sonstige Auskunst werden aus mündliche wie schriftliche Anfragen vom Secretariate bereitwilligst ertheilt.

Köln, im August 1859.

Der Vorstand.

Soehen erschien in meinem Verlage:

## Oritte Sonate

für Pianoforte von

#### Ferdinand Hiller.

Op. 78. Preis 1 Thir. 15 Ngr.

Breslau, den 6. September 1859.

F. E. C. Leuckart.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Anbra in Leinzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den gangen Jabrgang 2 Iblr., bet directer frankliter Busendung durch die Post unter Krenzband 3 Ibir. Insertionsgebuhren für die bilgeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Musikaliensbandlungen, sowie alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Ueber die Zigeuner und ihre Mufit in Ungarn

🕳 🚣 - von Frang Lidgt.

Berlag bon Bourbilliat und Comp. in Paris.

Als zuerft die Notiz durch die Zeitungen lief. daß demnächst eine Schrift von List fiber die ungarische Nationalmusik erscheinen solle, mochte wohl Zebermann eine bescheinen Wonographle von einigen Blättern erwarten, denn man konnte nicht leicht annehmen. Daß einem so beschränkten Thema ein Mehreres abzugewinnen sein durste. Wie erskaunt waren wir daher, als wir endlich unter dem obigen Titel ein sehr umfangreiches Buch von vierthalbhundert Seiten vor uns erblickten. Man mußte sich fragen, wie das wöglich seiz aber nachdem man nur einige Blätter gelesen, sing das Phänomen schon an. sehr begreistich zu werden, denn volle flinfzig Seiten hören wir Liszt erzählen, raisvnuiren und phantastren, aber weber über die Jigenner, noch deren Must, sondern über — die Inden.

Da Liszt bei feiner Arbeit teineswegs blos die Absicht hatte, uns einen Commentar Aber die von den Zigennern in Ungarn cultivirte Rufit zu geben, vielmehr mindeftens eben so eifrig bemildt war, und iberhanpt ein Bild dieser seltsam abentbenerlichen Ration in Aberliefern, ihres Besen und Characters, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer bis auf die kleinsten Zige in allen Jahrhunderten und unter allen Simmelskrichen typischen Unveränderlichseit, so ist es nicht zu verwundern, daß sich Liszt gedrängt fühlte, in einer besondern Ginseitung seine Ausschanngen von jenem anderen Bolte niederzulegen, welches einerseits so entschieden Achnlichkeiten mit den Gelden seines Buches ausweift, als es

anderseits zu denfeiben im fchroffften Gegenfage fteht, wie dies Liszt in der von ihm gejogenen Parallele mit lebhafter Phantafie und icharfem Untericheibungevermögen ausführt. Nur mare diefe Aufgabe auch fehr wohl in ungleich gedrängteren Bugen ansführbar gewefen. Aber freitich, Concifion war nie eine characteriftifche Eigenschaft bes Liszt'ichen Sein Beift ift ein wesentlich lugurirender, feine Ginbilbungsfraft liebt es, Bilder auf Bilder, Gleichniß auf Gleichniß gu haufen und bas ciumal Gefagte in ungahe Man modite in Diefer Manier Des Schriftftellers bie ligen Barianten zu wiederholen. In der Aneinanderreihung aller nur deutbaren Manier des Birtuofen wieder erfennen. Spitheten ift Liegt unerschöpflich und biefe enorme, ermudende Breite ber Darftellung, Die oft febr empfindlich in Lamartine'schen Declamationspomp ausartet, bildet Die fatale Seite Des Buches, in welchem häufig genug ein einziger Sat, ber feineswegs durch kanftlich verschlungenen Bertodenban, fondern eben nur durch die verschwenderischite Aneinanderfügung aller möglichen Eigenschaftswörter entfteht, eine gange Seite absorbirt.\*) man fich aber burd biefes Hebermuchern der reflectirenden Ginbildungefraft nicht allgu febr abichreden, fo wird man bas geiftvolle, an ben icharfften Beobachtungen und feinften Aperence reiche Bert mit Bergnugen und Intereffe lefen.

Wie tressend ist z. B. einer der Grundunterschiede zwischen dem außerwählten und dem nicht außerwählten Bolse ausgesaßt, wenn er von dem letzteren — im Gegensaßt jenem — sagt: "Elle (nämlich la rave bohemienne) se complast aussi à les tromper (nämlich toutes les autres races), mais sans haine et sans malice systemastique. Chez elle les rancunes et les vengeances ne sont qu'accidentelles, personnelles, nullement solidaires. Elle se rit de la supériorité de l'homme ciatisé, comme le ferait un renard du sormier dont il aurait dévasté la basse-cour.

Wie fein ist, von einer gewissen lieberschwenglichkeit abgesehen, eine Bemerkung, wie die solgende, durch welche Lidzt die Borliebe des Zigenners sir das Pserd zu motsviren such "Il se persuade qu'il y a dans le cheval d'autres instincts encore que ceux du hoire et du manger, qu'il peut être héros, poète à sa manière (?), et sui, qui en l'étant à la sienne, se voit si incompris de ceux qui paraissent ses somblables, il fraternise et sait sa compagnie de ce cama de muet."

Da Liszt nicht umbin kann, auch die Frage nach dem bekanntlich in rathselhafted Dunkel gehüllten Ursprung der Zigenner zu berühren, so eitirt er bei dieser Gelegenheit auch Grelmann, Bott und Borrow als diesenigen Autoren, durch deren Schriften fin ihm das übrigens durch eigene Auschauung gewonnene Bild do la rave hohemismus vervollständigte, Autoren, von welchen Grelmann für den wissenschaftlich competynteken gilt, während Borrow den Bortheil für sich auszuweisen hat, das Volk, unter welchen einzig und allein um es zu studiren, längere Zeit lebte, aus nächster, intimster Anschleitung zu kennen.

Eine der anziehendsten Parthien des Buches ist die Schilderung, welche Liebt bei feinem eigenen Ausenthalt unter den Zigennern entwirft, von welchen er so geseiert wird, wie nur irgend von einem großstädtischen Concertpublienm. Eine natve Bemerkung, Biszt bei dieser Welegenheit fallen läßt, wollen wir dem Leser nicht vorenthalten spricht von einem Abschiedseoneert, welches ihm die Zigenner gaben und von welchen selbst gesteht, daß es zulest in ein "tutti formidable" ausgeartet sei. Dann sigter bei: "On ne savait vraiment plus si tout l'édisiee ne tombait pas sur nos isters

<sup>&#</sup>x27;) Ich verweise als Reispiel nur auf pag. 83, wo es von bem Zigenner heißtt gill aime vic, lorsqu'il s'ondort dans un bois de boulenux" — und nun folgen die lorsqu'il in und gahlten Massen: benn ber Sag beginnt Mitte ber pag. 83 und endet erft Witte ber pag.

tant était assourdissante l'instrumentation de ce concerto, qui eut encourn ceries les anathèmes des conservatoires, et que, pour le coup, nous trouvions aussi quelque peu osé!"

Eldzt ift mit ben Ilgennern in allen Ländern Europa's in Berührung gekommen, in Spanien eben sowohl, wie in Ungarn und in Rugland. Dir besonderem Intereffe fieft man, was er uns von seinen Ersebniffen unter ihnen in Kiew und Moskau erzählt, von ber sabelhaften Schönbeit ber Jigennerinnen, bie er bort kennen ternte, "dont on pouvalt vraiment emporter des reves de houris." von ihren orglichen Tängen und von der schönen Prophetin Agriffina, welche vom "Gelft der Zeit" sprach und weisiagte, que "l'avenir allait ouvrir ses grandes beluses."

Elezt zerschneidet sein Buch in eine Wenge von Absahen, beren es 140 zahlt, die man Gapitel oder Paragraphe nennen mag, die aber mehr ein Produkt freier Laune, als einer organischen Betailgliederung des Stoffes sind. Wesentlich zerfällt das Buch in vier Saupt abschitte: I. allgemeine Ginleitung (eap. I-VII, pag. 21), II. von den Juden (eap. VII-XVII, pag. 52), III. von den Zigennern (eap. XVII-XCI, pag. 216), IV. von ihrer Musik in Ungarn (eap. XCI-CXL, pag. 348).

Die ansichtießlich nunffalische Parthie bes Buches fullt baber nur etwas mehr als ein Orittheil seines Gesammtumsanges. Es ift befannt genug, bag bieselbe von ben Ungarn sehr übel ausgenommen wurde, indem Liszt die bisber sogenannte ungarische Rationalmusst den Zigeunern als ihr rechtmäßiges Eigenthum vindicirt, indem diese nicht nur als deren Executanten, sondern auch als deren Producenten zu betrachten seien. Liezt rannt von Bornberein ein, daß der historische Beweis für diese Axiom, tas er durchaus nur als ein solches ausstellt, vielleicht eben so schwierig zu sübren sein möchte, wie der für die Ablunft der Zigenner. Er baut daher seinen Schuß vornehmlich auf eine Reihe psichologischer Folgerungen, die aber unseres Erachtens nicht so seine Reihe psichologischer Folgerungen, die aber unseres Erachtens nicht so sein machen den assez vague" sind, wie sich Liszt selbst mit bescheidener Juruschaltung ausdruckt, daß sie uns nicht in Redereinstimmung mit den historischen Daten geneigt machen sollten, vorläusig Liezt-Weinung über diesen Punkt bezutreten, die uns nicht die Magyaren durch eine friete Beweissshrung des Gegentheils, wogn sie sich, wie man vernimmt, anzuschieden gesounen sind, von der Unrichtigkeit derseiben überzeugt has ben werden.

Eigentlich aber ift diese Controverefrage eine folde, welche in der That das Bol? ber Magyaren und Bigeuner weit naber angeht, ale uns felbit. Auch erscheint die fibermäßige Empfindlichkeit, mit welcher die Hugarn jene Reductionen aufnahmen, wenigstens . Liegt gegenüber ale eine ihr Biel verfehlende, benn mit Recht durfte biefer in einem langft veröffentlichten Schreiben an bedenaft fich barauf berufen, "dag es unmöglich fei uicht burch das gange Bert bindurch die aufrichtigfte und warme Anbanglichteit bes Berfaffere fitr fein Geburteland vibriren gu boren, bag aber bie Aufrichtigfeit bes Batrio tismus nicht die Berblendung in Sachen ber Runft und Wiffenschaft im fich foliege." Auch glebt fich Liegt alle mögliche Mabe, die Ungarn mit feiner Anschauung von bem Urfprung ihrer Rationalmufit auszufohnen, indem er auf bas Aussubritdite bargulegen lucht, wie diese exotische Pflange nur in einem fo gunftigen Erdreiche, nur bei fo liebevoller Piftege, ale fie in Ungarn fand, habe wachsen und gedelben tonnen, fo bag an ihrem Emporichmellen gur Bluthe und Frucht die Ungarn fich mindeftens baffelbe Berbienft beimeffen tonnten, wie die Bigeuner. Riemant aber bestreite einem Gartner fein Eigenthumsrecht an ein Gewächs, bas er großgezogen, welches ohne feine Pflege burdaus hatte verffimmern und verdorren muffen.

Bichtiger aber, wie gefagt, als biefer Streit ift und, was liest aber jene Dennif felbft fagt. Ohne uns in eine schärfere Beleuchtung feiner Behandlung biefes Ibema

einzulaffen, bemerken wir nur fo viel, daß wir in den ihm fo natürlichen Ton mystischer Schwarmerei und dithurambifchen Entzudens, in welchem Liszt von demfelben fpricht, den er über die Befammtheit ihres Befens ausdehut, nur fehr bedingt einstimmen Bor Allem mußte ich hervorheben, daß nach meiner Auffassung, wenn von der Runft Die Rede ift (l'art bohemien beißt ce immer in Liogt's Buch) nicht von ber Bigennermufit gesprochen werden tann und umgetehrt. Das find zwei grundverschiedene Dinge und Urfprung wie Birfungen ber einen und andern gehoren auf ein gang bers Schiedenes Blatt. Riemand wird den fogenannten Bolfegedichten und Bolfeliedern ihren befonderen Reig bestreiten, die man vielmehr innig genießend empfindet, aber was den besonderen Reis diefer aus unaufgewähltem Boden entsproffenen Bluthen ausmacht, ift eben dasjenige, wodurch fie fich von der eigentlich fünftlerischen Production unterscheiden, die jene Clemente auch, nur nicht in fo einsettiger Isolirung, in fich schließen muß, fie aber aus ihrer dumpfen Beschränfung in eine unendlich freiere Region emporträgt, in welcher jene freilich, gerflatternd, nicht mehr denfelben narketischen Duft verfpruben tonnen. Die ungarifche Nationals, oder wenn wir richtiger fagen muffen, die Bigennermufik befigt allerdinge, fo weit wir diefelbe tennen, einen hoben Grad von Eigenthumlichfeit, fowohl in ihren rein melodischen Gestaltungen, die oft eine bezaubernde Lieblichfeit, oft einen heroisch fühnen Beift athnien, wie auch in ihren rhytmischen und harmonischen Bildungen, die in ihrer wilden Freiheit, ihrer ungebandigten Naturfraft in der That oft Die berauschendsten Wirkungen ausaben. Dieß Alles tann man bereitwillig zugeben, wird aber babei nicht vergeffen, bag eine "Runft", welche einigermaßen - nach Liszt's eigener Auseinandersetzung - ans einem kontinuirlichen Rausch hervorgeht und deren pragnantefte Wirkungen auf verwandte Organisationen in einem ahnlichen wilden Rausch bestehen, wie fie etwa die Mostowitischen Orgien, deren bas Buch gedentt, auch hervorbringen mogen, eben teine Runft im eigentlichen Bortfinne ift. Diefen Befichtspunkt hat List nicht feftgehalten, vielleicht nur darum nicht, weil er ihn nicht mit uns theilt. Wenn man lieft, was Liegt alles jur "art" rechnet, welche Macht er einem basso continuo, Giner Erillers, Mordentenkeite und abnlichem mufikalischen Fenerwerkapparat über feine Ginblidungetraft einraumt, wie freigebig er das hellige Sacrament der Aunft verfpendet, wie er einen jener local berühmten Bigennervirtuofen, von welchen er am Schluffe feines Bus des flüchtige Portraits entwirft, ohne weiteres un grand homme nennt, mahrend Rapp leon Goethe icon aufe Sodifte gu ebren meinte, wenn er fagte "voila un homme wenn man alles dieg bemerkt, fo wird man burchaus an den einstigen Birtuofen erinnert, dem viele Dinge unendlich wichtig ericheinen, welche der Kunft bochft gleichgaltig find - ber durch rein acuftische und pathologische Ginfluffe mindeftens eben fo febr it bestimmen ift, wie durch afthetische und rein ideale, und der bann auch in feinem gegent wartigen Thatigfeitotreife beweift, eine wie ungebuhrliche und hochft individuelle, aber bei weitem minder berechtigte und urspringliche Berrichaft Die "harmonicen ohne Bufammenhang" und die ,,endlos wechfelnden Abythmen" über ihn ansüben.

Auf einersje tieferen Bildungsstuse ein Bolt steht, desto mehr Eigenthumlichteit wird, und seine Musik, wenn es deren überhaupt besit, zeigen, durch desto frappantere Bud wird sie und überraschen; daher die originellere Farbung, durch welche sich d. B. die Nationalgesänge mancher stamme (vor Allem der Böhmen), der südlichen Karen (Italiener und Spanter) vor den dentschen unterscheiden. Liest man nun die Schilderung welche Liszt von dem Nomadenvolke der Zigenner entwirft, als dessen hervorstechendste Gigenschaften einerseits unbändige Sinnlichkeit, die sto zwischen den Juständen sieberhafteiler Cralitation und abgespanutester Apathic immersort hin und herwirft, anderseits bestetend dumpse Geistesenge erscheinen: so tann man von vornherein über den Charactschen welchen die aus einem so gearteten Bolte hervorgegangene Musit zeigen wird, nicht welt welchen die aus einem so gearteten Bolte hervorgegangene Musit zeigen wird, nicht welt irren. Un Bizarrerie sieht diese Musik unter allen ihren einem gleichursprünglichen Boden

entsprungenen Gefchwistern unstreitig oben au, und an genialen Ginfallen ift fie vielleicht reicher als irgend eine andere, aber bei ber extrempten Areibeit ihrer Rhuthmen und ber ansichweiseudsten Geltfamteit ihrer harmonicen und Modulationen, zeigt fie bennoch weit mehr, als bie Rationalmufit mancher anderer Bolfer, in beiden eine formtich verfteinerte Manier und erzengt baburch und burch die ftereotuve Biebertebr gewiffer Wendungen in ber Melodicbifonng felbit ben Ginbend tobilicher Monotonie, wie man erfabren fann, wenn man nur eine geringe Reibe folder ungarifder ober Bigennerweisen an fich vorübergieben läut. Dem momentan feffelnten (mitunter freilich and febr abfiogenten) Ginbrud biefer Beifen wird fich niemand entziehen tonnen, ber fich ihnen mit offenen und empfänglichen Ginnen bingugeben vermag; um ibnen aber eine fo ernubafte Avologie In widmen, fo aneichweifende Ovationen barbringen gu fonnen, wie Liegt in ter vorliegenben Schrift, bagu fint gang besondere inbjective Bedingungen erforderlich, benn ich wußte nicht, welche Sprache ber Bewunderung Liest fur Die bodie Annit noch übrig haben follte, ba er in ber uneingefdrankten Berberrlichung ber Bigennermunt ichen ben Besammten Sprachicat ericopit. Bie gejagt, ale Enriontat, ale lebendigiter Ausbend eines bodift mertwürdigen Bolles ift une biefes fonngebraunte, im Balbestunfel ermadjene Mufentind febr intereffant, aber in das Gebiet der Aunübetrachtung konnten wir co niemalo einbegieben und unfern vorfibergebenden Antbeil vermochte co durch alle feine eigenthumlichen, gragiofen und wilden Reize nicht zu einem fo ichwelgerischen. fich ein Lebensalter binburch behauptenben Entzuden zu fteigern.

Biegt fpricht feine Bermunderung barüber aus. bag Manner, wie Beetboven und Schubert ben Geift Diefer "Aunft" in feiner mefentlichen Gigentbumlichkeit fo wenig ertannt und ihr offenbar nur eine febr fluchtige Aufmerkfamteit gescheuft batten. Ge in aber im Gegentheil febr begreiflich, bag biefe beiben Genien burch bas ichillernte Farbencolorit jener exetischen Schlingpflanzen nur febr fluchtig gereigt werden fonnten. Beetbon laft in einigen feiner Quartette ungarifche Beifen antlingen. Schubert macht in einem feiner umfaffenberen und wie List mit Recht fagt entgudenbften Berte, bem Divortissement hongroise von ibnen Gebrauch. Liegt fagt im Tone des Bedauerne ails retiraient de l'oubli quelques-uns de ces motifs, qui se laissérent le mieux restaurer." Der legtere Ausbrud fcheint uns febr übel gemabit, denn nicht reftautirt, sondern idealifirt haben jene Melfter Diese Beifen und ohne diesen, nicht burch Refexion, fondern burch ihr Genie vollzogenen Reinigungoprocen batten fie in ihrer Runft b. b. namlich in ber Runft überhaupt, im geichtoffenen Runftwert von ibnen eben teinen Gebrauch machen fonnen. Uns scheint fich in Schubert's Divertissement hongroise, für welches wir ohne Bebenten alles bingeben marben, mas bie ... 3igeunerifche Runft" im Laufe ber Jahrhunderte bervorgebracht haben mag, ber innerfte Rern, bas tieffte Befen Dieses Boltes in idealiter und eben barum echtefter Beife wiederzusviegeln und nicht im Minbeften vermiften wir bier bie ,, quarto augmentee", fo menig mir auch ihre charace terlitische Befenbeit in ben rein nationalen Bildungen vertennen.

Wenn wir aber auch Lisgt's Bewunderung für die "Bigenner. Gvovee" nicht in ibrem gaugen Umfang theilen tonnen, so miffen wir bemingeachtet bas Geschent, welches er uns vor einigen Jahren burch die Geransgabe ber Rhapsodies hongroises bot, auf bessen Ausarbeitung er die ganze Rille seiner in biesem Gente genialen Begabung, freistich jugleich einen beträchtlichen Ueberschuß seiner auch bier luxurirenden Ginbitbungefraft verwandte, gar wohl zu schähen. Un ihnen mochte ber Leser, als ber nächstlegenden Duelle, die Macht dieser winderlichen Muse auf sein Gemuth, seine Zantafte erproben, die aber freilich nicht allen Fingern gehorcht, nicht unter Zebermanns Berührung lebenbig wird.

Bie weuig Liegt ursprünglich, ba er querft baran bachte, une Mitthetlungen fiber bas Befen ber ungarifchen Rationale, refp, Bigeunermuft gu machen, ein Bert von bem

Umfange des vorliegenden intentionirte, erfahren wir aus seinem eigenen Munde, wenn er sagt, daß diese Arbeit anfänglich zu einer Borrede für jenes musikalische Werk bestimmtwar! Da ist es wohl erlaubt, von einem Luguriren des Geistes und der Cinbildungsfraft zu sprechen!

tine deutsche Uebersetzung bieses, gleich allen literarischen Productionen Liegt's in französischer Sprache geschriebenen Werkes durch Peter Cornelius wird demnächst bei Hecknast in Pesth erscheinen, welchen Namen der französische Seber in Steohenast verswandelt hat.

#### Gefangs:ABC.

Borbereitende Methode zur Erlernung bes Ansages und ber Feststellung der Stimme jum Gebrauch in Gesangschulen, Seminarien, Gymnafien und Instituten

von

#### S. Panofta.

Br. 25 Mgr.

Berlag von J. Rieter=Biebermann in Binterthur.

Die Gegenwart producirte eine gute Anzahl von Gefangstheorien, die gewissermas sien einen Bettkampf um den Preis der "wahrhaften Methode" kämpsten. Der Kernspunkt aller Gefangslehre ist aber nur von ferne andeutend zu berühren, nicht erschöpfend zu sehren: denn es handelt sich dabet um eine innere organische Constellation, die sich so in jedem Atome der Musteln, Nerven u. dergl. unsichtbar verzweigt, daß sie un beschreibs lich ist und bleiben wird, wenigstens was die unmittelbar gefühlte lebendige Anwendung zur Klangerzeugung betrifft, auf die es doch hauptsächlich ankommt. — So sind die glieben Gesanglehrer nimmer durch Lehrbücher zu machen; diese sind höchstens eine Art Compas, womit ganz allgemein die ungefähre Beltzgegend angedentet wird, während der eigentstiche Weg nach dem jedesmaligen Ziele (welches in der Ansbildung der besendern Schisterperson besteht) von dem richtigen Sinne des Lehrers zu versolgen ist.

Darum fällt ein besonderes Gewicht bei Lehrbiichern darauf: wie die außerlichen. Gesangsregeln bargelegt find und wie die praftischen liebungen mit jenen harmonirene

Das vorliegende Banoffa'fche "Gefangs : ABG" zeigt uns in feinem theoretifden wie pratiffchen Theile, daß wir es mit einem tiefblidenden Gefanglehrer ju thun Panofta hat fich bereits einen glanzenden Auf erworben, durch vorzüglich gefculte Boglinge, welche lebendige Beglanbigungen fur die Bute felner Theorie find. Die 3wedmaßigkeit des genannten Bertes murbe aberdies durch Ginfahrung in die Wefanger claffen der Confervatorien ju Paris, Touloufe, Des, Lille, Bruffel, Luttich fo genfigend anerkannt, daß ein weiteres Urtheil über die Brauchbarkeit des "ABG" mohl überfluffig lit: es ftimmt mit jenen Thatfachen im Wefentlichen zusammen und murbe unr bie gu große Gebrangtheit ber Theorie bemangeln, - Die aber boch Schape an bieber wenig oder gar nicht weiter verbreiteten Bahrheiten enthalt. In den Hebungen liegt and hier der hauptwerth des Wertes und wir gestehen, daß uns nie welche vortamen, in ber nen die Ginfachheit und Bwedmäßigkelt beffer mit einander vereint waren; Alles if im Sinne mahrer Gefangonatürlichkeit, wie fie auf jeden normalen Gefangemenfchen lauf auf Kinder) anwendbar ift. Budem ist das Wert nach Umfang und Format febr ber lich für haus- und Schulgebrauch, fo bag wir es ber allgemeinen Beachtung empolien durfen.

#### Dur und Moll.

# Leipzig. herr Kron bat bie biefige Bubne verlaffen und fich in ein Engagement nach Freiburg im Br. 6.66. begeben. herr Noung, ber bieber immer noch ale Baft auf bem Zetiel figurirte, ift nun unter die engagirten Mitglieder eingetreten.

Rirchenmuflt. In ber Thomastirche am 24. Sept. Nachmittag bath 2 Uhr De-tette: , Befu, meine Frende," von 3. G. Bach.

Musikalische Abendunterbaltung bes Conservatoriums für Musik, Freitag ben 23. September: Trio für Planesorte, Bioline und Biolonicell von L. van Beethoven, Ov. 70, No. 1, Odur. — Duett (in brei Sigen) für zwei Biolinen von Friedrich hermann, (Manuscript.) — Zwei Lieder für eine Singisimme mit Begteitung des Planosorte von Friedrich hegar. (Schüler ber Anstalt.) — Sonate sur Pranosorte und Bioline von J. S. Bach, Umoll. — Lieder am Planosorte von Dr. Nobert Papperig und Franz Schubert. — Siebentes Koncert (Convert pathötique) sür das Planosorte mit Begleitung des Orcheiters von Ign. Moscheles, Op. 93, Umoll, Crüer Sah.

- # In Dreeden wird die Königl. Capelle auch im bevorftebeuten Winter wieder sechs Sinfonteconcerte im Saale des hotel de Sare geben, beren Programm bereits veröffentlicht wurde und in ber bergebrachten Bertiner Weite gusammengenellt in, ohne die neuere Mufik zu berücksichtigen, mit ber man fich lediglich durch bie Tuverture zu "Benvenuto Cellini" von Bertleg abgefunden bat. Tem Treeduer Mufikreund, ber ohnehin von Orchesterunfik zur geit noch wenig genoffen bat, mußte wenigitens in sebem ber sechs Concerte eine Novität verseht werden.
- # Berlin, Eude September verläßt bie Woltereborffiche Gesellichaft bas Kroll iche Local und vom I. Det. an übernimmt Gerr Muffbirector Caupiner confractlich die Direction bieses Theaters, berselbe wird eine gang nene Gesellschaft engagiren und seine Borftellungen am 15. Det. beginnen.
- Weine größere und lacherlichere Munissteaten in in Berlin weht seiten vorgekommen, wie die, welche bas im Concertsate des Königlichen Schanfpielbauses von' dem Musikleber Herrn Dr. Schwarz verankaltete Concert barbet. Gert Schwarz ift seit einiger Zeit bier mit der Bebauptung ausgetreten, bag er eine neue Gesang-Lehrmethode ersunden, die als eine Resorm in diesem Ledtopte", als dem Theil des Sangerkörpers, and dem alles Gute und Schichte klingend und singend emwerkelge, zugewandt. Sein Studium dieses hate und Schichte siene neue Lera der Wesanger, methode begründen, und die glanzenden Ersolge diese Etudiums und in der Production seiner Schilter offenbart werden. Welches Webe aber tam über die Obren der Production seinen Stimmen, als Ergebnist eine hent Methode, über welche die Judörer in Verdordenen Stimmen, als Ergebnist eine hent Methode, über welche die Judörer in Verzweislung gerathen wären, wenn sie vor Lachen batten dan tommen können. Wir Berzweislung gerathen wären, wenn sie vor Lachen batten dan tommen können. Wir Berzweislung gerathen wären, den der Unselbkarkeit seineo neuen Sviteme edriich überzengt ist, milsten aber bedauern, daß ein gebildeter Mann auf solde Adwege gerathen konnte. So viel ist aber sicher, daß schwerlich der Borsand einer Over dem Lebren Schüler abspenstig machen wird. Bielleicht, wenn die Jukunitsover zur Weltung gebracht ist, werden sie sie sie genangennisse keine Spinvart zu benuhen sein. Die Gegenwart dürste sie für dergleichen Wesangsgennisse keine Spinvarbien entwicken.
- Derr Theodor Formes brancht eine Raltmafferent in Elgereburg in Thuringen, wo er fich felt einigen Wochen befindet.
- \* Brannschweig. Savone seit langer Zeit bier nicht geborte Zabreszeiten" tamen am 25. Sept. burch die Hoftavelle, die Engacademie und ben Männergesangbers ein unter Hoftavellmeister Abt's Leitung in vortrefflicher Weife aur Auffichtung. In den Solopartien zeichneten uch Fraulein Sageling und die Herren Mant und Ibelen, Mitglieder der hiefigen Oper, aus Vortbeilbasieüte aus. Die Over brachte nei einfredirt herolds "Marie" und Mehnis "Joses." Als Mebert und Mafanielle zeigte uns ser großen Hoffnungen berechtigender Tenor Herr Napr bedeutende Fortschritte im Spiel. Die Gebrilder Müller aus Meiningen veranstalten tennachst bier einen Onaritettschelus.

- \* In Wien hat herr Salvi die Concession für eine italienische Oper erhalten, welche im Theater an der Bien ihre Borstellungen geben wird. Im Carltheater neu: "Nur keine Protection," Posse mit Gesang in zwei Acten von Bittner, Musik von Karl Binder.
- \* Der Tenorist Grimminger gastirt im Hofoperntheater zu Bien, seine erste Rolle war der Arnold im "Tell". Er sang mit einem Beisall, gegen den von einisgen Seiten bescheiden protestirt wurde. Mit sehr geringem Darstellungstalente ausgestattet, wagte er es, seinem französischen Vorbilde Roger nachspielen zu wollen, natürlich mit einem mehr heiteren als glücklichen Erfolg. Seine Stimme erinnert in ihrer Mansgelhastigkeit gleichfalls an Rogers Stimme, in der Tiese ohne Klang, in der Mittellage matt, in der Höhe nur durch schwächliches Fistein oder durch foreirtes Hervorstoßen verswendbar. Es ist ein fünstlich in die Höhe getriebener Bariton.
- \* Dem nenen Tenor Herrn Butovics in Wien, welcher nach seinem dreimatigen Auftreten im "Freischüte" in den Anbestand getreten ist, d. h. gleich herrn Auder auf Krantheitsurland fleht, empsehlen die "Necensionen" mehrmonatliche Auhe und dann ein völlig verändertes Stimmbildungssystem; denn man könne sich über den frühzeitigen Unin dieses ursprünglich fräftigen Organs nicht länger täuschen.
- \* Das Bandelfest, welches in Wien in diesem Berbst geseiert werden sollte, unterbleibt, da ein passendes Local nicht zur Berfügung steht.
- \* Eine weibliche Musike apelle soll in Bien etablirt werden, eine tu den dramatisch-musikalischen Kreisen seit Jahren bekannte und unternehmende Dame (boch nicht Constanze?) will dieses Orchester der Crinoline ins Leben treten lassen. Das Gesuch liegt ber Behörde vor und die Bittstellerin erwartet einen gunstigen Bescheid.
- \* Das öfterreich ische Theatergeseth soll einer Nevision unterzogen werdelb, um ein gleichmäßiges Berfahren zu erzielen. Ramentlich ift beantragt, das Abandetst der Theaterftude durch Censoren abzustellen. Bur Aufführung nicht geeignete Stude sollen einsach zurflägewiesen und nöthige Abanderungen dem Antor selbst überlassen werden.
- \* In hannover rudte herr hofeapellmeister Fischer an Marschners Stebe und der seit einigen Monaten interimistisch angestellt gewesene Capellmeister Bernhard Schold ift nunmehr definitiv als zweiter Capellmeister angestellt worden.
- \* hamburg. Der Orchesterdirigent im Thaliatheater, herr Ed. Stiegmann, feiert am 1. Det. sein 25jähriges Jubilaum, durch 25 Jahre war er in derseiben Stellung und unter derselben Direction, ein Berhältniß, das beide Theile gleich ehrt. Dert, Director Maurice wird das Berdienst des herrn Stlegmann u. a. auch dadurch aner tennen, daß er an deffen Ehrentage eine Borstellung zu seinem Benefiz geben läßt. Im Stadttheater gastirt seit einigen Tagen der Bassin herr Carl Formes.
- \* In Stralfund hat herr Musikbirector A. Bratfisch am 24. Sept. seiterftes Abonnementroncert gegeben, in welchem herr h. Behr aus Mostock mitwirkte, der selbe saug mit großem Betfall die Arle aus Mendelssohns Paulus: "Gott sei mir gnädig," dann Lieder von Schumann, Schubert und Mendelssohn. herr Bratfisch trug eine Sonate von Beethoven und mit den herren Rosenthal und Loß ein "großes Trio" delssehen Meisters vor. herr Mosenthal productrte sich mit dem Adagio aus dem Bioline Concert von Rieh und dem dritten Concert von Leonard.
- \* In Königoberg brachte die Theatercavelle Bennett's Najaden-Onverture jur Aufführung, welche, als eine sehr noble und fast unbekannte Composition, die beste Wirskung machte; das Spiel unter Capellmeister Audersdorf war sehr wohlgelungen. Es ware mehr dergleichen Neues (neben dem unentbehrlichen Classischen) zu wünschen. Die Over soll in vier Wochen beginnen. Graf Thad. Institutios, der berühmte und talents volle Musskreund, war einige Tage hier anwesend, derselbe ist einer der Cabinets-Directoren der russischen Eisenbahnen zu Wilna.
- \* (fin Theatereoup. Bahrend an vielen Orien bei gegründeten und unges gründeten Anlaffen die Theaterdirectoren höhere Gintrittspreise decretiren, wurden biefer Lage in einer ungarischen Stadt bei Gelegenhelt der Benenz-Vorstellung einer dort beitebeten Kunstlerin die Preise herabgesehelt, und der gut berechnete Theaterstreich hat reichliche Früchte getragen.

- Paris. Demoische Monrose, die junge und schöne Sangerin, von welcher wir schon einige Male sprachen, bat jest ihr Debit in der großen Oper im "Sommernachtstraum" von Ihomas mit ziemlich günftigem Ersolg gemacht, sie ift im Besit einer großen und schone Stimme und ihre Methode zeigt, das lie nicht vergebiich den Unterricht von Ondrez genossen, wenn ihr auch noch Manches seht, was die Zukust und steistige Studien bringen werden. Madame Bestvall, diese Schönbeit in dem gesährlichen Alter von 35 Jahren, zeigte bei erneutem Anfrecten so deutlich wie am ernen Abend den Mangel genügender Ausbildung. In den Bousses Parisiens kam "la Veuvo Grapin" von Fleiow am 21. Sept. zur ersten Auführung. Im Conservatorium tritt als Prosesser am Conservatorium in Toulouse war. Ein Kreis von dier bisder Gesanglehrer am Conservatorium in Toulouse war. Ein Kreis von dier ledenden Deutschen beabsichtigt den louisährigen Gedultet, um das Programm seitzustellen. Bon Russtern ist Stephen heller, der eine von Pfan gedichtete Cantate zu der Feier componite hat, im Comité. Die Academie der Künüle balt am 1. Det. ibre jährliche öffentsliche Sibung, in welcher die großen Preise sür Malerei, Sculptur, Architectur und nusstalische Composition ertheilt werden. Halery wird in diese Sibung einen Bortrag über die Werte und das Leben des Componisten A. Adam balten.
- # In Warfchau bat jest ber Bielinvirtnes Avellinar von Konteli ein "mufitalisches Institut", ein Conservatorium begründet, bessen Statuten bas amtliche Regierungsblatt veröffentlicht; von der Regierung erbalt Konteli 3000 Silberrubet Unterfügung.
- \* An der Spipe der mufikalischen Gesellschaft für Berbefferung ber Musikaustände in St. Betereburg fteben die herren A. Aubinftein und Graf Bielborett. Durch einen jabrlichen Beitrag von 15 Anbeln wird man Mitglied ber Gessellschaft, wer 1000 Anbel ftiftet, oder sich zu einem jabrlichen Beitrag von 100 Anbel verpflichtet, wird Chrennitglied und sein Name wird auf einer im Gesellschaftstocale bestindichen Tafel verzeichnet. Der Kaiser bat die Statuten bestätigt. Die Concerte der Gesellschaft werden noch in diesem Jabre beginnen.
- Dorfmusisanten: "Speculative Dorfmuntanten aus dem Darmstädtischen miethen bort von armen Lagelöbnersamillen beren Kinder Knaben und Madden von 10 bis 15 Jabren) für jährlich einige Thater und treffen über Libed ze. mit einer Schaar von 30 bis 40 Kindern, größtentbeils schulpflichtigen Alters, bier ein. Dier mietbet der speculative Jugführer eine möglichst billige und baber auch selbstredend binreichend schlechte und ungesunde Wohnung und sendet dann diese unersabrenen Kinder in die große Stadt zum Bettetn ans. Damit aber die Sache einen fünftlerischen Anftrich bat, so erhält sedes Kind eine große Jieb. Parmonifa, um damit auf zwerchschiprengende Weise einige siddenische Gassenbauer zu begleiten. Während der Sommermonate sieht man in allen Straßen und auf allen Odien diese Kinder als auswachsende Eagediebe, in blaue, dürftige Kittel gekteldet, bettelnd umberziehen. Am Abend muß jedes seinen Erlos dem Prinzipal abitesern, und wenn die Ginnahme zu schiecht anegesallen ift, so sellen diese armen mitherauchten Geschöpen nicht selten mit Prügelfrase bonorit werben. Sat nun ein solcher geldzieriger Renich durch die moralische Zertrümmerung dieser Kinder (von denen, nebendei bemerkt, in der Regei mehrere ihren Gesch hier in den Hospitälern aufseben) einige Hundert Silberrubel zusammengeschlagen, so zieht er mit dem Rest dieser arbeitöschen gewordenen und sonst moralisch verdorbenen und kehr einer gemächts dem Zutunft zu pflegen."
- \* Abolf Bauerle, ber vielbekannte Medacteur ber "Biener Theaterzeitung." von welcher ein herbes Geschief den Mann in seinen alten Tagen treunte, ift nicht nach Amerika gegangen, wie die Zeitungen meideten er ist gest orben. Am 20. Sept. verschied er in Basel. Wie hatte auch Bauerle obne Wien leben konnen, von dem er den bekannten Ausspruch ihat: "Es giebt nur a Kalserstadt, es giebt nur a Wien!" Ein eigenthumliches Berhängniß stieß den 7-ijährigen Greis in den allerlesten Tagen seines wirkungsreichen Lebens in die Fremde hinaus und er überlebte diese Arcunung von dem lieben Wien nur drei Monate.

# Neue Musikalien im Verlag von

#### Bartholf Senff in Leipzig. Thir. Ngr.

| Abt,       | Franz.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Op.        | 106. Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte (Herrn Hof- und Kammersänger A. Ander gewidmet.)  No. 1. Dein Bild: "Ins Allerheiligste"  No. 2. Der liebe Gott hafs treu gemeint: "Flieg aus, mein Herz," von C. Gürtner.                                                | - 15<br>- 5<br>- 8<br>- 5    |
|            | No. 3. Dort sind wir her: Blümlein du holdes, von Flote                                                                                                                                                                                                                         | ~ 0                          |
| •          | 151. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte (Der Hofopernsängerin Fräulein Luise Meyer gewidmet.)  No. 1. "Mir träumte." von Hoffmann von Fallerslehen  No. 2. "Wenn früh die Lerche," von L. Stiebritz  No. 3. Das Blümlein: "Ich weiss ein Blümlein," von J. Schänz — | - 15<br>- 71<br>- 71<br>- 71 |
| Op.        | 163. Fünf Gesänge für vier Männerstimmen. (Der Liedertafel in                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|            | Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 10<br>- 20<br>- 5          |
|            | No. 1. Eine Sommernacht, von Marie Clausnitzer. No. 2. "tch wollt, ich wär ein Jägersmann, von Th. Kühne. No. 3. Vineta, von Jos. Seiler. No. 4. Was soll man thun? von A. Th. H. Fritzsche. No. 5. Auf Du und Du! von N. Fogt.                                                 |                              |
| Blad.      | arzewska, Thécla.                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|            | Prière d'une Vierge. Andante pour Piano Esdur                                                                                                                                                                                                                                   | 10                           |
| Bar        | giel, Woldemar. `                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Ор.<br>Ор. | . 2. Nachtstück für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Op.        | 18. Ouverture zu einem Trauerspiel für grosses Orchester Emoil. Partitur                                                                                                                                                                                                        | 2 -<br>2 15                  |
|            | Violino I                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 10<br>- 7                  |
|            | Viola                                                                                                                                                                                                                                                                           | $-\frac{7}{1}$               |
| Bau        | mgartner, Wilhelm.                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Op         | Schumann gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                           |
|            | No. 2. Im wunderschönen Monat Mai, von H. Heine. No. 3. Stille Heiterkeit: "Horch, wie still es wird," von N. Longu.                                                                                                                                                            | •                            |
|            | No. 4. Ich will meine Scole tauchen, von H. Heine.                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|            | No. 5. Ein Stündlein wohl vor Tag, von E. Märike.<br>No. 6. Schifflied; "Auf dem Teich, dem regungslosen," von<br>N. Lenau.                                                                                                                                                     | 2.                           |

| Jaumgariner, Wilhelm.                                                                                                                           | l'hir.        | Ngr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Op. 11. Sechs Lieder für vier Männerstimmen. (Dem Sängerverein Stadt Zürich" gewidmet.)                                                         |               | 16  |
| Partitur und Stimmen                                                                                                                            | i             | 15  |
| Stimmen einzeln                                                                                                                                 |               | 7   |
| No. 1 An mein Valeriand: "U mein neumannanu," sou warrere                                                                                       |               | •   |
| No. 2. Nachtresang: () gich vom weichen Pluble, " van Goethe                                                                                    |               |     |
| No. 3. Leicht Gepuck: "toh bin ein freier Mann," von //.                                                                                        |               |     |
| Herwegh.                                                                                                                                        |               |     |
| No. 4. Abschied: "Goh' ich einsam," von J. Kerner.                                                                                              |               |     |
| No. 5. Ständchen: "Wenn in lauer Sommernacht," von H. Cramer.<br>No. 6. Warnung vor dem Wasser: "Guckt nicht in Wasserquel-                     |               |     |
| len, washing von W. Miller.                                                                                                                     |               |     |
| leethoven, L. van.                                                                                                                              |               |     |
| Gadenzen zu den Glavier-Concerten No. 1-4. Siehe: Moscheles.                                                                                    |               |     |
| Senedict, Julius.                                                                                                                               |               |     |
| Op. 51. Dreistimmige Lieder für zwei Sopranstimmen und eine Attstimme mit Pianoforte ad libitum. (Seiner Schwester Henriette Dreifus gewidmet.) |               |     |
| Partitur and Stimmen                                                                                                                            | 1             | _   |
| Stimmen anari                                                                                                                                   |               | 15  |
| Stimmen eluzelu                                                                                                                                 | <del></del> - | 5   |
| No. 1. Zu Dir! "Mit Sternenblicken winkt."                                                                                                      |               |     |
| No. 2. "im Waldesgrunde."<br>No. 3. "Lustiges Vöglein."                                                                                         |               |     |
|                                                                                                                                                 |               |     |
| Op. 55. Rondoletto brillant à la Polka pour Piano. (Dédié à Miss<br>Davis.)                                                                     |               | 15  |
| rahms, Johannes.                                                                                                                                |               |     |
| Op. 5. Sonate für Pianoforte. (Frau Gräfin Ida v. Hehenthal geb. (iräfin v. Seherr-Thosa gewidnet.) Fmoll                                       |               |     |
| Op. 5. Andante für Pianoforte aus der Sonate einzeln Fmolt                                                                                      |               | 15  |
| Op. 6. Sechs Gesänge für Sopran oder Tenor mit Planoforte. (Ben                                                                                 |               |     |
| Frauloin Luise und Minna Japha gewidmet.)                                                                                                       | 1             | -   |
| Shorsetzi von P. Heuse                                                                                                                          | _             | 10  |
| No. 2. Der Frühling: "Es lockt und alluselt," von J. B. Honescan                                                                                |               |     |
| No. 3. Nuchwirkung: "Sie ist gegangen," von A. Meissner<br>No. 4. Juchhel "Wie ist doch die Erde so schün," von R.                              | _             | •   |
| Heinick                                                                                                                                         | -             | 10  |
| No. 5. ,,Wio die Wolke nach der Sonne," von Hoffmann e.                                                                                         |               |     |
| Fallersleben                                                                                                                                    |               | 7   |
| No. 6. "Nachtigallen sehwingen lustig ihr Gefleder," von Hoff-<br>mann v. Fallersleben.                                                         | _             | 7   |
| randes, Wilhelm.                                                                                                                                |               |     |
| Op. 5. Vier Lieder für Sopran oder Tenor mit Pianoforte. (Frau                                                                                  |               |     |
| Clamentine Howitz-Steinan gewidmet)                                                                                                             |               | 20  |
| No. 1. Beisse Liebe: "Frag mich nicht." Aus dem Engl. von O. L. B. Wolff.                                                                       |               |     |
| No. 2. Ständehen: "Wenn ich gehe auf der Strassen," Altdentsch.                                                                                 |               |     |
| No. 3. Minnelied: "Mein Schalt hat braungelocktes Haar," von F. v. Schweiser.                                                                   |               |     |
| No. 4. Der Asra: "Täglich geht die wanderschone Saltaustoch-                                                                                    |               |     |

#### Neue Musikalien

im Verlage von

# pina in Wien.

Bibi, R., Op. 4. Trois Romances sans paroles p. Pfte. No. 1—3. à 5 Ngr. — Op. 5. Les Adieux. Impromptu p. Pfte. 7½ Ngr. Egghard, J., Op 57. La Source des Perles. Caprice p. Pfte. 15 Ngr. — Op. 58. La Nymphe de bois. Polka-Mazurka p. Pfte. 15 Ngr. Fahrbach, W., Standchen, von Otto. Lied f. Tenor m. Pfte. 7½ Ngr. Frey, W., Der flotte Wiener. Polka tremblante f. Pfte. 5 Ngr. Horand, A., Op. 6. Heimathsgruss. Musikalische Dichtung f. Pfte. 10 Ngr. Jungmann. A., Op. 141. Les dernières d'un Fou. Morceau de Solon n. De Jungmann, A., Op. 141. Les dernières d'un Fou. Morceau de Salon p. Pite.

Keler Béla, Op. 42. Die Freiwilligen. Walzer f Pfte. 15 Ngr. Ponnier, F., Gompositionen f. Zither. Heft 7. 15 Ngr. Richter, J., Op. 7. Ein Abend am Traunsec. Nocturne f. Pfte. 15 Ngr.

Schläger, H., Krieglied der Deutschen, von Arndt f. Mannerchor. 15 Ngr. Schmölzer, J. E., Heil Dir mein Vaterland! von Müller v. d. Werra, f. Männerst. 71 Ngr.

Stolz, E., Wiener Rekruten-Marsch f. Pfte. 8 Ngr.

Stransky, J., Op. 26. No. 1. Ave Maria. Lied v. F. Schubert transcr. f. Vello, m. Pfte 121 Ngr.

Vogt, J., Des Jägers Tochterlein, von F. Ullmayer. Lied f. 1 St. m. Pftc.

10 Ngr.

Waldmiller, F., Op. 80. Fenilles théâtrales, Collection de Fantaisies sur des Opéras favoris p. Pfte. à 4 ms. No. 14. Wagner, R., Lohengrin,

Wollenbaupt, H. A., Op. 41. 12 Morceau melodiques et progressifs p. Pfte. No. 1. Valse-Impromptu. 71 Ngr. No. 2. Pastorale, No. 3. Idylle.

Neue Musikalien,

welche in allen Buch - und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen sind:

Abt. Fr., 4 Lieder f. Alt oder Bass m. Pftc.

Op. 164. Heft I. Nachklingen, von Osterwald. Von deinen rothen Lippen, von v. Warkotsch. Pr. 16 Ngr.

Heft II. Mein Engel hute dein! von Hertz. Vögleins Morgenlied, von Elfat. Pr. 10 Ngr.

4 Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 171.

Deutsches Wort u. deutsche Lieder. Pr. 174 Ngr. Heft I. Vom Bodensce bis an den Belt.

Verzage nicht! } Pr. 171 Ngr. Heft II. Waldfrieden.

Chwatal, E. X., Die Sylphen. Tonstück für Pianoforte. Op. 148. Pr. 15 Ngr.

Das Echo. Characterist. Tonstück für Pfte. Op. 149. Pr. 121 Ngr.

Breyschock, A., Schlummerlied für das Pite. Op. 121. Pr. 10 Ngr. Enke, H., Polka-Mazurka brillante pour Piano. Op. 29. Pr. 15 Ngr.

- Potka-Impromptu pour Piano. Op. 30, Pr. 121 Ngr. - Galop britlant p. Piano. Op. 31. Pr. 15 Ngr.

Genée, R., Zwei komische Ständchen für vierst. Männerchor. Op. 43.

No. 1. Allen Schönen ohne Ausnahmel Pr. 221 Ngr.

No. 2. Hahn im Korbe. Pr. 121 Ngr.

Köhler, L., Kinderclavierschule. Op. 60. Pr. 1 Thir.

Spindler, Fr., Volkslieder für Pfte. übertragen. Op. 73.

No. 7. Der Tyroler und sein Kind. Pr. 15 Ngr.

Der rothe Sarafan. Pr. 171 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

#### Novitäten-Liste No. 6. Empfehlenswerthe Musikalien

Jul. Schuberth & Comp.

| չյարարի, էարչա աա տատարա.                                                                                                   | <b>~</b> .   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Graben-Hoffmann, 4 Lieder mit Piano. Op. 36. Cab. 1. Mond                                                                   | SE           | N.             |
| und Sonne und Ernste Betrachtung                                                                                            |              | 10             |
| und Sonne, und Ernste Betrachtung  - Dieselben, Op. 36. Gah. 2. Meer, Himmel u. Sonne, u. Trauriges                         |              |                |
| Schicksal                                                                                                                   | _            | 10             |
| Soussmann. Cah. 17. Truhn, Romance                                                                                          | _            | 10             |
| — — Diocotha Cah. 18. Lavenu.Barcarole                                                                                      |              | 10             |
| Mrebs, C., 4 Lieder für Piano. Op. 172. Cah. 1. Blümlein auf der                                                            | _            | 10             |
| Heide, für Sopran  — Dieselben, Cah. 2. Wie singt die Lerche so schön, für Alt                                              | _            | iŏ             |
| Mrug, D., Modebibliothek. Cah. 43. Hommage à Henrielle Sonlag.                                                              |              |                |
| Fantasie. Op. 59.<br>Lefébure-Wely, 2 Noct. caract. Op. 54. No. 2. l'heure de la Prière                                     | 1            | -              |
| (Retunde): 2. verb. Ault.                                                                                                   |              | 10             |
| (Betstunde). 2. verb. Aufl                                                                                                  |              |                |
| Stimmen Roland, für 4 Männerstimmen. (Partitur und Stimmen)                                                                 |              | 71<br>121      |
| Moyer, Leop. de, Air bohemien russe. 3. Aufl.                                                                               | _            | 77]            |
| Moltonhauer Ed. 12 Fantaisies mignonnes pour violon avec                                                                    |              | •              |
| Piano, Cah. 6. Ernani . Pierson, M. Mugo, die Abendglocken, für Sonan oder Tenor mit                                        | _            | 20             |
| Piano On 28. No. 1.                                                                                                         | _            | 10             |
| Piano, Op. 28. No. 1. Schmitt, Jacob, 5 leichte Sonativen à 4 mains. Op. 208. Cah. 1.,                                      |              |                |
| 2., 8. à 12! Ngr.<br>Strakosch, M., Fiirtation burlesque. 2. Auft.                                                          | 1            | 7 <u>1</u>     |
| — Dasselbe erleichterte Ausgabe                                                                                             | _            | 10             |
| Volkslieder mit Plano. Cab. 19. in einem kühlen Grunde                                                                      | _            | 5              |
| Wallace, W. V., Le Rève. Homance pour Piano. 2. Aufl.  — lière Polka de Concert. Op. 48. à 4 mains                          | _            | 15             |
| - lière Polka de Concert. Op. 48. à 4 mains                                                                                 | _            | 25             |
| - Gamesta de Nomios Rescesado (16 75 Y. AUG                                                                                 | _            | 10             |
| - 6 Etudes de Salon. Op. 77. No. 3. La force. (Bravour-Etude) - Dieselben. No. 4. Il sostenuto. (Melodie-Etude)             |              | iŏ             |
| On BI No I Absence Komance                                                                                                  |              |                |
| — Op. 81. No. 2. tême Polka de Concert                                                                                      | _            | 14             |
| Schuberth's Omnibus für Guitarre. 24 Lieder enthal                                                                          | tend         | "siad          |
| einzeln zu haben. Das vollständige Ex. nach dem Ladenpreise berecht                                                         | iet 4        | Thir.          |
| 221 Ngr. koatet broschirt 2 Thir.                                                                                           |              |                |
| Besonderes Interesse für Pianisten hieten Strakosch eleg<br>burlesque, Wallace Souvenir de Naples und dessen 4 Concert-Poli | iaic<br>La . | roika<br>Sowie |
| Windship and a Ronding Pingapa's Lied, die Abendelocken                                                                     | ,<br>ha      | at ein         |

grosses Publicum.

auf Musikalien jeder Art werden prompt aus-Seführt durch die Musikalienhandlung von Bartholf Senff in Leipzi

Peterastrasse 40.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

## C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

|                                                                                           | 176. | de  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                           | St.  | Jig |
| Bernard, M., Harmonies helvétiques. Pièce de Salon pour Piano.                            |      |     |
| (Dedice a Ad. Prossnitz.)                                                                 |      | 12  |
| (Dédiée à Ad. Prossnitz.)  Hering, C., Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des |      |     |
| Dianafarta On 40                                                                          |      | 10  |
| - 3 Canzonetten für Sopran mit Begleitung des Pianoforte. Op. 41.                         |      |     |
| - 3 Canzonetten in Sobian mit politiciana                                                 | _    | 10  |
| No. 1-3.                                                                                  |      |     |
| No. 1. Hänschen Bichhorn, (Jeannot l'écureuil.                                            |      |     |
| No. 2. A l'anra. (An den Zephyr.)                                                         |      |     |
| No. 3. Mein Lieb heisst Rose. (M'amour c'est la rose.)                                    |      |     |
| F. Angelskary A. Marche cosaque pour Plane. Up. 55.                                       | _    | 15  |
| Carries on Forme d'Etude nour Piano. Un ob.                                               |      | 12  |
| Bheinberger, Jos., 4 Clavierstücke. Op. 1. (Emil Leonhard ge-                             |      |     |
| midmat )                                                                                  |      | 20  |
| Rubinstein, Ant., 6 Fugues (en Style libre) introduits de Prelu-                          |      |     |
| des pour Piano. Op. 53. No. 1, 3-6 à 15 Ngr., No. 2. 10 Ngr.                              | . 2  | 25  |
| des pour Fiano. Op. 35. 10. 3, 5 - 5 a o right, and a pour Piano                          | _    | 7   |
| Voss, Charles, Sons harmoniques. Fantaisie-Etude pour Piano.                              |      | 25  |
| Ор. 248.                                                                                  |      |     |
| - Le premier Accord. Fantaisie-Valse pour Piano. Op. 249.                                 | -    | 25  |
|                                                                                           |      |     |

In Appun's Musikalienhandlung in Bunzlau ist erschienen:

Trio im leichten Styl.

Für Pianoforte, Violine und Violoncello, komponirt von II. Gottwald, Op. 5. Subscriptions-Preis gegen baar 24 Sgr., Ladenpreis 1/3 Thir.

Der Königliche Musik-Director A. Hesse in Breslau schreibt darüber in der

schles, Zeitung vom 2. Juni:
"Was der Herr Komponist auf dem Titel verspricht, hat er redlich gehalten,
Das Trio ist wirklich leicht ausführbar; die Tonart (Fdur) erschwert obenfalls die Ausführbarkeit nicht und gefährliche Modulationen kommen gar nicht vor; ausserdem ist das Werk recht melodiös, in der Führung der Stimmen fliessend, recht brav gearbeitet und macht einen heitern, gemüthlichen Eindruck; mehr hat der Komponist auch nicht gewollt. Wir empfehlen es daher Spielern mitterer Technik zur Aufführung im häuslichen Kreise recht angelegentlich. — Die Ausstatung ist schön."

Ausstattung ist schön."

Bur Beachtung für Oboebläser.

Der sehr verdienstvolle Instrumenteumacher Herr Kruspe in Err furt, dessen Instrumente sich seit einer Reihe von Jahren der allgemeinsten Anerkennung erfreuen, leistet besouders auch in der Fabrication von Oboen, sowohl älterer als neuerer Construction, vorzügliches, und wir können dieselben unsern Herren Collegen nach bester Ueberzengung aufs angelegentlichste empfehlen.

Sondershausen, im September 1859.

Ernst Moffmann, Kammervirtues, Emil Hoffmann, Hofmusiker.

Oboeblaser der Fürstl. Hofcapelle zu Sondershausen,

# Portraits.

| <b>'P</b>                                                                                                                                                                                          | 94 .            | <b>A</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Büry, Agnes Gezeichn, u. lithogr. v. Paul Bürde in Berlin. Chin. Pap. Clauss, Withelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après Henri Lehmann. Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chine- | T .             | <b>T</b> |
| Sisches Papier  Gade W W lithographie Druck der lithographischen Anstalt von                                                                                                                       | •               |          |
| Heller Stephen, Lithogr, par A. Lemoine, Impr. par Bertauts à Paris.                                                                                                                               |                 | 20<br>   |
| Chines. Papier Mendelssohn-Bartholdy, Felix. Der Kopf nach Hildebrand, in Stahl ge- stochen von A. H. Payne und W. C. Wrankmoore. Neue in Lon-                                                     | _               |          |
| don gedruckte Ausgabe                                                                                                                                                                              |                 | 10       |
| phirt von A. Schieferdecker in Leipzig. Druck des königl. litho-<br>graphischen Instituts in Berlin. Chinesisches Papier<br>Schumann, Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von     | . #2<br>L       | -        |
| J. W. Tegner. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner & Kittendorff in Copenhagen. Chinesisches Papier Wenzel Ernst Ford., Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig.                    |                 | 20       |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                                                              | •               | 10       |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |          |
| Bei B. Schott's Sohnen in Mainz ist erschiener                                                                                                                                                     | a :             |          |
| Auber, Ouvert, de Fra Diavolo p. petit Orchestre, par L. Stasny.                                                                                                                                   | 3 <b>A</b> . 12 | kr.      |
| Batta, A., Songe d'enfant. Réverie p. Velle, av. Pite. 54 kr. Bazzini, A., Op. 35. 6 Morceaux lyriques p. Violon av. Pite. No.                                                                     | ı, Élé          | gie.     |
| 1 fl. 12 kr. No. 2. La Joie, 1 fl. 30 kr.                                                                                                                                                          | -               | •        |
| Menedict, J., Op 57. Souvenir. Nocturne p. Pfte. 54 kr.                                                                                                                                            |                 |          |
| — Op. 58. Fleur de champs. Mélodie p. Pfte. 45 kr. Beyer, F., Op. 42. Bouquets de Mélodies p. Pfte. No. 65. Macheth.                                                                               | , No.           | 66.      |
| Der Hinzande Holländer, & I. A.                                                                                                                                                                    |                 |          |
| — Op. 112. Revue mélodique p. Pîte. à 4 ms. No. 37. Freischütz. 1<br>Воїнневих, J., Fantasie de Salon p. Velle. av. Pite. 1 fl. 12 kr.                                                             | E.              |          |
| Markematice of Le Diable au Moulin, Valse p. Puc. 3 n.                                                                                                                                             |                 |          |
| - Le Pardon de Ploërmel. Gr. Valsc p. Fite. A 4 ms. 4 H. Mt AF.                                                                                                                                    |                 |          |
| Quentin Durward. Valse p. Pfte. à 4 ms. I fl. 12 kr. Cramer, M., Potpourris p. Pfte. à 4 ms. No. 56. Cosi fan tatte.                                                                               | io. 57.         | Lo       |
| . Pardon de Pinérmei, a i X. 30 Kr.                                                                                                                                                                |                 | _        |
| Birchard, J. Op. 54, La Couronne de roses, metodie vance p. Fr                                                                                                                                     | le. <b>4</b> 5  | Er.      |
| Op. 55. La Jeuesse dorce. Valse-Caprico p. Pfic. 54 kr. Gerville, E. P., Op. 56. La Vicentina. Improv. vénitienne p. Pfic                                                                          | . 54 h          | J.       |
| - #3ama a the Madis. An Kayoff, Vilabelle D. File, 34 Mg.                                                                                                                                          |                 |          |
| Godefroid, F., Up. 91, Armide de Gluck. Fantasie car. p. 1710.                                                                                                                                     | 1 4.            |          |
| - Op. 92, Chansen Nègre p. Pfte. 45 kr La Danza d'Amore. Transcr. brill. p. Pfte. 54 kr.                                                                                                           |                 |          |
| Mannat A. Fleur d'orange, Polka-Mazurka p. Pile. 27 Kr.                                                                                                                                            |                 |          |
| Jour de oriniembs. Polks o. PAR. 27 M.                                                                                                                                                             |                 |          |
| Metterer, R., Op. 62. Chanson venitionne p. Pfte. 1 ft. Lefebure- Wely, Op. 129. Fèles de Noël. 3 Fantaisies p. Pfte.                                                                              | No. L           | La       |
| Greche, 45 kr. No. 2. Les Bergers, 36 kr. No. 3. Les Mages, 45                                                                                                                                     | kr.             |          |
| Levhach J., Op. 25. 3. Nocturie p. Pite. 1 fl.                                                                                                                                                     |                 |          |
| — On. 26. Fôte hongroise, Caprice brill. p. Pfte. 54 kr.  Lyre française. No. 754, 760-786. à 18 u. 27 kr.                                                                                         |                 |          |
| School, J., Op. 57. Air favori allemand (Du, du liegst mir etc.)                                                                                                                                   | pour            | PRe.     |
| 1 f. 80 kr.                                                                                                                                                                                        |                 |          |
| Schribert, C., Op. 245. Le Rameau d'or. Polka p. Pfie. 27 kr. — Op. 247. Le Bibelots du Diable. Polka p. Pfie. 27 kr.                                                                              |                 |          |
| - Op. 251. Les Chaises à porteurs, Quadrille p. Pfie. 36 kr.                                                                                                                                       |                 |          |

In der Heinrichshofen'schen Musikalienhandlung in Magdeburg ist erschienen:

Album f. 4stimmigen Männergesang. No. 28. Sieben verschiedene Hoch. 6 Ngr. Bairisches Volkslied. Vor ihrer Hütte, f. 1 St. m. Pfte. u. 4. Brummst. 5 Ngr. Chwatal, F. X., Op. 127. Vier Lieder f. Sopr. od. Tenor m. Pfte. 15 Ngr. — Op. 147. Die dankbare Jugend. Heft 1. Sieben Stücke f. Pfte. zu 4 Händen. 20 Ngr. Heft 2. Zwanzig Stücke f. Pfte allein. 15 Ngr. — Op. 150. Prinz von Preussen, Deutschlands Ritter. Vaterlandslied v. A. Graf Schlinnenhach f. Astimmigen Männercher 6 Nor.

Graf Schlippenbach f. 4stimmigen Männerchor. 6 Ngr.

Galtrein, J., Prinz von Preussen, Deutschlands Ritter. Patriotisches Lied f.

1 St. m. Pfte. 21 Ngr.

Kämpfe, J., Neun Eestsprüche f. 4st. Männerchor, Part. 15 Ngr.

Desten, T., Op. 131. No. 4. Mädele, ruck an meine rechte Seite. Salonstück
f. Pfte. 10 Ngr.

- Op. 134. Familien-Polka v. Schaeffer f. Pfte. 10 Ngr.

- Op. 138. In blauer Sternennacht, Fantasiebild f. Pfte. 121 Ngr.

Beubke, J., Mazurka f. Pfte. 5 Ngr.

Mit Eigenthumsrecht für Deutschland erscheint in unserm Verlage:

Lorelen.

Grosse Oper in 3 Akten componirt von W. V. Wallace.

Der ersten Aufführung wird in London mit Spannung entgegengesehen.

Bühnenvorstände wollen sich wogen der Partitur mit Aufführungs-

recht baldigst an uns wenden.

Der vollständige Clavierauszug und die üblichen Arrangements für Piano sind bereits in Angriff genommen.

> J. Schuberth & Comp. in Leipzig. (Hamburg und New-Hork.)

# Conservatorium der Musik in Köln

(Rheinische Musikschule)

unter Oberleitung des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller-

Das Winter-Semester beginnt am Freitag den 7. October.
Die Aufnahme-Prüfung findet am Dinstag den 4. October, Vormittags 10 Uhr,
im Schul-Locale (Glockengasse) Statt.
Das Lehrgeld für den gesammten Unterricht beträgt 80 Thaler jährlich, zahl-

bar pränumerando in vierteljährlichen Terminen.

Anmeldungen zur Aufnahme wolle man an das Secretariat (Marzellenstrasse No. 35) gelangen lassen, so wie sich an vorbenanntem Tage vor der Prüfungs-Commission einfinden.

Ausführliche Prospecte, so wie sonstige Auskunst werden auf mündliche wie schriftliche Anfragen vom Secretariate bereitwilligst ortheilt.

Köln, im August 1859.

Der Vorstand.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Idhrlich erfcheinen 52 Nummern. Preis für den gangen Jabrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Boft unter Krenzband 3 Thir. Insertionoges bubren für die Betitzelle oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Musikalien- handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Robert Coumann.

Bon Louis Chlert.

Manfred, furchtbarer Schatten! Ber hat bich heranibeschworen, rubloser Gelft besten fragwurdige Gestalt mich grausenhaft befrembend anstarrt? Ber hat die Riegel beines Grabes gesprengt, daß du leibhaftig vor mir erscheinst, deine ewigen Qualen, die Bassonsgeschichte beiner getrenzigten Gotter in der Sprachen wunderbarster an mich zu richten? Beiche Rlagetone vernimmt mein Ohr, welch ein Meer schwerzlicher Tonwellen überstuthet meine Seele! Das klingt wie der Eridsungsschrei des Babuwipes! Die gescisseite Menschheit liegt verzweistungstraut am Boden, und das Schickal fist zu Gerichte Menschheit liegt verzweistungstraut am Boden, und das Schickal fist zu Gericht. Bie die Accorde gegen einander stürmen, wie die Geigen schlangenartig züngeln, welch spuropirtes, zerbrochenes Fundament der Grundbasse, als ware dieser "düsteren Gluth einer grenzenlosen, reichen Berzweislung" der Boden unter den Füsen zerklüstet. Un manchen Stellen dringen die Harmonien im Schlachtengewähl auf einander ein, als ob sie sich würgen wollten: von dem Titanensamps der Empfindungen, welcher zu diesem Orchester entbrannt ist, würde das menschliche Gerz vernichtet werden, trate nicht mitten in die tiesste Verfinsterung die Erinnerung an Astarte, an jene mit absichtlichen Schiedern bom Dichter verhüllte Liebe, welche uns das sittliche Gelchgewicht wieder giedt.

Der Manfred ift ein gang incommensurables Stud. Beit mehr als jene befondere Shuld, Die ber Dichter uns nur errathen laft, fesseln uns die Buge jenes allgemeinen Schuldbewußtfeins, welches eine mit ihren Idealen gerfallene, ungebenre Perfonlichkeit erichtternb vor uns biobstellt. Ift diese Figur auch nur ein Torfo, den in feinen fittelichen Eigenschaften vollständig zu restauriren uns verfagt ift, so find in dieser Tragodie

doch der Postulate genug, um, wie Goethe einmal sagt: in ihr "ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarften, zu eigner Qual geborenen Talents" zu finden. Der Manfred ift der Faust Byron's. Göthe ist darüber wunderbar zu vernehmen: "Dieser seltsame, geistreiche Dichter," sagt er, "hat meinen Faust in sich aufgenommen, und, hypochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zwecken zusagenden Motive auf eigene Weise benützt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genug bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Borbild höchst interessante Borlesungen halten könnte 2c."

Man mare geneigt, Robert Schumann einen nach Innen gefehrten Seber zu nens Bichtichen vor der Angenwelt gurudbebend, entfaltet fich in diefer exfluffv fubjectt-Natur ein excentrischer Drang nach lyrischem Leben. In diesem verschloffenen Bemuthe gedeihen die feltfamften Bildungen unter bem Drud einer Utmosphare, deren tropifche Temperatur an unfere Orchidaenhäuser erinnert. Jede Bermittlung mit dem Leben wird auf's außerfte befchrantt, gulest jeder Bugang gu ihm aufs eigensinnigfte verduftert, um diefer unabwendbaren Reigung gur Bertiefung und Ginfpinnung treu gu blets Der Gebanke flattert unterdeffen an den letten Schranken der Erkenntniß wie ein Rachtfalter umber, und nicht die Bewißheit eines grausamen, eingeborenen Unvermögens Der gange Rreislauf hält ihn von feinen verderblichen, aufreibenden Bersuchen gurud. fanstischer Stimmungen und Reflexionen wird unerbittlich guruckgelegt, ohne daß ber Troft einer fich ale Rothwendigkeit festitellenden Beschränkung, oder die fittliche Satisfaction, daß außerfte Mag eigener Rraft daran gewendet zu haben. Milderung gewährte. 3n folder Stunde unbefriedigtften Dafeine erfcheint Manfred feiner Seele: wie dramatifd frei geworden tritt ploplich fein eigenes Innere als Object vor ibn bin, und diefe et quidende Entbindung treibt ihn unwillführlich, alle Mittel feiner Runft in Bewegung 31 fegen, um bie Erfcheinung festzuhalten.

Die unbegreiflichen, dem Dichter unaussprechlichen Gemuthsgrunde, aus benen jene schmerzlichen Tropen fich qualvoll ju Tage rangen, bie gu bestimmen die Sprache ber Bocale und Consonanten fich vergebens abmubte, werden hier durch die Sonde des Lous gemeffen, und fo gewiffermagen burch die Guife einer verschwisterten Runft erflart und gehoben. Das furchtbare Geheimniß Manfred's, welches vor jeder Berührung mit dem Wort jurudfichredt, wie viel tragifcher rubt es in diefen duntlen, nur vom Fieberpuls Des Bewußtseins gehobenen Baffen! Aber Diefer, wenn anch nur galvanischen Lebenstell chen, baben wir vollauf, um feinen Augenblid zu vergeffen, auf welchem Boden wir uns befinden. Darüber hinwegftfirmt Manfred feine ruhelofen Bahnen, todesfehuffichtig, nach Bergeffenheit Schmachtend, und die Beifter, die er heraufbeschwört seine Fragen und Bedurfniffe gu ichlichten, verzweifelt ftolg wieder entlaffend, bas Bild einer gerftorten, fich nicht gentigenden Seelenfraft. Rur fene Liebeserinnerung, Die burch fein ganges Deben gleht, jene wie aus Epheuranten gewundene Melodie, fampft am Schlug der Onvertute noch gegen den Befchluß der Götter an: aber fie wird fogleich burch ihren Todtenfprich unterbrochen, und bald bleibt nichts mehr fibrig als das schauerliche Recht diefes Esmoll-Dreiflangs, die Trompetenstimmen ber drei Schidfalsschweftern mit ihren brongenell Strophen:

Our hands contain the hearts of men, Our footsteps are their graves; We only give to take again

Wiewohl die Ratur eines folden Stoffs alle Simplicität in der Behandlung ausschließt, so hat das Pathos, womlt diese bedeutungsvollen Dinge vorgetragen werden, doch etwas natürlich Freies, und die Factur zeigt nirgends jene phrasenhafte hinfallige

The spirits of our slaves!

feit und jenes paradore Besen, welches ben hörer in einen Zustand gemeiner Besangenheit gewaltsam nöthigen soll. — Rur burch ben seurigen Bogen dieser Quverture geht
der Weg zur Erkenntniß Schumann'schen Geistes. Sie ist ein photographisch trenes Bild
jener bedeutungsvollen Ange eines schmerzlich Mingenben, dessen verdunkelter Ausgang
noch schwermutbig auf allen Gemütbern lastet. Eine solche Lodtenmesse lassen Sie mir
einst halten, wenn mein herz gebrochen sein wird. Aber überzeugen Sie sich vorber, ob
ich auch wirklich ganz gestorben bin; denn wäre noch ein Schein des Lebens in mir,
auflodern möchte es bei dem Wellbrand dieser "klingenden Flammen."

Die Borftellungetreife naber zu untersuchen, in welchen ber Schumann'iche Weift fich befonders behaglich fühlte, wird für die Erkenutuiß diefes großen Romantikers vielleicht willtommen fein. Rachdem die exaltirte Zeit Zean Paul'icher und hoffmann'scher Anregungen, beren hauptproducte wir im Carnaval, in ber Rreibleriana, in ber Cour-Fautafie und ber Fismoll-Sonate erbliden, am Glavier jurudgelegt ift, tritt bas Lieb, diefe uranfänglichfte Form fur Alles, was nicht dramatifch ift, wie ein Bunder por feine Geele. Die Nothwendigkeit einer strengeren Zeichnung wird dieser in Farben schweigenden Fantafte gur Rettung. Nicht mehr gilt ce, ein Allgemeines in nubeftimmter, unenblicher Borm hingurathseln, Geheimnig auf Beheimnig zu häufen, und durch eine bieroglophische Beichensprache ju mpftificiren: sondern diesen Bestimmungen auf den Grund zu tommen. einen durch die holden Schraufen der menschlichen Stimme bedingten, bochften und liebensmurdigften Inhalt aus ihnen barguftellen, und fo gemiffermagen burch einen Rru-Rallifationsprozeg aus bem Allgemeinsten gu bem Befonderen zu gelangen. ber Reduction wird nicht ohne Schmerzen erworben: benn ber Entichluß, eine phanta-Alfc Conception zu vereinfachen, wird am Anfange von der Empfindung begleitet, einen Rindermord gu begeben. Go leidenichaftlich bangen wir in ber Jugend am Aebelhaften und Ungestalteten, bag une bas Licht eine Berratherin und die Entpuppung eine Detetioration icheinen will. Aber das Beinliche wird bald überwunden, weil es uns ichmeis helt, an uns felbst die höchsten Aufprfiche richten und gegen uns streug fein ju barfen. So findet fich denn biefe inftramentale Natur allmählich in die Grenzen ber vocaten Belt, taum ahnend, dag die Folgen diefer Befchräntung fic auf's dantbarfte bei ibrer Radtehr jum inftrumentalen Gebiet belohnen wurden. Bie benn die Ausbildung eines Einzelnen nicht nur auf die fes seine Wirfungen beschräntt, sondern einen Theil derfelben immer bem Bangen gu Bute tommen läßt. -

3m Liebe wendet er fich allem garten und holdfeligen unwillführlich gu, foviel weibliche Sitte und Zeinheit mobinte in Diefer Seele, daß er die Liebe und das Leben ber Branen abnungevoll fang. Den Ton reinfter Jungfraulichleit, ob in ber Weftalt frommer, altbeuticher Minne, ober ber berben Sicherheit bes bochlandmadcheus, hat er getroffen wie Reiner. Belde Bigur tonnte ibm aber theurer werden, ale jene munder. bare, zwifchen Rindheit und Jungfrauenthum fcmebende Beftalt, beren Ausbrud bie Schnsucht ift? Richt Beethoven und Ary Schefer mar es wie ihm gelungen, bas vol. lig Unnabbare Mignon's su fiberwinden, das unaussvechlich Rathfelvolle ihres Dafelns und die ewige Schuneit jener Strophen, in welchen fie ibr überfinnliches beimweb flagt, durch ibre Runft gu reproduciren. Die Farbe, felbft die fpiritualiftifche Schoffer's 18 finulicher ale ber Ton, und fo tonnte Die bildende Runft ein Portrait Dignon's nur unter der Boraussehung entwerfen, daß das ichlechterdings Undarftellbare diefes Geichopfe, die unftofflich transfiguralen Seiten beffelben, durch den Betrachtenben aus bem Dag ber Tontunftler co fich nicht entgeben lieg. an den Gre-Picter ergangt merden. quien Miguons Theil gu nehmen, und jenes munderbare Requiem feste, bei bem wir foaleich fablen, daß es fich hier um eine gang ungewöhntiche Todteufeier haudte, ift um

so natürlicher, als der Dichter selbst dazu die Worte in den Mund zweier unsichtbarer Chöre gelegt hatte. welche mit "holdem Gesang" zu fragen beginnen: "Ben bringt ihr und zur stillen Geselschaft?" worauf die vier Knaben, welche den Sarkophag umgeben, antworten: "Einen müden Gespielen bringen wir Euch." Aun entspinnt sich der reizzendste Wechselgesang bis ans Eude, welches denn nicht ohne jene himmlische Berschenung ist, womit dieser Dichter und immer wieder ins Leben zurück zu führen weiß. An dieser holdseligsten aller Lodtenmessen hängt mein ganzes Herz; so rein verklärt ist Jegsliches darin, daß der Zustand eines überirdischen Behagens durch die Wundergabe, alle Empfindungen und Gedausen einem phantastisch Anmuthsvollen zuzusühren, auf 8 ungestörteste erhalten wird.

In eine frühere Zeit fällt die Sehnsucht, sich in die Kinderwelt zu versenken, ihre naiven Gefühlöfreise fich wieder anzueignen, und auf diese Beise bas ideelle Bedurfuiß nach einem vollendet reinen Gemuthsieben zu befriedigen. So entstehen jene kleinen Scenen, in ihrer keuschen Abgeschlossenheit von keinem der vielen Rachahmer erreicht, welche au glauben schienen, daß das Kindliche auch kindisch fein durfe, und daß sie nicht rein zu fein brauchten, um das darzustellen, was allein durch feine Reinheit fesselt. folden Broben eines bald auf bas Symbolische, Frembartige, bald auf bas völlig harms lose, naiv Sittliche, gerichteten Geschmacks kann es nicht weiter auffallen, daß Schumann eine Borliebe für das Morgenland gewinnt, daß er fich in die öftlichen Reize Peri's verliebt und durch die Rückert'schen Makamen für den wunderlichen helden Abu Seid Syms Das Chevalereste der maurischen Romantit treibt ihn jum "fpanis pathien empfindet. fchen Liederspiel" und Burns, der schottische Beine, fuhrt ihn ins Gochland. Rirche fchreibt er nicht: ftatt nach Jerufalem ju mandern, pilgert er lieber mit der Rofe, und doch liegt über seiner Beltlichkeit ein Sauch frommer, altdeutscher Gottesfurcht, wels cher mir in feiner Demuth lieber ift ale die dramatifchen Beschwörungeformeln, mit bes nen in unferen Tagen Gott eitirt wird. Ich fpreche hier uicht von der Missa solennis jenem eigenthumlichen Glaubensbekenntuiß eines ganz incommensurabeln Geistes, mit dem zu vergleichen wir und haten follten, sondern von jenen convulsivischen Bestrebungen einte ger jungeren Kunftler, die Rirche zum Schauplat ihrer perfonlichen Berirrungen 8th machen und der Verehrung des höchsten Wefens einen novelliftisch profinen Ausbruck ill Bo das Bedürfniß vorhanden ift, Gott zu suchen, da follte man ihn nicht wit ein Martischreier anrufen: fühlt ihr euch genöthigt, Priefter ju werden, fo greift bie Softie wenigstens mit reinen Banden an. Aber wir fcheinen dazu geboren gu fein. if allen Rünften die Bersuche einer granenhaften Bermischung der Style und Stoffe gu et leben: die Weltgeschichte wird in Kinderfopfen dargestellt, die Kirche in ein Theater das Theater in eine Rirche verwandelt, die Jungfrau Maria gemeißelt ftatt gemalt, ber Thurmbau Babels gemalt ftatt gedichtet. Ich trofte mich mit ber hoffnung, bag bas Bewußtfein Aber die Grengen jeder einzelnen Runft nach fo viel Experimenten immer fe-Jeder Brrthum ift ein der Babrheit geleifteter Dienf bendiger in uns werden muß. und es hat nichts zu fagen, wenn in unferer Runft die Berbiendung fo weit geht, eine falfche Genialität theoretisch zu conftruiren. Wird ber finnlichen Schonheit auf's robfte in's Beficht gefchlagen, fo fagen biefe jungften Philosophen, die "Naturseite" der Runf werde hier jum Bortheil der "3dee" negirt: leben zwei Accorde in verbotener Bertrant lichteit neben einander, so milfen wir zu unserem Erstannen boren, daß die Kunft eine offenbare Erweiterung erfahren bat, indem bier gu Gunften der "3dee" der naturgemaße Bermittelungsaccord überfprungen fet. Wir werden auf diefe "3dee" nothwendig febr neugierig und erfahren gu unferer Satisfaction, daß der Componist fich bei biefer Bate titur ben rafenden Roland vorgestellt hat. Diefe Entschädigung hat wirklich etwas bir gerlich Gemuthliches. Bir erleben es noch, baß eine finfonische Dichtung unter ber De vise: "Leben und Thaten des Mitters de la Mancha" geschrieben wird und daß man uns

die Wunder dieser genialen Dongnichotterie mit derselben Familieninbrunst preist, welche in den Annalen neuester Musikkritik so rührend auf unser Mitleid subscribirt. Das klingt sehr spöttisch, aber wahrhaftig, Madame, wer über gewisse Dinge nicht lachen muß, ber kann überbaupt nicht mehr lachen,

Auf die blübende, farbenprächtige Bdur-Sinsonie Schumann's, deren geschwistertiches Berhältniß zur Perl nuverkennbar ift, solgen eine Meibe von Sinsonien und Ouverturen, aber fast scheint es. als labme die strenge Administration, welcher sich die Gedanstenwelt beim Eintritt ins Orchester zu unterwersen bat, die Tiligel dieser schwärmerischen Phantasie. Um originelisten und unendlichsten ist seine Ersindungekraft in denjenigen Werken, an welchen das Clavier betbelist ift, wie das Quintett und Quartett in Es, die Amoll-Sonate mit Geige und das Clavierconcert. Im Esmoll-Sas der dritten Sinsonie sinden wir schon einen Vorläuser jener Manfredischen Stimmung, welche in der Ouverture zum vollendetsten Anodruck erhoben wird. Die letzten Werke des Meisters tragen die unverkennbaren Spuren der granenvollen Nacht, welche das Schickfal über diesses deliste Gemüth verhäust batte. Die Gestaltung wird vage, die Stimmung verdüsstert und schwankend, die Ersündungskraft mehr wunderlich als tief, der Rhutbmus siesberbaft und die Harmonie schönbeitsseindlich.

Schumannismus und Mentelssobnismus feben wir eine geraume Beit als ichroffe Gegenfage fich befampfent. Richt bie Freundschaft ber großen Meifter vermag bie Svaltung ju verfohnen, welche burch Bartelleibenschaft immer grenzenlofer, immer ichmieriger wird. Alles, was fich einer biefer Richtungen sumpathisch anschließt, wendet fich erbittert gegen bie Freunde ber anderen. Der finthunasmus erreicht, wie immer in folden Entidelbungen, Die Gobe einer verfonlichen Gereigtheit und verschlieft fich ber Gerechtigfeit. Reine Mittel werden gescheut, eine übertriebene Borliebe burch bie gewaltsam. ften Argumente gu entschuldigen; man vergreift fich selbft an ber Moralitat bee einen, berflagt bie Meligion bes andern, bamit biefer thorichte Brand auf Die mittelatterlichfte Beise geschürt werde. Richt mehr leiten die großen, beiden Reistern gemeinsam angestörenben Grundzüge zu dem so nabe liegenden Bersuch, sich der verschiedenen Lebensäußerungen einer verwandten Geistestraft als eines Dovveigewinnstes dankbarlicht zu erfreuen, das leberschwängliche bier, das Masvolle dort mit Bewustsein zu erkennen, sondern der hang nach einem isolirten Behagen maskliet nur die gemeine Luft, eins auf Kosten des andern beraganschen, durch die Berebrung bieses von der Anerkennung jenes andereschten auszuschließen. Wo eine gleiche ober abnliche Urfache zweierlei Birfungen bervorbringt, ba tritt die Borliebe in ibr Recht. Bergen wir ein Ilnendliches, Unaussprechliches in uns, folingt fich ber Renergartel einer vergebrend beißen, ju Schweigeret aufgelegten Sebufucht um und, haben wir die Gigentbamlichfeit, die Belt und ibre Erfcheinungen mebr fumbolifch ale naiv ju ertiaren, retten wir une gern auf fremde, munderbare Gilande, um ben Ginflug einer fonderbaren Bocalitat auf unfere Ginbildungefraft gu verfuchen, fo murben wir burch alle Gefete ber Sompathie gu Schnmann bingezogen wer-ben. Saben wir mehr ben Sang, bas Borbantene obne finnbilbliche Auslegung. Belt und Gefellichaft von ibrer biftvrifchen Seite ju nehmen, in ber Aunft mehr Die absolute Lofung eines magroff Schonen ale bie relative eines lingebeuten gu fuchen, wollen wir mehr an- als aufgeregt fein, lieber bie Aumuth eines fiber bie Liefen ficher binschreitenben, ale bas tragifche Straucheln eines nene Bahnen fnchenben Ruges, fo werben wir uns Mendelsjohn zuwenden.

Die dramatische Kraft ift in Beiben gering, fie konnen fich nicht zu fredkenartiger Bebandlung ihrer Stoffe bequemen, fie baben die Wirkung auf die Kerne nicht studirt, wodurch allein, wie wir an Glud und Wagner seben, das Dramatische zu verspectivissicher Bedeutung gelangt. Der tine ist zu gartlich, um die Aussührung im Kleinen aufzugeben, der Andere zeichnet wohl einmal bramatisch, aber die Karde bat immer die schone Inulgkeit des Staffeleibildes, statt der strengen Abstinenz der Freste. Wer von ihnen größer war, ich weiß es nicht: nur das weiß ich, daß wir in mehr als einer Sinschen größer war, ich weiß es nicht: nur das weiß ich, daß wir in mehr als einer Sinscht kleiner als sie sind. Der Ind hat den Rangitreit siber diese Dioseuren besäuftigt, und wir sangen au zu begreisen, daß sie nur die auseinandergelegten Strahlen eines Lichtes sind, welche in uns wieder zu sammeln, wir den gläckseitigen Beruf haben.

(Aus ben "mufifalifden Briefen an eine Freundin,")

#### Wiener Skizzen.

Die Tenor-Noth schreit immer mehr jum himmel, seitdem es sich herausstellt, daß die jum Ersage Anders herbeigezogenen Kräfte nirgends recht ausreichen. Wer das Wiesuer Opern-Publicum in der Fülle seines Neichthums an guten Tenoristen geschen hat, wie es bei der geringsten menschlichen Schwäche soust gut accreditirter Sänger gleich unwillig zusammenzueste, der würde es jetzt kaum wieder erkennen, nachdem es durch versunglückte Experimente mürbe geworden ist. Man begnügt sich jetzt schon gerne mit Mittelgut, weil man eingesehen, daß an andern Orten auch nur mit Wasser gekocht wird.

Wenn wir von Mittelgut sprechend unmittelbar auf herrn Grimminger, den hier gastirenden Tenoristen aus hannover, sbergeben, so wossen wir damit keineswegs über einen Sanger absprechen, der jeden Falls eine noch kräftige Stimme und außerdem unzweiselhaft schauspielerische Begabung besitzt. herr Grimminger zählt noch nicht zu den fertigen Sangern, obgleich er in seinem Spiele — möge dasselbe nun sich etwas mehr oder weniger an Noger anlehnen — schon auf einer ganz anständigen Stufe steht. Es sehlt ihm noch die vosständige Ausbildung seiner Stimme, die Sicherheit im Gebrauche seiner Mittel. Er vergreift sich zuweilen in dem, was er derselben zumuthen darf. Er foreirt gerne, wie alle Leuoristen der neuen Zeit; aber im Ganzen überwiegen seine guten Seiten unzweiselhaft seine Mängel. Sein Material ist vortresssich und dabei will er doch nicht alles ausschließlich mit Brust und Kehlsopf abthun, sondern besleißigt sich eines lebhasten Spieles. In Folge dessen fand er auch Autlang und viele Freunde im Publicum.

Bon entscheidender Wichtigkeit waren sein Arnold im "Tell" und sein "Cleazar" in der "Istin." In beiden Parthien hatte man hier ausgezeichnete Repräsentanten gehört (Ander und Steger). Wenn tropdem herr Grimminger sich nicht nur behauvtete, sondern anch lauten Beisall erhielt; so spricht das sehr glustig für ihn. Rechnet man dazu die gegenwärtige Noth des Operntheaters, die Aussichtslosisseit hinsichtlich anständigen Ersates der allmählig schnielzenden Kräfte der Oper, so wird man sich nicht wundern, daß bereits vielsach von Grimmingers Engagement an der Hose oper die Aede ist. Wenn nicht verschiedene Ersahrungen hinsichtlich "versprechender" junger Kräste als warnende Exempel dastünden, so müste man herrn Grimminger's Engagement — Falls es stattsindet für einen Gewinn ansehen. Er besitzt zweisellos das Zeug zu einem tüchtigen Tenoristenisallein es bleibt seine Aufgabe, sich noch ferner in guter Nichtung auszubilden und nicht allenfalls in schiechter augenblickliche Ersolge zu erziesen, die gar bald sich verlausen obet gar in das Gegentheil umschlagen.

Die Bewunderung der Opernfreunde drehte sich in den letten Tagen um eine Det benthat der Frau Custmann. Frau Calllagh wurde in der "Indin" als solche plöglich undahm war nahe daran die ganze Borstellung abzubrechen und das Publicum nach hause zu schiefen. Als lette Austrengung ordnet man einen Sendboten an Frau Dustmann ab, die auf dem Lande wohnte. Der Bote sindet Frau Dustmann in der tiefsten Familienruhe am hanslichen heerde. Mit raschem Gutschluß reißt sie sich von den Ihrigen so, stürzt in den bereitstehenden Wagen, kommt im Carrière im Opernshause an, schwingt sich in das Costum, tritt auf, singt und spielt ausgezeichnet und wird dann zum Lohn, wie das iblich, als Indin gesoltert und gebraten.

Es scheint überhaupt, als ob die Oper jest nur noch durch die Geldenthaten einzelner Mitglieder ausrecht bliebe. Herr Erl ficht fich fortwährend genöthigt, außerordent liche Anstrengungen zu machen und mit hinon, Max und dergleichen die gahnende Exce im Tenor-Personale auszufüllen. Gewöhnlichen Menschen wird es zwar unbegreistich scheinen, daß wir bei fün f engagirten ersten Tenoren uns von einer Verlegenheit in die

andere winden, weil herr Ander unpäftlich ift. Aber das Factum fiebt beehalb nicht minder fest, und der energische Opernfreund sollte sich baber alle Abende beim Schickfal perfonlich bedanten, daß es herrn Erl eine so blübende Gesundbeit verlieben. Uebrigens ift es nicht zu längnen, daß viele Vorstellungen im Operntbeater jest an merklichen Schwächen leiben, nachdem man, weil "die Geladenen nicht tamen," zu den "Blinden und Labmen" greifen muß. Jeden Abend laffen sich auf dem Theaterzeitel Blinde und Labme nachweisen.

Bon neuen Overn ift es ausnehmend ftille, wenn man "Tannbaufer," ber energisch einstudirt wird, und Meyerbeers "Ballfahrt nach Ploermel" ausnimmt. Schon die Descorationen und das Wasser, welches in letter Over vorkommt, machen viel von sich reden, gaben sogar Anlaß zu Controversen. Wie wird es erst werden, wenn bas Basser Meversbeer'scher Melodicen zwischen ben vikanten Decorationen seiner Harmonicen und Abythmen dahinrauschen wird! Ein Theil der hiesigen Menschheit tritt dann sicher sofort den Bustand der Seltzseit an, welcher und Andern erft nach dem Tode im Paradiese versprechen ist. Nur daß die Seligkeit "Plodermel" beißt, ist nicht angenehm. Wie heißt Plogrinel? warum Plogrinel? Um ein im Dentschen ähnlich unangenehm klingendes Wort swie Plogrinel im Französischen) zu sinden, mußte man bei der liebersehung die Ballsabrt wenigstens nach Burtehnte oder nach Röhding ober nach Bögegens verlegen.

#### Erftes Abonnementconcert in Leipzig

im Cante bee Memanbhaufee. Conntag ten 2. October 1859.

Erfer Theil: Onverture zur Oper "Gurvanthe" von C. M. von Weber. — Seene und Arie von M. M. Mozart, gesungen von Fraulein Ida Tannemann. — Concert für das Pianoforte von Lubwig van Recthoven (No. S. Cmult, vorgetragen von herrn Cavellmeifter Alexander Trenschol. Concert-Arie von Kelle Mendelsschen Nartholdu, gesungen von Fraulein Tannemann. — Schlum merkled von N. Trenschol, Cavolle von I. S. Bach, Rapsodie hongroise von T. Liegt, für Rianosofte allein, vorgetragen von herrn M. Drenschol. — Aweiter Theil: Sinsonie (Colur) von Brang Schubert.

Die altgewohnte Theilnahme für die Gewandhansconcerte bewies fich bei bem genri-Ben, den biediabrigen Cyclus eröffnenden, burd, einen bis in die feruften Bintel bichtge. Combinirt man nun biefe Bulle mit bem hipquantum, bas bie vielen Baoflammen ausftromen und mit ber ilberhaupt jest berifdenben Betiermarme, fo erglebt fich allerdings ber Umftand, bag bas in Rede flebende Concert ju ben fcweiß. treibenbften Dittein geboren mußte, welche uur immer ein Denich anwenden tann. Dag trop alledem noch von einem mufifalifchen Genug bie Rete fein tonnte, fpricht entfchieben für Die Borguglichfelt des Borgeführten, fowebl in Betreff des Bertbes ber Caden an fich, ale auch ber Art und Weife, wie man fie wiedergab. Um zuerft von ben Orchefterftuden gu reben, fo bemabrten fie ibre alte gunbenbe Rraft auch bei gegenmarti. ger Belegenbeit wiederum auf's Glangenbite, ba ber verebrte Dirigent herr Cavelmeifter Bliet, wie auch bas madere Orchefter mit hingebung und Gener bei ber Cache maren. -Mit vielem Bergnugen find wir den Bortragen bes Cerrn Afexander Dreufdod gefolgt, ble eben fo febr feine munbervolle Technit offenbarten, ale fie ben einfichtevollen Rufffer Aberhaupt erkennen liefen. - Franlein Dannemann bat in ihren beiben Arien bon beftem Bormartefchreiten fett vorigem Binter Annde gegeben; ibr Organ bat fich Beträftigt und an Wobiffang jugenommen; bann fang fie auch mit iconer Reinbeit und mit Richtigfelt bes Berftandniffes im Großen und Gangen, mobei aber nicht verfcwie-Ben werben tann, daß etwas mehr Empfindungewarme mitunter gu manichen geme-D. N. fen mare.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Die Oper hat fich endlich zu einer Novität bequemt und führt am 5. Oct. zum ersten Male "Santa Chiara" vom Herzog von Coburge Gotha auf.

Kirchenmustl. In der Thomaskirche am 1. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Herr, nun sässest du," von Mendelsschn-Bartholdy, "Du bist's, dem Ruhm," von Handn. — Am 2. Oct. früh 8 Uhr: Missa von Beethoven: Kyrie, Gloria und Sanotus.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 30. September: Drittes Evneert für das Bioloncell mit Begleitung des Orschefters von Friedrich Grügmacher, Op. 46, Emoll. — Introduction und Bariationen süber ein russisches Thema) für die Bioline mit Begleitung des Orchesters von Ferdinand David, Op. 6, Edur. — Cavatine (für Lenor) aus dem Oratorium "Baulus" von F. Mendelssohn Bartholdy, Cdur. — Concert für die Violine mit Begleitung des Orchessers von L. van Beethoven, Op. 61, Odur. Erster Sah. (Mit Cadenz von Joseph Joachim.) — Drittes Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von Ign. Moscheles. Op. 58, Gmoll. Zweiter und dritter Sah. — Concert für die Violine mit Begleitung des Orchesters von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 64, Edur. Erster Sah. — Polonaise (Op. 53, Asdur) und Fantaisie-Impromptu (Op. 66, Cismoll) sür das Planosorte von Fr. Chopin. Borgetragen von Fräulein Fréderique Benamin ans hamburg.

🗱 Nachdem die Perseverantia in Berlin, Alter=Bersorgung 8=Anstalt für deutsche Theater-Mitglieder, auf Grund des § 59 ihres Statuts die Vermittelung von Engagements und Gaftspielen, sowie den Dobit von Bubnenftuden ju übernehmen fich entichloffen bat, ift das Gefchafts-Bureau des Deutschen Buhnen-Vereins nunmehr, wie das "Theater-Archiv" melbet, an das Burean der Berfeverantia übergegangen, in Folge ber fruberen Befchilffe, welche von den Mitgliedern des engeren Bubnenvereins, fo wie von dem Berwaltungerathe der Perseverantia gefaßt worden. Der bisherige Bertrag ber Perseverantia mit dem Theater-Agenten herrn A. heinrich in Berlin ift durch freundliches liebereintommen aufgeloft, und da diefer aus Gefundbeiterneffichten von feinen Gefchaften überbaupt zurudtritt, so ift gleichzeitig die fernere Berausgabe bes "Beutschen Bubnen-Almanachs" auf die Direction ber Perfeverantia übergegangen. Das seit 23 Jahren eingebürgerte Bühnen-Bandbuch erscheint somit von Neufahr an zum Beiten ber Berseverantia und wird in feinem artiftisch-literarifchen Thetle von dem Ronigl. Sofrath Louis Schneider redigirt. Das officielle Blatt des Buhnenvereins, bas Theater-Archiv, bleibt unter der bisherigen Medaction von F. Adami und dient mit Genehmigung der Staatsbehörde zugleich als officieller Anzeiger der Perseverantia. Bur Leitung des Burcaus ift der Verwaltungs-Director der Perseverantia, herr Benhel, statutarisch verpflichtet, unter dessen Controle der bisherige Vorstand des Geschäfts-Burcau's des Bühnen-Vereins, herr beiter bei bei fraciona Achter Getter Getter Lichterfeld , Die fpeciellen Geschäfte führt. Rad den Mitthellungen des nunmichr an bie Berfeverantia übergegangenen Bubnen-Bereins Burcan's hat Daffelbe felt feiner Eroffe nung am 16. Sept. v. 3. flebzig Engagements abgeschlossen, die in runder gabl eine Bage von 20,000 Thalern reprafentiren, so daß den Theater-Agenten, welche funf Drocent nehmen, die Summe von tausend Thalern jugeflossen sein wurde. Die Geschäfte werden vom 1. Det. an nach Maßgabe bes Perseverantia-Statuts betrieben, unter Dber-Aufficht bes General-Directors ber Anstalt und ihres Verwaltungsrathes. Mitglieder des engeren Bubnen-Bereins übernehmen ernent Die Beroflichtung, fich gut Bermittelung von Engagements, Gakspielen u. s. w. ansschließlich des Bureau's der Perseverantia und keiner Privat-Agentur zu bedienen. Die Gebühren-Krträge kommen, nach Abzug der Berwaltungskossen, der Perseverantia zu Gute und werden, wie es in der Bekanntmachung heißt, "hoffentlich mit der Zelt für die dem gesammten Stands ges widmete Anstalt einen reichen Ertrag gewähren." — Bei der sich immer dringender hers ausstellenden Nothwendigkeit kunstlerischer und wissenschaftlicher Vorbildung der Schallsspieler ist auch die Gründung einer Academie der Schauspielstunft durch den Urheber der Perseverantla, L. Schneider, und den General-Director der Anstalt, General-Jutendallsten v. Hallen, für die Kolae in Anssicht genommen. Rei dem gebeistischen Kortgange. ten b. Gulfen, für die Folge in Ansficht genommen. Bei dem gedeiblichen Fortgange deffen fich die rubig und beharrlich ihren Beg gebende Berseverantia erfrent, steht ju erwarten, daß auch der Blan einer Theater-Schule fich feiner Beit Frucht bringend vers wirklichen werde.

- \* Berlin. herr Musikbirector Robert Rabede kundigt seine im verigen Jahre so ehrenvoll begonnenen Concerte auch für ben bevorstehenden Binter an, es werben in denselben unter andern zur Aufführung kommen: die vollständige Musik zu "Manfred" von N. Schumann, Gabe's "Arüblingsphantasie, Schumann's Kanit-Musik und die neunte Sinsenie von Beethoven. Bagner's "Zannbäuser" sam im Overnbause bereits zum 40. Wale zur Aufsührung. Auber's "Vallnacht" (Mastenball), welche seite einer Neibe von Jahren nicht mehr gegeben wurde, ging neu einündirt in Scene, Der Königl. Theater-Regissent herr Stawinsty beging am 1. Det. sein Highriges Dienstignbiläum.
- \* Gin neuer Concert. Effect. In der musikalischen Matines zum Besten der hinterlassenen bes Sängers Genradt, welche in Presden im Potel de Sage vor einigen Tagen statifand, war eine Licenz hochst überraschend, deren sich Frau Burde-Neu in einer Arte von Berbt bediente, indem sie sich während des letzen Theiles derselben aus dem Saale entsernte und aus dem sogenannten Kunftlerzimmer, jedoch ungeschen vom Publicum, den gangen Schluß des Studes berandfang. Dies ist jedenfalls ein neuer Concertesser, zu dem die Kunftlerin sich einzig wohl nur durch das in tieser Arie vorgesschriebene seenische Arrangement bat bestimmen lassen, obne zu berücksichtigen, daß der Consertsfaal durchaus nichts mit der Bubne gemein bat.
- # 3n Ronig & berg bat fich bie Theater-Capelle (wegen Ungufriedenheit mit der Direction) von dem Theater abgelöfet und giebt nun auf eigene hand Concerte. So baben wir vlöplich, wonach wir seit lange Sebnsucht batten: ein unabbangiges Orche, fter. Bis jest hatten die Concerte (abwechselnd unter der Direction von Aubersdorf und Begener) ein zahlreiches Publicum, wir wünschen, es moge fich noch mehren und die schaefe Kapelle wolle sich ein interessantes, reiches und vielseitiges Programm erwerben.
- # Fraulein Bagbanoff, Die ruffifche Tangerin mit bem ichonen haar, ift in Breefau ju Gaftsprungen angelangt; ihr Bruber tangt and wieber mit.
- # 3n Manden tam Webers "Oberon" nen einftubirt und nen in Scene gefest am 2. Det. jur Auffabrung.
- \* Bogt's Oratorium "die Auferwedung des Lagarus" wurde in Liegnig unster Bille's Direction am 1. Oct. in der erleuchteten Liebfrauentieche aufgefildet; Frau Mampel-Babulgg aus Breslau, Fraulein Jenny Meyer und die Königl. Domfanger Otto und Geyer aus Berlin fangen die Soli; Chor und Orchefter waren fiber 200 Personen fart. Der Gindrud des Werfes soll ein sehr gunftiger gewesen sein.
- Serr Balbemar Barglel, biefer bochft taleutvolle Tontunftler, welcher bisber in Berlin lebte, ift als Lehrer am Confervatorium ber Rufik in Coln angeftellt worden.
- Rran Schröber- Devrient, weiche seit langerer Beit fehr leidend ift, hat fich von Dresden nach Coburg begeben, wo fie von ihrer Schwefter, ber Poffchauspleslerin Frau Dr. Schlonbach, gepflegt wird; herr von Bod, ihr Gemabl, der fie von Dresden nach Coburg gebracht hat, mußte für einige Zett nach feinen Besitzungen in Rubland gurudtehren.
- # Baris. In der großen Over fand am 30. Sept. in der "Iftin" von halevy das Debitt von Demoiselle Amalie Mey in der Rolle der Rachel ftatt, die genannte
  Oper wurde an diesem Abend zum 243. Mal gegeben. Die erfte Aufführung der neuen
  Oper "la Pagode" von Kanconnier in der Opera comique bat am 26. Sept. stattgefunden. Im Theatre lyrique ging die somische Oper "les Violons du roi" von
  Deffes am 30. Sept. in Scene. Die itallenische Oper ift mit "Travlata" von Berdi
  eröffnet worden.
- Jahren in Leivzig febt, concertirt gegenwärtig mit vielem Erseig als Pianift in Rorwegen. In Bergen gab berselbe brei Concerte und fiber bas erfte lefen wir in einem Referat ber Zeitung "Bergenseren," bag herr Mertte, außer eigenen Compositionen. Etheben von Aubinstein und die Ligt'sche Bearbeitung des Lannbäuserchers vortrug. Die Beistung fannt fiber die "exorbitante Lechnit, die donnernden Octaven der kinken, und die wetterlenchtenden Dovpelgriffe der rechten hand des herrn Mertte und ift entzücht von der "vollendeten Prostigo der Eistden von Aubinstein." Bon Bergen ift herr Mertte nach Christiana gereist und hofft während der Anwesenheit des Königs zum Storthing Concerte zu geben.

- \* Novitäten der sehten Woche: Six Fugues en Style libre introduites de Préludes pour Piano par Ant. Rubinstein, Op. 53. 25 Etudes de Genre saciles pour Piano par A. Croisez, Op. 120. Le Staccato perpétuel, grande Btude de Concert pour Piano par A. Dupont, Op. 31. Fête hongroise, Caprice brillant pour Piano par J. Leybach, Op. 26. Souvenir Nocturne pour Piano par J. Benedict, Op. 57. Fantaisie de Salon pour Violoncelle avec Piano par J. Boisseaux. Quartett für zwei Bivlinen, Biola und Bivloncelle von Max Bruch, Op. 9. Fünf Lieder für vierstimmigen Männergesang von Louis Anger, Op. 9. Drei Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß von August Balter, Op. 14. Sechs zweistimmige Lieder ohne Begleitung von M. Hauptmann, Op. 46. Drei Lieder für eine Stimme mit Pianosorte von B. Bestweyer.
- \* Sonate in E für Bioloncell und Pianosvrte von W. F. G. Nicolat. Op. 4. (Leipzig, Breitkopf u. Hartel.) Eine Sonate für Violoncell und Clavier kann nur willstommen sein. denn die betreffende Literatur erhält sehr spärlichen Zuwachs. herrn Riscolat's Werft ift zudem eine solide Arbeit, bei der auch das Gemüth seinen Antheil hat. Das Violoncello ift, mit nur geringen Ausnahmen, sehr gut spielbar gesetzt und hat Reichthum an Motiven; das Clavier ist ebenfalls gut bedacht. Um anch dem Tadel sein Mecht widerfahren zu lassen, sei gesagt, daß die Erfindung, der Gehalt ze, nicht wie von einem Meister gleich Mendelssohn und Genieconsorten ist, sondern daß das Werf eine ehrenhafte Mittelstuse einnimmt und gewiß Achtung gewinnen wird.
- \* La Résignation. Méditation pour Piano par A. Loschhorn. Op. 48. (Breslau, Leuckart.) Ein vortreffliches Characterstück, schön gearbeitet und warm empfunden; es ist durchweg melodisch und eignet sich in seiner modernen freien Form gut. zum Bortrage.
- \* Les Adieux. Mélodie pour Piano par A. Losehhorn. Op. 49. (Breslau, Leuckart.) Eine angenehme, im eleganten Salontypus gehaltene Melodie zu einer fich ftets gleichbleibenden doch nicht gewöhnlichen Begleitung.
- \* Greichens Beichte von hoffmann von Fallersleben. Duett für Sopran und Alt mit Piano von Georg Vierling. Op. 20. (Brestau, Leuckart.) Das Gedicht ist naiver Art und past vortrefflich zum Ducit. Eine Alte (Alt) und ein Mädchen (Sopran) unterhalten sich in pikanter Weise von der Spinnstube zc. Die Musik hat Character und Reiz. Zum gesellschaftlichen Wortrag eine nette Piece.
- \* Lorbing's Oper "Czar und Zimmermann" wird jest auch in einer frangofischen Ausgabe bei Maho in Paris erfcheinen.
- et de leur Musique en Hongrio" wird nächstens bei Seckenaft in Besth neben der deutschen Uebersehung von P. Cornelius, eine ungarische Uebersehung von Jos. Szekely erscheinen. Ferner wird bei Lampel in Pesth eine gegen das Liszt'sche Buch gerichtete Broschire über die ungarische Musik veröffentlicht werden, welche den Ritter Adelburg zum Berkasser hat und zu welcher der Musikritiker Ezeke ein Borwort beisteuert. Serr Ritter Adelburg ist dem Leipziger Publicum durch sein Biolinspiel und seine Compositionen in unvergänglichem Andenken. In Welmar, wo er auch erschien, fällte Liszt bekanutischer seine Musik jenes unanssprechliche Urtheil. Jest naht die Stunde der Nevande und der edle Ritter legt die Lanze ein!
- \* Beethoven's Biographie von Schindler ift in einer dritten neu beat' beiteten und vermehrten Auflage erschienen.
- \* Die Aesthetik von Morip Carrière ift jest bei Brochaus in Lelviss erschienen. Erster Theil: Die Schönheit. Die Belt. Die Phantasse. Zweiter Theil: Die bildende Kunst. Die Musik. Die Poesse.
- # Ein nenes Portrait von Julius Miet erschien soeben im Berlag vons Breitfopf und hartel in Leipzig, es ist von Schlid auf Stein gezeichnet und wenigstent dem vor einiger Zeit erschienenen Stahlstich vorzuziehen.

#### Foyer.

- \* Eine Ballettängerin des Kärntnerthortheaters in Bien, ein burch und durch ehreuwerthes, braves Madchen, erhielt vor Aurgem in giemlich ichneller Folge mit fast musteriofer Gewandtheit von einer unbefannten Berfon bochft prachtvolle Geichente, besonders Schmudfachen von einem Wertbe und einer Schönbeit, wie fie eben Die Mutter, bei welcher bas Matchen wohnte. fowle nur für eine Kürstin passen. die Tängerin felber waren in der peinlichsten Berlegenbeit — die Geschenfe wurden fo gu fagen ine Saus gezaubert und hatten feine andere Grtfarung bei fich, ale ein fleines Bettelden mit den einfachen Worten: .. fur Franlein R." - Schon auf bem Buntte, Die Sache ber Polizei anguzeigen, befam bie Mutter einen Brief, worln fie gebeten murbe, bem unbefaunten Speuder ber Befchente eine Untererredung mit ibrer Techter, im Beifein der Mutter, ju gestatten, die - um alle zweideutigkeit zu vermeiden - am felben Lage in einem belebten Durchhause stattfinden follte. Dagegen ließ fich nun nichts ein-wenden - Mutter und Tochter fanden sich am bezeichneten Orte ein, in einem Korbchen ble Prettofen tragend, um fie dem Weber gurudgugeben. Mit dem Glocenichlage er-icheint, auf dem Arm eines reich bordirten Jagers gestüpt, ein Greis von 80 Jahren, milbsam gebend, mit schneeweißem Saare und leibendem Gefichte. Er tritt auf bas er-ftaunte Dabchen ju und foricht: "Mein Rind, erlauben Sie mir. Ihnen ju sagen, daß 14 Sie unenblich liebe, weil Gie - Die Blige meiner Lochter tragen, Die vor 15 3ab-Ten ftarb. Laffen Sie mich auch ihre liebe Stimme boren, und bebatten Sie bie Rietnigfeiten, die ich Ihnen geschickt, als ein Andenken an diese Stunde, die vielleicht die lette glikdliche meines Lebens ift." — Mutter und Lochter fieben tief erschüttert. Das Madchen stammelt einige Worte bes Dankes. Da ber Greis fie sprechen bort, ruft er: "Much ihre Stimme! ihre Stimme!" und beginnt bitterlich zu weinen. Die Boriber-gebenden werden ausmerksam; — "geben Sie, mein Aind!" flügert der Greis, und das Mädchen enteilt, nachdem es die Sand des alten Gerrn geküßt und biefer einen Kuß auf feine Stirn gedruckt batte. Bier Wochen barauf trat das Madden in die Airche zu St. Michael, um eine Deffe gu boren - vom Chore braueten bie Bunderflange bes Domit Bappen geschmudter Ratafalt - umgeben von Dienern in tiefer Trauer, unter ibnen ber Jager, auf boffen Arm fich ber alte Berr geftagt batte. Die Tangerin mußte genug, und tief im hintergrunde ber Rirche betete fie, mabrend vorne theilnabmtofe Bermandte Inleten, unbemertt und unbefannt für ben Tobien ein andachtiges Baterunfer.
- Much ein Gaftspiel. Bon dem Schansvieler K., ber vieler öfterreichsischen Provinzbildnen Mitglied gewesen, ergablt man jest folgende Ancbote: "Bor kurzem war K. an einem Gastspiele in einem kleinen bentichen Stadtchen eingetroffen. Nach der ersten Probe erkält er von dem Directer einen Borschuß, den er sogleich ins Wirtbehaus trägt, um sich dort gutlich zu thun. Die Stunde der Borstellung rudt berau und K. zeigt sich noch immer nicht auf der Bubne. Man entsendet Boten nach ihm in allen Richtungen und sindet ibn endlich in einer Schänke, aber in einem Justande, der es ibm unmöglich macht, sich vor dem Publicum zu zeigen. Richtsdesveniger bringt man ibn auf die Bühne, in der Hoslich zug ihn das Lampenlicht ernüchtern werde. Jum Gladdestunt seine Rolle damit, daß er in einem Kauteuil zu schlasen und erst gegen Ende der Scene zu erwachen dat. R. wird also in seinen Kauteuil geseht, der Vordaug gebt auf und das Stück beglunt. Endsich wird das Stückwort gebracht, aus welches A. erwachen und in den Otalog einsallen soll. Aber K. erwacht nicht, und alle Bemühungen, ibn and seinem nur zu nathrichen Schlase zu wecken. sind vergedende. Der Bordaug muß sallen, und sehr erst wird K. nach vielen Austrengungen zu nich gebracht. Der Director stellt ibm vor, daß er sich bei dem Publicum, welches von einer leicht beareistichen Ungebuld erfast worden war, entschulzigen misse, und K. erflärt sich damit einerkanden. Und wieder erbebt sich der Rordung, und K., von zwei darmberzigen Collegen unterstütz, schreitet an den Soussleutsasten din, verneigt sich und spricht: "Berehrtes Aubistum! Sie werden einsehen, daß ein Schauspieler von meinem Range, wenn er in einer so kleinen Stadt, wie die hiesige, gastirt, entweder verrückt oder betrunken sein muß. Ich habe nun das Lettere vorgezogen!"

# Neue Musikalien

im Verlag von

### Bartholf Senff in Leipzig.

|                                                                                                                                | _     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Bruch, Max.                                                                                                                    | Thir. | Ngr  |
| Op. 1. Scherz, List und Rache, komische Oper in einem Aufzuge,<br>Text nach Goethe. (Ferd. Hiller gewidmet.) Volltändiger      |       |      |
| Text nach Goethe. (Ferd. Hiller gewidmet.) Volltändiger                                                                        |       |      |
| Clavierauszug mit Text                                                                                                         | . 5   | _    |
| Teythuch der Oper                                                                                                              | _     | 5    |
| Ouverture zu der komischen Oper: Scherz, List und Rache, f. Piano-                                                             |       |      |
| forte zu vier Händen Edur                                                                                                      |       | 20   |
| •                                                                                                                              |       |      |
| Concert-Studien für die Violine.                                                                                               |       |      |
| Bine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer                                                                  |       |      |
| Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu                                                                          |       |      |
| Leipzig genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Beglei-                                                                     |       |      |
| tung herausgegeben von Ferdinand David. Complet in einem                                                                       |       |      |
| Bande, Broschirt                                                                                                               | 4     |      |
| No. 1. 23tes Concert in Gdur                                                                                                   |       |      |
| Heft 1. No. 2. 28tes Concert in Amoll von Viotti                                                                               | 1     | 15   |
| No. 3. 29tes Concert in Emoli                                                                                                  |       |      |
| ( No. 4. 22tes Concert in Amoll )                                                                                              |       |      |
| Hest 2.   No. 5. 4tes Concert in Adur  No. 6. 6tes Concert in Bdur  No. 7. 7tes Concert in Amoll  No. 8. 8tes Concert in Emoll |       |      |
| Heft 2. No. 7. 7tes Concert in Amoll von Rode.                                                                                 | 1     | 15   |
| No. 7. 7tes Concert in Amol!                                                                                                   | •     |      |
| No. 8. Stes Concert in Emell 7                                                                                                 |       |      |
| Heft 3. No. 9. 18tes Concert in Ddur No. 10. 14tes Concert in Adur No. 11. 18tes Concert in Emoll von Krentzer                 |       |      |
| Heft 3. No. 10. 14tes Concert in Adur von Krentzer.                                                                            | 1     | 15   |
| No. 11. 18tes Concert in Emoll                                                                                                 | •     | •-   |
| No. 12. 19tes Concert in Dmoll )                                                                                               |       | 15   |
| No. 1—12 einzoln                                                                                                               |       | 10   |
| Connaria François                                                                                                              |       |      |
| Couperin, François.                                                                                                            |       | 20   |
| 8 Pièces pour Piano                                                                                                            |       | 20   |
| No. 2. Les Vendangeuses.                                                                                                       |       |      |
| No. 3. L'Artiste.                                                                                                              |       |      |
| No. 4. Les Barriendes mystérienses.                                                                                            |       | • :  |
| No. 5. La Bourbonnaise, Gavotte.                                                                                               |       | 100  |
| No. 6. La Ténébreuse, Allemande.                                                                                               | ,     | . 0  |
| No. 7. La Nointèle.                                                                                                            |       | ٠,   |
| No. 8. Les Bergeries.                                                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                |       | ٠.   |
| Bavid, Ferdinand. Siehe:                                                                                                       |       | - 4  |
| Concert-Studien für Violine.                                                                                                   |       | ; ;  |
| Fiorillo, Etuden für Violine.                                                                                                  |       | 19   |
| Kreutzer, Etuden für Violine.                                                                                                  |       | 1.00 |
| Viotti, Violin-Duette,                                                                                                         |       | 12.2 |

#### Dietrich, Albert.

Op. 7. Fünf Lieder aus dem Spanischen von E. Geibel und P. Heyse, für eine Singstimme mit Pianoforte (Frau Livia Frege gewidmet).

No. 1. Unter dem Schatten: "Mutter, horeh itt

No. 2. Mein Liebehan nahet: "Lass die Fluren tiefer grünen."

No. 3. "Marmelndes Lüstehen, Blüthenwind."

No 4. Abschied: "Hirtenmägdlein auf der Wisse,"

No. 5. "Wenn du zu den Blumen gehst."

| Dmitrieff, Nicols.                                                                                                      | Thir. | Ngr,     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Herbstblatter, Sechs Lieder von Heinrich Heine für eine Singstimme                                                      |       |          |
| mit Pianoforte. (Frau von Rebinin, geb. Prinzessin Tscher-                                                              |       |          |
| kassky gewidmet.)                                                                                                       | _     | 20       |
| No. 2. Am leuchtenden Sommermorgen.                                                                                     |       |          |
| No. 3. Herz, mein Herz, sei vicht beklommen.                                                                            |       |          |
| No. 4. Du blet wie eine Blume.                                                                                          |       |          |
| No. 5. Vergifiet aind moine Lieder.                                                                                     |       |          |
| No. 6. Im Walde wandle ich und weine.                                                                                   |       |          |
| Boctor, F. Edward.                                                                                                      |       |          |
| Op. 19. Le Nègre amoureux. Caprice érotique pour Piano. (Dédiée à Mr. Jean Unguad Comte de Welssenwolff.)               | _     | 20       |
| (Trois Chansons nègres:                                                                                                 |       |          |
| No. 1. "When I libd in Tennessee."                                                                                      |       |          |
| No. 2. ,,0 dear Sussannab."                                                                                             |       |          |
| No. 3. "Oh! pity me and tell me.")                                                                                      |       |          |
| Breyschock, Alexander.                                                                                                  |       |          |
| Op. 96, La Fontaine. Romance pour Piano. (Dédiée à Ferdinand                                                            |       |          |
| David.)                                                                                                                 | _     | 15       |
| Op. 109. Trois Mazurkas pour Piano. (Dediées à Madame Anne Ar-                                                          |       |          |
| tus-Zdekauer.). ,                                                                                                       | _     | 25       |
| No. 2                                                                                                                   | _     |          |
| No. 8 Desdur                                                                                                            | _     | 15<br>f0 |
| Op. 112. Rastlose Liebe. Characteristisches Stück f. Pianoforte. Emoll                                                  |       | 15       |
| Op. 114. Aus der Ferne. Fantasiestück für Pianoforte. (Fran Antonie                                                     | _     | 10       |
| fleischer geb. Schaumburg gewidmet.) Des                                                                                | _     | 15       |
| Dürrner, J.                                                                                                             |       |          |
| Op. 25. Fünf Gesänge für vier Männerstimmen. (Solo and Chor.)                                                           |       |          |
| (Dem Cöiner Männergesangverein gewidmet.)                                                                               |       |          |
|                                                                                                                         | 1     | _        |
| Stimmen apart                                                                                                           | _     | 20       |
| Stimmen einzeln                                                                                                         | -     | 5        |
| No. 1. Herbstlied: "Des Sommers Fäden wehen," v. G. Rassmun.<br>No. 2. Trink-Brauch: "Ich höre gern beim Weine singen." |       |          |
| No. 2. Trink-Strauch: "Ich nore gern beim Weine singen."                                                                |       |          |
| No. 3. Unser Vaterland: "Kennt ihr das Land so wenderschön," von Veit Weber.                                            |       |          |
| No. 4. Die Arche Nonh: "Das Essen, nicht das Trinken." von W. Müller.                                                   |       |          |
| No. 5. ,,Der Leuz ist angekommen."                                                                                      |       |          |
| Esser, Heinrich.                                                                                                        | •     |          |
| Op. 50. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte                                                                  |       | 3.0      |
| No. 1. Des Frühlings erste Schaver, von Hoffmann von Fellersleben                                                       | -     |          |
| No. 2. Wo ist main Lieb geblieben? von Hoffmann von Fal-                                                                | _     | 74       |
| lorsleben                                                                                                               | _     | 71       |
| Fieritie.                                                                                                               |       |          |
| Etade in 38 Capricen für Violine. (Etude de Violon formant 86 Ca-                                                       |       |          |
| prices.) Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu                                                                  |       |          |
| Leipzig revidirt von Ferdinand David. Breschirt                                                                         | 1     | 15       |

### Musikalische Novitäten

| bei Carl Haslinger, quondam 'I<br>k. k. Hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung in                                                                                                                                                                                   | obia<br>Wien   | as,            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Ngi:<br>7      |
| Brandl, Joh., Freiwilligen Marsch für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                      | . <u>-</u>     | 7<br>20        |
| Flore theatrate, rutputitis pout to kitano.                                                                                                                                                                                                                               |                | 20             |
| Cahier 131. Chendach, das Madelen von Antonach<br>Cahier 132. — Millionär und Schuhslicker<br>Cahier 133. — Zaubergeige<br>Cahier 134. Meyerbeer, die Wallfahrt nach Ploërmel                                                                                             | . —            | 20<br>20       |
| Cahier 134. Meyerbeer, die Wallfahrt nach Pieermei Cahier 135. — Dieselbe  Maslinger, Carl, Scheiden u. Meiden. Du Tropfen Than. An Haslinger, Carl, Scheiden u. Meiden. Du Pfie 108. Werk                                                                                | : <u> </u>     | 20<br>20       |
| Haslinger, Carl, Scheiden u. Meiden. Du Tropien That. And<br>Einsamkeit. 3 Lieder f. Tenor mit Begleit. d. Pfte. 108. Werk.<br>— Meiden. Gedicht v. Geibel. Für i Bassstimme m. Begl. d. Pf                                                                               |                |                |
| 109. Werk 12 kl. Clavierst, 9. Werk, 1, u. 2. Heft à 20 N                                                                                                                                                                                                                 | gr. T          | 20<br>10       |
| - Dieselben. Complet                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| 85. Werk. Heft 1. 15 Ngr. Heft 2. 10 Ngr.  Toyatore-Fantasie für d. Pfle. 141. Werk                                                                                                                                                                                       | ; 7            |                |
| 85. Werk. Heft 1. 15 Ngr. Heft 2. 10 Ngr.  Meyer, Leop. v., Trovatore-Fantasie für d. Pfte. 141. Werk  Nocturne romantique p. Pfte. 142. Werk  Neu Wiener-Walzer für das Pianoforte. 143. Werk  Chinesische Zukunfts-Polka für d. Pfte. 144. Werk  Wiener-Vallege-Gesänge | : =            | 20<br>25<br>15 |
| — Chinesische Zukunfts-Polka für d. Pfte. 144. Werk                                                                                                                                                                                                                       | . —            |                |
| Moser, J. B., Wiener-Local-Gesange. No. 59. Ein Montagslied im Sonntagg'wand No. 60. Vom schwachen und vom schönen G'schlecht No. 61. Wie der Wiener is, und wie er not is  Opern-Revue für die Guitarre. der Gieronde Hollsuder                                          | ; <u> </u>     | 10<br>10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 15             |
| wrw we Callavalla a le Violoncelle av Plano. Uenvre a                                                                                                                                                                                                                     |                | 25<br>10,      |
| Schnitzer, Joh., Bonbon v. Joh. Strauss, f. d. Zither eingerich Schubert, Franz, aus dessen Nachlass: Salve-Regina f. Sopri Alt, Tenor u. Bass m. Pianofortebegleitung. Partitur und Stimm Strauss, Johann, Abschied von Petersburg. Walzer. 210. Work                    | an,<br>ien —   | 20<br>15       |
| - Champagner-Polka. Zii. Welk                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 10<br>10       |
| - Pürst Bariatinsky-Marsch. 212. Werk - Bonbon-Polka. 213. Werk - Tritsch-Tratsch Polka. 214. Werk                                                                                                                                                                        |                | 10<br>10       |
| - Tritsch-Traisch Polka. 212. Werk - Gedankenflug. Walzer. 215. Werk - Hell und voll. Walzer. 216. Werk - La Favorite. Polka française. 217. Werk                                                                                                                         | : =            | 20<br>15       |
| La Favorite. Polka française. 217. Werk                                                                                                                                                                                                                                   | ·              | 10<br>15<br>10 |
| — Irrlichter-Walzer. 218. Werk                                                                                                                                                                                                                                            | : : =          | 15<br>15       |
| - Promotionen, Walzer. 221. Work                                                                                                                                                                                                                                          | –              | 15.<br>10      |
| - Nachtigall-Polka. 222. Werk Quadrille                                                                                                                                                                                                                                   | ,<br>          | 10<br>10       |
| — Vaterländischer Marsch  Strauss, Josef, Flattergeister. Walzer. 62. Werk  — Waldröslein. Polka-Mazur. 63. Werk                                                                                                                                                          | -              | 15<br>10       |
| - Lanciers-Quadrille. 64. Werk - Gaprice Quadrille. 65. Werk                                                                                                                                                                                                              |                | 10<br>10       |
| - Wintermärchen, Walzer, 66. Werk                                                                                                                                                                                                                                         | سبد<br>انتیب ز | 15<br>7<br>15  |
| - Soll und Haben, Walzer, 68, Werk<br>- Saus und Braus, Polka, 69, Werk                                                                                                                                                                                                   |                | * 7            |
| - Die Kokette. Polka française. 70. Werk                                                                                                                                                                                                                                  | –              |                |

#### Neue Musikalien

im Verlage von

| <b>Breitkopf</b> | Å | Härtel | in | Leipzig. |
|------------------|---|--------|----|----------|
|------------------|---|--------|----|----------|

|                                                                                                                                                                             | 76  | Jagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Bruch, M., Op. 7. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Beglei-                                                                                                             |     | 5     |
| tung des Pianoforte - Op. 8. Die Birken und die Erlen. Gedicht aus den Waldliedern                                                                                          | •   | •     |
| uen Desmine für Connon Cala Chan und Archaeler                                                                                                                              |     |       |
| von Pfarrius für Sopran-Solo, Chor und Orchester.                                                                                                                           | _   | 25    |
| Klavierauszug                                                                                                                                                               | _   | 20    |
| Singstimmen .  — Op. 9. Quartett für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell                                                                                                    | 9   | 10    |
| Obert The Assessment of Pierre and it is                                                                                                                                    | •   |       |
| Chopin, Fr., Ocuves pour le Piano arr. à 4 ms. Op. 46, Allegro de Concert                                                                                                   | 1   |       |
| On 40 Particle                                                                                                                                                              | ·   | _     |
| Op. 49. Faniaisie  Dupont, A., Op. 31. Le Staccato perpétuel. Grande Etude de Con-                                                                                          | •   |       |
| mupont, A., Op. 31. Le Staccato perpetuei. Grande Ende de Con-                                                                                                              |     | 25    |
| cert pour le Piano                                                                                                                                                          |     | Z.,   |
| Dusnek, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe.                                                                                                                    |     | 20    |
| No. 13. Op. 23 in Bdur                                                                                                                                                      | _   | 16    |
| No. 17. Up. 39 No. 1. In tight                                                                                                                                              | _   | 16    |
| No. 18. Op. 39 No. 2. in Cdur                                                                                                                                               | _   | 16    |
| No. 19, Up. 39 No. 3, In Bdur                                                                                                                                               | _   | 19    |
| No. 19. Op. 39 No. 3. in Bdur                                                                                                                                               |     |       |
| Partitur und Stimmen  Maydn, J., Thema und Variationen (Gott erhalte Franz den Kaiser)                                                                                      | 1   | _     |
| - Thema und Variationen (fott erhalte Franz den Kaiser)                                                                                                                     |     |       |
| aus dem Quartett Op. 76 No. 3. für Pianosorte und Vieline über-                                                                                                             |     |       |
| tragen von Ernst Naumann                                                                                                                                                    | _   | 15    |
| Jadassohn, S., Op. 21. Deux Morceaux. Capriccietto e Scherzo,                                                                                                               |     |       |
| pour le Piano                                                                                                                                                               |     | 25    |
| Thune, A., Op. 10. Zwei Sonatinen für das Pianoforte. No. 1, 2,                                                                                                             |     |       |
| a 25 Ngr.                                                                                                                                                                   | 1   | 20    |
| à 25 Ngr Op. 89. Chocur des Soldats de Faust, Opéra de                                                                                                                      |     |       |
| _ Un. Gounga, transcrit pour le l'irbo                                                                                                                                      | _   | 15    |
| Linut, Fr., Symphonische Dichtungen. Arrangement für das Piane-                                                                                                             |     |       |
| forte zu 4 Händen, vom Componisten.                                                                                                                                         | _   |       |
| Tasso. Lamento e Trionfo                                                                                                                                                    | - 1 | 15    |
| Les Préludes. (Nach Lamarline)                                                                                                                                              | 1   |       |
| Orphée                                                                                                                                                                      | _   | 20    |
| Mendelsnohn Bartholdy, F., Op. 52. Longesang. Bine Sym-                                                                                                                     |     |       |
| paonie-Cantrice.                                                                                                                                                            |     |       |
| Daraus einzeln:                                                                                                                                                             |     | . LEE |
| Symphonie zu 4 Händen                                                                                                                                                       | ٠,١ | 25    |
| Dieselhe zu 4 Händen                                                                                                                                                        | •   | 10    |
| No. 1. Arie für Tenor oder Sopran. Er zählet unsre Thränen                                                                                                                  |     | 10    |
| No. 2. Duett für Soprane. Ich harrete des Herrn                                                                                                                             | _   | 15    |
| No. 3. Duett für Sopran und Tenor. Drum sing' ich mit mei-                                                                                                                  |     | - 4   |
| nem Liede                                                                                                                                                                   | _   | 15    |
| Mendelssohn Bartholdy's Lieder und Gesänge mit Be-                                                                                                                          |     |       |
| gleitung des Pianosorte, für eine tiefere Stimme eingerichtet. No. 25                                                                                                       |     | 1.1   |
| bis mit 45. Einzeln<br>Mozart, W. A., Das Bändchen. Scherzhaftes Terzett für Sopran,                                                                                        | 4   | 12    |
| Tana and Dass Name Annuals Duriting and Stimmen                                                                                                                             |     | 16    |
| Tenor und Bass. Neue Ausgabe. Partitur und Stimmen                                                                                                                          | _   | 19    |
| - Andante aus einem Quintett für Streichinstrumente, für Plano-                                                                                                             |     | 20    |
| forte und Bratsche (oder Violine) übertragen von E. Naumann .                                                                                                               |     | 20    |
| Perfall, C., Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianof.                                                                                                          | _   | 25    |
| (Erstes Heft der einstimmigen Lieder)  Reinecke, C., Op. 62. Sprüche aus den "Liedern des Mirza Schaffy"  Reinecke, C., Op. 62. Sprüche aus den "Liedern des Mirza Schaffy" | _   | -0    |
| Total Control and any dam Calentantantant and P Calentantant                                                                                                                |     |       |
| von Bodentedt und aus dem "Schenkenbuche" von E. Geibel, als<br>Ganons für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen                                                         | _   | 25    |
| Steam # On 15 to Sanda and Disc.                                                                                                                                            | 1   | 10    |
| Street, J., Op. 15. tre Sonate pour Piano                                                                                                                                   | i   | 25    |
| vo. 10. zwe govere (women appassionally bout is falle                                                                                                                       | •   | 44    |

| Westmeyer, W., Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pianoforte.  Das Bettelweib von N. Leuau Engellied von Fr. Rückert Scheiden von Fr. Rückert Wohlfahrt, M., Kinder-Sonaten mit genau bezeichnetem Fingersatz und Vortrag für das Pianoforte. No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>-</u><br>-                           | 10<br>15<br>10                          |
| Portrait von Julius Rietz, lithogr. von G. Schlick. Chines. Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>                             | 221                                     |
| Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien soeben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CV4                                     | 10                                      |
| Croisez, A., Op. 116. La Cavatine de Philomèle. Chant du Bocage p. Pfte.  — Op. 120. 25 Etudes de Genre faciles p. Pfte.  Gutmann, Ad., Op. 53. Les Saisons. 4 Morceaux caractéristiques p. Pfte. No. 3, L'Automne. No. 4, L'hiver. à 15 Ngr.  Jacil, Alfr., Le Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer. 3 Transcriptions p. Pfte. Op. 92. Choenr villageois. Op. 93. Romance. Op. 94. "Ombre légère," Air; Caprice-Valse. à 15 Ngr.  Krebs, C. T., 3 Morceaux caractéristiques p. Harmonium.  Labitzky, Aug., Op. 22. Die Glienecker. Walzer f. Pfte.  — Op. 23. Mein Liebling. Polka tremblante f. Pfte.  — Op. 24. Amélie. Polka-Marzurka f. Pfte.  — Op. 25. Gruss an Deutschlands Krieger. Marsch f. Pfte.  Labitzky. Jos., Walzer, Polka und Galoppen für Flöte mit Pfte.  Op. 163. Der Morgenstern. Walzer. 15 Ngr. Op. 270. Gruss an Hannover. Walzer. 15 Ngr. Op. 175. Lonisen-Polka. 15 Ngr. Op. 177. Hyde-Park-Galopp. 10 Ngr.  Boskoschni, J. H., Op. 20. Première grande Polka de Concert p. Pfte.  Steinkühler, E., Les trois Crâces p. Pfte. Op. 55. Aglaïa, Mazurka. 174 Ngr. Op. 56. Thalia, grande Valse. 124 Ngr. Op. 57. Euphrosine, Polka. 125 Ngr.  Wittmann, R., Op. 25. Fantaisie ou Potpourri sur des Thèmes fav. de l'Opéra: Le Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer, p. Pfte. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 15<br>15<br>15<br>77<br>77<br>25<br>171 |
| Musik-Requisiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l.                                      | nG.                                     |
| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure, à Schachtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96                                      | 71                                      |
| das Dutzend<br>Miniatur-Stimmgabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>z</u>                                | 73                                      |
| das Dutzend<br>Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.<br>Höchst elegant à Stück<br>das Dutzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                       | 121                                     |
| Sourdines mysterieuses, von Vuillaume in Paris à Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 20                                      |
| ich habe den Debit vorstehender Artikel übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ;;-d                                    |
| Bartholf Senff in Leip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zig                                     | -                                       |

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlider Rebacteur: Bartholf Cenf.

Jabrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den ganzen Jabrgang 2 Ibir., bei directer franklirter Zuscubung durch die Post unter Areuzband 3 Ibir. Infertioneges bilbren für die Betitzeile ober deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Bufikaliens handlungen, sowie alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Zonfunftler der Gegenwart.")

Carl Reinede.

Carl Reinede murbe am 23. Juni 1824 in Altona geboren, wofelbft er von feinem Bater, welcher ein Schuler Schweute's war, schon in fruber Ingend Clavierunterricht empfing. Die Fortichritte geigten balb bas ungewöhnliche Talent bes Ruaben, benn bereits im 11. Lebensjahre fpielte er in Altona, balb barauf in Samburg öffentlich. Auch bas Biolinsviel, welches, gleich bem Gesauge, ein hauptmittel zu tuchtiger Duftfbilbung ift, betrieb Meinede icon vom 6. Jahre an und mar fpater ale ein maderer Bratichift in Quartetten öffentlich wirksam. Fligen wir noch bingu, daß auch das Compositionstaleut bes Ruaben bereits im 7. Jahre, ohne vorbergegangene theoretifche Anleitung, fleine Mingende Frachte brachte, fo hatten wir die hauptfaden feines lebens (an benen bie Parden noch lange (pinnen möchten!) angelegt. Doch nur ber einftige Rantler wird baraus bervorgeben, feine formelle Runftbildung und feine Phantafie. als Schaffensftoff, find barin begrundet : Die eble Denfchenbildung, welche ben Beift lautert und bas Gefuhl auf bie rechte Babn lenkt, wurde Reinede burch eine gute Erziebung im engeren banetiden Rreife zu Theil; öffentliche Schulen, mit ihren zwar fraftigenden, doch immer auch dugleich mehr ober minder demoralifirenden Ginftfiffen, fibten teine Dacht über Die junge Brele aus. Auch mar es ein großes Glud filr ben werbenden Ranftier, bag ber Bater

<sup>\*)</sup> Unter biefer Rubrit werden wir verfuchen, unfern Lefern die und nach bie Contunftier ber Vegenwart in möglichft getreuen Characteriftifen vorzustellen. D. Reb.

die gediegene Fortbildung über die materielle Ausbentung des Talentes ftellte: bei richs tiger Pflege und in angemeffener Studienzeit reifte ber Anabe jum Jungling, als welcher er - 18 Jahre alt - feine erfte Aunstreife nach Copenhagen unternahm, Die Stadte Bubed, Entin, Riel concertirend berührte und die erften Lorbeeren ber Fremde einfammelte. Das Bufammentreffen mit Ernft, in Riel, war von momentaner Bedeutung für Reinede, infofern beide Rünftler vereint concertirten und der Auf des jungern durch die offen documentirte Sympathic des altern illuftrirt wurde, ein Umftand, der die Copenhagener mit Rocht gunftig fur Reinede ftimmen mußte. Außer den perfonlichen Befanntichaften ber Runftler Die Bull, Dobler, Breiting (bes grandiofen Tenors) erfreute fich Reinede in Copenhagen auch der Aufmerksamteit des danischen Ronigs: in einem Concert, am Bofe Christian VIII., wurde der Monarch fo lebhaft fur das Glavierspiel Reinede's eingenommen, daß Er dem jungen Kinftler mündlich die freudige Eröffnung machte, eine angemeffene Summe aus der Privatschatulle, behufs fernerer Fortbildung, jur freien Berfügung unferes Reinede (ber ale Altonaer ein Unterthan bee Ronige war, ftellen zu wollen - chrende Erfolge, welche nicht minder ale eine tonigliche Unerkennung des Talente, ale auch ein Ausdrud der Freude an einer gediegenen und . bescheidenen Runftlerperfonlichfeit zu betrachten sein durften.

Nachdem Neinede seine Reise noch bis Stockholm ausgedehnt hatte, kehrte er 1843 nach Deutschland zurud, wo er nun aus eigenen Mitteln seinen langgebegten Buusch, in Leipzig eine Zeit lang höhern Studien obzultegen, verwirklichen konnte. Der hier weilende Mendelssohn (der um diese Zeit bereits den Dirigentenstab der Gewandshauseoncerte an Ferd. Hiller abgegeben hatte) schenkte Reinede seine lebhaste Theils nahme und äußerte sich über dessen Piels und Compositionskunft auf das Ganstigstes auch spielte Reinede zu der Zeit in einem Gewandhauseoncerte. Im solgenden Jahre wurde der Künstler mit Nob. Schumann bekannt, mit welchem er danernd in kansteleissche Freundlichem Berkehr blieb, wie dies aus mehreren Briesen Schumanns, veröffents licht in dessen Biographie von J. W. v. Wasseleswell, herborgeht.

Dieser Aufenthalt in Leipzig, (ber mufikalischen Sochschule für Reinecke, wo er das zu hause Gelernte erft recht verwerthen sernte) — zu einer Zeit, wo die beiden Meister Mendelssohn und Schumann die musikalische Welt mit den schönsten ihrer Aunstwerke besichenken, und mit der Liebe der Künftler auch die geistige Serrschaft der höhern Musiktreise errungen hatten — war für Reinede von wesentlichem Einfluß, wie man dies sein Werfen und seinem künstlerischen Glaubensbekenntnisse, das der Nach-Schumannschen Entwidelung nicht zugewendet ist, aumerken dürfte.

Es fet hier aber, nicht nur im Intereffe Reinede's, fondern in dem der gesammien Runftlergruppe, welcher derfelbe angehört und deren Boften Giner Reinede ift, Die Stellung beffelben als Mendelssohn-Schumannianer mit einigen Borten präcifirt. Man thut nämlich ber genaunten Gruppe, welche unter Andern bie Ramen Rich, Gillet, Babe, Bennett u. A., nebft Reinede gahlt, oft ein Unrecht baburch. Bir möchten vielmehr fie feien nur nachbeter jener zwei Benies. daß fie ale größere Die Betrachtung aller vorbin Genannten fo gu ftellen, Ein bestimmter mus und fleinere Strablen Gines Licht= Centrums angesehen murben. fifalifcher Ideenftoff liegt periodenweise in der gefammten Beiftesatmofphare; wird aber wohl immer nur Einzelnen vom Beltgeiste die Miffion übertragen fein Sochste und Dauernofte ans jenem Stoffe zu schaffen - aber doch nicht Alles barin gu fagen, was nur Alle vereint aussprechen tonnen: die andern Runftler werben vielnieht ebenso von Innen heraus mit ber höhern Geiftebregion ihrer Beit gusammenhangen und in ihrem Sinne ichaffen muffen, wie jene Großeften, die zwar ein Dehr und ein Beben tenderes in ihren Berken gufammenfassen, doch Andern immer noch Ranm bieten. So wie der Superlativ die vorhergebenden Steigerungsfälle zwar mit in sich begreift, aber tropdem Positiv und Comparativ immer ihre besondere Bedeutung und sebendige Berechtigung behalten — ebenso werden auch Kinstler von Rang und Stellung derjenigen, welche der Gruppe Reinede's zugebören, stets (neben der naben Beziehung zu den Sauptsmeistern) auch ihre besondere Geltung behanvten: ihre wirklich productive Aber giebt ihnen ein natürliches Recht dazu, das allerdings immer mehr in Zweisel zu zieben sein wird, je mehr der eigene Productivssonds und die Bewältigungskunft der Form abgesschwächt ist.

Bis gn biefem Beltpunkte, 1844, waren bereits mebrere Compositionen von Reinede entstanden, welche fpater im Drud erschlenen. Bir machen diefelben bier, mit Beifigung der Jahresjahl ihres Entstehens, nambaft. Bom Jahre 1835, wo Reinede 11 3abre Mhlte, battet Einzelnes, bas mit fpater Componirtem (1847) in einem Gefte vereinigt ale Dp. 14 bei Breittopf und Gartel in Lelpzig ericbien : "Fanf Lieber" für gemiich. tes Quartett. - 1837 componirte Reinede Die mit Op. 1 bezeichneten "3mei Charace terftüde und eine Fuge für Planoforte, Hamburg, Cranz. Der Coniventit mar bier alfo 18 Jahre alt, in welcher Beit allerdings alles Anderartige eber, als "Characterftude" und "Fugen" componirt zu werden pflegt, und ich glaube, in biefem anscheinend zufälli-Ben Umftande fpreche na bereits ein tfinulerisches Bertrauensvotum für ben Knaben aus. - Dp. 2 entftand 1840 unter bem Titel ., Bier Clavierftude," Schuberth und Comp. in Samburg, und aus bemfelben Jabre batirt bie Composition, welche im Combofitioneverzeichniß ale Dp. 61 aufgeführt fteht, betitelt "Drei humoriftifche Ge. fange für Dannerchor." 3m Jabre 1841 componirte Reinede eine "Romange für -Bioline und Planoforte," Dp. 3, Jowien in Samburg. Das folgende Jahr icheint die ichaffende Muse Meinede's nichts bervorgebracht zu baben, bas in die Deffentlichkeit trat, bagegen haben wir aus 1844 herstamment bie Werte "Sechs Lieder für eine (bobe) Stimme mit Bianoforte, Op. 4, Jowien in Samburg; ein Streichquartett in Erdur, Op. 16, hofmeifter in Leipzig; zwei Rummern aus Cp. 54 ... 3 molf bierhandige Clavierftfide im Umfange von fauf Louen." Bartbolf Geuff in Ferner wurden im Jahre 1844 componirt und fpater veröffentlicht: Dp. 5. «Seche Lieber mit Bianoforte." Breittopf und hartel in Leipzig; Op. 6, "Andante und Bariationen für zwei Bianoforte," Sofmeifter in Leinzig; Dp. 11. "Bal-Att-Caprice für Biano," Schuberth u. Comp. in Hamburg; Dp. 84. "Quartett für Bianoforte, Bioline, Blola und Bloloncello," Litolff in Braunschweig. (Die fpringenden Dpusgablen find ein Hebelftand, ber aus der vergogerten Chitlon, wie auch aus fruber leer gebilebenen Dyusftellen in ber Beihenfolge ber Bablen enifiebt.) In allen biefen Werten befundet fich ber feine, swar nicht original-geniale, boch geifte und gemutbvolle Runit. ler; ber bereite große Formengewandtheit fich angeeignet hat; auch fanden fammtliche Berte eine ehrenvolle Aufnahme bei Rritifern and Bublicum.

Reinede zeigt, wie bereits erörtert, in feinen Compositionen entichiedene "Babiverwandischaft" mit Schumann und Mendelssohn, so zwar, daß er bescheiden zu ihnen emborfchant, doch dabei auch eigene Bhantasie zeigt. — Diese Bahlverwandtschaft gab unferm Künster eine besondere Fähigteit, die Werte jener Meister in das schünte Licht zu stellen, wo es galt, sie zu spielen. Dies ift besonders bezüglich der Schumann'ichen Werte von Wichtigkeit, well sie zur Zeit ihres Entstehens zu fremdartig tlangen, als daß sie nicht solche Interpreten zu ihrer Berbreitung verlangen sotten, die mit ihrem eigenen Wesen in Schumanns Ideenweise lebten. Mir selber war zu dem Zeitpunkte, wo Meinede fich in Leipzig aufbielt (1843 und 44) Schumanns Muste volltommen nen, und außer sinem freundlichen Streichquartettvereine bei Graban bin ich Ienem noch jest dasit dank bar, daß er mir, dem ihm weiter nicht Bekannten, im härtel'schen Claviersaale zum ersten Male Schumann'sche Stücke vorspielte und zwar aus den Kinderscenen Op. 15, und die wundervolle (wenig bekannte) Phantasse in C, Op. 17, Liszt gewidmet. Der Künstler machte gewiß Propaganda, und zwar in diesem Falle mit großem Ersolg: aber wie geists voll und leibhaftig drücken sich die Schumann'schen Ideen in dem so kernigen und sein detaillirendem Spiel aus! Das Fremde wurde gleich als ein begeisternd Schönes empfunden und die Berständnißfährte für den hohen Meister war für mich mit Einem Schritte betreten.

Reinede unternahm nun eine zweite Runftreife gemeinfam mit feinem Freunde, bem Beiger Beren von Baftelewett, über Dangig und Ronigeberg nach Riga, jus rudfehrend auch in Sannover (daselbft wiederholt bei hofe) concertirend, desgleichen in Bremen, wogu fich dann auch die Freunde herr von Ronigelow (Bioline) und Graban (Bioloncello) gefellt hatten. Dabet trat Reinede auch ale Bratichenspieler im Quartett auf. hat fich Reinecke auf feinen Reifen überall den Beifall des beffern Publis" cums erworben, fo ift daneben noch fein Berbienft um die Berbreitung Schumanns gu ermabnen, mas wir febr boch aufchlagen. - 1846 reifte ber, nun um ein Bedeutendes geforberte Künftler abermals nach Copenhagen, um fich feinem toniglichen Macen mit den lebendigen Beweisen ausgestattet vorzustellen, daß die verliehenen Studienmittel in bester Beise verwendet worden: wenigstens war die Ernennung Reinede's jum Sofpias niften des Ronigs eine fprechende Unerkennung für ihn. Bur Beit des Bolftein=Danis fchen Rrieges ging Reinede wieder nach Leipzig, bann nach Bremen, mo er als Mits wirkender in Concerten Jenny Lind's und Frang Liszt's thatig war, um danach 1851 mit von Ronigolow eine Reife nach Baris ju unternehmen. fpielten in einem Concerte ber France musicale Die Beethoven'iche Rreuger-Sonate mit. Die Parifer mußten in Reinecke einen Clavierspieler fchagen lers ehrenvollem Erfolge. nen, bet bem die technische Birtuofitat nur Ansbrudemittel ift; Reinede ift ftete fern bas von gewefen, als Birtuos glangen gu wollen, und obwohl feine Bortrage Chovin fder, Soum ann'icher und ähnlicher Stude feine gediegene und glänzende Technit zeigen, fo wird body der Sinn von diefer ab- und auf die geiftige Seite bingewendet: Reinede ift hiernach recht eigentlich ein Dann ber hobern fogenannten Kammermufit, wobet ut fprünglich ein engerer Saalraum gedacht wird, mit einem ausgewählten intelligenten Bublicum befest, bas nur allein ideelle Mufit verlangt. - Gin foldes Bublicum bat Reinede fiberall gindlich um fich vereinigt und fich den fchwer wiegenden Beifall beffet ben erworben.

In Paris sand ein Zusammentreffen Reinede's mit Ferd. Hiller statt, in Folge dessen er die ehrende Aufforderung erhielt, sich dem Eblner Conservatorium als Lebret des Clavierspiels und des Contrapunkts zu widmen. Als Schumann sich im September 1850 als städtischer Mussediereit in Dasselders niederließ, wurde Reinede's Berhältniß zu ihm aufs Neue, durch die Nachbarschaft beider Städte, belebt; Neinede arrangirts, nachdem er 1848—49 bereits mehrere Schumann's eicher für Clavier geseth hatte, in dieser Zeit wieder mehrere Werke Schumann's, indem er die vierhändigen Claviersbertragungen der Esdur-Symphonie Op. 97 (die "rheinische" genansit) und der Mansked Operature, sodann die zweihändige Cinrichtung der vierhändigen Stade Op. 85 ausssührte.

Im Jahre 1845 entstanden folgende Compositionen: Dp. 22, Fantassestüde für Piand und Bioline, Ludhardt in Cassel; Dp. 23, Die schine Kellnerin von Bacharach, Liedertreit für Bariton, Schuberth u. Comp. in hamburg; Dp. 35, Sonate 3n 4 handlen, Amoll, Litolff in Braunschweig. Auch wurden begonnen: Zwei Lieder für hohe Stimme, mit

Bianoforte und Bioline, Dp. 26, Luchardt in Caffel; Drei Fautafieftude fur Bianoforte und Biola (ober Geige), Dp. 43, Breittopf und Bartel in Leipzig. - 1846 wurbe componirt : Dp. 10, Seche Lieder fur hobe Stimme. Schuberth und Comp. in Mus 1847 ftammt Dp. 7. Kantafieftad fur Pianoforte, Copenhagen; Dp. 8, Der verliebte Maikafer fur bobe Stimme und Planoforte, Covenbagen; Op. 9. Drei fleine Fantafien fur Planoforte, Copenbagen; Dp. 12, Bier Lieder; Dp. 13, Bier Characterstude, Leipzig; Dp. 15. Fantafie in Form einer Sonate, Leipzig; Dp. 18. Sechs Lieber und Befänge, Leivzig. 3m Jahre 1848 begann Reinede fein Dv. 17, Rleine Fantafieftude für Planoforte, Leipzig, und componirte Cp. 33. Concertftud fur Planeforte mit Flote, Clarinette, horn, zwei Biolinen, Bioloncello und Contrabag, hamburg. Aus 1849 ftammen zwei Clavierwerke: Dp. 21 und 24, bann Dp. 42, Sonate mit Bioloncello (ober Bioline, ober Biola); Op. 30, Streichquartett. Dp. 19 und 20, Lieber. 1850 murben componirt : Dp. 20; Ballade für Planoforte, Bilbelmine Clauß gewidmet, Leipzig, Bartholf Genff, und Cp. 27, Lieber für Bariton ober Bag, Leipzig, Breittopf und Sartel. 1851 entftanden: Dp. 31, 32 und 49 für Glavier, Dp. 38, Trio, Dp. 87, 40. Lieber u. bergl. m., auch ein gefrontes Preislied, Coln. 1852 bie Clas blerftude Dp. 36 und 30. Dp. 25, Ballaben für Bag ober Bariton, Dp. 44, Ductte, Dp. 41, Mannerchore. 1853: Dp. 48, Duverture ju Ruffnader und Maufefonig. 1854: Dp. 50, Gin geiftlich Abendtled; Dp. 51, Duverture ju Dame Robold. ale Componift bas meifte Glud mit Dufifftuden im Genre bee Anmuthigen und mit ibm Bermandten gehabt, betreffe es nun großere Berte fur Ordefter oder Meinere fur Schie ler; dabin geboren die Kantafiestide Cp. 7. Duette Op. 12, Aleine Fautafiestide Op. 17, Lieder mit Geige Dy. 26, Duette Dp. 32, Rinderlieder Dp. 37 und 63, Duette Dp. 44, Der vierjährige Poften Op. 45, Duverture jum Ruftnader Op. 46, Prei Sonatinen Dp. 47, 3molf vierbandige Clavlerstude Dp. 54, Alte und neue Tange Dp. 57 u. f. m. 1854 murbe Reinede nach Barmen berufen, um die Funktionen ale Dirigent bee Singvereins und der Abonuementconcerte zu Abernehmen. Seine Thatigfeit mar bier ebenfo regfam ale fegenereich, indem er in den allidhrlich ftattfindenden funf bie feche Abonnementconcerten, in ben nen gegrundeten Soireen für Rammermufit, fobann auch in andern Bufallig portommenden Concerten burchreifenber Birtnofen ale Dirigent und prattifch Ditwirfender fungirte. Befondere bie Programme Reinede's maren von mufterbafter Art, abgefeben von bem Umftande, daß die neuefte Dufit der Bagner - Lisgt' ichen Schule, megen perfonlicher Antipathie von Seiten Reinede's, babet gang ausgefchloffen blieb. Bie es wohl vortam, bag verschiedene Directionen und Kunftler auch g. B. gegen Schumann perfonlich eingenommen maren, aber tropbem beffen Berte aufguführen fich bem allgemeinen Publicum gegenfiber verpflichtet fiblten - well eine große Babl anderer. febr wohl gurechnungsfähiger Runftler fich fur bie Werte aussprach und bemnach anzunehmen war. daß boch Eiwas an ihnen fein muffe: - fo mare es wunschenswerth, auch an unferm Meinede biefe Seite ber Selbftverleugnung finden und ruhmen gu tonnen; ein ober gwei "Berfuche" wenigstens, oder fiberhaupt nur Die Borführung eines der antipathifchen Berfe, lediglich ju bem Bwede, auch die allgemeine Stimme des Publicums darüber ju verneb. men, murben gewiß nicht gogen bas gartefte Directionsgewiffen verftogen baben; benn ein

"Bersuche" wenigstens, oder fiberhaupt nur die Borführung eines der antipathischen Berke, lediglich zu dem Zwecke, auch die allgemeine Stimme des Publicums darüber zu vernehmen, wurden gewiß nicht gegen das zartefte Directionsgewissen verstegen baben; denn ein öffentlicher Dirigent hat (als eine Art Minister, der allen Confessionen gerocht sein muß) immer und ohne ale Ausnahme zu bedenken: daß er nicht blos sur sich und ihm bekannte Gleichgesinnte, sondern daß er für das Allgemeine wirkt, worin eben alle Sinnesweisen und die verschledensten Geistesorganismen mit ihren mannigsachen Empfangsvermögen enthalten sind, die Berücksichung fordern dürsen. — Liegt in diesen Borten ein Borwurf (nicht für den persönlichen Geschmad, sondern für den Rangel an Objectivität), so möge er dadurch das herbe verlieren, daß wir sein Rotiv als den einzigen Schattenpunkt in Reinede's Biographie sinden: die Bielseitigkeit wird seiten zur Alleitigkeit werden.

Reineste spielte in Barmen an 50 Mal öffentlich Clavler, und darunter nie etwas Unwürdiges, — wie denn dieser Künstler überhanpt niemals ein Wert zur Auffhhrung brachte, das er nicht vor seinem strengen Klinftlergewissen hätte vertreten können. Sand auf's herz! Ihr Executirenden und und Dirigirenden: wie Viele unter uns können so von dem eigenen Nichterstuhle bestehen?

Es fassen bis auf diese Zeit verschiedene Compositionen, welche in Barmen enistanden; weir erwähnten bereits "Ein geistlich Abendlied" und die Ouverture zu "Dame Kobold," welche über 40 Auffährungen erlebte, und erwähnen unch serner die Cuverture zum Lrauerspiel Sophonisbe (im Manuscript ausgesührt zu Leipzig, Barmen, Edln, Prag, Cassel und Nachen); die Symphonie Adur No. 3 (im Rovember 1858 im Leipziger Gewandsbaussoneerte ausgesührt, desgl. in Barmen); ein Biplinconcert, von David in Leipzig gespielt; der 130. Psalm für Chor, Solo und Orchester; "der viersährige Posten," Opestette in 1 Alt, Op. 45., ausgesührt in Barmen (3 Mal), Bremen, Ereseld, Altona, Zittan und bereits sür Bressau in Aussicht gestellt; Schlachtgesaus sür zwei Männerchöre und Orchester, Op. 56; außerdem noch andere Weite für Clavier, Lieder, Ouette, Chorgesäuge mit Instrumenten dis Op. 64. (Wie verweisen sür speelelle Fälle auf das in Tässeldorf bei Bayrhosser gedruckte "Verzeichnis" der Neinecke'schen Compositionen.) Im Arrangirssache leistete Reinecke, auch außer dem bereits Angesührten, Verdeinkliches, unter Andern nennen wir noch die zu erwartenden Arrangements der Beethoven'schen Symphonien zu 4 händen und die bereits erschienene Schubert'sche Cdur-Symphonie sür wei hände.

In Barmen führte Reinede von großen Werken auch Oratorien, Opern (ohne Scene) u. dergl. auf; er dirigirte in Gesangssesten zu Cleve, Crefeld, Renß, Einen Ruf nach Bern sehnte er ab, Außerdem, daß Reinecke in Barmen ein vielbeschäftigter Musstlehrer war, machte er auch noch Reisen nach holftein. holland und 3talien (1857); ferner kamen Excursionen uach Letpzig, Berlin, Wien, Frankfurt a. M. vor, die den gewandten Künstler und freundlichen Menschen in die mannigsaltigsten Perziehungen versetzen.

1850 berief man Reinecke, für den verstorbenen Mosewins, als Director ber linke versitäts-Musikselle und der Sing. Academie (1825 gegründet) nach Bressau- sarbeine ein ehrenvoller Anf! Reinecke verdient denselben durch seine Kunstbildung und praktische Ticketi, die sich nach vielfättigen thatsächlichen Beweisen auch im Dirigiren als vortressellich bewährt hat. Ein Mann, der, wie Reinecke, in der gesammten Compositionstechnischen weit noch eine, jest leider seltene, Gewandtheit im Contrapunktischen rechnen), wie anch in der Instrumentation, in dem Chorwesen und dem Ausbau größerer Formen praktisch mächtig ist, und als Dirigent sich an seinem neuen Bestimmungsorte bereits zur allegemeinen Zustiedenheit erprobte, einem Solchen war die Uebertragung dieses Postens weiteln zu wünschen. Wir hossen, er möge sich während einer recht langen, vom Geschlichen Beien zu wünschen. Wir hossen, er möge sich während einer recht langen, vom Geschlich freundlich gestalteten Lebenszeit recht wohl in seinem neuen Wirtungstreise sübsen.

ात्रम् ५ चार्मि । जन्मे

#### Zweites Abonnementeoncert in Leipzig

im Caule bes Gewanthaufes. Sonntag ben 9. Cetober 1859.

Erfter Theil: Concert-Duverture von Julius Miet. — Scene und Arie ans ber Oper "Oberon", von G. M. von Weber, gesungen von Frau Jenno Burbe-Nev, Königl. Sachl. Hof-Operns und Rammersangerin aus Dresben. — Introduction und Bariationen über ein ruffisches Thema für die Bivline von K. David, vorgetragen von herrn S. Jacobschin aus Mitau. — Recitativ und Arie aus ber Oper "Grnani" von Berbi, gesungen von Krau Burbe-Nev. — 3 weiter Theil: Sinsfonie (No. 7, Adur) von L. van Beethoven.

Frau Barbe-Ren bat unfer Publicum förmlich electrifitt und einen Gutbuflasmus hervorgerusen, der saft etwas Sadiandisches an fich batte und uns aus einen Augenblid zweiselhast ließ, ob wir wirklich noch an den Usern der Pleiße existirten, oder
vob wir vielleicht nach dem Lande versetzt wären, "wo die Citronen blüben" und der Furore wild mächst. Uns ist es vorgekommen, als wenn es der Künsterin an diesem Abend
etwas Mübe gekoftet hatte, die notbige Berve und Schwungtrast berauszubringen und
überall zu behaupten. Es war zwar in Bezug auf Auffassung und Virtuosität Alles da;
aber, wie gesagt, es schien uns nicht ganz frei und ungezwungen, es sehlte die eigentliche Spontaneität und die durchgängig gleichmäßige Bollendung. Wit einem Worte —
die diesmaligen Borträge der Frau Bürde-Rey hatten für uns nicht das absolut hinreißende, welches wir von früheren Gelegenbeiten her an ihr gewohnt sind. Damit soll telneswegs gesagt sein, daß die Leistungen, unterstüßt und getragen von dem, troß der langsährigen Opernanstrengungen noch immer glänzeuden Material, etwa blos auf dem Niveau des Gewöhnlichen sich gehalten bätten; es war immer noch genug darin, was die Bewunderung sür die Künstlerin vollkommen rechtsertigt. —

Des Ramens bes herrn Jacob sohn ertunern fich die Lefer b. Bl. wahrscheinlich noch von ber Besprechung ber letten öffentlichen Confervatoriums-Prufung ber; er wurde bamals schon als ein hochft versprechendes Talent bezeichnet, und hat anch jest wiedernm, nun er aus ber Schule getreten ift, die vollständigste Bestätigung fur das damals über ibn Gesagte geliesert. Der glangende Beisall, welcher sein Concertdebut tronte, war vollswennen gerechtfertigt durch sein technisch durchgebildetes und geschmachvoll fertiges Spiel. Sein Ion ist von größter Reinheit und einer gewinnenden Barme, so daß die vielgeborten aumuthigen Bariationen seines Meisters David unter den handen des jungen Künstlers in neuer Frische erblühten und Ohr und herz der horer gesangen nabmen. Baut herr Jacobsohn auf dem so gut gelegten Grunde mit Einsicht und Eifer fort, so brancht ihm für eine schöne Zukunft nicht bange zu sein.

Nachdem wir noch ber schönen Wiebergabe und wie immer gunulgen Aufnahme ber Ries'schen gug. und schwungvollen Abur. Duverture und der fiber Alles berrichen Abur- Biusonie von Becthoven erwähnt haben, blebt uns einer mit diesem Concert zusammen- fallenden Jubilaums. Zeier zu gedenken. Derr Moris Aleugel, jest Borsvieler bei ben zweiten Geigen, ist nunmehr 50 Jahre beim hiesigen Orchefter. In nie uachlassender Thätigkeit und immer gleichem Pflichteiser hat er an dem Institut gewirlt und auch jest noch sieht man ihn in ungebrochener Austigkeit und Rübrigkeit an seinem Putte schaften. Dieses sein Butt nun hatte man am gegenwärtigen Concertabend reich mit Lorbeerkränzen umwunden, und in der Zwischupause wurde ihm von der Concertdirection ein filberner Pokal verehrt. Wöge der Lebensabend dieses verdienten und würdigen Mannes sortwährend ein ungetrübter sein.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat September, 3. Sept. Tell, von Rossini. — 6. Sept. Die hochzeit des Figaro, von Mozart. — 9. n. 20. Sept. Der Freischis, von Weber. — 12. Sept. Die Zanberslöte, von Mozart. — 15. Sept. Curyanthe, von Weber. — 17. Sept. Der Postillon von Lenjumeau, von Adam. — 23. Sept. Die Stumme von Portici, von Auber. — 27. Sept. Undine, von Lorzing. — 30. Sept. Der Barbier von Sevisla, von Rossini. Im Ganzen 9 Opern in 10 Vorstellungen.

Rirchenmusit. In ber Thomastirche am 8. Det. Rachmittag halb 2 Uhr Motette: "Die mit Thränen fäen," von Schicht. "Sei still dem Herrn," von Richter. Um 9. Det, fruh 8 Uhr: Sangtus von Beethoven.

- \* In Dresden gastirte am 6. Det. herr hahnemann vom hamburger Stadttheater als Marcel in den "hugenotten." Seln Organ weist zwar auch jenen allgemeinen Mangel an frastvoller Tiese auf, aber in der mittleren und höheren Lage besitt die Stimme das Tonvolumen und die marklge Krast eines tiesen Basses, dabei reiche Kille, gleichmäßig angenehmen Klang und gute Tonvildung. Die Technik erwies sich sollt geschult. Mehrere Mitglieder des hostheaters gaben am 2. Det. eine musikalische Matinee zum Besten der hinterlassenen des verstorbenen Sängers Couradi; Frau Bürde-Ney, Frau Krebs-Michalest, Fran Baher-Bürk, die herren Tichatschef und Mitterwurzer, außerdem von der Capelle mehrere Mitglieder waren bei dem löblichen Unternehmen betheiligt. herr Arved Poorten, ein Bioloncellist aus Ruhland. giebt am 12. Det. ein Concert im haale des hotel de Saze.
- \* In Bien gab ein herr von Lasarew aus Betersburg im Nedoutensaale ein Concert "im Geiste der Slaven," zu dem sich etwa hundert Personen eingefunden hatten. Bon der ursprünglich beabsichtigten Monstre-Aufführung war der Compositent abgegangen, da es ihm nicht gelang. Sänger und Sängerinnen für seine panslavistische Biechpropaganda zu gewinnen. Er beschränkte sich auf die Orchesterstücke: "Tod des hoslosenes." Quverture, und "die Schövsung der Welt." Longemälde in drei Abtheilungen. Eine gewisse Lieblosigkeit verrieth die in dem Programm enthaltene ukasartige Besmerkung, "daß die Musikitucke im Falle des Nichtgelingens wiederholt und nur nach gestungener präcifer Aussührung damit ausgehört werden solle!" Die Orchestermitzlieder nahmen sich gehörig zusammen, um der Wiederholung zu entgehen. Das Concert begann, war der größte Theif des kleinen Publicums bereits zum Mittagsessen abgeschlichen.
- \* Berlin. Der königl. Operufänger herr Ischiesche, im Jahre 1800 in Berlin geboren, trat im Jahre 1809, am 24. November, jum ersten Male in der Oper "daß Baisenhaus" als Baisenmädchen auf und begeht baher an diesem Tage sein bojähriges Jubilaum. Die zahlreichen Freunde und Berehrer bes Künstlers werden ihm ein Gesichent überreichen und diesen Tag zugleich durch ein solennes Festmahl feiern.
- \* Rubinftein's Dratorium: "das verlorene Paradies", wird im Laufe bie fes Winters in Berlin gur Auffuhrung tommen.
- \* hamburg. Die für den 10. Nov. vorbereitete Schillerfeler wird Abends im Stadtiheater stattsinden; unter Direction des Musikolirector Otten wird zum Beginn der erste Sas der Broica gegeben und der dann solgenden Keltrede Beethoven's Opferlied (nach der frühesten Ausgabe für Chor und Orchester bearbeitet) mit veränderten Worten zum Abschluß dienen. In der zweiten hälfte werden lebende Bilder mit Nede und Russt sich nach und nach zur Schlußdarstellung, einer Avoiheose, steigern, wobei händels großt prachtvolle Krönungshymne in Ddur ausgesührt werden soll, nathrlich gleichfalls mit verändertem Text. Am zweiten Abend wird im Stadtiheater "Lest", im Thaliatheater "Ballensteins Lager" und "Karlsschüller" ausgesührt. Am dritten Abend Kestessen. Der Spant hat freilich vorläufig die Verlegung des am 10. Nov. bei uns einfallenden Bußund Bettages abgeschlagen, ungeachtet derselbe Feiertag noch vor wenigen Jahren der Wohnungsveränderung! halber verlegt war. Eine zweite Supplit wendet hoffentlich den abderitischen Spott von uns ab, daß wir allein in ganz Deutschland an jenem Glanzund Freudenseite beten und büsen sollen sitr Sünden, die Andere begangen haben.

- \* Der Baritonift herr Bignio von Befth gaftirte in Sannover in "Bernani" von Berbi, die Stimme ift frifch und umfangreich, der Bortrag verrieth Empfinbung und Schule.
- # Beriot hat fich mit dem Furften Douffonpow, einem großen Dufitfreund, nach Mugland begeben und befindet fich feit einigen Tagen in St. Betereburg.
- \* Man fchreibt und and London: Die Commerfaifen mit ibren Opern und Concerten ist zu Ende und die Winterfaifon bat begonnen, sie ist aber nicht minder be-In Covenigarden, mas beilaufig gefagt, ein prachtvolles Opernhaus ift, wirb Meyerbeers ,,Ballfahrt nach Ploermel" nit brillanter Ausftattung aufgeführt, Die ausgezeichneifte Cangerin biefer Dper ift Dif Louise Pone, eine febr brave Coloraturfange-3m Cruftallpalaft finden unter Leitung des herrn Benedict große Concerte ftatt, bie in ber Regel ein Publicum von 8-9000 Buborern berbeiloden. Gines ber befuch teften, ju welchem fich 11000 Buborer eingefunden batten, fand am 5. Det. ftatt, unter Mitwirfung ber Mad. Ruberedorf und eines Chorpersonals von 12000 Damen und her-ren. Der erfte Theil begann mit einer Enverture von handel, welche vortrefflich executirt wurde, was man auch von Mogarts "Ave verum" jagen muß, welches in England öfterer zu Gebor fommt, ale in Deutschland. Im zweiten Theile war bas erfte Bocals fill eine neue Dde von Bierson, "the Mariners of England," welche burch ihren mache tigen Schwung eine ichlagende Birtung berverbrachte und da Capo gefungen werden Die Deledie von ,the Mariners of England" von Bierjon ju Campels ichoner Dichtung an Englands Alotte, wurde guerft in Deutschland von ber Burgburger Liebertafel im bicejabrigen Ofterconcerte aufgeführt, felbivernanblich mit beutichem Texte, ben, bingeriffen von ber Melodie, ein talentvoller junger Poet. Ludwig Bauer, unter bem Titel "Bebarrlich" ber Mufit untergelegt bat und zwar mit fo viel Berfiandnif und Geift, bag man glauben fann, der Dichter babe feine Relobie zu biefem Geben, eine jener originellen, ergreifenden und leicht faßtichen Lieder, die dazu bestimmt find, Rationallied zu werden, und die, weil fie einen machtigen Lebenefelm in fich tragen, auch nicht der Mode unterworfen find, sondern Generationen bindurch immer wieber gefungen werden. Das Lied ift mit englischem Texte eben bei Gwer und Comp. in London erichienen und wird nachstens mit deutschem Texte bei Inlius Schuberth und Comp. in Samburg erfcheinen. Ginige andere neue Compositionen Plerfond merben in ben nachsten Bochen in London gur Aufführung tommen. In Rorwich fand fürglich wie-ber eine Aufführung seines Oratoriums "Berufalem" fatt, welches fich bort. feitdem es 1852 jum erften Dale beim großen Dufiffefte aufgeführt murbe, auf bem Concertrepertoire erhalten bat, ungeachtet herr Damifon in Der Limes fiber Alles, mas Bierfon ichreibt, bas Berbammungenrtheil ausspricht. Aleinere Auffahrungen, nur mit Droefter, finden an andern Wochentagen im Rroftallpalafte ftatt, unter Leitung bes herrn Danns, welcher fich jur Aufgabe gemacht bat, Compositionen lebender Tonfeger gu Gebor gu Die herren Damifon und Chorlen baben barüber mehrmals bosbafte Bemerfungen gemacht, benn Intent, Geift, Benie wollen fie nur ben Berftorbenen jugefteben, gern benußen fie Enthuflasmus für große Tobte, um Lebenden bamit Impertinengen gu lagen; herr Manus bat fich aber in feinem rubmlichen Eifer nicht irre machen laffen. Benn man ben herren Dawison und Chorley die Frage vorlegte, ob benn nur tobte Arititer Befähigung und Urtheil gehabt batten, mas murben fie antworten? -
- # Lola Monteg bat ihre Londoner Salfon beendet und fic am 4. October in Southampton wieder nach New-Pert eingeschifft.
- # Der ausgezeichnete Bianift Gerr Ernft Bauer in Conbon ift gum Professor Elaffe an ber Ronigs. Acabemic ernannt worben.
- # herr Capelineifter Ferd, hiller in Coln bat ben Ablerorben vierter Claffe erhalten.
- # Berr Bofcapellmeifter S. Marichner ift von der philharmonischen Ge-fellichaft in London gum Chrenmitglied ernannt worden.
- # Der plattbeutiche Dichter Claus Groth bat fic vorige Beche mit einer jungen und reichen Danie aus Bremen verbeirathet.
- # Der Theaterbirector herr Dibbern in Dangig ift am 6. Det. bafelbft geftorben.

- \* Paris. Die große Oper will Nossinis "Semiramis" nen in Scene seßen, Ju diesem Jwecke hatte man den Componition ersucht, die Orchestermusst ein wenig umpuarbeiten. Der Maestro hat aber geantwortet, seinetwegen könne man die Semiramis auf die Bühne bringen, wie man wolle: italienisch oder französisch; er halte aber dasür, daß sie dem modernen Geschmack nicht mehr behagen werde; zu einer Umarbeitung habe er keine Lust. Dessen ungeachtet wird die Oper aber nun doch einstudirt. Wie bessant, nachdem die große Oper in der Rue Lepelletier nur provisorisch gebant, nachdem die große Oper in der Rue Richelien, an deren Eingang der Herzog von Berry durch Louvel ermordet worden, wegen dieses Berbrechens niedergerissen worden war. Man wird seht ein neues Haus für die große Oper bauen an der Ecke der Straße de la Paix und der neuen Straße de Rouen. An Baupracht des Innern soll dieser Saal alles überbieten, was Paris derartiges Schönes und Prachtvolles bestigt. Das Theätre lyrique wird nächstens niedergerissen werden, die Stadt hat das Terrain, auf welchem das Theater sich besindet, für 1,400,000 Francs angekauft, um es für das neu anzusegende Boulevard du Prince Eugène zu verwenden. Mehrebeer hat mit Mar Fournier, dem Director des Theaters St. Martin, einen Bertrag abgeschlossen, worin er sich verpstichtet, die Musis für ein bereits vorhandenes Orama von Blaze de Bury: "la jeunesse de Goethe," zu schreiben.
- \* "Ach!" sagte neulich Roger seuszend zu Mad. Rautier=Dibide, "mein theurer Kamerad, wir werden den "Propheten" nicht mehr zusammen singen." Warum denn nicht? Mit meiner hölzernen Sand? Wo denken Sie hin!" Ah, bah! erwisderte die Künstlerin mit boshaftem Lächeln, ich kenne Tenoristen, welche ganz hölzern, ganz und gar von Holz sind, und den "Propheten" singen!
- \* Novitäten der letzten Boche. Die Birken und die Erlen, Gedicht aus den Balbliedern von Pfarrins, componirt für Sopran: Solo, Chor und Orchester von Max Bruch, Op. 8. Clavierauszug und Singstimmen. Die symphonischen Dichtungen "Tasso,", Lamento e Trionso," "Les Préludes" und "Orphée" von F. Lisztim Arrangement für Pianosorte zu vier händen. Concertstick für Violine mit Orchesster oder Pianosorte von H. Bieuxtemps, Op. 35.
- \* "Entgegnung auf die von Dr. Franz Liszt in seinem Werke "des Bohemiens et de leur Musique en Hongrie" aufgestellte Behanvtung: daß es keine ungarrische Nationalmusik, sondern blos eine Musik der Zigenner giebt, von August Mitter von Abelburg," so lautet der lange Litel einer zwei Bogen fiarken Broschüre, welche eben im Berlag vom Lampel in Pesth erschienen ist.
- \* Louis Köhler ift im Begriff, ein Buch-Manuscript der Presse zu abergeben, welches viele wichtige Clavlerlehrberuss = Verhältnisse bespricht und allerlei dahln geberrende Fragen abhandelt, welche nicht unmittelbar zur "Methode" gehören, doch aber tief in das Unterrichtssehen einzreifen.
- \* Gedichte von Franz Martin erschienen bei Menzel in Altona, sie werden von Otto Banck in der Novellenzeitung besonders empsohlen, nach ihm ist der Verkasser, "nicht bios eine harminse, gesunde Natur, sondern er zeigt eine harmonische Vereinigung vieler Eigenschaften, welche das Leben und die Edition von Gedichten recht sehr erleichtern. Er ist nämlich frei von Gedanken, sowohl alten, als gar etwa neuen, und da ihm bei keiner Gelegenheit etwas Vesonderes einfällt, so kann er auch durch Nichts besondere gestört, erregt oder besasset werden, denn wer nichts will, der hat weiter keine Mabeil. Aber diese Bequemitichkeit wird noch erhöbt, denn der Verkasser ist nicht nur frei von allem Gedanken, sondern auch frei von allem Geschmack." Die mitgetheisten Proden dieser Poessien sind allerdungs traurige Belege für die Bahrheit des Gesagten. Wir empsehlen die Gedichte Martins gleichgestimmten Componisten zur freundlichen Beschädigung.
- \* Bon Friedrich Bodenstedt erschien ein neuer Band Gedichte, ber zweite (Berlin, Deder'iche hofbuchdruderei). Es genilgt, auf das Erscheinen dieser schonen Diche tungen hinzuweisen.
- \* Bon Richard Bagner ift ein neues Portrait in Ifirich erfchienen, auf Stein gezeichnet von C. Scheuchzer.
- \* Ein Portratt von Fraulein Tictiens giebt "The Illustrated News of the World" ihren Lefern als Bellage; es ift ein englischer Stablstich von bewundernst werther Schönheit in der Ausführung und von großer Achnlichkeit.

#### Album.

- # Musikalisch merknirdig ift ein und ausbewahrtes Decret des chinesischen Kaisers Chun, ber ungefähr um 2284 vor Christi Geburt regierte. Er spricht darin zu seinem Musikintendanten Konei bei Gelegenheit eines mit Poesie und Musik zu feiernden Ariedenskeftes. Seine Worte erscheinen nach 4000 Jahren noch immer boch weise und beberzigendwerth. Er sagt: "Unterrichte die Kinder der Kürsten und Großen, damit sie durch Deine Sorgfalt gerecht, mild und verständig werden; daß sie fark seien, ohne Särte, und ihren Rang ohne Stolz und liebermath zu behaupten wissen. Diese Gedanken drücke poetisch and, damit sie nach verschiedenen Melodien gesungen und von Instrumenten bezgleitet werden tonnen. Die Musik soll dem Sinn der Worte selgen; sie soll einfach und natürlich sein; eine Musik, welche Ettelteit und Erschlaftung besordert, in stete verwerfzlich. Minst ist der Ausdruck der Gesische der Seele; ist die Seele des Musikers erdaben und großmüttig, so werden seine Werke nur Lugend athmen, seine Tone werden das Renschenwerz mit den Himmelogeistern auf das Engite verbinden." Wer stimmte diesem 4000 Jahre alten Kaiser Chun nicht bei?
- \* Rield, ben schne Franen "obne Ceprit in ben Angen" und "obne Gefühl für Musst?" nicht ribren konnten. verschenkte in einer Aufwallung allguschnell seine Reigung an eine Französin, die viel alter war als er. Sein eigenthümtider schriftlicher Seirathosautrag lautete: "Mademoiselle! Je vous nime! Au mois de Mal, quand j'aurai deux mille evus je vous marteral. Dites si vous voulez V. F." Der übereilte Antrag wurde mit liebenswürdiger Schonung abgelehnt. Gine junge Französin, die später um seinen Unterricht bat, beirathete er. Die Che, aus der ein Sohn entsprang, war unglädlich und die Treunung ersolgte nach wenigen Jahren.
- # Goethe ließ als Theaterdirector feinen Widerspruch auftommen, jeder Schanspieler mußte thun, was ihm vorgeschrieben wurde; Widerseylickleit wurde sosort beitraft; die Ranner schildte Goethe auf die Wache, ben Frauen gab er Stubenarreft und fiellte ihnen Schildwachen vor die Thure. Dabei frand es mit dem Gebalt an der Beimarischen Bühne erhärmlich schlecht, selbst die Jagemann, des Gerzogs Geliebte, die zugleich erfte Sangerin und erste Schansviellen war, bekam jabelich nur 600 Thaler und hatte eine Benfion von 200 Thalern zu erwarten. Auch erbielten die Schausvieler nicht lielaub wie bei aubern Theatern. Und doch bingen bei alledem die Schausvieler mit Verebrung au Goethe. In welchen Mitteln aber bei einer kleinen unzureichenden Geschlichaft gegriffen werden mußte, zeigte unter andern eine Aufführung der "Zaubersteten." Die Königin der Racht lebte so offenbar in einer glücklichen Ebe, daß sie unmöglich auftreten konnte, eine andere Sangerin war aber nicht zu haben in dieser Verlegenbeit ließ Goethe jene Dame hinter den Coulissen singen und ihre Rolle auf der Bühne von einer Schanspielerin pantominisch darstellen!
- \* Die Befoldung eines Allenberger Cavellmeifters, betrug im vorigen Jahrbundert nach der dortigen Stadtordnung 100 Gulden; "dabet ftebt er fich aber eis Stadtmuffins auf 100 Thaler. Ferner ift er Complimentarins ober Schoult-meifter, dafür er 40 Gulden bekommt. hiernächst ift er hochzeitlaber und Beichenbitter bei dem Abel, genießt auch noch manche andere zufällige Abnnhungen. Alles ansammengerechnet, mögen feine Nemter also wohl 600 Gulden abwerfen."
- # Auguste, der berühmte Chef der Claque der großen Oper zu Paris, schrieb als die "hugenotten" einstndirt waren, folgenden seiner Beit in welten Areisen bekannt gewordenen Brief an den Director Veron: "herr Director! Ich bin mit der neuen Oper sehr zufrieden; für solche Werte zu arbeiten, ift ein Genuß. Man kann bei allen Arlen und fast bei allen Duciten etwas machen; für das Ducit im vierten Acte sichere ich drei Salven zu, für das Trio im letzten einen hervorrus. Bas die Sänger und die Berfase enlangt, erwarte ich Ihre Befehle."

# Meue Musikalien Bartholf Senff in Leipzig.

| Franz,        | Robert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sil.  | Sign        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Op. 22.       | Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte. (Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| ,             | Klisahath Ranzon gewidnet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | 20          |
|               | No. 1. Gleich und gleich: "Ein Blumenglöckehen," von Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 5           |
|               | No. 2. "Vorüber der Mai," von Marie Jüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     | 5           |
|               | No. 3. Im Frühling: "Wenn die Erde leise aufgewacht," von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5           |
|               | J. Arndt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | J           |
|               | No. 4. Frühe Klage: "Aus der Ferne schallen Gesänge," von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5           |
|               | W. Osterwald No. 5. Im Mai: "Musst nicht allein im Freien," von W. Osterwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 5           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •           |
| Op. 27.       | Sechs Lieder von Eduard Mörike für eine Singstimme mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | oΛ          |
|               | No. 1. Volker spielt auf! "Jung Volker ist der Rüuberhaupt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | 20          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5           |
|               | mann <sup>64</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 5<br>5      |
|               | No. 2. Er ist's! "Frühling lässt sein blaues Band"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ",          |
|               | No. 3. Herz, ich habe schwer an dir zu tragen: "Herz und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | 5           |
|               | weist du selber denn"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     | 5           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | 5           |
|               | No. 5. Rosenzeit: "Rosenzeit, wie schnell vorbeit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 5           |
| <b>.</b>      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | -           |
| Op. 31.       | Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte. (August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 25          |
|               | Saran gewidmet.) No. 1. ,,Dort unterm Lindenbaume," von W. Osterwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 5           |
|               | No. 1. "Dort unterm Lindenbaume," von W. Osterwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     |             |
|               | No. 3. , Mein Lieb' ist eine rothe Ros', " von Rob. Burns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 7<br>7      |
|               | No. 4. "Sie lichten sich beide," von H. Heine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 5           |
|               | No. 5. Abschied: "Das gelbe Laub erzittert," von H. Heine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 71          |
|               | No. 6. ,Mein Herz ist im Hochland," von Rob. Burns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 7}          |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <i>* 11</i> |
| -             | Viels W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| Op. 26.       | Lieder für Männerchor. (Dem Pauliner Sängerverein zu Leip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 7           |
|               | zig gewidmet.) Drittes Hest der Lieder für Männerchor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | 10:         |
|               | Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I     | 25          |
|               | Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     | 20          |
|               | No. 2. Heinrich Francolob, von O. Roquette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|               | No. 3. Die Studenten, von O. Roquette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|               | No. 4. Gondelfahrt, von L. Bechstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | F 1 2       |
|               | No. 5. Das Reh, von L. Uhland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1 1520      |
| <i>4</i> 74 8 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 15          |
|               | e, I., P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 7.          |
| Le Ben        | gali an Réveil. (Der bengalische Finke beim Erwachen.) Bluette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|               | en Forme d'Etude pour Piano Gdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 10          |
| Gumbe         | rt, Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|               | Transfer to the one of the original transfer to the original transfer transfer to the original transfer tra |       |             |
| Al. 201       | lein Agnes Büry gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 20          |
|               | No. 1. ,An jenem Tag," von P. Heyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 5           |
|               | No. 2. Ständehen: ,,Rosen die mit Purpurstrauss, von B. Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 7   | , , , ,     |
|               | grismind ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 5           |
|               | No. 8. Das alte Wort: "Du schones Herz, " vou //. Roquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أسييا | 5           |
|               | No. 4. ,, Weisst du noch?" vou O. Roquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5           |
|               | No. 5. Die Braut: "Wie bist du worden so trub," von W. Risch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 5           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |

|                                                                                                                   | -           | 24. | w    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| Heller, Stephen.                                                                                                  |             | T.  | Ng i |
| Op. 87. Cinquième Tarentelle pour Piano. (Dédiée à Madame Wi                                                      | l·<br>II ·  | _   | 25   |
| helmine Szarvady nee Clauss.)                                                                                     | 1-          | 1   | _    |
| nette Falk.)                                                                                                      | ăr -        | _   | 10   |
| No. 2. Nocturne                                                                                                   | ır -        | _   | 10   |
| No. 2. Nocturne                                                                                                   | 11 -        | _   | 15   |
| Holstein, Franz von.                                                                                              |             |     |      |
| Op. 10. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. (Frau Livi                                                | i.          |     |      |
| Frege gewidmet.)                                                                                                  |             | -   | 25   |
| No. 1. ,, Nun die Schatten dunkeln, " von E. Geibel.                                                              |             |     |      |
| No. 2. Am Strando: "Am Himmel ziehn die Wolken," von H. Staucke nach Claus Groth.                                 | P           |     |      |
| No. 3. "Ich fahr dahin," von Otto Roquette.                                                                       | c           |     |      |
| No. 4. Abendgang: "Wenn ich an deiner Seite," von J. (                                                            |             |     |      |
| No. 5. Geh' zur Ruh': "Sorgenvolle, wetterschwüle Müdebei<br>stirue," von Karl Beck.                              | <b>B-</b> - |     |      |
| Hortense, la Beine.                                                                                               |             |     |      |
| "Partant pour la Syrie," Romance avec Piano. Paroles françaises                                                   | et          |     |      |
| allemandes                                                                                                        | •           | _   | 5    |
| Jaeli, Aifred.                                                                                                    |             |     |      |
| Op. 19. Rigoletto, Illustrations sur un Motif de J. Verdi pour Pian<br>(Dédiées à Mademoiselle Anna Weiss.)       | o.<br>er    | _   | 15   |
| Op. 70. La Traviata. Illustrations sur un Motiv de J. Verdi p. Piane                                              | ð.          |     |      |
| (Dédiées à Madame Cornelle Scharfenberg.) Esde                                                                    | 47          | _   | 15   |
| Op. 81, Regrets en quittant la chère Patrie. Nocturne pour Pian                                                   | o.          |     |      |
| (Dédié a F. S. Tomicich.) Desde                                                                                   | ur          | _   | 15   |
| Op. 82. Le Carillon. Morcean élégant pour Piano. (Dédié à Madan<br>la Marquise Adèle Gropallo née Cagnola.) Desdi | ar<br>Ar    | _   | 15   |
| Kirchner, Theodor.                                                                                                |             |     |      |
| Op. 5. Grüsse an meine Freunde. Fünf Clavierstücke                                                                |             | _   | 20   |
| Op. 6. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. (Frant. Har                                                | lė          |     |      |
| Ziegler gewidmet.)                                                                                                | •           |     | 15   |
| No. 1. "Weisst du, was das Lied bedeutet," von F. A. Lee                                                          | <b>!-</b>   |     |      |
| No. 2 Was glob! doch dor bonge," von F. A. 160.                                                                   |             |     |      |
| Nu. 3. "Wie die jungen Blüthen leise träumen," von Hoffmas<br>von Fallersleben.                                   | Į,A         |     |      |
| No. 4. "O wärst du wie der Wiederhall," von Hofmann von Fallerslaben.                                             | PM          |     |      |
|                                                                                                                   |             |     |      |
| Kähler, Louis.                                                                                                    |             |     |      |
| Op. 47. Heitere Vortragsstudien für den Clavierunterricht, neben Bei                                              | -           |     |      |
| tini's und Cramer's Etuden zu spielen                                                                             | •           |     | 10   |
| No. 2. Spiele im Grünen. Amoll.                                                                                   |             |     |      |
| Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler als technisch                                                  | 46          |     |      |
| Grundlage der Virtuosität                                                                                         | •-          | _   | 25   |
| Siehe auch: Ungarische Volkslieder.                                                                               | -           |     |      |
| Keib, Julius von.                                                                                                 | _           |     |      |
| Op. 2. Im Lenz. Drei Characterstücke für Pianoforte. (Fräulein M                                                  | 18          |     | 20   |
| von Wohnlich gewidmet.)                                                                                           | •           | _   | æ    |
| No. 2. Tempersment, Edur.                                                                                         |             |     |      |
| No. 2. Solwarmerel. Aeder                                                                                         |             |     |      |

### Monat September. Novitäten-Liste. Empfehlenswerthe Musikalien

publiciet von

### Jul. Schuberth & Comp. Coinzia und Nem-Nork.

| թյուսույ, Հարույ այս առաթաւա                                                                                                           |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                        | Talr.      | Sgr.            |
| Canthal, A., Lieder für eine Stimme m. Piano. No. 2. Die todte                                                                         |            | 5.              |
| Mutter Dieselben, No. 3. Nachtgruss au die Geliebte                                                                                    |            | 5<br>5          |
| — Dieselben, No. 3. Nachtgruss all die Geliebte                                                                                        |            | "               |
| Field, John, 8 Nocturnes für Piano. 2. verbesserte und vermehrte<br>Aufl. Redigirt nebst Vorrede von Franz Liszt in I Band brosch.     | 1          | 15              |
| — 7. 8. Nocturne einzeln, redigirt von Franz Liszt à 5 u. 74 Sgr.                                                                      |            |                 |
| Calaback W. l'Abandonné. Morceau élégant pour Fiano. Up. 25.                                                                           | _          | $12\frac{1}{2}$ |
| Grahen. Raffmann, Polka-Scherz für Erano und Gesang. Up. 54.                                                                           |            | 10              |
| Krebs, C., 4 Lieder mit Piano. Op. 172. No. 3. Lockung im Lenz.                                                                        |            | 10              |
| Für Alt oder Bariton .<br>Krug, D., Souvenir de Bal pour Piano. Cah. 10. Rondino über Hans                                             | —          |                 |
| Carnel Dolko                                                                                                                           |            | 15              |
| Görgel-Polka<br>Mozart, Duo nach dem Quinteit Op. 108 für Piano u. Violoncell von                                                      |            | ٠               |
| Ch Calculate                                                                                                                           |            | 10              |
| — — On. 108. für Violoncelle obligato. 2 Violinen, Alto u. 2tes Vio                                                                    |            | ÌÒ              |
| loncello par Ch. Schuberth                                                                                                             | 1          | 10              |
| Reinecke, C., Männerquartette. Partitur und Stimmen. Up. 41.                                                                           |            |                 |
| Satter, G., Marche triomphale pour 2 Piano. Op. 25. Schmitt, Jag., 5 Sonaton zu 4 Händen. Op. 209. No. 4 u. 5 . à                      | _          | 20<br>121       |
| Schumann, R., Album für die Jugend. Op. 68. 1. u. 2. Heft. Neu                                                                         |            |                 |
| mit großem Notenkont gestochene Ausgabe                                                                                                |            | 10              |
| Schumanss, Clara und Robert, Stahlstich (Doppelbild) L'Illis,                                                                          |            | 15              |
| auf chines. Papier  Thalichsbeck, T., 3. Sonate für Piano und Violine. (Als Vor- schule zu den Beethoven'schen ) On. 16 n. 30. Cab. 3. | 1          | . 10            |
| Taglichsbeck, T., 3. Sonate für Piano und violine. (Als vor-                                                                           | 1          | . 73            |
| schule zu den Beethoven'schen.) Op. 16 u. 30. Cah. 3.  Terschaek, A., Allegro de Concert pour flûte avec Piano. Op. 13.                | -          |                 |
| Veuxteinps, H., Concertstück (Fantasia appassionata) f. Violine                                                                        |            | ٧٢              |
| m. Orchester. Op. 35. Partitur. Mit Portrait des Componisten. gen.                                                                     | , <u>z</u> | 10<br>20        |
| — — Concertstück (Fantasia appassionata) f. Violine m. Piano. Op. 35.                                                                  |            | 20              |
| Die Ausgabe in Orchesterstimmen folgt in 14 Tagen.                                                                                     |            | 71              |
| Volkslieder mit Piano. No. 17. Körner's Schlachtgebet                                                                                  |            | 5               |
| Dieselben. No. 18. Der Tyroler und sein Kind                                                                                           |            | 15              |
| Willing's, K., Schnsucht am Meere. Op. S. Neue Aull.                                                                                   | , —        | 22              |
| Coldbook Phinadamit int air West relativity of Concention                                                                              | . W        | Hace            |
|                                                                                                                                        |            |                 |
| mit Violine darf zu dem Ressern dieser Gattung gezählt werden und Vi                                                                   | ieuxt      | $6mb_2$         |

Concertstück haben alle guten Geiger mit Ungeduld erwartet.



lufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt av zeführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40.

# Portraits.

| · <b>•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94, | Mod.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Büry, Agnes Gezeichn, u. lithogr. v. Paul Bürde in Berlin. Chin. Pap. Clauss, Wilhelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après Henri Lehmann. Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chine-                                                                                                                                               | ı   | <del>-</del> |
| sisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı   |              |
| sisches Papier Gade, N. W. Lithographie Druck der lithographischen Anstalt von                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20           |
| Teyner & Kittendorf in Copenhagen, Chinesisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 20           |
| Chines Panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı   | _            |
| Chines, Papier Mendelssohn Bartholdy, Felix, Der Kopf nach Hildebrand, in Stahl ge-                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |
| stochen von A. H. Payne und H. C. Hrankmoore, Nede in Lon-                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3.45         |
| don gedruckte Ausgabe .<br>Mösner, Maria. Nach der Natur gezeichnet von A. Fulda. Lithogra-                                                                                                                                                                                                                                                      | I   | 10           |
| phirt von A. Schieferdecker in Leipzig. Bruck des königl, litho-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |
| graphischen Instituts in Berlin. Chinesisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | _            |
| - Bohumann Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |
| J. W. Teuner. Druck der lithographischen Anstalt von Tegner 🗲                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |
| Kittendorff in Copenhagen, Chinesisches Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _   | 20           |
| Wenzel Ernst Ferds, Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   | 10           |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| More Windlinkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Neue Musikalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |
| Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54  | MA           |
| Mücken, Fr., Transcriptionen für Pianoforte. No. 9. Lied: "Der                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |
| Himmel hat cine Thrine geweint etc."                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15           |
| Himmel hat eine Thrüne geweint etc."  Sufft, M., Op. 14. Second Concerts pour l'Hauthois avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano, avec Piano  Bast, J., Op. 75. No. 1. "Fleurette." Romance pour Piano  Op. 75. No. 2. "Fabliat" au Piano  Sentifier, Aug., Fabliat" au Piano  Rentifier, Aug., Fabliat School. Musikalischer Scherz in drei | ı   | 5            |
| Baff. J. On. 75. No. 1 Fleurette." Romance pour Plano                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   | 71           |
| - Op. 75. No. 2. "Fablian" an Plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   | 10           |
| Selikifor, Aug., Sp. 88. Tante Rathin. Musikalischer Scherz in drei                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10           |
| Scenen gedichtet von Brust Scherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10           |
| Sternen) für eine Singstimme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |
| Zweite Scene: Karoline und Adolphine. Komisches l'aett für zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Singstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |
| Dritte Scene: "Tante Rathin." Komisches Terzett für drei Sing-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |
| stimmen mit Begleitung des Pianoforte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |
| Walter, Aug., Op. 14. Drei Lieder. Morgenlied — Frühlingsah-<br>nung — Abschied, für Sopran, Alt, Tener und Bass. Part. u. St.                                                                                                                                                                                                                   | _   | 25           |
| uning - Macantord and nolyting Military and and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Musik-Requisiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |
| TIT ORDERS - TECHTOS A SECONDO CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. | M            |
| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérienre. à Schachte                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~   | 71           |
| das Dutzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 15           |
| Miniatur-Stimmgabela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   | 71           |
| das Dutzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 15           |
| Musik - Notisbitcher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament<br>Hüchst elegant à Stück                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 101          |
| das Dutzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | 1254         |
| ner interes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 134          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 20           |
| Sourdines mysterieuses, von Vuillaume in Paris à Stück leh habe den Behit vorsichender Arrikel übersommen.                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | <u> </u>     |

Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Jules Schulhoff

Op. 45: Chants d'amitié.

No. 1. ELEGIE pour le Piano.

Pr. 10 Ngr.

No. 2. TOAST pour le Piano.

Pr. 15 Ngr.

No. 3. LA PROMESSE pour le Piano.

Pr. 10 Ngr.

Leipzig, Oct. 1859.

Bartholf Senff.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen ist zu beziehen:

Giebert, (Cantor in Gossnitz) kleine theor. = praktische Tonschuse

oder die wichtigsten Regeln der Tonsetzkunst in ihrer Anwendung in zahlreichen Beispielen und Aufgaben. Ein Lehrbuch zunächst für Präparanden-Austalten, in denen Jünglinge für die höhere Musik gründlich und tüchtig vorbereitet werden sollen, sowie für niedere Klassen in Seminarien und für Dilettanten zum Selbstunterricht; in möglichst geordneter Stufenfolge nach den Grundsätzen der berühmtesten Tonlehrer entworfen und allgemein verständlich bearbeitet. Zweite, um 4 Bogen vermehrte, aber um die Hälfte des ersten Preises wohlseilere

Auflage. gr. 4. Gehestet. I Thir.

Der wesentlichste Vorzug dieser Tonschule ist, dass sie als durch und durch praktisch gelten kann und in dieser 2. Aus., an Wohlseilheit ihres Gleichen

nicht hat.

Der akademische Concertverein

in dem an der Frankfurt-Casseler Eisenbahn gelegenen Giessen wünscht in grösserem Maasse, als bisher, fremde Künstler zur Mitwirkung in seinen Concerten heranzuziehen. Obschon nicht in der Lage, ein grosses Honorar bieten zu können, da ihm zu diesem Zweck für ein einzelnes Concert im Durchschnitt nicht mehr als 30 Fl. zur Verwendung stehen, so glaubt er doch, dass namentlich durchreisende Künstler die ihnen hier gebotene Gelegenheit nicht verschmähen werden. Anerbietungen bittet er an den Vorstand des Giessener Concertvereins zu richten.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankfrier Zusendung durch die Boft unter Kreugband 3 Ihr. Insertionsgebuhren fur die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Bufikalienhandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Tonfunfiler ber Begenwart.

Carl Bome.

Die Reprasentanten jener Culturperiote, welche mit der zweiten Salfte des verflossenen Jahrbunderts beginnt und weit in die erste des laufenden bereinragt, nehmen allmählig von der lebenden Generation Abschied. Bor wenigen Jahren schloß Lied die Augen, humboldt folgte ibm körzlich nach. Unter den noch Vebenden sind auf dem Gebiete der Annst Ludwig Ubsand in der Poesse, Carl Lowe in der Rusit diejenigen, welchen unsere Verehrung am lebhaftesten zugewandt ift, ersterem freilich in noch unbedingterem Maße, als letzterem. Ihrer von Zeit zu Zeit, und nicht blos in der ftillen Einsamteit des Gemüthes zu gedenken, scheint mir doppelt angemessen in einer Zeit, in welcher falschen Göttern eine so übermäßig lärmende, mehr als bedenkliche huldigung dargebracht wird.

Carl Lowe ift unter ben bemerkenswertben Runftlern ber Gegenwart ber einzige, welcher, mehr noch als Marichner, ber unter ben Zeitgenoffen ihm Bermandtefte, von ben Bewegungen der Zeit ganzlich unberührt geblieben ift, und zwar eben sowohl im guten, wie im auch im schlimmen Sinne. Wenn ich vorhin meine Berehrung für Lowe als eine eingeschränktere bezeichnete, so meinte ich eben bamit, daß sein Kfinftlercharacter fein so vollig reines Bild giebt, wie z. B. jener Ubland's. Ubland kannte sehr genau das Rauß seiner Krafte, und dies vermag jeder, der sich ernstlich pruft; es ift bekannt genug von ihm, daß er schon in ziemlich friften Manneejahren, mit unerheblichen Ausnahmen, aushörte, zu productren. Unter allen Künstlern aber, deren Rame einen die Zeit-

ihm, manche aber kamen aus minder angesehenen Gründen, und daß er fie alle, ihr Ge-fieder mochte beschaffen sein, wie es wollte, in die Welt hinaussliegen ließ, ist seine Schwäche.

Löwe's rein musikalische Ersindungstraft ift, wie seine Instrumentalwerke beweisen, schwach und sein Sinst wirkt in diesen durch eine gewisse spiesburgerliche, pedantische Ateinsichkeit, durch den harmsosen Gebranch, den er von längst anser Cours gesetzen Zierrathen und Schnörkeln macht, oft geradezu komisch. Bon seinen Pianosortecompositionen z. B. hätten, mit Ausnahme einer Sonate in E (Op. 16), einer liebenswürdigen, frischen und geistvollen Production, so ziemlich alle mir befannten, wie die Sonate elegique, die Frühlings- und Zigenner-Sonate u. a. gern ungedruckt bleiben mögen. Zwar existiren von dem so siberans, aber nicht immer durch echte Zeugung fruchtbaren Composnisten auch außer einem Pianosorte-Trio noch drei Streichquartette, die ich nicht kenne, und, wie Fama behauptet, im Manuscript sogar manche Symphonie. Ich zweiste aber, daß diese Arbeiten vermögend sein sollten, das hier über Löwe als Instrumentalcomposnist ansgesprochene Urtheil wesentlich zu modisieiren.

In der That ist auch von Löwe kein Gegenbeweis wider den oft ausgesprochenen Sat zu gewinnen, daß die neuere Production ihre vornehmste Stärke in den kleineren Formen besitze. Er sindet vielmehr selbst auf Löwe, den Gesangcomponisten, wie es scheint, volle Anwendung. Bon den zahlreichen oratorischen Schöpfungen unseres Meisters sind mir, wenn auch nicht aus lebendiger Aufführung und nur im Clavierauszug, "die Siebenschläfer," "die eherne Schlange" und "die Zerstörung von Jerusalem" bestannt; wenn "die Apostel von Philippi," "Johann Hus," "Guttenberg" und "das hohe Lied Salomonis" jene nicht bedeutend überbieten, so würden sie, bedeutender Züge unsgeachtet, die sich im Einzelnen, z. B. in der "Zerstörung von Jerusalem" sinden, den Namen ihres Schöpfers kaum auf die Nachwelt bringen.

Auch mehrere Opern hat Lowe geschrieben, wie "Rudolf, der dentsche herr," "Das let Abhel," "Emmi," "die Alpenhutte," Operette, ", Neckerelen," tomifche Oper; bann Chore und Bwischenacte ju Raupachs "Mahrchen im Traum" und "Themifto," Mufit jur erften Balpurgionacht u. m. a. Bon Diefen Bilhnenwerten hat meines Biffens noch feines, weder durch den Drud, noch auch durch lebendige Aufführung, das Licht der Welt Diefer Thatfache gegenüber, mofern fie feine irrig angenommene ift, fühlt man fich versucht, Overnzuftande auf's Lieffte ju beflagen, Die neben einem Flotow. Balfe und Adam, ja felbft neben einem Meyerbeer und Richard Wagner feinen Raum fur einen Rünftler wie Lowe finden laffen; benn Bicles in Come's Balladenfcopfungen mochte gu der Bermuthung drängen , daß er gerade in der Oper Eminentes geleiftet haben milfe. Anderfeits aber ift bei dem Umftand, dag Lowe fo frub, wenigstens im Rorden Dentichlands, ju allgemeinem Ruhm gelangte und noch überdies die befondere Gunft der preu-Bifchen Ronigsfamilie genoß, fchwer anzunehmen, daß es ihm nicht möglich gewesen fein follte, eines jener Werke auf Die Buhne gu bringen, wenn nicht vielleicht wirklich innere Giner jungit verlautbarten Rachricht gu Folge foll "Emmi Bedenklichkeiten obmalten. Robfart" (Text nach Balter Scott's "Kenilworth") demnadift im Mufikalienhandel er schreinen und wir find fehr gespannt, ans ihr zu erkennen, ob unfer Bertranen gu Lowe's dramatisch-mufitalischer Begabung begrundeter ift, ale unfer Migtrauen gegen diefelbe.

Was Löwe, um noch einmal im Ganzen und Großen auf ihn zurückzukommen, eine ganz eigenthümliche Stellung unter den lebenden Künstlern verleiht, ist seine hohe, freisich nicht immer bewundernswerthe Simplicität und eine gewisse Derbheit und Gedrungenheit feines ganzen Wesens. Es kann ihm meiner Meinung nach nur zum Ruhme gestelchen, daß er dem, was man die neuere Fortentwickelung der Musik nennen könnte, wie

fle in Beethoven's späteren Werfen einerseits, in benen Mendelssohns und Schumanns anderseits enthalten ift, so weit es nicht in feiner Ratur lag, niemals mit Absicht nachs aueisern fich bemührte. So ift er vor Allem immer wahr, immer er selbst geblieben und man kann von ihm ein kunftlerisches Characterbild ausitellen, in welchem alle Borzüge wie alle Schwächen ihm allein gehören, bassenige natürlich abgerechnet, wodurch jeder Klustler, ja jeder Mensch überbaupt, in dem sumpesten Beruf der Arbeit dem voranges gangenen Jahrbunderte und Jahrtansende verpflichtet wird.

Man will öfter an Tonffinftern eine Reigung zu abstracten, formellen Biffenschaften, wie anch an einem biesen nabe verwandten Spiel, bem Schach, beobachtet baben. Lowe ift, wosern ich recht berichtet bin, selden Neigungen in der That nicht fremd und jener Wiffenschaft ergeben, welche in der deutschen Poesse durch Schiller's Ballenstein verherrlicht wurde, sollen seine Beobachtungen in den Stunden, in welchen ibn weder die Musen, noch seine Aamilie fessen, baufig jenen und liebendegleichguttig umschwebenden himmelokörpern zugewendet sein, von welchen wir ebenso wenig, wie von und selbst, wissen, was sie eigentlich find und bedeuten.

C. D.

### Mufikalische Zustände in New: york.

Ben Theodor Sagen.

¢.

١

Die ichonen Lage von Saratoga, Newvort, Riagara-Kalls, Gatharina Springs und andern Springen find vorüber. Die Lebrer muffen zurud, die Schülerinnen muffen zurud und der Winter muß jurud. So will es die Sitte. bas Geschäft und die Natur. Und wenn Alles gurudgebt, so dars es uns auch nicht wundern, wenn verschiedene Runftler ebenfalls zurudgeben, und ihr biefiger Sammelvlaß während des Sommers, der Paluce Garden, sich ebenfalls in seine halte zurudzieht. Iedesmal, wenn ich des Palace Garden gedente, frage ich mich: "Warum Palast, warum Garten?" Aber wenn ich mich der halle dieses Gartens erinnere, so fallen mir die Worte des unsterblichen Schiftaneder ein:

"In biefen beiligen Ballen Rennt man bie Din fit nicht,"

gumal wenn sie Klugelgesang sein soll. "Auf ben Fingeln des Gesanges" sang Mendetssohn, und die Lind singt's ihm noch beutigen Tages nach. Ich möchte weht wissen, wie hoch Mendelssohn gekommen ware, batte er sich in dieser halle auf den Flügeln des Wesanges erbeben wollen? Wie weit man damit kommen kann, baben und die verschier benen Pianisten gezeigt, welche daseibst ihr heil und ibre Must, oder vielmehr ihre Mustl und ihr hell versuchten. Das erstere geschah im Saal, das lettere im Garten. Da war zuerst Napoleou, auch Arthur genannt. Der spielte auf einem Chistering. Das raisonutrte gewaltig. Dann kam Millo. Der spielte auf einem Steinwau (natürlich bitblich). Das raisonutrte gar nicht, sprach aber mehr an. Und das mit Recht; benn diese Flügel von Stelnwau und Sohne, welche nach einem neuen Prinzive gebaut sind und gleich den taselsörmigen überliegende Saiten baben, können sich, was Krast, Külle und Schonbeit des Iones betrifft, dem Besten hier und drüben an die Seite stellen. Vielsteicht auf keinem Felde der musstalischen Kunst treten die großen Fortschritte, welche man

in Amerika gemacht hat, bestimmter und schlagender hervor, als auf dem des Clavierbaues. Julegt erschien Satter. Wohl wissend, mit welchen feindlichen Mächten er es zu thun hatte, donnerte er die Tasten weniger noch als ohne Noten zusaumen. Und sein Erfolg bewies, daß er mindestens hier Necht hatte. An einem andern Abende aber spielte er so sauft und so niedlich, wie ein sigürliches Tändchen, weshalb sich auch wahrscheilich die im Saale besindlichen Kanarienvögel veranlaßt sühlten, mit einzustimmen. Und das machte eine ganz hübsche und passende Begleitung und war im Grunde der schönste Triumph, den der Künstler haben konnte. Satter spielte "die Aufsorderung zum Tanz" von Weber, und dies erschien den anwesenden Damen als die einzig vernünftige Aussorderung, welche ihnen in diesen wunderbaren Hallen gemacht worden.

Sveben fällt mir ein, daß noch ein anderer Pianist seine Erscheinung machte. Dies war herr Beames, auch Dr. genannt. Derfelbe raisonnirte nicht und gefiel auch nicht.

Außer diesen Pianisten hatten wir einen Biolinisten in der Berfon des herrn Bm. Döhler und verschiedene Sangerinnen in den Damen Brainerd, Berkel, Francis und Anna Bishop. Mig Brainerd hat seit zwei Jahren sehr gewonnen - an Körper; aber, wabricheinlich um das nöthige Gleichgewicht herzustellen, hat fie an Stimme verloren. Die Ausgleichung fommt nicht blos in der doppelten Buchhaltung, fondern auch in der 2Bas angerlich gunimmt, muß innerlich abuchmen. Rein Zweifel, wenn Dig Brainerd ahnlicher Beife fortfahrt, wird fie bald ihrem Lehrer an Stimme nichts nach. Die Mittel von Mad. Berfel haben bagegen nicht verloren, ihre Stimme Mingt fo frifd, und rein , wie fouft. Dig Francis ift eine blonde Cangerin , die fich vor ber Sand blos in den Concertfaal verirrt zu haben scheint, und Mad. Anna Bishop? 3a, das ift ein anderes Kapitel. Anna Bishop! Belche Welt von Erinnerungen und verschiedenartiger Geschichten erweckt diefer Rame? Bas fage ich - teine Belt, nein Belten voll Erfahrungen find mit diefem Ramen verknüpft. Indien und Auftralien einbe-Du lieber Jemine! wir haben fo viele Biographien von Personen, Die weber weiter feben konnten, ale die Länge ihrer Rafen, noch viel weiter darüber binaus famen, und hier ift eine Frau, die die gange Belt durchlebt hat, nicht blos die Belt unserer Erdfugel, sondern auch ber Meufchen barauf, die Belt der Künftler und Gelehrten warum haben wir nicht eine Blographte von Anna Bishop? Kein Zweifel, die Biographte diefer Frau mußte 'was ergablen tonnen, und hoffentlich wird fie und nicht lange mehr vorenthalten werden. Anna fieht jest noch aus wie eine schone ftarte Frau von 35. Es ift mage lich, daß fie nahebel gesehen, gewinnt, nämlich an Jahren. Aber ich habe von jeher keinen Befchmad daran finden tounen, bedeutenden Sangerinnen einer früheren Periode allen nahe zu tommen. Der ift ein Thor, der fich eine Theaterdecoration in der Rabe befieht. Und mit ben meiften Menschen und Dingen mochte es baffelbe fein. Es würde vielleicht viel mehr Blud, Freude und Genuff in ber Belt fein, wenn die Menschen in gewiffen Fallen Die nobige Diftang gu bemahren verftfinden. - Mad. Biebop foll ichen über breißig Jahre in der Deffentlichteit fingen, und bennoch bat ihre Stimme jest noch Rlang. 3mar. erinnert diefer mich manchmal, namentlich in der Sobe, an den eines ausgeblafenen Sols instrumentes, aber er ift noch reichlich fo ftart, wie ber vieler berühmten Sangerinnett der Wegenwart. Aber was die Stimme verdirbt, macht die Ausführung gut. der alte Sas, "furg ift das Leben, lang ift die Runft" tritt nirgende mit einer folden Bahrheit hervor, als wenn wir uns einem alten Sanger, oder einer ichon lange thatigen Brimadonna gegenüber befinden. Der Gefang der Bishop ift mir bente noch tieber, ale. der aller unserer Gagganiga's, Cortofi's und wie fie fonft heißen mogen. 3hr Bortrag bet befannten Arie von Guglielmi mit obligater Flotenbegleitung mar meisterhaft in Besnit auf Tonbilbung und Execution, furg in Bejug auf alles das, mas eine wirfliche Gefangs.

klinstlerin ausmacht. Und ein auderes wesentliches Clement des künstlerischen Bertrags ist auch bei ihr vorhanden; das ist die Gabe, den rechten Ton und den rechten Character sur das ausgusschrende Stück zu tressen. Die Arie von Guglielmi trug sie anders vor, als llome, sweet home, und dies wiederum anders, als das bekannte Duett aus dem "Liebestrant." Sie gab Zedem das Seine, aber in "llome, sweet home" hat sie's ganz besonders dem Bishop gegeben. Freilich soll sie dies auch in andern Dingen getban haben. Nur auf einer tleinen Geschmackvertrung babe ich sie ertappt. Sie trillert nämtlich ein wenig zu viel, und immer Triller könnte denselben Cffect haben, wie das bekannte "immer Auchen!"

In demfelben Concerte, welches von Anschüt birigirt wurde, spielte auch Rapoleon, der Jängste, die bekannte und oft geborte liegt'iche Paraphrase aus dem "Sommernachtstraum," Aber "Zedem bas Seine." Mills spielt sie besser. Der Aleine machte baraus einen Trauermarsch. Außer biesen wurde der Hochzeitscher aus "Lobengrin" und der Marsch aus dem "Taunhäuser" für kleines Orchester gespielt.

Die Opernfaison hat begonnen. "Il Polinto" mit ber Corteft machte ben Anfang. Ueber bas finde fpater.

Bergmann will auch in biefem Binter Conntagocoucerte geben. Desgleichen follen bie Matinden ber herren Mafon und Thomas und die Soirden bes herrn Gisfelbt ihren Fortgang baben. Gie seben, es hat Alles feinen Fortgang, nur nicht unsere italienischen Sanger und Sangerinnen, vermntblich, weil fie fich des alten Sanger einnern:

"Birft Du wo gut aufgenommen, Parfit Du la nicht zweimal temmen."

### Duverture

gu einem Traneriviel für großes Orchefter

componist von

### Wolbemar Bargiel.

Op. 18.

Partitur 2 The. Stimmen 2 The. 15 Ngr. Clavieraudzug zu 4 Sanden vom Componipen 1 Ible. 3 Ngr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Um fogleich auf ben Kern ber Sache gu tommen, fet constatirt: bağ bice Werk teine Alltagemufik ober eine mufikalische Publicumsschmeidielei, sondern daß es aus der Tiefe eines tüchtigen Mufikgeistes geborene Mufik ift, die ein gebildetes Auditorium für fich gewinnen wird.

Das Bert pafit im Allgemeinen für jedes Trauerspiel, denn feine Stimme ift so ausgeprägt tragisch, wie 3. B. Schumann's Manfred Duverture, von deren poetischer Atmosphäre auch Bargiels Duverture berührt ift, ohne doch irgend welche Antlänge zu

٦

Die Ouverture geht aus Emoll und hebt mit einem Abagio 3/2 Tatt in fcmeren , wie Blei laftenden Tonen , piano unisono an ; die gange Exposition ift berartig steigernd ausgespounen, daß man dabei in jene großartige, schwäle Gemuthsverfaffung tommt, die uns jugleich erhebt, fpannt und druckt. Das Allegro 1/4 Taft bringt sodann die Stimmung in Fluß, bas Thoma ift echter musikalischer "Gedauke," interese fant in Ober- und Unterstimme und von der Art, die and fich herand ein autes Tonbild Man erfebt auch ein folches in dramatischer Lebendigkeit und naturentwickeln tann. fraftiger Entwidelung, die Seele befindet fich gleichfam auf fturmbewegtem Lebensmeere und wird von den Wogen bald hoch auf, bald tief ab geworfen. Das Thema, als der Seld bes Stildes, findet bald feine Begenmächte (Motive), es zerfpaltet in verschiedene Einzeltheile und , fich fo die eigenen Mittampfer schaffend , ftammt es fich gegen die anbringenden Arafte; es findet fodann Rube in einem fanften Seitenthema, bem fogenaunten gweiten Motiv, bas gleichfam bie milbe Weiblichfeit neben ber Rraft bes Gelben gum Ausdruck bringt - aber ber Rampf entwickelt fich aufs Rene, der Beld erscheint wieder auf ber Bobe feiner Thaten, alfo nicht einfach fur fich ftebend, wie anfangs, fonbern umspielt von den bewegten Stimmen der Entgegenstehenden — dann fuhlt man ihn matter werden, bis er gulegt im Untergehen schwindet und eine schöne milbe Trauerstimmung zurüdläßt, wie man sie empfindet, wenn man das Große am Größern, im Streben nach dem Reinen und Sohen, zerschellen sah: die Luft ist rein wie nach furchtbarem Gewitter.

Die Form des Musikstückes ist mit Meisterschaft gehandhabt; vielleicht dürste sich in der Mittelpartie, bald nach dem zweiten Motiv, dies und jenes weniger entschieden wirksam erweisen, als es der Componist erzielte, insosern nämlich hin und wieder eine etwas verwischte Physiognomie den klaren Eindruck trübt; — doch kann dies voreilig gegenüber der Instrumentalwirkung genrtheilt sein, die bei guter kern- und geistvoller Aufführung jedenfalls die Gemüther ergreisen wird. Die Partitur ist gut orchestral gebacht und zeigt, daß der Componist ideell im Orchester sitt, oder daß dieses in ihm sels ber ist. Auch rühmen wir die Pansenkunst des Meisters, denn er empsindet das Forte und Fortissimo mit so vieler Distinction, daß er die Massen dabei zurückhaltend zu sowieden und — die Pausen wirksam zu sehen weiß; dassir greist das Ding um so energischer ein, da, wo einmal alle Kräfte zusammentressen. Orchestervirtuosität verlangt das Wert nicht, wohl aber gebildete Lente, also nicht Musikanten mit Zopf, sondern Musiker mit Verständniß für die neudentsche Musik, deren Dirigent selber etwas Aehuliches zuschassen fähig sein müßte.

Der vierhändige Clavieranszug giebt von ungefähr ein Abbild der Onverture; aber doch erst nach mehrmaligem Spielen — mährend die Partitur sogleich über das eigentsliche Wesen des Werkes aufflärt: wir machen dem Componist-Arrangenr einen Borwurf darum, daß er die Eriosen der Mittelstimme bei dem zweiten Motiv nicht mit übertrug, denn so wirkt dasselbe kaum halb, ja kaun geradezu, verkannt werden.

#### Dur and Moll.

\* Leivzig, Refiprogramm gur Feier des Schiller. Inbilaums. Mitte woch den 9. Nov. Borfeier. Bormittags 10 Uhr bis Nachmittags 4 Ubr, fo wie die folgenden Tage Anspellung ber dem Schillerverein geborigen, aus den verschiedenen Ansgaben und lieb rfepungen Schillers bestehenben Bibliothet nebft Autographen und Reliquien, wie der den Geseierten betreffenden Runftsachen ze. ze. im Parterrefaal bes Dinfenme. Abends 6 Uhr im seulid erlenchteten und decorirten Stadtibeater "Dichters Liebe und Peimath." Festspiel in fluf Acten von Theodor Avel. Hierauf Schillers "Lied von der Glowde." Nach der Theatervorstellung gesellige Vereinigung im Gotel de Pologne. An demzelben Abend sindet in Gobils settliche Illumination des Schillerdusche fatt, welcher Die bortige Gemeinde fich aufdlieften wird. Donnerftag ben 10. Rov. Schillere Geburistag. Fruh 9 Uhr Redeacins in ben beiben Gumnaffen und den Bollofdulen. Bormittage 11 Ubr Acierlichfeit in ber Aufa ber Univerfitat. Mittage 121, Ubr Mufitauf. fibrung vom geschmudten Balcon Des Ratbhanies. Abende is Ubr im feulich erleuchtes ten und becorirten Stadtibeater: Prolog von hermann Marggraff, gesprochen von Frau Boblitabt, Sierauf: "Die Brant von Deffina." Tranerfpiel mit Choren von Echiller. Rach Beendigung ber Boritellung: Solenner Sadelung. Sammelplay vor bem Auguntenm. Unter den Alangen des von herrn Mufitoirecter Belder eigens bagn componirten Feitmariches bewegt fich ber Bug vom Augustusvlat burch die Grimmafche Strafe und ben Reumarkt die Peteroftrage berab fiber ben Markt nach ber Sainftrage, wo vor bem .. tleinen Zoachimothal" (Bettere Gof) Die Mitglieder Des Tefteemites und eine Deputation ber Mitglieder bes Schillervereine verfammelt find. An Diefem Sanfe, in welchem Schil. ler 1785 und 1780 gewohnt, wird nach Bortrag bes Gengejanges "Un Die Runftler" bon Relig Mendelsfohn Bartholdo burch ben Pauliner Gangerverein unter Leitung Des Mufitbirector Langer eine vom Schillerverein errichtete, nach Angabe bes heren Bilb. hauer Anaur in ber biefigen Runitgiefierei bee beren Weber gefertigte Gedenktafel, ju welcher ber Gigenthamer Des Saufes, Gerr Banguter Seuffertb, Die erforderliche bautliche Borrichtung bereitwilligft übernommen bat, unter entsprechenter Rebe bes Burgermeifter Roch entbullt, worauf ein von Abolph Bottger gedichtetes, in gedruckten Exemplaren gu vertheilendes Vied abgesungen wird. Der Leitzug nimmt sobaun feinen Weg die Sainftraffe bluab burch ben Brubl und die Ratbarineuftrage nach bem Martt, in beffen Mitte Die Kadeln verbrannt werben. Rach bem Sadelang gesellige Bereinigung in ben Mans men bes Schnigenhauses. Freitag ben 11. Nov. Schillers Tauftag. Bormitage 10% Ubr Feierlichteit in Wohlis: Pflangung einer Linde vor bem Schillerbanse unter Rebe bes Kirchens und Schulrathes Dr. Hoffmann. Mefang ber Schulfinder. Befrangung ber Bebenttafel bafelbit, wobel Dr. Carl Depner ein felerliches Doch ausbringen wirb, und Ab-fingung des Liedes "In die Frende." Sierauf Bermehrung ber Schillerbibliothet für Soule und Bemeinde und Preisvertheilung an fleißige Rinder in Gobile burd Dir. Dr. Paul Mobins im Ramen bes Schiftervereins. Abends 6 Ubr Reftfeier im Saale bes Gewandbaufes. Erfter Ibeil: Festonverture von herrn Cavellmeifter Julius Riet lunter Direction Des Componiften). Festrebe von herrn Dr. Rudolph Gottichall ans Bredlan. Besteantate von Adolar Gerhard, comvoulet von Geren Mulikbirector G. F. Richter lunter Direction bes Componisten.) Bweiter Theil: Die neunte Symphonic von 2. van Beethoven funter gef. Leitung des herrn Capellmeister Rich.) Abende is Ubr Festtafel in ben Galen bee Gotel be Pologue.

Musikatische Abendunterbattung des Confervatoriums für Musik, Freitag den 14. October: Variations serieuses für das Planoforte von &. Mendels-fobn Bartholdy, Op. 64. Dmoll. — Großes Trie für Planoforte, Lielline und Biolon-cell von L. van Beethoven, Op. 97, Bour. -- Toccata für bas Planoforte von Robert Schumann, Op. 7, Cour. — Andante und Bariationen für zwei Planoforte von Robert Schumann, Op. 46, Bour.

Rirchenmufit. In ber Ihomastirche am 15. Det. Nachmittag halb 2 Uhr Dotette: "Ich faffe bich nicht," von 3. C. Bach. "Rommet bergu," von G. A. Richter.

Im Gewand hand concert diefer Boche wird eine nene Sinfonie von 28. S. Beit jum erften Male gur Aufführung tommen.

3m Theater wird am 21. Oct. Offenbach's Opereite: "die Berlobung bei der Laterne" jum erften Male aufgeführt.

- \* Berlin. Im Opernhause fand am 15. Oct. eine Aufführung von Glucks "Orpheus" statt. Es gereicht dieser Bühne zur besonderen Ehre, daß sie immer von Neuem dieses Werk darbietet, in welchem zwar die Idee der Schönheit einen unendlich reinen und erhabenen Ausdruck gefunden, das aber kaum etwas von dem enthält, was das Theasterpublicum in einer Oper sucht. Das Oratorium: "die heilige Nacht" von Julius Schneider kam in der Garnisonkirche am 15. Oct. zu wohlthätigem Zweck zur Aufführung.
- # Sehr glänzend wird Berlin das Schillerfest begehen, denn das Programm verspricht: Jur Vorseier am 9. Nov. Festung mit Belenchtung nach der auf einem der öffentlichen Plätze zu errichtenden Colossasstatue Schillers und Bekränzung derselben. Es ist der Gensdarmenmarkt in Aussicht genommen. Am 10. Nov.: 1) Festseier in allen Gymnasien und Schulen; 2) Beschaffung und Verbreitung von vollsthümslichen Schriften über Schillers Leben und Wirken: Gedenkblättern, Lithographien, Colzssaniten, Statuetten, Medaillen 2c.; 3) Fest-Vorstellungen in den Theatern und andern öffentlichen Localen; 4) allgemeine Jumination der Stadt. Um 11. Nov.: 1) Mussellussierten. Schließlich erwähnen wir noch eines Antrages, der im Comité mit sebhaster Acclamation begrüßt wurde. Es soll nämlich seitens des Festeomites an betressender Stelle der Buusch ausgesprochen werden, daß der Gensdarmenmarkt, auf welchem die improvisierte Schillerstatue errichtet werden soll und den ja auch in Jusunft ein marmorenes Standbild des Dichters schmillen wird, vom Lage des Festes an den Namen "Schilslerplat" sühren möge.
- \* herrn Nobert Radecte in Berlin ist das Pradicat Königl. Muftt'die rector verliehen worden, diefer talentvolle Knuftler hatte vor Vielen Unspruche auf diefe Auszeichnung.
- \* Bien. herr Lasarem giebt nich ein zweites Concert, "Rapemnusik gegen Entree" nennen es die Wiener. Die Ankandigung diese Concerts ist elassisch, höberer Nardini! Eine Composition heißt unter andern "die Freude der Teusel." herrn Ander ist neuerdings der Urland auf einen weiteren Monat verlängert worden, um sich in Ischl fern von Lohengrin und Propheten zu erholen; dagegen wurde herr Grims minger für ein dreimonatliches Gastspiel am hofoperntheater engagirt. Die Slugsacademie wird nuter Leitung des hosenellmeister Stegmayer in diesem Winter drei Conserte im großen Redoutensale geben, von denen das erste am 13. Nov. statisindet.
- In Braunschweig hat die bergogl. Sofcapelle ihre diesjährigen felbfiftandis gen mufitalifchen Aufführungen mit einem Concecte im Theater begonnen, deffen Brogramm ein musterhaftes war. Nach der geistvollen Onverture zu "König Lear" von Hector Berlioz saug Fräulein Hat die eine Arte aus Mogarts "Idomeneo". worauf herr Marx aus Berlin das Mendelsschn'sche Livlinconcert mit technischer Sicherhelt, obgleich ohne tlesere Aufsassung vortrug. Sodann folgte ein Duett aus Wagners "fles gendem Holländer," welches von Herrn Weiß und Fräulein Stort trefflich gesungen murde. Seer Marx such den sine Erntelle von Kernen Wiesendels. herr Mary fpielte bann eine Fantafie von Bleurtemps, auf welche bas Mendels fobn'fche Fragment ,, Coreley" folgte, von Fraulein Stort und dem Damenchorperfonal Die zweite Abiheilung brachte die bier noch nicht geborte fobr wirtfam ausgeführt. Dufit jum "Promethens" von Beethoven, eine herrliche Toufchopfung, die mit der graße ten Bracifion andgefilhrt wurde. Ginen erlanternden Brolog dagu hatte Dr. Glafer ge schrieben; berfelbe wurde vom hofschauspieler herrn Schwerin vorgetragen. — Die vier jungeren Gebruder Muller veranstalten bier drei Quartettunterhaltungen, welche alle drei in einer Boche stattfinden. — Eine Biederaufnahme der heroldichen Oper "Marte oder verborgene Liebe" ift im hoftheater mit Beifall veraustaltet worden. Das jungere Bersonal der Oper war darin beschäftigt und hatte Gelegenheit, fich auch im Spiel hervorzuthun. herr Mayr beginnt etwas freier in seinen Bewegungen werben und lernt seine hubsche Stimme mit Geschick zu verwenden. Fraulein Danisch zeigt sich immer mehr als beachtenswerthes Talent. Außer diesen waren die Herren Thelen, Siegel und Weiß, sowie die Damen Eggeling und Weiß in der genannten Oper beschäftigt. — Jur Borseler von Schiller's Geburtstag sindet ein grunges Concert der Hoscapelle unter Leitung des Herrn Hoscapellmeisters Abt flatt. Jur Aufflhrung soll dabei die Schiller-Romberg'sche "Glocke," und die neunte Sumphonie von Beethoven mit der Ode "An die Frende" kommen. Den gesanglichen Theil über-nimmt die Singacademie, Auch kommt am Tage der Teier selbst am 10 Nov., im hoffe nimmt die Singacademie. Auch tommt am Tage der Feier felbft, am 10. Nov., im Dele theater ein melobramatifcher Arning mir Madate. theater ein melobramatischer Prolog zur Aufführung, zu weichem Ab. Glafer ble Worte gedichtet und der Capellmeister Abi die Musik componirt hat.

- # Uns hannover wird uns berichtet, daß bei dem dortigen hoftheater, melches bisher sehr splendid bewirthschaftet murbe, erbebliche Ginschränkungen bevorstehen. Der hof scheint seit Beginn dieser Saison nicht mehr ben früheren lebbasten Antheit an der Bubue und beren Mitgliedern zu nehmen und besucht das Theater viel feltener als sonft.
- # 3n Dresten fand im Softbeater am 19. Det, Die hundert fie Anfführung von Meyerbeers "Mobert ber Teufel" ftatt.
- # Munden. Die Obeonconcerte beginnen am 1. Nov., man wird im erften Concert die neunte Sinfonie von Beethoven und Schillers "Dithurambe" in Mufit gesett von Rich aufführen. Das Festspiel der Schiller'schen Avotheose, welche im Obeonsaale ftattfinden soll, wird Bodenftedt bichten und & Lachner den mufitalischen Theil abernehmen.
- \* In Magdeburg brachte herr Alchard Schefter im Concert Des Tonffinftstervereins am 13. Oct. Rubinsteins Bdur-Trio Dp. 52 febr gelungen gur Aufführung und spielte außerbem bie Variations serieuses von Mendelssohn.
- # Als ein Curiosum verdient erwähnt zu werden, daß gegenwärtig in Um ein Tweeler, Namens Joseph Beni, mufikalische Unterbaltungen giebt, indem er mit großem Geschick zwei Inftrumente zugleich spielt. Mit der linten balt er eine Art Aldte, der er die Melodie entlockt, mabrend er mit der rechten hand auf einer mit zwei Saitenspukemen bespannten und durch das Pedal dirigirten, vor nich liegenden Guitarre fich begleibet.
- \* Paris. Meyerbeer's "Ballfabrt nach Ploermel" ift wieder auf dem Repertoir und erschien in der 33. Aufsührung; der Beifall entsprach dem Judrang. Gründliche Mustkenner entdeckien nach einer nochmaligen Anbörung nene Schönbeiten. Außerdem datte die 33. Aufsührung ihren succes d'estime bei dem Publicum, welches mit Resignation an Mewerbeer glaubt, und einen succes de digestion det der auserlesenen Schaar, welche die edte Gewohndeit dat, nach einem guten Diner in der Tper mit balbgeschiesenen Augen und balbgeöffneten Ohren auszuruben. Am Schliß des zweiten Auszuschen wurde der Wasserfall stürmisch gerusen. Statt seiner erschien jedoch ein Wald. Das Schllersest wird bier am 10. Nov. im Cirque de l'Impératrice (Champs élysées) begangen und außer zwei eigens für diesen zwei von Meyerbeer verfaßten Musikstiden, der Kestgesaug "An die Künster" von Mendelssohn und der Schlußfas der neunten Sumphonie von Beethoven zur Ausstdering kommen. Die Kehrede bält Endwig Kalisch. Das neue Opernhaus soll binnen 18 Monaten bergestellt werden. Außerdem wird noch ein neues Theater auf dem Placo Chatelet gebaut werden, welches 10,000 Inschauer sassen foll.
- Die Over in Madrid, welche Marto bingefibrt hat, begann ihre Borftellungen am 6. Oct. mit ber "Norma" bochft ftfrmisch. Mad. Giulia Grifi wurde unter großem Aunult ausgepfiffen. Sie erließ Lage barauf in ben Zeitungen ein Manischt an bas Publieum von Madrid, um ihre wahrend des Zwischenacts getbanen beleibigenden Acufierungen zu entschuldigen, allein besseungeachtet ließ man die Sängerin in ber zweiten Borftellung der "Norma" nicht zu Ende singen, fie mußte die Scene verlaffen und wird wohl nicht mehr auftreten.
- \* In St. Petereburg bat die Sangerin Fraulein Emme La Grua ben außerordentlichsten Succes in allen Barthien gewonnen, die fie bieber gab. 3bre Ge-fangsleiftungen und ihr dramatisches Spiel werden gleichmäßig gerühmt. In der "Plorma" wurde fie 28 Mal gernsen: ein italienischer Enthufiasmus in der Sauptstadt des Rordens.

### Erflärung.

Bon mehreren Seiten barüber befragt, ob ich ber Berfasser einer in Ro. 42 ber "Signale für die musikalische Belt" von b. J. enthaltenen biographischen Stige meisnes Freundes Carl Reinecke's bin, sebe ich mich zu der öffentlichen Ertiärung veranlaßt, daß dieselbe nicht von mir herrührt, so wie, daß ich fiberbaupt keinerlei Antheil an ihr babe.

Dresben, im Oct. 1859.

v. Baffeleweti,

#### Album.

- \* G. Kastner theilt in seinem "Manuel genéral de Musique militaire" bie rhythmischen friegerischen Ause, Stücke für Pfeiser, Trompeter und Trommler mit, die seit Ludwig XIII. bei den französischen Seeren in Anwendung kamen. Das Meiste von diesen Stücken mußte auf speciellen Beschl des Königs von den Herren Hoscomponisten Lush und Philidor gesetzt werden, und diese mußten sich daher herablassen, selbst Trommelschläge zu componien. Das enrioseste Beispiel der Art ist wohl, daß Lush sür den Herren von Savoven eine solche Trommelmusik zu sehen den Austrag erhielt und von diesem dazür sein Bortrait mit Bristanten empfing, welches einen Werth von 1000 Louis hatte. Herr Kastner theist dieses theure Stück mit, es ist ein Trommelrhythmus von 4 Tacten mit 21 Notenköpsen. Wohl nie wurden Noten besser bezahlt.
- \* Den Berth, bas Befen und ben Reiz ber minifchen Runft hat noch Riemand Schoner ale Beorg Forfter in folgenden Borten gefchildert: Der Ratur den Menfchen nachzubilden, nicht blos feine forperlichen Berhaltniffe, fondern auch die garteren Spuren des in feiner Organisation herrschenden Beiftes binguftellen, bag fie in unferer Phantafic Gingang finden, diefes fchone Biel ber Runft erreicht sowohl ber Dichter als der Bildner, ein jeder auf seinem besonderen Wege. Doch den Bildern eignes Les ben einzuhanchen, ihnen gleichsam eine Seele zu leihen, die mit der ganzen Kraft ihrer Berwandtschaft in uns wirkt. Dies vermag nur der Schauspieler, indem er seine eiges nen Jüge, seinen Gang und seine Stimme, seinen ganzen Körper mit seiner Lebenskraft in das Wesen, das er uns mittheilen will, hineinträgt, indem er sich mit diesem Ideal. das er fich zuvor aus der Natur abzog, identificirt und vor unfern Angen mit dem Cha-racter auch die Sandlungsweise, die ganze Aengerungsart, ja sogar die Gestalt eines An-dern annimmt. Wenn nun die Schöpfungen anderer Kunuler nach Jahrtaufenden noch bestehen und eben Das wirten, was fie neu ans der Sand des Meisters wirften, so ift biergegen die Empfänglichkeit, die Sonderungsgabe, die bildende Energie des großen Schauspielers, die nicht langfam und allmählig an ihrem Werke fortarbeitet, beffert, and dert, vervollkommnet, sondern im Angenblicke des Empfangens fcon vollendete Geburten in thm felbit offenbart, auf die bestimmteste Weise nur fur bas Gegenwartige berechnet. So glangend ift der Anblick Diefes Reichthums in eines Menschen Scele, fo hinreigend bas Talent, ihn auszuspenden, daß seine Berganglichkeit taum befremdet. Man erinnert fich an jene prachtvollen Blumen, beren Fille und Bartheit Alles Abertrifft, die in einer Stunde ber Racht am Stengel der Faceldiftel prangen und noch vor Connenaufgang Dem fo gart bingehauchten Leben konnte die Ratur keine Dauer verleihen und — fie warf es in unfruchtbare Bildniffe bin, fich felbst genngend, unbemerkt zu verbliffen, bis etwa ein Menfch, wie ich das Wort verftebe, das seltenfte Wefen in ber Schopfung, es findet und ber flichtigen Erfcheinung genießt.
- \* Eigentlich ift alles künstlerische Schaffen ein Uebersetzen aus einer Sprache in die andere aus Fleisch und Bein in Marmor, aus Erde und himmel in Farben, aus Gefühlen in Tone, aus Gedanken in Worte. Manche verstehen die Sprache nicht recht, aus der sie übersetzen sollen, manche wiedernm diejenige nicht, in welche sie andere zu übertragen haben. Nur wenige giebt es, welche beibe gleich gut verstehen, und das erst sind die vollendeten Meister.

<sup>\*</sup> Rossini sagte von Berliog nach Anhörung einer Composition von ihm: "Welch ein Glud, daß dieser Mann nicht Musiker geworden ift."

<sup>\*</sup> Rield hatte die Eigenthumlichteit, beim Unterricht fich fets feines eigenen Seffels zu bedienen, ben er, wenn er außer dem haufe Stunden gab, in feinem Bagen mit fich fuhrte.

## Ankündigungen.

### Neue Musikalien

im Verlag vou

### Fritz Schuberth in Hamburg.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 586          | Syri |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Anher, L'Opéra au Piano, Bouquets de Mélodies. (Fautaisies.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | •    |
| No. 7. Verdi Nabuccodonosor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _            | 18   |
| No. 7. Verdi, Nabuccodonosor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |
| Hest & Gesellschaststieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _            | 10   |
| Hat a Vatarlandslieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 15   |
| Heft 9. Vaterlandslieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 10   |
| Were Thomas of Manietinan Circles Described On 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _            | 10   |
| van Bruyck, C., Variationen für das Pianoforte. Op. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |
| Cah. I, II, a to Sgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | _    |
| answert, M., Fantaisie-impromptu p. Piano. Up. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _            | 15   |
| Jannen, F. G., Drei Märsche f. Pianoforte zu vier Händen. Op. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 20   |
| Miller, Chr., Lieder de Franz Schubert, transcrits p. Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |
| No. 9. Frühlingsglaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _            | 10   |
| No. 10. Sei mir gegrüsst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 10   |
| No. 11. Am Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            | 10   |
| No. 12 Die bose Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            | 10   |
| No. 13 Morgeuständehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _            | 10   |
| No. 14. Aufenthalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 10   |
| No. 15. Der Neuglerige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _            | 10   |
| No. 14 Tankangarige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _            | 10   |
| No. 16. Taubenpost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _            | טנ   |
| On the party of the state of th |              |      |
| Op. 17.  Veilchen de Mozart. Transcr. p. Piano à 2 ms. Op. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _            | 15,  |
| - Venchen de Mozari. Transcr. p. Piano a 2 ms. Op. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            | 10   |
| - Fantaisie-Valse (Air de l'ombre) de l'Opéra: "Le Pardon de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |
| Ploermel." de Meyerbeer. Op. 19  Simonsen, M., Fantaisie brillante p. Violon avec accompagnement de Piano sur l'Opéra "Belisaire," de Donizetti. Op. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | 10   |
| monaen, M., fantaisie brillante p. Violon avec accompagnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |
| de Piano sur l'Opéra "Belisaire," de Donizetti. Op. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 5    |
| - Souvenits d'Allemagne. Operlandier pour violon avec accompag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| nement de Piauo. Op. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 20   |
| — Vie sur l'Océan. Fantaisie burlesque et Variations sur des airs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |
| populaires américains et anglais pour Violon av. accompagnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| de Piano. Op. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | _    |
| - Grande Fantaisie et Variations de bravoure sur des thèmes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |
| "Lucrezia Borgia," de Donizetti, pour Violon avec accompagne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |
| ment de Piano. Op. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 71   |
| ment de Piano. Op. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 7 I  |
| - La Bohémienne, Mazorka brillante, On. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 7    |
| L'Arrivée, Nocturne, Op. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 12   |
| — La Bohémienne. Mazarka brillante. Op. 6<br>— L'Arrivée. Nocturne. Op. 7<br>Volkulled, frisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 52   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| C - Datema's Walkellader sind mit dem In Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>.</u> د ۱ |      |

Böhrne's Volkslieder sind mit dem 10. Hefte jetzt vollständig erschienen. — Die Sammlung ist eine Auslese von wahrhatt schönen und populären Volksweisen für's Pianoforte einfach und treu übertragen, darum empfehlenswerth und allgemein verwendbar.

### Neue Musikalien

im Verlage von

### A. O. Witzendorf in Wien.

Maskn, B., Op. 65. Des Reiters Lebewohl, Tonstück f. Phe. 15 Ngr. — Op. 69. La Sarmate. Mazurka p. Phe. 15 Ngr.

# Neue Musikalien

| Bartholf | Senff in    | Leipzig. |
|----------|-------------|----------|
|          | <del></del> |          |

| Kolb, Julius von.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rb.                 | My                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Op. 4. Drei Idyllen f. Pianoforte mit Dichtungen von Adolf Böttger.  (Fräulein Friederike Frommel gewidmet.)  No. 1. Das Mädchen am Bache  No. 2. Waldeszauber.  No. 3. Die Najade  Cdur                                                                                               | _                   | 25<br>10<br>10<br>10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Wreutzer, R.  40 Etuden oder Capricen für Violine. Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig revidirt von Ferdinand David.  Broschirt                                                                                                                                      | 2                   |                      |
| Broschirt                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |
| Krüger, W.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Op. 21. Ines II. Polka-Mazurka pour Piano. (Dedice à Mademoiselle<br>J. de Bourgoing.)                                                                                                                                                                                                 | <del></del>         | 15                   |
| Op. 22. Le Chant du Soir. Mélodie-Etude p. Piano. (Dédiée à Made-<br>moiselle Ange Robin.)                                                                                                                                                                                             |                     | 15                   |
| Op. 23. Le Chant du Matin. Poème-Etude pour Piano. (Dédiée à Mademoiselle Eugènie Robin.) Edur                                                                                                                                                                                         | _                   | 15                   |
| Kücken, Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Op. 55. No. 1. Aus dem Orient: "Kind, was thust du so erschrocken." Nach Mirza Schaffy von Fr. Bodenstedt. (Fräulein Johanna Wagner gewidmet.) Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte                                                                                                    | _                   | 15                   |
| Op. 55. No. 1. Dasselbe Lied für Alt oder Bariton mit Pianoforte .                                                                                                                                                                                                                     |                     | 35                   |
| Op. 55. No. 2. Lied: "Nun lass dir erzählen, mein liebes Kind." Fräul. Wilhelmine Clauss gewidm.) Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte                                                                                                                                                 |                     | 15                   |
| Op. 55. No. 2, Dasselbe Lied für Alt oder Bariton mit Pianoforte .                                                                                                                                                                                                                     |                     | 15                   |
| Op. 55. No. 3. Lied: "Ach Gott, nun ist mein' Zeit vorbei," von Otto Roquette. (Herrn Grafen Taube gewidmet.) Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte                                                                                                                                     |                     | 10                   |
| Op. 55. No. 3. Dasselbe Lied für Sopran oder Tenor in Adur mit<br>Pianoforte. Neue Ausgabe                                                                                                                                                                                             |                     | 10                   |
| Op. 55. No. 3. Dasselbe Lied für Alt oder Bariton mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 10                   |
| Op. 60. No. I. Lied im Volkston: "Die Weinlein, die da fliessen," mit Beuntzung einer alten Strophe von Feodor Lowe. Für eine Tenorstimme und Männerchor (oder Quartett) mit Beglei- tung des Pianoforte. (Dem Stuttgarter Liederkranz gewidm.) Partitur und Stimmen Chorstimmen apart |                     | 16<br>10             |
| Op. 60. No. 1. Dasselbe Lied für Männerstimmen.  Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                  |                     | 15<br>10             |
| Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | ĮV.                  |
| Op. 60. No. 2. Bergmannslied: "Es gräbt der Bergmann in dem<br>Schacht," von A. Gerstel, für eine Baritonstimme und Män-<br>nerohor (oder Quartett) mit Begleitung des Pianoforte. (Der<br>Künstlergesellschaft "Das Bergwerk" in Stuttgart gewidm.)<br>Partitur und Stimmen           | س <b>دد</b><br>معدد | 15<br>10             |
| Chorstimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | -                    |

| Kücken, Fr.                                                                                                                                                                                                                        | 96          | My       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Op. 64. Auf dem Rhein: "Es zischet der Dampf, die Welle erbraust," Gedicht von Rodrich Benedix, f. vier Männerstimmen (Soli und Chor.) Sr. Majestät Friedrich Wilhelm IV. König von Preussen gewidmet. Partitur und Stimmen        |             | 20       |
| Stimmen einzeln                                                                                                                                                                                                                    | _           | 5        |
| Op. 66. Motetten für den evangelischen Gottesdienst der Königl. Hof-<br>kirche zu Stuttgart comp. f. gemischten Chor.<br>No. 1. Motette auf die Fastenzeit: "Er ist um uns'rer<br>Missethat willen verwundet." Partitur u. Stimmen | _           |          |
| Stimmen apart.                                                                                                                                                                                                                     |             | 10       |
| No. 2. Motette auf Ostern: "Du wirst meine Seele nicht<br>in der Hölle lassen." . Partitur und Stimmen<br>Stimmen apart                                                                                                            | _           |          |
| No. 3. Motette auf Advent: "Mache dich auf! werde<br>Licht!" Partitur und Stimmen<br>Stimmen apart                                                                                                                                 |             | 15       |
| Kullak, Théodore.                                                                                                                                                                                                                  |             |          |
| Op. 95. St. Gilgen, Barcarolle-Prière. Morceau caractéristique pour<br>Piano                                                                                                                                                       | _           | 15       |
| Lalo, Edouard.                                                                                                                                                                                                                     |             |          |
| Op. 14. Chanson villageoise p. Violon ou Violoncelle av. Piano. (Dédiée à son ami L. Daeschner.)                                                                                                                                   |             | 15       |
| Op. 14. Chanson villageoise. Transcription p. Piano seul par Aug.                                                                                                                                                                  |             | 15       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |
| Op. 54. Les Cloches du Monastère. (Die Klosterglocken.) Nocturne pour Piano. (Dédiée à Mademoiselle Adèle Weille.) Desdur. L'heure de la Prière. (Die Stunde des Gebets.) Nocturne pour Piano. (Dédiée à Mademoiselle Pillet.)     | _           | 10       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |
| Lindblad, A. F.                                                                                                                                                                                                                    |             |          |
| Schwedische Volkslieder für Pianoforte übertragen von L. Norman.<br>No. 1—8                                                                                                                                                        | 9           | 15       |
| No. 1. Auf dem Borge ,                                                                                                                                                                                                             | <del></del> | 10       |
| No. 2. Der kloine Schornsteinfeger , , , Cmoll                                                                                                                                                                                     | _           |          |
| No. 3. Die Hochzeitfahrt, Ballade Dmoll                                                                                                                                                                                            |             | 15       |
| No. 4. Dor Wald am Asrensec                                                                                                                                                                                                        | _           | 10<br>15 |
| No. 5. Der junge Postillon auf dem Heimwege                                                                                                                                                                                        |             | 20       |
| No. 6. Ein Lenzing                                                                                                                                                                                                                 |             |          |
| No. 8. Weh', mein stilles Lied verklingt [ Fmoll                                                                                                                                                                                   | _           | 10       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |
| libst, Fr.                                                                                                                                                                                                                         |             |          |
| Mazurka brillante pour Piano. (Dédiée à Mousieur Antoine Koczuchowski                                                                                                                                                              | _           | 20       |
| Poloneise pour Piano. No 2                                                                                                                                                                                                         | _           | 25<br>25 |
| Rhansodie hongroise pour Piano. No. 1. (Dédiée à Monsieur E. Zer.                                                                                                                                                                  |             |          |
| dabely)                                                                                                                                                                                                                            |             | 25       |
| dabely)                                                                                                                                                                                                                            | _           | 25       |
| Litolff, H.                                                                                                                                                                                                                        |             |          |
| Op. 98. Chant du Printemps. Impromptu pour Piano. (Dédiée à Louis<br>Köhler.)                                                                                                                                                      | _           | 15       |

Zur Versendung kommt in 8 Tagen:

### Deutsche Volkshymne.

Gedicht von Ludwig Bauer, in Musik gesetzt von

### H. Hugo Pierson,

in folgenden Editionen:

Für eine Singstimme mit Piano 5 Sgr.

Für 4 Männerstimmen mit Piano, Partitur und Stimmen ca. 15 Sgr. Ferner:

Für gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor und Bass.)

Pierson hat sich bereits als genialer Componist einen Namen erworben und hier ist es ihm geglückt, den Volkston zu treffen; dabei hat das Lied Schwung und Meiodienfülle, ist trefflich harmonisirt, ohne bei der Ausführung Schwierigkeiten zu bieten.

Die Composition brachte bei der ersten Aufführung in Würzburg eine schlagende Wirkung hervor. Kürzlich wurde dasselbe nun im Grystall-Palaste in London vor 11000 Zuhörern mit starkbesetztem Chor und Orchester executirt und zündete so gewaltig im Publicum, dass es auf stürmisches Verlangen drei Mal wiederholt werden musste.

Alle Buch- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an.

J. Schuberth & Co., Leipzig, Hamburg u. New-York.

### Portra

## Maria Mösner.

Nach der Natur gezeichnet von A. Wulda. Lithographirt von A. Schieferdecker in Leipzig. Druck des Königl. lithographischen Instituts in Berlin.

Chinesisches Papier.

Pr. 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.



auf Musikalien jeder Art werden prompt aus geführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

l'etersstrasse 40.

Nertug von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Unbed in Leibzig.

### SIGNALE

far bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Abriich erscheinen 52 Rummern. Preis fir den gangen Jahrgang 2 Ibir.. bei bitenet Franklirter Zusendung durch die Boft unter Arengband 3 Ibir. Infertionsgebuhren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch. und Mufitalien-bandlungen, sowie alle Poftamter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter der Abreffe ber Redaction erbeten.

### Bur Berliner Mufif.

3br Bite Cpiftel, ftrenger aber gerechter Berleger und Redacteur, worln Gie mich an mein Berfprechen, regelmäßig Artitel gu ichreiben, mit warbevollem Borte erinnern, liegt feit acht Tagen ichwer genug auf meinem Gewiffen. 3ch fuble mich getroffen, und boch wird in meinem Innern eine Stimme ju meiner Bertheidigung tant. Ge tann nun elumal nicht geläugnet werben, bag bie "Signale" fich ausschließlich mit "Duft" beicaftigen, bag ich blugegen far mein Theil mich mit Bielem abgeben muß, mas nach des großen Dichters Bort "nicht Dufit bat in ihm felber." Ber aber aber Rufit fcreiben will, ber muß barin fcmimmen und leben, wie ber Gifd im frifden Baffer. Ann tonnen Sie mich freilich, mit einem Seitenblid auf bas verrufene fritische Gewerbe. an die Alichotter erinnern, ein Thier, das die guten Fifche frift, ohne fein ganges Leben im Baffer jugubringen, aber boch barin recht gut Befcheit weiß; ich muß baber etwas Diefer unvergegliche Sommer bat in gleich bobem Grade die Gigenfchaft entwidelt, die Gemaffer auszutrodnen und bie eigentliche Rufil jum Schweigen Bu bringen. Wenn ich bie Bewalteoneerte ausnehme, mit benen ber tavire Bieprecht bei fconem Better im Thiergarten, etwa 200 Morgen Bald und Feld mit Militairbarmoulen fillt, fo habe ich gar wenig Dufffalifches genoffen, denn meine eigenen biede fabrigen Bestrebungen, auf bem Fitzig in Die Gebeinniffe ber erften gwangig Berte Robert Schumann's gu bringen, und bie frummgeschriebenen Fluger wieder etwas gefdmeis diger ju machen, darf ich ale reines Privatunternehmen nicht öffentlich neimen. Da ce indeffen auch "gur Berliner Mufit" gehört, bin ich verpflichtet. Diefes Benige angufahren. Auerft neune ich einen jugendlichen Sanger, ben ich in tiefer Berborgenheit ent-



bedt und lebenslänglich mit einer Jahresgage von eina zehn Groschen für hanf = und Leinsamen engagirt habe, meinen Canarienvogel. Er ift für mich das, was für Berrn von Gulfen der junge Tenorist Wowordli ift; er muß alle erften Tenorpartien fingen und thut es mit einem Eifer, daß ich ihm schon häufig Stillschweigen auferlegt habe. Bon Intriquen und Seiferkeiten weiß er dagegen nichts, und nach Beendigung der Maufer, die nur die Gleichmäßigkeit seines Trillers etwas beeinträchtigt hatte, klingt fein bobes C (reiner Bruftton) prächtiger benn je. Ich schiebe die Erbaltung des Wohllauts der Stimme auf fein mäßiges Leben und die falten Bader, die er täglich fruh Morgens in einer ernstallenen Schaale nimmt, und hoffe, daffelbe Berfahren werde auch unfern älteren seften Tenoriften, Berrn Formes - er maufert gegenwärtig fein Falfett in einer Raltwafferbeilanftalt - vollständig wiederherstellen. Reben ihm führe ich meine jungfte Tochter von andershalb Jahren an, eine artige und eben deshalb fehr gurudhals tende Sangerin, die aber eines Engagements bet der foniglichen Oper hochft wurdig mare, da fie den Text ebenfo undentlich ausspricht und mit den Confonanten so wenig Befcheid weiß, ale die neugewonnenen Philomelen, Fraulein De Abna, Ferfest und Ale mufikalischer Bater halt mich nur die Soffnung aufrecht, daß fie in Jahresfrift diefen empfindlichen Mangel abgelegt haben, und diefe Damen in der Ausfprache übertreffen wird.

Webe ich von meiner Sansmufit zu dem über, was mir außerhalb der Familie geboten murde, wenn ich mit brennender Cigarre vor der Thur im Garten faß, Raffee trant und mit Wespen, Fliegen und Müden fampfte, fo muß ich als hauptvirtugien einen Alötluen begeichnen, der durch eine unnachahmliche Kunft des Bortrags gafffiles fannte alte Bolfelieder, die man von ihm forderte, fo zu fpielen verftand, daß fein Menfch fie herandzuhören vermochte. Da ich eine wunderliche Ahnung nicht los werden konnte, ban blefer Rinftler fich auf den Rlang filberner Loffel beffer verftebe, als auf den feiner Albte und Boltslieder, fo strebte ich nicht nach näherem Umgange mit ihm, foudern verhinderte namentlich, daß er in der Nähe der Küche seine Kunft übte. Ant in Shi giergangen im Thiergarten konnte ich ferner nicht den Leierlaften der Inwalten affilie welche von dem dankbaren Vaterlande die Erlanbuig erhalten haben, fich in Defuchteften Bromenaden aufzustellen und durch die Umdrebung der Aurbel auch Be batriothe Dlehr als meine mufitalifchen Bedürfnige murbe burch bie fchen Sergen an rübren. alten Herven mein militärischer Stun befriedigt, denn ich mußte einräumen, daß mit Mis glaublichem Scharffinn gerade die wichtigsten Anotenpunkte des Berkehrs ausgesucht Po mit Leierkaften armirt maren, fo daß der Befahnng auch nicht ein disponibler Drefer Berftehen die Anführer der jegigen prenftichen Armee ihr Geichaft gleich gut, fo wird nie ein Liebhaber der Rheingreitze ferner Literatur und Dufft im Beim Cintripe Des Baterlande fo empfindlich, wie in diesem Sommer, ftoren tonnen. Berbstes endlich hatte ich mit einer Abart von "Drchestervirtuofen" gu fampfen, jungen Lenten, welche mit großen verrofteten Blechblasewaffen geruftet, in kleinen Erfibps in Marten und Sofe drangen, wo fie mit großer Behemeng gleichzeitig etwas fpielten, was wohl nicht in fammtlichen Stimmen die nämliche Composition war. Birtuofen haben wir Rachbarn jedoch ein Schup- und Trugbundnig gefchtoffen, Ste belen wöchentlich aus jeder Wohnung eine kleine Babe ab, verpflichten fich aber daffir in einem unverbrüchlichen Schweigen, fowohl ihrer großen Inftrumente, als auch ihrer tefpectiven Bagitimmen. Go ift uns Allen geholfen.

Mit dem ersten Froste hat nun auch die eigentliche Stadtmusit wieder begonnen. Wir glanden nicht auf nachhaltigen Widerspruch zu ftonen, wenn wir fie in die diffents liche, die geheime und die wirklich geheime Stadtmusst eintheilen. Unter erstetet verstehen wir mit Jedermann die Aufführungen an allgemein zugänglichen Orten mit test Golz und Blechwertzeugen oder menschlichen Lungen, von zwei und einem halben

÷

Silbergroschen Eintritlogeld an bis zu einem Thaler. Die gebeime Stadtmufit wird burch bie Befangvereine, Quartette, Triv's u. f. w. gebilbet, welche burch jungfrauliche Schaam, begreifliche Gefühle von menichlicher Unficherbeit, Schwanten und Unentichloffenbeit in Angelegenheit Des Laftes, Abneigung vor ftrenger Rritif, ibrer Leibenschaft nur im Berborgenen frobnen, und bodiftene einen alten gutmutbigen Rrititafter einlaben, ber frummi grade, falich richtig fein lafit, und bennoch einige mobigemeinte Worte in feine Beitung bringt, mobei er niemale fur ben ansgestandenen Genug aufs marmfte gu banten bergift. Da Die gebeime Stademunt ben Grecutirenden gar nichte einbringt, die Dffentliche aber, mit Ausnahme einiger eintraglichen Ordefferconcerte, Die Unternebe mer noch ibr eigenes Welt toftet, fo mare bie Exliteng auf unbeftreitbare Blitbe beiber eine unbegreiffiche Cache, wenn nicht in ber wirflich gebeimen Ctabimunt ber Echluffel verborgen lage. Bon ihr leben gabllofe Dunfter und ihretwillen wird im Gangen jene ungebeure Maffe Mufit producirt, welche ben Binter bindurch in Berlin Tag und Racht eine Art Spharenbarmonie unterhalt. Die wirflich gebeime Stadtmufit wird burch bie vielen Caufende von Schalern jedes Alters ansgeführt, welche ben Unterricht ber Beranftalter von öffentlicher und geheimer Mufit geniegen. 3mar febten noch alle ftatiftifchen Angaben fiber ben Berliner Dufitunterricht, allein nach bem fortwährenden verbachtigen Beraufd in allen mobihabenden Stadttheilen zu urthellen, nach ber Unmöglichkeit, eine absolut vianolose Gegend ju finden, muffen große Cavitalien ale honorar in Umlauf tommen und ungablige Menfchen von ber wirflich gebeimen Eradtmufit leben. Polizei gesehlich befugt mare, mabrent eines Mittwoches ober Connabents ber Berliner Bevotterung, mit Anenahme aller, muntalifden Wefchaften obliegenben, Perfonen, bas Ausgeben gu verbieten; murben bie Strafen boch giemlich lebbaft bleiben, und vorzuglideln Ben Rachmittageftunden von einer Menge fleiner Anaben, junger Matchen und erren mit Rotenrollen burchureift werben. Rleinere Concerte und Soireen, gu Deuen Die Billets unentgelblich vertheilt werben, find unftreitig bie beften Gilfemlitel Des Privatunterrichts. Ginfichtige Clavierlebrer und Borfieber von Mejangvereinen veranftalten baber jabrlich in bestimmmten Intervallen mehrere bergleichen, und laben auf bas ehrerbietigfte bie Familien ihrer Schiller, bie auf die entferntefte Anverwandtichaft baguein. Da nun jedes Concert bet ber munitalifden Gewiffenbaftigfeit ber alten Beltungen ausführlich besprochen und iderbies von ben Buborern in Privattreifen geborig belebt wird, bleiben regelmäßig nicht nur einige neue Schflier ober Befangvereinemitglieber, fonbern auch mehrere neue Buborer, Die baar begabten, an ber Concerticimrutbe fleben. Außerbem baben biefe Aufführungen noch bas Onte, bag fie bie auftretenben Runftler gu unausgefester Uebuiff, alfo Bervolltommnung ibrer Technit, gwingen, folgtich indirect auch ben Scholaren ju Bute tommen. Richt alle im Laufe bee Bintere gegebenen Concerte find inbeffen blefen brei Atheilungen unterzuordnen; es fehlt wie in ben Deelinationen und Conjugationen aller Sprachen nicht an Anduabmen. Da ift 3. 3. bas Grubtecon. cert, wie wir es nennen möchten, eine gang abenthenerliche, aber einträgliche Spiefart. Benn gut renommirte Planiften, Bioliniften und Celliften, in ber ichlechten Jahredzeit an allen geschäftsfreien Abenten in ben Gescuschaften ber Refidenz umbergezogen find , und feben fie um bie Beit bes erften Spinate und diefelben gehörig besvielt haben, ber auftauchenden Ribigeler ibr "Erntteconcert" an. Sammtlichen befrietten gamilien , werben bann bie Billets ju balben Dugenben angeboten, ce gilt fur eine Chrenfache fie bem Runftfer abzunehmen, und ein Ertrag von mebreren bundert Thalern gu einer fom. mertigen Babereife . verbunden mit einem Strand: ober Brunnenconcert pflegt bas fichere Resultat gu fein. Auch bas Bobitbatigteiseconcert barf niche vergeffen werben, obgleich Diefe Concerte nicht felten ebenjo foredlich undeben Glauben an eine Ronfehung nicht minber erichfteternt fint, ale bie fie vernrfachenten Bechfelfalle im me ge Ben Leben.

Das eigentliche Birtuvsenconcert ist, so gut wie der Mops, fast ausgestorben. Wir geben daher einer Epoche entgegen, in welcher Beide wieder ihener bezahlt werden dürften. Wenn uns alle Anzeichen nicht irügen, so werden wir in diesem Jahre noch eine besondere, nur vorübergehende Gattung, das sogenannte Schillers oder Jubislarconcert haben. An sich gutartig, kann es durch seine ungeheure Anzahl Schaden thun und besonders viele kleinere Unternehmungen schon im Reime ersticken, da es in die erste Hälfte der Concertblüthe des Novembers fällt. Es wird uns jest obliegen, von den Concertzuständen, auf die Concertversonlichkeiten übergeben.

C. Roffat.

### Drittes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gewandhauses. Donnerstag ben 20. October 1859.

Erfter Theil: Sinsonie von W. S. Beit. (Manuscript. Zum ersten Male.) — Recitativ und Arie aus ber Oper "Iphigenia auf Tauris" von Christoph von Glud, gesungen von Fraulein Iba Daunemann. — Concert für das Bianosorie von Rob. Schumann, vorgetragen von Fraulein Louise Sauffe. — Iweiter Theil: L. van Beethoven's Must zu Goethe's "Egmont," mit verbindens dem Gedicht von Mosengeil, gesprochen von Frausein Elise Schmidt. Die Lieder gesungen von Frausein Dannemann.

Der Componist der neuen, an der Spise des obigen Programms stehenden Stiffe nie, ift und auf dem Gebiete der Rammermufik ichon mit einigen gelungenen Werken namentild Streich Quintetten - begegnet, und wir waren gefpannt auf Die Art und Weise, wie sein Tasent sich auf dem Boden der Sinfonie geriren werde, der doch bekanntermaßen heutzutage etwas bedenklicher Ratur geworden ift. Es freut uns, berichten & tonnen, daß herr Beit seinen Bfad ohne Strancheln gewandelt und daß er ohne Fahr lichkeit allen Klippen und Abgrunden vorbeigefommen ift. Mit andern Worten; Ber Beit hat in Diefer feiner Sinfonic ein in jedem Betracht respectables und in vielen Theis fen auch fehr anziehendes Wert geliefert. Alles mas gur handhabung ber Runftmittel, gur Bewältigung des Stoffes, gur Formung und Gintleidung beffelben gebort, ift von ficherer und gemandter Sand beforgt und lagt ben gewiegten Mufifer teinen Augenblid verkennen. Der gedankliche Inhalt ift zwar nirgends überwältigend und hinreißend, abet er muthet an durch edle Bildung der Motive und durch großen melodischen Reis ber felben; ferner trägt er auch nicht immer bas Beprage becitirtefter Cigenthumlichfeit; aber man gewahrt doch keineswegs ein eigentliches Abichreiben und Rachmalen, fondern tann nur von einem Unlehnen an die Urt und Beife irgend eines Meifters - 3. B. Menbels fohn's, Spohr's - fprechen. Bang befondere haben une ber erfte und der lette (pierte) Sat gugefagt; im Durchführungstheil des Andante tonnte mohl etwas mehr Concision fein und das Scherzo durfte vielleicht durch Beglaffen der Repetitionen gewinnen. Diefe fleinen Ausstellungen nun werfen für und feinen Schatten auf bas Bert im Großen und Bangen : im Gegentheil wanfchen wir noch recht oft neuen Erzengniffen gu begegnen, Die, wie diese Sinfonie, durch eine angenehme Mischung von Berftand und Befibl, Sinn und Befdmad auf uns wirten. Bir gehoren nicht gu Denen, Die bei jeder neuen Gine fonie-Erfcheinung gleich mit Beethoven eine Parallele gieben und fich nicht barüber bin weglegen tonnen, bag ce in ber Runft nicht lauter Riefen giebt.

Frantein Dannemann sang im Gangen sehr befriedigend, wenn es ihr auch nicht durchaus gelang, ben großartigen Schmerz ber Dianen-Priesterin und unglücklichen Agamemnoustochter in ihrer Leiftung wiederklingen zu laffen. — Das Clavierspiel von Frantein hauffe machte ben gunftigsten Gindruck durch Anndung und sast durchgehende Correctheit im Lechnischen, sowie durch eine in den meisten Theilen sachgemäße Auffassung bes schnen und interessanten Studes. Frantein Sauffe wurde rauschend applaudirt und auch gerusen.

Die Executirung der Egmont-Munit ging febr gludlich von Statten; bas Orchefter war (eben fo wie in der Sinfonie) vortrefflich. Fraulein Dannemann fang die beiden Lieder mit richtiger Empfindung und Fraulein Elife Schmidt fprach ben unausstehlichen Legt mit Barme, aber wohl mit zu viel ferperlichem Aufwand.

D. N.

### Rinder:Clavierschule

in faglicher und fordernder theoretifcheprattifcher Unleitung mit vielen Originalfinden berausgegeben von

Louis Robler.

Op. 80. Br. 1 Thir.

Berlag von G. F. B. Siegel in Leipzig.

In Louis Robler's foeben ericbienener "Rinder-Clavierichule" hat Diefes Relb ber Glavierliteratur eine neue, und man darf wohl mit Recht hinzuschen, eine werthvolle Be-Das Wert ift, wie man fogleich aus ber Form erfiebt, bestimmt. ben Rindern birect in bie Sande gegeben ju werben, und vereinigt mit ber biergu erforberlichen verftandlichen Rlarbeit eine umfaffende Grundlichteit, fo weit fie innerbalb ber bier gestedten Grengen möglich ift. Gang befondere bat ber Berfaffer bie fur jeben Bachmufiter fo unfägliche Dube nicht gescheut, fich zu dem Standpunkt des noch vollig unwissenden Rindes berabzulaffen, mas ber mit ftrenger Confequeng verfolgte allmabliche Beber Lebrer von einiger Erfahrung Bortichritt in ben fleinen Clavierftfiden beweift. wird wiffen, wie man in ber erften Unterrichtszeit fortmabrend mit auferfter Bachfams keit zu bernäfichtigen hat, was ein Kind nicht weiß, und wie vielerlet man ichon bes griffen haben muß, um auch nur bas gewöhnlichfte fleine Studchen fpielen gu tonnen, in bem Latt, Gintheilung, Borzeichnung, Fingerfag, Heber- und Unterfegen, Melodie und Begleitung, Baufen 2c. eine Rolle fpielen; wie oft ein langfam begreifentes Rint ichon Die Gebuld verliert, ebe es nach lieberfteigung aller biefer Berge beim "Studefpielen" anlangt. Ge fei baber biefes Wert allen Lebrern, benen bas muberolle Gefchaft obliegt, Anfanger zu unterrichten, bestens empfohlen, ba es ihnen manche fcwere Stunde erleich. tern wirb, und mit feinem reichen Material (voransgefest, bag man natürlich auch anbere, ben Stufen entsprechende Dufit dagwijden fpielen lagt.) fur mehrere Jahre and-Der febr mäßige Preis bes Wertes von 1 Thir, wird bie Unfchaffung auch Unbemittelten erleichtern, um fo mehr, ba es manches foftspielige Wert entbehrlich macht.

T. L.

### Dur and Moll.

\* Leipzig. Die kleine Operette von Offenbach "die Sochzeit bei ber Lasterne" wurde am 21. Det. auf hiesiger Bühne zum ersten Mal gegeben und fand eine sehr gunftige Aufnahme. Die Sanvisache bet diesen, aus den Boukes-Parisiens uach Deutschland verpflanzten Operetten ohne Inhalt, ist eine höchst sorgkältige Ausführung des musikalischen Theils bet gewandtester Darstellung; man hat diesen Anforderungen zum Theil recht leiblich entsprochen und namentlich das Zaukdnett sehr ergöslich in Seene gesetz.

Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 22. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Moziette: "Singet dem Herrn ein neues Lied," von J. S. Bach. Am 23. Oct. früh 8 Uhr: Der 24. Pfalm, von Friedr. Schneider.

Der Riedel'sche Gesangverein gab am Sonntag wieder eine seiner schätzenswerthen Mustkaufführungen in der Thomaskirche, es kam altitalienische, altdeutsche und deutsche Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts zu Gehör.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 21. October: Quartett für Streichinstrumente von Francis Semmour Sulstvan, Schüler der Anstalt. Erster, zweiter und dritter Sas. — Trio für Pianosorte, Violine und Bioloncell von Emil Krause, Schüler der Anstalt. Erster Sas. — Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Chopin, Op. 21, Fmoll. Erster Sas. — Funfzehn Bariationen mit einer Fuge (über ein Thema aus Prometheus) für das Pianosorte von L. van Beethoven, Op. 35, Esdur. — Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 25, Gmoll. Erster Sas. — Ginzugsmarsch der Gäste auf Barthurg aus Wagner's "Tannhäuser," für das Pianosorte von Franz Liszt. Borgetragen von Hern Theodox Beggrow aus Petersburg.

3m Gewandhausconcert dieser Boche wird Biougtemps fein Dmoll-Concert und feine Fantafie über flavische Bolfslieder spielen.

- Berlin. Für das Anblicum der Sinsonie-Soireen gehörte Robert Schumaund bisber nie zu den personas gratas, um so überraschender war diesmal der volle Applans, welcher seiner Bdur-Sinsonie in der ersten Soiree am 22. Oct. zu Theil wurde. Die Ausführung anlangend, so ließ sie in rein technischer hinsicht nichts Wesentliches zu wünsschen übrig, während sie an Wärme, Felnheit und Junigkeit des Ausdrucks hinter den storigen Leistungen des Abends zurücksand. Freilich liegt es in der Natur der Sache, daß eine Aufgabe, zu der sich die Capelle höchstens aller zehn Jahre einmal herbeiläßt; ihr nicht so geläusig sein kann, als Werke, die Jahr aus Jahr ein auf ihrer Tagesords nung stehen.
- \* In Coln fand am 25. Oct. das erfte Gefellschaftsconcert statt, Frau Clatte Schumann spielte in bemfelben bas Gdur-Concert von Beethoven.
- \* Man schreibt aus Stuttgart: Es ist in bsfentlichen Blättern berichtet worden, das Meyerbeer seine neueste Oper: "Die Wallsahrt nach Plosemel" in Deutschland zum ersten Mal nach den Einen auf der Mannheimer Bühne, nach den Andern in Bien zur Aufschrung bringen werde; wir wissen nicht, ob diese Nachricht jemals einen sichen Grund hatte, wohl aber, daß sie beute nicht mehr richtig ist. Se. Mal. unser König bat die Widmung der Partitur dieser neuen Oper angenommen, und schon dese Anszeichnung würde Herrn Meyerbeer verpflichten, dieselbe unserer Hosbühne zuerft zu siegen. Er thut dies aber anch zugleich aus unsere Oper und Kapelle und deren ticht siegen Leiter, herrn Hoscapellmeister Kächen, besonders ehrenden Gründen, welche die habe Stuse darkun, die sie in der Meinung des berühmten Macstro einnehmen. Dersetz sindet, daß gerade bei unserer Hosbühne sich die geeigneten Kräste für sein Wert vereinstet, daß gerade bei unserer Hosbühne sich die geeigneten Kräste für sein Wert vereinigt sinden. Er wird der ersten Aufschung zwar anwohnen, aber abweichend von seiner sonstigen Gewohnheit, die Kinstudirung selbst zu leiten, hat er dieselbe mit dem vollsten Bertrauen in die Hande des herrn Kücken gelegt, in der Ueberzengung, wie er sich außegesprochen, daß Herr Kücken das Bert mit derselben Sorgalt, wie er selbst, einstudiren werde. Die für die seenische Unsklatiung ersorderlichen Maschinerien sind herren Mahle derfelben ganz nach den Einrichtungen in der Parsser Det duszusschlichen und bis zum 22. Nov. sertig herzustellen contractlich übernommen hat, und school der Dere zum ersten Male über die Scene gehen.

- \* Stutigart. In den letten Tagen bes September trat bler im tonigl. Goftheater der jugenditche Biolinspieler Sugo Deermann auf, der am tonigt, Couservatorium in Bruffel in diesem Jabre den erften Preis erhalten und in Betreff der Gediegenheit seines Spieles die Bewunderung und den Beisall der ganzen biefigen Klufterwelt erregt hat. Er spielte ein ihm gewidmetes Concert von L. J. Meerts, Prosessor am Conservatorium in Bruffel, und ein Concert von Beriot mit mabrer Meinerschaft, seelenvoll im Ausbruck, durchaus rein im Lou und mit seltener Sicherheit bet einer wahrhaft schonen und gediegenen Bogensubrung.
- # Man schreibt und aus Prag vom 25. Det.: Gestern fand die erfte Borftellung von Bagner's "Rienzi" statt und wurde von dem in allen Rannen gefüllten Sause mit großer Theilnahme begrüßt, welches um so mehr bedeutet, als bereits schon friher die Opern: Lobengrin, Launhäuser und fliegender Hollander bierorts zur Aufführung gelangten. Herr Director Ihome hat nicht nur die der Londichtung gebührende Juscenesehung treffisch geliesert, sondern auch herrn Capelmelster Jahn gebührt die vollste Anerkennung seiner Leitung. Nach jedem einzelnen Acte sanden fürmische hervorruse der den hauptparthien der Damen: Mick (Adriano), Prause (Frene) und des herrn Bachmann (Rienzi) statt.
- # Breslau wird diesen Winter Sinfonies Concerte erhalten, es ift dies eine erspriestliche Folge der Anwesenbeit des herrn Carl Reinede, welcher dieselben ins Leben ruft und dirigirt. Ein Berein von Männern aus den verschiedenen Gesellsschaftstreisen Breslau's hat sich mit ihm als Sinsonies Comité condituirt und beschlossen, vorläufig sechs Sinsonie-Concerte zu Abonnementopreisen zu veranstalten, wie sie in aus dern Städten üblich. Jum Local ift der Musiksaal der Universität gewählt und bewilsligt worden.
- \* In Pefth im Nationaltheater tam Otto Nicolai's Over "die luftigen Beiber von Bindfor" ("A Vindsori vig nok") in ungarischer Sprache gur Auffihrung.
- \* Aus Meißen Schreibt man uns mit dankerfulltem Bergen am 20. Detober: Ge ift gewiß ein um fo großeres Berdieuft, mas fich unfer Mufitbirector hartmann burch die allichrlich wiederkebrende Beranstaltung einiger Abonnementeoneerte erwirdt, je forge famer er bei Aufstellung ber Programme ju Werte geht und je schwieriger es befanntlich ift, fremde Runftler, deren Thatigteit jumeift fcon durch ihren nachiten Berufefreis gur Genilge angespannt wird , jur Difmirfung berbeiguziehen. Ge lagt fich aber auch nicht bertennen, daß Deigen biefem Unternehmen mit regfter Theilnabme enigegentommt. beweift bies abermals bas gestrige Concert, beffen erfter Theil mit Borführung ber Onberture ju Leonore (Do. 3) von Beethoven begann, mabrend Die Sinfonie (Amoil) von Mendelssohn-Bartholdy ben zweiten Theil eröffnete. Beibe Melfterunde murben unter Bartmanns fachtundiger Beitnig von bem Orchefter, welches burch einige auswärtige vorzüglich geschulte Rrafte verftarft mar, mit großer Sanberteit und Pracifion ausgeführt. Siernachft ternten wir in der tonigl. Sofoperufangerin Fraulein Lita eine Runft. lerin tennen, beren metallreiche, frifche, feelenvolle Stimme nicht minder ale ihre anmuthig-beicheibne Gricheinung mabrhaft entgudt und ben lebhaften Bunich in uns hervorgerufen bat, fle balb wieder unter und begrupen gn tounen. Reben der Romange "Mofe, wie bift bu fo reizend und milb" ans ber Oper "Bemtre und Agor" und dem Frühlinge-liebe von Mendelsjohn, trug fie die Sopranarie aus "Lucia di Lammermoor" und überbies im Berein mit dem königl. Hofspernsanger herrn Borchers das Recitativ und Duett aus "Zessonda" (für Sopran und Tenor) vor. — Auch herr Borchers, der uns schwen wiederholt den Genug verschaffte, ihn bier zu bören, rechtiertigte sowohl durch die vorzägliche Leistung in dem zulestzedachten Minstkitäte, als auch durch den gemntebvollen Bortrag zweier Lieder (Ständchen und Bost) von Franz Schubert, denen er später auf vielfaches Berlangen noch ein brittes folgen ließ, vollftanbig bas überaus gunftige Urtheil, welches man bier ichon langft fiber ibn gewonnen und welches ibn bereits ju einem Liebling des hiefigen Dublicums gemacht hat. — Sabe ich endlich noch ju berichten, bag bert Rammermufitus Seelmann, beffen hobe Meifterichaft und icon in fruberen Concerten gur Bewunderung binrif, und burch Borfibrung einer Fantafie fur Bioline bon Gruft, fowle eines Golo für Bloline mit Glavierbegleitung, große Benfife bereitete: fo bedarf es wohl nicht erft ber Berficherung, bag alle Mitwirkenden reichen Beifall erns teten, und bag fich darein nur noch bie Weffihle bes Dantes mifchten, auf welche bie hobe Meneralbirection ber tonigl. Capelle und des tonigl. Goftheaters in Dreeben wegen ber bereite ofter bereitwilligft gewährten Ausbeutung ihrer Rrafte gut folcher Mitwirfting ein Recht hat.

🏶 Paris. Die große Oper scheint ihr Bestreben darauf zu richten, jenen chrbarften Frauen abnitch zu werden, von denen man bekanntlich nicht spricht, und es gelingt ihr dies so stemlich. Diese "Academie der Musit" ift angenblicklich nicht viel mehr als eine "Academie des Ballets." Dagegen soll das neue Opernhaus ein wahrer Prachtban werden und an Größe die Scala in Mailand und Das San Carlo-Theater in Reapel noch übertreffen. Behn Millionen find für den neuen Kunsttempel bewilligt, deffen Ausführung nur 18 Monate danern foll. Die Koften werden gur Salfte vom Staate, zur Salfte von der Stadt getragen. Man rechnet darauf, daß fich das Unter-nehmen gut rentiren wird. Das jegige Opernhaus in der Rue Lepelletier bringt namnehmen gut rentiren wird. Das jegige Opernhaus in ber Rue Lepelletier bringt nam-lich im gunftigsten Falle, d. h. wenn alle Blage besetht find, nur eine Cinnahme von 7500 Franken, in dem neuen aber wird die Ginnahme auf das Doppette Dieser Summe gebracht werden fonnen. Der Renban wird fich auf einem freien nen anzulegenden Plat erheben, in welchen vier große Strafen einmunden werden und zwar hinter dem fruhern Hotel d'Osmond. — Moffini's alte Oper "Il Curioso accidente," welche man seit langer Beit in der italienischen Oper annoncirt hat, ohne dieselbe je aufzuführen, wird Beranlaffung zu einem Progeg zwifden dem Berfaffer des neuen Textes, Gerrn Berettoni und dem Director Calgado, da der erftere die Aufführung verlangt und der letstere sie verweigert. Das Stempespapier erhält den Borrang vor dem Avtenpapier. — In den Bousses-Parisiens ist seit einigen Tagen "le Major Schlagmann", Operette in einem Act von Adolph Fetts auf dem Repertvire. — Madame Parment ier (Therese Milanollo), welche Paris verläßt, um ihrem Gatten nach Touloufe gu folgen, bezauberte vor ihrer Abreife noch einmal einen Kreis artistischer Notabilitäten im Salon der Ma= dame Behr; die ausgezeichnete Kunftlerin fpielte ein Adagio von Bleuxtemps und mehrere ihrer Compositionen mit der ihr eigenen Grazie und Bollendung. - Madame Ugalde vermählte fich in zweiter Che mit Berrn François Barcollier.

\* Das Theater in Sull, eines der schönften Provinzialtheater in England,

ift am Morgen des 13. Det. vollständig niedergebrannt.

\* And diese Sommersaison hat Ad. Henselt auf seinem herrlichen Gute Beredorf in Schlefien jugebracht und ift im Begriff, wieder nach Aufland aufzubrechen.

\* Die Heberfegung Des "Cannhaufer" ins Frangolifche, eine ber ichwierigsten Arbeiten biefes Genres, wird hier von Fran Colima von Balow, einer Tochter Liggt's, in Gemeinschaft mit ihrem Gemahl, dem berühmten Planiften, verfaßt. Frau von Bulow, eine geborene Pariserin, hat sich bereits als Uebersetzerln der Maria Magdalena von Sebbel in der Revue germanique trefflich bewährt. Für die Vermittelung zwischen Musik und Text burgt überdies ihre ausgezeichnete Virtuosität auf dem So berichtet Roffat's "Montags-Poft."

\* &. Spohr, ber Reftor ber mufitalifchen Welt, ift nun and beimgegangen, am 22. Oct. 9% lihr Abends ist er in Cassel entschlasen. Mit ihm trat der lette große Mepräsentant der elassischen Epoche ab vom Schauplat — sein Rame wird unvergange lich fortleben. — Spohr wurde am b. April 1784 in Braunschweig geboren. Er war ein Schüler des seiner Zeit berühmten Biolinspielers Eck, mit dem er bereits zu Ansang dieses Jahrhunderts Runftreisen machte. Im Jahre 1805 murde er jum berzogl. Conte certmeister in Gotha ernannt. Seit 1813 wirfte er als Capellmeister in Wien, von wo er in gleicher Eigenschaft 1817 nach Frankfurt a. M. ging, bie er dann ber Berufung In dieser Stellung als furfürftl, beifischer Sofcapellmeifter nach Caffel Folge leiftete. verblieb er bauernd; erft vor ein paar Jahren trat ber greife Meifter, welcher langer als ein Menschenalter feine Krafte der Kunft gewidmet, ins Privatieben gurud.

4 Lord Bestmoreland, der frihere englische Befandte an ben Bofen in Ber Itu und Wien, ift auf seinem Familienfige in England in hobem Alter gestorben. ihm ift nicht nur ein bekannter, vielgenannter Diplomat, fondern auch ein eifriger mit fiffreund ju Grabe gegangen. Er componirte viel und gern — Lieber, Kirchenmullt und Rur seine Messen gelangten zuweilen in Biener Rirchen, die es mit dem tiede lichen Styl nicht sehr streng nehmen, zur öffentlichen Aufsührung, wobei Lord West moreland selbst den Capellmeisterstab schwang. Als Gefandter einer protestantischen Großt macht ersuhr er für diese "Passion" manden Tadel in englischen Blättern. Sein Sohn Mr. Julian Fane, ist in England als Dichter bekaunt. Er hat unter andern viele Gestichte Keine in Englische Korine in Englische Korine

dichte Heine's ins Englische überfest.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Idbriich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Jusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionoge-buhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengreschen. Alle Buch- und Bufikalien-bandlungen, sowie alle Postomer nehmen Bestellungen an. Insendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Felig Menbelsfohn Bartholby.

Bir wollen uns Belix Mendelejohn Bartholdn, den Schöpfer des Commernachts. traums und ber Balpurgionacht nicht ranben laffen, nicht von bewundernben Schwad. Ungen, in beren Gefichtern eine versteluerte Anbetung fchlaft, und nicht von jenen Corfaren ber neuen Beit, welche feine Rlagge respectiren, anfier ber ichmargen ibrer eigenen Bunft. - Die historische Burdigung biefes Londichtere wird noch kommen : dann wird fich zeigen, mas bie vergötternde wie bie vertaumbende Beitgenoffenschaft an ibm verbrochen hat. Riemals wohl hat eine Perfönlichkeit innerbalb der Grenzen, die die Ratur ihr gezogen, fich fo glangend entwickett, wie bie feinige. Was das ebeifte Streben, die bedeutenofte Bilbung erringen tonnten, bat er errungen; nie rubte er fant auf felnen Lorbeeren ans, nie bat ihn bas Geffihl ber Meinterschaft forglos und ficher gemacht; er batte ben universalen Drang auf fo viel Gebieten wie möglich Tuchtiges an leiften; "Alles mas wir machen, find erfte Berfuche," fagte er einmal rubrent ju mir: "webe bem Runftler. ber fich an bie Arbeit mit bem Befühle feste, Deifter gu fein!" Rein wie fein Wefen mar feine harmonie, Alles überfichtlich, ausführbar, -- por barmonifden Sarten batte er einen Biderwillen. Deshath mochte er Chopin auch nicht, wenigitens liebte er es nicht, wenn junge Runftler fich viel mit ibm befchaftigten. - Die Form hat er beberricht, wie vielleicht nur noch Mogart vor ihm; nirgends werden Sie auf Ungeschicklichkeiten und Dewaltsamkelten bei ibm flogen. Er befag bie große Mabe, Alles mas mabrent ber Production in feiner Seele vorging, auf's beutlichfte ausgufprechen, feine Intentionen vollständig zu verwirklichen, fo daß beim Schluß ber Arbeit nicht fener peinliche Reft gurudblieb, welcher bie Richtigfeit bes Egempele für ibn in Frage ge-

ftellt hatte. Das ift der große Unterschied zwischen ihm und Schumann. Jener befaß die Fähigfeit, Alles, mas ihn bewegte, auszufprechen, diefer mußte einen guten Theil davon wieder in sich verschließen, weil er keine Worte für ihn finden konnte. fem war die Phantaffefraft vielleicht Appiger wie bei jenem, aber an Geftaltungefraft hat er ihn nie erreicht. Sätte Robert Schumann zu dem ungeheuren Bermögen, das die Natur ihm mitgegeben, das adaquate Darftellungstalent befeffen, fo ware er vielleicht fo groß wie Beethoven geworden. Ach, dieser arme Boet kounte fich in die Welt uicht finsten! Eine Wirkung berechnen, die Salfte eines Wedankens todten, um die andere lebens dig zu erhalten, die nothwendige Resignation, hier etwas abzuweisen, dort etwas einzufchranten, der Bortheil einer dreiften, unerbittlichen Analyse, welche das Bielfache vereinfacht batte - das war feine Sache nicht. Als er die blane Bunderblume seiner Momantit unter und enthulte, faben wir fie befremdet an : von wannen fie getommen, wir Diefer Duit war gar fo wundersam, diefe Formen fo feltfam, und wußten es nicht. das Leben darin schien und ein verzaubertes. Ihr Dafein war ein senstives, die Sonnenftrablen machten ihr Schmerz und nur bem Mond entschleierte fie ihr "frommes Blumengeficht." Angefüllt mit Jean Paul'ichen Ibealen fuchte Schumann feine innere Belt gunachft am Clavier. Diefes abstractefte aller Instrumente tam feiner Romantit febr gu Statten. Die Bande nicht zwischen als nebeneinander gestellt traumte er fich auf ber Jede Tafte konnte er fich als Wort, Claviatur in eine rein phantaftifche Belt binein. ale Farbe, ale Blume benten, und fo entftanden jene vielftimmigen Arabesten, die balb wie Madrigale flingen, bald wie prismatifche Bilder, bald wie Guirlanden aussehen. Diese Schwelgerei ift feiner Bestaltungefraft verderblich gewesen: ich finde die Spuren davon in all feinen Orchefterwerken, welche nur inftrumentirte, auf ber Bafis bes Clas viers entstandene Schöpfungen zu fein fcheinen. Mendelssohns Busammenhang mit bem Clavier ift ein gang anderer. Er hatte feine besondere Borfiebe filr baffelbe und feine Mufiferbildung ging nicht von ihm aus. Deshalb bieten feine Compositionen filr ben Clavierfpieler als folden auch nichts Interessantes; er hat teinen neuen Claviereffect erfunden, wie Schumann deren hunderte, er ichrieb feinen fpeciellen, ihm eigenthumliden, fondern den allgemeinen Clavierftyl feiner Belt.

Erinnern Sie fich noch ber Aufregung, in die uns jedes hoft Lieder ohne Borte verfette? Das gab einen Sturm auf Die Leihbibliothefen, ale ob ein neuer Roman ber Sand erschienen mare. 3ch fpielte babet eine munderbare Rolle. Begierig griff ich bas nach und mißmuthig fast immer legte ich es wieder fort. Rie haben mir diese blaffett beleganten Melodien einen tieferen Gindruck machen wollen. Das war fo entfestich glatt und vornehm, fo frostig hofmannisch, daß es mich unwillführlich zu einem jener tropfe fchen Stude aus Schumann's erfter Periode hintrieb, wo ich mich nach herzensluft fatt Ich begriff recht wohl die vollendete Formenschönheit jener Lieder, ichwärmen konnte. aber bet aller Grazie ihrer Diction, wollte mich ihr Inhalt nicht beruden. mir mit vielen, ich tann wohl fagen mit ben meiften Mendelssohn'ichen Compositionen Diefe Mufe will nicht burch Nach dem ersten Soren war ich unbefriedigt. lleberraschung, nicht durch lleberfall flegen : Bewunderung will fie erwecken durch Schone heit und Gbenmag. Je mehr wir uns mit diefen Berten befchaftigen, defto vertrauter werden wir mit jener höchsten Melfterschaft des Style, jener bewunderungemitrbigen De conomie, welche die inneren Verhältniffe verwaltet, desto größer wird unsere Achtung vor jenem angeborenem Inftinkte furs Schickliche, und vor der unerschiltterlichen Sobeit der Ich nehme drei Stude and, welche, obgleich fle feinen der eben gerühmten Borgfige entbehren, durch Gentalität fofort hinreißen: Sommernachtstraum, Balpurgist Den Paulus nenne toh nicht in diefer Reihe. Diefes Dratorium nacht und Hebriden. wird fo lange eine ungeheure Wirfung ausüben, als es fiberhanpt fittlich gebilbete Den fchen giebt. Es ift der große hiftorifche Berfnd, eine Runftform und einen Krois von

Aufchanungen, Die wir mit Bach und Ganbel für eriallt und abgeschloffen balten gu neuem Leben ju ermeden. Diefer Berfuch ift burd bie Jutelligeng, mit ber ein Ueberllefertes, Uraltes dem modernen Geifie juganglich gemacht ift, fur ble Aunftgeschichte Alber in Die Reibe jener genialen Productionen, welche ben Areis unierer Runfrüberlieferungen burch bie Entdedung nener Gebiete erweitert baben, gebort ber Baulus nicht. Er ift gang gemiß bas fontlich reiffte Zeugnig jener etbifchen Sobeit, bie blefen Runftler ju einem ber reinften und ebelften aller Beiten gemacht bat. Das Leben, wie verführerisch es um ihn bublte, hat den ungebeuren Ernit, der all fein Streben fenn-Beidnet, nicht gerftrent. Jene Bahnen, Die er fich vorgeschrieben batte, ift er gegangen und fein Glud ber Erbe bat ihn ans ihnen heranogeleuft. Bu biefem fittlichen Grunt Begt bas Gebeimniß feiner ungeheuren Wirkung auf die Mitwelt. Alles binte war fei ner Gulfe von vorn berein vernichert; tem Schlechten ewige Bebbe geschwuren. Go bati er, durch Rath und That allen jungeren Kunftlern, fenerte fie an burch fein Beifpist. führte fie ein burd feine Antorität. Er war ein erflärter Zeind der Reclame, und bieft 👫 unter feiner Burbe., für feinen Rabm anders als linech Leiftungen zu forgen. bleibt er in meiner Erinnerung das Bild bes vornehmiten aller Runitier, Die ich je gefannt habe, und mich überfommt eine traurige Bebmuth, wenn ich febe, welche Bege in unscren Lagen eingeschlagen werden, um das zu erobern, was er nur durch fein Wenie und die Burbe feiner Perfon erreicht bat.

(And ben "Briefen über Mufit" von Louis Chlert.)

### Biener Stiggen.

Die Berbaltniffe bes hofeperntheaters wollen fich burchaus nicht eranich Uder gestalten. Es wird nicht affein die gange guffinftige Artiteng ber Oper in ibrer gegenwärtigen Form und Bufammenfegung in Frage gestellt, fonbern bie Direction windet fich wegen Unväglichkeiten ber brauchbarften Mitglieder von einer Berlegenheit in bie audere. herrn Alops Ander mußte der Urland verlängert werben, wodurch bie Rrafte und Fäbigteiten ber herren Gel und Walter fortwährend in einer ungebührlichen Unftrengung bleiben muffen. Man greift freilich nach allen Seiten nach Tenvriften; aber wenn auch das Publicum feine Anforderungen ichen bedeutend berabgesvannt bat, so zeigt fich doch. Daß auf die Dauer fich keine Sanger zwelten und britten Ranges batten konnen. Brimminger fingt und folelt mit Gleig und Cifer; allein feine Mittel wichen boch nicht für die hiefigen Bebfirfniffe and. Echon die baufige Anwendung bee Salfette in Drein wie "Lucia von Lammermoor" ficht bier auf fortmabrende Covofition und verftimmt bas an die ftartiten Stimmopfer gewöhnte Publienm. Arantein Bilbauer, von einer schweren Rrantheit genejen, zeigte bei ihrem erften Auftreten als Lucia eine bedeutliche Abnahme ihrer Stimmittel. 3hr Degan fcheint an gulle und Wohlflang eine Ginbuffe erlitten zu baben, Die schwerlich wieder zu ersegen sein dürfte. Man bat lange teine jo ungfinftigen Berbaltulffe am Operutbeater erlebt.

herr Lofarew, ber flavische Weltmufter, nimmt ben Tabet, welcher fich ibm von allen Seiten entgegendrängt, fibet und bat das undankbare Weichaft fibernommen, in Inferaten gegen die Meinungen der Kritit zu fämpfen. Er fibrt die mufikalische Antorität des "Nord" und des "Journal des Debnis", welche beide herrn Lasarem als etwas Großes anerkannt haben, an. Das erinnert an Restroy, der in einem seiner Stude sagt: 336 babe meinem guten Freunde meine Gedichte vorgetesen. Mein guter Freund hat gesagt, fie waren unfinnig schon!"

Der jüngste Jahresbericht des Wiener Männergesangvereins wies einen sehr erfreulichen Stand dieser Gesculschaft aus. Die Einnahmen beliefen sich auf 6167 Gulden, die Ausgaben auf 4618 Gulden. Die Zahl der ausübenden Mitglieder betrug 222, die der unterstüßenden 402. Ueberall zeigte sich ein Fortschritt gegen das verslossen Jahr, was um so höher anzuschlagen ist, als jeht zwei stark concurrirende Bereine existiren.

Bei der Wiener Schillerseier, die wahrhaft glänzend zu werden verspricht, betheiligen sich alle Künstlervereine. Dem solennen Fackelzug schließen sich die drei Männergesangvereine an. Auf mehreren Wagen werden die bildenden Künstler Gruppen aus Schillers Dichtungen darstellen. Die Universität, die Gymnasten, die Academie der Wisseschlaften — alles bringt den Manen des großen Mannes seinen Tribut. Der Fackelzug soll vom Exerzierplat durch die innere Stadt und die Jägerzeite nach dem Praterziern ziehen, wo eine colossale Statue Schillers ausgestellt wird und heinrich Laube eine Rede halten soll. Festgedichte werden von Bedlitz und Anastasius Grün erwartet. Friedzich halm hat bereits ein schwungvolles und gesinnungstüchtiges Festspiel für das Theazter vollendet, das anßer Wien noch in etwa 15 Theatern zur Aussührung kommt. Der jeht abgetretene Polizei-Minister, herr von hübner, hatte nicht allein dem Unternehmen nichts in den Weg gelegt, sondern sich in jeder hinsicht fördernd und liberal gezeigt. Sein Rücktritt wird von allen Seiten tief bedauert.

Im nachsten Jahre läuft der Contract der Frau Duftmann mit dem hofoperntheas ter ab. Man hofft, daß diese ausgezeichnete Sangerin wieder engagirt werden wird.

Herr Salvi beabsichtigt wirklich, eine italienische Oper für die nächste Salson in Wien zusammenzustellen. Er befindet sich bereits auf Reisen, um die nöthigen Kräfte aufzusuchen und zu gewinnen. Die Borstellungen sollen im Theater an der Wien statssinden. Man will, wie bisher, nur primi caratteri engagiren. Wie (ohne starken Busschuß vom Hose) das Finanz-Problem einer solchen italienischen Oper zu ibsen ist, darüber ist noch ein interessantes Dunkel verbreitet. Da es mit der deutschen Oper nicht mehr recht sieden will, so hat die italienische, schon der Abwechselung und der gesunden Tes nore wegen, allerdings einige Chaucen.

### Viertes Abonnement concert in Leipzig

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerflag ben 27. October 1859.

Erfter Theil: Duverture zur Oper "Anacreon", von L. Chernbini. — Recitativ und Arle ans ber Oper "Rinalbo", von Georg Friedrich Händel (1710), gesungen von Fräusein Iba Dannemann. — Concert für die Bioline (No. 4, Omoll), componirt und vorgetragen von Herrn Henri Vieux temps. — Arie aus dem Oratorium "Etias", von F. Mendelssohn-Bartholdy, gesungen von Kräusein Dannemann. — Fantasse über flavische Bolkslieder für die Bioline, componirt und vorgetragen von Herrn H. Bieuxtemps. — Iweiter Theil: Sinsonie (No. 2, Cdur) von Robert Schumann.

Ein Creigniß von nicht geringer Bedeutung ist es zu nennen, daß henri Bientstemps, der große königliche Geiger, sich nach langer Zeit einmal wieder bei uns hat hören lassen. Es war am 7. März 1846 wo wir ihn hier in Leipzig zulest bewunderten, und zwar in einem Concert im Theater; er spielte damals sein Adur-Concert und ebeufalls die reizende Fantasse über flavische Volslieder. Schon damals gehörte der Name Viens

temps zu den geselertsten unter den großen Weigern — was sollen wir heute hinzusügen zu dem Ruhme, welchen sich der berrliche Künftler seitem in zweien Belttheilen errungen, wie sollen wir neue Worte sinden für diese Melsterschaft ohne Makel! Wir können nur mit Frenden all sene glänzenden Eigenschaften wieder begrüßen, die Vieuxtemps Größe bilden: schönen limplden durchgeistigten Ton, wunderbar schnellträftige Bogensührung, fleghafteste Fertigkeit nach allen Dimensionen, seinssühligen Bortrag u. s. w. Vieuxtemps in aber nicht nur Virtuos, er ift auch Componist im besten Sinne des Wortes, seine Werke sind nicht blos darauf berechnet, die Lechnik in das bellste Licht zu sehen, sondern ihr Ideengehalt ist oft von wirklicher Bedeutsamkeit. Die uns von dem Meister bereitezten Genüsse zählen wir somit zu den seltensten und wünschen nur, daß sein Erscheinen bei uns in Zukunst weniger selten sei.

Heber Fraulein Dannemann mußten wir Reues eben nicht zu fagen, fie fang, wie immer bisber, verftandig und anftandig, einen tiefer gebenden Cindruck aber allerdings nicht bervorzubringen vermögend.

Die prachtvollen Orchesterstüde, die Anacreon-Quverture von Cherubini und Schumanns Cdur-Sinfonie, wurden so glanzvoll executirt, wie man fie wohl nirgends wieder boren taun. Beziehentlich der Schumann'ichen Sinsonie, ift es erfreulich mahrzunehmen, daß dieses herrliche Werf bei jeder neuen Auffsthrung einen tieferen Eindruck hervorbringt und eine begeistertere Aufnahme findet.

D. N.

### 3wölf Ctuben

in gebrochenen Accorben für bas Blanoforte

von

### Anton Rraufe.

Dr. 9.

Beft 1, 221 Mgr. Geft 2, 25 Mgr.

Berfag von 3. Rieter-Biedermann in Binterthur.

Bie es ein heiliges Gefes ift, daß der Clavierzögling täglich seine gute Portion Louleitern studirt (die z. B. Döhler, Ibalberg u. A. als berühmte Größen uech übren), ebenso sollte es auch mit den Accordbrechungen sein: denn in Louleitern und Accorden beruben die Grundformen aller Passagen, ja aller Lonsolgen überhaupt. Seit diese Clemente in den zwei Etubenwerken Op. 50 und 60 von L. Abbier für Anfänger und Borgeschrittene, beide Sande gleichmäßig berücksicht, zur neuen Berwendung gelangt sind, hat Anton Krause den Stoff in mehr musikalisch ausgesponnener Weise behandelt, so daß seine Etuden, uach jenen obengenannten solgend, eine Fortschrittsstuse enthalten.

Die Krause schen Etuden sind von so vortresslicher Art, daß sie verdienen, in jedes Unterrichtsrevertoit ausgenommen zu werden; sie verarbeiten die accordischen Figurationen in höchst mannigsaltiger, übender und musikalisch wohltingender Art, die Bezeichsnung des Fingersages ist genau, normal und also von Jedem annehmbar. Somit wünsschen wir dem Werke die verdiente allgemeine Verdreitung.

#### Dar und Moll.

\* Leivzig. 3nm Gedäch tniß für L. Spohr, gestorben den 22. Oct.: Musikalische Feier im Conservatorium für Musik, Freitag den 28. October: Duartett für Streichinstrumente, Op. 45, No. 2, Emoll. — "Rose, wie bist du so reizzend und mild," Romanze für Sopran and der Oper "Zemire und Azor". — Achtes Concert (in Form einer Gesangsene) für die Violine mit Begleitung des Orchesters, Op. 47, Amoll. — Quintett für Pianosorte, 2 Violinen, Viola und Violoncesso, Op. 130, Omoll. (Sämmtlich Compositionen des verewigten Meisters.) — Als Gäste anwesend: Herr und Madame Vienztemps.

Kirchenmusit. - In der Thomaskirche am 29. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Eine feste Burg ist unser Gott," von Doles. Am 31. Oct. fruh 8 Uhr: "Groß und wunderbar," Symne von Spohr.

Exstes Concert des Musikvereins "Enterpe" im Saale der Buchhändslerbörse am 1. Nov.: Onverture zu "Jessonda" von Spohr. Arie aus der "Zauberflöte" von Mozart, gesungen von Fräusein Eide. Concert für Planosorte in Omoll von Mozart, vorgetragen von Herrn Rollsing aus Oresden. Mectiativ und Cavatine aus der "Nachtwandserin" von Beslint, gesungen von Fräusein Eide. Melodie von Inbinstein und Scherzo von Chovin sür Pianosorte, vorgetragen von Herrn Rollsuß. Sinsonie No. 2 in Odur von Beethoven.

Oper im Monat October. 5., 8., 10., 13., 16., 19., 25. und 28. Oct. Santa Chiara, vom Herzog Ernst von Coburg-Gotha. — 21., 26. u. 29. Oct. Die Verkobung bei der Laterne, Operette von Offenbach. — 23. Oct. Der Freischüß, von Weber. — 31. Oct. Die hochzeit des Figaro, von Mozart. Demnach im Gauzen 13 Vorstellungen mit 3 Opern und einer Operette.

Das Gewandhaus concert diefer Boche findet wie allichrlich zur Erinnerung an Mendels sohn statt, man wird seinen 42. Kfalm auffihren und Mozarts Requiem.

Biengte mps hat und leider fehr bald wieder verlaffen, da ihn Concertengagements nach Magdeburg, Bremen n. f. w. führen. Ende November beginnen seine Concerte in Wien, später geht er nach Petersburg.

Julius Riet hat zur Feier des Schillerfestes in Leipzig eine große Fest-Duversture componirt.

- \* Die nonnte Sinfonie von Becthoven wird in der nächsten Woche der Welt wieder um einen Schrift näher treten, dem zur Feler des 100jährigen Geburtstasges Schillers führt man das große Werk fast in allen musikalischen Städten Denischs lands auf.
- \* Dresben. Die vier Gebrüder Müller ans Meiningen haben zwei Quartettunterhaltungen in der verflossenen Woche hier gegeben und und seitene Genüsse durch ihre vorzäglichen Leiftungen bereitet. In der zweiten Svirée spielte Gerr Blagmank mit ihnen R. Schumanns herrliches Quintett in Esdur mit vollendeter Meisterschaft. In der Mitte dieses Monats wird Bieuxtemps zu Concerten hier eintressen.
- \* Berlin. Am 5. Nov. veranstaltet der Sternische Gesangverein im Sgale der Singacademie wie allächelich eine Gedächtuißseier für Felix Mendelssohne Bartholdy, der vor nun bereits 12 Jahren in Leipzig starb. Das Programm versspricht fünf Compositionen des verewigten Meisters, und außer dem Verein wirken mit: Fräulein Jenny Meyer, die Gerren Saus von Bülow, Aranse und Otto. Es kome men zur Anfführung: der 114. Psalm für Chor und Orchester; Capricio in Hmoligür Pianosorte mit Orchester, vorgetragen von Herrn Saus von Bülow; der 2. Psalm für achtstimmigen Chor a capolla; zwei Lieder, gesungen von Fräulein Meyer; die erste Balpurgisnacht für Solo, Chor und Orchester.
- \* Herr Theodor Formes ift von seinem Unwohlsein hergestellt aus der Thus ring ichen Wasserbeilaustalt nach Berlin zurückgekehrt und wird in den nächften Tagen zuerft als Lohengrin wieder auftreten.

- \* Dan fchreibt une ane Berlin: Um 29. Det. borten wir im Ditofchen Circus ein Boblibaterconcert bee herrn Muntbirector Bieprecht. Unnatfirlich große Concertgettel an ben Unichtagefaulen batten unter Mitwirfung von funf Garbemufitcorpe allerdings auf eine beabsichtigte Großartigfeit Diefer Concertproduction anfmertiam ge-macht. Wenn nun fchließlich diefe funf Marbemufiktorps in ihrer Gefammiftarte von 240 Mann bis ju einer großen Rleinigfeit von nabegu 100 Mann gusammengeschmolgen war, indem jedes Muntcorps fich nur mit 20 Mann bei Diefer großartig gebachten Du-Afproduction betheiligte, fo fiebt man beraus, bag nicht in Amerika allein onmbug mit Parforcemitteln und Monftreannoncen getrieben werden tann. Obiger Mufifquotient von beinabe 100 Mann, vermehrt burch acht anverlefene, tuchtige Trommler, machte beffenungeachtet noch im Girens einen gang respectabeln Seibenlarm, fo bag wir Gott im Etil. len dauften, daß 1.40 Mann von den funi Duffteorpe vergeffen batten, bei Diefem beabfich: tigten Miefeneoncerte ju ericheinen! - 3m Freien, um mit G. Roffat ju reben, megen blefe tongewaltigen Militalrproductionen vielleicht geeignet fein, 200 Morgen Bald und Reld barmonifch ju fullen und zu befruchten; aber fur den Girens mar biefes mittlere Quantum noch eine ju ftarte Dofie. Bir unterlaffen es, über die icon fo unendlich oft gehörten Piecen eine Kritit geben gu wollen. Schabe ift ce, bag bee guten 3medes megen ber größte Wahrscheinlichkeitsrechner, Dr. Rabell, im vorigen Monat bier verfterben ift. 2Boblibaterproductionen tommen uns vor wie eine ... fvanische Fliege," Die einestheils Schmergen befeitigent von guter Birfung ift, anderntheile aber auch recht oft neue Schmerzen und Wunden entsteben laft. Im Hebrigen fanden mir, bag bei fruberen abnlichen Mufitaufführungen ber Circus fich eines bedentent ftarteren Befuche gu erfreuen Gin Drittel ber Plage maren unbefest. herrn Rammermufifus Robled's emle neute Birtuofitat auf bem Cornet à pistons, nur nicht auf tem Cornet, wie irribumlich auf bem Betfel ftand, wurde mit großem Belfall aufgenommen.
- Berordnung an alle Hoffchausvielerinnen gefandt: "An allen Contimen sowohl, wie zu jester modernen Rieibung, also durchaus ohne alle Ausnahme flud sogenaunte Crinoline, d. b. Unterfleiber, welche den Bewegungen des Körvers nicht folgen, verboten. Die Dar men baben sich solcher Unterfleiber zu bedienen, weiche das Seiten, Unien, Umarmen zu erlauben, ohne wie die Crinoline einen unschönen oder tächerlichen. für bie im Parquit besindlichen Zuschauer sogar unpassenden Anblick zu verantassen."
- # In Königsberg wird die Schillerfeler an drei Abenden im Theater patifinden, nit Schiller-bezugglichen Musikitiden, tebenden Bildern (von den Reiftern unserer Maler-Academie gestellt) und mit "Wallensteins Tod." Ju den Bildern wird unser tatentvoller Königsberger Dichter, Nugust Stobbe, die poetisch-declamatorische Illustration liesen. Die neunte Sinsonie wird, troß eifriger Anregungen, nicht zur Aufführung getangen, obschool dies das einzige Werf ift, in welchem man dem Dichter mit Gewisdeit eine musikalische Unsterdichkeit zusagen kann. Viele Bereine. Kränschen und zirkel werden früher und später das Kell silt sich keiern; auch allgemeine Kaduschen und zirkel werden vorbereitet und die Musik wird dabei nicht die letze der thätigen Kause sein. Derr Mortier de Kontaine wird in Königsberg erwartet. Die Herren Japba, Harpf, Pabft und Hinersürst werankalten wieder Quartettsotreen, in welchen auch ein bekonderes Augenmerk auf das unbekanntere Alte und bedeutende Kent gerichtet werden soll. So kommt auch ein Quintett von Mozart für Saiten-Quartett mit Clarinette, wie auch Ad. Köttlig Amoll-Quartett zur Ausschlung, Dasselbe ist eines der bedeutendsich Werfe der Gegenwart und wird bei Jul. Schuberth und Comp. in hamburg bis Ostern im Ornal erscheinen.
- \* Stuttgart. Ruden hat eine fehr wirkfame Cantate (Text von Dr. 3. (9). Rifcher) für die Schillerfeier componirt, bieselbe wird am 10. Nov. die Feier im großen Rönigt. Neithause eröffnen, bann folgt die Festrebe, gesprochen von Dr. 3. G. Fijchers Duverture zu "Jobiggenia in Aulis" von Glud; die Glode von Schiller, gesprochen von Grunert; neunte Sinsonie von Beethoven.
- \* Eine neue achtstimmige Messe von F. Lachner tam in Manchen am 30. Det, bei bem hochamt in ber Allerheiligen-Capelle gum erften Male zur Auffahrung. Diese Schöpfung zeichnet fich namentlich baburch and, daß die tieffte religibse Empfins bung mit bem ebseu tirchlichen Sipl im vollsten Gintlang bleibt. Mit Meliterschaft umsschiffte Lachner die Klippe, welche so nabe liegt, entweder in das objectiv Abstracte und Trodene zu verfallen, oder in subjectiv sentimentale Berweltlichung. Im Jutereffe ber lirchlichen Must ift bem ansgezeichneten Werke größte Verbreitung zu wanschen,

- \* Nachen. Der Cyclus unserer Abonnementconcerte begann außerordentlich glänzend, sowohl in Bezug auf ein zahlreiches Anditorium, als in Bezug auf die vortreffliche Ausführung mehrerer Aummern des Programms. Robert und Clara Schumann begrüßten und in der ersten Solree; ersterer durch seine Sinsonie in Cdur No. 2, von uyserem Orchester unter Leitung des herrn Wällner ausgezeichnet wiedergegeben, letztere durch ihr bewundernswürdiges Talent, mit welchem sie das Publicum in dem Clavierconcerte Mozarts in Dmoll, mit dem Impromptu in Asmoll von Chopin, dem Schlummerslied von Schumann und der Gavotte von Bach, die man wiederholt wünschte, wahrhaft electrissirte. Der 115. Pjalm von Mendelssohn und die Leonore-Inverture Ro. 1 füllten den Abend aus. Augenblicklich trifft man große Borbereitungen, um auch hier die 100jährige Geburtsseier Schillers würdig zu bezehen. Um Borabend such sindet im hiesigen Theater eine Festvorstellung des "Tell" mit Prolog statt. Um 10. Nov. wird ein festlicher Ausgug sich nach dem alten Kaisersaale im Stadthause begeben, um dort die Büste Schillers zu vertagen und ihn in Festreden zu seiern. Die eigentliche Festseier sindet alsdam Abends im Iheater statt, wo unter anderem Beethovens Weihe des Hauses dam Prolog von unserem bestebten Sternan gedichtet, die Glosse mit lebenden Bildern, Schumanns Onverture zur "Braut von Messina" und Mendelsschus grandiose Cantate an die Künstler zur Ausschlang kommen.
- \* In Pforzheim hat sich ein Concertverein constituirt, welcher durch Beranstaltung mustalischer Ausschlich ein Concertverein constituirt, welcher durch Beranstaltung mustalischer Ausschlichen die Psege der Tonkunst befördern und den Genuß gediegener Must ermöglichen will. Es werden zu diesem löblichen Zweck jährlich 10 Ausschlichungen stattsinden, die Concerte werden von eingeladenen Künstlern der Nachbarstädte Carlsruhe, Stuttgart zc. unterstützt und man wünscht auch reisende Künstler austreten zu lassen gegen ein sehr anständiges Honorax. Um 26. Oct. sand das erste Concert statt unter Mitwirkung mehrerer Mitglieder des Hostheaters in Carlsruhe. Es samen zur Aussührung: Sonate in F sur Horn und Pianosorte von Beethoven, vorgetragen von Fräulein C. Segisser und Horrn F. Segisser. Der Hirt auf dem Felsen, mit Viostoncell-Begleitung von F. Schubert, vorgetragen von Fräulein Hillegerth und Herrn B. Segisser. Duett aus "Jessonda" von Spohr, gesungen von Fräulein hallsgerth und Herrn Cherius. Fantaisse sür Violoncesso von Servais, vorgetragen von Hräulein Hillegerth und Herrn Cherius. Fantaisse sür Leiner von Goltermann, vorgetragen von Gerrn B. Segisser. Die drei Gesellen, Lied für Tenor von Goltermann, vorgetragen von Gerrn B. Segisser. Die drei Gesellen, Lied für Tenor von Goltermann, vorgetragen von Gerrn Eberins. Morecau de Concert sür Horn von F. Stranß. L'Addio, Duett sür Sopran und Tenor von Micosai. Grand Duo brillant aus "Fra Diavvlo" von Leonard, sür Pianosorte und Violoncesso.
- \* Erfurt. Der Ersurter Musikverein brachte am 29. Oct. Mendelssohns Weckterwerke: die Sinsonie-Cantate und den 42. Psalm in sehr gelungener Weise, wie wir dies von dem vorzüglich gebildeten Bereine gewohnt sind, zur Aufführung. Fränkein Dannemann, zur Zeit in Leipzig, führte troß ihrer Jugend mit Sicherheit und wohlt ihnender Stimme die Soll in beiden Stüden zur vollen Zusriedenheit aus. Herr Musskbrector John aus Halle sang die Tenorpartie, sein Bortrag war durchdacht und man erkannte ben gebildeten Musiker in der Aussschrung der schwierigen Stellen: "Hüter, ist die Nacht bald hin?", deren Steigerungen eine ergreisende Wirfung machte. Die Chöre waren vollständig abgerundet und besonders der sechsstimmige Choral: "Nun danket alle Gott" machte einen tlesen Eindruck. Da auch das Orchester nicht nachstand, so kann man mit Recht sagen, daß diese Aufführung eine vorzügliche war.
- # Beimar und Jena haben ein etwas verändertes Programm einer gemeins schaftlichen Schillerseier aufgestellt. Am 9. und 10. Nov. seiert Jena in Weimar, am 11. Nov. Beimar in Jena mit. In Jena halt Kuno Fischer die Festrede, Liszt und Stade haben Compositionen versagt. Abends Freudensener auf den Vergen und Facteligig der Studenten.
- \* herr Reinthaler in Bremen hat eine "hunne an Schiller" componirt, ges dichtet von Otto Gildemeister, welche dort am 10. Nov. zur Aufführung kommt.
- # London. Die Oper "Loreley" von B. B. Ballace kommt in den ersten Lagen bes November im Königl. Theater (Coventgarden) zur Anfführung. Piersons Natios nallied "Berharrlich" foll Anfang November in St. James Hall (bekanntlich der elegantefte hiefige Concertsaal) mit großem Orchester und start besetztem Chor aufgeführt werben. Jenny Lind, Goldschmidt und Joachim machen glänzende Geschäfte in Friand.

4.1

- \* Paris. Es beist Wagner's "Tannbäuser" werde im Theatre lyrique in Scene geben, und Roger, bessen Stimme in Folge ber ihm durch seinen Unglücksfall auserlegten Rube sehr gefräftigt sei, werde den Lambäuser singen. Die Anwesenbeit M. Wagners ist wohl die Berantassung zu diesem Gerstcht, welches wir ohne alle Garantie mitibeilen. Der Kaiser bat Roger einen silbernen Becher im Werth von 4000 Krancs zum Geschenk bestimmt, der dem Sänger bei dem großen Balle zum Beiten der Opernsmitglieder am 10. Dec. überreicht werden soll. Im Theatre lyrique kand die 125ste Borstellung von Mozarts "Cochzelt des Kigaro" statt. In den Bousses Parisions am 28. Det. zum ersten Mate "la Polka des Sabots" von Varner. Fränkein Mos ches des Aus Leiszig sit bier anwesend, sie wird den Winter in Paris zubringen und zwar in dem Sause der genialen Radame Blardotssarcia. Berliez sittsschr frant, seine Gesundbelt ist durch Kummer und Sorgen untergraben und man wird seine Oper bald aussühren müssen, wenn er sie bören soll. Das gesellige Leben in Paris ist sibrigens im Angenbisch eben so plebeisisch als unpolitisch: das literarische Interesse ist den ersten Iheatervorstellungen abbanden gekommen; es wird durch die ultra-realistische Scandalschronit des Mabile ersept. Das Concert ist Bettelmusst geworden und der Salon existitt sast nur noch in den Reclamen der Feuislerenisten.
- # In Bruffel bat eine nene komtide Oper: "le Diable au Moulin", von bem belgischen Componisten Bevaerte, ungewöhnlichen Succes gehabt.
- \* Robert Goldbed bat in Rew-Nort ein fleines mufitalifches Confervatorium errichtet, worin bereits vorgerudte Schuler ibre lette Ausbildung erhalten follen.
- \* Rovitäten der letten Woche. Zwei Sonatinen für Pianosorte von Anton Arause, Op. 10. No. 1, 2. Zwei Sonaten für Pianosorte von 3. Street. Op. 15, 16. Wier Claviersücke von Albert Heinp, Op. 2. Lieder für gemischten Chor von Robert von Keubell, Op. 1. Orei bumeriftische Gesänge für vier Männer-Rimmen von Carl Reine de, Op. 01. Sechs Gesänge für eine Stimme mit Pianosorte von Max Bruch, Op. 7.
- # "Schiller-Lieder" ale Feftgabe fur Schule und hans von Ludwig Erk für gemischten Chor bearbeitet, find bei Ad. Enelin in Berlin erschienen. Ge find fieben an ber Bahl, darunter naturlich bas Reiterlied aus "Ballenfteins Lager" nach ber volksthämlichen Weise von Bahn, das Lied an die Freude nach der Boltsweise, das Schägenlied und ber Alpenjäger aus "Bilhelm Tell" 2c.
- # Bon Couard Devrient's "Gefchichte bes deutschen Theaters" ift jest ber vierte Band erschienen, ber bis 1830 reicht.
- # Die Sinfonic von Beit, die fich im britten Gewandbausconcert zu Leipdig lebhaften Beifall errang und fiber welche fich die Kritit durchgängig bochft anerkennend ausgesprochen hat, erscheint demnachst im Bertag von Breitfops und Gartel in Leipzig.
- \* herr Max Ballmann, ein langjahriges beliebtes Mitglieb bes Theaters in Leipzig ift ant 29. Det. gestorben.

Ich sehe mich zu ber Erklärung genöthigt, daß ich bei Abfassung der Programme hiesiger Abonnement-Concerte nicht betheiligt bin, weshalb ich bitte: auf dieselben bezügliche Anmelvungen nicht an mich, sondern an die Concert-Direction zu richten.

Leipzig, im October 1859.

Ferbinand David.

### Bu Schiller's Aubelfeier.

Die Deutsche Schilerstiftung an die Deutschen.

Um heutigen Tage hat sich die Deutsche Schillerftiftung constituirt zu dem in § 1

ber Satungen ausgesprochenen 3mede:

Deutsche Schriftsteller und Schriftstellerinnen, welche für die Nationalliteratur (mit Ausschluß der strengen Fachwissenschaften) verdienftisch gewirkt, vorzugsweise folche, die fich dichterischer Formen bedient haben, dadurch zu ehren, daß sie ihnen oder ihren nächstangehörigen Sinterlassenen in Fällen über fie verhängter schwerer Lebensforge Silfe und Beiftand barbietet."

Sollten es die Mittel erlauben, und Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, auf welche obige Mertmale nicht fammtlich zutreffen, zu hilfe und Beiftand empfohlen werden, jo bleibt deren Berücksichtigung dem Ermeffen des Berwaltungsrathes

überlaffen."

Die Constituirung diefer Stiftung fällt nahe zusammen mit dem hundertjährigen Geburtefest des unsterblichen Dichters, ju deffen murdiger, nationaler Feier, so weit die

deutsche Bunge tlingt, die großartigiten Borbercitungen getroffen werden.

Deutsche! Bei dem festlichen Klang joner Glocke, die in ewiger Sohe tont, sammelt Euch, nicht blos um ju feinen Ehren ein begeistertes Gedachtniß zu begeben, fondern auch um ein bleibendes Denfmal werfthätiger Liebe für unfern volksthumlichsten Dichter auf alle Beiten zu ftiften. Wie er felbst gesungen:

Gottern tann man nicht vergelten; Schon ift's ihnen gleich zu fein. Gram und Armuth foll fich melben, Mit ben Froben fich erfreu'n, -

fo konnen wir auch ihm felbst nicht vergelten, wohl aber durch bie mit feinem Ramen geschmudte Stiftung den Dank feines Bolles badurch abtragen, daß wir geistig Stre-

bende, die von schwerer Lebenssorge heimgesucht sind, durch Beistand und Hilfe ehren.
Deutsche! Reinen Ort giebt es im Baterlande, so abgeschieden von den großen gei-stigen Besithumern unseres Daseins, daß nicht Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen darin lebten, in denen die Dankbarkeit glüht für das, was Schiller uns Allen geworden. In der Fremde lebt fein Deutscher, dem nicht ber name Schiller ein beiliger heimathoruf ift, so daß in diesem Ramen eine Beihestimmung, einzig in ihrer Art, und ein Wefammtbewußtsein, auf fo vielen Bebieten bes öffentlichen Lebens fchmerelich vermißt, gur erhebenden Ericheinung fommt.

So tretet benn am 10. November jur Bildung von Schillerstiftungen überall 311st fammen; wo eine folche fich nicht grunden läßt, fammelt Beitrage; wo fich frobe Bergen zum Festmahle vereinigen, verkündet diese unsere Worte und laßt nach dem Festgruß sur den Dichter durch die Hande Eurer Frauen und Jungfrauen Spenden der Liebe in Em-pfang nehmen. Wo Gesangvereine und Liedertafeln, wo Kapellen und Theater seinem

Andenken hulbigen, opfert ihm den Ertrag seines Ehrentages. Und du, dentsche Jugend, in deren frische Herzen er die ersten Keime edler Begeisterung senkt, sehle auch dn nicht in den Meihen der Opfernden. Die kleinste Gabe ist willkommen.

Muf. Deutsche! Lagt und ein Beifpiel geben gur Ghre fur und unfere Rad kommen, daß der Frende schöner Götterfunken, der Begelsterung Flamme, nicht wirkungs-los verlodere, sondern daß die hundertjährige Inbelkeler von Schiller's Geburt als der Geburtstag der in seinem Namen gegründeten Stiftung ein Eichtpunkt sei und bietbe, tröftlich hineinsenchtend in die Nacht der Sorge und der Noth.

Die bis jest bestehenden Schislerstiftungen befinden sich in: Berlin, Breslan, Coburg, Darmstadt, Dresden, Frankfurt a. M., Grat, Samburg, Leivzig, Manchen, Niensburg, Narnberg, Offenbach, Sluttgart, Beimar (als Borort fur die nächsten fünf Jahre gemahlt) Mien.

gewählt), Wien.

Un eine derfelben wollen die Beitrage filr die Stiftung eingefandt werben.

Dresben, ben 10. October 1859.

Die constituirende Dersammlung der Deutschen Schiller-Stiftung.

# Portrait

# J. Mendelssohn Bartholdy.

Der Kopf nach Hildebrand, gestochen von A. H. Payne und W. C. Wrankmore.

Neue in London gedruckte Ausgabe. Preis 1 Thir. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Tür Liedertafeln und Aclangvereine.

Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen in zu beziehen :

### Schwert und Schild.

Baterlands: und Ariegslieder von Müller non der Werra

Mit Originateompolitionen iffte filtimnigen Mannergefang von W. Tschirch, P. Duft, J. E. Comolzer (Preiselich, J. B. Hamm. R. Nohr W. Popp, 26. Speibel, G. Emmerling, J. Otto, A. Bollner und A. Methschiefel. Ein Beitrag zu allen Gesangsbibliotheken und Commersbüchern.

Preis 15 Ngr.; in Parthien billiger.

Diefe Sammlung. 15 echt patriotifche Dichtungen, von befannten und beliebten Com-Poniften mit vollsthilmlichen , frifchen und fenrigen Melobien verfeben, eulbattene, tann allen Gefangvereinen bestens empfohlen werben; bei bem Aberaus billigen Breife von nur I Mgr. für eine Driginalcomposition werben biefe Lieber, elegant ausgestattet, allgemeinen Auflang und Eingang finden.

(Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.)

Bei Unterzeichnetem erscheinen mit Eigenthumsrechten:

## Charles Vok

**Op. 256**:

Un petit Morceau

pour une charmante petite Personne.

Morceau élégant pour Piane.

Op. 257;

..Non ti scordar di me!"

Romance

de la Princesse Jeanne Czetwertyńska transcrite et variće pour Piano.

C. F. Peters, Bareau de Musique in Leipzig.

# Neue Musikalien

| Bar | tholf | Senff | in I | eipzi | <b>Š</b> . |
|-----|-------|-------|------|-------|------------|
|     |       |       |      |       |            |

| Lübeck, Ernest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N6.         | Shp      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Op. 5. La Zambacuëca. Danse nationale du Chili p. Piano. (Dédiéc<br>à Madame Friedländer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           | 15       |
| Lührss, Carl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |
| Op. 26. Quatuor pour Piano, Violon Alto et Violoncelle. (Dédiée à son Altesse Madame la Princesse de Liegnitz.) Partition et Parties séparées                                                                                                                                                                                                                                                   | 3           | 15       |
| Barcarolle pour Piano. (Dédiée à Madem, la Chanoinesse Emilie de<br>Waldenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _           | 15       |
| Trois Danses brillantes pour Piano. (Dédiées à Madame Sophie de Seidlitz.)  No. 1. Mazurka                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del> | 15<br>20 |
| Marschner, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |
| Op. 150. Vier Lieder von Fr. Halm für Bariton- oder Alt-Stimme mit Pianoforte. (Herrn Johann André gewidmet.)  No. 1. Im Garten: "Ich poch' an Deiner Thüre."  No. 2. Im Wald: "Vöglein auf dem grünen Zweige."  No. 3. Am Bach: "Bach, mein Bach, wo kommst du her?"  No. 4. Ein seliger Augenblick: "Lasst mich Storne."                                                                      |             | 20       |
| Op. 152. Sechs vierstimmige Gesänge für Männerstimmen (Quartett und Chor). Den vereinigten norddeutschen Liedertafeln gewidmet. Partitur und Stimmen  Stimmen apart Stimmen einzeln No. 1. Vorfrühling. No. 2. Unsre Zeit, von W. A. Wohlbrück. No. 3. Die Welte, von Julius Hammer. No. 4. Frühlingsnacht, von M. M. No. 5. Ein Mann — eln Wort. No. 6. Kirmess-Rutscher, von W. A. Wohlbrück. | 2 1 -       | 10<br>10 |
| Op. 152. No. 6. Kirmessrutscher: "Herbei, herbei, zum Kirmessreihn! Gedicht von W. A. Wohlbrück, für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                     | <u>-</u>    | 15<br>10 |
| Op. 152. No. 6. Dasselbe Lied für eine Singstimme mit Pianoforte arrangirt von A E. Marschner. Für Tenor oder Sopran.                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 10       |
| Op. 152. No. 6. Dasselbe Lied für Bass oder Alt mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>۔۔</u>   | 10       |
| Op. 161. Madelont Banernlied von W. A. Wohlbrück. Ein musikalischer Scherz für Solo-Tenor und vier Ghor-Männerstimmen. Partitur und Stimmen.  Chorstimmen apart Stimmen einzeln                                                                                                                                                                                                                 | 1           | 20<br>5  |
| Op. 161. Dasselbe Lied für eine Singstimme mit Pianoforte arrangirt von A. E. Marschner. Für Tenor oder Sopran                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | 15       |
| Op. 161. Dasselbe Lied für Bass oder Alt mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسي         | 15       |

| Marschner, H.                                                                                                                                                                                                                                                                        | St | Ny               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| Op. 164. Marie vom Oberlande: "Wie sind so schön auf Helgoland," von Julius v. Rodenberg. Lied für eine Singstimme mit Pianoforte                                                                                                                                                    | _  | 10               |
| Op. 166. Epiphaniasfest von Goethe: "Die heil'gen drei König' mit ihrem Stern." Humoreske für eine Tenor-, eine Bariton- und eine Bass-Stimme mit Pianoforte ad libitum. (Dem Künstler-Sängerverein in München gewidmet.)  Partitur und Stimmen                                      | _  | 25               |
| Op. 175. Seehs Lieder von Julius v. Rodenberg, für zwei Tenöre und zwei Rässe. (Dem Männergesangverein in Cöln gewidmet.) Partitur und Stimmen  Stimmen apart                                                                                                                        | _  | 20               |
| No. 5. Johannismeht. No. 6. Muntrer Buch.  Op. 183. Drei Gesänge für vier Männerstimmen. (Dem Männergesangverein in Wien gewidmet.) Partitur und Stimmen  Stimmen apart  Stimmen einzeln                                                                                             | ł  | _                |
| Gadenzen zu den Beethoven'schen Clavier-Concerten. I-IV. compl  1. Zwei Gadenzen zum ersten Concert in Edur Op. 15  11. Gadenz zum zweiten Concert in Bdur Op. 19  111. Gadenz zum dritten Concert in Cmoli Op. 37  11. Zwei Gadenzen zum vierten Concert in Cdur Op. 58 .           | _  | 15<br>t <b>o</b> |
| Norman, Ludwig. Op. 9. Vier Glavierstücke Gdar. Gmoll. Ddar. Gdar.                                                                                                                                                                                                                   |    | 30               |
| Op. 9. Vier Clavierstücke Gdnr. Gmoll. Ddur. Gdnr. Siehe auch: Lindhlad, schwedische Lieder für Pianoforte. No. 1—8.                                                                                                                                                                 | _  | 23               |
| Padecke, Robert.  Op. 3. L'Inquiétude. Morceau caractéristique pour Piano. (Dédiée à Madame la Princesse Reuss-Koestritz née Comtesse Castell.)  Fmoli                                                                                                                               | _  | 15               |
| Raff, Jeachim.                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |
| Op. 47. Drei Lieder von J. G. Fischer, für eine Bariton- oder Alt-<br>Stimme mit Pianoforte. (Herrn J. B. Pischek gewidmet.)  No. 1. "Du weisst es wohl, dass Du mein Alles bist."  No. 2. Glückselig: "Früh vor den andern aufgeglüht."  No. 3. Das Ideal: "O Du Hohe, Jmmerferne." | -  | 20               |
| Op. 48. Zwei Lieder von Gotthold Logau, für eine Singstimme mit<br>Pianoforte<br>No. 1. Abschied: "Weit umber im spiegelglatten Meere."<br>No. 2. Heimkehr: "Steimathland, dieh seh" ich wieder."                                                                                    | -  | 15               |

Im Verlage von Carl Luckhardt in Cassel erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- wie Auslandes zu beziehen:

Das bestgelungenste Portrait von

Dr. Louis Spohr,

well. General-Musikdirector und Hof-Capellmeister. Mit Facsimile in Noten- und Schreibschrift.

Beichnung und Lithographie von W. Pfaff.

a) Auf chinesisch Papier . . Velindruckpapier .

Volksausgabe . c)

### Neue Musikalien,

in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen:

Chwatal, F. X., La Dame de Coeur. Humoresque pour Piano. Op. 152. Pr.

Cramer, M., Réminiscences du "Pardon de Ploërmel" de Meyerheer. Petite Fantaisie pour Piano. Op. 150. Pr. 17½ Ngr.

Breyschock, A., Schlummerlied für das Pianoforte. Op. 121. Pr. 10 Ngr. Enke, H., Galop brillant p. Piano. Op. 31. Pr. 15 Ngr. Gumbert, F., Fünf Lieder für Alt od. Bariton mit Pfte. Op. 91. Heft 1—2. à 15 Ngr.

Hering, Charles, Mouches volantes. Scherzo-Capriccio p. Piano. Op. 56. Pr. 15 Ngr.

Jungmann, A., Trois Morecaux p. Piano. Op. 140, No. 1. Chanson du Printemps. Pr. 121 Ngr.

No. 2. Réverie. Pr. 12½ Ngr.

No. 3. Méditation. Pr. 10 Ngr.

No. 3. Méditation. Pr. 10 Ngr.

Mayer, Ch., Valse gracieuse, arr. p. Piano. à 4 ms. Op. 266. Pr. 15 Ngr.

— Hedwige-Polka, arr. p. Piano. à 4 ms. Op. 275. Pr. 16 Ngr.

— Valse élégante p. Piano. Op. 283. Pr. 15 Ngr.

— La Perle. Polka-Mazonrka p. Piano. Op. 284. Pr. 16 Ngr.

Beinecke, C., Drei humoristische Gesänge für 4 Männerstimmem. Op. 61.

No. 1 Held Samson Part u. Stimmen. De. 171 Nac. No. 1. Held Samson. Part. u. Stimmen. Pr. 17! Ngr.

Spindler, Fr., Redowa. Morcean brill, de Concert, arr. p. Piano à 4 ms. Op. 101. Pr. 17, Ngr.

Concert-Galopp, arr. f. d. Piano zu 4 Händen. Op. 103. Pr. 20 Ngr. —
Abendlandschaft. Tonstück f. Piano. Op. 107. Pr. 173 Ngr.
2 Valsos pour Piano. Op. 109. No 1 (F). Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

gandn's Quartette.

Gegen den Baarpreis von 10 Thlr. habe 1 Expl. der Haydn'schen Streichquartette, Pariser Ausgabe, (Pleyel) in 4 Banden gebanden, gat gehalten zu verkaufen.

Leinzig.

C. F. Leede.

### Neue Musikalien

im Verlag von

|       | till 4 ctiviti |    | _        |
|-------|----------------|----|----------|
| Fritz | Schuberth      | in | Hamburg. |

| Z. Z. C.                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Thir. Sgr.                                                        |
| Anher, J., L'Opera au Piano. Bouquet de Mélodies (Fantaisles.)    |
| No. 15. Meyerbeer, Le Pardon de Ploermet 18                       |
| - Feuilleton de l'Opera: Potpourris pour Piano.                   |
| No. 1. Meyerbear, Le Pardon de Ploèrmel — 12                      |
| No. I. Meyerpeer, Le ration to invente                            |
| - Il Trovatore. Opera di Verdi. Prière, Misercre et Ro-           |
| mance. Illustration pour Piano. No. 25                            |
| Kummer, G., Repertoire d'Opéras italiens. Potpourris faciles pour |
| Flute seul.                                                       |
| No. 9. Donizetti, Elisire d'amore                                 |
| No. 10. Bellini, La Sonnambuie                                    |
| No. 11. — — Norma                                                 |
| No. 12. — I Montecchi ed i Gapuletti                              |
| MERNETIN Winter w in Ger Perne. You now, Fills, it is ville.      |
| stimme m. Pfte. Op. 61                                            |
| Wannuccini, L., Mélodie pour Violon avec accomp. de Piano.        |
| Op. 14                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
|                                                                   |
| Binnen Kurzem erscheint im Verlage des Unterzeichneten:           |
| <del></del> -                                                     |
| Eschborn, Nina, 5 Alpenlieder für I Singstimme mit Pfte.          |
| (MAR-lie Escapia considerat)                                      |
| (Nathalie Fraszini gewidmet).                                     |
| Prachtausgabe mit dem Portrait von Fräulein Nathalie              |
| Frassini                                                          |
| Angraha chua Portrait                                             |
| Tre Rang odice rollight                                           |

Baumgartner, With., Op. 14. Salon-Walzer und Galopp für das Pianoforte.
No. 1. Walzer, 15 Ngr. No 2. Galopp. 124 Ngr.

Sköller, L., Op. 72. Das Oraket. Concert-Lied ihr Sopran und Pianoforte.

Fritz Schuberth in Hamburg.

In meinem Verlage sind erschienen:

- Op. 78. Tief drunten, Concert-Lied für Bass oder Contra-Alt und Piano-forte. 20 Ngr.

Panofka, H., Op. 85, 24 Vocalises progressives dans l'Etendue d'une Octave et demie pour toutes les Voix la Voix de Banse exceptée. Suite de l'Abécédaire vocal. Cah. 1. 1 Thir. 5 Ngr. Cah. 2. 1 Thir. 15 Ngr.

Rieter-Biedermann. Winterthur, Octor. 1859.

Im Verlage von Joh. Aug. Bohme in Hamburg ist erschienen:

Ludw. van Beethoven's: Ruinen von Athen. Nach dem melodramatischen Festspiel von Kotzebne, mit abgeändertem und verbindendem Text für die Ausführungen des philharmonischen Vereins in Hamburg eingerichtet von Robert Heller, Clavieranszug arrangirt von Fr. W. Grund. Pr. 3 Thir.

Die Chorstimmen dazu 25 Sgr.

# 3mei Clavierstücke

(Two Musical Sketches)

von

### Felix Mendelssohn Bartholdy.

No. 1. Andante cantabile (Bdur.)

No. 2. Presto agitato (Gmoll.)

Pr. 15 Ngr.

Diese beiden Clavierstücke des verewigten Meisters waren bisher in Deutschland nicht im Druck erschienen, während sie in England seit Jahren in zahlreichen Auslagen veröffentlicht wurden und die Beliebtheit der "Lieder ohne Worte" theilen, denen sie auch im Character nahe verwandt sind. Die unterzeichnete Verlagshandlung ist im Besitz des Eigenthumsrechts der beiden Tondiehtungen für alle Länder (ausgenommen England), und es erhält die Clavierliteratur durch deren Herausgabe eine eben so werthvolle als erwünschte Bereicherung.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Bei A. F. Cranz in Bremen (A. Cranz in Hamburg) erschien sochen:

### Hymne an Schiller. Zur Feier des 10. November 1859

gedichtet von Otto Gildemeister.

Componirt von

### Reinthaier.

Clavier-Auszug Ausgabe für gemischten Chor (Sopr., Alt, Ten. . u. Bass) Partitur u. \* . 74 Sgr. ( Stimmen .

5 Sgr. | Lied für eine Singstimme Ausgabe für Männerchor

(2 Tenöre u. 2 Bässe)

Partitur a. Stimmen . 71 Sgr.

Chorstimmen einzeln à 14 Sgr.

Pedal-Harfe.

Eine in jeder Beziehung schöne Pedal-Harfe mit doppelter Bewegung (à double mouvement) ist für einen mässigen Preis zu verkaufen. Auskunft giebt in Berlin die Paez'sche Musikalienhandlung, Bauschule No. 9, und Herr Kammermusikus Grimm, Kurstrasse No. 15.

Verlag non Bartholf Senff in Ceipsig.

Deud von Friedrich Anbra in Leinzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich ericheinen 52 Nummern. Preis fur den gangen Jahrgang 2 Thr., bei birecter franklirter Jusendung durch die Bost unter Kreugband 3 Thir. Insertionsgebuhren für die Petitigelse oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Mufikalien-handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### 3. B. Biotti's Biolin: Duette.

Bur Erfeichterung für Lehrer und Schiller genau bezeichnet und herausgegeben

#### Rerbinand David.

Geft 1. Op. 19. No. 1 in Es, Mo. 2 in B, Ro. 3 in R. Pr. 1 Thir. Best 11, Op. 19. No. 4 in D, No. 5 in C, No. 6 in A. Pr. 1 Thir.

(Gingeführt im Conferentorium ber Dufit gu Leipzig.)

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bir leben in einer merkwurdig vielseitigen Beit! Bir greifen in die altefte Bergangenheit jurnd, wie wir jugleich in die noch ungeborene "Butunft" greifen, um geiftige Schäpe zu heben! So bat auch Ferd. David einen gludlichen Griff in die alte Geigenliteratur gethan, ben ihm mancher Lehrer und mancher Cleve danken wird: benn indem und hier der alte Biotti in einem neuen schönen Gewande erfteht, seben wir ein neues wohltbattges Fluidum in die Geigenpadagogit bringen.

Ja, jene "Altmeister," die Tartini, Blotti. Node, Kreuger, Spohr, verftanden ihr Fach. Sie waren als Runfter tuchtige folide haudwerter, die in ftrenger Methode und Korm großgezogen waren, bei deren Schaffen aber auch Genug eigener Art war: wie ein mundender und erwärmender Meth ergoß sich diese alte Geigenmufit durch das beglerig schliftende Ohr in das musikverlangende herz, Alles war in Melodie und Bajsfage, in harmonic und Sat so goldig rein und ohne Kalich — denn die Kinkerlischen waren dazumal noch nicht erfunden und noch weniger in der Mode.

Ich bin auch einmal zwischen ben Schranbstod von Bogen und Geige gespannt gewesen und habe im Schweiße des Angesichts Krengers Etnden gestrichen: aber es gab daneben auch einen hochgenuß im Studium des alten Biotti, das alle Milhe sohnte! Nicht ohne Rührung wirkte darum diese schöne Ausgabe meines früheren Lieblings auf mich, ben ich damals nur aus sehr verräucherten und zerspielten Exemplaren zu üben bekam.

Diese Duette stehen etwa zwei Stufen oder drei unter den Rode'schen Concerten; Schüler, welche einige Krenger'sche Etuden bewältigt haben, dürsen auf Biotti's Duette hoffen. Die Structur der Stüde ist streng im Grundtypus der Sonatenform gehalten, die Gedanken haben gesunden Kern, echtes Geigenmark durchströmt die Passagen und die Zweistimmigkeit wirkt voll durch tuchtige Form und Gedankenfulle.

Davids Arbeit ift auch diesmal eine mufterhafte. Bu wenig hat der Meister mahrhaftig nicht bezeichnet, dem Lehrer ift jeder Bleistiftgebrauch überflüssig gemacht. Die Bezeichnung Davids ist teine blos äußerliche Buthat, sondern aus Leib und Seele der Stude heransgespielt: der alte Biotti felber wurde diese Edition unterschreiben.

So ziehet denn hin in alle West und lehret alle jungen Beiger! mogen fie das Colophonium nicht sparen und diesen Studen eine gute Spanne Zeit widmen, dann soll uns für gute Orchester-Streichdepartements nicht bange fein!

### Künftes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerftag ben 3. November 1859.

Erster Theil: Requiem von W. M. Mozart. Die Soli gesungen von Fräulein Iba Dannemann, Kräulein Clara Hindel, ben Herren Domfängern Otto und Sabbath aus Berlin. Die Aussührung ber Chore durch bie Mitglieber der Singacademie, des Plantiner Sängervereins und des Thomanerschurs. — Zweiter Theil: Daverture (Op. 124) von L. van Beethoven. — Der 42. Psaim, componirt von F. Menbelssohn Bartholdy. Die Soli gesungen von Fräulein Dannemann, den Herren Otto, Langer und Sabbath.

Die ernste und solenne haltung des obigen Concert-Programms hat ihren Grund in der schönen Sitte, auf den Todestag Mendelssohns (den 4. November) durch eine wurdige nunfitalifche Feier hinzuweisen, - eine Sitte, die bekanntlich fur Leipzig fpeciell eine mehr als genügende Berechtigung hat. Wie tonnte man eines Toutlinftiers Gebachts niß besser ehren als durch die Tone des Mozart'schen Schwanengesanges? Kaum giebt ce grade für einen Musiker eine angemessenere Todtenfeier als jenes herrliche Bert, in well dem die musikalische Schönheit wie ein verschnender Engel über Grabesdunkel schwebt. und in welchem aus den Schrecken des jungfien Gerichts fogar Afforde der Berfohnung und Liebe hervorklingen! - Die Bahl eines Mendelssohn'ichen Werkes konnte ebenfalls nicht swedmäßiger getroffen werden als durch den 42. Afaim. Offenbart diefer boch af ten Abel, alle Reinheit der mufitalischen Gefinnung, alle Anmuth und Burbe, alle Felt beit in Sandhabung der Kunftmittel, welche Mendelssohn überhanpt gu einer ber mobb thuendften Gricheinungen in ber mufikalifchen Runft machen. - Die Ansführung ber bei den beregten Berte mar betreffe der Chore und des Orcheftere eine fehr befriedigenbe. wenn auch, beglebentlich bes lettern, gefagt werden muß, baf im Pofamen-Sofo bes Tuba mirum einige Erübungen und Unficherheiten vorfamen. Die Gefangs-Soli ließell. bis auf Fraulein Dannemann, weuig ju wanfchen fibrig; Die genannte Dame aber zeigte fich weniger zu ihrem Bortheil, als wohl fouft, und schien mit einer Indisposition gu tampfen zu haben, welche auch ein durchgangiges Reinfingen behinderte. Die Berti ner Gafte, die herren Ofto und Sabbath Baben burch ihre biedmalige Leiftung abermals als wachere Kiluftler bemabrt. — Die Beethoven'iche Onverture wurde excellent B. B. B. gefpielt und effectuirte bemgemäß. --

#### Dur und Moll.

Fi \* Beipgig. 3m Theater fam bas "Thal von Andorra" von halevy neu einftubirt gur Aufführung.

Rirchenmufit. In ber Thomaelirche am 5. Rov. Nachmittag balb 2 Uhr Mortette: "Unenblicher," von Spohr. "Der herr ift mein Licht," von Reifilger.

Im Confervatorium für Musit fant am 4. Nov., bem Todestage Mendelessons, wie allichtlich eine Gebächtnissieler für den entschlasenen Meister fatt. Be kamen solgende Werke von Mendelssohn zur Aufsührung: das Kirchenlied von Martin Entber: "Aus tiefer Noth schrel' ich zu dir" für Chor und Solo; Snartett für Streichinftrnmente in Emoll, vorgetragen von den Herren Concertmeister David, Köntgen, Hermann und Gritzmacher; Arie sur Sovran eingelegt in das Cratorium "Bantus": "Der du die Menschen lässest sterben," gesungen von Kräntein Büsgene; Kantasie für Pianosorte in Fismoll, Sp. 28, vorgetragen von herrn Prosessor Mescheles. Die würdige Keier schloß mit dem Chor: "Pie Josu" and Chernbini's Requiem.

Das Abonnementeoncert im Gewandhause fallt in bieser Boche ber Schilterfeler wegen aus, bagegen findet, wie bereits mitgetbeilt wurde, am Freitag im Saale bes Gewandhauses ein großes Festeoncert statt, in welchem eine nene Onverture von Mies, eine Festeantate von Abelar Gerbard, componirt von G. A. Richter, und die neunte Sinsoule von Beethoven zur Anffihrung kommen werden.

- # Bir falten aus ben Wollen! Rach ben Berliner Berichten bat R. Schumann's Manfred-Mufit bort bei ihrer Aufführung in bem erften Abecke ichen Abonnes menteoneert am 31. Det. sehr wenig ferfolg gebaht und die Kritit spricht über beren Werth in ziemlich fläglichem Lone. Wie seltsam, bier bei und in Leipzig war man im vorigen Winter von dieser gentalen Schöpfung nach ber ersten Aufführung im Gewandbange auf Tlesste ergriffen und bieselbe wurde in bem solgenden Concerte auf allgemeines Verlangen nochmals aufgesihrt. Wolle man sich boch desziogenannten verbindenden Legten enthalten bei Aufführung bieser Musit, und, wie in Leipzig, Burond Dichtung selbst von begabten Personen sprechen lassen, das Urtheit wird gang anders lauten. Der geldige Dämmerungsdust der Manfred-Poesse erhält erst seinen vollen Zauber durch die Rust von Schumann.
- # Berlin. herr Theodox Formes in am 7. Rov. ale Lohengrin gum erften Mal wieder aufgetreten. An der Schifferfeier wied die Mufit fich durch die Auffchrung ber nennten Sinfonie von Beethoven im Konigt. Opernhause und burch eine Borstellung von Glucto "Oxphene" betbeitigen.
- \* Breslan. Am 29. Det. veranstattete ble Singacademie unter der Leitung ihres Dirigenten. Hern Garl Meinede, in der großen Aufa Leopothina eine musikalische Aussührung, in welcher, mit Hinguziehung ter Capelle des Herrn A. Bilse, solgende Werte zu Gehör gebracht wurden: 1) Duverture zu den "Abeneeragen" von Chernbini; 2) drittes Clavieroncert (Cmold) von Beethoven, vorgetragen von Herrn G. Reinede; 3) geistliches Abendlied sur Tenorsolo, Chor und Orchester von C. Reinede (Op. 50); 4) Edur-Messe von Beethoven. Marschners Oper: "Kaiser Adolf von Rassau" ging im Iheaster in Seene.
- # Manchen. Das am 1. Nov. ftattgesundene Odeneconcert war zugleich eine Borfeier zu ben Schillerfeierlichkleiten und batte baber Beethovens neunte Sinjonie und außerdem mehrere Voralcompositionen zu Schillerschen Texten auf dem Programm. Leisder war die Sinjonie in der Anosührung des vierten Theiles nicht gang gelungen. Fran Diez errang großen Beifall durch den Vortrag der zwei von Schubert in Mufit gesehren Lieder: "Thelia, eine Geifterstimme" und "des Mädens Rlage." Die von Julius Mich componirte Dithurambe "Nimmer, das glandt mir" zeigte verzügliche Declamation und nicht minder fleißige und sorgfältige Characterifit.
- # 3n Dreoben fant am 7. Nov. jum Beiten des Theaterchorverfonals ein Concert im Schaufvielbaufe ftatt, worin haudus "Jabreszeiten" und R. Schumanne Onversture ju "Manfred" jur Aufführung tamen.

- \* Der "Tannhäufer" wird bei seiner am 19. Nov. im Hosperntheater zu. Wien erfolgenden Aufführung haare lassen mussen; wie Kossal's "Montags-Post" berichstet, werden die Stellen, in deuen vom Babst und von Rom die Acde ist, durch andere erset. Fran Benns wird in Fran hilda und der Bennsberg in den hörfelberg verswandelt. Dabet ist die Oper schon unbeanstandet im Josephstädter Theater gegeben werden.
- \* Meyerbeer's Cantate für Solostimmen, Chor und Orchester, welche er für bas Schillerfest in Baris componirt hat, kam auch in Wien bei der Schillerseier des Journalisten und Schriftstellervereins "Concordia" am 7. Nov. im Theater an der Wien zur Aufführung.
- \* Der Tenorist Herr Steger hat ein Gastspiel im Nationaltheater in Pesth begonnen und wird dort den ganzen Monat Rovember singen. Er trat als Edgardo in der "Lucia" von Douizettl auf und ließ bemerken, daß auch seine mächtige Stimme besteits im Abnehmen begriffen ist.
- \* "Ich bitte recht schon!" In einer der jüngsten Rummern der "Magyar Sajto" ist unter den Privatannoneen unter der Ueberschrift: "Ich bitte recht schon" folgendes zu sesen: "Lassen wir den Herrn Franz Liszt nun schon einmal in Ruhe, seine theure Mutter, das guie Batersand, wird, wenn er auch einen Fehltritt that, ihren lieben Sohn doch nicht verdammen. S. M., Mussbucister zu Magy-Karoly."
- \* In Trieft macht die italienische Oper trot der vielbelobten Schwestern Marschifio und des trefflichen Tenor Carrion sehr üble Geschäfte. Dagegen concertirt gegenwärtig Jaell in seiner Baterstadt mit großem Beifall und den üblichen Kränzen und Gedichten.
- \* Paris. Die herren Delaporte und Bandin, welche vor einiger Zeit das große unglückliche, ohrenzersteischende Sängersest im Pariser Industrie-Palaste organistren, haben die bose Absicht, nächsten Mai eine ähnliche Ohrenverletzung in London vorzunehmen, wohln sisch000 Mitglieder der französischen Gesaugvereine führen wollen. herr Delaporte ist gegenwärtig in London, um die nöthigen Unterhandlungen einzuleiten. herr Empis ist unter allgemeiner Zustimmung von der Oberleitung des Theätre kranzais zurückgetreten, seine Thätigkeit erfreute sich keines Beisalls. Seinen Platz nimmt nun herr Edouard Thierry ein, der ein gesehrter Mann ist und dem man sehhaften Kunstsinn und geläuterten Geschmack nachrühmt. Die Fürstin W-n, eine besondere Verehrerin der Wagnerschen Muse, wird die Nechnung für die beabsichtigte Aufführung von Wagner's "Tannhäuser" im "Theätre lyrique übernehmen. Fran Szarvady wird auch in diesem Winter drei Concerte in Paris geben.
- \* In New Dort ift der ruhmlich befannte Beigenbauer herr Baufch jun. aus Leipzig mit einer Anzahl vorzuglicher Instrumente angesommen; derfelbe gedenkt ein Aielier hier zu eröffnen.
- \* Sobolews fi, der in Milwaute in Amerika lebt, hat seine neueste Oper: "Mobega, die Blume des Waldes" jest vollendet und wird dieselbe mit den besten Kraften des dortigen Musikvereins zur Aufführung bringen. Die einsache Handlung, eine Scene aus dem amerikanischen Befreiungskriege darstellend, besteht aus einer Neihe von spannenden Situationen, die bühnengerecht ausgearbeitet, die effectvolle Musik wesentlich unterftügen sollen.
- \* An Andreas Romberg möchten wir au Schillers Geburtstage erinnern, bet bekannte Componist von Schillers "Glocke" flarb am Geburtstage des Dichters, an 10. Nov. 1821. Er war wahrend der letten sieben Lebensjahre Capellmeister des Derszogs August von Sachsen-Gotha. Die 78jährige Wittwe Rombergs lebt noch in ihrer Baterstadt Hamburg.
- # 2. Spohr foll eine Selbsibiographie hinterlassen haben, beren Beröffentlichung in einiger Beit zu erwarten fel.
- \* herr hofcapellmeifter C. B. Reiffiger in Dreeden ift am 7. Nov. Mittage unerwartet mit Tobe abgegangen.

- \* Bon Rubinficino Ocean. Sinfonte Dp. 42 ift jest bas vierbandige Gla. vierarrangement von Ang. Dorn ansgeführt bei Bartholf Senff in Leipzig erichienen. Witr legten bereits in einem früheren Artifel unfere tritifche Auficht in b. 21. nieber; feitdem bat fich unfer febr gunftiges Urtheil, bei Gelegenbeit verichiedener Auffabrungen Des Wertes, das überall mit großem Beifall ber Renner und Laten aufgenommen murbe. ale richtig bestätigt. Gine noch jugendliche, boch großartige Phantaffe, beren Schaffen man urwfichfig neunen mochte, well die Motive und ibre Durchfibrung mit felbitraftis gem Buge and einem frifden Beiftesgrunde erwachfen. - bagu ein echtmufitalifder Inpus in Webantengaug. Combination und Mobulation. - endlich ein impofanter Aufichwung in der grandlofen Gefammtwirfung. - bas maren Die feltenen Saupitugenden ber Anbinftein'ichen Drean-Sinfonie, welche fich uns nun im Glavierarrangement zu vier Banden vorstellt. An diesem giebt es wenig in bemangein, aber viel gu loben, benn man ficht fofort; ein achter Mufter, ber bes Wertes Orchesterwirtung innerlich aufgenommen hat und felbige in ein Urrangement niederzulegen verftebt, babe fich biefer fdmeren boch bantenswerthen Arbeit unterzogen. Go ift, befonders im erften und vierten Sage, nothwendig, baf auch die Spieler fich eine Ordefterwirkung, gleichfam ale ein breites und volles Rlangmeer, porfiellen und bemgeman bie Claviatur bebandeln; mogen fie fich benten, Die Laften wie auch die Ringer feien bovvelt fo groß und ce fofic mit einer eigenthumlichen muchtvollen Breitfpurigfeit gefvielt merben — jo durften bie icho. nen Fortestellen bes Sanvtfages und Ainales angemeffen beraustommen. Renner von Bad) werben balb bie aparten Schwierigkeiten ber Partitur und banach bas Berbienft des Arrangeure erkennen; wir haben bei wiederholtem Evielen demietben immer aufe Rene unfere Achtung im Beifte bezeugen muffen, und erwarten; aus einer zuvernichtlich 34 boffenden allgemeinen Berbreitung Des Arrangemente merte herrn A. porn neben A. Unbinftein die verdiente Chre ermachfen.
- # Suite. Allemande, Sicilienne, Burleste, Marich für Pianoforte und Bieline von Boldemar Bargiel, Op. 17. (Wintertbur, Rieter-Biedermann.) Bevor wir die Stude selber kennen lernten, borten wir fie bereits von Andern, welche fie ausgeführt batten, loben. Das Lob bat Grund in der muilkalisch interessanten Conception der Stude, die an Wärme und Phantalieschwung zwar binter einigen früheren Arbeiten des talents wollen Componisten zuvücksten, doch aber auch bei ihrer Neigung zur Resterion nicht ohne Reiz sind. Bei recht vorzuglicher, augeregter Andiberung dürkten namentlich die Burleste und der Marich gefallen; daß die Stüde künklerisch intentionirt und gediegen gearbeitet sind, braucht bei Bargiel wohl nicht erwähnt zu werben. Derselbe ist Schnmannianer mit ganzer Seele, Sollte es ihm von diesem Standpunkte aus gelingen, einen eigenen Weg zu sinden, würde seine Geltung nur neigen kandpunkte aus gelingen, einen eigenen Beg zu sinden, würde seine Geltung nur neigen kandpunkte aus gelingen, einen eigenften zuge und vorurtbeilefreie Anschanung bedeutender Rovitäten außerbalb des eigenen Igeg und vorurtbeilefreie Anschanung bedeutender Rovitäten außerbalb des eigenen Igeenkreises, das wünschen wir Bargiel, well wir ihm Gutes wünschen.
- # Jung Bolter. Ranberlied für eine Stimme mit Pianoforte von D. D. Lange. Dp. 24. (hannover, Bachmann.) Die Mufit bat Effett, obne sonnt bervorragend zu sein; vor Allem gebort eine Saugerperson dazu, die mit frischem Bathos, etwas seenenhaft sogar, vorzutragen versteht; auch der Claviersvieler muß seinen Bart eigenartig geigenhaft "auszuspielen" im Stande sein.
- # Bon Brachvogels Roman "Friedemann Bach", deffen held der begabtefte unter ben elf Sohnen des großen Johann Sebastian Bach, eine der tragischsten Erscheinungen in der Aunstgeschichte, ein in angerem Elend und innerer Zerfahrenbeit verkommenes Geule ift, erschien in Berlin (bei D. Janke) die zweite Auflage. Forkel, der Biograph Sebastian Bachs, weiht dem Andenken des unglücklichen Friedemann folgende Grabschrift:

Ach, hier liegt jum warnenben Grempel Ein Boet, ber hoben Auhm erwarb, Aber auf bem Weg ju Kama's Tempel Gungers farb.

- # Reue Theaterzeitung. In Benth wird ber Schonipicier Gabriel Egreffo eine ungarische Theaterzeitung unter bem Titel "Magyar szinhazi lap" berandgeben.
- # 3n Bien wird vom nachsten Jahre an noch eine Rufitzeitung erscheinen, unter Redaction bee herrn Selmar Bagge.

# Neue Musikalien

im Verlag von

### Bartholf Senff in Leipzig.

|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Reine    | cke, Carl.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Re. | Ngr                      |
| Op. 20   | Ballade pour Piano. (Dédiée à Mademoiselle Wilhelmine Glauss.) Nouvelle Edition                                                                                                                                                                                                          | _   | 20                       |
| Ор. 54.  | Vierhändige Clavierstücke im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des Tactgefühles und des Vortrages. Heft 1                                                                                                                                          |     | 15<br>15                 |
| Reissig  | ger, C. G.                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                          |
| Op. 194  | la. Drei Duette für zwei Sopranstimmen oder für Sopran und Alt mit Pianoforte. (Den Fräulein Elise und Adelheid Einert gewidmet.)  No. 1. Was ist geschehn? Von Reiniek.  No. 2. In der Ferne. Von Hoffmann von Fallersleben.  No. 3. Sie weiss es nicht. Von Hoffmann von Fallersleben. |     | 20                       |
| Op. 194  | b. Zwei Lieder für Bass oder Bariton mit Pianoforte. (Herrn Kammersänger Dall' Aste gewidmet.)  No. 1. Vorbei: "Das ist der alte Baum nicht mehr," von Eichondorff.  No. 2. Trommelliedehen: "Den Wirbel sehlag" ich oft so stark," von Wolff.                                           | _   | 121                      |
| Rietz, . | Julius.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                          |
| Օր. 21,  | Sonate No. 2 für Pianoforte Esdur                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 10                       |
|          | Des Weines Hofstaat: "Da kommt ja die festlichste Procession herein!" Gedicht von A. von Marces. Für Männerstimmen. Partitur und Stimmen. Stimmen apart                                                                                                                                  |     | 20<br><b>10</b>          |
| Ор. 34,  | Zwölf Kinderstücke für Pianoforte. Heft 1                                                                                                                                                                                                                                                |     | 15<br>15                 |
| Mode, I  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                          |
| ·        | e für Violine No. 4, 6, 7, 8. Siehe: Concert-Studien.                                                                                                                                                                                                                                    |     |                          |
| Rubins   | lein, Anton.                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                          |
| Ор. 8.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 5<br>77<br>77<br>5<br>71 |

| Rub | inut         | tein, Anton.                                                                                                                                                                                                                                       | 94                     | Mgrì       |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Op  | 42.          | Ocean. Deuxième Symphonic pour Orchestre. (Dédiée à François Liszt.) Edur.                                                                                                                                                                         |                        |            |
|     |              | Partitur                                                                                                                                                                                                                                           | 7                      | <u>t</u> 5 |
|     |              | Violine I                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | 20         |
|     |              | Violine II                                                                                                                                                                                                                                         | _                      | 20<br>20   |
|     |              | Violancella                                                                                                                                                                                                                                        | <del>-</del><br>-<br>- | 25         |
|     |              | Arrangement pour Piano à quatre Mains par Aug. Horn                                                                                                                                                                                                | <u>-</u>               | 15         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | •                      |            |
| Op, | 48.          | Zwölf zweistimmige Lieder aus dem Russischen von F. Bo- denstedt, mit Pianoforte. (Den Schwestern Frau Julie Meyer und Fräulein Mathilde Beer gewidmet.)  No. 1. Der Engel, von Lermontof.  No. 2. Sang des Vögelein, von Dolwig.                  |                        |            |
|     | Heft         | No. 1. Der Engel, von Lermontof. No 2. Sang des Vögelein, von Delwig. No. 3. Im heimischen Land, von Aleksejeff. No. 4. Volkslied. No. 5. Wanderers Nachtlied, von Lermontof (unch Goethe.) No. 6. Beim Scheiden.  No. 7. Die Nacht, von Jukowsky. | 4                      | -          |
|     | Heff         | No. 7. Die Welke, von Fuschkin. No. 9. Das Vöglein, von Fuschkin. No. 10. Die Turteltaube und der Wanderer, von Dmitrief. No. 11. Am Abend, von Buwidoff. No. 12. Volkslied, von Kolsof.                                                           | 1                      | _          |
| Op, | 51.          | Six Morceaux pour Piane. (Dédiée à Madame Camille Bubois née O'Méhara.)                                                                                                                                                                            | ı                      | 15         |
|     |              | No. 1. Mélaucolle                                                                                                                                                                                                                                  | _                      | 10         |
|     |              | No. 2. Enjouement                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 10<br>01   |
|     |              | No. 3. Rêverie                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 10         |
|     |              | No. 5. Passion                                                                                                                                                                                                                                     | ÷                      | 10         |
|     |              | No. 6. Coquetterie                                                                                                                                                                                                                                 | _                      | 10         |
| Op  | . 52.        | Trojatème Trie pour Piane, Violon et Violoncelle. (Dédiée à Madame la Comtesse Adine Apraxine ne Princesse Trou-                                                                                                                                   | 3                      |            |
|     |              | betzkol.)                                                                                                                                                                                                                                          | •                      |            |
| Sah | r, N         | leinrich von.                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |
| Op. | 3,           | Stimmen der Nacht. Fünf Stäcke für Pianosocie                                                                                                                                                                                                      | ı                      | _          |
| Op. | . <b>6</b> . | Neun Lieder für eine Tenorstimme mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                    | _                      | 20         |
| •   |              | No. 1. Prühlingsglaube, von Uhland.<br>No. 2. Frühlingslied, aus Jang Friedet von A. Becker.                                                                                                                                                       |                        |            |
|     |              | No. 3. Im Wald, im hollen Sonnenschein, von R. Geibel.                                                                                                                                                                                             |                        |            |
|     |              | No. 4. Frühlfugsließ, von H. Heine.                                                                                                                                                                                                                |                        |            |
|     |              | No. 5. On biat wie eine Blume, von H. Heine                                                                                                                                                                                                        |                        |            |
|     |              | No. 6. Der Gärtner, von J. e. Kickendorff.<br>No. 7. In dem Garten spriesst die Bose, aus dem Spanischen,                                                                                                                                          | •                      |            |
|     |              | von &. Geibel. No. 8. Ich ging durch einen grangrünen Wald, rheinisches                                                                                                                                                                            |                        |            |
|     |              | Volkslied.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |
|     |              | No. D. Ach Gott, wie web thut's Schoiden, Valkslied.                                                                                                                                                                                               |                        |            |

# 3mei Clavierstücke

(Two Musical Sketches)

von

### Felix Mendelssohn Bartholdy.

No. 1. Andante cantabile (Bdur.) No. 2. Presto agitato (Gmoll.)

Pr. 15 Ngr.

Diese beiden Clavierstücke des verewigten Meisters waren bisher in Deutschland nicht im Druck erschienen, während sie in England seit Jahren in zahlreichen Auflagen veröffentlicht wurden und die Beliebtheit der "Lieder ohne-Worte" theilen, denen sie auch im Character nahe verwandt sind. Die unterzeichnete Verlagshandlung ist im Besitz des Eigenthumsrechts der beiden Tondichtungen für alle Länder (ausgenommen England), und es erhält die Clavierliteratur durch deren Herausgabe eine eben so werthvolle als erwünschte Bereicherung.

Verlag von Bartholf Sensi in Leipzig.

### Eine Goldquelle für Liedertafeln

zum Faschingsfeste 1860, auch vorher und nachher.

Binnen 4 Wochen erscheint in meinem Verlage:

Ein unsikalisch-dramatischer Schwank in Einem Aufzuge,

# "In Schilda,"

Musik von Julius Otto.

Klavierauszug circa 2 Thlr. 15 Sgr. Textbuch 2 Sgr.

Chor-, Soloftimmen und Orchesterstimmen.

Partitur in Abschrift.

Diesen köstlichen Schwank empfehle ich alten Liedertästern, vorzüglich denen, welche sich an der "Mordgrundbruck" erfreuten und welche schon lange auf eine ähnliche Piece harrten. — Die Aussührung dieser heitern Operette wird die Kassen der Männergesangvereine bis zum Rande süllen und Fonds geben, meine Verlagswerke immer mehr in Anspruch zu nehmen. — Bestellnugen werden in allen Buch- und Musikhandlungen angenommen.

Schleusingen, Ende October 1859.

Conrad Glaser.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrid Unbra in Leipzig,

. .

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jabrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur ben ganzen Jabrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Boft unter Krengband 3 Thir. Insertionoges bubren fur die Betitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Duftfallens handlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Bufendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Das Schillerfest in Leipzig.

Berraufcht find Die Jubelflange, welche bas Andenten unfres großen Schiller feierden, verhallt ift bie Beftesfreude, die jedes beutiche berg burchbrang in Sinblid auf ben . geliebteften beutichen Dichter, und gurudgefebrt ift bie Belt in ihr Berfeltage. Geleis, Bebreud von ber Erinnerung an mahrhaft erhebende Stunden, ichweigend im Rachgefühl nationaler Begeifterung und ungeftorten Bufammenftebene für eine große und eble 3bee! So wie nun Deutschland überhaupt fich felber ehrte, indem es feiner größten Gobne einen an beffen jum bundertften Dale wiedertebrenden Geburtstage chrie, fo ftellie fic auch unfre Stadt Leipzig insbesondere ein Ehrenzeugniß aus durch die Art und Beife. wie fie ihre Dichterfeier beging. Benn wir in den folgenden Beilen eine turge Relation fiber bas Beft ju geben verfuchen, fo werben wir uns um fo weniger barüber gu entichntdigen haben, daß wir fie in unferm eigentlich fpecififch mufitalifchen Blatte geben, als ce eben die Dufit mar, welche nicht unbedeutend in bas Beft bineinsvielte und ein bervorragendes Agens beffelben ausmachte. Bar boch ber allererfte Anfang des Feftes durch ein Concert bezeichnet, welches - jum Beften ber Schillerftiftung - bie Dannergefangvereine "Arion," "Lieberhalle" und "Liebertafel" unter Leitung ihres Dirigenten Richard Maller icon am 8. Nov. (Dienstag) im Saale bes Schugenhauses gaben. Mis auf Schiffer fpeciell Begugliches brachte es: Schumanns Onverture jur "Braut von Reffina", Die ju "Turanbot" von Lachner, Die "Dithyrambe," gedichtet von Schiffer und componirt von Riet, bas Lied ,, Boblauf, Rameraben, aufe Pferd" und Declamationen ber Monologe aus ber "Jungfrau von Orleans" burch Fraulein Baudins, eine junge, fich für bie Bubnenlaufbabn bestimmt babenbe Dame. Die eigentliche Reft-Bor-

feier war am 9. Nov. (Mittwoch.) In ben Tageöftunden waren in dem Mufeum bie im Befit des hiefigen Schiffervereins fich befindenden Reliquien des Dichters, Die verschiedenen Schiller-Ausgaben, Schriften über Schiller n. f. w. ausgestellt, und am Abend theilte fich die Feter in zwei Bweige : im gefchnactvoll becorirten und festlich beleuchteten Theater murde ein Festspiel von Theodor Apel, "Dichters Liebe und Gelmath," dem eine vom Musikdirector Sentschel componirte Fest-Duverture voranging, gegeben, und diefem ichlog fich bann die Aufführung der "Glocke" von Andreas Romberg an. Augwischen batten fich die verschiedenen Männergesangvereine Leivzigs, eiwa 400 Bersonen an der Bahl, ju einem Buge versammelt, und diefer bewegte fich, - jeder Sanger eine bunte Papterlaterne tragend - nach dem Dorfe Goblis, das festlich geschmidt und illuminirt war. hier vor dem Saufe, in dem Schiller befauntlich eine Beit lang wohnte und auch fein bobes Lied "Un die Freude" dichtete, ertonten mehrere Gefange und begrfifte eine Ansprache die zahlios versammelte Menge. - Der 10. Nov. - als der eigent= liche Saupt-Festing - hatte sich des hellsten und beiterften Bettere zu erfreuen und noch einmal fo ant nahmen fich die mit Guirlanden, Teppichen, Kahnen u. f. w. prachtvoll gefcmiddien Sauferreihen unter dem flaren Binterhimmel aus. Der Vormittag verfloß unter den Kelerlichkeiten, welche in fammtlichen Schulen und Lehranstalten unferer Stadt veraustaltet waren. Besonders bedeutungsvoll war die Feier in der Ausa der Universie bier hielt, nach einleitendem Gefange Des Bauliner-Bereins, Professor Buttte eine gehalt- und fcwungreiche Festrede, und verfündete nach Beendigung derfelben folgende Männer der Aunft als zu Chren-Doctoren von der philosophischen Facultat promovirt: ben Bilbhauer Couard Ganel in Dreeben, den Maler Ludwig Richter ebendafelbft, den Dichter Frang Grillparger in Bien und den Tonfunfter Inlins Rieg bier in Leipzig. Die vortreffliche Bahl, welche man in den vier genannten Runfe lern getroffen, ift jedem Gebildeten einleuchtend; den Musikern insbesondere aber muß Die Julius Rieg gewordene Auszeichnung wohlthun, denn fie ift einem Runftler gespenbet, ber nicht nur Tuchtiges nach vielen Seiten bin geleiftet bat, sondern auch mit chas ractervoller Energie und Festigkeit fets allem Unlautern in Der Runft entgegengetreten und ein Bortampfer für das Archte und Gute von jeher gewesen ift. - Bahrend ber eben beschriebenen Borgange ordneten fich bie Theilnehmer an dem Westzuge auf ben verfchiedenen ihnen angewiesenen Sammelplagen, und nach I Ithr feste fich derfetbe in Bewegung. Das Bild, welches er bot, war eben fo großartig als lebendig: man bente fich eine Maffe von eirea 10.000 Menfchen, abgethelft in die verschledenen Junungen, Rorverschaften und Bereine Leipzige, mit wehenden Fahnen, finnig gemählten Emblemen und gefchmadvoll angeordneten Festwagen, umrauscht von den Rlaugen schmetternder Dufit! Man bente fich dazu die jubeinde Meufchenmenge, welche theile die Trottvire befest hielt, thells die Fenfter der Saufer, ja felbst die Dacher einnahm! In mufterhafter Ord. nung, unter der Führung des Architecten Mothes, bewegte fich ber Bug nach dem Martt. plate, auf dem auf hodiragendem Plebeftal eine Coloffalbifte Schillers aufgeftellt mar; um diefe ber ichaarte fich der Bug, die Fahnen und Standarten deffelben umfranzten fle und von den Lippen der Gefangvereins-Mitglieder ertonte ein nach der Melodie des Mendelssohn'ichen Liedes "der Deutschen in Epon", von einem jungen und fehr begabten Rach Beendigung deffelben Studiofus der Medizin, Livius Fürft, gedichtetes Lied. brachte der Rector der Univerfitat, Geheimrath von Bachter, ein boch auf Schiffer aus, in das die compacte Menge auf dem Plage und in den diefen umgebenden Gaufeen hierauf murden einige Berfe bes Liedes "Un bie in begeifterten Rufen mit einstimmte. Festmable an ver-Rrende" gefungen, womit Die Feier auf dem Martte beendet mar. fchiedenen Orten vereinigten nun die verschiedenen Kreife der Bevolferung; als einer ber Sauptsammelplage ftellte fich die Centralhalle bar, in deren Galen an 2000 Perfonen, theils fpeifend, theile guschauend fich befanden. Reden wurden gehalten, Schiffer'sche Gedichte beclamirt, Loufte ausgebracht, Lieder gefungen , und bas gange Fest fiellte fich als ein beiter bewegtes, ale ein begeistertes bar. Der Abend brachte in bem, nun and von außen glangend illuminirten und mit Transparents gefchmudten Theater die "Braut von Reffina," ju ber Capelimeifter Riccius eine Duverture nen componirt hatte, und bann einen folennen Factelzug, fo großartig, wie ibn wohl Leipzig noch nie gesehen, und verbunden mit diefem die Entbullung einer Gebenttafel an dem Baufe - genaunt "Bettere hof" - in ber hainstraße, in bem Schiller in den Jahren 1785 und 1789 gewobnt. Die turge Rebe babei fprach ber Burgermeifter Roch. - Der 11. Rov. (Freitag) mar durch eine Felerlichkeit in Wohlis - am Bormittag - begeichnet: por bem Schifterbaufe wurde eine Linde gepflangt, Die verfammelte Schuljugend murbe in einer Rebe auf bie Bedeutung Schiflere und bes Feftes aufmertfam gemacht, es gefchab bie alljabrliche Bermebrung ber Schillerbibliothet, bas Bled "Un Die Freude" murbe gefungen u. f. w. Am Abend mar bie Feier wieder eine mehrfältige: im Theater murbe "Bilbelm Tell" gegeben, ju welcher Borftellung ber Director Birfing den Schulern ber beiben Gymna: ften und der Realichule freies Entree gewährt batte; im Bewandbaufe murde bas Teft gefelert, indem eine eigens bagu componirte Duverture von Riet, eine Cantate, gedichtet von Abolar Gerhard und comvonirt vom Rufildirector Richter, fo wie bie neunte Sinfonie von Beethoven aufgeführt murben, und indem Rudolph Gottichall aus Brestau eine Reftrede bielt, Die indeffen gar gu febr ben Stempel einer fubjectiven Berftimmung irug und mitunter mehr ale nothwendig an ben habitus eines Journalars titele ftreifte. Den ganglichen Beschluß bes Reftes machte ein Festmabl in ben Galen bes hotel de Pologne, bei bem Reben, Tafellieder und leiber auch ichlechte Raturalver-Unter ben Bortragen ift ein von bem obenermabnten Studiofus Pflegung nicht fehlten. Pfirft verfaßies nut von dem Schauspieler herrn Rodert gesprochenes Gedicht bervorzubeben. — Das maren benn bie hauptglige bes Festes, welches einzig in seiner Art bas Rebt und ficherlich feine wohlthatige Rachwirfung fiben wird auf die Gemuther aller Deutschen, die bei biefer Gelegenheit boch wohl eingesehen baben muffen, welch' großes und icones Ding ce fei um Ginigteit und Ginheitlichfeit.

### Die Schiller: Boche in Bien.

Das lange für unmöglich Gehaltene ift zur Birtlichteit geworden. Bien hat Schleler mit allem Glanze und mit all ber Ausführlichteit geseiert, welche ber größten und reichsten Stadt Deutschlands ziemte. Politische und polizeiliche Bedenken find bescheiden in den hintergrund getreten und haben dem großen Genius die ganze Breite ber Beltbuhne frei gelassen, ohne auch nur einen Bersuch der Ginschräntung oder Berkummerung zu machen. Die Behörden haben nicht allein nicht gehindert; sie sud noch fördernd und nutterftügend überall ausgetreten, wo es galt, den Glanz der Restwoche zu erhöhen. Es liegt nicht in der Lendenz dieser Blätter, die verschiedenen Festlichkeiten der Breite nach ausgustlichten. Doch dürste es am Plage sein, das Bichtigste anzusübren, namentlich da die musstalischen Beziehungen vielfach hereinragten und zur Belebung des Ganzen beitragen mußten.

Der Schriftkellerverein ., Concordia" eröffnete ben Reigen mit einer Reademie, ber ren Brennpunkt eine bemokratisch buftende Rebe Schuselfa's bildete. Um biese rankten fich verschiedene Mufikftude, worunter bie in ber Composition ziemlich ungludliche "Er-wartung" von Schubert, ferner bie "Gruppe aus bem Tartarus" für Chor und Orchester arrangirt und in dieser Form burchaus nicht wirkungsvoller, obgleich bas Arrange.

ment mit Gefchid und richtigem Talt ausgeführt ift, und endlich das "Lied an die Soffnung" von Schubert, welches dem Sanger herrn Difchbauer mehr Lorbeeren einbrachte, als Schubert für die etwas gar ju anspruchslofe Composition verdiente. febr gefiel die Meyerbeer'iche Fest-Cantate, die wir nichtsbestoweniger jedoch als ganglich miglungen bezeichnen muffen. Es giebt gewiß wenige Tonseter von einigem Rufe. die aus einem so guten Texte, wie er Meyerbeer zur Composition vorlag, so wenig zu machen gewußt hatten. Meyerbeers Composition ift weber festlich noch gemuthlich, uoch Es find die alten Meyerbeer'ichen Schwadronen ,,in Baffen pathetifch, noch brillant. mancherlei," die zur Barade aufreiten und, offen gestanden, deuselben Eindruck machen, wie die Schwadronen in der nächtlichen Seerschau, nämlich den, daß fie mausetodt find. Die alten Befannten aus ben "Sugenotten," bem "Bropheten" und aus "Robert" tauden abwechselnd auf und machen ihre Capriolen mit instrumentalen Bifauterien und Weinheiten; aber ich rufe ben Mufiter auf, bem bergleichen zu Bergen bringt in gegen. wärtiger Beit. Darüber durfte jest wohl tein Bweifel mehr fein, daß das Meyerbeer's fche Mufit-Genre fich eber auf alles andere hinaufnageln läßt, als auf eine Weft-Can-Das Ding flang eher wie ein Ensembleftud aus einer beliebigen Dper, in welcher verschiedene Menfchen ein und daffelbe Madchen heirathen wollen, ohne fich darüber in freundschaftlichem Wege verständigen zu können, siehe "Lucia," "Trovatore" u. s. w.

Daß das Publicum am Schluß heftig applaudirte, beweift, daß man Schillers Größe und die eigene musikalische Raivetät auf eine höchst würdige Weise auf einen

Schlag jufammen feiern tann.

Die große Academie im Redoutenfaale zeigte als Glanzpuntt Beethovens neunte Sinfonte, welche unter Ederts Leitung mit einer mahren Begeisterung gegeben wurde. Roch nie hat man diefes Riefenwert - jedenfalls der Culminationspunkt feiner Gats tung - mit fo vollfommenem Berftandniß und mit folder Aufopferung aufführen ge-Die erften Sanger des Operntheaters wirften im Chore mit und brachten ihre Stimmen mit größter Gelbstverlängnung den Manen Beethovens und Schillers gum Man muß nur ju oft die Unficht horen, diese lette Sinfonie Beethovens fei uns möglich, ein Miggriff, ein Verfennen der dem Tenscher zu Gebote stehenden Mittel. Allerdings erfordert das Wert gewaltige Rrafte. Aber mit ihnen machft es auch ju rie-Ein Riefengeift hat bier nach dem hochsten Biel gerungen, und ber figen Dimensionen. Buborer wird immer ftaunend vor folder Große bes Wollens und Bollbringens fteben Die Sinfonie hat einen fo tiefen Gindrud hervorgebracht, daß fie am 15. Rov. nochmals im Rarnthnerthor=Theater gur Aufführung tommen wird. herr Edert fand hier vortreffliche Belegenheit, fich als Capellmeifter wieder Berdienfte gu erwerben, welche thm ale Director fo ziemlich abhanden gekommen find.

Der Fackelzug mit eiwa 4500 Fackelträgern war glänzend und ging in schönfter Ordnung vor sich. Nur wurde allgemein eine größere Betheiligung des musikalischen Clementes vermißt. Zwei bescheidene Musikanden, die einen sogenannten Schillermarschspielten, machten einen sehr winzigen Eindruck. Die verschiedenen Gesangvereine zogen schweigend einher und nur ein Theil der Studenten sang das kaudoamus igitur, welches namenilich auf dem Stephanspiat, während die Fackeln ihr grelles Licht auf den alten Dom warsen und die Menge den Musensöhnen zusubelte, von prächtiger Wirkung war. Auf dem Schillerplate wollten die Bereine Mendelssohns "An die Rünstler" in Masse siugen. Die Geschichte misslang aber, da es im geeigneten Augenblicke an Stimmen, an Ordnung und Leitung sehlte. Es schiller sehre Werhängnis über der Musselbaben sochillerseites zu schweben. Sowie Schiller selbst sehr wenig Sinn für Musik geschabt haben soll, sowie seine Dichtungen sich durchaus schwer und spröde der musikalischen Behandlung sügen, so wollte es auch bei der Gedächtnipseier mit der Musik nicht recht steden. Man hatte bel den Academien und Konterten seine liebe Roth. Wäre nicht

bas Bischen Beethoven und Mendelojobn gewefen, fo batte Fran Mufica faft Flasco gemacht mit ihren Auftrengungen ben großen Dichter zu ehren.

Die Feier Des Burgtbeaters mit Halms Teflfpiel und bem Schller'ichen Demetrius. Fragment hatte ein wahrhaft glanzendes Resultat. Das Publicum war entguett, als es in Diesem hoftheater par excellence gulett bei ber Apotbeuse Schillers noch bas alte liebe "Was ift bes Deutschen Baterland" zu horen bekam.

### Parifer Stiggen.

Rach dem langen Rriegeintermezzo follte ich füglich mit einer Friedenebomne bie unterbrochene Correspondens wieder aufnehmen, aber es fieht noch gar nicht fo friedlich in der Belt aus, und felbit bie Schillerverbraderung, die eben über Guropa binmegbrauft, ift nicht ohne friegerischen hintergrund, wenn man . . . . boch ba fange ich an ju politifiren, ftatt über unfere mufitalifchen Buftanbe ju fprechen. Das geschieht wehl im inftinetmäßigen Wefühl ber Dinge, Die une fur ben nachften Binter in Ausnicht gestellt Richard Bagner ift bier und bereitet bas Terrain fur Die Aufführung einer feiner Opern vor, Figaro fcmeichelt fich fogar damit, ber berühmte Compositeur werbe fir bie Parifer ein neues Bert fchreiben. Bir find befcheidener und nehmen mit bem Lannhaufer vorlieb, ift doch die gange Bagner iche Schöpfung eine Renigleit fur Frantreich und die Sache bleibt fich gleich. Die Rritifer ichleifen ibre Schwerter und wenn nicht Alles taufcht, giebt es eine beige Schlacht, benn auch bier werben bie friegerifchen herr B. Jouvin im Bi-Schaaren mobl in zwei Lager zerfallen wie in Deutschland. garo macht ichon jest ichlechte Bige und nennt Bagner ben Marat ber Mufit, fo wie Berliog beren Robespierre ift, ein anderes Dal fagte er vom Butunftemeifter, Diefer fet Berliog obne die Melodie. herr Jouvin ift befanntlich ein Gegner von Meverbeer und von Berliog und chenfo wenig findet Gounob Onade vor feinen Augen. Bagner, ben er nicht tennt, ericheint ihm ale ein falicher Deffias, ber feine Junger gefoppt. Der gange garm, ben man mit feinem Spfteme und feinem Ramen macht, fei nur ein altes aber ftets wirtsames Mittel, Die Augen auf fich zu gieben und die Menge anguleden. wird fich herr Jonvin durch bas Unboren des Tannbaufer betehren faffen; ber Sleg über biefen ungläubigen Thomas wird um fo rubmmurbiger fein. Die Saifon verfpricht Diesmal Bielfeitigkeit, ba man und außer bem "Sanubaufer," ben bie Parifer nicht fennen, noch Glud (Orphous) verheift, ben fie wieder vergeffen baben. Benn Deperbeer noch feine Afritanerin toelleffe, bliebe une gar nichte ju manichen abrig. Aber baju ift wenig Ansficht, benn bie "Ballfahrt von Bloermel" ift lebenefabig genug für ben gangen Binter. Die Rritif ift bem armen Meperbeer biesmal weniger bolb als fouft, fle lagt ibn ble Abertriebene Berancherung bes "Rordftern" entgelten. Man entdedt auf einmal die Dangel, beren hervorheben man und fruber fo übel genommen, und läßt nicht einmal gelten, was anzuerkennen ift, nachdem man ben Reifter fo nimmt, wie er fich giebt. Die urploplich ermachte Strenge ber herren mag tomifch ericheinen, im Bangen ift Die Scharfe boch erfreulich, ba fie auf eine beffere Befchmaderichtung bingudeuten und man ber ewigen Lobbudelei fatt gu fein icheint. Dber taufchen wir une und wartet unfer ein neuer Gultus eines falfchen Gottes?

Die beffere Richtung im Geschmade bes großen Publicums oder wenigstens in der Mobe, ift gang unverlennbar, und wenn es dafür eines Beweifes bedürfte, so finde ich ihn in folgendem Sumptome: herr &, ein Salvuleiermann, einer jener Fabrikanten, die jede neue Oper mit einer sogenannten Fantasie besudeln. wie die hunde jeden Editein, cröff, net einen Cursus fur Pianosortennterricht und verspricht barin besondere Berücksichtigung

ber claffischen Mufit. herr & und claffische Musit! Aber herr & ift ein Polititus und er bentt fich, man muß mit ben Bolfen heulen, fo fauer es auch werben mag.

Das Pianoforte nimmt in der Salonmusit eine so hervorragende Stellung ein, daß eine Läuterung in den Programmen der Claviervirtnosen maßgebend für die Läuterung des Musikgeschmackes überhaupt ist.

Bon neuen Opernereignissen ift nicht viel zu melden, weder ans dem Theatre lyrique, noch aus der großen Oper, noch aus der komischen (die Reprise von Flotow's
"ame en peine" geht spurlos vorüber an den schwen Beinen der Ferraris, die im
Ballet les Elses tauzen.) Bohl verspricht man das neue Werk von Berlioz, eine neue
Oper von Auber, einen Faublas — ein Sujet, das ganz geeignet ist, Seribe und Auber
zu begeistren; das ist so recht der französische Esprit, die liebenswürdige Leichtsertigkeit,
der graziöse Leichtstun, wie er den Beiden dienen mag — und sonst vielersei; aber die
Gegenwart ist noch arm. Die Italiener in Paris sind, was sie jedes Jahr gewesen, und
nur die in Italien haben sich zu ihrem Bortheil verändert.

Es versteht sich von selbst, daß auch wir unsere Schillerseier hier gehabt haben, und außer Beethoven, Weber und Mendelssohn hat Meyerbeer'sche Musik die Frende an dem schönen Jahrestag auszudrücken gehabt. Er componirte ein herrliches Gedicht von L. Pfan und war, wenn ich dem allgemeinen Eindrucke vertrauen darf — ich selbst war leisder durch ein Unwohlsein verhindert, dem Feste beizuwohnen — glücklicher bei seinem Schillermarsche inspirirt. An diesem rühmt man insbesondere das noble und doch einsache Eingangsmotiv. Herr Novrah Florentino im Moniteur sindet darin ben Inbegriss der Schiller'schen Dramen "Maria Stuart," "die Jungfrau von Orleans" u. s. w. Daswisons Bortrag einiger Scenen aus dem dritten Acte des "Don Carlos" soll das Pubslieum electrisit haben. Doch sagt man ihm die Unbescheidenheit nach, die Gedankenfreisheit noch etwas lebhafter gewünscht zu haben, als Marquis Posa. Die Deutschen in Paris wurden für ihren Borwis von der kaiserlichen Regierung bestraft und die Gardemusst, die nuter der Leitung ihred tächtigen Capellmeister Riedel alle französsische Milistärmusst weit hinter sich läßt, hat nicht die Erlaubnis besommen, auf dem gestrigen Bankette zu spielen.

Die Concertsaison ist im Anruden und unsere Onartettvereine machen ihre Borber reitungen. herr Mortier de Fontaine war die erste Schwalbe unseres musikalischen Frühlings und spielte nur einige der lesten Clavierwerke von Beethoven zur großen Berfriedigung eines auserlesenen Publicums. herr Mortier de Fontaine ist in Dentschrand so bekannt, daß wir uns seden Lobes enthalten dürsen. Sie werden übrigens die Genugthung haben, ihn in den ersten Tagen des nächsten Monats im Gewandhause zu hören.

Bon fremden Känstlern wollen uns, wenn ich gut unterrichtet bin, Laub und Bib low die Freude eines Besuches machen, Schulhoff, der von den Pariser Salons Berhätssche, wird so oft angekändigt, ohne zu kommen, daß wir ihn wieder ankündigen. Mas dame Pleyel beabsichtigt sich auch wieder in Paris hören zu lassen; wir hätten es vorsaezogen, Frau Clara Schumann unter unseren Gästen zu zählen.

Ich habe Ihnen gesagt, daß Gluck, lies Monsieur Glück, bei den Parifern längst in Bergessenheit gerathen, was aber durchaus nicht verhindert, daß ihn Biele niemals gekannt baben, und daß unter diesen Sängerinnen in erster Neihe siehen, wird vielleicht nicht überraschen. Ein Fräulein Sax, das im "Orpheus" auftreten soll, sah Berkioz, den sie nicht keunt, den Proben dieser Oper mit so großem Interesse und Eiser solgen, daß sie sich einbildete, das müste der Compositeur der neuen Oper sein, und so redete sie sihn denn eines Tages als Monsiour Glück an. Auch officiell höher gestellte Künstlet begreisen bei und nicht immer, wie man den Werken großer Meister eine so uneigenatigige Theilnahme schenken und seine Zeit mit ihnen vertieren könne. Officielle Matas dore sind eben nicht immer auch große Künstler wie hector Berlioz.

M. Guttner.

#### Dur and Moll.

# Peipzig. Das nachfte Gemandbausconcert findet erft am 24. Rov. ftatt, ba in dieser Boche wegen des auf Freitag fallenden Buftages das Concert ausfällt. Die neunte Sinfonie von Beethoven, welche in dem Schllerfestemmert im Gewandhause so verzüglich zur Aufführung fam, wird in einem der nachsten Abonnementsconcerte auf allgemeinen Bunich wiederholt werden. Sonft find für die nächten Concerte in Aussicht Fran Clara Schumann, Fran Viarbet-Garcia, herr Mortier de Fontaine.

Rirchenmuft. In der Thomastirche am 12. Rov. Rachmittag balb 2 Ubr Motette: "Bie groß bein Leib auch fei." von G. F. Richter. "Jauchget dem Gerrn." von Mendelssohn. Um 13. Nov. fruh halb u Uhr: "Berleih uns Frieden," von Mens belösobn.

Bweites Concert des Muftlvereins "Euterpe" im Saale der Buchbaudlerbörse am 15. Rov.: Ouverture von Meißiger. Arie ans "Samfon" von Sändel, gefungen von Fräulein Sinkel. Concert für Lioloncell Ro. 1 in Amoll von Fr. Grüßmacher, vorgetragen von herrn Leopold Gritzmacher. Lieder am Pianosorte gesungen
von Fräulein hindel. Lied und Capriccio für Bioloncell und Pianosorte von Ferd. David, vorgetragen von herrn L. Grüßmacher. Sinsonie Ro. 1 in Fdur von A. Anbinftein.

- # Berlin. herr Ibeodor Formes ift als Lebengein wieder aufgetreten und bat gezeigt, daß seine Elimme noch im Bollbefit ibrer alten Kraft und Schlagfertigkeit ift; ber Ion war fret und offen, ebenso ausgiebig als wohlklingend. "Das Mäschen von Elizondo," eine kleine Bousses. Der tes herrn Offenbach, wurde im Dernhaus gegeben, die niedliche Bluette sprach allgemein an. Die nächne Neuigkeit ist eine vom Grafen Medern componirte Oper: "Sbriftine. Königin von Schweden." Text von Tempolitel. Ludwig Mellstab seierte am 8. Nov. seine silberne hochzeit, zu welcher ihm von vielen Seiten Zeichen freundlicher Ibeilnahme zugekommen sind.
- \* In Cartorn be sollte befanntlich Rich. Wagners vone Oper "Triftau und Isolde", welche ber Großberzogin Louise gewermet ift, am Geburtstage dieser boben Frau im December zur ersten Anffibrung tommen, allein die beiden erften Sangerinnen ber dortigen Oper haben erklärt, daß sie sich der Aberand schwierigen Paridie ber Isolde nicht gewachsen fibiten, es wurde daber von der Anffibrung des großen Tomwertes Abstand genommen, welches nach dem Urtheil von Sachverftändigen den Ansfibrenden allerdings fait Unmögliches zumutben soll. Zo urtheilten freilich die Sachverständigen auch vor Aufführung des "Tannbanser" und des "Lebengein."
- # Bleuxtemps bat in Bremen im erften Abonnementeenert mit außerorbentlichem Succes gefpielt, man borte ibn bort jum erften Male. Die "Beferzeitung" batte
  ben guten Ginfall, auf bes Kunftlers fricheinen burch ben Abbrud unseres Concertartifels
  aus ben "Signalen" aufmerksam zu machen.
- # Sannover. Am 25. Oct, Dirigirte herr Generalmufitvirector Marichner seinen "Dans heiling," ba ibm die Direction seiner Overn vorbebatten blieb. Der Meister wurde glänzend empfangen mit Zurnf. Lusch und Blumen; auf seinem Butt fand er einen silbernen Tactirftod mit der Inschrift: "Bon den deutschen Berebrern der Marschner'schen Musik. Den 25. Det. 1859." Marschner bat von Amerika einen böchit vortheilbaften Antrag erhalten, seine drei Dpern "Bampur," "Templer und Indin" und "Sans heiling" für die dortige italienische Oper zu bearbeiten und die Auffahrungen selbst zu leiten.
- # In Maing fubric Die Liebertafel in Berbindung mit bem Damengefangverein am 31. Det. Mendelefobne "Paulus" febr vorzüglich auf; die Soli fangen Frantein Lehmann und herr Schneiber aus Bicobaben und herr hill von Frantfurt a. M.
- # Ragiller's Oper: .. Friedrich mit der leeren Lafche," ift in Innabrud mit bestem Erfolg gegeben worben. Der Componift mar von Manchen anwesend und leitete die Anfführung. Das zahlreiche Publicum zollte fturmischen Beifall und der Componist wurde dreimal gerufen.

- \* Bien. Bagner's "Tannhäuser" wird im Hosoperntheater am 18. Nov. zur Feier des Namenssestes der Kaiserin zum ersten Male zur Aufführung kommen; Herr Grimminger ans Hannover singt den Taunhäuser, Frau Dustmann die Elisabeth, Frausein Liebhardt die Benus (hier Holda genannt), herr Beck den Wolfram. Da die italienische Oper im Hosoperntheater aufhört, so wird im nächsten Jahre die deutsche Oper auch während der Monate April und Mai Borstellungen geben und dann das Theater vom 1. Juni bis 15. Jusi geschlossen bleiben.
- \* herr berbed ift als Dirigent der Mufikvereins-Concerte in Bien an Sels mesbergers Stelle getreten und hat auch bereits im ersten Concert debutirt, man fand aber an biefem Concert fehr viel auszusepen.
- \* Alexander Drehfchod hat sein erstes Concert in Bien mit großem Ersfolg gegeben, das zweite findet in ben nachsten Tagen statt.
- \* herr Carl Debrois van Bruyck, bekannt als talentvoller Componist und Clavierspieler, wird in den nächsten Wochen in Wien vier musikalische Soireen geben, deren interessantes Programm wir nachstehend mittheilen: Den 30. Nov.: Sonate von L. v. Beethoven in C, Op. 2 No. 3. Gesang. Sutte von Seb. Bach in E (No. 6 aus den sogenannten französischen Suiten.) Gesang. Ungarische Mhapsodien von Franz Liszt. Den 7. Dec.: Sonate von L. v. Beethoven in Es, Op. '29 No. 3. Gesang. Intermezzi von R. Schumann Op. 4 No. 2, 5 und 6. Gesang. Sosnate von F. Schubert in B. Den 14. Dec.: Sonate von L. v. Beethoven in Fis. Op. 78. Gesang. Zwei Präludien und Kugen von Seb. Bach, No. 13 und 15 aus dem ersten Theil des wohltemperirten Claviers. Gesang. Kaschingsschwank aus Wien von R. Schumann, Op. 26 (Allegro, Romanze, Scherzino, Jutermezzo und Finale.) Den 21. Dec.: Sonate sikr Planosorte und Violine von Seb. Bach (in Gmoll No. 1), bearbeitet für Planosorte allein von C. Debrois van Brund. Gesang. "Einsame Blumen" aus den Wasseren Op. 82, "Ende vom Lied" aus den Fanztassehischen Op. 12, Novelette Op. 21 No. 8, von N. Schumann. Gesang. Sosnate von L. v. Beethoven in Cmoll Op. 111. Die Gesangsühlte bestehen aus Compossitionen des Concertgebers, zum Theil Manuscripten, deren Anssührung ausgezeichnete Künster übernommen haben.
- \*\* Königsberg erlebt jest eine Reihe sehr gutartiger Concerte: nachdem durch die musikalische Academie Haydns "Schöpfung" in trefflicher Weise zur Ausführung gestommen war, veranstaltete das genannte Institut ein Concert zu gutem Zwed aus lauter Compositionen Sobolewsti's bestehend: gemische Khöre und Quartette mit und ohne Enstrumenten, Clavieritäcke ("Stimmen von Selma", welche bei Kisner in Leizzig erschienen sind) und Lieder bildeten das Programm. Das ausgesichte Baterunser sitt Dovppeldor hatte Sobolewsti auf dem Decan sür die musikalische Academie (deren Mitbegründer und Dirigent er war) eigens componirt. Die "Ainvela" nach Ossachristumente war das Auspissäche Abeinds. Das Concert war zahlreich besucht und ging unter Päholds Leitung gut von Staten. In der zweiten Kammermusiksoires der herren Japha, harpf, Pabst und hünersürst kam ausger einem. Mozartischen Fdur- und Beethovenischen Adur-Quartett auch ein hier neues Quarett von Beit zur Aufschrung. Frau Clotische Kötilig gab ein Concert mit ihren zahlreichen Wesartischen Fdur- und werthalten (worunter Fräuleln Geren mit dere ausgezichnet gespielten Claviersüsseren Witwistenden (worunter Fräuleln Geren mit dere mit dere aus egeschnet gespielten Claviersüsseren won Henstellen Motette sit Frauenachor mit Phusharmonlta; von Spohr aus "Kaust"; von Marschner aus "Bamppr"; Luette von Aubinstein (Wanderer Rachtiled, Sauster; vierklimmige Gestünge für Frauenchor von herm. Pähold, welche als seinsninge und sichnmirkende Sisten mit Recht gesielen; stu Konner von Echpeter sür Vollagen, ohne Falaer und Physharmonlta; "Ich muß nun einmal singen" von Tanbert. Die Ausführung war, bessohre in den Frauenchoren, eine sehr und fand das Talent der Eurersgeberin als Chorleiterin und Gesangslehrerin gerechte Auerkenung. Die philiharmonliche Gesellschaft beginnt wieder üben Concerte und die ehemalige Theatercapelle dat einen Cyclus billiger und recht guter Ihonnementeonerete (a einer Alexertunge her hie deinen Cyclus billiger und recht guter Ihonnementeonerete (a eine Alexe

- Die Shillerseier in Königsberg concentrirte sich im Theater, wo sie an drei Abenden Statt sand. Am ersten Asend gab es Prolog und lebende Bilder mit gesprochener Dichtung von Wichert und A. Stobbe. Die Bilder waren von den ersten Künstlern unserer Maler-Alademie gestellt. Tanach ein schlechtes Fest. Drama von Apelt. Den zweiten Abend war ein großes Concert auf der Beldne; das Theaterochesster, die musikalische Akademie und der Sängerverein wirkten unter Leitung der Herren Laudien, Pähold, hamme dabei zusammen. B. A. Beberd Owerture zu Tell, dessen Meslodrama silt Orchester mit Ihor "der Gang nach dem Eisendammer," Zelters "der ganstige Augenbild" silr Solo, Chor und Orchester, Schumanns Onverture zur "Braut von Meissna," "der Tancher" von Schubert, gesungen von derrn Vartsch und Meichard-Schlifersche Lieder, gesungen von demselben, endlich "die Wacht des Gesanges" waren die bauptsächlichen Rummern. Nach dem Concerte "Wallensteins Lager." Am dritten Abend war "Ballensteins Ted" (verber eine Musik dazu von Aabst mit dem Pappenheimer Warsch) und am Schluse Grieg von A. Stobbe mit Enthöllung der Lickterstatue, von Gruner nach der Sintsgarter gemalt. Außer dem Ibeater sanden ebenfalls noch bezägsliche Ausschlasse der Glode und andere Werse mit sebenden Bildern statt. Das Gomits dat gethan, was es sunter äußerlich beschränkenden Iwangeverbältnissen einer liedervoll sorzlichen Behörde) hat Ihnn können. Das der Besuch der Keitabende ein sehr flarter war, ist selbsverständlich. Die Direction zahlt dem Gomie 300 Ihle, zur Verwendung an Siftung oder dergl. Den Beschluß der Momen 300 Ihle, zur Verwendung an Siftung oder dergl. Den Beschluß der Momen Jahren. Her Keitaben was es köstellen Bender und Stobbe) und begeisterte heiterkeit in santassevoll geschmackem Maume herrschten beim schole) und begeisterte heiterkeit in santassevoll geschmackem
- # 3n Bofingen in ber Schweig wird am 22. Nov. gur Sandelfeler bas Alexanberfest von Sandel unter Beltung des bafigen Mufifdirectors Gugen Papold aufgeführt werben.
- # Anblinftein ift febr eifrig beschäftigt mit ber Einrichtung feiner philbarmonischen Abonnementeoneerte in St. Petereburg, bieselben werden nächstens beginnen und in ben ersten unter andern folgende Werfe zur Auffibrung sommen: Sinfouie in Omoll von Schumann und dessen Manfred-Bufft, Hochlaud-Ouverture von Gabe, Laudn Bion von Mendelosohn, Sutte für Orchefter von Bach, Gesang der Geister von hiller, Mufit zu Struensee von Meyerbeer.
- \* herr Cavellmeifter Inlius Rich in Leivzig, "beffen Streben in ber Theorie wie in der Prazis, in felbififandigem Schaffen wie im Leiten ber Ausführung fremder Tonwerte, unverricht dem hoben und Schonen zugewandt ift und fich dem Aechten in jeder Runft ebenburtige Biele fest." ift von ber philosophischen Facultät ber Universität Leivzig bei Gelegenbeit ber Schllerseler zum Ehrendoctor ernaunt worden.

### Signalfaften.

Director K. in P. geschrieben, obne Antwort zu erhalten, Gr wunscht, daß die Signale interveniren. Es handelt fich um eine Missa in Bdur, die der Amtevorfahr des herrn Director K. in P. vor 20 Jahren aufgesührt hat, und von welcher herr Organift H. eine Wiederholung wunscht. Den offenen Brief können mir nicht abbrucken, vielleicht verschese Andeutungen zu einer Antwort. — Weiter seubet uns herr Organist H. in B. eine Erklärung zur Beröffentlichung, in welcher den herren Musikalienverlegern als Warnung dargelegt wird, daß herr C. G. in Z. die hinterlassenen Manuseripte des verstorbenen Ang. Bergt als seine eigenen verbraucht, d. h. unter seinem Ramen drucken läßt. Gegen diese singewohnbeit des herrn G. haben die Signale sich schon in früheren Jahren bemüht — wie man fleht, ohne Griolg. — G. in Göttingen. Der Lesnorist herr G. Schneider ist seht in Wiedbaden engagirt, wie dem andachtigen Lesen d. Bl. wohl bekaunt sein könnte. — B. in Ersurt. Juteressante Berichte benupen wir stets, nur ist sur Jhre lange und gerechte Klage, daß in Ersurt das Schillerseit nicht gestelter wurde, seider kein Ramn vorhanden. Rückendungen sinden nicht Statt, —

- \* Novitäten der letzten Woche. Zwei Clavierstücke: Andante cantabile in Bdur und Presto agitato in Gmoll von Felix Mendels sohn Bartholdy. Denx Valses pour Piano par Stephen Heller, Op. 93, No. 1, 2. Characterbister, sechs Clavierstücke zu vier Händen von Ant. Anbinstein, Op. 50. Heft 1—3. Drei Gesänge für Messo-Sopran mit Pianosorte von C. Debrois van Bruyck, Op. 15. Das Oratel, Concertsied für Sopran und Bianosorte von Louis Köhler, Op. 72. Helge's Treue, Baslade von Strachwiß, componirt für Bariton oder Alt mit Pianosforte von F. Dräsele, Op. 1.
- \* Liszt's große Festmesse, welche bei Einweihung des Graner Domes zum ersten Male aufgeführt wurde, später auch in Wien und Leipzig, ist jest in der t. t. Hofund Staats-Druderei in Bien erschienen, eine mächtige Paritur sammt Clavlerauszug, durchgehends in 28 Systemen; die Messe umfaßt 130 Seiten und bildet ein typographissches Prachiwert.
- \* Bariation en für das Pianoforte componirt von Carl van Bruyck. Dp. 12. (hamburg, Fris Schuberth.) Man wird sich des Componisten noch von seinen Clavlersübertragungen der (bei Kistner in Leipzig erschienenen) Bach'schen 6 Biolinsonaten erinnern. Wie dort, so offendart sich van Bruyck auch in diesen Barlationen als eine eigenethumliche und edle Mustinatur; diese scheint nur der Gesahr zu unterliegen. sich zu sehn verinnerlichen: der Componist könnte noch freier mit der Sprache heranstreten und kühner in die Ideen greisen, auch hier und da kunstwolle Combinationen im Durchführen verwenden, wozu die Bariationen viel Raum bieten. Die Thema sind Originale, besonders in heft 1, Esmoll, ties empsunden; auch die Bariarung bietet des Fessenden Manches. In heft 2, Edur, haben wir ein weniger schönes Thema, doch sind die Bariationen den ersten wohl ebenbürtig: ihr hanptvorzug ist warme Stimmung und sotide musikalische Form; auf "Essect" ist nicht gezielt. Die Schwierigkeitsstuse ist die einer mittsleren Beethoven'schen Sonate.
- \* Chant d'amour, Etude de Salon, Op. 1; Lybelle, Etude caracteristique, Op. 2; pour Piano par Emil Strube. (Hannover, Bachmann.) Der Componist schint noch jung, nicht gemäß der Opnszahl, sondern hauptsächlich nach der Musik in der ersten Etude zu netheiken: er kann sich daselbst von einem begonnenen Rhythmus in der Melodie nicht losmachen. Lestere ist aber spust von natürlicher Lieblichkeit; in den begleitenden Accorden hätten wir manches sin Sah und Lage, anders gewünscht das "handliche" scheint zu vorwiegend berücksichtigt worden zu sein. Dp. 2 ist von sehr guter und reizender Art, ein Bortragsstück, das bei seinem Spiel vor sedem Hörer Beisall sinden wird. Der Componist zeigt überhaupt ein hübsches Talent und wir sprechenhier den kritischen Segen siber dasselbe: möge es im Schaffen stets erstens, zweitens und drittens das "Schöne," sodann erst die "Leute" im Sinne haben! Amen.
- \* Fantaisie-Impromptu pour Piano par R. Hasert. Op. 4. (Hamburg, Fritz Soluberth.) Das Stück scherzt zwar nur leicht und obenhin vorüber, zeigt aber die sehr gewandte Hand eines originellen und seinen Musikers; solche Stücke mußsen mit unbewuhter Virtuosität, scheinbar selbst improvisitt, gespielt werden, dann effectuiren sie schon und eigenartig. Dieses Opus speciell ist hauptfächlich für Clavierspiester aus der neuesten Schule.
- \* Robert Schumann's Quartett Op. 47 ist so eben im vierhändigen Glavierarrangement von Garl Reinecke erschlenen (Leipzig, G. Heinze.) So ist ein
  lang gehegter Wunsch des vierhändig spielenden Publicums erfüllt, dem dieses Meister
  wert disher sehlte! Die Arbeit des Arrangements bezelchnen wir als "classisch" in ihrer Art: nur ein Künstler, der als Spieler und Componist so nahe zu Schumanns Genins steht, wie Reinecke, vermochte eine so meisterhafte, getreue und dabet technisch so praktische wie wirkungsvolle Nebertragung zu geben.
- \* Zwei leichte Trios zum Gebrauch beim Unterricht für Clavier, Wioline und Bioloncello von Ferd. Thieriot. Op. 3. (Hannover, Bachmann.) No. 1 ist in G. No. 2 in Cdur und beide Trios find wirklich leicht, unter der Mittelstufe stehend. Zudentlingen sie freundlich und gutmusstalisch, so. daß herrn Thieriot die Lehrer und Schülersur seine gute Idee und deren solide Aussichtung dankbar sein werden. Im Abster'schel "Kührer durch den Clavierunterricht" würden die beiden Stille etwa auf Stufe III zu rangiren sein.

#### Foyer.

- Migling im Jabre 1804 seine erfte Kunftreise von Braunschweig aus an, im glidlichen Beste einer vorzuglichen Geige, die er, wenn wir nicht irren, vom herzog von Braunschweig erhalten batte. Nach der Art damaligen Reisens suhr der junge Mann in gemischter Gesellschaft in einer Retourkutsche von Braunschweig nach Göttingen, in der Abstht bier sein erstes Concert zu geben; Koffer und Geigenkasten waren hinten ausgepadt. Sorgsätlig sah Spohr dem Kintritt der Dunkelheit aus dem Schlag nach seinen Esteren; und eine halbe Stunde von Göttingen, im Dorse Weende, demerkte er beide auf dem Wagen. Als dieser abs Ihor kam, und die reisenden nach früherer löblicher Sitte das Examen des Ihorwächters zu bestehen batten, waren alle Gsecten verschwunden. Der bestätzte junge Muster rannte wie wadustunig auf der Landstraße zurhc, aber ohne Ersolg. Die sosertige Anzeige sührte den andern Morgen zu einer volizeilichen Rachsuchung. Man sah auf dem Felde, nicht weit von der Chaussee, den leeren Kosser und Geigenkasten; Instrument und Aleider waren sort, und erscheinen niemals wieder; nur die umdergestreuten Nosenblätter kanden sich vor. Das Greizniß aber verbreitete sich rasch in der Stadt, und erregte besonders unter den Etwenten große Theilnahme. Man nabm sich auf alle Weise des hofonders unter den Ertvennen große Theilnahme. Wan nabm sich auf alle Weise des hohonten und in erborgten Aleidern sich öffentlich hören zu Lassen, wobei er den größten Bessel erndenten und in erborgten Aleidern sich dienem Moagio bluriß. Spohr war aber den größten Bessel ernteite, und alle Auhörer in seinem Moagio bluriß. Spohr war aber den größten Bessel ernteite, und alle Auhörer in seinem Moagio bluriß. Spohr war aber den größten Bessel ernteite, und alle Auhörer in seinem Moagio bluriß.
- # Ein junges Chevaar. Die geselligen Kreise Berlind beleben und erbeitern fich seit Beginn ber Boche mit der Ergäblung einer viel Aufsehen erregenden Begebenbeit. Dermann Grimm, der Demetrins, der schon lange nach dem herzen der Lais. Giela von Arnim, trachtete, aber nach dem in Liebessachen remyetenten Urtbeile scharfer Jungen älterer Damen dasselbe nicht erlangen konnte, da sich noch ver wenigen Monden ansgesprochene Grundsäse des jungen Mädchens gegen das heirathen, als ftarkerer Aels wie mütterlicher Widerwillen oder väterliche Abnelgung in solchen Källen der Erreichung seines Jieles entgegenstemmten, hat sich nun doch mit dieser plöplich und in aller Stille verheirathet. Am Sonntag, den 23. October, zur größten Ueberraschung aller uicht durch die Borschriften des Welches in das Borbaben um ihrer Einwilligung halber eingeweihten Perionen, ein ihr alle Mal aufgeboten, wurde am Montage das junge Baar getraut, in alleiniger Gegenwart des Küfters, eines alten Kamilienbedienten und einer Dienerin, als die durchans notdwendigen Gezeugen. Ohne Wohnung und das Nöttige zum Ausenthalt in diesem irdischen Jammertbal, welches das ideale und exeentrische junge Paar doch einmal zu bewohnen gezwungen ist, blied der getrauten Fran nichts anderes übrig, als zu einer Freundin zu gehen, um bei ihr zu wohnen, bis der neue Warte das eitersliche haus mit einem eigenen Herbe wird vertauschen können. Er erzählen die "Jahs reszeiten."
- \* Die Balteltangerin \*\* schrieb fürglich an einen ibrer Anbeter: "Seute babe ich einen Schulbicheln zu gablen, ben ich in meiner Zerftreutheit völlig vergeffen batte. Da ich nun nicht im Stande bin, ibn eingulösen, so würden Sie mich sehr versbinden, wenn Sie mir 150 Abtr. überschildten. Ihre Mathilde S. Rach schrift. Ich schäme mich fo sehr, diesen unbescheidenen Schritt zu thun, bag ich bas Billet gewiß wieder gerriffen batte, wenn nicht mein Radden schon sort ware, um es Ihnen eine zuhändigen."
- # Benn Schiller ober beffen Erben von feinen Berten eine Lantieme bezogen batten, fo murbe biefelbe allein vom hofburgtheater in Blen mehr ale 70,000 Gulben betragen haben, benn Schillers Stude haben biefer Bubne bisher eine Einnahme von aber 700,000 Gulben eingebracht,

# Neue Musikalien

im Verlag von

### Bartholf Senff in Leipzig.

| Sahr, H  | leinrich von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04          | Orga, |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Op. 8.   | Zwölf Kinderlieder für eine Sopranstimme mit Pianoforte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           | 25    |
|          | No. 1. Mailied, von K. Jüger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
|          | No. 2. Frühlingsbotschaft, von Hoffmann von Fallersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|          | No. 3. Sountag, von Hoffmann von Fallersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
|          | No. 4. Ilinaus in's Freie, vou Hossmann von Fallersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|          | No. 5. Frühlingslied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| •        | No. 6. Vögleins Begrübniss, von L. Bechstein.<br>No. 7. Wer hat die schönsten Schüschen, von Hoffmann von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|          | Fallersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| i        | No. 8. Der Abendstern, von Hoffmann von Fallersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|          | No. 9. Kinderwacht, aus des Knaben Wunderhorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| •        | No. 10. Wiegenlied im Herbst, von R. Reinick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
|          | No. 11. Gottes Segen, von J. v. Richendorff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |
|          | No. 12. Aus Goethe's Novelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
|          | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ,     |
| Saloma   | m, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| Op. 27.  | Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. (Fräulein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| •        | Henriette Nissen gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | 25    |
|          | No. 1. Der schwere Abend, von E. Geibel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
|          | No. 2. Die Thräne, von Herlossohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
|          | No. 3. Ich kann es Dir nicht sagen, von Wolfg. Miller.<br>No. 4. Nun rauscht im Morgenwinde, von E. Geibel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
|          | No. 5. Ungewissheit, von Herlossohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
|          | No. 6. O danke nicht für diese Lieder, von Wolfg. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| () n 97  | No. 6 einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 5     |
| ор. ж.   | Mo. O chicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | ٠.    |
| Sahriba  | rt, F. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |
| Perlen ( | des Orients. Orientalische Volkslieder für Pianoforte über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           |       |
|          | tragen. Heft 1—3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I           | 15    |
|          | No. 2. Türkische Melodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| Heft     | 1. No. 1. Arabische Melodie No. 2. Türkische Melodie No. 3. Bengalische Melodie No. 4. Afghanen-Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del> | 15    |
|          | No. 4. Afghanen-Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
|          | ( No. 5. Aggyptische Hymne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |
| U-0      | No. 6. Arabischer Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 16    |
| Melc     | No. 7. Hindostanischer Tanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           | 15    |
|          | 2. No. 5. Aegyptische Hymne No. 6. Arabischer Gesang No. 7. Hindostanischer Tanz No. 8. Hindostanischer Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1     |
|          | No. 9. Tanz der Berarer No. 10. Marattischer Gesang No. 11. Gesang aus Cachemir No. 12. Persischer Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Heft     | 8. No. 10. Marattischer Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 15    |
|          | No. 11. Gosang aus Cachemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | -     |
|          | 1 No. 12. Persischer Gesaug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| Ø_1. II: | M. Tukaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| sepulbo  | off, Jules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| Op. 39.  | Souvenir de Kieff. Mazurka pour Piano Fmoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 15    |
|          | Souvenir de Kieff. Mazurka arrang, pour Piano à 4 mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
|          | par Aug. Horn Fmoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 15    |
| •        | The many many to the transfer of the transfer |             |       |

| Op. 45. Chants d'amitié pour Piano  No. 1. Élegie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 2. Tonst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phumam, Robert.  Op. 82. Waldscenen. Neun Glavierstücke. (Fräulein Annette Preusser gewidmet.)  No. 1. Eintritt.  No. 2. Jüger auf der Lauer.  No. 3. Einsame Blumen.  No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freundliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Planoforfe aus den Waldscenen einzeln.  Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Pianoforte.  Du. 117. Vier Hosarenlieder von Nicolaus Lenau, für Baritonstimme |
| Op. 82. Waldscenen. Neun Clavierstücke. (Fräulein Annette Preusser gewidmet.)  No. 1. Eintritt.  No. 2. Jüger auf der Lauer.  No. 3. Einsame Blumen.  No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freundliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Planoforfe aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                   |
| Op. 82. Waldscenen. Neun Clavierstücke. (Fräulein Annette Preusser gewidmet.)  No. 1. Eintritt.  No. 2. Jüger auf der Lauer.  No. 3. Einsame Blumen.  No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freundliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Planoforfe aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                   |
| gewidmet.)  No. 1. Eintritt.  No. 2. Jüger auf der Lauer.  No. 3. Einsame Blumen.  No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freundliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 62. Jagdlied für Planoforfe aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. 1. Eintritt.  No. 2. Jüger auf der Lauer.  No. 3. Einsame Biumen.  No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freuudliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Pianoforfe aus den Waldscenen einzeln  Dp. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                      |
| No. 3. Elisame Blumen. No. 4. Verrusene Stelle. No. 5. Freundliche Landschaft. No. 6. Herberge. No. 7. Vogel als Prophet. No. 8. Jagdlied. No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Planoforse aus den Waldscenen einzeln — 1  Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Planoforte                                                                                                                                                                                                                       |
| No. 4. Verrofene Stelle.  No. 5. Freundliche Landschaft.  No. 6. Herberge.  No. 7. Vogel als Prophet.  No. 8. Jagdlied.  No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Pianoforfe aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No. 5. Freundliche Landschaft. No. 6. Herberge. No. 7. Vogel als Prophet. No. 8. Jagdlied. No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Pianoforfe aus den Waldscenen einzeln—  Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No. 6. Herberge. No. 7. Vogel als Prophet. No. 8. Jagdlied. No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Pianoforfe aus den Waldscenen einzeln — 1  Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. 8. Jagdlied. No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Pianoforse aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No. 9. Abschied.  Op. 82. Jagdlied für Planoforse aus den Waldscenen einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Op. 82. Jagdlied für Planoforse aus den Waldscenen einzeln — 1 Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit Begleitung des Planoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Op. 106. Schön Hedwig. Ballade von F. Hebbel für Declamation mit<br>Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Begleitung des Pianoforte Ddur — i<br>Op. 117. Vier Hosarenlieder von Nicolaus Lenau, für Baritonstimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Op. 117. Vier Husarenlieder von Nicolaus Lenau, für Baritonstimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mit Pianoforte. Heft 38 der Gesänge. (Herrn Heinrich Behr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. 1. "Der Husar, trara! was ist die Gefahr?"  No. 2. "Der leidige Frieden hat lange gewährt."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No. 3. Den grünen Zeigern, den rothen Wangen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. 4. "Da liegt der Feinde gestreckte Schaar."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Op. 122. No. 1. Ballade vom Haideknaben, von F. Hebbel, für De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| clamation mit Begleitung des Pianoforte. (Herrn Carl Debrois<br>van Bruyk gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Op. 122. No. 2. Die Flüchtlinge. Ballade von Shelley, für Decla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mation mit Begleitung des Pianoforte. (Herrn Carl Debreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| van Bruyk gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Op. 184. Concert-Allegro mit Introduction f. Pianoferte m. Orchester.  (Johannes Brahms gewidmet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Op. 134, Dasselbe für Pianoforte solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ilas, Ri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ave verum für Tenor oder Sopran mit Orgel oder Pianoforte — i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *garische Volkslieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Für eine Singstimme mit Pianoforte. Frei übernetzt von Lichten-<br>stein-Lajos und H. Hartung. Bearbeitet und herausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| von Louis Köhler. Heft 1-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v ni. 4 Dan Michaelan dae Thaise:[.ch] (m illerar-linierland.*) v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heft 1. No. 2. Magyareuschenke: "Siebe! elnen Todien." No. 3. Der Hirt von Tarnocza: "Dien" als Hirt in Tarnocza." No. 4. Der Vorhannte: "Ewig einsam traure ich."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No. 8. Der Hirt von Tarnocza; "Dien" als Hirt in Tarnocza."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( No. 4. Der vernannte: 15 kmg einsam traure len."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No. 5. Magyaren-Trinklied: "Lass im Becher jetzt erblinken." No. 6. Dagtedle Liebehen: "Leise zieht ein Kahn zum Strande."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. 6. Des todie Liebehen: "Leise nicht ein Kahn zum Straude."  No. 7. Liebestrauer: "Perlen hüllt des Meeres Sand."  No. 8. Verloren und gefunden: "Sieh, um jene Fichte dert."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. 8. Verloren und gefunden: "Sieh, um jene Fichte dert.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| We O Lieberlied . Kennet der Rinne nicht versegen "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haft 3. No. 10. Ungers Liebchep: "Ach so gross der Walten Massen." No. 11. In der Pusta: "In der Hortobagyer Schenke." No. 12. Nachigenang: "Kalter Regen trütst heraleder."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No. 11. in der i'dsia: Min der Horiobagyer Senenke."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Als ein Werk von Bedeutung für schnell fortschreitendes und schulgerechtes Pianofortespiel

empfiehlt die Kritik Lehrern und Schülern angelegentlichst:

D. Krug's Schule der Technik für Pianoforte.

Op. 75 in 3 Abtheilungen, mit deutschem n. engl. Text, complet, geb. mit Portrait 22/3 Thir. (Auch in 3 einzelnen Heften zu haben.) Der Inhalt ist folgender:

130 Finger-Exercitien. a) Mit stillstehender Hand. h) Scalen-Uebungen (Dur und Moll.) c) Kleine Studien in Terzen, Sexten, Octaven etc., zur Erlangung der Fingergelenkigkeit 1. Grades. Preis ? Thlr. 18 progressive melodische Studien, mittelleichte Stücke (zur I.

Aufmunterung und zum Vorspielen) auf Grundlage der im 1, Hefte vor-

bereiteten Exercitien. & Thir.

58 Studien der Technik in allen vorkommenden Schwierigkeiten, als: Arpeggien, Akkorden und Octavenspiel, Tremotos, Triller, einfache Länse und Doppelgriss-Passagen etc., abwechselnd für beide Hände, zur Erlangung der Fingerserligkeit 2. Grades. 13 Thir.

Sämmtliche, in den 3 Hesten enthaltenen Studien, sind auf das Sorg-fältigste mit Fingersatz versehen, wodurch beim Selbststudium die grösstmög-

lichste Erleichterung erreicht wurde.

Das Urtheil eines berühmten Planisten, der sich indess zum Grundsatz gemacht, nie mehr öffentliche Empfehlungen mit seinem Namen zu unterzeichnen, lautet:

= Diejenigen Dilettanten, welche über die ersten Anfangsgründe hinaus = mit Ernst und einiger Mühe schnelle Fortschritte im Pianofortespiel ma-= chen wollen, erhalten in Krug's Schule der Technik den sichersten Füh-

= rer und besten Lehrmeister. Als Fortsetzung daran schliessen sich die 💳 ernsteren Studien, Werke eines Clementi, Gramer, Schmitt etc., welche

= dann mit so grösserem Erfolge und Leichtigkeit überwunden werden.

Der Absatz dieses trefflichen Werkes steigt von Monat zu Monat.

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-York.

## Musikalien-Leihanstalt

für arrangirte Orchestermufik

### von August Thümmler in Leipzig.

Hiermit beehre ich mich anzuzeigen, dass der dritte Nachtrag 20 den Katalogen meiner Anstalt soeben erschienen ist und nehst dem vorangegangenen Hauptkatalog und Nachträgen auf frankirte Bestellung oder durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen ist.

August Thümmler.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### A. O. Witzendorf in Wien.

Kafka, Joh., Op. 70. Erinnerung an die Brühl. Melodie für Pianoforte. 15 Ngr. - Op. 71. In Brunn am Gebirge. Oesterreichisches Volkslied für Pianoforte.

15 Ngr.

### Novitäten-Liste vom Monat October. Empfehlenswerthe Musikalien

publicirt von

# Jul. Schuberth & Comp.

| ઇટલાકુલ, કુલાલગાદનું પ્રાપ્ય મદાળ-કુરુપ્ટલ.                                                                                                                    |       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Bräseke, Helges Treue. Ballade für Bariton m. Piano. Op. 1 Grädener, C. G. P., 5 Lieder für gemischten Chor. 19. Werk.                                         | 54    | Му <del>г.</del><br>— |
| Partitur u. Stimmen                                                                                                                                            | 1     | _                     |
| Leichte Transcriptionen von Raff                                                                                                                               | _     | 71                    |
| für Lehrer und Schüler. 2. verbesserte Aust, geh                                                                                                               | _     | 10<br>71              |
| — Maienlust, Lied für Sopran mit Piano, Oo. 178                                                                                                                | -     | 10                    |
| Transcription — Opéra en vogue. Op. 65. No. 10. Rondino über "Tannhäuser"                                                                                      | _     | 71                    |
| à 4 mains .  — Bouquet de Metodies, Cah. 15. Lucrezia                                                                                                          | _     | 15<br>1 <b>5</b>      |
| Poznanki, (Elève de Vieuxtemps), Nocturne pour Violon avec                                                                                                     |       | 10                    |
| Piano. Op. 1. Satter, G., 5 Capricen. (Franz Liszt gew.). Op. 45. No. 1. Allegro molto. No. 2. Avant-propos et Allegro energico à 10 Ngr.                      | _     | 1 <del>0</del><br>20  |
| Schuberth, C., Barcarole für Violoncelle mit Piano. Op. 33 Schuberth, Jul., Etui-Liederbuch. Auswahl von 600 beliebten Ge-                                     | _     | 15                    |
| sellschaftsliedern, Trinksprüchen. Neue achte Auft. 304 Seiten Schumann, IR., Album für die Jugend. 55 Clavierstücke. Op. 68 u.                                | -     | 5                     |
| 118. Neue Ausgabe in einem Bande mit Portrait. Dauerhaft cart Dasselbe ist auch in einer Pracht-Ausg. reich mit Gold verziert geb.                             | 5     | _                     |
| zu Festgeschenken zu haben Hier zugleich die Notiz für die zahlreichen Bealtzer des Albums Op. 68 in zwei Abtheilungen, dass die dritte Ab-                    | 6     | -                     |
| theilung für Gereiftere Op. 118 zur Vervollständigung ein-<br>zeln zu haben ist.                                                                               |       |                       |
| Siemers, Aug., Geneordia. Ein Charakterstück für Piano. Op. 15.  — Im Mai. Drei Idyllen. Op. 16.  Täglichsbeck, Th., 4 Sonaten für Piano und Violine (als Vor- | =     | 30                    |
| studie zu den Beethoven'schen) Op. 16 n. 30. Cah. 4                                                                                                            | 1     | 20                    |
| mit Orchester. Op. 35. Wallace, W. V., 2me Ballade pour Piano. Op. 80.                                                                                         | 8     | 10<br>15              |
| Krebs, Maienlust ist für gute Sänger von grosser Wirkung. Satte<br>cen werden Aufsehen erregen, es sind hochst originelle Tonstücke, welc                      | rs Ca | apri-<br>idess        |
| einen guten Spieler erfordern. Simers Op. 15 u. 16 zählen zu dem Ged<br>neuester Zeit; die 2te Ballade von Wallace zeichnet sich durch Melodien                | ieger | ıslen                 |
| Schane harmanische Wendangen besonders aus.                                                                                                                    |       |                       |

Pedal-Harfe.

schone harmonische Wendungen besonders aus.

Eine iu jeder Beziehung schöne Pedal-Harfe mit doppelter Bewegung (à double mouvement) ist für einen mässigen Preis zu verkaufen. Auskunft giebt in Berlin die Pacz'sche Musikalienhandlung, Bauschule No. 9, und Herr Kammermusikus Grimm, Kurstrasse No. 15.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

|                                                                            | He. | Sy      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Dancia, Charles, Ecole du Mécanisme. 50 Exercices journaliers              |     |         |
| pour Vlolon. Op. 74                                                        |     | 25      |
| — Souvenir de la Société des Concerts du Conservatoire. 8 Duos             |     | 00      |
| pour Piano et Violon, Op. 91. No. 4-6                                      |     | 20      |
| Bartholdy.                                                                 |     |         |
| No. 5. Don Juan, et Symphonie en Mi b (Es) de W. A.                        |     |         |
| Mozart,                                                                    |     |         |
| No. 6. Symphonies de J. Haydn,                                             |     |         |
| Goltermann, Georg, 4 Duetten für 2 Singstimmen mit Begleitung              |     |         |
| des Pianosorte. Op. 8. (1. Hest der Duetten.) No. 1-4 einzeln.             |     |         |
| No. 1. Die Trostlosen, von H. Heine                                        | _   | 7       |
| No. 2. Die Zufriedenen, von Uhland                                         | _   | 7-1     |
| No. 3. Herbstlied, von Tieck No. 4. "Nan die Schatten dunkeln," von Geibel | _   | 10<br>7 |
| Handel, G. F., 3 Legons pour Clavecin, Edition nouvelle, revue             |     | * 2     |
| et corrigée critiquement. (Compositions Cah. 5.)                           |     | 15      |
| Mreutzer, R., Concerto pour Violon arrangé avec Accompagne-                |     |         |
| ment de Piano par F. Hermann. No. 2 (in A.)                                | • 1 | 5       |
| Locschhorn, A., 4 Chansonnettes pour Piano. Op. 58.                        |     | 20      |
| — Les mêmes séparées. No. 1, 2 (à 5 Ngr.) No. 3, 4 (à 7½ Ngr.)             |     |         |
| Rode, P., 11e Concerto pour Violon, Op. 23 (in D), arrange avec            |     | 10      |
| Accompagnement de Piano par F. Hermann                                     | •   | 10      |
| avec Accompagnement de Piano par F. Hermann.                               | 9   |         |
| Voss, Charles, Essence Bouquet. Mélodie et Variante pour Piano.            | -   |         |
| Op. 255.                                                                   | _   | 20      |
| •                                                                          |     | -       |

In meinem Verlage sind erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

C. g. Reißiger's lettes Werk.

Trio (Dmoll) pour Piano, Violon et Violoncelle. Op. 213. Pr. 2 Thir. 15 Ngr.

L. Spohr's letztes (33.) Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Op. 152. Pr. 2 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig.

C. F. W. Siegel.

CS Aufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt aus geführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Unbed in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Breis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Busenbung durch die Bost unter Kreugband 3 Thir. Insertionsges buhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch- und Russtallensbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Lubwig Spobr.

Lubwig Spohr mar ber Sohn eines Argtes und wurde 1783 in Geefen bei Brann-Beschäftigung mit Dalerei und Rufit fallte bie Rufeftunben bes idweig geboren. Anaben aus, ber fich einem gelehrten Berufe widmen follte. Mebulich wie Beber mabite er erft nach langerem Schwanten die Tontunft ju feiner Lebensaufgabe, mußte aber, auch nachdem der Bater nach einigem Biderftreben feine Ginwilligung ertheilt batte. Bunachft ble wiffenschaftlichen Studien noch nebenbei fortfegen. Seine offentliche funft. lerifche Laufbahn begann mit dem Gintritt in Die Rapelle des herzoge von Braunfdweig. Mus biefem eng begrengten Birtungstreis trieb es ibn indeffen bald binaus in die Belt; guerft begleitete er mit Bergoglicher Unterftugung feinen Lebrer, den berühmten Bioliniften Ed nach Ruftland, und machte bann 1804 eine großere Runftreife durch Deutschland, in der er ben Grund gu feinem fpatern Ruf legte. Bis jum Jahre 1830, in dem er gum legten Dal ale öffentlicher Blolinfpieler auftrat, behauptete er eine ber bervorragendften Stellen in ber europaifden Birtuofenariftotratie. Allenthalben feierte er glangenbe Eriumphe, in England und Italien, wie auf ben großen Mnfiffeften in Thuringen und am Rhein. Bel Beltem michtiger ale biefe verganglichen Erfolge ift ber fo tief und weitgreifende Ginflug, ben Spohr bis auf ben beutigen Tag burch feine gediegenen Compo-Ationen far Die Beige, wie durch feine aber alle Theile der Erbe gerftreuten Schaler auf diefem Gebiete abt. Gine gemiffe vornehme Große bilbet ben Grundcharafter felnes Style, Bulle und Abel ber Tonentfaltung, melodifcher Blug und burdfichtige Rlarbeit gelten ihm als bas bochfte, und bie bleubenden Cffelte ber Bravour ale etwas Rebenfächliches. Seine Behandlung bes Juftruments, ber als Ideal die menfchliche Stimme vorschwebt, seine langathmige zwar etwas einförmige aber zugleich überaus innige und seelenvolle Art der Cantilene, steht im äußersten Gegenfatz zu dem keden, kurz angebuns denen, scharf pointirten Wesen der französischen Schule. Eine echt deutsche Künstlernatur fand in seinem Schaffen wie in seinem Spiel ihren Ausdruck. Das Concert in Form einer Gesangsseine ist das Bekannteste und Eigenthümlichste unter seinen zahlsreichen Werken dieser Gattung.

1805 wurde Spohr Herzoglich Gothascher Concertmeister, 1813 Capellmeister am Theater an der Wien, ein paar Jahre darauf Musikdirector in Franksurt a. M., 1822 endlich Churfürstlich-Casselscher Capellmeister. Er bekleidete diese Stelle bis zum Jahr 1857, in welchem er auf sein Nachsuchen in den Auhestand versetzt wurde.

Schon in Gotha hatte sich Spohr in den größeren Gattungen der Instrumentalund Bocalcomposition versucht. Seine erste Oper: "der Zweikampf der Geliebten" fällt
in jene Zeit, in Wien entstand der Faust, ein Wert, das von manchen Sachsundigen
noch über die Zessonda gestellt wird. Und ist daraus weiter nichts bekannt, als die allverbreitete Polonaise, eines der wenigen Tonstüde des Componisten, die bis tief hinab
in das Bolk gedrungen sind. Bei weitem die meisten und umfangreichsten unter seinen
Schöpfungen wurden in Cassel vollendet. Bon seinen Opern nennen wir hier noch die Zessonda, Zemire und Uzor mit jenem anmuthigen Franenterzett, das noch bis auf den
heutigen Tag zu den Lieblingsstücken unserer musikalischen Salons gehört, ferner den Aldymisten, den Berggeist und Pietro von Abano. Die meisten dieser Werke gelangten
nur in Cassel zur Aufsührung, Pietro von Abano sollte auch in Berlin gegeben werden
und war bereits bis zur Generalprobe gelangt, als er plößlich wegen eines äußeren
hindernisses bei Seite gelegt wurde.

Besondern Cifer wandte der Tondichter auf die Pflege der Kammermusik. Sein Monett und Octett, ferner eine lange Neihe von Streichquartetten gehören zu den gestiegensten Productionen der nachklassischen Periode auf diesem Gebiet. Unter seinen der Kirche gewidmeten Arbeiten sind vor Allem hervorzuheben das Oratorinm: Die lebsten Dinge und eine achtstimmige a capella gesetzte Messe.

Erft im höchsten Lebensalter und bereits von den hartesten körperlichen Leiden belangefucht, entfagte Spohr dem eigenen Schaffen. Bor drei Jahren vollendete er noch ein Streichquartett, welches indeffen davon Benguly ablegt, bag die geistige Rraft feines Urhebers bereits gebrochen mar. Er verfuchte barauf, noch ein Requiem zu fchreiben, aber nur wenige Sage wurden vollendet. Die ihm untergebene durfürftliche Capelle hing an ihm mit liebevoller Treue und hingebung. Er war einer der gewiegtesten und gewiffenhaftesten Dirigenten, wußte jedoch dabei feine Antorität in die mildeften und humanften Formen zu fleiden. In feinen amtsmäßigen Obliegenheiten war er vor Ale fem des idealen Berufe feiner Runft eingedent. Ginft murbe von ihm verlangt, in ben Bwischenact des Fidelio ein Ballet einzulegen, welcher Inmuthung er fich aufe Neugerffe widerfeste. Sein Ginfpruch brachte es wenigstens dabin, daß die Balletfreunde bis jum Ende der Oper fich gedulden mußten. harte Rampfe hatte es ihn gefoftet, um den Sin's fonien Sandn's, Mogarts und Beethovens, Die für zu langweilig befunden murden, in beft feche jahrlichen Theater. Concerten, ben einzigen größeren Aufführungen Diefer Art in Caffel, eine Stelle gu fichern. Bet allen bedeutenden auswärtigen Mufilfeften betrachtete man feine Unwefenheit und Mitwirkung als eine befondere Bierde. Den gabfreichen Ginladungen, die in diefer Beziehung an ibn ergingen, tonnte er indeffen mabrend ber letten zwanzig Jahre taum je Folge leiften; weil ihm der Urland regelmäßig vorenthale ten blieb. Bet dem Freimuth und der Gelbftandigfett, wie er fie nicht bios in Sachen ber Runft, fondern auf allen Webieten bes Lebens bemahrte, murde fur ihn fein Dienfe

verhältniß eine reiche Quelle von Widerwärtigkeiten seber Art. Roch wenige Bochen vor seinem Tode war er einer der ersten, der die Beitrittserklärung zum National-Berein unterzeichnete. Während seiner letten Lebendjahre verlor er allmälig die Fähigkeit des Gehors, seitdem zog er sich immer mehr zurud, und öffentlich sah man ihn dann nur noch während der Operns und Schanspiel-Aufführungen, in denen er auf einer kielenen unbenntt bei Seite stehenden Bank im Orchester Platz zu nehmen pflegte; in sich versunfen und zusammengebucht, foigte er von da aus der Borstellung. Später verwies man ihn von diesem Platz, was dem alten Mann bittre Ihränen gekostet. Daß die Prinzeissn Friedrich Wilhelm, die Gemahlin des kurhessischen Ihronsolgers, ihn noch vor wesnig Monaten zu sich rusen ließ, um seinen Beitrag für ihr Album zu erbitten, war das letzte freudige Ereigniß in seinem Leben. Er starb am Sonntag, den 23. October um 91 11hr Morgens. Alle Classen der Bevölkerung wetteiserten am Grade des Dabingesschiedenen, ihre Liebe und Pietät darzulegen. Auch von auswärts waren manche Freunde und Schüller herbeigeeilt.

Spohr war von ungewöhnlichem ftattlichen und fraftigen Buche. In seiner 3ugend übte er alle ritterlichen Runfte, und gehörte gu ben gewandteften Tangern. Reitern Techtern und Schlittschnhiaufern. Er verband mit edlen Wefichtegugen ein Organ bon einnehmendem Bobllaut. Fremden gegenüber gurudbaltend, faft blode, geigte er in fleineren Rreifen die liebenswurdigfte Dffenbeit und anregeudfte Laune. In feiner Runft galt ibm Mogart ale ber Deifter ber Deifter, ibm verbantt er vor Allem bie burchges bildete Form, die Reinheit der Empfindung und bes Ausdruds, Die feine Schöpfungen haracterifiren. Dem Inhalt nach verhalten fie fich freilich zu jenen ewigen Diuftern bes Schonen, wie der abendliche Dammerschein gur fonnigen Rtarbeit bes Tages. Die lete ten Arbeiten Beethovens waren Spohr unbequem. Er erfanute den Meifter nur fo weit an, ale er ben Bahnen Mogarte treu blieb, eine Befangenheit bee Befichtefreifes, welche er mit ben meiften Componisten theilte, die noch aus ber Schule bes achtzehnten Jabrbunderts hervorgingen. Die Weberichen Opern maren ihm faft gumider megen ihrer "Gaffenhauereien." Diefe Untipathie hatte mohl noch einen tiefern Grund. Us ift eine befannte pfpchologifche Erfahrung, daß und die eigenen Febier und Ginfeltigfeiten bet Anderen am meiften verlegen. Wemiffe romantifche Reigungen, überfcmangliche Befabisweichheit und traumhafte Schmarmerei find aber den Tondichtern ber Euryauthe und ber Jeffonda gemeinfam. 218 Denich und als Runftler bewies Spohr Die ebelfte Befcheidenheit. Wegen fich ftreng. gegen Andere mild, hatten alle, Die es in ihrem Streben aufrichtig meinten, an ibm ben treueften, theilnehmendften Freund. Rach einer Aufführung des fliegenden Sollander von Richard Bagner rief er einem Betannten gu: Bit Die Ergablung Des Traums nicht prachtig gemacht?" Die fogenaunte Butunftemufit tonnte bagegen, wie fich nicht anders erwarten lagt, feine Sympathien am wenigsten Bie fo vielen Runftlern von hervorragendem productivem Bermogen, waren ibm theoretifche Untersuchungen über Befen und Biel ber Runft gleichgultig ober laftig. Beethoven pflegte befanntlich Gefprache über Generalbag und religioje Dogmen obne Beiteres von ber pand gu meifen. Spohr legte bas Cpoche machende Bert feines Freundes und Schulers haupmany über harmonie und Metrit, das fur Die Begrundung einer mufitalifchen Aefthetit von unschagbarem Berth ift, ftillfcweigend bei Seite, nachdem er bie erften gwangig Seiten gelefen.

(Plational=Belt.)

Ĺ

#### Parifer Stiggen.

"Die Nachahmung der Natur ist der gemeinschaftliche Bweck, den der Dichter und der Musiker vor Angen haben mussen; auch ich habe gesucht, denselben zu erreichen. Ich habe die Musik zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurücksühren gewollt, welche darin besteht, den Ausdruck der Gefühle und das Interesse der Situationen zu stärken, ohne die Handlung zu unterbrechen und sie durch überflüssige Zierrathen zu schwächen. Ich glaube sie muß der Oper leisten, was einer correcten und wohlcomponirten Zeichnung die Lebhaftigseit der Farben und die Uebereinstimmung von Licht und Schatten sind, welche die Gestalten beleben, ohne deren Umrisse zu ändern."

So sprach ein Zukunftsmusiker des vorigen Jahrhunderts, ein Deutscher, der in Italien beinahe zwei Jahrzehnte ohne Erfolg der damaligen Moutine gesolgt war, bis er endlich durch die Dichtungen des Florentiner's Calzabizi auf den eigenen Beruf aufmerksam gemacht, jene fünf lyrischen Dramen schrieb, welche die Welt mit Bewunderung erfüllen. Armida, Alceste, Orpheus und die beiden Iphigenien haben dem Namen Gluck die Unsterblichkeit gesichert, diesen Compositeur vielleicht für alle Zeiten zum größten musstalischen Dramatiker gemacht.

Der Zanber, der seinen Schöpfungen innewohnt, hat sich auch gestern bei der Bieberaufnahme seines "Drybens" im Theatro lyrique bewährt. Der Erfolg hat die besten Erwartungen übertroffen, so lautet einstimmig bas Zengniß derer, welche so gluditich gewesen, dieser musikalischen Feierlichkelt beszuwohnen. Madame Pauline Biardot soll sich von Ansang bis zu Ende auf der Sohe ihrer schwierigen Aufgabe gehalten haben, und das Publikum verließ den Saal entzückt von dem kostlichen Genusse, wie erfreut von sich selber, so guten Geschmack zu besitzen. Ebe ich übermorgen der zweiten Vorstellung beiwohne, und aus eigener Auschauung urtheilen kann, erlauben Sie es mir wohl, Einiges über Orphens als Einleitung voranszuschieden.

Diefe Oper wurde guerft im Jahre 1762 in Bien, im Beifein des gangen Sofes aufgeführt, und nach einiger Unficherheit mabrend ber erften Borftellungen feitens bos Bublicums mit Begeisterung aufgenommen. Die Titelrolle war filr ben Caftraten Buadagnati gefchrieben. Ginige Beit fpater murbe die Oper in Parina mit geringerem Erfolge gegeben. Der Baillt be Rollet, welcher mahrend feines Aufenthaltes am Biener Sofe Freundschaft mit Blud geschloffen, arbeitete Racine's Iphigente in einen Operntest um, den Glud mahrend des Jahres 1770 (er mar bamals 56 Jahre alt) in Mufit feste. Die Ronigin Marie Antoinette, welche fich lebhaft fur ben bentichen Tonfeger intereffirte, beseitigte die Schwierigkeit, die man der Aufführung des neuen Werkes entgegenfette, und als der fechezigjahrige Greis im Jahre 1774 nach Paris tam, murbe das Bert mit dauerndem, tiefgehenden Erfolge aufgeführt. Im August des nämlichen Jahres tam auch ber Orpheus in einer frangofischen Heberschung von Moline gur Aufführung, und bas Wert gefiel bermaßen, daß fich felbst die frangofischen Anhanger ber italienischen Mufit einen Augenblid mit dem dentichen Tondichter verfohnten. Die Parthie Des Orphens hatte Glud fur den Tenor Legros umzusegen gewußt, und diese Berfegung hatte fonft ju Beränderungen genothigt, die mit Ausnahme von wenigen neuen Bufagen nur gut Berbefferung der Oper beigetragen haben. Sophie Arnould fang die Eurydice.

Berlioz, welcher, wie ich Ihnen schon gemeldet habe, dem Studium der Oper fich mit verdienstlichem Eifer gewidmet hat, nahm die ursprüngliche Partitur vor und ließ nur einige Zusätze im zweiten Acte. In der Orchestration sollen auch einige durch das Abhandenkommen gewisser Instrumente nothwendig gewordene Beränderungen vorgenommen worden sein. Berlioz soll dabei mit sener Schen zu Werke gegangen sein, wie sie ein Meister von Gluck's Caliber, einem Künstlier von Berlioz' Verständnis von selbst

einflößte. Doch barfiber in unferem Rachften. Diefe Beilen haben blos ben 3med, ben Grfolg Des Wertes ju confiatiren, was wieder Die in meinem letten Briefe bervorgebobene Befferung in der Parifer Gefchmaderichtung beffatigt.

Das Theatre lyrique bat somit für feine Binterfaifon ausgesorgt, ba Orpheus nud Gounod's "Fauft" binreichen werben, Diefer Anftalt ben Befuch eines gabireichen Publicums ju fichern. Bounod ichaltete als Ginleitung jum fünften Acte eine inftrumentale und vocale Cpifode aus ber Nonne sangtante ein, beren auch in Diefen Blattern feiner Beit ruhmlichft gedacht worden ift. Der Compositeur enifchuldigt fich damit, er babe diefe Symphonie ichen damals unter bem Ginfluffe ber Goethe ichen Dichtung gefdrieben, Die ihn ichon feit lange beichaftigt babe. Bir wollen bas gelten laffen, aber an Ginheitlichkeit wird die Oper taum badurch gewinnen. Die große Oper flubirt feit einigen Lagen emfig an ber neuen Oper bes Sfirften Boniatometi. Raturlich ftellt man dem Pietro di Medici, beren Berfaffer Senator und Fürft ift, bas beite Poroscop. Die Aftrologen ber Theatercouliffen find aber nicht unfehlbarer als andere und ibre Starte llegt im Glauben ihrer Abepten. Ge mare fibrigene bem ungludlichen Diplomaten, ber auf dem Belttheater in Floreng fo folid Finder gemacht bat, ju munichen, bag ibn bie Bubne für Die Entiauschungen ber Diplomatie entschabige. Gludlichermeise find unsere Claqueurs teine Revolutionare, und fie verfteben es, einen boben, bechften und allerbochften Befehl zu refpectiren.

Das italienifche Theater beabsichtigt uns mit dem Croclato von Meyerbeer befannt gu machen, mas wie man fagt, nicht ohne einiges Biberftreben vom Compositeur gefcheben foll. Deperbeer bat überbieg eine Giuleitung und einige Chore fur ein Drama von Blage gefdrieben, doch ift taum Ausficht vorhanden, dag wir es biefen Binter gu feben

und gu horen betommen.

3m Theatre lyrique mirb fur bas nadite Frubjahr ein Don Quigote vom talentbollen Semet und eine tomifche Oper von Clapiffon (Lest von Seribe und Boiffcaus) vorbereitet. Fraulein Taglioni bat fur Fraulein Emma Livry ein Ballet vollenbet und Mery einen neuen Text gur Oper "Gemiramie" gefchrieben. Bon Deifter Stephen Gels fer murben und einige poetifche Spenden verheißen und G. Laso bat eine Symphonie M. Guttner. beenbigt.

#### Wiener Sfigen.

Die alljährlich wiedertehrende Academie jum Beften bes Fonds ber Barmbergigen Schwestern fand auch Diesmal im Operntbeater ftatt und zeigte ale haupt-Angel-Buntt Beethoven's neunte Somphonie, welche bel ihrer Aufführung in ber Schillerwoche fo viel Beifall gefunden hatte. Daß man mit Recht fofort an eine Biederholung bachte. 3m Redoutensaale war die Birtung gewaltiger als im Opernhaufe, da die Acuftit bes Rebontenfaales von feiner andern Lotalitat Biens übertroffen wird. Doch murbe auch bas Bublicum in bem gebrangt vollen Operntheater machtig bingeriffen von Beethoven's Louftromen. Erft bie neuefte Dufit-Richtung, welche vielfach antnuvft an Beethoven's lette Berte - ob mit Gind oder Unglud, bas fei dabin gestellt - erft biefe neuefte Richtung, ber ein Theil bes Publicums zwar mit baufigem Biberftreben, aber bennoch folgte, bat viel dagu beigetragen, ben Boden fitt bas Berftandnig der neunten Symphonie zu ebnen. Ber Berliog, Richard Bagner, Liegt ausgehalten bat, ohne aus den gufen ju geben, der tann fich in ben letten Schopfungen Beetbovens gang behaglich und du Baufe fühlen. — Die erfte Abtheilung ber "Barmberzigen"-Academie brachte bas althergebrachte mixed pickle von Dufit-Diccen, bei welchem Bach, Berbi, Schumann,

Hölzel und Nossini eine anmuthige Actte bilden können, ohne daß es den barmherzigen Zuhörern besonders webe thut. Sogar Flöten-Duette sind bei diesem bunten Muster gestattet. Man hatte die Diversa alle in die erste Abtheilung geworsen und die zweite Atheilung ausschließlich der neunten Symphonie vorbehalten, also mit richtigem Tacte zuerst die Krenzigung und dann die Auserkehung ter Mussefreunde bewerkstelligt.

Dreyschock hat sein erstes Concert gegeben und einen schönen Erfolg errungen. Rraft und Technik stehen bei ihm noch auf derselben hohe wie ehedem. Alles Gewinsneude in seinem Spiele ist ihm geblieben; aber es ist ihm nicht gelungen, die höchste Blüthe der Kunst zu erreichen. So ausgezeichnet er vieles, je das meiste bewältigt, so bleibt ihm doch manches verschlossen, das Andere, ihm in Kraft und Technik weit Nachsstehende erreichen. Die höchste Palme, welche nicht allein der Künstler sondern seder Meusch hienieden erringen kann, ist die, daß er sich selber bezwingt. Herder sagt:

Tapfer ift ber Löwensieger, Tapfer ift ber Beltbezwinger, Tapfrer wer fich felbst bezwang.

Drepschock hat diese Palme noch nicht errungen, denn er spielt noch immer in Concerien — Compositionen seiner eigenen Feder,

Eine Bioloncellistin, Frankein Rosa Sud, gab ein Concert, in welchem die Bubörer eine ziemliche Fertigkeit der Virtnofin, dagegen wenig Kraft und Plastit des Tones zu bemerken Gelegenheit fanden.

Dem Vernehmen nach wird in Wien und zwar in der innern Stadt ein sechstes Theater erbaut werden. Der Unternehmer ist der Komiser Herr Karl Treumann, welschem Nestrop seine Unterstützung zugesagt haben soll. Höchsten Orts wurde Herrn Treumann die größte Bereitwilligkeit kundgegeben, seine Pläne zu unterstützen. Man beabssichtigt den Ban an der Stelle der untängst abgetragenen Genzaga-Bastei aufzusühren. Die ganze Geschichte ist bis jest noch ein Ei. Architecten und Gesder sollen indeß auch schon gesunden sein.

In dem ersten Concerte des Mussteveins kamen Rob. Schumann's Balladen von dem Pagen und der Königstochter zum ersten Male zur Aufführung. Sie erhielten sast mur einen succès d'estime und selbst die Kritik kann dieser Composition Schumann's nur wenig Geschmack abgewinnen. Der äußere Erfolg konnte kein bedeutender sein, da die erzählende Altistin zu spät eintraf und daher das Werk in der Aussschhrung entschieden litt. Aber die Kritik sollte nach unserer Ansicht doch die Ballade noch einmal anhören, ehe sie den Stab darüber bricht. Ganz abgeschen von den schönen Einzelnheiten, die natürlich in keinem Werke Schumann's mangeln, sehlt es dem Tonwerke durchans nicht an einer einheitlichen Stimmung. Unheimliche Küsterheit und Kraft durchdringen das Ganze in einer Weise, die wir der Weichheit und Sentimentalität in "Paradies und Peri" mindestens an die Seite stellen. Daß vieles and spröderem Stoffe genommen und sür das Ohr wenig einschmeichelnd ist, säht sich nicht längnen, deshald können wir indes dem Gemins Schumann's wegen der "Vallade" boch nicht großen.

In dem ersten Concert der Sing-Akaemte hatte man im Anfang ofsendar zu viel

In dem ersten Concert der Sing-Atademte hatte man im Ansang offenbar zu viel Kirchen-Musik gewählt. Den bedeutendsten Eindruck machte eine Cantate von Seb. Bach, welche in ihrer Frische und Pracht die andern Aummern start in Schatten stellte. Die erste Abtheilung des Concerts brachte nur alle Componissen — außer Bach noch Arcadeli, Eccard, Schein und Gabriell. In die zweite Abtheilung hatte man die Neueren verwiesen. Mendelssischn's 95ster Pfalm, Gade's "Basser-Nose," Schumain's "Hochlandsbursch" und zum Schliss Schubert, Ballmacht." von Friedr. Mair sur Chor

arrangirt. H. Stegmahr dirigirte das Ganze mit gewohnter Umsicht. Im Hofoperntheater wurde zum ersten Male "Tannhäuser" von Rich. Wagner ges geben. Herr Grimminger sang die Litelrolle, Bed den Wolfram, Fran Dustmann die Elisabeth und Fräulein Kraus die Benus. Die Oper fand weniger Belfall als man erwartet hatte. Um Besten gesiel die Ouvertüre. Die Vorstellung war eine gerundete und gute.

#### 3 wei Clavierstücke

(Two Musical Sketches)

nga

#### Felix Menbelefohn Bartholby.

Pr. 15 Mgr.

Mo. 1. Audante cantabile (Bdur).

No. 2, Presto agitato (Gmolt).

Beilag von Bartholf Senff in Leipzig.

Vs durchläuft uns ein wohltbuendes Gefühl, eine fir Dentschland neue Composition von Mendelssohn öffentlich zu besprechen: zwei Stude zieben beim Erscheinen auf beutsichem Boden die Ausmerksamkeit der clavierspielenden Welt auf sich, welche, für England componirt, dort läugit populär waren. Gleich beim ersten Seben und Spielen des Sestes gab sich uns der eigenste Geist des großen und lieben Meisters kund, es ift so recht seine Musit mit der uns so wohlbekannten Anmuth und Wüsde, mit der Liebenswürsdigkeit und dem Bohllaut in Melodie wie Passage, in harmonie und rhythmischem Welslenschlag.

Das erfte Stud, Andante vantabile, Bdur 1/4 Tact, ift von fanfter Art, populär in ber Melodie und in eine warme Stimmung bineinziehend. Der Character ift jene angenehme Gefühlsbammerung, von der die Modulation gleich nabe der Rachts wie der Tagfeite zu geht; sendet diese hin und wieder einen füchtigen Strabl in das Seelensbild, so entbehrt es auch der Momente nicht, wo sich das Gefühl vollends in heimliche Schatten birgt, in welchen die Musik endlich erstirbt.

Das zweite Stfid, Presto agitato, Gmolt %. Tact, ift von verwandt-gegenfaglichem Befen, fo, bağ fich beibe Stude vortrefflich bagu eignen, bicht nach einander vorgespielt bu werben : ift ber Gorer beim erften in faufte Traume gewiegt. fo reift ibn bas Prosto Bu frifdem Ermachen empor. Bon ber Form einer Etude und in fteten Gechgebutel-Figuren dabin ftromend, ift die Mufit von febr bestimmtem Character: ber Geift bes fanften Undante rafft fich gleichfam auf, um mit leidenschaftlicher Hurube und babei mit fubi. barer Bewegungeluft einem bestimmten Biele gnitrebend; ber endliche Durchbruch nach Dur bringt eine lichte Stimmung bervor nud man fabit babet, wie wenn es Jemand gelningen ift, fich gur Frende und Freihelt burchgearbeitet gu haben. Die Rataritoteit im Phantaficerguffe, die vollendete Form in ihrer leichten Gestaltung läßt die Stude als ans der guten Beit bes Deiftere ftammend ericheinen, mo er einem feiner gemuthtis den Schaffensmomente folgte und leicht zusammenordnete, mas ibn angenehm erregte. So feben wir fein freundliches Bild in nen wirtender und boch fo mobibetannter Gra fchelunug mit Diefer Dufit vor une; ce wird wenig Spieler ber mittleren Gabigteite. finfe geben, in beren Befit biefer gifidliche Fund nicht alebald fein wird, benn fo nas tilriich bem Beifte wie ber Technit fich anschmiegenbe Stude find von jedem Componis ften willtommen, wo fich aber der Rame Felix Mendelsfohn Bartholdy bamit verbindet, burften fle eines enthufiaftifden Empfanges verfichert fein.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Das Gewandhausconcert dieser Woche ist dem Andenken Spohr's gewidmet und es werden im ersten Theise desselben nur Compositionen des geschiedenen Meisters zur Aufsührung kommen, Herr Concertmeister David wird das Biolinconcert in Gwoll vortragen.

Die erfte Abendunterhaltung für Rammermusit wird am Sonnabend im Saale des Bewandhauses ftattfinden.

Bur Erinnerung an C. G. Meissiger, gestorben ben 7. Nov., hatte am 19. Nov. das Conservatorium für Musik eine musikalische Feier veranstaltet, beren Programm ausschließlich aus Compositionen des verewigten Tonsepers zusammengestellt war. Aus dem Gebiete der Kammermusik kamen zur Anfführung ein Streichquartett, (Adur), ein Trio (Omoll) und ein Quintett (Fdur) für Pianosorte und Streichinstrumente.

Kirchenmusit. In der Thomaskirche am 19. Nov. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "der Gesit hilft unfrer Schwachheit auf," von J. S. Bach. "Loce quomodo moritur justa," von Gallus. Am 20. Nov. früh 9 Uhr in der Pauliner Kirche: "Mitten wir im Leben find."

Ein Bild von Felix Moscheles mit dem Motto: "Wenn du willst im Menschenherzen Alle Saiten rühren an, Stimme du den Ton der Schmerzen Richt den Ton der Freuden an."

Wenn im Jahre 1816 in unserm Gewandhaussaale der junge Virtusse Ignas Mosch eies seinen ersten Trumph geseiert hat. so ist es unser neues Museum, welches dem Sohne jest Gelegenbeit bietet, seinen ersten Versuch in der Schwesterkunft dem prüsenden Blick unserer kunftstnuigen Stadt zu unterwersen. Das allgemeine Intercsse, welches sein Bild erweckt und die vielseitige Anerkenung, die es schon gesunden hat, veransassen under dieses, durch seine musikalischen Beziehungen unsern Spalten verwandte Werk, auch einige Worte zu sagen. Das Rückertiche Gedicht: "dem Liebessänger," dessen erste Strophe dem Bilde als Motto voransteht, und dem sich die solgende

"Mancher ist wohl, ber ersahren Sat auf Erben keine Lust, Keiner ber nicht still bewahren Bird ein Weh in seiner Brust,"

anschließt, besindet sich in dem Liederheft Op. 117 von Ignaz Moscheles, und seine elegische Stimmung, so mahr in der Composition ausgedrückt, ist auch in der weiblichen Rigur, die tief sinnend neben einer Orgel sist, treu und maßvoll wiedergegeben. Treu, weil der zarte blonde Kopf, der auf einer masellosen hand ruht, den Veschauer inmer tieser in seinen seelenvollen Bisch bineinzieht; maßvoll, weil der junge Künstler jede Effects hascherei, wie wir sie in unserer Zeit so oft an den Schwesterkinsten zu bestagen haben, verschmäht, und sich, etwa wie ein Musikschüler, dessen erstes Partitur-Borbisd Haben, verschmäht, und sich, etwa wie ein Musikschüler, dessen eines Partitur-Borbisd Haben, verschmäht, und sich, etwa wie ein Musikschüler, bessen Künstler Glück, daß er sich oder Mozart gewesen wäre, mit der pruntlosesten Einsachheit in den Karbentönen, dieser Partitur der Maler, begnst. — Wir wünschen dem jungen Künstler Glück, daß er sich einer ernst en Richtung geweiht hat, und nöchten ihn durch unser ausschätzes Lob seines Erstlingswerks ermuntern, treu und ernst auf diesen Wege zu bleiben, damit er sich auch in späteren Jahren würdig an das stets würdige Kunststreben seines Vaters anschließen könne.

\* Dresden. henri Bieuxtemps gab am 19. Nov. im Saale bes hotel be Saxe ein zahlreich besuchtes Concert und am 22. Nov. ein zweites im hoftheater. Seine glänzenden Eigenschaften sind zu bekannt, um dieselben nochmals auszuzählen; sein Bortrag ist mit feinem Geschmack zu musikalischer Meisterschaft und kunsterischer Freiheit durchgebildet, sein Ausdruck voll warmer finniger Empfindung, vor allem aber ist es die große Noblesse des Spiels, die wahre Gediegenheit der Behandlung, das Fernhalten von effectschaffenden unkunstlerischem Wesen, wodurch Bienztemps sich in hohem Grade auszeichnet.

- # In Dresden find am hoftheater zwei Stellen von Bedeutung zu besehen, die eines hofcapellmeisters an Reisingers Plat, und die eines Concert meisters an Stelle Lipinsti's, welcher in ten Aubestand tritt. Wie man uns berichtet, waren in den letzten Tagen alle die seinen Maschinerien eines hoftbeaters in emfigster Bewegung, um die von den verschiedenen Arcisen Gewünschten und Empschenen durchzusetzen; die Namen Altes, hiller, List. Nadede, Kuden, Abr. Pabit. Concertmeister Schubert, Gustav Schmidt ze, wurden als Cavellmeister mit mehr oder weniger hoffnung vielsach besprochen. Als Concertmeister in Frage wurden Lieuxiemps. Land. Singer, Strans genannt. An maßgebender Stelle ift man indest jest bereits so ziemlich im Klaren.
- # Dan ichreibt une aus Salle: Am 5. und II. Rov. fanden bler zwei Concerte unter der Leitung von Rob. Frang, bas erfte im Mujeum, das zweite in der Berggefellicaft, fatt. Die Bdur Sinfonie von Gabe, Mogart's Ddur Sinfonie (Die obne Schergo), Die Duverture in C Dp. 115 von Beethoven und bie Festouverture in Adur von 3. Riet blideten den Mittelpuntt ber Programme. In fammtlichen angefilbrien Rummern befundete bas John'iche Orchefter eine tebenevolle Auffaffung, marme Singebung, technische Sicherhelt und Reinbeit. Unfere Orchefterfrafte legen ein erfreuliches Streben nach immer vollfommeneren Leiftungen an ben Ing und wir find dem Dufifbirector Jobn gu lebhaftem Dante verpflichtet, für Die große Dabe und Gorgfalt, mit ber er Diefes boch immer aus wechselnben Glementen benebenbe Orchefter gu folder Ginbeit und Pracifion im Enfemble berangebildet bat. - 3n beiden Concerten entguette Fraulein Emilie Benaft aus Weimar Die Buborer besondere burch bie enorme Bertigfeit. Reinheit und feine Schattirung ibrer Coloratur in ber Barbier-Arie: "Una voce". Hebermaltigend mar ber Cinbrud Des "Griffonig" von R. Schubert, beffen bramatifches Leben in ibrer Darftellung gur erichfitternden Raturmabrbeit erhoben murbe. Bie getitvoll, gart, innig und einbringlich ihr Liebervortrag ift. beweift mobl am besten ber Erlumpb, gu welchem fie einigen Grang ichen Liedern bier verboifen bat. - Dit großer Anerkennung ift noch ber Sololeiftung Des herrn Jesemann, Mitglied bes biefigen Orchefters, Ermab. Er behandelte fein schwieriges Inftrument, Die Erompete, mit einer außei ordentlichen Leichtigkeit in allen Zoniagen, und mußte burch Sicherheit und Bravour bemfelben gang neue Seiten abzugeminnen. — Außerdem veranstaltete die Singalademie unter der Leitung von Rob. Franz zwei Aufführungen, tie eine zur Schillerfeler — Romber 2 Met. Romiberg's (Blode und ber Refigefang an Die Runftler von Menbelssobn —, Die zweite um Zubtenfeste. In iehterer murbe Cherubini's Requiem, welches abwechselnd mit bem Mogart'ichen die ftebende Brogramm-Rummer an diefem Tage bildet, vorgeführt. Auch Diedmal bewährte fich die Singalademie in freisindividueller Aneignung des Stoffes, wie im einheitlichen Zusammenwirken. Das John'iche Orchefter begleitete in dem nämlichen Betite. Ein flar und ficher gespieltes Orgelpraludium idas in timoll aus den großen Orgelpraludien und Fugen) von Seb. Bach blidete die Ginteitung zu dieser schonen mustalischen Feier, der Chor aus dem Paulus: "Siehe, wir preisen seileg", den Schuß derfeiben berfelben.
- Berlin. Jum Besten ber Schillerstiftung wird ber herr bans von Balow einen Cycins von brei Soireen site auto neuere Claviermusis im Saale der Singeinen Cycins von brei Soireen site werden folgende Werke zur Aufschrung academie veranstalten. In der ersten Soiree werden solgende Werke zur Aufschrung academie veranstalten. In der ersten Soiree werden solgende Werte zur Aufschrung kommen: Orgelprälubium (Hmoll) von J. S. Bach. Andante, Menueito, Gigue von Mozart, Sonate quasi Fantasia (Op. 27, No. 1), von Beethoven, Potonaise (Edur) Wogart, Sonate quasi Fantasia (Op. 27, No. 1), wagurta (Lismoll, Op. 41). Larautelle von Franz Liezt. Nocturne (Op. 55, No. 2), Mazurta (Lismoll, Op. 41). Larautelle von F. Chopin, Concert-Paraphrase aus Berdi's Rigoletto von Franz Liezt (Manuscript).
- Danzig. Bur Feier des Schillerfestes fand bier ein großer Fackzug statt. an welchem mehr als 2000 Personen mit 600 Kackein betheiligt waren. Seche Muftedere begleiteten den imposanten Jug, bessen Svize 200 Sanger, unter Leitung des Musstellbirektors Markull, bisteten. Bor dem Theater wurde ein Festied nach der Relostelle: "Bom boben Olymp berab" gesungen. Die Hauptseier auf dem Langenmarkt wurde
  bie: "Bom boben Olymp berad" gefungen. Die Hauptseier auf dem Langenmarkt wurde
  burch ein zweites Kestlied eingeseitet. welchem eine Festrede folgte, die Enthällung von
  Schillers Buste und das Lied "Frende, schäner Götterfunken." Am Bermittage sand im
  Schillers Buste und das Lied "Frende, schäner Götterfunken." Am Bermittage sand im
  Schillers Buste und das Lied "Frende, schäner Götterfunken." Von Romberg, einischumasstum eine Musstaufschrung statt, besiehend aus der "Glode" von Romberg, einischen Rummern aus der "Macht des Gesanges" von demselben Composition und Schiller,
  heuen Composition von F. B. Markull: "die Gunst des Augenblich" von Schiller,
  heuen Composition, Soli und Instrumentalbegleitung.

# 3n Bremen im zweiten Abonnementconcert ließen fich Frau Clara Schumann und die Altiftin Fraulein von Rettler boren. \* Alegander Dreyschock gab in Wien im Musikvereinssaale am 19. Nov. sein zweites Concert, welches nicht minder glänzend aussiel als das erste, von seinen eignen Compositionen machten großes Gluc: "Nasttose Liebe," Charakterstück in Bmoll, Op. 112, und im ersten Concert: "la Fontaine," Op. 96. Dreyschock's drittes Concert sindet am 1. Dec. statt. — Vieuxtemps wird vier Kammermusskonzerte geben und zwar am 30. Nov.; 7., 10. und 14. Dec. Abends im Musikvereinssaale. Ileber die Ausstährung des "Tannhäuser" verweisen wir auf den Bericht aus Wien im vordern Theile dieser Nummer.

Man schreibt uns aus Prag: Prag ift, wie fonft bei jeder erhebenden Geslegenheit, auch aus Aulag der, die gesammte gebildete Welt so begeisternden Schillers seier, hinter den andern großen Aunstmetropolen Deutschlands in der Apotheose bes grofen Dichters nicht gurudgeblieben. Namentlich erschien das große Festeoncert am 11. d. M. als eine fpecielle mufikalische huldigung neben bem großartigen Kadelzuge und ben im Theater am 10., 11. und 12. November gegebenen Festvorstellungen. N. Schumann's Ouverture zur "Brant von Messina," Beethoven's neunte Simphonie, im letzten Satze mit allem Aufgebot der fammtlichen Prager Mufilfrafte - bann Mendelssohn's Cantate "an die Künstler," waren die Glanzvunkte diefes Concertes, welches übrigens noch durch die erhebende Festrede unferes geistreichen Aefthetiters. Joseph Baver, einen paffenden Schmuck erhielt. — Den Chor von Mendelssohn fang unfer nen ins Leben getretener Mannergesangverein, der bereits über ein halbes hundert Mitglieder gablt, unter Leis tung des Capellmeisters herrn Eduard Lauwig. Dieser Chrenmann in jeder Beferer Stadt bestehenden Bereins auf das Gifrigfte angelegen fein. - Unfere Dver bat, anbelangend die artistische leitung, leider langft ben einft fo berühmten Runftnimbus eine geblift. Man fuhrt planlos und ohne hinreichende Broben Opern auf nach Bulag des uncompleten Berfonals, zuweilen bort man Wochen lang nichts als Berdt, oder wird eine Oper ganz ohne Probe (neulich sogar Mozart's "Don Juan") als Luckenbüger eins geworfen. Gegenwärtig ist Wagner's "Rienzi" an der Reihe, der noch ziemtich erträgslich, aber mit störenden Temboverschleppungen von Seite des sür Prag ganz und gar ungeeigneten Capellmeisters Jahn, gegeben wird. Wie wenig die Theaterdirection selbst humanes Interesse für ihre Künstler fühlt, zeigt der Umstand, daß in dem hölzernen, unheizbaren Interimstheater noch bis zum Ende November bei einer Temperatur unter Mull Schauspiele und Oper gegeben wurden. Man denke sich Instrumentalisten mit vor Ratte fteifen Fingern oder gesprungenen Lippen, Sanger mit bampfenden Athem und dagu ein fleines vor Froit gabueflappendes Publitum - eine Mutfichtelofigfeit, die um fo greller erscheint, ale gerade gur felben Beit bier Runftreiter und Pferde fich im geheigten Girens productren. Es ift unbegreiflich, warum man fo eine Birthichaft nicht icon aus Sanitaternidfichten eingestellt hat. Solde und andere Thatfachen characteriffren unfere aus Rugland hernbergekommene Theaterleitung. — Die bevorstehende Concertsaison verspricht hier sehr intereffant zu werden. Schon beginnt der Cacilienverein seinen Cyclus mit Schumann's Musik zu "Manfred" in der würdigsten Art; auch die beliebten Quartettsvirden der herren Bennewiß, Professor Goltermann und Bausch nehmen mit Anfang December ben Anfang.

- \* Fraulein Marie Mösner ift seit einigen Bochen in München und sieß sich ben dortigen Concerten mit großem Beifall hören, Anfang December wird die Kanstlerin noch ein eigenes Concert geben und dann zunächst nach Berlin geben.
- \* herr Dstar Lindhult, der begabte Lehrer des Gefanges in Duffeldorf, auf deffen hervorragendes Talent wir schon früher aufmerksam gemacht haben, ift vom Konig von hannover durch einen ehrenvollen Ruf an den dortigen hof ausgezeichnet worden und bereits dahin abgegangen, um feine bewährte Unterrichtsweise einzusühren.
- \* Lowenberg. Am 10. Nov. wurde durch das Festconcert zur Schillerseier der Gyclus der Coucerte der Firstl. Hoscapelle eröffnet. Die Cmoll-Sinsonie von Beethoven, Liszt's "Ibeale," Vierlings Duverture zu Maria Stuart, Mendelssohn's Festgesanst an die Künftler und ein Festmarsch (Krönungsmarsch) aus der Jungfrau von Orleanst von Seifriz bildeten das Programm. Den 17. Nov. sand das zweite Concert statt, in welchem des dahingeschiedenen Spohr's "Weihe der Tone" zur Aufschrung kam. Außerdem brachte die Kürstl. Capelle noch die beiden Onverturen zur "Bestalin" von Sposstint und "Euryanthe" von Weber, herr Apselstaach Mendelssohn's Capriccio (Umold) für Clavier und der Sängerchor Tanbert's Morgenlied von Schiller zu Gehor.

# Basel. Bei dem von der biefigen Liebertasel und ihrem trefflichen Leiter, Mussteretor E. Relter veranstalteten Festeoneerte im Theater, sand namentlich die Tithvrambe von Inlind Rieh die allgemeinste und ungetheilteste Anerkennung, wie sie bier selten beim ersten Andören einem neuen Werke zu Ibeil wird. Diese Composition wurde von der Liebertasel mit so viel Schwung und Keinbeit vorgetragen, daß voll allen Seiten eine Wiederholung in einem Abonnements-Concerte gewünscht wird. Das Programm bestand aus: Jubel-Ouverture; Kestvrolog; Chor aus Beetboven's "Nuinen" mit unterlegtem Texte; Mendelssohn's Kestgesang; Giode mit Lindvaintner's scher Musst; Dithyrambe von I. Rieh und Schluschor aus der neunten Sinsonie. Die Unfflbrung war eine der abgerundetsten und gelungensten.

# In Befth wird bas erfte ber philbarmonischen Concerte am 27. Nov. im Mufeumsfaate stattfinden, Capellmeifter Ertel ift Dirigent biefer Concerte, beren jabrlich
nur brei gegeben werben; im ersten sollen Beethoven's Adur- Sinfonie, eine Duverture
von A. Wagner und Gefangofifice aus Meyerbeers neuer Oper: to Pardon de Ploermol

jur Aufführung tommen.

# Berr Jacob fobn, ber junge talentvolle Beiger (Schuler bes Leipziger Confervatoriums), welcher im gweiten Bemandbansconcert in Leipzig mit fo entschledenem Blidde fplette, ift jest auf einer Aunftreife in Rugland begriffen, nachdem er in feiner

Baterftadt Mitan mit glangenbem Grfolg Concert gegeben.

\* Man fchreibt uns aus London: Mit bem gerechten Stolze, ber mohl beute bas berg jebes bier lebenden Deutschen erfullt, theile ich 3bnen mit, bag bas Schifferfest bier in murbigster und gelnigenster Beife begangen marb. Benigstens 20,000 Meufdien aus ben verschiebenften Stanben maren am 10. Revember im Gruftalpalafte verfammelt, wovon Die großere Balfte aus Englandern beftand, welche gefommen waren, dem großen Wenins Germaniens ihre Gulbigung bargubringen. In ber Rabe ber coloffalen Bilite Schillers befanden fich viele funftierifche und literarifche Rotabilitaten, wie Thomas Carinte, Tennufon, henri Ougo Pierion, Freiligrath, Didens, Barnett u. Rinfel bielt, tief ergriffen, eine ausgezeichnete Rede und murte fturmifch applanbirt. Unter Benedicte Leitung murbe bas Bied von ber Glode mit Dufit von Romberg febr gut aufgeführt. Gine neue Cantate, Gebicht von Freiligrath, eigens fur das Geft gedichter und von Bauer componirt, gefiet ebenfalls, besondere burch eine mobitbuende Bemiltblichfeit. Babrend ber Auffibrung Diefer Cantate wurde die coloniale Buite Schillere, von zwei Benien die eine barfe halten, umgeben, enthalt - ber Effect mar großartig. Die Buite mar auf malerifche Beife mit großen weißen Cameltenbaumen, Pluten und Drangenbaumen umgeben. Der prachtvolle, große Factelgug von fammtlichen beutfchen Innungen bot einen gauberifchen Anblid, die Brunnen fvielten, Die Barten prange ten im vollen Stor, Die endlofen Marmorftatuen glangten im bellen Mondesicheine, man glaubte fich in eine Feenwelt verfest. Spater murben noch von ben Deutschen viele beutiche Boitslieder gesungen, und namentiich war ce die deutsche Liedertafel, welche fich burch geschmachvollen Bortrag anszeichnete. Abgesehen von bem machtigen Zauber, den ber Geift Schillers, ber mabrilch in diesen Stunden unter Allen war, und das gange Beft auf Die Theilnehmer ausibte, mar ce auch intereffant. Die innigen Begriffungen au-Bufchen, welche burch die Reprafeutanten beider Rationen, und ale folche muffen wir por allen ble bervorragenden geiftigen Rotabilitäten anerkennen, zwifchen zwei ftammbermande ten Boitern ftattfanben. Dort begrüßte ein englischer Schriftfteller ans Courtoifie ben Deutschen Dichter Freiligrath in feiner Mutterfprache, welches biefer gum Englander geworben im reinsten Engilich erwiederte, ba tam Danns , ber beutiche Rufiter und Dirigent ber Orchestereoncerte im Gruffalpalafte und machte bem in England geborenen aber in Deutschland langit eingeburgerten Pierfon Complimente. bag er ibm durch feine Mufit aum Goethe fchen Fauit, Die eben von Mauns Orchefter einftubirt wird, gezeigt, wie bertlich und fo gang er den großen bentichen Benius verftanten babe. Sier bantte ein bentfcher Wefandter Cariple fur feine icon feit Jahren befannte, tieffinnige, gerechte Barbigung unfere Schiller, und niemals fab man mobl - obgleich man unfre Bett eine Bett ber Speculation nennt - einen foonern Erlumpt bes Geiftes, als eben beim Ben, bas in ber Bettftabt Loudon fur Schiller, unfern beutschen geliebten Schiller fo warm und thet geffenten genichten Befte auch ebel gefeiert wurde, - Bemerten nug ich noch, bas Wieniamefi bei biefem Befte auch Bioline fpielte, und zwar febr fcon!

mit großem Erfolg gegeben. — In den Bauffes Parisions ift am 10. Rov. Offenbach's Oper "Genoveja von Brabant" jum erften Male aufgeführt worden, man jand die Mufit

amfifant, obgleich Das Wert über vier Stunden fpielt.

- \* Trio im leichten Styl für Pianoforte, Bioline und Bioloncello von Seinrich Gottwald. Dp. 5. (Bunzian, Appun.) Es ist ein glücklicher Fall, wenn gute Mussifer sich aus ihrer Compositions nud Virtnositätsböhe zu den Schwächern herablassen und ihnen etwas Leichtes bleten, das auch künstlerisch gut ist. Dies ist mit diesen Trio der Fall, welches selbst als wir es nach einem tüchtigen Onslow und Beethoven gespielt hatten, noch Anerkennung fand. Das war ein Beweis für seine innere Bravheit bei aller Unschuld seines Inhaltes; in der That hat das Trio Gesundheit, natürlichen Jug und was man "Hand und Fuß haben" neunt. Wir rathen allen Lehrern und überhaupt allen Triospielern, denen die höhere classischen Region nicht zugänglich ist. die Besanntsschaft des genannten Werkes zu machen: es wird ihnen gewiß wohlgefallen.
- \* Drei Marsche für Pianosorte zu vier Sänden von F. Gustav Jansen. Op. 22. (Hamburg, Fris Schuberth.) Wir finden hier zwei muntere Märsche mit einem Trauermarsche in der Mitte; die Tonarten sind Dosdur, Bmoil, Odur. Die Ersindung ist gut zu nennen, menn man keine höhere Kunstwerke verlangt: der Componist hat Marschier-Märsche im Sinne gehabt und demgemäß unmittelbar anregende Motive gegeben. Man hört und spielt die Stücke gern, weil sie so frisch und bestimmt austreten und der Trauermarsch wirklich characteristische Färbung hat. Wir empschlen die Märsche Allen, die nicht vor 5-6 vorgezeichneten Bee'n davon lausen, als nette viers händige Borspielstücke.
- \* Seimathegruß. Clavierstid von Friedr. Baumfelber. Dp. 27. (Dressben, Brauer.) Zwischen Ländler und Balger die Mitte haltend, bewegt sich die anspreschende boch leere Melodie in leichten Ton-Arabesten herum, wie in einem schnell vollzogenen Impromptu. Etwas mehr Erust beim heitern Spiel könnte nicht schaden wir hoffen, dem vorgeschrittenen Autor auch einmal für gediegenere Unterhaltungsstude ein unbedingtes Compliment machen zu können.
- \* Frühlingsblumen. Improvisation für das Pianoforte von Carl Gerber. Dp. 8. (Prag, Christoph u. Ruhe). Diese Musst ift aus poetisch angeregter Stimmung entsprungen und macht im Ganzen einen angenehmen Eindruck, wenn sie sein vorgetragen wird. Im 9. Tact und fpater stört uns die Umgehung der nächstnatürlichen Secundsactord-Auflösung auf Des; von dergleichen abgesehn empsehlen wir das Stück.
- \* Drei Lieder für eine Stimme mit Pianoforte von Francesco Berger. Dp. 18. (Leipzig, Breitfopf und hartel.) Wir wünschen diesen Liedern hauptsächlich einen Tropfen von eigenthilmlicher Individualität: denn abgesehen von diesem Mangei befunden sie ein ehrenhaftes, geschicklies Talent, die Gefänge baben edle und mahre Stims mung und sehr anständige musikalische Form, so, daß wir sie empfehlen.
- \* Bier Lieder für eine Stimme mit Clavier von Ad. Nies. Op. 2. (Berlin, Trantwein.) Die Lieder find aus noch jungem, doch gutem Geiste entfprossen, dies zeigt die Unschwid und die Gefühlswahrheit der Musik: ein wohlgebildeter Compositionsschiller würde etwa solche Lieder schaffen. Die Titel heißen: Lied des Mädchens. Kinderlied. Scheiden, Leiden. Die junge Wittwe. Ingendliche Sänger werden die freundlichen Merloden gewiß mit Bergnügen singen.

#### Signalkasten.

R-n in Baden-Baden. Die Offerte wird wegen überhäufter Correspondenz auf diesem Wege dankend abgelehnt. — S. in Paris. Glücklicherweise keines von beiden, brieflich Räheres. — Dr. S. in D. Gegen den Shipman-Paletot der Anonymität der Welt gegenüber haben wir nichts einzuwenden, aber 15 Seiten über ein geistliches Consert am O. September, das ist uns zu viel und zu spät. — Louise P. in W. Die melodramatisch-illustrirte Ballade "der erschlagene Fasan" scheint uns zwar etwas it thullisch für den Concertsaal, sie würde sich aber gewiß bei Mondschein in einer etwas milderen Jahreszeit zur Aufführung im Freien vorzüglich eignen. — Organist H. in B. Die Papiere müssen als Belege in unseren händen bleiben. — Im Uebrigen bitten wir die herren Correspondenten, nun mit den Fackstzug-Berichten nachzulassen.

# Mene Musikalien Bartholf Senff in Leipzig.

| more and more as a more and                                                                                                                                                                                                     | _   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>■</b> **** = -                                                                                                                                                                                                               | R.  | MA           |
| Für Pianoforte, nach den Originalmelodien frei bearbeitet von Louis                                                                                                                                                             |     |              |
| Köhler. Heft 1-4                                                                                                                                                                                                                | 2 - | <br>15       |
| (No. 3. Der Hirt von Tarnocza                                                                                                                                                                                                   |     |              |
| Hoft 2. No. 5. Magyaren-Trinklied }                                                                                                                                                                                             | _   | 15           |
| No. 7. Liebestrauer  Heft 5. No. 8. Verloren und gefunden  No. 9. Liebesited                                                                                                                                                    | _   | 15           |
| No. 10. Ungara Liebchen  No. 11. In der Pusta  No. 12. Nachigesang                                                                                                                                                              | _   | 15           |
| Viotti, J. B.                                                                                                                                                                                                                   |     |              |
| Op. 19. Violin-Duette. Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler ge-<br>nau bezeichnet und herausgegeben von Ferdinand David.<br>Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.<br>Heft 1. No. 1 in Es No. 2 in B No. 3 in B | ŗ   | <del>-</del> |
| Heft 2. No. 4 in D. No. 5 in C. No. 6 in A                                                                                                                                                                                      | •   |              |
| Voss, Charles.                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Op. 114. No. 1. Le Sourire de Louise. Rèverie pour Piano. Esdur                                                                                                                                                                 | _   | 121          |
| Op. 114. No. 2. Le Regard de Marie. Cantilène pour Piano. Gdur                                                                                                                                                                  |     | 181          |
| Op. 114. No. 3. Les Larmes de Madeleine. Méditation pour Piano. Amoll                                                                                                                                                           |     |              |
| Op. 130. La Rose au Nord. (Die Rose im Norden.) Cavatine sans<br>Paroles pour Piano. (Dédiée à Madem. Auguste Arens.)<br>Esdur                                                                                                  | _   | 15           |
| (Dédice à Mademoiselle Leunide van number :                                                                                                                                                                                     | _   | 20           |
| On 100 to Diame to Destriction Centricie-Romance pour l'iano.                                                                                                                                                                   |     | 15           |
| Wielhorski, Comte Joseph.                                                                                                                                                                                                       |     |              |
| Op. 24. Mazurka pour Piano. (Dédiée à Mr. le Comte Stanislas Ale-<br>xandrowicz.)                                                                                                                                               | -   | 20           |
| Wienlawski, Henri.                                                                                                                                                                                                              |     |              |
| Op. 10. L'Ecole moderne. Etudes-Caprices pour le Violen seul. (Dé-<br>dice à Mousieur Ferdinand David.).                                                                                                                        | 1   | -            |
| Wollenhaupt, M. A.                                                                                                                                                                                                              |     |              |
| Op. 10. Polka di Bravoura pour Piano. (Dédiée à Monsieur Heary<br>Litolff.)                                                                                                                                                     | _   | 10           |

Im Berlag von Beit & Comp. in Leipzig ift foeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Musikalische Rundschau

die letzten drei Inhrhunderte.

J. M. Fischer, f. h. Gymnafial-Brofeffor.

fl. 8. 12 Bogen. Elegant brochirt. Preis 20 Mgr.

Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen ist zu beziehen (Verlag von A. Gumprecht in Leipzig):

"Illustrirte Ausgabe erlesener musikalischer Meisterwerke" III. Band:

– schr elegant und billig – Bach, Händel, Gluck. Haydn, Mozart, Beethoven. Klassisches Alt-Album,

6 Heste à 6 Bogen, enth: die 24 wichtigsten klass. Gesänge für 1 Alt stimme; mehre davon sind noch nicht gedruckt, andre nicht arrang. vorhanden:

Mandel: aus den Opern Aleina und Rodelinde, aus Messias, Semele, Samson, Josua und Dettinger Tedeum.

Gluck: 2 Arien aus Re pastore, 3 aus Orpheus und Ode "der Tod", sämmtlich arrang von W. Rust.

Seb. Bach: aus der VI. und XX. Cantate, aus Weihnachtsorator., Johannespassion und Hmoll-Messe, sämmtlich arrang. von W. Rust.

**Haydn:** aus Stabat Mater.

Mozart: aus der Vitellia aus Titus.

Beethoven: Johnic, Mignon und Adelaide, letztere beide transp.

Mit meift neuen fangbaren Tertüberfehungen.

Biographien, Vortragsbemerkungen und Portraitstableau in Stahlstich.

Der Subser.-Preis von 15 Sgr. = 54 Xr. rhein, pr. Hest erlischt bald nachdem das Album complet (noch vor Weihnachten) erschienen ist. Vollständig sind bereits die 2 früheren Bände:

Klass. Sopran-Album. 6 Helte à 7-8 Bogen,

die 81 wichtigsten klass. Soprangesänge, Biographien und Charakterfstiken, Vortragsbemerkungen und Portraitstableau.

Klass. Pianoforte-Album. 6 Hefte à 6 Bogen.

13 leichte klass. Klavierstücke, Biographien und Portraits. Noten in Metall gestochen, nicht Topendruck.

Im Verlage von G. Müller in Rudolstadt erschien soeben:

Willer, Fr., Preis-Quartett für die Clarinette, mit Violine, Viola und Violoncell, Op. 80. Pr. 1 Rthlr. 15 Sgr.

Bei der so spärlich vertretenen Ciarinetten-Literatur durfte dieses Quartett, welches im vorigen Jahre bei der Frankfurter Prelsausschreibung den 3ten Prels empfing und für die Clarinette sehr dankbar geschrieben ist, gewiss ein will-kommenes Erscheinen sein und die Beachtung der Clarinettisten verdienen.

## Portraits.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     | _          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Büry, Agnes Gezeichn. u. lithogr. v. Paul Bürde in Berlin. Chin. Pap. Clauss, Wilhelmine (Mad. Szarvady). Lithogr. par A. Lemoine d'après | <i>9</i> 6 | Myr. |
| Henri Lehmann, Impr. par Jacomme & Comp. à Paris. Chine-                                                                                  |            |      |
| sisches Papier Gade, R. W. Lithographie Druck der lithographischen Anstalt von                                                            | I          | _    |
| Tegner & Kittendorf in Copenhagen. Chiuesisches Papier                                                                                    |            | 20   |
| Chines. Papier Mendelssohn Bartholdy, Felix. Der Kopf nach Hildebrund, in Stahl ge-                                                       | ı          | -    |
| stochen von A. H. Payne und 11'. C. 11 rankmoore. Neue in Lon-                                                                            |            |      |
| don gedruckte Ausgabe<br>Mösner, Maria. Nach der Natur gezeichnet von A. Fulda. Lithogra-                                                 | 1          | 10   |
| phirt von A. Schieferdecker in Leipzig. Druck des königt, litho-<br>graphischen Instituts in Berlin. Chinesisches Papier                  | 2          |      |
| Schumann, Robert. Nach einem Daguerreotyp auf Stein gezeichnet von                                                                        |            | _    |
| J. W. Teyner. Druck der lithögraphischen Anstalt von Teyner & Kittendorff in Copenhagen. Chinesisches Papier                              | _          | 20   |
| Wenzel Ernst Ferd., Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig.                                                                        | _          | 10   |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig                                                                                                      | •          |      |
| <del>-</del>                                                                                                                              |            |      |

Bei Unterzeichnetem ist vorräthig:

## Jean Vogt's wohlgetroffenes Portrait.

chines. Papier. 221 Ngr.

NB. Da dieses Portrait Commissionsartikel ist, so kann dasselbe "nur gegen baar" expedirt werden.

Leipzig, im November 1859.

Fr. Kistner.

Am 20, December erscheint in unserem Verlage mit Eigenthumsrecht die

## Bufte Franz List's,

5 Zoll hoch in Biscuit-Porzellan, Preis 15 Ngr.; mit Postament 9 Zoll hoch 1 Thir., inclusive Kistchen.

Wir liessen diese Büste von dem berühmten Bildhauer Christofant eigends für unsern Zweck modelliren, es ist daher das Nachformen derseiben als rechtswidrig durchs Gesetz verboten.

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-York.

3n verkaufen

ist ein sehr guter grosser Contrabass, mit gewölbtem Boden, für 125 Thir, bei J. F. Chr. Emde in Leipzig, kl. Burggasse No. 1.

In meinem Verlag ist soehen mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Der erste fortschritt.

**24** 

kleine Vorspielstücke

für jeden Clavierschüler zur Uebung und Unterhaltung, mit Fingersatz in stufenweiser Ordnung componirt von

Louis Köhler.

0p. 79, **Pr. 1 Thir.** 

Leipzig, Nov. 1859.

Bartholf Senff.

## Die ersten Etuden

jeden Clavierschüler

als technische Grundlage der Virtuosität

## Louis Köhler.

Angenommen vom Conservatorium der Musik zu Leipzig. Pr. 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Heitere Vortragsstudien

neben Bertini's und Cramer's Etuden zu spielen.

Componirt

## Louis Köhler.

Op. 47.

No. 1. Frühlingsklänge. No. 2. Spiele im Frühen.

Pr. 16 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Unbed in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Biebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den gangen Jahrgang 2 Thir., bet birecter franklirter Zusendung durch die Boft unter Kreugband 3 Thir. Insertionege-bubren fur die Beitzeile oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Mufikalien-bandlungen, sowie alle Boftamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abreffe der Redaction erbeten.

#### R. Wagner's "Zannhäufer" in Bien.

Die Aufführung bes "Tanubanfer" im Rarnthnertbor-Theater in Bien bat nenerdings eine Menge von Controversen über die sogenannte Zufunftsmufit hervorgerusen.
Dbgleich der Wiener in musikalischen Dingen gern und mit Entschiedenheit Parthei ergreift, so zeigt sich bier den Bagner'schen Opern gegenüber eine Auhe und Objectivität
in der Beurtheitung, die sowohl eine leidenschaftliche Borliebe, als eine entschiedene Geggerschaft ausschließen. Man erhipt sich nicht für Wagner, wie man sich seiner Zeit für
Rossul, Donigetti und Meverbeer echaufsirte: aber man hört Bagner's Opern wiederbolt, man interessert fich für sie, man ift glädlich, in einer Zeit troftloser Improductivis
tät einen einigermaßen sesselnden Gegenstand vor sich zu baben.

Der "Lobengein" blendete durch seine Reubeit. "Lannbauser" gefällt ganz beionbers burch jene Stellen, welche als Refte einer überwundenen Gooche in ben späteren Berten Bagners nicht mehr erscheinen durfen. Bir erinnern an bas Benus-Lied, an bas Septett am Ende des erften Actes, an Boffram's Lied an den Abendstern — alles Sachen, die außerordentisch beliebt find, obgleich fie fich in der traurigen Lage befinden, bon dem eigenen Bater als Bechseibalge wegen des Stigmas früherer Opernmufit, das fie unzweifelhaft an fich tragen, aus dem reinen Tempel der Zukunstemufit verwiesen zu werden

Als Mufitftude betrachtet find fibrigens fast alle abnlichen Rummern der Oper fehr ichwach, trop ihrer Popularität. Im hervorbringen einer fesselnden Melodie ift Bagner wie gladlich. Es fehlt ihm die Gabe in musikalischer Erfindung, welche er durch orches krale und inftrumentale Malerei und Effecte zu ersesen sucht. Bei dem Sangerkampf

auf der Wartburg sind alle Bedingungen für die Entfattung eigentlich musikalischer Besgabung gegeben. Rirgends aber ift es um Bagner's Genius so traurig bestellt als ges rade bier.

Als das eigentliche Prachtstad sehen die Biener die Duverture an. Dieses Frottiren des auten und bofen Bringips an einander, diefes Ringen, diefes heldnische Biolin-Areischen, das von dem driftlich-germanischen Bombardon des Glaubens und der Gutmuthigfeit ichlieflich in den diefften Tonen überboten wird, ubt auf jedes blafirte Berg noch einen Neiz aus. Leute, die fich fouft nicht leicht in das Bockshorn jagen laffen, deren Ohr an das Unglaubliche gewöhnt ift, muffen fich beugen vor dem Unglaublich. Es bat daber felbit unter vielen Mufikverftandigen allmählich die Meinung Blat gegriffen, die Duverture zu Taunbaufer fet ein Meisterwert in ihrer Gattung. diese Ansicht sich zu erheben, ift, wie wir glauben, die Pflicht eines Jeden, der es mit dem gesunden Sinne, den gesunden Rerven und Ohren der Menschheit redlich meint. Man kann Blagner's Befähigung in vieler hinficht anerkennen, man kann die Berechtis gung feiner 3dee der Oper vollfommen einfeben und daneben gang gut die Thatfache besteben laffen, dag er mit den allergrellften Farben die derbsten Bilder malt, daß er die Effecte bis an die Grenze des Erträglichen treibt und daß bei feinem Kunstwerk nichts verhüllt bleibt, sondern alles bis in das Detail ausgesprochen wird. Seine Musik ift die explicativite, handfesteste Profa. Man findet bei ihr nicht die leifeste Spur von dem Bluthenhauch, ber beisvielsweise auf jedem Schumann'ichen Musikftuce liegt, ben man ems vunden aber nicht erklären kann, weil er das höchfte Geheimnig des Genius bleibt. Bagner's Werken ift alles ffar und leicht greifbar. Selbst dem didften Dhr wird es mit Consequenz eingeblänt.

In diefer Richtung ift die Tannhaufer-Onverture bann allerdings muftergultig.

Für weit bedeutender halten wir die farbenreiche Schilderung der flypigen Welt im Bennsberge, ferner die vortreffliche Erzählung Tannhäuser's im dritten Act, beides Stude von abfolutem mustalischem Werth. Der Uebergang aus der sinnlichereizenden Scenerie des Hörselberges in das iduslischeromautische Leben der Oberwelt ist von einer schlagene den Wirfung. Als ganz besonders effectreich heben wir den Ansang und den Schlaß des zweiten Actes hervor.

Bas die Aufführung anbelangt, fo ift fie im Gangen als eine gelungene gu bezeich' herr Grimminger bemahrte fich in ber Litefrolle als einen Sanger, dem vor ale fem bas bramatifche Glement feiner Rolle am Bergen liegt. Benehmen und Spiel find bei ihm ansgezeichnet. Leider icheint feine Stimme an einer dauernden Indisposition an leiben, welche ibn haufig jum Diftoniren zwingt. In ben beiben erften Acten mat er fortwährend um einige Schwingungen ju tief. Dagegen hob er fich im britten Met bei der Ergablung feiner Fahrt nach Rom gu mahrer Meifterschaft in Gefaug und Spiel. Frau Duftmann war wie immer mit Leib und Seele bei ihrer Rolle. Sie gab fich afte Mühe, Character und Färbung in eine Parthie zu bringen, die vom Tonfeger in biefer Sinfict fo ftiefmutterlich behandelt ift. herr Schmid mubte fich mit dem langweiligen Landgrafen ab und renffirte in Darftellung von Burbe. Berr Bed jabit ben Wolfram zu feinen unglichtlichen Rollen, ba fich bas ichwarmerifch milbe Befen Bolframs mit der finsteren Berfonlichkeit des herrn Bed und mit deffen ausschweifenden Gebrauch feiner coloffalen Stimmittel nicht verträgt. herr Bed bat zu viel Stimme und praft und prunkt gerne mit seinem Ueberfluß. Uebrigens ift ce für die Darfteller ichmet etwas aus den Bagner ichen Characteren zu machen. Lettere entbehren alle bes inneren Lebens und wirfen gleichfam nur als hervorragende vocale Mitglieder bes Orchefters.

herr Proch dirigirte mit Energie und Umficht. Die Costime und Decarationen waren den Zeitverhältnissen augemessen, d. h. nicht allzu splendid. Die Oper wird fich

voransfichtlich ale Repertoire-Stud, wie ber Lohengrin, erhalteu.

#### Sechstes Abonnement concert in Leipzig

im Gagle bee Mewandhaufes. Donnerftag ben 24. Blovember 1859.

Erfter Theil: Compositionen von Bouis Spobr Geboren ben 3 "reil 1784 in Braunschweig, gestorben ben 22. Cetober 1859 in Cassel. — Luverture zur Oper "Zessonda." — Introduction, Meeitativ und Duett aus berselben Oper. Die Soli gesungen von Fraulein Dannemann, Fraulein Busichgens, herrn Bernard und herrn Frend, Königl. Sachsischem hof-Opernsanger aus Dresben. — Concert für die Nioline (Ro. 6, Emoll. zum erften Male), vorgetragen von herrn Concerts meister Ferd. David. — Onverture zur Oper "Fauft." — Recitativ und Duett aus berselben Oper, gesungen von ben Gerren Bertram und Krenn. — Ballicene aus berselben Oper. Die Soli gessungen von Krantein Tannemann, Krantein Busichgens, den herren Bernard, Ganselmann, Bertram und Kreny. — Iweiter Abeil: Sinsoniu ervica von L. van Beethoven.

Der Act ber Pictat, welcher bas obige Programm bietirt bat, ift uns auch jur Queile eines hoben munifalischen Genuffes geworben, b. b. indem ben Danen bes verewigten Reiftere Guobr ein Opfer ber Grinnerung gebracht wurde, fundete fich und ans feinen Werten zugleich ber Weift reiner und edler Kunft, die Anmuth und Burde einer idealen Natur. Ginen feinen Saft muffen wir es auch neunen, daß man in den Rummern aus "Fauft" und , Jeffonda" grabe Stude gemablt batte, welche Die Periove bes reich. ften und frischeften Schaffens - von 1814 bis ungefabr 1824 - bes gefchiedenen Comboniften bezeichnen, und in weichen man feine Manier am reinften und frifcheften gu erfennen vermag. 3m ... Fauft" ift biefe allerdinge ichon vollfommen ausgeprägt; aber noch nicht geläutert und ichladenfrei genug, noch gabrend im Ueberdrauge ber Jugend. In ber "Beffonda" bingegen tritt fie une volltommen gereinigt und gereift entgegen; fie bat bie 10 gu fagen "erdigen" Bestandtheile von fich abgestoßen nud bietet nur bas reine, eble Metall. - Die Rummern aus "Zeffonda" und "Fauft" gingen fammtlich febr gut; ble beiden Quverturen wurden prachtvoll executirt, der Ihomanercor that in den Infembleftuden feine gute Schulbigfeit, und Die Solopartien maren theile genugend, theile aber auch portrefflich. Besteres begieht fich vornehmlich auf Die Berren Bernard und Breny; ber Gritere fang mit wirflich empfindungevoller hingebung und warm gefühltem Ausbrud, und herr Frenu erfreute, neben gutem Berftandnig und daracteriftifdem Auseinanderhalten feiner beiden Rollen (bes Dandan und Dephifie), burch feine metall. und umfangreiche gutgeschulte Bagitimme. herr Bertram (wie berr Bernard Ditglieb des hiefigen Stadttheaters) fcbien une in dem Fanfte Duett ju erfichtlich bestrebt, fetnen Tresbner Collegen fo gu fagen "nicdergufingen;" dadurch erfcbien er gwar febr fraftig, ja fur den Concertfaal ju fraftig, aber ftreifte auch dabei febr bedentlich in bas Beblet bes Doben und "Sabnbudnen" binuber. -

Die Leistung des herrn Concertmeisters David in dem an cantabel-reigenden und grazibsen Stellen reichen Biolin- Concert mar in Beziehung auf das Technische sowohl, wie auf das Geschmadliche eine sehr vorzügliche; vorzugeweise entzudend war der Bortrag des Adagio durch Seele und Junigkeit. Bei alledem ift aber nicht zu verschweisen, daß herr Concertmeister David das Concert nicht völlig intact gelaffen, b. b. es nicht so wiedergegeben hat, wie Spohr es geschrieden, sundern manchen Stellen ein moderneres Gewand umgelegt, eine lange Cadenz ein- und einen ganz andern Schluß ans gestat bat.

Die Grolea-Sinfonte, wunderschou ansgeführt, war ber icone Beichtug bes iconen. wenn auch auch etwas langen Concertes. - D. N.

#### Carl Gottlieb Reissiger.

Kaum ist die Trauerkunde von Ludwig Spohr's Heimgange verklungen, so hat die deutsche Runftwelt ichon wiederum einen harten Berluft in Reiffiger's Dabinscheiben er-Reiffiger ift in der Bollfraft feiner Jahre und zwar inmitten feines umfangreis den funftlerifchen Birfens aus diefem Leben abberufen worden. Denn wenn auch feine mabrend ber lettern Beit eingetretene Rranklichkeit Beranlaffung zu einer nothwendigen Befchrantung feiner Berufspflichten gab, fo verfah doch der Meifter noch bis vor wenig Tagen mit dem ihm eigenen Runfteifer und ruhmenswerther Pflichttreue einen Theil fetner amtlichen Obliegenheiten. Roch am vorigen Sonnabend 4 Uhr birigirte er in ber tatholifden hoffirche Die Litanei, und im vorigen Binter ichon frant, leitete er mit Bes geisterung einen Theil ber Symphonieconcerte. Doppelt fahlbar ift daber gunachft für Dreedens offentliche Runftzuftande die Lude, welche fein ploblich eingetretener Tod verurfacht hat. Ber mit dem hiefigen Kunftleben einigermaßen vertraut ift - wer da weiß, in wie warmer hingebung Reiffiger als ein mahrer, echter Runftler feine reichen Rrafte dem ebelften Runftfireben mit gludlichstem Erfolge ein Menschenalter hindurch gewidmet hat, - ber wird ben Berluft feiner Berfon in ganger Bedontung gu ermoffen wiffen. Reiffiger war fur Dresden der eifrige, begeisterte Reprafentant jener Richtung, Die uns geschmälert bestehen wird, so lange es eine Tontunft giebt: er war der Bertreter Des In diefem Streben hatte er als mufftalifden Clafficismus und der beutichen Mufit. Rachfolger C. D. v. Beber's in feiner blefigen Stellung mandherlei Rampte gu befteben; boch überwand er alle Schwierigfeiten und errang fich felbit die Achtung feiner Begner.

Alls Dirigent gewährte er ein Sefühl unbegrenzter Sicherheit und lieberlegenheit. Mit fein nachfühlender und tief eindringender täustlerischer Auffassung und mit klarer Borstellung wußte er genau, wie er jedes Berk in der Production gestalten lassen wollte, und verstand dasselbe charactervoll und dem eigenen Geiste gemäß zur Seltung zu bringen. Er bot den Aussuhrenden Gelegenheit, sich im Einzelnen frei und doch einheitlich zu bewegen. Namentlich liebte er haydu, dessen Symphonien er mit Meisterschaft zu Gehör brachte. Bon Mozart führte er mit Begeisterung noch in den lepten Jahren "Idomeneus" und "Cosi fan tutti" auf, und in den Bühnenbearbeitungen solcher Werke

besaß er eine besondere Geschicklichkeit und große Pietät.

Meissiger war fast der Aelteste der k. Kapelle. Nur F. Kummer sen, wurde längere Zeit vor ihm angestellt; die Mitglieder Lauterbach, Schubert, Tiet sen, einige Jahre früher. Er hat also fast sämmtliche Mitglieder der k. Kapelle von ihrer ersten Austellung an gekannt; er war gegen sie voll Milde, zarter Rücksicht und erwarb sich sie unbegrenzte Liebe. Auch dem Tonkunstlerverein war er ein Beschützer, und zwar von dessen Beginn an, als es sich darum handelte, dessen Bestehen zu ermöglichen und zu sichern. Bei der 300jährigen Jubelseier der k. Kapelle erhielt Reissiger von Sr. Masiestät dem Könige den Berdienstorden; der erste sächsische Musiker, der diese Auszeichnung empfing. Im Jahre 1851 seierte der Berstorbene sein 25jähriges Jubiläum, wobei ihm die Capellmitglieder einen silbernen Tactirstab mit Einzeichnung ihrer sämmtlichen Rasmen überreichten.

Aber nicht in des Berftorbenen hiefigen funftlerischen Berufsthätigkeit liegen feine Berdienste begrenzt: Reiffiger gehörte der ganzen musikalischen Welt an. Wer tennt nicht seine zahlreichen gediegenen Compositionen, unter denen ein Theil seiner gemithvollien Gefänge im mahren Sinne des Wortes populär geworden ift, so weit die deutsche Bunge reicht, und darüber hinaus?

Reiffiger wirkte feit dem Jahre 1828 am f. hoftheater ju Dresden. Unter Carl Maria v. Beber noch in seine amtliche Thätigkeit als t. Musikbirector eingeführt, folgte

er bem genannten Meifter in beffen Aunetionen als gweiter !. fachfifcher Sofcapellmeifter. ale welcher er neben Mortacchi ftanb. Rad bem Tobe bee Leptern übernahm er mit Richard Bagner gemeinschaftlich bie Leitung ber t. Oper und wurde bann bei Gelegen. beit feines 25jahrigen Dienitjubitaums jum erften f. fachfichen hofcapellmeifter ernannt, in welcher Bofition er bis gu feinem Tobe verblieb. Reiffiger ift einer mufikalifchen Ra. mille entiproffen. Sein Bater mar Cantor in Belgig bei Bittenberg, wofelbft unfer Meifter am 30. 3an, 1789 geboren murbe. Bei ausgesprochener Anlage gur Tontunft erbielt er frubgeitig Rufifunterricht von feinem Bater. Richtebestoweniger fur bie Theo. logie bestimmt, tam er in feinem 13. Lebensjahre auf Die Leipziger Thomasschule, um fich für die Univerfitatsftudien vorzubereiten. Rebenbel blieb indeg die Rufit immer feine Lieblingebefcaftigung. Er verfuchte fich in ber Composition und jog badurch bie Aufmertfamteit bee Bantore Schicht auf fich, welcher ben Runftjunger in Erkenninig feiner reichen Begabung mit Rath und That unterftuste. Babrend ber Universitatejabre entichied fich Reiffiger's Gefchid: er entichloß fic, Dufiter gu werden. Durch die einflugreiche Bermendung feines Wonners und Lebrers Schicht, welche Reiffigern ein namhaftes mehrjahriges Stipendinm eintrug, murbe ce ihm moglich, fich ausschlieglich ben mufifalifden Studien auch außerhalb Leipzig ju widmen. Er ging im Jahre 1821 nach Blen, in ber Folge nach Dunchen und endlich auch nach Berlin. In der lettern Stadt, wo er mabrend bes Sabres 1823 verweilte, murbe ibm bie Ansgelchnung gu Theil, vom Ronig von Preugen ein Relfestipendinm gu erhalten, welches ibn in Stand feste, 3talien und Franfreich ju bereifen. Rach der Rudlehr von diefer Studienreife, mabrend welcher in Rom Die Oper "ber Ahnenschap" componirt murbe, ließ Reiffiger fich in Berlin nieder, mo ibm an bem fonigt. Mufifinftitute eine Lehrftelle anvertraut wurde. Sieran nun fchlog fic bie 1826 erfolgte Berufung ale Munitbirector an bas tonigi. Dof. theater ju Dreeden. Reben feinem amtlichen Birten als Dirigent bat Reiffiger, wie bie mufitalifde Welt welß, eine umfangreiche, bochft achtunggebietende icopferifde Thas tigfeit im Laufe ber Jahre entwidelt. Ge find von ihm mehr denn 200 Werte größern und fleinern Umfanges veröffentlicht, bie ben verschiedenen Runngattungen angeboren. 46 feien nur die Opern "Libella," "die Felfenmuble," "Turandot," "Abele," das Delobrama ,, Pelva" befondere genannt. Sierunter find jedoch eine giemlich betrachtliche Angahl von Compositionen nicht mit inbegriffen, namentlich nicht die Rirchencompositionen, welche speciell filr ben Gottesbienft ber tatholifden hoffirche gefdrieben murben, unb die nach dem einstimmigen Urtheil aller Renner ju feinen beften Berten geboren.

(Dreebner Journal.)

C. Band.

#### Mondnacht.

Sweistimmiger Gefang mit Bianoforte

#### Francesco Berger.

Dv. 19.

Berlag von Breittopf n. Gartel in Beipgig.

Man merkt sofort, daß das Stud eigenartig und aus warmer Inspiration bervorstangen sei. Eichendorffs Gebicht bat bier eine sehr finnige Composition Erfahren. Bwei Strophen werden (nach einem kleinen Claviervorspiele) von den zwei Stimmen allein gefungen; sodann erst fällt die Clavierpartie an geeigneter Stelle ein und das Ganze balt sich poetisch und characteristisch die an's Ende. Außerdem daß die Singenden gut im Lon bleiben konnen milisen, verlangt das Stud überhaupt gebildete Aussuhrende, und zwar eine Soprans und Alisangerin; die Wirkung ift sehr anzlehend.

#### Dur and Moll.

\* Letvzig. Over im Monat Rovember: 4., 6. und 21. Nov. Die Bersebung bei der Laterne, von Offenbach. — 5., 12. und 20. Nov. Das Thal von Andorra, von Halevy. — 16. Nov. Santa Chiara, von Ernst, Herzog zu Gotha. — 23. Nov. Die Nachtwandlerin, von Bellini. — 27. Nov. Lanubänser, von Wagner. — 29. Nov. Der Kreischung, von Weber. Im Ganzen 6 Opern in 10 Vorstellungen.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Kreitag den 25. November: Quartett für Streichinstrumente von W. A. Mozart, Cdur. (No 17 der Peters'schen Ausgabe.) — Sonate sür Pianosorte und Blotine von Moris Bauptmann, Op. 23. No. 3. Dwoll. — Großes Trio sür Pianosorte, Violine und Violoneeslo von Ign. Moscheles. Op. 84. Cwoll. — Lieder am Pianosorte von G. W. Nicolai und F. Mendeleschn Bartboldy. — Drei "Characterstücke" für das Pianosorte von Friedrich Hegar, Schüler der Austalt.

Kirchenmusik. In der Thomaskirche am 26. Nov. Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Bom himmel hoch da kam ich her," von Richter. "Macht hoch die Thür," von hauptmann. Um 27. Nov. früh halb 9 Uhr: Missa von haydn: Kyrie, Gloria, Sanctus.

Orittes Concert des Musikvereins "Enterpe" im Saale der Buchhänds lerbörse am 29. Nov.: Symphonic No. 1 in Odur von Mozart. Arie aus der "Schöspiung" von Haydn, gesungen von Fräulein Eide. Concert, Allegro pathétique, für Bioline von Ernst, vorgetragen von herrn Noch ans Warschau. Duverture zu "Anascreon" von Cherubini. Necitativ und Arie aus "Alessandre Stradesla" von Flotow, gesungen von Fräulein Eide. Variations de bravour von Paganini, vorgetragen von herrn Noch. Onverture zu "Euryanthe" von Weber.

Die erste Abendunterhaltung für Kammermusit im Saale des Gewands bauses fand am 26. Nov. statt und bot drei der schönsten Werke aus diesem Vereich: ein Quartett in Omoll von Handn, das Quartett in Bdur Op. 130 von Beethoven und das Gmoll-Quintett von Mozart; die Aussührung durch die herren Concertneister David, Röntgen, hermann, Grühmacher und hunger war meisterhaft in jeder Beziehung.

3m Gewandhausconcert dieser Boche wird Frau Clara Schumann bas Gmoll-Concert von Mendelssohn, die zweiunddreißig Bartationen von Beethoven und eine Gavotte von 3. S. Bach vortragen.

\* And Berlin. Pet einem nach Berlin unternommenen Aussing, nm die dort tigen Korrespondenten der Signale zu ermuntern und ihnen in Gite zuzureden, haben wir versönlich Gelegenheit gehabt, die Musik dort während vierundzwanzig Stunden zu insplecten und und überzeugt. daü dies von einer Person kanm annähernd mittelst untergelegter Droschke besorgt werden kann. Montag den 28. Nov. langten wir noch zu rechter Beit in der Resdoch an, um in den "hugenotten" im Königl. Opernhaus zu unster Freude herrn Theodor Kormes als Naonl wieder im vollen Besig seiner schonen Stimme zu sincen, die er jetzt mit mehr Mähigung verwendet und dadurch eine viel bedeutentdere Wirkung erzielt als früher, wo er sich misunter zur Koreirung derselben hinreißen ließeschen Sviel ist voss dramatischer Wahrhelt, srisch, lebendig und abgerundet. Gerade der Maoul ist eine seiner Gianzpartien und in Lelpzig bleibt der Abend bei den Annüfrenns den sichen eine von ein den hugenotten im Berein mit Frau Nottes aus hannover (Valentine) vor einigen Jahren gaktrie. In Berlin sang Frau Köster die Bansentine, sie ist noch immer eine vorzässliche Newässentantin verselven. Eine sehn annuktige Erscheinung ist Fräulein Wippern. sie sang die Kohnigen mit frischer gewinnender Siemme und vielem Talent. In der Nacht nach der Oper ist uns weitere Musik, wesche sich und sam Dienstag Nachmittag um vier Uhr bereits vis ä vis eines Sinsonie Concertes des herrn Liebig im großen Concertsfale Friedrichöftasse No. 112, das Programme besonate von Beethoven sir Ordester eingerichtet von h. Nies, die Onverture zur Balspurzisnacht, eine Fisten-Fautasse von Brieciabi, das Vorziel zu Lohengrin, eine Sinsonie und Kansensteile von hande, eine Koleen von Kansensteile von kansen von deren Programm bestenung für die respectablen Leistungen der Liebig ihen Capelle, von deren Programm erkenung für die respectablen Leistungen der Liebig ihen Capelle, von deren Programme erkenung für die respectablen Leistungen der Liebig ihen Capelle, von deren Programm

運動者 スチガネルデルニ

wir und jedoch nur eine geringe Dofis erlauben burften, benn unerhittlich pfiff der ficbenswürdige Cicerone und ber Bug ging ab nach dem Arollichen Theater, mo bente 54 Uhr bas erfte Concert ber ichwedischen Sangerin Franlein 3da Longren und bes Buffiften Geren Cefar mit einer Bag-Arie aus ber "Diebifchen Gliter" begann. Obne auf eine fritifche Burdigung ber Leiftungen bes Sangerpaare une einzulaffen, eilen wir an ber bereits feit 7 Ubr fvielenden zweiten Goirde ber Berren Jul. Dertling und Fr. Beder im englischen Saufe vorfiber und erreichen mit bopbelter Pferbefraft bas Konigl. Schanfpielhaus, wo man "auf andauerndes Begebren" Die Biederholung ber Reftvorfiellung jur Schillerfeier immer noch glebt; wir langen gerade an, als bas Un-Dante and Beethovens Ddur-Symphonie beginnt, nach deffen Beendigung unfre befchlennigten Schritte bas Konigl. Opernhaus ju gewinnen fuchen, um bort noch ben luftigen britten Act von Ricolai's Oper: "bie luftigen Beiber von Bludfor" gu erbas fden. berr 3fcblefde, ber vor einigen Sagen fein bojabriges Gangerinbilaum gefeiert, gab in voller Munterfeit ben Falftaff. Fran herrenburg- Ineged bie Gran Fluib. Ge war ein seltener Genuß, Die Damen ohne - Crinoline auf ber Bubne agiren zu seben. Mittwoch den 30. Rov. brobte eine webltbatige Soiree des herrn Albert Sabn im Arnim'ichen Saale, in welcher unter andern "die Pilgerfahrt der Rose" von Schumann zur Aufflbrung tommen sollte; ferner eine große "geiftliche Musit" in der Berder'ichen Kirche zum Besten der Bestalozzistiftung u. f. w. Dabei ist immer noch ein guter Ibeil der Berliner Rusif unterwegs, herr von Balow war vor wenigen Lagen von Concerten in Stratsund zurudgesehrt und herrn Robert Radede, jeht Königl. Musikbirector, sanden wir im Mala Satting Ougsteile Adas fanden wir im tiefen Stettiner Quartett-Schlaf, er war eben mit feinen Quartettgenoffen. ben herren Banb, Burft und Brund, and Stettin mieder eingetroffen, mo bie berren am 26. und 28. Rov. zwei Quartettabende veranstaltet hatten. Alle vier ichliefen auf mobiverdienten Lorbeeren und gwar febr feft. - Bas man in Berlin ergabli? Man war noch voller Enthuftasmus über bas Spiel Billow's, ber in feiner eben frattgebabten erften Soiree jum Beften ber Schillerftiftung zwei Stunden lang auswendig gefvielt und bas Aubilcum Staunen gemacht batte burch feine Meifterschaft. Man schwarmte ffir ein neues Streichquartett von Burft, welches vor wenigen Lagen jur Aufführung gefommen war und dem Componiften großen Beifall gebracht batte. - 3m Bictoria. theater, beffen Gröffnung in den nachften Bochen bevorstebt, wird eine italienische Dper junachft bie Aufmerkfamteit bes Publicums ju feffeln fuchen; herr Cornet in ber artiftifche Leiter Diefer Bilbne und eine Angabl antifer Rebien beschäftigt fich bereite mit Broben - Gine neue Theatergeitung bes Theateragenten herrn heinrich, ber Thea berbiener," von welchem die erfie Rummer vor einigen Tagen erschienen ift, bat die Berliner Theaterwelt in nicht geringes Erftaunen gefest, burd ben barin angeschlagenen Aladderadatich . Ion, ben bie verzogenen Rinder ber Couliffen burchans nicht gebrauden tonnen für fich - mobl aber für ihre lieben Collegen! - Am Dittwoch in buntler Brilbe ergriffen wir die Flucht, wir glaubten die Berliner Mufit noch in tiefer Rube, als ploglich ber bedachtige Schimmel flute, welcher und zum Babnhof führte — er begegnete einer großen Angabl ernsthafter Manner in Manteln mit Inftrumenten und gebeggnete einer großen Angabl ernsthafter Manner in Ranteln mit Inftrumenten und geben Bart Gete Bert Gereite untermogs befindente More bampften Laternen - bas mar obne 3melfel bie fich bereits untermege befindente Mor-Benmufit für herrn Dofcapellmeifter Zaubert, ber beute feine filberne Dochzeit felert.

- Berlin. Am 24. Rov, beging ber Konigl. hofovernfanger herr Bichtesche sein bojahriges Jubilaum als Sanger; vor bo Jahren an biesem Tage mar er als Giamir im "Azur" von Salieri aufgetreten. Bielfache Auszeichnungen wurden dem Jubilar zu Theil, zwei Ständen wurden ihm gebracht, das eine vom Domchor und das andere vom Rustscorps des Gardedragoner- und Uhlanen-Regiments mit herrn Rustschiertor Bleprecht an der Spize; eine Deputation der Gollegen überreichte einen filbersnen Pocal, herr von halfen brachte seine Glückwünsche und ein Cabinerichreiben des Brinz-Regenten, saut dessen ihn ein allerhöchstes Gnadengeschent wegen seiner ungemein untiligen Dienstleistungen zu Theil wurde; einen zweiten silbernen Pocal verehrte die Singacademie 20.
- nach Sannover gurfidgefebrt. Im hoftbeater wird bier am II. Dec. Bagnere "Riengi" jum erften Dal gur Anffibrung tommen.
- in welchem R. Schumanns Mufit gu "Manfred" von Byron (zur Concertaufführung eins gerichtet von 3of. Baper) jum erften Male jur Aufführung tam.

- \* In dem zweiten Concert der Bioloncellistin Fraule in Rosa Such in Wien kam der antichende Fall vor. daß ein Trio von Ckert von drei Damen vorzgetragen wurde: Fränlein Henriette Fritz sau am Clavier, Fränlein Iherese Kreß bezauberte auf der Bioline und die Concertgeberin lieserte das Violoncell dazu. Das Trio wurde nicht nur ganz vortrefflich gespielt, sondern der Anblick ver drei musicirenden Damen soll etwas Berauschendes gehabt haben. Eine blonde Bioline, ein brüneties Bioloncell und ein schwarzes Clavier! Ein Mosakleid mit weißem Svihenbesah, ein anderes Kleid aus weißem maire antique mit brennrothen langbändrigen Sammetschleisen, könnten, so meint ein Wiener Berichterstatter, wenn sie so passend getragen werden, selbst Bertische Musik erträglich machen!
- \* Bienrtemps bat fein erftes Concert in Wien gegeben und ift natürlich mit Beifall aufgenommen worden, doch tadelt man, dağ er nur eigene Compositionen ges spielt habe.
- \* Man fchreibt uns ans Caffel: Allgemein vernimmt man bier mit großem Bedauern, bağ herr hofcavellmeifter Reiß uns bald verlaffen wird, um einem an ibn ergangenem Aufe an bas Karnthnerthortheater in Blen ju folgen. Dadurch wird unsfere Oper einen bedeutenden Berinft erleiden, da Gerr Melk nicht nur ein vortrefflicher Munter ift, sondern auch ein ausgezeichnetes Directionstalent besitzt und ihm neben Klarbeit und Benimmth it ber Auffaffung der complicirtoften Berfe eine feltene Umficht und Gnergle eigen ift. Diefe letteren Gigenschaften konnen bei einem Dirigenten nicht boch genng angeschlagen werden, ba fie bas Ginfindiren ber fcmierignen Opern, bet entfprechenden Riaften, binnen furger Beit ermöglichen und Das Welingen ber Auffilbrung ficher Bewindere Anerkennung vereient übrigens auch die Sorgfalt, mit melerwarten laffen. der unfer verebrier Dirigent bei den Broben gu Berte geht. Doch die Grivige find and um fo befriedigender. Das Orchofter entwidelt unter feiner Leitung eine Pracifion und Maneirung, die alles bisber Beleinete übertrifft. 3m Sinblid darauf murbe ein langeres Berbleiben Des gesebasten Dirigenten, ber auch ale Pianist eine achtungewerthe Stufe einnimmt, zu den erfreulichsten Refultaten fubren. Unfer Opernrepertoir ift feit geraumer Beit ein vorzügliches. Auch Die Concerte bat herr hofeavellmeifter Reiß nicht nur durch die exacteften Botal- und Instrumentalproductionen unserer einheimischen Rrafte. fondern auch badurch gehoben, daß er bemubt mar, auswärtige Affiniler von Auf gur Mitwirfnug zu erlangen. Und fo munichen wir denn angelegentiich, daß er feine erfolg. reiche Thatigteit unferer bevorftehenden Concertfaifon noch widmen moge.
- \* In Frankfurt a. M. ift Gustav Schmidts Oper: "Weibertreue" am 20. Nov. nen einstudirt wieder gegeben worden und zwar mit dem entschieden gunftigen Ersolg wie früher; die Darsteller der hauptpartien wurden mehrere Male gerufen und mit ihnen am Schluß der Componist. Den größten Beifall erntete herr Pichser im ersten Aft burch den Bortrag des Ständchens, sein Lied im letten Atte mußte er da oapo singen.
- \* hamburg. Am 2. Dec. findet das erste der beiden Abonnementconcerte der Academie unter Gradeners Leitung statt und ist auch diesmal mit einem interessanten Inhalt ausgestattet. Außer einer Duverture von Gradener zu hevie's "Raub der Sabinerinnen." wird das Utrachter Te Deum von haudel, ein Ave Maria für Frauenchor mit Orchester und ein Gradgesang für gemischten Chor, beide von Johannes Brahms, ausgeführt. herr Brahms wird ferner das Concert sur Pianosorte in Amoll von R. Schumann vortragen.
- # Altenburg. Der Anfang unserer Abonnementconcerte hat am 4. u. 17. Nov. statigefunden. Im ersten Concerte wurden aufgesührt: Sinsonie Bdur von Beethoven, die beiden Onveriuren "Mecresstille" von Mendelssohn und "Faniska" von Cherubints Concert-Arie von Mendelssohn. Scene und Arie aus "Kreischütz" und Reliefted von Mendelssohn, gesungen von Kräulein Dannemann aus Leipzig. "Souvenir de Spa" von Servais sur Violoncell, gespielt von Herr Dawitow. Im zweiten Concert: Sinsonics Omoll von Spohr, Duverture zu "Ivhigenie" von Glud und Onverture zu "Maritana" von Wallace; Scene und Cavatine aus "Zancred," Arte aus "Samson" von Händel, zwei Lieder am Pianosorte: "Laß still mich träumen" von Abt, und "Wohin" von Schubert, gesungen von Fräulein Hinkel. Concert für Posaune von Ferd, David, vorgetras gen von Hern D. Bankviß.

- \* Diem ufifalische Academiein Rönigeberg führte Davon's "Schöpfung" unter herrn Bagolde Direction und unter Mitmirtung ber ehemaligen Theatereapelle auf; Die Goli murben von gentbten Difeitanten und Theaterfangern vorgetragen; ber Gaal war fart befest und bas Bublienm allgemein febr befriedigt von der guten Aufführung, welche besonders ben trefflichen Chor ertennen ließ. — Die Quartettfoiren ber herren Janba, Barpf, Babit und Sinerifirft baben bereits begonnen, jur Freude ber mabren Annitirennde, welche fich ben ausführenben Geren bantbar verpflichtet fühlen für bie gute Andinbrung Der besten Meisterwerte. Ge murben Quartette von Sanon (D) Beethoven Cmoll und Quintett con Mogart mit Clarinette Adur gang vorzüglich rein, geiftig und rhuthmifcheieln vorgetragen; bas wenig befannte Sintett in ein munderliebliches Ionfviel, reine ideale Bergungungomufit in meisterhafter Formvollendung; die gut geblafene Cfarinette veridimely fich in reigender 2Beife mit bem Streichquartett. Bielleicht führt man uns nächstens auch Schuberts großes fidur-Quartett auf. Am Abende Affer Seelen bat die musikalische Academie das Requiem von Bernbini im Dome ausgesübet; das erbabene Bert ging vortrefflich und machte ben tiefften Gindrud. Der Ertrag war für ben Bupav-Aroti-Berein. - Rurglich fam Ab. Benfelt burch unfre Stadt, berfelbe reifte nach Peteroburg; fein Befuch wird und im guten Angebenten bleiben. - Frantein Fr. Giere, unfere treffliche Claviervirtuofin, macht eine Annitreise in der Proving und zwar mit Erfola.
- \* In Stralfund, wo berr Albert Bratfift bas muftalifche Seepter führt und immer bemüht ift, von answätts nambafte Rundtler für seine Concerte zu gewinnen, svielte im zweiten Abouncmenteonert unter großem buthusiasmus derr S. v. Bulow aus Berlin, derselbe wurde veranlast noch ein eignes Concert zu geben, in welchem er die britstante Polonaise in E von Best. Bariationen in Fdur von Beetboven. Fantasis-Impromptu in Cismoll von Bovoin. Walzer von Schubert und Liest. Rondo a Capricolo von Mendelaschn, Mennet und liegue von Wozart ze, und mit herrn Bratisich Andante und Bariationen für zwei Bianosorte von Schumaun vortrug. Im Juni nächsten Jahres projectirt man in Stralfund ein Musissen, welches wie man uns schreibt unter theilweiser Leitung des herrn von Bulow in Scene geben soll.
- \* In Vondon wurde am 22. Nov. in ter Wiegerei ber herren Robinson und Cottam die von Bacen mobellirte über 8 Auß bobe Cotonal. Statue Kelix Mendels sohn. Bart bolt p'o gegoffen. Die Anregung zur Greichtung tes Standbildes ging von ber Sacred Harmonie Society and, beren Verftand nich mit einem Beitrage von 50 Gininea's an die Spipe ber Sabieribententlite fiellte. Die Königin Victoria betheiligte fich mit dersetben Summe. Ueber den künklerischen Bereb des Wertes lauten die Urtbeile der Engländer günitig. Das Standbild wird auf einem Granit-Piedeftal versmuthlich auf der Nordseite von St. James Park ausgestellt werden. Jur Crinnerung an Spohr wurde am 25. Nov. durch die "Sacred Harmonie Society" eine musikalische Feier in Egeter Hall, wo der Verstorbene so oft den Tactirstod geschwungen bat, veranstaltet. Es tamen sein Oratorium "die letzten Dinge" und Mozarts "Requiem" dur Auffshrung.
- \* Paris. In ber italientschen Oper ift nun endlich Rossini's "It Curioso accidente" in Scene gegangen; allein tiese Over ift gar nicht von Rossini, sondern ein aus Stüden Rossini'scher Musit zusammengesettes Arrangement; Rossini bat gegen die tede Anzelge des Directors Calgado, nach welcher "It curioso accidente" als eine neue Oper des Macstro erscheint, seierlich protentit und der Theaterzettel dat sich solgendermaßen umändern missen: "It curioso accidente, Opera arrange sur des Morceaux do M. Rossini par M. Berettoni." In der Opera comique sund die 50. Borstellung von Meherbeer's "Pardon de Ploermel" statt. Im 26. Nov. zum ersten Wale "Yvonne" von Vimnander. Um 22. Nov. wurde in der Kirche St. Eustache von den Pariser Rossilitäten der Lonfunst der Lag der beiligen Cäcitte geseiert und zwar durch Ausstützung einer großen Messe von Mogart; Roger sang die Lenervartie. Lismant dirigirte. Die große Kirche war zum Erdrücken voll.
- Rratchis wieder aufgetreten und bat in ben "Sugenotten" vielen Beifall geerntet.
- Der Blotenpirtuod herr Botgoriched im haag murbe wegen feiner Beifachen Berbienfte, welche er fich um bie Mufit und bie Grundung bes Benfionefonde für Rufiter erworben bat, vom Ronig von holland jum Ritter bes Orbens "Eikentroon" ernannt.

#### Novitäten.

- \* Zwei Terzette für Sopran, Alt und Tenor mit Clavierbegleitung von Ludwig hoffmann. Op. 3. (Berlin, Trantwein.) Das ist ein sestenes Wert! felsten im Genre (benn seider ift die Terzettenliteratur sehr klein) und von ganz vorzüglischer Art in Composition und Wirfung. Das erste Terzett ist Goethe's "Bonne der Wehmuth;" es trifft den gesättigten Gesüblston mesancholischer Clegie ganz vortressisch und präsentirt den Ausdruck in canonischer und imitativer Form, so, daß man alle Acheung vor dem Componiscen haben mung. Das zweite Terzett ist Müllers "Wanderer" und ist ein schones Gegenstück zu dem vorigen, so daß man (da auch die Tonarten zussammenpassen) beide Stücke nacheinander singen kann. Man umgehe diese Terzette nicht, aber man könne sie auch erst six und sertig singen, bevor man darüber urtheilt dann wird die Mühe sich belohnen!
- \* "Der Deserteur," von Mosenthal, Lied für eine Baß oder Baritonstimme mit Clavier von Carl Matys. Dp. 8. (Hannover, Bachmaun.) Concertsugende Basssiften und Baritonisten werden sich dies balladenartige Lied nicht entgehen lassen dürsen. Es reicht vom tiesen Fis bis zum hohen E; doch kommt der tiese Ion nur betläusig vor, der eigentliche Umsang ist zwischen der Decime H und D. Ein Soldat erzählt im Liede eine sessenseptsode. Die Musik dazu ist vopulär im ziemlich guten Sinuc. sie hat Alpenmelodien zu spielen und andere fesselnde Jugredienzien für das große Bubslieum zu bieten; überhaupt ist das Stück der Art, daß auch Stimmen von wenig Bisdung Wirlung damit machen, weil die Melodien an und für sich so offen verständlich sind und der Text erzählender Art ist: da zieht dann schon allein die Sache an.
- \* Liederquell. No. 41 dieser bei Trautwein in Berlin erscheinenden Sammlung heißt "Kurt von Wyl," ein Gesaug von h. Bellermann mit Clavierbegleitung Op. 4. Wir machen tiefere Mezzosopranstimmen auf dieses hübsche Bortragstud aufmerksam, dessen Umfang nur die 9 Tone zwischen D und E einnimmt; Inhalt und Musik sind sehr anmuthig-naiv.
- \* Dre i patriotische Lieder für vier Mannerstimmen. Gedichtet und componirt von S. Maaß. Der Neinertrag ist für einen wohlthätigen 3weck bestimmt. (Duffeldorf, Baurhoffer.) Im allgemeinen Style vollsthumlich pratriotischer Gefänge gehalten, seien diese milbe Gaben bestens empsohlen.
- \* Gefänge für vierstimmigen Männerchor von Franz Mücke. Königl, Mufilbirector. No. 1, Abendlied; No. 2, Deutsche Sängerart. Part. (Berlin, Trautwein.)
  Der erfte Chor ift sauft und weich mit einem Tenorsolo. Der zweite ein frisches Trinklied. Beide Stücke sind von guter Art.
- # 3 wolf Lieder filr Sopran, Alt, Tenor und Bag von Franz Commer.
  1. heft. Op. 52. (Berlin, Trantwein.) Diese ersten drei Gefänge find febr sangbar, stimmungevoll und wohlflingend; wir empfehlen sie für hänsliche Gesangszirkel.
- \* Deux Pensées sugitives pour le Piano par E. Jonas. Op. 1. (Leipzig, Mersehurger.) Nur seicht hingeworsene freundliche Mesodien, die nicht Anspruch auf eingehende Kritis machen.
- \* Denxieme Valse brillante pour Piano par Fred. Baumfelder. Op. 26. (Dresden, Brauer.) Die Biece hat liebliche Rlangweise, ohne viel Phantafte; mittlete Spieler werden momentan Prima vista-Umnfement davon haben.
- \* Air bolieme, "La Rosette rouge." Variée pour Piano par Jos. A. Bergmann. Op. 6. (Prag, Christoph et Kuhé.) Thema und Ausarbeitung find von finnlichem Reiz und zeigen fich sehr verwendbar zum gesellschaftlichen Bortrag.
- \* Glud's "Orphone" in vollftändigem Clavierauszug, neu bearbeitet von The Aitter, ift bei Cocubler in Paris erschienen, Hector Berllog hat zu dieser Ausgabe, welche Madame Biardut-Garcia dedicirt ist, eine interessante Vorrede geschrieben.

### Warnung.

Um irrigen Auffassungen im Betreff der Eigenthumsrechte an Wrans Schubert's Compositionen zu begegnen, finde ich mich ver-

anlasst, unter Hinweisung darauf,

dass der, auch in Desterreich mittelst Verordnung der Ministerien des Acusseren etc. vom 27. December 1858 publicitte, Bundesbeschluss vom 6. November 1856 den Rechtsschutz gegen Nachdruck für Werke, deren Urheber vor dem Bundesbeschlusse vom 9. November 1837 verstorben sind, bis zum 9. November 1867 erstreckt hat.

vor Veranstaltung von Ausgaben der Schnbert'schen Compositionen wie vor Verbreitung solcher, seiten Anderer, als der rechtmässigen Verleger, veranstalteter oder noch zu veranstaltender Ausgaben zu

Warnen.

Wien, im November 1859.

C. A. Spina.

## Musikalien-Leihanstalt

für arrangirte Orcheftermufik

von August Thümmler in Leipzig.

Hiermit beehre ich mich anzuzeigen, dass der dritte Nachtrag zu den Katalogen meiner Austalt soehen erschienen ist und nebst dem vorangegangenen Hauptkatalog und Nachträgen auf frankirte Bestellung oder durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen ist.

August Thümmler,

Als Pendant zu F. Mendelssohn Bartholdy's themat. Verzeichniss und in gleicher Ausstattung, erscheint am 20. December in unserem Verlage:

Vollständiges thematisches Verzeichnif sammtlicher im Bruck erschienes ner Werke

## Robert Schumann's

mit Inbegriff aller Arrangements.

Der Subscript.-Preis für ein sauber gebundenes Exemplar ist 2 Thlr. Nach der Ostermesse tritt ein höherer Ladenpreis ein.

Sechs Wochen später erscheinen zu gleichen Preisen:

L. Spohr's themat. Verzeichniss. O. M. v. Weber's themat. Verzeichniss.

Alle Buch- und Musikhandtungan nehmen Bestellungen an.

J. Schuberth & Co., Leipzig and New-York.

#### Novitäten-Liste vom Monat November. Empfehlenswerthe Musikalien

publicirt von

### Jul. Schuberth & Comp.

| Eller, Louis, Don Juan. Serenade, Menuet et Contre danse. 3 Transcript. für Violine solo. Op. 22.  Goldbeck, Rob., Scene sur le lac. Barcarolle pour Piano. Op. 27.  — Scherzo heroique pour Piano et Violon. Op. 41.  Krug, D., Pianiste avancé. Op. 10. Cah. 1. Die Rose, von Spohr.  — Dasselbe. Op. 10. Cah. 2. Faust-Polonaise, von Spohr.  — 10. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eller, Louis, Don Juan. Serenade, Menuet et Contre danse. 3 Transcript. für Violine solo. Op. 22                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Goldbeck, Rob., Scene sur le lac. Barcarolle pour Piano. Op. 27 — 15 — Scherzo heroique pour Piano et Violon. Op. 41                                                                                                                                                                                                                                   |
| Goldbeck, Rob., Scene sur le lac. Barcarolle pour Piano. Op. 27 — 15 — Scherzo heroique pour Piano et Violon. Op. 41                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Scherzo heroique pour Piano et Violon. Op. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Krug. D., Pianiste avancé. Op. 10. Cah. 1. Die Rose, von Spohr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mrug, D., Pianiste avancé. Op. 10. Cah. 1. Die Rose, von Spohr — 10 — Dasselbe. Op. 10. Cah. 2. Faust-Polonaise, von Spohr — 10                                                                                                                                                                                                                        |
| - Dasselbe, On. 10. Cah. 2. Faust-Polonaise, von Spohr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reportaire namel On 73 Cah 16 Ki Fanlasie üb. Gungel'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reimatiklänge (ohne Octaven)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heimathklänge (ohne Octaven)  Liszt, Franz, Goethe-Fest-Marsch für Piano. Vollständige Edition — 20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ Dasselhe Gekürzte Edition _ 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Dasselbe. Gekürzte Edition . — 15 Pierson . III. III. 18030, Beharrlich! Deutsche Volkshymne für eine                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stimme m Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SHIELDER, W., or Captilles (Links gentamet). Op. wo. No. 9. 21110g. o. 21110g.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dasseibe, VD. 49, IVII. 4. Allegio monetato , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schubert, Franz, 4 geistl. Lieder f. Piano übertr. v. Franz Liszt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einzeln No. I. Litaney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No. 2. Himmelsfunken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No. 3. Die Gestiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. 3. Die Gestirne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dieselben in einem Bande (früher erschienen) 12/3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schuberth, Jul., musikal. Handbuch. Pracht-Ausg. m. Portr. eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pinhand wit Coldesha and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einband mit Goldschn. ord.  — Etui-Liederschatz. Pracht-Ausgabe mit Goldeckel.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Etgi-Liederschatz, Fracht-Ausgabe int Goldensteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schumann, Rob., musikal. Haus- n. Lebensregeln. — Deutsch m.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gegenüberstehender französ. Uebersetzung von Franz Liszt. Pracht-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Edition mit Goldschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edition mit Goldschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r - Mar Don Juan hielet 3 meisterhalte Transcriptionen für Virtuospire                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Goldbeck Scherzo ist ein sehr bedeutendes Werk, verlangt aber zwei inchug-                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spieler. Op. 40 von Schumann gehört zu dem Besten des Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Neue Musikalien.

welche in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig oder durch dieselben zu beziehen sind:

Brunner, C. T., 4 Tonbilder für Pianoforte. Op. 376. No. 1. In heller Mondnacht (Notturno). No. 2. Auf der Gondel (Barcarole). No. 3. Tyroler Alpenklänge (Pastorale). No. 4. Rosenfest der Jugend (Scherzo). Pr. . 121 Ngr.

Evers, C., Nordisches Wiegenlied mit 16 Variationen für Pianoforte. Op. 71.
Pr. 20 Ngr.

Hering, C., Mädchenträume (No. 1. Blumentraum. No. 2. Traum am Bache.)

2 Salon-Etuden für Piano. Op. 44. Pr. 16 Ngr.

— Jagdstück (idylle) für Piano. Op. 51. Pr. 12½ Ngr.

Pacher J. A. La Bansa das Potinaum More des Potinaum Mo

Pacher, J. A., La Danse des Patineur, Morceau caracteristique pour Piano Op. 55. Pr. 20 Ngr.

Spindler, Fr., Album für Piano. Werk 112. (No. 1. Kornblume: No. 2. Blinkender Stern. No. 3. Blüthenzweig. No. 4. Wasserlille. No. 5. Herbstblätter). Pr. 1 Thir.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 049                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \<br>                               |
| Bach, J. B., Das wohltemporirte Clavier, 48 Fugen und Präind, f. Pf. Ausg. in 2 Abtheilungen à 4 fl. 48 kr.  Benda, E. F., Theoretprakt. Harmonium-Schule. 1 fl. 48 kr.  Berens, H., Op. 54. Grand Caprice pour Pfte. 1 fl. 12 kr.  Op. 55. Canrohert. Grande Marche pour Pfte. 45 kr.  Op. 56. Chanson à hoire de l'op. l'Étoile du Nord pour Pfte. 45.  Op. 57, Bolero pour Pfte. 54 kr.  Concone, J., Op. 10. 25 Leçons de Chant, en 2 Suit. à 1 fl. 48 kr.  Emmerich, Der Soldat. Ballade f. Mezzo Sopran od. Bariton mit Pfte. Folge. No. 767. 27 kr.  Eykens, J., La Sérénade interrompue Caprice pour Pfte. 1 fl. 12 kr.  Kufferath, M. F., Op. 14. Allegro capriceioso pour Pfte. 1 fl.  Op. 28. Marche triomphale pour Pfte. à 1 mains. 1 fl.  Lecarpentier, A., Op. 59 25 Etudes p. Pfte., en 3 Gah. à 54 kr.  Lichtenstein, L., Op. 4. Grande Marche triomphale pour Pfte. 54.  Marpurg, F., Op' 2. 3 Gesänge für Tenor mit Pfte. 1 fl.  Messenheckers, J., Op. 16. Heimath-Klänge. Melodie f. Pfte. 27 kr.  Bummet, J., Grazella. Polka-Mazurka f. Pfte. 54 kr.  Schindelmeisser, L., Op. 40. Sonate f. Pfte. No. 3 in Ddur. 1 f.  Schindelmeisser, L., Op. 40. Sonate f. Pfte. No. 3 in Ddur. 1 f.  Schindelmeisser, L., Op. 23. Resignation. Melodie f. Pfte. 36 kr.  Trutschel, A. Jr., Op. 23. Resignation. Melodie f. Pfte. 36 kr.  - Op. 24 Frisch ant! Clavierstück in Marschform. 54 kr.  Witt, L., Die vier Worte. No. 1 für Sopran od. Tenor mit Pfte. N.  Alt od. Bariton mit Pfte, à 27 kr. | kr. e. Nene kr. i. 48 kr. i. mains. |

| Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80e | ben: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98  | Mga  |
| Bache, F. Edw., Op. 26. 5 Morceaux pour Pianoforte. (Souvenirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   | •    |
| de Tormer )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
| M. T. Tillevitation Mazurka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _   | 151  |
| Ma to Duithe de jeune fillé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ě.   |
| at a 6811.31 Disable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   | 10   |
| NI 4 B Malana Noberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ,,,  |
| et e P., I 1., 1 Mondon OlfGARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Rocke, Meinrich. Op. 25. 2 Salon-Polka's für Pianeforte. No. 142. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   | .,(4 |
| Boke. Meinrich, Op. 25. 2 Salon-Polka's für Pianoforte, No. 142. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 10   |
| The principal and the 16 Albilloube billioning the contract of | _   | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Piana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10   |
| Control of the contro |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | _    |
| withouth a no co architche Mahrenen aus laustiu und eine waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 15   |
| für dan Pianoforte No 1—3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | IJ   |

W. A. Mozart, Requiem,
4 Singstimmen. Preis 13 Thir.

4 Singstimmen. Preis 13 intr.
25 Expl. 25 Thir. — 50 Expl. 40 Thir. — 100 Expl. 65 Thir.
Wene Ansgabe, dentsch und lateinischer Tert, groß Musiksormat, bei
J. André in Offenbach.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Der erste fortschritt.

24

#### kleine Vorspielstücke

für jeden Clavierschäler zur Uebung und Unterhaltung, mit Fingersatz in stulenweiser Ordnung componirt von

### Louis Köhler.

Op. 79. **Pr. I Whi**r.

Leipzig, Nov. 1859.

Bartholf Senff.

## Die ersten Etuden.

jeden Clavierschüler

als technische Grundlage der Virtuosität

### Louis Köhler.

Op. 50.

Angenommen vom Conservatorium der Musik zu Leipzig-Pr. 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Heitere Vortragsstudien

neben Bertini's und Cramer's Etuden zu spielen.

Componirt

## Louis Köhler.

Op. 47.

No. 1, Frühlingsklänge. No. 2. Spiele im Grünen.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau sind so eben erschienen:

## Fest-Ouverture (in C) für Orchester

### Hugo Ulrich.

Stimmen 3 Thir. 5 Sgr. Arrangement für Partitur 1 Thir 10 Sgr. Piano zu 4 Händen 25 Sgr.

## Psalm 137.

Chor, Solo und Orchester composirt von

#### Georg Vierling.

Op. 22.

Partitur 2 Thlr. 15 Sgr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 5 Sgr. Clavierauszug 1 Thir. 10 Sgr. Singstimmen 20 Sgr.

Früher erschienen:

## Classische Concertstücke

Solo oder Chor und Orchester.

No. I. W. A. Mozart, Concert-Arie (,, Non temer, amate bene!" - "Mich trennen von Dir,") für Sopran mit Orchester und ohligatem Pianoforte. In Stimmen I Thir. 221 Sgr. Clavierauszug 25 Sgr.

No. 2. G. Spontini, Morgenhymne. Chur der Priesterinnen aus der Oper "die Vestaliu." Partitur mit untergelegtem Clavierauszug 25 Sgr. Orchester- und Singstimmen I Thir. 15 Sgr.

Als Festgeschenk sehr geeignet empfehle ich:

### Ueher Reinheit der Tonkunst

#### A. Fr. J. Thibaut.

Dritte vermehrte Auflage.

eleg, geb, Preis 1 Thir. 5 Ngr.

J. C. B. Mohr. Heidelberg.

#### Subscriptions-Einladung

"Deutsche Sängerhalle."

Auswahl von Original-Compositionen für vierstimmigen Männergesang gesammelt und herausgegeben von

#### Franz Abt,

Hofkapellmeister in Braunschweig.

In Lieferungen zum Subscriptionspreise à 20 Sgr.

Jährlich erscheinen 8 Lieferungen, jede im Umfange von eirea 6 Bogen à 8 Seiten, enthaltend 4 bis 8 bisher noch ungedruckte Original-Compositionen für Männergesang von verschiedenen Componisten in Partitur und einem Satz Stimmen. Weitere Stimmen sind sowohl heftweise als auch von Jedem einzelnen Gesange in beliebiger Anzahl für die Subscribenten zum Preise von 3 Sgr. pro Bogen zu haben. Die geehrten Subscribenten verpflichten sich zur Abnahme eines Jahrganges von 8 aufeinanderfolgenden Lieferungen à 20 Sgr. Mit dem 8. Hefte erhält jeder Subscribent ausser Titel und Inhalts-Verzeichniss

als Prämie ein grösseres Werk für Männergesang (in Partitur) gratis.

Nur Gediegenes, ernsten wie heiteren Charakters, wird in der deutschen Sängerhalle eine Stätte finden. Seichtes, Triviales oder niedrig Komisches bleibt ausgeschlossen; dagegen sollen besonders solche Compositionen aufgenommen werden, die sich dem Texte, wie der musikalischen Bearbeitung nach zu öffentlichen Vorträgen eignen.

Der Umschlag jedes Heftes enthält musikalische Notizen und Anzeigen erschienener Neuigkeiten, Berichte über bedeutende Aufführungen und sonst In-

teressantes für Männergesangvereine.

Inhall der bereils erschienenen ersten Lieserung.
Freie Kunst von W. H. Veit. — Im Walde von Johann Herbeck (mit Begleitung von vier Hörnern.) — Morgenlied von Franz Abt. — Husarenlied von A. M. Storch. — Der traurige Jäger von Johann Herbeck.

Die nächstolgenden Sieferungen werden n. A. folgende Gefänge enthalten:
0. Braune, Jaglied. — Carl Eckert, Schisserlied. — B. Hamma, Abondruhe. —
Johann Herbeck, Wanderlied der Prager Studenten. — Bernhard Scholz, Frösche
und Unken. — Edwin Schultz, Waldlied. — W. H. Veit, Abendlied, Die Hossung,
Schon Rastreut, Wanderlied. — Heinrich Weidt, Morgengrauen.

Jede Musikalien · oder Buchhandlung nimmt Subscriptionen entgegen.

Brestau, Ende November 1859.

F. E. C. Leuckart

## CE Aufträge

auf Musikalien jeder Art werden prompt aus geführt durch die Musikalienhandlung von

Bartholf Senff in Leipzig.

Petersstrasse 40.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Drud von Friedrich Unbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erichelnen 52 Nummern. Preis fur ben gangen Jahrgang 2 Abtr., bei birecter franklirter Ansendung durch die Boit unter Areugband 3 Ibir. Insertioneges bubren für die Beitigeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Bunkatiens bandlungen, sowie alle Bostamter nehmen Benellungen an. Zusendungen werden unter ber Adresse ber Redaction erbeten.

#### Bur Berliner Mufit.

Bei ben tugendhafteften Borfagen, unfere Bocal. und Inftrumentalguffande fur ein beiteres Blatt characterifiren gu wollen, ift ber millige Geift ber Aufgabe doch niemals Bemachfen. Bie gludtich mußte nich, im Wegenfage ju einem Berliner Berichternatter, leuer im Brieftaften Diefes Diganes neutich ermabnte gemutbliche Edreibefunftler fublen, als er elf Ceiten über ein geintliches Concert anfertigte, und ber Redaction einfandte. Abunten wir und felbit entichtieften, über geiftliche Gen erre ju ichreiben; ibre große Unbabl murbe une genugen, etf ihrer Art in nur einem Artifel gu besprechen. Aber bas Beifiliche Concert gebort unftreitig gu ben gefährlichten Unternehmungen fur Rritter von ichmadlicher Contitution. Man redet feit bem mothischen Beitalter fo viel von den Thaten Des Gerentes, von ben Berfahrten bes Chuffene und ber Zapferfeit bes Ibefeus, allein wir balten Die Ausbauer Des alten Rellftab, Der ichen 30 Jahre bindurch alle geift. Uden und minterilden Concerte mit burdmacht. Rotigen mit blangefrornen Gingern auf. beichnet und fofort eine mobigeorducte Recenfion ju Stande bringt, fur gleichberechtigt mit ber Energie jener griechtichen Berven. Gin einzelnes Rirchenconcert tann erhebend fein; eine Reibe von Concerten in Rirden, nur um bie Zaalmietbe ju erfparen, unter-Brabt bie Gefundheit ber Canger, ber Buborer und ber Referenten. mit bem modernen Comfort, und boch übertrafen une noch unfere jungften Borfabren in welfen und gedeihlichen Ginrichtungen. In ber ebemaligen freien Stadt Dangig, ber wir Unfere Jugenbergiebung verbaufen, mar es unumnogliche Sitte, bag allen Rirchenbefus Gern, Die es begablen fonnten und wollten fei es filr Predigt ober Concert, von den Stublvermietherinnen ein Blechbeden mit glubenben Roblen (Feuerkiefe) angeboten wurde,

welches fie unter ein Fugbantden ftellten, und von Beit gu Beit durch erlanbte Schwenfungen und gefälliges Anblafen, gur Erheiterung des Beiftes, und gedeiblichen Ermarmung ber Buge, Sande und Rafe, in Gluth erhielten, mobel nicht felten vorfam, dag irgend eine unbehutsame atte Bafe fich felbft in Brand ftedte, oder doch ein wenig an-Dergleichen tragbare Das fengte, und ringoum den fleblichften Bratenduft verbreitele. schinen fennen wir Sprecathener und eifrige Dampfmaschiniften leider nicht, wir muffen in ungeheizten Rirchen aushalten, und es ift vorgetommen, dag ein Baffift, um fur bie Löfung feiner wichtigen Aufgabe in Sandu's "Schöpfung", die Reble bei der berrichenden Ralte ju fchmeidigen, mahrend der begonnenen Wirren des Chaos, wie der Sirfc nach frifchem Baffer, fo nach einem Glafe beißen Grog's fdrie, worauf der Rufter geflügelten Schrittes in eine benachbarte Conditorei eilte, alebaid den dampfenten Labebecher durch die Reihen des neidischen Mannerchores trug, und dem erftarrenden Baffiften reichte, der fofort in toblicher Achtung vor der Burde des Ortes, fein haupt unter Die Bruftung des Chores bengte, den Glaspotal mit einem Buge bis auf den legten Eropfen leerte und zur fittlichen Entruftung aller zweiten Baffe ein lautes Ranspern ber pholifchen Befriedigung veröffentlichte. Aus rhenmatifch-gichtisch-fatarrhallichen Grunden Daber feine Reserate über die eigentlichen Rirchenconcerte! Bessergefinnte und humane Componisten und Concertgeber führen ohnehin ihre tirchlichen Werke meiftens in seiblich warmen Gaten, wie in der Singafademie, auf, und machen minder heldenhaften Ratus ren den Besuch und die Besprechung möglich. Im Gaugen ist freillch zu letterer, weun man nicht das fritisch ausführliche Lagebuch ber täglich erscheinenden Beitungen führen und jeden nen mitwirkenden Choristen namhaft machen, fo wie ihm für den gewährten Genug innigft dauten will, nur geringe Beranfaffnug. Alffährlich werden die alten ofte geborten Werfe: ber Tod Beju, Die Schöpfung, Der Meffias, Bache Baffion, Die beiben Todtenmeffen von Mogart und Chernbini, der Baulno u. f. w. wiederheit, und nur fel-Diesmal erwarten wir in ben nächften Tagen austen wird bas Repertoir erweitert. nahmeweise die Aufführung eines Dratorinms von G. Lowe aus Stettin: "das hobelied Calomonis," durch eine hiefige Gefanglehrerin, Fran Burcharbt. Gerr Grell, ter Director ber Ginge academie und nicht herr Bopf, ber Director ber Opernacas demie, der frubere Bartner der Burchardt'ichen Soireen, wird das hier noch gang unbetannte Wert dirigiren. Legigenanntes Inftitut hat fich übrigens einen fehr beachtense werthen Ruf erworben, wenn wir aus dem im Drud befindlichen Rladderadaifchtalender glanben dürfen, denn hier heißt es n. a. in ber Biographie einer Gangerin: "Detoniren ternte fie in Bopf's Opernacademie."

In großem Flor steht auch in dieser Saison wieder die Kammermusst, und wir konnen bei Registrirung derseiben so ziemlich unsere hervorragenosten Biolinisten als Thell nehmer oder Unternehmer sinden. An der Spige muß das alte bewährte Etreichquartett der Herren Zimmmermann, Ronneburger, Ed. Richter und L. Espenhahn genaunt werden. Es beschräntt sich auf die Classifter, und spielt höchstens einmal das Werf eines bekannten und einsingreichen Collegen, z. B. das neuliche Quartett des Caspellmeisters Laubert. Tas Zimmermann sche Quartett hat keine romantische Aber des Bortrags, es leidet nicht an Weltschmerz oder Zerrissenbeit, die erste Vloline weiß nichts von dem beliebten Tragiten; es ersteut durch ein sehr sanderes Ensemble, durch gewissen haft correcte Aussassisch auch besteht durch ein sehr sanderes Ensemble, durch gewissen haft correcte Aussassisches und besteht durch ein elsernes Anditorium von alten Musterwas Christlich-Germanisches und besteht durch ein elsernes Anditorium von alten Muster steus Christliche Acumanisches und besteht durch ein elsernes Anditorium von alten Muster steus feinerstellt alleicht gerein der Baumeister des Hauses habe persönlich das Quartettspiel geliebt, sei vielleicht gar ein geheimer Bratschift gewesen. Die modernen Cigenschaften des Birtuos seinelleicht gar ein geheimer Bratschift gewesen. Die modernen Cigenschaften des Birtuos

feufpieles tragt mehr bas Quartett bes herrn Laub gur Schau. Bei ber befannten Birtusftat bee genannten Bioliniften überragte er foon immer - wir baben ben Berein in Diefem Jahre noch nicht gehort - feine bescheidenen Mitfvieler, und ftempette die Quartette gu Colovortragen mit Begleitung breier Inftrumente. Auch tangt bie leitenichaftliche, balb fentimentale, bath milbe etwas orientalifde Alangiarbe bes Soloivielers nicht fonder-Die Triefoireen ber berren Gebinder Ctablinecht lich in claffifden Partituren. und lofdborn find nach langjabrigem Befteben in diefem Jahre im Berin entichla-Der Planift Bofchborn und ber Bioloncellift Etablinecht liegen nichts gu wünfchen übrig, allein bas Erio litt organisch an Schwache ber Bioline und es tamen nicht felten bemeitenswerthe und febereiche Abweichungen von der Reinbeit in den boben Lonen vor. Bu den neneffen Combinationen geboren bie Soirben der Gerren A. Grunwald und 3. Blumner. Briterer ift ein angenehmer, ein wenig füß eleglicher Beiger, ben man in Compositionen von mildem, versobnitidem Lemperamente immer mit Bergnugen über feinen fanberen Bortrag bort, ein beroifder Antichwung will ibm bagegen weniger gelingen; Besterer in ein junger feuriger Pianift, ber treffiich baen geeige net scheint, seinem Mitspieler bie notbige pathetische "Sulfe" gu geben. And ber Biolinift 3. Dertling bat fich mit einem Praniften herrn Fr. Boder verbundet und ein Abonnement für mehrere Abende eröffnet. herr Dertling madt erfreuliche Fortichritte ale Weiger, bed marbe ce ibm febr nuglich fein, auch bewahrte Weiger in andern beut-Ichen Stadten zu boren, um von bem ortlich Conventionellen und Rammermufituegema. hen loogutommen, bas ibm als filles Borbilt bienen mag. Hebergeben mir aber nicht, ba wir einmal ber alteren Berliner Manier gedenten, den Erieverein der Gebinder Gang und ibres Meffen; er beitebt ichon feit einigen Sabren und ift uns lieber ale etwaige Araftangerungen ibrer perfonlichen Birtubfität.

Die herren Munitbirector Stern und nach ibm ter hormanin o. von Balow baben ibre Orchefterconcerte aufgegeben. Bur bie Dufit neuener Schule, mit welcher Stern extemporirte, Billom offen ine merecht ging, in in Berlin tein Boben. ichmort man nicht burchaus auf Reliftabe Berte, wenn er haudn in feinen Sompbonien ffir ben größten Deiner biefes wichtigen Genre's batt, allein man in gu lange in biefem Rigorionins anjerzogen morben, um jo raich bem Reueren Conceffionen machen gu tonnen. Auch Die Anter vermogen nur anogezeichnete Calente obne langere lebung gleich mit Appetit ju effen. Go fonnen wir es ale einen mertwurdigen Forifdritt betrachten, baß Die Buborer in ben Sumpbonteforeben, welche gern Die Rolle muntalifcher Burt. taner von Berlin fvielen mochten, obwohl Riemand ihrem clafficen Belotiemus recht frant, por einigen Wochen eine Sompbonie von Rob. Schumann angebort baben, obne wie fonft ihren tiefen ibtet vor bem unfittlichen Webal ren eines folden Romantifere burch lauten garm an ben Tag gu legen. to icheint alfo wirklich ale ob biefer findlichen Berfammtung, Denn nur auf gangticher Ungenbtbeit bes Three berubt ibre angitliche Borliebe fur oft geborte alte, ober fond gang einfach contruirte Runt, einige manulide Bartbaare ju machien anfingen. herrn Muntbirector Rabede, ber bie Stern-Butom's iche Grbichaft angetreten bat, icheint ce bamit beffer getingen zu wollen. Schumann's Bunft" und ,Manfred" baben bod ichen einen Anftanbeerfelg gebabt, aber binter biefem Meiner burfte bie ihrenze bes in Bertin Möglichen gu gieben fein. Berte von Liogt baben fich niemale burcharbeiten tonnen, fo bereit alle Renner der Blanofortemunt auch fint, feinen neneiten effectvollen Compontionen in Diefem Genre Getechtigleit wiberfabren ju laffen. Gang nenertinge noch mutte une Gelegenbeit geboten, in ber ernen Soiree bes heren von Balom jum Benen ber Schiffeftiftung, eine Bolo. haife in Edur und eine Paraphraje fiber ein Meter aus Berbi's "Rigeletto," als einen geiftvoll behandelten Inbegriff bei modernen Birtwofitat ju bewundern.

In der Oper werden wir mit französischen Berken kleinster Manier gefüttert. Das Publicum Spontini'scher und Beber'scher Opern muß jest froh sein, als Novität ein einaetiges Liqueurbonbon von dem Partser Offenbach zu erhalten. Die Fanatifer der vornehmen Kritif sind jest so tief gesunken, wie der Neiher in der Fabel, der allwöchentslich von Lachosoressen und Sechten auf — Stinte und Stecklinge berunterkam. Nicht einmal Fr. von Flotow — nur noch Offenbach und wieder Offenbach.

E. Roffak.

#### Concert:Springfluth in Bien.

Wenn sich in den verstoffenen Monaten eine musikalische Dürre kundgab, wie sie seleten in Wien vorkommt, so besindet sich jest die Musiksadt in einer wahren Fluth von Tönen. Die Musik-Kritiker waten knietief in den Concerten und könnten sich milunter versucht seben, von ihren geschähten Ohren jedes in ein anderes Concert zu schieden, um eine ordentliche Ersüllung der ihnen obliegenden Pslichten zu ermöglichen. Der musikalische Meusch verträgt wohl viel Stoff; aber ein unbegrenzter Horizont von Tönen erweckt einen brennenden Purft nach — Schweigen, und nur wer an einem Tage zwei Concerte und eine Oper eingeslößt erhielt, nur der kennt die Schnsucht nach Auhe und Stille.

hiermit ist absolut die Meinung eines geängstigten herzens andgesprochen, die nur durch die Quantität des Gehörten, keineswegs aber durch die Qualität, beeinflußt wurde. Denn das Wie der gehörten Musik war sast durchaus respectabel. Wir hörten mehrere Concerte obne Virtuosenthum und uur mit guter Musik, und besigen außerdem bier im Angruber rin Baar Künfter wie Vieuxtemps und Drenschot, welche um eine volle Mannesbobe aus dem Troß der gewöhnlichen Concertanten bervorragen.

Der Rame Bieux temps hat einen zu guten Alang in der Aunstwelt, als daß es nöthig ware noch einmal auf die Berdienste dieses prachtvollen Birtuosen im Detail zurückzusonmen. Der Mann besitt noch ganz dieselbe Kraft und Breite des Tones, denselben Schnelz, dieselbe fabelhafte Bravour, dieselbe Noblesse ohne alle Affectation, welche felber sein Spiel teunzeichneten. Es ist uns vorgesommen, als wäre die Ueberwindung der haarstraubendsten Schwierigkeiten noch glatter und geschlossener als sie früher war. Aber hierin täuscht man sich leicht, da eine so stupende Fertigkeit jedes Mal den Juhörer nen übewältigt.

Daß Bieuxtemps bei seinem ersten Concerte seinen eigenen Compositionen das gante Feld überließ, möchten wir nicht billigen. Bei aller Achtung war seinem schaffenden Tattente, welches sich in einer sehr gnien Geschmacks-Richtung bewegt, kann man doch nicht den Bunsch unterdrücken, von seiner Meisterhand die Werte unserer großen Tonseber biboren — ein Wansch, dem Vieuxtemps wohl in seinen nächsten Concerten gerecht werden wird.

Drenschook hat in zwei verschiedenen Richtungen zwei große Triumphe geseiert. Et spielte in seinem zweiten Concerte die ungarische Mhapsodie von Liszt mit einer wahrhaft imponirenden Kraft und Gewandheit. Nur Liszt kann ihm in Ausführung dieses Tonstickes gleichsommen. In der zweiten Quartette Soirée Hellmesbergers brachte er mit gleicher Meinerschaft Beethovens Cmoll-Trio (Op. 1) zur Aussührung. Diese klare, durchsichtige Arbeit, die man jeht kann mehr von einem Birtuosen bört, weil sie "bit leicht" ist, gewann unter seinen sicheren, geläusigen Fingern ein neues Interesse. Die

Buborer faßten Die goldreine Bollenbung ber Leiftung Dreufchod's fofort auf und fohnten mit fillemifchem Beifall.

Daß die Hellmesberger'ichen Svireen nich wieder einer allgemeinen Beliedtbeit ersfrenen, bedarf taum der Erwähnung, da bier eine ansgezeichnete Bahl der Stücke mit einem tüchtigen Jusammensviel der Aussildennd dem immer mehr fich in die Rammermusik vertiesenden Geschmacke des Publieums begegnen. Hellmesberger bat viel Berdienst um diese Beranditdung und Länterung des Geschmacke, sowie er antereiseits an der Abstödung des Birtnosen-Beiens in der Meinung der Biener fart betheiligt ift. Alle die braven, unschutdigen Leute, die soni mit ibren Infrumenten die Kaiserstadt überzogen und ihre Stüdden — die leichteite Goncert-Baare — gegen die landesüblichen Müngsforten eintausichen, sind jest auf Amerika und Anstralien angewiesen, nachdem in Wien, ihrer lesten Jusluchtspätte, dem Publicum der Bart zu wachsen beginnt. Wöge ihnen in Gallsornten, in Pern und in Sienen die Erde leicht werden!

In ber ersten Solres Sollmesbergere murde Spohr's Clavier-Quintett in Emoll, eine für ble Rengelt nicht mehr gang stichkaltige Arbeit, ferner Schumann's Felur Quartett und Beetboven's Quartett Dv. 130 gegeben. Ein neues Quintett von Anbinüeln eröffnete ben Reigen am zweiten Abend. Go ift und vorgesommen, als ob sich in biefer Composition Anbistein's eine gewisse Trodenbeit, wie geistige Ermitung kund gabe. Einstelne geibreiche ihnge fonnen fur bas, was bem Gangen als solchen abgebt, ummermehr tutschädigen. Beetbovens Dv. 135 machte ben Schluß und wurde von bem Enblicum mit bemselben Enthnstasmus aufgenommen, mit bem es bie Quartetrinen vortrugen. Der Eindruck war ein wahrhaft mächtiger und tiefer.

Das zweite Gesellschafts-Concert begann mit ber von Gser infrumentirten Toccata von Joh. Seb. Bach. Mag man wie immer über berartige Justumentirungen benken, Cffer ift so bloeret und geschmackvoll in seiner Arbeit und Bachs Berk vertsagt is auf bie breitere und ansgesübrtere Ferm, daß man die Toccata immer gerne anderen wird. Interessant und nen iftr Wien war Webers Duverture zu "Abn Hassan," ein zwar saft schou untergegangenes, aber darum boch sehr charafteristisches, sebendiges Toniud. dem wir gerne wieder begegnen. Dasselbe möchten wir nicht von dem Onette aus Wagner's "Kliegendem Holländer" sagen. Bei aller geschieften Malerei und Farbenfülle ist auch diese Composition in Sinsicht auf mustalische Eründung sehr mager und matt. Den Schluß des Concertes biltecte Schuberte Char-Tompbonie, ein Weit, das voll beistanter, mitunter himcigender Einzelnbeiten in, dieselben aber durch ichwache und langweis lige Momente absolwächt.

Sollen wir noch am Schluß von den Concerten des herrn Karl Mever (Clavier), bes Kränleins Aibn icklavier) und tes Frantein Roja Sud (Violoncelle) sprecken? Alle brei sind nicht ohne Berdrenn, aber teineswegs auf einer hobe, die tem mit Mufit jeder Art angestillen Veridieritattet imvenirt. Gegreiten wer daber wieder ten Branderstad und vilgern wir zu dem Concerte des herrn Debrold van Brund, eines jungen, sehr inchtig gebildeten Musikers. Musik Kritisers und Gemponitien, ter ich, wie es scheint, nun auch noch als Virtnese ansbitten will, eine Eigenschaft, die er fich eigenschaft, die er fich eingelichen, sowie teine können. In seinen Compositionen liebt er es, sich an Schumann angulednen, soweit dies dei der Unnahbarteit Schumanns möglich ift. Als Virtnese lat er noch ein beites Keld der Ansbittung vor sich. Das er die Lieutiche "ungarieche Manzeleite, war entschieden eine unglückliche Bahl. Seine Bestrebungen wurden im ganzen sehr gunstig und ermunternd ausgenommen.

#### Parifer Scizzen.

Ift es nicht mit ein Beweis, wie geringe Befriedigung uns die Gegenwart bietet, daß wir mit folder Begeisterung zu den Schöpfungen und Schöpfern der Vergangenheit uns zurückwenden? Die Feler des hundertjährigen Geburtstages von Schiller in Deutschland, und nun die Wiederauferstehung eines gleichfalls (beinahe) hundert Jahre alten Meisterfückes in Frankreich, sind Symptome, die nicht genng beachtet werden können. Herr Carvalho darf sich zu seinem gesungenen Wagestücke Glück wünschen, die Auziehungdstraft, der Zauber, welchen Gluck's Oruheus auch auf das große Publisum ausübt, geben sich bei jeder Borstellung in höherem Maße kund. Ich darf Ihnen das nun auch als Angen= und Ohrenzenge bestätigen, denn ich beauche es Ihnen nicht erst zu sagen, ich habe mich nicht mit einem einmaligen Besche dleser selteuen Vorstellung begnügt.

Frau Pauline Biardot hat den Löwentheil an der erfreulichen Erscheinung, daß ein foldes Kunftwerf in einer frivolen Beit wie die unfere ift, fo allgemein gewurdigt Sie hat ihre Rolle als Sangerin wie als Schauspielerin mit folder Meisterichaft erfaßt, dag bei einem Bolte wie das frangofische, welches im Theater gunachft ftets nach Birtnosenleiftungen sucht, der Gennß schon an dieser perfonlichen Schöpfung ber Biardot hinreichen murbe, ber Oper einen danernden Erfolg in Paris gu fichern. Die Lelftung Diefer Runftterin verfest auch bas hansbackenfte Bemuth in eine hohere Stimmung, in eine hellere Utmosphare, und macht fur bas ungewohnte Schone empfänglich. Der Ginn geht dem Blodeften auf, und das Bublifum fchreit und jauchst, flaticht und larmt, wie nur fonft bei einem jener Annstftudichen, welche von den mos dernen Tondichtern forgfältig ihren Werken eingelegt werden, fo oft fie auf eine virtuofe Darftellerin hoffen durfen. Die Biardot bat burch eine reine Runftleiftung, burch bas treue Biedergeben einer Dufit, welche die Regionen ber hochften Leidenschafte lichkeit erreicht, ohne einen Augenblick aus dem flaffischerrnftvollen zu fallen, den tiefften Gindruck auf alle ihre Sorer, auf alle Buschaner gemacht. Selbst ben Rennern ber Blud'ichen Dufif hat die begabte Fran Ueberrafchungen bereitet durch die Mannigfals tigkeit ibrer dramatischen Ruancirung, durch bas gefongliche hervorheben einer von ben frühern Darftellern verwischten Schonheit. Wir fagen nicht zu viel, wenn wir behanpe ten, daß eine Reise nach Baris fich ber Dube lobnte, blog um bie Biarbot im Orpheus au boren.

Es wurde schon bemerkt, daß Gesang und Spiel fich die Wage halten und unsere Befriedigung wurde durch nichts gestört. Sollen wir unser fritisches Gewissen gand bernbigen, so wollen wir bemerken, daß das Suchen unter den glückseligen Schatten in den elnsäischen Gesilden nach der geliebten Gurydice uns nicht gerechtsertigt scheint. Orvhens muß im Gegentheile vor der Möglichkeit durch den Anblick der Wiedergesung benen auf Rene ihrer beraubt zu werden, zurüchschrecken. Allein das Publikum frent sich mit begreislicher Raivetät an jeder an sich trefflichen Leistung, und die Biardot spielt gerade in dieser vom grämlichen Aritiser gerügten Scene mit meisterhafter

Mimit. In der Glite der frangofischen Gesellschaft hat die Aufführung Dieser Oper eine Bewegung hervergernfen, die nicht ohne Einfluß auf die Erzengnisse der modernen Muse bieiben kann.

Gleich beim Ausbeben des Borhanges fühlt man sich in ungeahnte Regionen ges bracht durch den Chor der Transruden, welcher als das Ideal des Clegischen betrachtet werden kann. Bei diesem getragenen masvollen Gesange sind wir sofort in die Beit und in das Land des klassisch Schönen versetzt. Die instrumentale Einseitung, welche der Höllenscene vorausgeht, steigert das Gefühl der Transr zu jenem des Schreckens,

Wir fint une bee enticheidenten Rampfee, ber unferem Belben bevorftebt, fofort bewunt und erbeben in Bangen und gittern ob bes fürdsterlichen Rein ber buntien Gestalten, welche bem unwidersteblichen Ganger in ben Weg treten. Bie rubrend flingt Die Bitte Orobens nicht inmitten burch blofes brobente Weichrei!

Die Angit macht einer froben Wehmuth Play, benn allmablig burd Orphene Gefang und Veierspiel gegabmt, befanftigt fich bie 2Buth ber Sollenwefen bie gum beficaten Gemurmel und Gelievel in Uebergangen, Die unerreicht baffeben. Der Ginbrud ift machtig, wie die Gingebung, Die folde Dufft geidaffen.

Und nun gleich barauf ber liebliche, wir buifen fagen ber bimmlifde Gontraft ber Stene bei ben glüdlichen Schatten im Gloffum. Richte fann eine beffere Bornellung des unteringt Edmerglofen, bes barmtofen Griebens, ber munichlofen Berubigung geben, ale biefe fauften Weifen, tiefe garten Tonwindungen, tie alle Saiten unferes Bemuthes in frendige Edwingung verfegen. Bie Die Morgenrotbe in ein Dichterberg einziebt und Alles jum Weben und Gingen bringt, fo ermachen in une fanfte überfuntiche Regnugen, Die und weit abwarte von allem Breifden gieben. Der kindlich. unschuldige Gefang ber gludlichen Schatten (im Original Guendicen's):

#### "Cet asilo Aimable et tranquillett

führt die unvergleichliche Seene gu einem murdigen Abschluffe.

Die Arie im gwetten (nun britten) Aft:

"J'ai perdu mon Euridice"

entreißt uns ber feligen Schmarmerei, um und wieder bem Irbiiden wiederzugeben. Mad. Biarbot erreicht bas Godite mas bie Runft gu leiften im Stante ift in ber Stel-Berung bes Affeltes, ben fie bei breimaligem Bieberfebren tiefer Abrafe gu erzielen weiß. Babrer, ergreifenber lagt fich ber mabre Schmerg, lagt fich bie Bergweiflung ... nicht wiedergeben.

Die Darftellung ift mit Ausnahme ber Gurnbice und bes ichmingenmatten Amor's (er bat nur zwei Arien gu fingen) eine gelungene. Den Gboren, wie bem Ordjefter bort man ce an, bag ein echter Annitler ber Biebergeburt tiefes Bertes vorftanb.

Storend für und mirtten bie langen Jwifdenafte, ba bie Grene im Gluftum bop. belt gewaltig wirft, wenn fie fofort auf jene in ber Golle folgt. - Aber mit ben Rafchiniften lagt fich nicht rechten, fie gonnen une ben Genug eines ichonen Anblides. tonnen ibn aber nicht bergaubern mit tem Banberftabe einer Tee. Der Weg von ber Solle in ben himmel int ein weiter.

Run muchten Gie mabricheinlich gern erfahren, wie unfer Berling bas Wert Glud's for ble moderne Scene eingerichtet bat. Gie erfanden mir, ben Vefer an ben madern

Runftler felbu gu melfen. Soren Sie, wie er fic ausipridet:

"Alls Glud fobter nach Arantieich gefommen mar, um feinen Drobens in ber tonigliden Atademie für Mufit aufgniubien, lien er bas Libretto von Calgibigi burd Motiner in's Frangoniche überfeben und feste ober ließ tie Saurtrelle fur ben thohen) Tenor Legro's jetten. Gi fugte feiner Partitur viele neue Rummern bei und machte an ben aften viele wichtige Beranderungen. Ben ten neuen Bugaben mag ermabnt' feln bie eine Acie Amor'e: "Si des deux accords de la lyre", ven Curidice (mit Chor).

"Cet asile nimable et tranquille,"

Die Bravourarle welche ben erften Aft befchließt:

"il, espair remait dans mon fime."

bie Pantomimenarie für Flöte allein in der ersten Scene des Elysiums und mehre sebr entwickelte Balletarien. Anßerdem bat er dem ersten Gesange von Orpheus, in der Höllenscene sechs Takte, drei dem zweiten beigefügt und drei dem Schlusse der Arie: "Che faro senza Buridice," und einen einzigen dem Chore: "Torna o bella Al tuo consorte." Er bemerkte ziemlich spät, daß die Abwesenheit dieses die Regelmäßigkeit der Schlußvhrase störte. Er hat die költliche beschreibende Symphonie, welche den Eintritt von Orpheus in die elyseischen Gesilde begleitet, ganz umgearbeitet, unterdrückte mehr als vierzig Takte im Recitativ, welches den britten Alt beginnt und ein zweites machte er ganz neu."

"Diese Umänderungen und einige andere, die ich nicht angebe, sielen ganz zum Bortheile der Partitur aus. Unglücklicherweise waren andere Berbesserungen gemacht, welche gewisse Stellen auf das Grausamte verunstalteten. Diese Verstümmelungen wurden in der französischen gedruckten Partitur beibehalten und in den Vorstellungen von 1825 und 1830, deren ich mich erinnere, stets wieder aufgenommen. Jur Zeit wo Gluck dem Orphens in Wien geschrieben, gab es daselbst ein Blasinstrument, dessen man sich auch heute noch in einigen Kirchen von Dentschland bedient (zur Begleitung von Choralen) und das er Cornetto nannte. Es ist aus Holz, mit Löchern versehen und wird mit einem Mundstücke aus Messing oder Horn geblasen, das jenem der Trompete gleicht."

"Bei der religiösen Klagescene am Grabe Eurydicens im erften Acte des Orphens, hatte Glud das Cornetto den drei Posaunen beigegeben, um die vier Stimmen des Chors zu begleiten. Da der Cornetto an der Oper von Paris nicht besannt war, wurde er später unterdrückt, ohne durch ein anderes Instrument ersetzt zu werden und die Sopransstimmen des Chors, deren Gesang er à l'unisson begleitet, versoren somit ihre instrumenstale Grundlage.

In der dritten Strophe der Nomanze Piango il mio ben cosi (im ersten Acte) hatte der Berfasser zwei englische Hörner eingeführt, da die französische Oper keine hatte, wurden üe durch Clarinette erfeht.

Den tiefen Altstimmen, die eine so gludliche Wirkung machen und die Glud in seinem Orphens wie übrigens alle italienische und deutsche Meister anwandte, wurden in Paris durch die schreienden boben Altstimmen ersest. Ja noch mehr, im Chore Viens dans ce sejour paisible, bei der Stelle Eurydice va paraitre, in der italienischen Partitur so vortrefflich geschrieben, wurde diese hohe Altvarthie, man weiß nicht warunt in einer Beise eingenistet, daß viermal der unbegreislichste harmoniesehler vorkommt.

Bas die Drudfehler in den beiden Partituren, die Wegtaffungen von wesentlichen Bezeichnungen betrifft, so murde ich nicht aufhören können sie aufzuzählen. . . . Ende Rich murden von einem ehemaligen Orchesterdirector der Oper an gewissen Stellen ver Sollenscene, wo der Verfasser keine angebracht hatte, Posaunen hinzugefügt, mas ben Effect ibres Austretens in der famvsen Scene der Damonen (Rein!) schwächen muß.

Man begreift nun, welche Art von Arbeit unternommen werden mußte, um biese Oper wieder in Ordnung zu bringen, die Recitative und die neuen Arien für tiefen Alt, unzusesen, die von einem Unbefannten hinzugefügten Posannen auszumerzen, das alte Cornetto durch ein modernes aus Messing zu ersehen. Endlich wurden einige als berne Berse im Libretto von Molines ausgebessert!"

Bir haben unsererfeits zu bemerken, daß Berlivg fich feiner edien Aufgabe auf bas beste entledigt und fich ben Dant aller Runftreunde verdient hat.

A. Sutiner.

のでは、「大きなない」というというとは、Notificationのでは、アーコイナント

# Siebentes Abonnementconcert in Leinzia

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerflag ben 1. Tecember 1859.

į

Erfter Theil: Ginionie (Dr. 8, Bour) von Bojoph Saven. - Geene und Arie mit effigater Bioline von 2B A. Mogart, vergetragen von Arantein 3ba Tannemann und herrn Concertmeifter R. Drepfdied. - Concert fur bas Rianoforte von & Mentelsfobn Bartholon (Ar. 1, Gmott). vorgetragen von Grau Ctara Edumann. - 3meiter Ibeil: Cuverture uber Motive acabemtfcher Lieber von Friedrich Edmeiber. - Lieber mit Blanoforte Begleitung, gefingen von Graulein Dannemann; a) Geetden am Spinneare, componiet von aran, Edubert, b. Rus bem Lieber-Chelus "Franenliebe und Leben," componirt von R Edumann. -- 3meinnbbreigig Bariationen von 8. van Beethoven, Ganotte von 3ob. Geb Bach, fur Pianeierte allein, vergetragen von Frau Glara Edumann. - Onverture ihr Doer "Genevefa" von Bob. Schumann.

Fran Clara Schumann gebort ju benjenigen fünitlerifden Ericheinungen, ble es einem Referenten eigentlich recht schwer machen . noch Etwas über fie gu fagen. lft fo moblacereditirt in ber mufitalifchen Welt, ihr Name ift fo glangend eingezeichnate in bas golbene Buch ber Annfter Signoria, und nie barf mit fo viel Recht bie Devife "obne Burcht und obne Ladel" führen, daß eine Kritil über fie zu den überfluffigen Dingen gebort und bag man nur anguführen braucht: "fie folite." um gleich ein Bild aller Birtnofen-Bortrefflichfeit gu baben und alle Discuffionen über Materielles und 3beelles In ihren Leiftungen abguschneiben. Bermeifen wir alfo einfach ben Lefer auf bas obige Brogramm und fagen wir, bag Rran Schumann bie barin ale von ibr vorgetragen angeführten Stilde fo fpielte, bag ber Gindrud allen biefigen Annitfreunden auf lange Beit ein unvergeffener und unverwischbarer bleiben mirb. Der Beifall mar naturlich ein bemgemäßer, und ale er nach ber Badifchen Wavotte nicht enben wollte, feste fich bie Auftlerin nochmals an's Piano und - wiederholte Die Gavotte, mahricheinlich gur bit: tern Guttaufdnug von gar Bielen im Gaat, Die auf fein wirfliches Da-Capo-Spielen eines und beffelben Studes gerechnet batten, fonbern - nach altem Ufne - ble Bugabe tines Extra-Studes beanfpruchen mochten. Gur Die Babt ber Beetheven'ichen Bartatio. nen muß man Frau Edumann febr bantbar feln; fie find bochit auglebend und verdienen beebalb öfter öffentlich vorgetragen ju werben, ale bies gefdiebt. Go lange wir bier in Lelpzig find, erinnern wir uns nur eines Borführens berfelben und zwar burch die Schwefer ber Fran Clara, Frankein Marie Bied. (Beilaufig gefagt, bat fich ber geftrenge Rritifer bee biefigen " Tageblattes" bei biefer Welegenheit eines bedeutenden Error foulbis gemacht, indem er bie in Rebe ftebenden gweinn bereißig Bariationen fur bie 38 über ben Diabelli'ichen Balger anegab. Diefe geben ane tidur und jene, die 32, aus Cmott; und wir man bas Thema ber letteren ale Balger rechtfertigen will, ift uns burchaus nicht erflärlicht. -

Frantein Dannemann bat an biefem Abend gar feinen Gindrud auf une bervoraubringen vermocht; Die Wiedergabe bei Mogart'ichen Arfe mar gemutbles und monoten und die Liedervortrage genugten tann ben allerficinften Anforderungen an Auffaffung und Befühlsmarme. Man fann brein bebaupten, bag bas Accompagnement ber Frau Sommann beffer fang, ale Graulein Dannemann felber. -

Die flebensmurdige handn'iche Gineunie und bie febr mader gearbeitete, aber etwas antiquiet Mingende Schneiberfche Onverture tonnte man tabellob erecutirt nennen; nicht lo bie interessante und geiftatbmente Genoveva- Quverture, bet welcher ber Anfang bes Boeiten Motives burch ein ratbielbaftes forn-Berfeben bedauerlich oburnirt murbe.

D. N.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Fran Clara Schumann gab, nachdem sie schon im vorigen Gewandhauseoneert große Triumphe gefeiert hatte, am Dienstag den 6. Dec. noch eine musikalische Soirée im Gewandhause, ein gedrängt voller Saal brachte der Krünstlerin den lebhasteiten Cuthusiasmus entgegen. Das Programm war solgendes: Sonate Pastorale Op. 28 von E. van Beethoven, gespielt von Fran Clara Schumann. Arie ans Figaro von Mozart, gesungen von Kräusen Danuemann. Drei Stücke im Bolkston für Clavier und Bioloneell von Robert Schumann, vorgetragen von Fran Clara Schumann und Herrn Grüsmacher. Fuge von J. S. Bach, vorgetragen von Gerrn Concertmeister R. Dreyschock. Andante und Variationen für 2 Claviere von R. Schumann Op. 46, vorgetragen von Fran Clara Schumann und Fräusein Louise Hacht' von Schumann Dp. 46, vorgetragen von Fran Clara Schumann. "Gute Nacht' von Schubert und "Veilchen" von Mendelssohn, gesungen von Fräusein Dannemann. Carnoval, Sednes mignonnes von Robert Schumann, vorgetragen von Fran Clara Schumann, vorgetragen von Robert Schumann, vorgetragen von Fran Clara Schumann.

Mustkalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik. Freitag den 2. December: Quartett für Streichinstrumente von L. van Beethoven, Op. 132, Amoll. (Oeuvre posthume.) — Große Sonate für Pianosorte und Violencesso von L. van Beethoven, Op. 69, Adur. — Großes Erlo für Pianosorte, Violine und Violons cesso von S. Zadassohn, Op. 20, Edur.

Rirchenmufik. In ber Thomastirche am 3. Dec. Nachmittag halb 2 Uhr Mottette: "Pater noster," von Meyerbeer. "Ich bebe meine Angen auf," von Richter.

Im Gewandhaus concert dieser Woche wird herr Mortier de Fontaine spielen und zwar das Concert in Gdur von Beethoven, eine Ange von Bach und Scherzo von Mendelssohn; eine Duverture von Vierling zu "Maria Stuart" kommt in diesem Concert zum ersten Mal zur Aufführung.

Santa Chiara, die Oper des herzogs von Botba, hat fich auf dem Repertoire unferer Buhne eingeburgert, fie murde bereits gehn Mal bei immer gut befegtem hanfe gegeben.

Herr Concertmeister David hat einen Aussling gemacht, er spielt am 6. Det. im Abonnementeoneert in Bremen und am 9. Dec. in dem Radecke'schen Concert in Berklin, in beiden Städten wird er unter andern sein Concert in Dmoll (No. 5) vortraget.

- \* Dresten. Rach den neuesten Schwankungen des Hofcavellmeistercourszettels bat augenblicklich Gerr Bincenz Cachner in Mannbeim die meisten Chancen filr Austellung an Reissigers Plas. Musskalische wie politische Richtung dieses Künflerd find so viel und befannt, burchaus unverdächtig und den Ansorderungen eines Hostheaters vollkommen entsprechend.
- \* 281en. Dreufchock's viertes und lettes Concert fand am 4. Dec. statt, er spielte das Cmoll-Concert von Beethoven und das Gmoll-Concert von Mendelssohn außerdem Solvsachen, unter denen nameutlich die von ihm componirte Mazurka (Dp. 109 No. 1) reichen Beisall erhielt. Fraulein Tiet jens, berzeit erste Sangerin der itat lienischen Oper in London, ist zum Besuch ihrer Anverwandten in Wien anwesend.
- \* Das Mogart-Monument in Bien wurde am 2. Dec. auf der angenonte menen Anbestätte des Londichters auf dem St. Marxer Friedbof aufgestellt und am 5. Dec., als dem Sterbetage Mogarts, seierlich enthüllt. Das Monument besteht ber kanntlich aus einer auf einem Sociel rubenden Statue, die Muse der Loufunst darfiele lend, welche hans Masser angesertigt bat.
- \* "Dinorah oder die Ballfahrt nach Plobrmel." Meyerbeers neue Oper, bat am 6. Dec. ihre erste Erscheinung in Deutschland gemacht und zwar auf bem Doftheater in Coburg zum Geburtsseite der regierenden Gerzogin.
- \* Menerbeer ift in Stuttgart angefommen, um der erften Aufffihrung feiner neuen Oper beignwohnen, welche in der Mitte diefes Monats ftatifindet.

ii Le

- \* Berlin. Der Domfänger herr Otto gab am 6. Dec. im Arnim'schen Saale ein Goncert, das sich durch ein reiches und interesiantes Programm anszeichnete, ein Ibeil des Königl. Domchors, Fräulein Jenau Mever, die junge in Paris gedildete schwedische Sangerin Fräulein Signild Gebbe die Verren Blumner und Rob. Radecke wirkten mit.

  In Radecke's zweitem Abonnement.oncert am 9. Dec. wird herr Concertmeister David aus Leipzig spielen, sowie eine uene Duverture von Radicke. Gade's Frühlingsfantasse und Becthovens Promethens-Winft zur Anführung semmen. In Bulow's zweiter Sories zum Besten ter Schillernistung am 11. Dec. sommen unter andern die beiden Palladen von Sebbet für Teclomation mit Clavisibeaseitung von R. Schumann vor, serner die Sonate Tv. 111 von Beethoven. Valse Impromptu von Lisit Metamorphosen von Rass. Romanze von Schumann 20. Im vertheater wird "das Wintermährschen" von Sbafespeare (Dingelstetische Bearbeitung) mit Musse von Klotow zur Anschen von Sbafespeare (Dingelstetische Bearbeitung) mit Musse von Klotow zur Anschen von Bastendanz zur Begutachtung vor. Im Veietoriatheater werden auch Ballets zur Ansschen zur Begutachtung vor. Im Veietoriatheater werden auch Ballets zur Ansschlang fommen, man in mit dem Glunabiren selcher für die ersten Vorstellungen beschäftigt. Am 11. Dec. beginnt die Weihnachtsansdellung von Transparentsungen beschäfter Wegenhände im Neutemiegehäute unter werdingbegleitung des königslichen Domchors. Dieselbe sindet in den Abendiunden von 5 die O Uhr statt. herr Hoseavellmeiner Tanbert, weicher am 30. New, seine siberne Sochzeit seierte, empfing vielsgade Beweise der Ibeilnabme, die Kapellmitglieder überreichten eine werthvolle Stugnbr.
- # Noch ein funfzlgjäbriges Tienstinbilaum ift am hoftheater zu Berlln nach tem Borgange tes Sängers Bidiesche geseiert worden. Der Contrabassist
  berr Schlechte beging basselbe am 1. Der, und empfing außer vielen andern Zeichen
  ber Liebe und Anerkennung auch ben rothen Ablerorden vierter Glaffe, einen schweren filbernen Poral 2c. Bei dem am 3. Der, von der hoftavelle zu Ehren des Indilars veranstalteten Keilmable wurde berselbe mit einem beitern Festmarsch, von lauter Contraausgesilbet, empfangen, bei der Tafel sang der eingeladene Indilaumscollege
  Bschiesche das Liede: "Ich bin ein Prensie!" welches große Begeiterung erregte. Unter
  ber Menge üblicher Leute galt der des harsuers Grimm den hoftavellmeistern, worauf
  berr hoftapellmeister Dorn wistig mit der Bitte erwickerte: auch einmal eine Probe
  ohne das Trecheter abhalten zu bursen, das seit die Ragelprobe!
- # Alfret Jaell ipielte in seinem Abschiedsconcert in Ling am 27. Rov. unter andern auch den "Garneval" von Robert Schumann mit großem Erfolg. Gin dortiges Blatt bemerkt bagn: "Schumanne Garneval batte einen Erfolg, ber selbit uns überraschte. Wir batten eine so große Wirkung auf ein mit Schumann noch gar nicht besreundetes Publicum kann erwartet. Der diesem Stüde, besonders aber dem gang kurgen "Aven" Policum kann erwartet und anbattende Beifall itt für bas Publicum fan ebenso ehrenvoll, wie für ben Künüler der bochpoetriche Bertrag dieses kleinen Inwels."
- \* Duffeldorf, herr und Krau Langbans baben im Berein mit herrn Forberg einen Cyclus von munifalischen Sorieen eröffnet. Der webigefüllte Saal zeigte beutlich, daß das Interesse für Rammermunt in anserer Stadt in neter Junabme begriffen ift, und das Bertrauen des Publicums wurde durch das sichere, husammensviel der Mitwirkenden gerechtsertigt. Besonders war es ti. Schusmummer, das Trie in Omoll von kenden gerechtsertigt. Besonders war es ti. Schusmummer, das Trie in Omoll von Kommann, welche ihnen reichen Beifall ernard. Weniger wirkte das Trio von Mozart, welches die Soriee eröffnete, troß aller Sorgialt der Anssührung. Gine der seltener gesbetten Sonaten von Beethoven i Tv. 12. Esdur) gab herrn und Kran Langbans Gelebbrten Sonaten von Beethoven ist v. 12. Esdur) gab herrn und Kran Langbans Gelebbrten Sonaten von Beethoven ist v. 12. Esdur) gab herrn und Kran Langbans Gelebbrten Sonaten von Beethoven ist v. 12. Esdur) gab herrn und Kran Langbans Gelebbrten Sonaten von Beethoven ist verfichtet zu kalen. Det Beitergabe des tiessungen Mozagie und des necktsch bestaunte Baritonstimme erfreute durch den Bortrag einer Arie aus "Panine", sowie zweier Lieder von Tausch und Rendelssen, von denen namentlich das ernerer, "saliche Mäue," ausprach.
- Magbeburg, am 4. Der, trat er tafelbft ale Marcel in ben , Sugenotten" auf.
- Desangverein , Gaeilia" in Ratiber am 1. Der, aufgefibrt und bat bem Publicum, wie man und melbet, einen genusielichen Abend verichafft. Dieigent bes Bereine in herr Grun, naftallebrer Livvelt.

- \* In Prag wurde das neue Stadttheater man kann den Umbau füglich einen Neuban neunen am 29. Nov. eröffnet. Dies Theater reibt sich nun, was Pracht, Eleganz und Zwecknäßigkeit der inneren Ginrichtung betrifft, den besten Kunsttempeln an. Der Ban ist innerhalb 7 Monaten vollendet worden, nur die Grundmauern des früheren Hanses sind stehen geblieben.
- \* In Besth fand am 4. Dec. das zweite Kammermussteoneert des Herrn hus ber und Collegen statt, in welchem eine Sonate für Pianosorte und Violine in Dmoll von R. Schumann, Quartett in Emoll von Bolfmann und Trio für Pianosorte. Violine und Violoncess in Edur von Bargiel zur Aufsührung tamen. Der Biolinvirtuos Mista Hauser giebt am 7. Dec. sein erstes Concert im Nationaltheater.
- \* herr Organist Langer, der langjährige verdiente Dirigent des Panliner Gefangvereins in Leipzig, ift bei Gelegenkeit des 450jährigen Jubilaums der Universität Leipzig von der philosophischen Facultät zum Chrendoctor ernannt worden.
- \* Nichard 28 aguer, der sich selt einiger Zeit in Paris ausbält und den ganzen Winter dort augubringen gedenkt, wurde von einem Theil der Presse ("Revus des deux mondes." "Sieele" und besonders "Figaro") so heftig und in so leichtsertiger Beise augegriffen, daß er sich genöthigt sah, in der "Europe artiste," einem Biatt, das ihn bereits mehrmals in Schuß genommen, folgende Entgegunng zu veröffentlichen: "Seit eilf Jahren bin ich and Sachsen verwiesen und folglich and ganz Deutschland verdannt. Ich habe seitem in der Fremde zwei Drern componirt, deren eine "Lobengein," in Deutschland mit Ersolg aufgesührt wird, die ich aber wegen Mangel eines Orchesters nie gebört habe. Ich din nach Frankreich gekommen, um wo möglich meine Musst wenigkens vor einigen Freunden aufsühren zu lassen. Ich vermeide den Lärm und die Reclame. Ich din seend, verbanut und habe von Frankreich Gaufreundschaft und freundliche Aussahme erwartet. Man nennt mich den "Marat der Musst," meine Compositionen haben keine solche Umsturztendenz, mie man zu sagen beliebt; selbst der König der mich verbannt hat, läßt in seiner Ressenz meine Drern aufsühren und schenkt ihnen Beisall. Die französische Presse möge nuch etwas warten, vielleicht wird sie mich dann anders beurtheiten, als blos nach der Aussage einiger deutschen Zeitungen; ich verlange dann nichts Anderes als Unparteilichkeit."
- Die folgende Griminalnotig geht nus von der rechtmäßigen 🛪 Nachdruck. Berlagsbandlung gur Beröffentlichung gu; man erfieht baraus, daß die Svilleichen Mus gaben gur Beit noch giemtich gefährlich werden fonnen. "Rachdem Die Ausgaben G. M. von Weber icher Compositionen von Solle in Bolfenbuttel und Litolff in Braunichmis als nuerlaubter Rachbruck in Goln und Leipzig rechtefraftig verurtbeilt worden und bie Berkaufer in bedentende Strafen (100 Ihr. Geldftrafe, 1333 Ihlr. Entichabigung af den rechtmäßigen Berleger Schlefinger in Berlin, Confiecation und alle Roftengablung) genommen waren, wie in biefen Blatte durch Mittheilung ber Erkenntuiffe nachgewiefen genommen waren, wer in verst Datte Durch Antiociding ber Errenninge nachgeneift, hat das Berliner Criminal-Gericht durch Extenninis d. d. Verlin, 15. Nov. 1859 erkannt: das der Angeklagte Buchbändler und Antiquar Meriens schuldig, solgendt vom t. Sächs Capellmeister C. M. v. Weber componirten, von ihm auf den Buch- und Musikhändler Ad. Mt. Schlesinger ausschlichtich übertragenen und auf den Buch- und Musikhändler Heinericht Augun Schlesinger Abergegungenen Musikitäte sie Pianosorie, wed und der Keinricht und der Kanton Constitution (2003) 89, zwels und vierbändig a-q: 4 grandes Sonates pour Piano et à 4 mains Op. 24, 39, 49 a. 70, Aire russe varié Op. 40, sieben Barlationen siber ein Zigemersied, Op. 55, Rondo brillante Op. 62, Ausgerbarung sum Janz Op. 65, Pollacea brillante Op. 72, Superbaren zu der Sindana Turendat Op. 65, Pollacea brillante Op. 72, Onverweren zu der Stivana, Lurandot, Preciofa, Areischüg und Oberen, Jubelouver ture, Unit pièces p. Piano à 4 ms. Op. 60, welche durch die im Druck und Berlak von L. Holle in Wolfenbiltlet erschienenen Compositionen von 6. M. v. Weber, unter der Bezeichnung Erste rechtmäßige Gesammtausgabe, revidirt und evreigirt von A. B. Stolze' Be. I. und II. widerrechtlich vervielsättigt worden, mitbin strafbaren Nachdruck weissentlich verlauft zu baben; dan alle narräthigen Kronnstan des abisan Bochdrucks der wissentlich verfauft zu baben; daß alle vorrätbigen Exemplare des obigen Rachdruck bet Softe ichen Ausgabe zu confisciren; dan Angeflagter Mertens mit einer Geldftraft won 100 Thir., im Bahlungennvermögensfalle mit zweimonatlichem Gefängniß zu bestrafell auch die Roften der Untersuchung zu tragen verbunden und daß dem Alager S. A. Saften finger bas Mecht normbehalten feinen Gute. finger bas Recht vorzubehalten, feinen Entschädigungsanspruch im Cwilproces felten au machen."

#### Novitäten.

- \* Parallele ber vorzüglichften Theater Enropa's. In Paris ift soeben bei A. Bobne die erne Lieferung eines interessanten Wertes erschienen: "Parallele der vorzüglichsten modernen Theater von Europa und der französischen, deutschen und englischen Ibeater-Maschinen. Zeichnungen von Chement Contant, Architekten und früberen ersten Maschinisten an der taiserlichen Tver. Text von Joseph de Philippi. Griter Ibeil: Theater (Plane, innere Einrichtung und außerer Ausban), nach dem Masstade von d millim, auf den metre. Zus Werter Ibeil: Ibeater-Maschinen, nach dem Masstade von l centim, auf den metre. Das Wert wird aus 40 Bogen Text in französischer Sprache und 130 Ausserstichen, beide in gr. Folio, besteben. Es wird in 30 Lieferungen mit se 4 oder 5 Aussern und dem darauf bezüglichen Text erscheinen. Der Preis ist 1 Iblr. 15 Ngr. für sede Lieferung, deren alle 14 Lage eine beraussemmt. Die erste Lieferung enthalt die Einleitung und die faiserliche Over von Paris.
- \* Bon Bernsborf's "Universallegicon der Tonkunft" ericbien bie 25. und 26. Lieferung, das Werf in damit bis "Paifiello" vorgerudt.
- # "Der Iheaterdiener." ein neues bumoriftiches Theater-Journal, berausgegeben von A. Seinrich, erscheint von Renjahr an in Berlin bei Co. Bloch. Die beröffentlichte Probennumer bat bereits einen fleinen Schreden in ber Theaterwelt bervorgebracht.
- \* Der Reblfopfiplegel und seine Berwertbung für Photiologie und Medie ein, eine Monographie von Dr. 3. A. Czermat." wird in einigen Wochen erscheinen und wir verfehlen nicht, die Answertsamteit ber Lehter bes Gefanges im Boraus auf Dies ies Wert zu tenten.
- # Gin Portrait von Lonie Robler ift im Berlag von Schuberth und Co. erichienen, ce in ein gang vortrefflich ausgeführter Stablitich von forechender Aebnlichkeit.
- # Gin nones Portrait von Beethoven ericeint binnen Autzem bei G. S. Schröder in Beilin. Diefes nach is. Gatteaux treffitch gezeichnete und bodit fanber gesstochene kleine Metaillonbild (Profit) bildet ein schones Pendant zu dem im vorigen Zahre im selben Berlage erichtenenen Portrait Mogarts nach Doris Stod gestochen von Prossisser E. Mandel.

# Zignalfaften.

A. K. in Beivgig. Bir fint gang Ibrer Meinung, aber gegen Diefes alte muanfianbige Uebel würden wir vergebeno tampien. In Berlin bat man fürzlich an bie Concertbistetion ben Antrag gestellt "im Intereffe ber Mannerwelt bie Bante an die Saatbiele feinen ben Rutrag gestellt "im Intereffe ber Mannerwelt bie Ballon-Grinolinen ben fe finageln ju laffen" weil bas garte Weichtecht, um mit feinen Ballen-Grinolinen ben nummerirten Blat zu erobern, bate bieie, bald jene Bant auf bie laugeren Gebeine bes ftarten fdiebe, und co gu besurchten nebe, bag bie Banfreiben gunacht bem Gingange tines ichibnen Albendo bis in ben Raftantenbain gurudgebrangt murben. In Leipzig moch ten wir noch meiler geben, und bie Conceritrection erfnden, nicht nur bie Bante, fonbern auch mehrere Bantinbaber feinageln ober anidranben gu laffen, bamit fie nicht flets vor bem Schlift bes Concertes abitfirgen fonuten. Gine fremte Dame, welche im legten Gewandbangroncert im fogenannten fleinen Caale Plag gefunden batte, mar Micht wenig vermundert, bet einem jo mmifalifch gebildeten Bublicum bas Finale ber Schungnuliden Quverture burch geräufdwelles Abgeben fablreicher Perfonen gestert gut feben anniben Quverture burch geräufdwelles Abgeben fablreicher Perfonen gestert gu feben, und wir borten bie milbe aber treffente Bemertnug, bae fet fcblimmer als werbe tinem ein intereffantes Buch bet ber legten Seite entriffen, ein berrliches Gedicht, ber bor man bie leste Stropbe gelefen. A. J. in Ving. Geit vier Wochen ging Alles for man die lette Strepbe geleten. A. I. in Vint. Seit piet in Gazette musicale' vom Rach Baris. Die "Gazette musicale" vom Rach Baris. Die "Gazette musicale" vom Rach Baris. 27. November und I. Tecember in und nicht jugefemmen und wird reclamitt. - E. in Grab. Der Bericht in ichen abei gu mager gur Beröffentlichung fur bae "Ausland."

#### Foyer,

- \* Die Fronie des Schicksals verfolgt den armen Lorysing noch übers Grab binaus. Das längst vollendete Denknal, welches für seinen Grabeshügel in Berlin bestimmt war, konnte dis hente nicht aufgestellt werden, weil es versetzt, oder vielmehr um Misverständnissen vorzubeugen und mit Respect zu sagen, weil es versetzt, oder vielmehr um Misverständnissen vorzubeugen und mit Respect zu sagen, weil es verp fändet war. Jest endlich, nach sechs Jahren, soll es durch mehrere Mitglieder des Hostheaters in Braunschweig eingelöst werden sein nad die Ausstellung für deren Kosten ersolgen. Wir danken den Braunschweigern sür diesen Künstler, uelcher der Pietät gegen einen ehemaligen so liebenswürdigen Collegen, gegen einen Künstler, welcher der Welt durch seine Werke so viel angenehme Stunden bereitet hat. Bon den Berliner Theatermitgliedern war so etwas nicht zu verlangen, sie sind zu viel beschäftigt mit Auschaffung von silbernen Beschern und derzleichen Trinkzeschirr für ihre sebendigen Größen, daß es zu viel verlangt wäre, sollten sie sich auch noch der Todten erinnern. Möge ihnen die Braunschweiger Beschänung woht bekommen.
- \* Unter dem vielartigen Mister und den niedrigen Intriguen des Theaterwesens macht es einen wohlthuenden Eindruck, wenn man zuweilen Sandlungen ächter Sumantät begegnet. Mögen sie dann aber auch notirt werden. Der Schauspielbirector Schimang in Schiesien hatte, wie der "Anblicist" erzählt, das Unglück, das ihm sein spriger Tenor erfrankte. Mit seltener Ausposerung nahm Schimang die Pstege des Erfrankten auf sich und ließ ihn während eines mehrwöchentlichen Krankenlagers auf seine Kosten wieder herstellen. Bald darauf wiederholte sich dasseibe Unglück mit dem Soussleur. Auch ihn ließ Schimang auf seine Kosten euriren, allein der Mann starb und hinterließ zwei Waisen. Das Unglück der armen Kinder rührte das Serz des ehrenwerthen Directors, und, obwohl mit Familie reichlich gesegnet, nahm er das eine hinterbliebene Mädchen an Kindesstatt an, während er das zweite Kind auf seine Kosten zu Verwandten nach Verlin schickte, wo es erzogen wird. Mögen Andere ein Beispiel daran nehmen! Es ist noch nicht lange her, das in Breslan ein beliebter Schauspieler W. im Elende starb, der, von Allen verlassen, seine letzte Pstege aus den händen eines ihm fremden Mädchens empsing, die, um dies zu ermöglichen, alle ihre Sachen, bis auf die Schuhe, auss Leihhaus tragen oder verfausen mußte.
- \* Ein verlorener Bater. Ein nenes Stüd von Alex. Dumas Sohn, "le Pere prodigue," ist in Baris mit ungeheurem Erfolg gegeben worden, wie er seit dem Erscheinen von "Demi Monde" nicht dagewesen. Ein ausschweisender Bater, ein versnünftiger Sohn und eine lasterhaft durchtriebene Lorette bilden das dreiblätterige Kleeblatt der Hauptrollen.
- \* Comte, der "Taschenspieler des Königs", wie er unter Ludwig XVIII. titulirt war, ist vor einigen Tagen in Baris gestorben. Er leitete lange Beit ein Klindertheater, das Theatre Comte, welches sich dauernd der Gunst des Publicums und der Beborden erfreute, mabrend das mit ihm conentrirende Gymnase enfantin nach furger Dauer im Juiereffe der guten Sitten geschloffen werden mußte. 216 Das Theatro Comte aufhörte, ging der Saal beffelben in der Passage Choiseul an Offenbach über, welcher darin fein Theater ber Bouffes Parisiens aufschling. Comte war im Jahr 1788 geboren. Er war ein fehr geschickter Bandyredner, und fein Stern als Laschenspieler begann erft zu erbieichen, ale Robert Sondin erichien. Dichtsdestoweniger waren Beide gute Freunde. Man ergählt fich von ihnen unter andern folgende Ancedote: Sie hatten fich, um fich wegen einer Borftellung ju verständigen, in das Cabinet des Directors ber gros Ben Oper begeben, welches damale Beron war. Alle fie die große Treppe hinabstiegen, horte Robert Soudin eine entfernte Stimme, in welcher er fogleich die des Directors erfaunte , ber ibn gurudrief. "Warum ruft mich Beron gurud?" fagte ber Lafchenfpieler ju feinem Gefährten. - "Weben Sie hinauf und Sie werden es erfahren," antwortete Comte. Robert Soudin ging hinauf, fab Riemand, suchte in den Corridoren, fragte Die Diener und da er endlich ertannte, daß er muftificirt worden, entschloß er fich, wieder gu Comte hinabzusteigen, der auf ihn wartete. — "Run, was wollte Beron?" fragte Comte scheinbar unbefangen. — "D!" erwiederte ebenfo unbefangen Robert Soudin, "er wollte mir nur Ihre Labatiere guftellen, die man Ihnen gestohlen hat." - Gleichzeitig gab et bem Bauchredner die goldene Tabatière, welche er tom escamotirt hatte, und die beiden Freunde lachten über den Streich, den fle einander gespielt.

# Neue Musikalien

aus dem Verlage der

| Album "Winterspenden" für Piano allein, enth. 6 Compositionen v. S. Lebert, W. Speidel und L. Stark, complet 1 Thir. 20 Ngr.     | R. | Nga    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Dieselben einzeln:<br>Lebert, Sigm., Mazurka pastorale, Maz. appassionate à                                                      | _  | 71     |
| Speidel, Wills., Romanze to Ngr. Saltarello capriccioso                                                                          | _  | $15^2$ |
| Dieselben als Op. 20 complet 20 Ngr.                                                                                             |    |        |
| Stark, Ludw., La guepe, bluette caracteristique 10 Ngr.                                                                          |    |        |
| Danse hongroise 20 Ngr.                                                                                                          |    |        |
| Blownet Albert : Compositionen von Kobert v. Hornstein:                                                                          |    |        |
| Heft I (In. 11. Waldblumen, 3 Charakterstucke I. Flanc .                                                                         | _  | 124    |
| Heft 2. Op. 12. 3 Lieder f. I Singst, m. Pianobegi.                                                                              | _  | 12]    |
| nor a On 13 Albanscopen 1 Clavierslücke                                                                                          | _  | 15     |
| Hatt 4 On. 14. 5 Lieder f. I Singst. m Pianobegt.                                                                                |    | 15     |
| Hoft 5 On 15. Erinnerungen 5 Glavierstücke                                                                                       | _  | 127    |
| Heft 6, Op. 16. Nachklänge. 4 Charakterstücke f. Piano                                                                           | _  | 20     |
| Heft 7. Op. 17. Sonate Emoll f. Piano                                                                                            | _  | 25     |
| Lang, Josephine, Op 23. 3 Lieder f. Singst. m. Piano.                                                                            |    | 10     |
| No i in Welschland '' trêd. V. G. Keibilold                                                                                      |    | IŲ.    |
| No. 2. Wenn Du wirst mein eigen," v. Gräfin Hahn                                                                                 | _  | 1      |
| No. 3 Der Himmel mit all' seinen Sonnen                                                                                          |    | 1.7    |
| Speidel, Wilh., 7 dentsche Volkslieder für 4 Männerstimmen.                                                                      |    |        |
| 2 Hefte. Part. u. Stimm. a 15 Ngr. cath : Der Tannenbaum, heimi                                                                  |    |        |
| Liebe, Abschied eines Handwerksburschen, Der Jäger a. Kurpfalz,<br>Lass ab von der Liebe, Treue Liebe, Die Hussiten v. Naumburg. |    |        |
| Stapf, Ernst, Lieder u. Chore f. Harmonium allein, jetzt vollstän-                                                               |    |        |
| Junta & Barner & 121 Nor                                                                                                         |    |        |
| dig in 6 Heften à 121 Ngr.                                                                                                       |    |        |
| Op. 4. Gacilia. Sammlung geistlicher Lieder und Gesänge<br>aus alter und neuer Zeit, bearbeitet für Harmonium                    |    |        |
| allein mit unterlegtem Texte, oder für Gesang mit                                                                                |    |        |
| Harmonium, Orgel oder Pianobegleitg. 2 Hefte à                                                                                   |    | 25     |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                          |    |        |
|                                                                                                                                  |    |        |

Neue Musikalien, Im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig erschienen

Hirschbach, H., Op. 46. Sinfonie f. Orchester No. 2. Für Piano zu zwei Händen eingerichtet v. H. Enke. Pr. 21 Thir. Op. 47. Sinfonic f. Orchester No. 3. Für Piano zu zwei Händen eingerichtet v. H. Enke. Pr. 21 Thir. Op. 48. Quintett für Violine, Bratsche, Cello, Clarinette u. Horn No. 2. Pr 21 Thir. Op. 49. Quartett für 2 Violinen, Bratsche u. Violoncello No 13. Pr. 21 Thir.

Im Verlage von Carl Willaret in Erfurt ist erschienen:

Ein Sommernachtstraum. Verbindendes Gedicht für F. Mendelssohn's Composition gleichen Namens, Zu Concert-Vorträgen hestimmt. Von O. L. B. Wolff. Preis 5 Rgr.

(Bei Bezug von Partien tritt eine Preisermässigung ein.)

Im unterzeichneten Verlag ist so eben erschienen:

# Grande Sonate pathétique

v. **Bseethoven** Op. 13.

pour deux Piano's à huit mains pr. C. Burchard. Pr. 2 Thlr.

Dresden.

Adolph Brauer.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

# C. F. Meser in Dresden.

Herion, Op. 5. No. 1. 2. 3. à 11 Ngr. Hugo, religiös. Lied f. 1 Singst. "Gieb mir Beständigkeit." 8 Ngr. Kummer, F. A., Op. 119. No. 1—4. 4 Salonstücke f. Violoncello u. Pfte.

Fortsetzung zu Op. 55.

No. I.

Cantilena u. Arioso aus Rienzi. 17½ Ngr. Intr. u. Lied. "An den Abendstern" a. Tannhäuser. 12½ Ngr.

Intr. u. Spinnerlied, a. d. Hollander. 121 Ngr.

Cavatine d. Wolfram a. Tannhäuser. 15 Ngr.

Röhr, L., 33 Choralmelodien. 3 stimmig bearbeitet mit Variationen zum Gebrauch f. Schulen.

- Op. 10. 2 kleine Fantasien f. Piano aus d. Oper: Ploermel v. Meyerbeer. No. 1 15 Ngr. No. 2 171 Ngr. Wagner, Rich., Tannhauser-Marsch u. Chor f. Piano à 8 ms.

Tannhäuser. Clavier-Ausz. à 4 ms. Unter d. Presse.

Das bestgelungene Portrait des vor Kurzem verstorbenen K. S. Hofcapellmeister

lith. v. E. Meyer, gedr. v. F. Hanfstängel, chin. 20 Ngr., weiss 15 Ngr. erschien soeben bei

> Bernhard Friedel (früher W. Paul), Kunst- und Musikalien-Handlung in Dresden Schloss-Strasse No. 17.

Im Verlage von L. Holle in Wolfenbüttel sind erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu bezieheu:

W. A. Mozart's 15 Sinfonien für das Pianoforte solo, arrangirt von F. W. Markutt. 21/3 Re.

Dieselben für Pianoforte à 4 ms. 32/3 Re

M. Clementi's Gradus ad Parnassum revidirt von Dr. Fr. Chrysanderi Complet 21/2 Th.

Ausführliche Prospecte gratis.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Drud von Friebrich Unbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Busenbung burch die Poft unter Krengband 3 Ihr. Jusertioneges bubren für die Betitzeise oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch: und Buftation bandtungen, sowie alle Boffamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter ber Adresse der Redaction erbeten.

### Parifer Seiggen.

Drobens fabrt fort die Parifer zu entzuden und ich tann Ihnen neuerdings bestätigen, daß sowold die Mufit wie die Darftellerin einen allgemeinen tiefgebenden Grofolg gefunden haben. Es mare zu munfchen daß man in Dentschland die Biardet auch in dieser Rolle zu boren bekame. Benn Sie mir's erlauben, will ich die frommen Bunfche, die ich bege, Ibren Lefern mittheilen.

Die handlung ift febr einfach, wie man weiß, und wenn man eine leidliche Gurysdice, gute Chore und ein gutes Ordefter gur hand bat, in die Auffahrung febr leicht. Ich febe Sie schmungeln, ob meiner Naivetat. Ich murbe es auch nicht gerade einem beutschen Theater zu, diesen Bersuch zu machen, es giebt beutiche Babnen geung, welche diese Oper aufgeführt haben. Ich wurde vielmehr dem Gewandhause oder ber mufifas Uschen Gesclischaft in Goln vorschlagen, ben Orpbens aufunfahren, etwa wie sie ein Oratorium aufführen. Ich bege nämtlich immer mehr die lieberzeugung, daß die langen Iwischenacte dem guten Gindrucke der Must schaden, und daß Watame Liatest bruch ihren bießen Gesang ein sedes gebildete, mustliebende Publicum auf das bochie interesssen Gesang ein sedes gebildete, mustliebende Publicum auf das bochie interesssen wurde. Später einmal gegen das Ende der Satson kann die Künstlerin, siche entseren, ober vielleicht ließe sich mein Antrag auf dem nächten deutschen Musstleste zur Aussährung bringen?

Das Theatre lyrique ift entschieden die bedeutendfte Bubne von Paris geworden und sowohl unsere große Oper als die fomische machen Rudschritte. Limnander's nevonne" will trop der lobenswerthen Leiftung von Fraulein Wertheimber nicht gefale

len und auch die "Wallfahrt von Ploörmel" will nicht in dem Maße ziehen, als ich es im Juteresse meiner kritischen Unfehlbarkeit wünschen möchte. Die Capitalisten, welche Herr Restor Roqueplan in seinem Unternehmen beistehen, sangen an lange Gesichter zu machen und die bekannte heitere Laune des ehemaligen Figaroredacteurs reicht uicht ans, die üble Laune der Actionäre zu verschenden. Was Wander, wenn der arme Director, der schon die Raben um den Leichnam seines Privilegiums krächzen hört — mit Bansgen einem einträglichen Ersolge entgegensicht. Man sagt, das Beispiel des Herrn Carvalho soll nun entschieden die Wirkung haben, daß auch Roqueplan es mit Mozart versuchen will. Das Gerücht von der Aufsührung Don Juan's dürste also seine Verwirklichung sinden; doch wird eine gute Besehung Schwierigkeiten genug machen.

Fräulein Bestvall, die ihre Debüts in Felicien David's Oper "herculanum" fortsest, erfreut sich entschieden nicht des Beifalles des Publikums. So weit sie ihre Borgängerin Madame Borghi-Manno an körperlichen Neizen überragt, so weit steht sie ihr als Sängerin nach. Diese Rolle verlangt aber eine umfangreiche klangvolle Stimme. Fräulein Bestvalt hat einige schöne tiese Noten, aber das ist nicht genng, und sie singt oft falsch, was wieder zu viel ist. Ihre Freunde erwiedern auf alle Einwendungen, aber welche prächtige Gestalt, welch schöne Person! Ihre Freunde haben Necht und wir lassen die Nechtsertigung gern gesten. Vielleicht wird sie als Fides, die sie jest eins studirt, nicht blos eine schöne Person sein.

Herr Ginglini, Lumley's Tenor, den er um ein Heidengeld an Calzado abgetreten hat, debutirte gestern in der italienischen Oper im Trovatore. Er gesiel ziemlich, er hat eine angenehme einschmeichelnde Stimme, er singt nicht übel, aber auch er ist nicht der Mann, der und zu troften vermag, daß Mario alt wird und die Stimme verliert.

Richard Wager will, wenn ich einem hier verbreiteten Gerüchte vertrauen darf, im Laufe des Winters eine Neihe von großen Concerten mit Bruchstücken aus seinen Opern jur Anfführung bringen. Wir hoffen noch immer es werde ihm gelingen uns eine ganze Oper vorzuführen.

hente über acht Tage wird herr Pasteloup eine Wiederholung des Schillerconcers tes jur Auffährung bringen. Roger wird fich unter ben Solofangern befinden.

Die Benefizvorstellung für Roger wird nachsten Donnerstag in der großen Der stattsinden. Wir werden zu hören bekommen die Damen Alboni, Borghi-Mamo, Dufft, Samafers und Miolan Carvalho. — Ferner die herren Duprez, Noger, Obin, Pelval, Set. Fon und Dufresne. Es sollen aufgeführt werden Fragmente aus der weißen Fraudem Propheten, der Jüdin und der Favoritin.

Der Concertsaal von Erard ist gang neu aufgebant worden und soll fehr elegant und gefdmactvoll ausgefallen, aber leider nicht größer geworden fein.

A. Suttner.

## Aus Straßburg.

Die diesjährige Concertsatson wurde würdig eröffnet mit der am 13. November stattgehabten ersten Matinde für Kammermusik der Herren Schwäderle, Mayerhoser, Beber und Dudshorn. Das Programm umfaßte Quintett in C für zwei Biolinen, Biola und zwei Bioloncellos von Boccherini, Beethoven-Sonate in Bs für Piano und Bioline und Mendelssohns Quartett in D für Streichinstrumente.

Boccherini ist dieses Jahr zum ersten Male auf dem Nepertoir vertreten. Seine Compositionen, die nicht eigentlich in die Categorie der elassischen dieser Gattung gebo ren, bieten bagegen eine Kille ansprechender Melodien und origineller Ideen, bie in ihrer Gigenti-fimlichkeit einen besondern Reiz baben und eine entsprechende Wirkung auf die Zuhörer nicht versehlen, so daß wir sie enamentlich tie vier bekannteiten Onintetrei bel ähnlichen Gelegenheiten öftever vertreten seben möchten. Das oben erwähnte 144. Duintett, eines der schönften und beilebteften läßt den italienischen Ursprung des isomponisten nicht verkennen. Originell in der Instrumentirung und übersprudelnd von innerer Bendigkeit, trägt es in prägnanteiter Wesse gang den ienigen südlichen Ghara ter: "Bosentigkeit, trägt es in vrägnanteiter Wesse gang den ichtigen sichtlichen Ghara ter: "Bosentigkeit, was bestügelt ichwingt, und der Knabe mit der Schönen glübend den Kandongsschlingt." Wie in allen Compositionen Boecherinis, so tette auch bier das Bieleneell mehr in den Bordergrund und dominiert im Berein mit der ernen Geige.

herr Dubeborn fofte feine Aufgabe portrefflich, wie mir es von jeber von biciem andgezeichneten Rünftler gewohnt find. Das zweite Bioloniell murte von heren A. Schnnte gefolelt, ber feinen Duf ale gebiegener Quariettivieler and Diefermal bemabrte. In ber Conate von Beethoven batten wir Welegenhelt jum erften Dale ein junges Lafent vor bas Forum ber Coffentlichteit treten gu jeben in ber Berion ber Grantein Schma. berle, welche die Glaviervartie fibernommen und mit vielem Berfiandniß und Wefa-mad durchführte. Mendelsfebne beretiches Quartett bilbete ben Beichluß diefer erften Matie nee und machte namentlich durch fein prachtvolles Adagio einen tief ergreifenden Gin-Wenn fich, um von ben technischen Leiftungen bee Quartette gu reben in ber erften Beit bie und ba in Begug auf bas einbeitliche Berichmelgen und richtige Gervortres ten ber einzelnen Stimmen in barmonifder Rundung, fleine Mangel geigten, fo haben bie Runftler burch bas langere, jest 5 jabrige Bufammenfviel biefe ganglich befeitigt und fich bie Ginbeit und Wleichheit angeeignet, wie fie eben nur burch bas langere Beifam. menfeln und bie banfigen Uebungen ermöglicht wirb. Bur jebes Quarteit, bas nach allen Ceiten bin ben Anforderungen ber idariften Rritit genugen foll, ift biefes jeben. falls erfte unerläßliche Bedingung und nur biefer baben die Giebr. Muller es gu banten. bağ fie ben Ruf eines Muffer-Quartette gewonnen und bebauptet baben.

Deren Schmaderle gebuhrt ber Aubm, tiefes verdlenftliche Unternehmen, welches ibm ben Dant jedes mabren Mufitireundes eingebracht, ins Leben gerufen und unter machfender Theilnahme von Seiten des Publicums durchgeführt zu baben. Schon im vortigen Jahre erwice fich der Saal der Mairie zu klein, um das zahlreiche Auditorium zu fassen, und doch ift diefes is ziemtlich bas einzige vorbandene und dem Zweck entsprechente Lotal, ein textimonium paupertatis, welches man gewiß einer deutschen Stadt nicht ausstellen kann. Wöchte dech die Municipalität sich endlich einmal veranlagt seben, zum Ban eines passendes Saales zu schreiten. Der schon lange ein so drückender Mangel für Strafburg ift.

Un Runft-Velebritaten weiten angenblidlich bier ber befannte Biolinift Gerr S. Beder und bie Bioloncelliftin Fraulein von Natow. Beide werben bier concertien und baben bereits ihr Programm veröffentlicht.

## Mufikleben in Coln.

Durch den Brand unfres Stadttheaters im Juli d. J. haben, mährend Schausviel und Oper hohern Genre's wohl fangere Beit brach liegen unffen, nufre Concertverhaltniffe einen erneuten Aufschwung erhalten, indem fomobl die Abonnentengahl anwuchs, als and das Orcheiter, welches nun ausschließlich der Concertgesellschaft gu Gebote fteht und wodentlich zwei Proben unter Siller's Leitung bat, ju immer großerer Erefflichkeit fich Es ift nicht ju leugnen, daß bisber unfer Orchefter, obgleich jum Theil aus febr tuchtigen Mitgliedern zusammengesett, nicht gleichen Schritt mit der Entwicklung gehalten hat, die Chor und Solovortrage fanden; halb durch das Theater, halb durch den Unterricht in Anspruch genommen, brachten Die Mufifer nur bochftens einmal in jeder Boche mude Bergen und Korper gu den Broben; an ein genaueres Ginfindiren ichwieriger Stellen war bei den Blafern, die doch in Provingialftadten nicht immer Birtuofen find, faum gu denten. Der großere Fleiß tragt ichon in den vier erften Concerten diefes Binters die fconften Fruchte. Das Orchefter, auf feiner gewaltigen Grundlage von 9 bis 10 Contrabaffen, gewinnt mehr und mehr an Individualität, an Ginheit bes Gefammttones, und möchte jest bei einzelnen Aufführungen das icharffte Rritiferohr taum durch einen verunglückten Zon oder Ginfat fich mehr beleidigt fuhlen konnen.

Reben der Cmoll- und Reunten Sinfonie brachten uns die vier erften Gurgenichconcerte die Sinfoniecantate von Mendelsfohn und die Sinfonie No. 3 von Ries. Mendelssobn's Sinfoniecantate ift nicht das beste Bert des Meisters. Bei einem großen Aufschwung im erften Allegro, im erften und britten Chor, enthalten bas Abagio und die meiften Soli Melodien von oft gar ju franthafter Beichlichkeit, einer Beichlichkeit, die meistens nicht einmal in den Textesworten, welche vergangnes Clend schildern, eine Recht-Borguglich und oft von blendender Bracht ift aber in diefem Berte fertianna findet. gleichwie auch in der Rieg'schen Sinfonie die Justrumentation. Lettere Sinfonic fand Ihre Melodien find nicht alle nen, ehrenden Beifall, der aber burchans verdient mar. nicht alle gleichbedeutend, aber ber Componist weiß fie in fo prächtig tonender Beife vorguführen, weiß seine Motive fo gefchieft gu entwickeln und gu fteigern, babel geht ein fo anmuthiger, frifcher Bug burch bas gange Bert, bag man in angeregter Aufmertfamteit bis jum Schluffe gubort und über feiner schonen Oberfläche gern bie Liefe bes Stromes, an dem man fteht, vergist. - Bon Ouverturen famen Die gu Coriolan, gn Corteg und gu Curnauthe, die Schumann'iche Duverture gur "Braut von Meffina" und "die Rajaden" von Sterndale Bennett gur Aufführung; an größeren Chorwerken, außer der Sinfoniceautate, eine Festeantate von Siller gu der Schiller'ichen Sacularfeter, das metodiofe und gehaltvolle "D weint um fie" von hiller, und ein reizendes, eben fo fein empfundenes als fein ausgeführtes Lied mit Orchefter von Gabe: "Frihlingsbotschaft." Siller's Tefteantate befundete etwas zu ftart die Absicht des Componis ften, dem idealen Dichter in möglichft dem Alltäglichen ferner Beife feine Guldigung darzubringen. In dem Angenblicke, wo taufend Ropfe und Federn in Deutschland baran waren, dem Lieblingedichter fünftlerische Altare aufzubanen, lag der Bunfch gewiß febr nab, bem Allgefeierten einen feineren Beihrauch, ale fonftwo gefchab, anzubrennen. Der Beihrauch war feiner; das Publicum hatte aber lieber die Flamme feben mögen, die Galt doch die gange Feier weniger bem frisch und mächtig jum himmel emporschlägt. Dichter in feiner idealen Bobe, als dem Dichter, ber ein marmes und begelftertes bers für fein Bolf und für die Menfchbeit überhaupt in ihren Freuden und Leiden gehabt hat. Hebrigens errangen ber erfte allgemeine Chor und ber Schlufchor großen und verdienten Beifall, beide, weil fie gang die Barme und Begeisterung athmeten, welche ber gehnte November allerorts angefacht hat.

Frau Dr. Schumaun trug im erften Concerte Beetheven's Gdur-Concert nut fletnere Clavierftude mit jener Bragie und Anmuth vor, Die ihr ausschließlich eigenthümtlich find. Soll man, wenn nach ber einen Sette bin fo Bobes geleinet wird, Rlage fubren. bağ in andern Beziehungen Mangel ba find, daß die Auffaffung mannlicher, bas Tempo sumeilen weniger banig fein tonnte? Frau Echumann reproducirt, freng genommen, uicht, fie gestaltet aus fich beraus bas empfangene Runftwert funftlerlich nen - oft andere. Das follte gewiß nicht fein, und ber große Saufe ber Runniffinger foll gemiß fein Borbild baran nehmen, aber Fran Schumann! Gefen wir gufrieden mit ber Art, wie fie giebt; benn mit der Anmuth, wie fie, giebt fo bald fein Anderer. - Im britten Concerte teng unfer Concertmeifter Grunmald Das Biolinconcert von Beetboven mit ichonem Cone, mit gro-Ber Gidjerbeit und Barme por und erntete verbienten und wiederholten Applano, mit welchem auch im vierten Concerte ber Bioloncellift A. Plattl aus London überschüttet herr Piatti bat nicht ben Riefenton von Servais, mag auch vielleicht bie Monftruofitat von beffen Birtuofentbum nicht erreichen; aber er bat vor jeuem ben gro-Ben Borgug , bağ er faft nie ben Character feines Infirmmentes vergift, bag felbi bie wildeften Baffagen biefem Character untergeordnet werben. Gein Ten ift unendlich weich und fcmelgend, obne fentimental ju werden, fein Spiel rubig und ficber, feine Tedmit gewaltig, ohne babei aber auf Roften eines überans ebeln Berfrages fich geltent machen ju wollen. - 3m Bocalfotovortrage traten auf: Fraulein Echred aus Bonn, Die burch thre icone Stimme und die Junigfeit ibres Bortrages mit Recht ber Liebling unfres Bublicums geworden ift; Fraulein Befte and Bremen, beren berriiche Coprannimme bei bollendeterer Ausbifdung gemiß glangende Triumpbe feiern wird; Fraulein Broonen aus Bruffel, Die glodenrein und munitalifc, aber gu falt und gu febr aus ber Reble beraus fligt; Fran La Luig! aus Paris, Die mit ibren Stimmreffen Die italieniiche Befangefunft farrifirte und eine unangenehme Beweglichteit im Bortrage bat; Gerr Bolters aus hamburg, beffen icone Tenoritimme por ju foreirtem Anfage fich buten muß. Abrigens aber an Rundung und Ausbildung gewonnen bat; endlich Grantein Emis lie Genaft aus Beimar, eine junge, fein burchgebilbete Cangerin, welche neben einer trefflichen Lechnit und marmempfundenem Bortrage Die große Runft befigt, fur jete tunus lerifde Stimmung ihrer leider nicht allen Rangvollen, weungleich umlangreichen Stimme Frantein Genaft und Frautein Echrect hatten die entsprechende Tonfarbung ju geben. bisher ben größten ifrfolg und werben hoffentlich noch öfter bei uns erfcbeinen.

Die Rammermufit. Soireen brachten in ihren beiten ersten Sigungen an Renigseiten ein Ino für Piano und Bioline, "Serenade" von hiller, dessen lehtere Ibeile namentlich von grechem Reize waren. Schubert's Streichauintett in Cdur, bas mit seinen phantasievosten Bilbern bas Publicum, besonders bei einer zweiten begehrten Auffahrung, förmlich berauschte, und ein Trio von Bargiel, dem verdienitiden Rachsloger Francks an unserm Conservatorium. Bargiel ift nicht blos Bermand ter von Schumann; aber aus bem Schüterthum im ebeln Sinne, welches bieses Wert characterischt, wird sich ein trefflicher Meister entwickeln, daffte sprechen einzelne Theise und fan geniale Büge dieses Trio's.

### Achtes Abonnement concert in Leipzig

im Caale bes Gemanbhaufes. Donnerftag ben 8. December 1859.

Erfler Theil: Ouverture zur Oper "Oberon" von C. M. v. Weber. — Concert für bas Bianoforte von L. ran Sethoven (Mo. 4, Gdur), vorgetragen von herrn Mortier be Fontaine. —
Ouverture zu Schiller's Tragsbie "Maria Stuart" von Georg Vierling. (Jum ersten Male.) —
Fuge von Joh. Seb Bach, Momanze von Clara Schumann, Scherzo (Op. 16, No. 2) von B.
Mendelssphn Barthelon, für Bianosorte allein, vorgetragen von herrn Mortier de Fontaine. —
Iweiter Theil: Sinfonie (Edur) von B. A. Mozart.

In unserem öffentlichen Musikleben bat in den letten Wochen das Clavier eine bebentende Rolle gespielt: gnerit mar es Fran Clara Schumann, welche im fiebenten Wemandbandernert und in einer von ihr veranftalteten Colide ihre Meisterichaft bocus mentite, und banu, im obbemorften achten Gewansbauseencert bat herr Wortler de Kontaine nach einer längern Reibe von Jahren fich wieder einmal vor unserm Publienm boren laffen. Bielleicht mar es ein Gefibl vianistischer Ueberfattigung, bag man Die Borträge besselben gemlich fühl aufnahm, mit Ansnahme bes Scherzo von Mendelsfobn, nach welchem er ranschend applandirt und gerufen wurde; denn wenn dieser Künste ter aich au dem beutigen Abend nicht besonde signt diepopirt schien, so zeigten seine Leifinnagen bech binlanglich alle bie trofft den Gigen chaften eines vorzüglichen Pianificu. gle melden er bier und überalt fich ftete bewährt bat. Rennen mir nus mit feiner Auffaffung des Beethoven ichen Concertes im. Bangen und Brogen nicht eine verstauden erftaren, indem fo'de fur und das Gevrage gu großer Beichbeit, moditen wir fagen: Weiblichkeit an fich trug, fo bleibt doch noch immer ein Spies fer von beivorstedender Eigentbumlidsfeit zu rubmen übrig, ber, wie früher ichon, fo and dicomal wieder burch reizvollen, fcmelgenden Aufchlag, durch Annutb und Noblege im Anodrud den urtheilofabigeren Theil der Zuhörerschaft zu fesseln wußte. Die von ihm beigegebenen gwet Cadengen fanden mir, trop mander geiftreichen und ine tereffanten Ginzelbeiten, nicht durchweg gelungen, weil stellenweise zu sehr vom Stil des Beethoven'ichen Bertes uch entfernent, Die zum erften Cope wohl auch ein wenig gar gu febr Die angemeffene gange überichreitend. Die brei Soloftude murben, jedes nach feiner besoude en Specialitat, mit feiner und febensvoller Characteriftik ausgeführt und erwarben, namentlich bas lettere, wie bereits ermabnt dem Svieler langandauerus den Be fall und hervorruf. 2Bir boffen herrn Mortier de Fontaine nicht das lette Mal gebort zu baben. Dabei wollen wir zugleich baran eriunern, bag biefer Annitler, deisen Programme. foweit mir fein öffentliches Auftreten fennen, von durch Strenge und mabrbaft bervifchen Ernft fich auszeichneten, der Erfte mar, web der, in einem 1851 zu Leibzig gegebenen Concerte, Beethoven's Zonate in B. Op. 106 öffentlich verzuführen den Math hitte, und darin bis jegt ohne Nachfolger geblieben tít.

Die im Gewandhause jum ersten Male aufgeführte Bierling'iche Duverture zu "Maria Eina ti macht einen gunstigen Eindruck und gewinnt den Gorer sogleich durch ihre Bestinmisteit in ten Umriffen und der Färbung, durch geschieste Formgebung und Habung des technischen Materials, so wie sie auch an einzelnen Stellen Empfundenes und finnig Gedachtes zeigt.

Die Oberons Onverture und Cour-(Juviter)-Sinfonie, bei noch dazu briffanter Executirung, maren die Cardinalpuncte des Concert-Abends. D. N.

ï

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag ben 9. December: Trio für Pianosorte, Bioline und Bioloncell von L. van Beethoven. Op. 70, No. 2, Eslur. — "The Lake" und "the Fountain" (No. 1 und 3) aus den "Musical Skotehes" für das Pianosorte von B. St. Bennett, Op. 10. — Mähichenbilder. Stude für Pianosorte und Biola von Rob. Schumann. Ov. 113. (No. 1, 2 und 4.) — Großes Concert sur das Pianosorte mit Bezgieitung des Orchefters von Fr. Chopin. Op. 11, Emoll. Vorgetragen von herrn Treiber aus Grap.

Im Conservatorium der Musik sand am 12. Dec. Abends zur Feier des Geburtstages Sr. Maseität des Königs ein Koncert statt, in welchem solgende Werke zur Anffibrung kamen: Abendied zu Gott, gedichtet von Gellert, für Koor componirt von Jos. Hauben Große Sonate sit Planesorte und Violine, componiet von L. van Beetsboven (Op. 47), gesvielt von Fräulein Gornelia Wöselmann aus Utrecht, und Herrn Ensboven (Op. 64), gesvielt von Genert für die Wioline von Felix Mendelssehn Bartboldu (Op. 64. Ernter Sah), gesvielt von herrn Friedrich Hogar aus Basel. Sonate sür Bianosorte und Violine, componirt von Arbert Schumann (Op. 105, Amoll), gespielt Bianosorte und Rieline, componirt von Kobert Schumann (Op. 105, Amoll), gespielt von Fräulein Katalie Schilling aus Leipzig und herrn Segar, Großes Trie sür Planosorte, Wioline und Violoncell, componirt von K. Mendelssehn Bartholdy (Cmoll, Op. 66), gespielt von Fräulein Clara Barnett (1, und 2, Sah) und Fräulein Rosamunde Barnett aus Cheltenbam (3, n. 1, Sah) (Planosorte), Herrn Rieslans Rose aus Hamburg (Violine), und Herrn L. Größmacher (Biotoncell), "Salvum fae regem" für Chor componirt von Dr. Robert Papperis.

Der Dilettanten. Drchesterverein, welcher seit einem Jabre bier besieht und von herrn von Bernuth gefeitet wird, gab am Sonntag in der Mittageninnte im Saale des Schügenbanies vor einem zahlreichen eingeladenen Publicum seine erne munistalische Aufführung, welche in selgenden Borträgen bestand: Duverture zu "Johigenie in Anlis" von Gluck, Arie für Sopran ans "Johann von Parie" von Beiebien. Introduction und Bariationen über ein rumsches Ibema, ihr Bioline von Tavid, Canzonottascher Sopran von Ponizetti. Sinsonie No. 2 (Odur) von handn.

Riertes Concert bes Musikvereins "Enterve" im Saale ber Buchbandslerbörse ben 13. Dee.: Sumphonte (No. 3. Esclur), von Rieß. Trei Gesange für Bankverstimmen, vorgetragen vom Universitäts-Besangverein ber Panliner. Ro. 1. "Morgensted" von Rieß. No. 2. "Die Minneiänger" von R. Schumann. No. 3. "Rachtges lied" von Rieß. No. 2. "Die Minneiänger" von R. Schumann. No. 3. "Rachtges lied" von Balbe," sur Männercher und hernbegleitung, von Ar. Schubert. Cuverture sang im Balbe," sur Männercher und horindegleitung, von Ar. Schubert. Sureture zu Genovera" von R. Schumann. Iwei Chapterische vongetragen von herrn zur Genovera" von R. Schumann. Iwei Chapterischen. Arüblunge-Betichaft. nen über: God savo the King, componirt von L. Beethoven. Arüblunge-Betichaft, Kontertstüd für Chor und Ordeiter, von R. Gade. Onverture zu "Egmont" von L. Beethoven.

Alrchenmufit. Bu ber Thomasfirche am 10 Dec. Nachmittag bilb 2 Ubr Motette: "Salvum fac regem," von Sauvimaun. "Gott, gieb bein Gericht tem Könige." von Rogbach.

Frau Wünther-Badimann seierte am 9. Dec. bas 25jäbrige Jubilaum ibres Engagements an blofiger Bubne, die gange Stadt bat fich bemübt, ihr biefen Lag zu berberrtichen. Um 10. Dec. fant eine Boritellung zu ihrem Benefig im Ebeater natt, verberrtichen. Am 10. Dec. fant eine Boritellung zu ihrem Benefig im Ebeater natt, betrat fu ber Relle bes Pagen in "Johann von Paris" ans, in welcher sie vor 25 Jahle trat fu ber Rolle bes Pagen in "Johann von Paris" ans, in welcher neut dann als Registen zum erften Mal vor bem Leipziger Publicum erschienen war, und bann als Registen mentstochter (2. Act). Die Bonquets und Kränze, welche ihr zugeworsen wurden, waren nicht zu gablen.

\* In Bremen in Sandels Oratorium "Josua" burch die Singacademie unter Lettung Meintbalers zur Anfführung getommen, dietelbe lieferte den Beweis von der rasifien und erfreutichen Entwicklung, welche der Sinn und mit ihm die Befähigung für bie Wiedergabe von Bocalcomvesitionen feit den lesten Jahren bier erfahren bat. Serr bie Wiedergabe von Bocalcomvesitionen feit den lesten Jahren bier erfahren des Othniel. Schneider von Mettier die Partie des Othniel.

Τ

- \* Bremen, Herr Concertmeister David aus Letyzig bat uns brei Gastgaben auf einmal gebracht, wie fie nur felten beijammen find : fein afthekanntes gedies genes Geigenspiel, zwei eigne Comvositionen, die an und für fich von Werth find, und die Rlange seiner mundervollen Gelge, eines Guarnerius, der wenige feines Gleichen bat. und gu beffen Untbedung bie Duftfreunde auch fich felbit Blud munichen tonnen, wenn er ibrem Benger Anlag giebt, hanfiger ale bies bieber ber Fall mar, feine gablreichen Berehrer durch fein Spiel zu eifrenen. Gerr David trug und zuerst eines feiner fpateren Goncerte (20. 5 in Omoll, etwa por brei Jabren geschrieben) por, bas in feinem erften stattlich entwidelten Sag (Allegro serioso) einen Schatz von melvoischen Motiven und geitreichen Combinationen mit Gefdid verwehl, in feinem Andante uns eine der lieblichten Gegangieenen vorführt, in der unter der Sand des Meifters der Beige Tonverlentetten von mabrhaft ganberischer Schönbeit und Reinbeit entftrömen, und befsen grübendes Vivace durch feine brillante Abutbmik das Inieresse des Sorers bis and Eude frisch erbatt. Unter den neueren Biolinconcerten wird man diesem Concert eine bervorragende Stelle geben muffen. Auch die in der zweiten Abtbeilung vorgetragene "Schottische Phantasse," deren Grundstest ein schottische Phantasse, deren Grundstest ein schottische Phantasse, Arbeit und ward sehr beifällig aufgenommen. Seit dem letzten Befuch tes Herrn David bei und war eine geraume Beit verfloffen; moge auch der Empfang, der ihm am vorigen Dienitag wurde, bas feinige bagu beitragen, bag fein nachfter Befuch nach furgerer Banfe erfolgt. (Beferzeitung).
- # Caffel. Das am 22. Nov. von den Mitgliedern des furfürstlichen Goforcheftere veranitaltete erite Abonnementeoneert mar bem Andenfen Gpobre gewidmet; es famen darin nur Werfe des verewigten Meisters zur Ansisbrung und es fand unter Mits wiefung des f. hanneverischen Rammermufitus herrn U. Kom vel ftatt. Man konnte in der Ihat, nächit Bott, keinen trefflicheren Repräsentanten der Spohrichen Schule mablen. herr Kompel gebort zu den bedeutendsten Schülern des Meiners, er zeichnet fich eben fo febr durch reiche Begabung wie durch hohe Bildung and. Sowohl in Spohr's "Gefangofcene", als auch in deffen Kantaffe über Themen aus Mogarts "Entfihrung" und "Rigaro" entwidelte herr Rompel neben ber größten Correctheit des Spieles, eine Bejeelung bes Lones, eine Teinheit des Gefchmades, einen Abel bes Ausbrucks, der das gefammte, ungewöhnlich gabireiche Anditorinm in bobem Grade für ibn einnahm. trefflich gelang auch Fraulein Erhartt ber Bortrag eines großen Recitativs und ber barauf folgenden Arie aus der Over "der Alchimist." Es gatt hier die Lösung einer bedeutenden Aufgabe, deren sich die talentvolle Sangerin aufo Beste entledigte, da nicht nur der Alangcharacter ihrer Stimme, sondern auch die Beschheit und Barme ihres Gefühls, die Babrheit und Reinheit ihrer Empfindung, ihr klarer und edler Ansdruck fo gang geeignet find, Svohrs gemutbvolle und edel gehaltene Lonweisen befriedigend zu Bebor zu bringen. Die Schwierigkeiten, welche das Recitativ bezüglich ber Intonation, Die Arie bezinglich der Coloratur bietet, murden von der Sangerin in foldem Grade ilbet munden, daß fie von dem Sorer fanm bemerkt wurden. Daffelbe gilt auch von dem Duett aus den "Arengfabrern," wobei außer Fraulein Erhartt herr Rubfamen mit-wirfte. Auch in dem Vortrag Dieses Sangers haben wir die Sicherheit der Intonation und Angemeffenheit des Ansdrucks hervorzuheben. Bei der Ausführung einer Arte aus "Zessunda" fesselte Gerr Wachtel insbesondere durch wohlthuende Frische und einnehmende Bartheit des Ausdrucks. Eröffnet wurde das Concert mit der Duverture zu dem Dratorium "ber Kall Babylons" und den Schluft deffelben bilbete bie Sinfonie "bie Weibe der Tone." Auch die Andilhrung Dieser beiden Berke war unter der vortreffe lichen Leitung des herrn hostapellmeisters Reiß eine mahrhaft andgezeichnete.
- \* Duffelborf. Die zweite der von herrn und Krau Langhans und herrn Korberg veranstatteten Spireen für Kammermusst brachte als Novität ein Trio von Max Bruch, welches als eine der bedeutendsten neueren Erscheinungen auf diesem Gebietz zu bezeichnen ist. Frau Langhans errang durch ihren Bortrag der Gmoll-Sonate von Schumann (Ov. 22), die ebenfalls unseres Wissens hier noch nicht öffentlich zu Gebör kam, einen entschiedenen Ersolg, und sicherte derfelben ihre Einbürgerung auch in weiter ren Kreisen. Wir heben besonders die Krait hervor, die ihr Spiel neben seiner Empfinst dung und tadelloser Korrectheit kennzelchnete, und stimmen ohne Nückbalt in den lebkasten Beisall des Publicums ein. Das bekannte Esdur-Trio von Beethoven Op, 70 besschloß tie Soirée, welcher durch den masvollen Vortrag des Normansgesang von Schusbert, so wie zweier Lieder von Mendelessohn und Schumann noch mehr Reiz verlieben war-
- \* herr Lindhult, dessen Berufung nach hannover wir bereits gemeldet haben tritt feine Function als Lehrer der Ronigin und des Domchores den 1. Febr. 1860 an.

\* Man fcreibt une ans Bien:

Rach einer ziemlich langen Stagnation wird in dem hofoperntheater nun bald eine ebenjo große als lebbait ermünichte Renigkit auftauchen. Um einem langft gefühlten bremnenden Bedürsniffe abzabelten, ftudirt man Berdi's "Trovatore" beutich ein und bofft damit ein glanzendes Caffastild zu erzielen. Auch wir calculiren, nachdem jest ber finanzielle Standvunft zu volitischer und administrativer Allgewalt gelangt, daß fich biese Oper sehr gut rentiren wird.

- \* Director Edert befindet fich fortwährend a la rechorche du meillenr des tenori. Er soll fich in Prag um den Tenoriten Bachmann bemüht, aber bis jept feln guntiges Resultat erzielt baben. Unterdessen arbeitet Bucowich an der Genesung seines Organes. Terielbe bat höffnung, wieder in den Bollbefig seiner Mettel, welche herrn Tirector Edert als Ideal vorschwebten, zu gelangen. Wir wünschen herrn Edert, herrn Bucowich und den Wiener Opernfrenuden von gangen herzen, daß ipäter bier Ideal und Wirflickeit zusammenfallen, um so mehr, als sich Ander's Unrobisein auf eine bedauernswerthe Weite in die Läute zieht. herrn himmer aus Braunschweig in es dis jest nicht gelungen. Zu einem Gastspiele im Kärntbnertbor-Theater zu gelangen.
- \* Frantein Tietjens, unsere ebematige Primadouna, benutte ihren ersten Urland, um dem lieben Bien einen Besuch ju machen. Nachdem Gerr Lumlen ibre Stimme auf einige Jahre gepachtet bat, wird fie in Wien nicht öffentlich fingen konnen.
- # herr Stegmaner tritt von feiner Stelle ale Cavellmeifter am hofoverntbeater jurud und foll burch eine Perfontichteit .. aus bem Reich", b. b. aus bem nichtofterreichtischen Deutschland ersest werben.
- # Herr Debrois van Brund bat bereits sein zweites Concert gegeben und darin die Sonate Op. 20 No. 3 von Beethoven, einige fleinere Glaviersachen von Schumann und aulest Schuberts Sonate in B gespielt. Schon jest bemerkt man einen beseutenden Fortschritt bei Geren Pebrois bensichtlich gewisser Rebensachen, welche bei einem Concert tas Clavierspiel beben. Die herr Pebrois es zu großer Geläusigkeit und Birtnosität bringen wird, das in eine Frage, welche kaum bezahend zu beantworten sein Oliste. Dagegen steht es sen, daße eine Musiker immer ein Genuß sein wird, herrn Debrois' Gencerte zu besuchen, weil er von vortrefflicher musikalischer Gesinnung und namentlich in der nenern Richtung, welche noch auf gutem Boden sieht, sehr bewandert ist. Die Gesangstücke von Geren Debrois' eigener Composition wurden von Frau Ferrari vorgetragen. Diese Arbeiten sind in Schumann'icher Weise und gestreich. Nächt der Racht des Genins verdauft es Wien hanvisächlich von kritischen Bemühungen des Herrn Debrois und des Herrn Dr. Hanslick, daß Schumann's Musik sest in Wen, so zu sagen, vorberrschend geworden ist. Die keiden Musik-Referenten brachen in zweien der ersten Blätter Wiens so viele Lanzen sur Schumann, wiesen so unausgesetzt auf die Bedentung bieses in Wien start vernachläsigten Mannes din, daß almäblich ein mächtiger Umschwung in der Meinung über Schumann stattsand. Jest sündet selten ein Contert statt, aus dessen Programm nicht Schumann'sche Gompositonen siehen.
- \* In ben Biener Salons fonkt gerabe ein Bunderkind im Clavlerfviel, ber fiebenjährige Emil Becber. Der fleine Mann foll viel Talent besitzen. Möge aus ihm ein Bundermann werden! Die Bunderkinder baben bas Fatale, baß sie schwer aus ihrer Bunderkindheit sich herauswinden.
- \* Die herren Duntel. Badrich und Aupfer baben bereits zwei Soisten in dem Bojendorfer'ichen Salon gegeben und fich babei burch ein vortreffliches Respertoire ansgezeichnet. Wenn man zuruchtlicht auf das Wenre von Musit, welches früher in den hiefigen Salons grafürte, und bas gegenwärtig beliebte Wenre damit vergleicht, so muß man gesteben, daß in dem allgemeinen Geschmad ein bedeutender Forischritt fich gang unverkennbar berausstellt.

\* berr 3of. beil mesberger ift dauernd erfrantt, wedurch eine Unterbrechung

feiner Quartett. Spirden verurfacht wirb.

\* In dem jung fien Concerte bes Singvereins tam Mendelssobns OBster Pfalm für achtitimmigen Chor, Orgel und Ordeiter jur Aufführung. Es folgte bierauf Schumann's reizendes ... Schon Mothrant" und Mendelssohns ... Rubethal." Den Schung machte Schumann's Manfred-Mufit. zu welcher herr Lewinsty ben von Kirnberger zus sammengenellten Lext fprach. Die Aufführung aller biefer Stude war unter herbecks sammenge fehr verdienstlich. ... Schon Nothraut" wurde außerordentlich ichen gesungen. Ueber den "Manfred" nächstens mehr.

- \* Berlin. Der Domchor gab am 10. Dec. Abends sein erstes Concert im Saale der Singacademie und brachte darin der Regel uach lediglich Bocalcompositionen kirchlichen Styles, darunter zum Gedächtnis der unlängst versiorbenen Meister Spohr's "Selig sind die Todten" und Reissigers "Adoramus te Christe". Der Bortrag sämmt-licher Gesänge unter Leitung des an die Stelle des erkrankten Directors herrn Reithardt getretenen herrn von herzberg war der künklerischen Rangsinse des Domchores entspreschend und von jenem edlen, erniten Cindruste wie er diesen Concerten eigenthämlich ist.

  In Waltners Theater tanzte Sennora Pepita am 14. Dec. "El Ole" bezeitwillig auf der Durchreise und zu wohlthätigem Zwecke. Der Reinertrag für die am 12. Nov. im Opernhause statgehabte große Schillersestmusstaussischung ist von dem General-Intendanten Herrn von Silisen zu dret gleichen Theilen mit je 484 Thir, an das Berliner Centrascomité behuss des zu errichtenden Schillerbensmals, an die allgemeine deutsche Schillerstiftung (Vorort Weimar) und an das Comité zum Antauf des Schillerhauses in Marbach vertheilt worden. Der Saal der Singacademle soll im nächsten Jahre umgebant und mit einer großen Orgel versehen werden. Die zweite Probe-Nunmer des Heinrich schen Theatervlaties "der Theatervlener" war so pie kant, daß sie von der Polizei mit Beschlag belegt wurde.
- \* Neber das Auftreten des Herrn Concertmeister David in Berlin in dem zweiten Nadeckeschen Aboanementconcert schreibt E. Nellstab: "Rach der Ousverture zu König Johann von R. Nadecke folgte ein Concert für die Bioline von Tautd, auch von diesem vorgetragen, das wir in Beziehung auf die Arbeit des Componisten sos wohl, wie auf Technik und Geist des Spielers, in ganz gleiche Höbe stellen müssen. Wir dürfen sagen, er spielte es ohne den leisesten Tadel, eben so frisch und schön in den Passagen, wie zurt abgewogen im Hauch der sansten Melodik. Ein anhaltender, verdoppelster Beisall ließ sich hören. Derselbe erkönte auch uach der zweiten Nummer, die wir dem Künstler verdanken, der originellen Sonate von Tartini, die er ganz im Geste jener Zeit, mit dem kräftigsten und schönsten Ton vortrug, und sie durch eine eingelegte Cadenz im Stil des alten Meisters, jedoch mit neuern Hüssmitteln euerzisch unterküpt, verschönerte. Per Beisall wurde nach dieser tresslichen Leitung so reichlich, daß der Spieler zum dritten Male zurücksehrte und noch ein geistreiches Wielinibungsstück zum Besten gab, dessen Warendes Passagenwerk ihm den Namen eines Perpetuum mobile erwerben könnte. (Es war ein Präindinm von Seb. Bach.) Schade, daß sein Massessuch ans sein sied sein sie sein sied und nach ein vormiten Dank mit sich."
- \* In Gotha hat das Schillercomité den Beschluß gefaßt, den Ueberschuß von der Festeinnahme zu einem Denkstein des am 10. Nov. 1821 dort verstorbenen Capell-meisters Romberg, des Componisten der "Glocke", zu verwenden.
- \* Die Cantate von Kücken, componirt für das Schillersest in Stuttgart, wird von den dortigen Blättern als ein Meisterwert von hinreisender Wirtung gerühmt, so daß man eine Wiederaussührung derselben im nächsten Abounementconcert allgemein wünsicht. Der "Schwäbische Merkur" unter andern berichtet: "Die Cantate, deren Text, von J. G. Fischer die Freude schilbert, welche Schiller über unser in tiesem Schlase bes grabenes Volt ausdreitet, das er zu neuem Leben ausgerusen, und das ihm jest dankend setzichten der entgegenbringt, ift ihrer äußerlich bedingten Eigenschaft gemäß sehr characsteriksch vom Componisten in Ione gekleidet worden. Wie ein Nichard Wagnerscher Dithyrambus erglischen alle Instrumente vom tiessten Volle ein Nichard Wagnerschen mit Trillern in der Einseitung und dem pulsirenden Gerzschlag der Trielen und reisten ihrem Schwunge die meuschlichen Stimmen mit sich, die bech ausindeln und in einem vierstimmigen Chore den Zubörer dabinreisen. Darauf tassen die Solistimmen ein Onartett (gesungen von Mad. Marlow, Fräul. Marschaft, Herren Kauschen und Schüttn mit düsterer Begleitung die nächtliche Stimmung ersennen, allmählich ansatzmend und daun auf gläcklichen Träumen sich wiegend, die der ganze Indel, zuerst in einem schwickt und die ganze Juhörerschaft freudig durchbeht. Ist die essertiel Cantate in ihrer Tostalwirkung als sehr gefungen zu bezeichnen, so verdient sie auch durch die Technik der Instrumentation das Lob des Kenners, weungleich der Styl der Instrumentation mehr dem Stempel der Jukunstsmusst als den der elassische Ausch das sich vährend dagegen die Melodie des Chores thellweise so zum Gerzen dringt, daß sie an und sür sich der sieberaus reichen Instrumentation uicht bedarf."

- \* Braunschweig. Um 9. Der, fant bas Concert ftatt, welches bie Mitglieber unferer Oper veranstalteten, um die Ronen inr die Anstofung und Aufstellung bes feit Sabren bei bem Wirthe ber Balballa in Berlin verfesten Grabbentmale für Corbing ju erichwingen. Gelten bat man bier einen fo bichtgefüllten Saal gefeben, wie an Diefem Abende, und ber Ertrag bee Concerte wird wohl hinlanglich jur Dedung bee nothis gen Betrage ausreichen. Das Programm murbe größtentbeile aus Borbing ichen Com-positionen aufammengefest; Die Ginfeitung bes Concerts geichab burch ein finniges Bebicht von Dr. Abelf Glafer. Der Sofichausvieler Gert Jaffe sprach bles Gebicht ausges geichnet. Die Duverture gu "Undine" folgte barauf. Unter ben Gefangvortragen wirts ten namentlich bie Momange "Auf bem Lande" aus bem "Bilbichus." gefungen von Fraulein Stord; Die Arie aus berfelben Oper, vorgetragen von berrn Beife; bas Dannerquartett "Un bie Frauen" von Borping, von ben Berren Maur Schmeger. Beiß und Thelen vorgetragen; ein Duett aus "Jum Grouadmiral." gefungen von Frantein Da-nisch und Frantein Eggeting, und bas nete innbende Lied aus bem "Baffenichmid" ge-sungen von Geren Thelen. Gere Mapr faug noch ein prachtiges Lied von Abt unter rauschendem Beifall. Der Declamationeportrag des Berrn Saffe, welcher im zweiten Theil bes Concerts ben , Wang jum Gifenhammer." in ber melebramatiften Bearbeitung von B. A. Weber iprad, muibe ebenfalle febr beifällig aufgenommen. — An bemfetben Tage. an welchem bas Concert bier ftattfand, wurte in Berin bas Denfmal auf tem Grabe bes Comvonifien aufgestellt. Daffelbe besteht aus einer eine 15 fing hoben gotbijden Bogennische aus Sandftein, in beren obere Wolbung tas Portraitmedaillon Vorgings In Bronge eingesett iff.
- \* Parto. Die von Geren Berettent aus allen erbentiiden Dverniehen Roffint's ansammengeniste Over "Il Onrioso accidente ' bat Tiavece gemacht. Roffint batte bem Thjabrigen Berettont, ber tein Rothichilt in, bied Alidwert mie ein Atmofen zugeworfen und auf fein Antorrecht vergidtet. Diefer Reifini fde Sailefinerod murbe befannt: lich von tem Director Gatgato Der zu foat fich von tem bojen Santel logintaufen verfuchte, jur Schan genellt. Die Unfführnng mar Hagtidt, aber bei aller Langweitigfeit bod an furg, benn gegen alles theatralithe Gerkommen mar co fann bath etf Ubr, als ber Borbang fich zum tehten Date fentte. Tas Enblitum war in ber größten Bertegenbeit - - benn eift um eif Ilbr maren Die Bagen und die Bedienten bestellt. Das bei gog es wie mit Rannen vom himmel. Alle biefe weißichulterigen und filienarmigen Koniginnen ber Logen bes Caales Bentadour mußten in ber Borballe marten - und fie marteten mit Grage unt Liebensmurbigfeit, wie nur achte Pariferinnen es verfteben. Man improvifitte einen Caten Die herren in Paletot und Chaml, Die Damen in Manteln und Beigen. Man unterhiett fich in Grinven, ja man batte fegar ben Muth. In Rury, bas fleine Diefigeichid bat gemiß alle biefenigen amffirt. Die fich babei nicht erfaltet haben. to mar ber "Curioso accidente" bee Bettete, aber in Birflich-Der Tenerift Winglini int von London bierber gefommen, um tell und obne Mufit. swolf maftrollen in ber italientiden Dver gu geben, er trat am 10. Dec. im "Erovatore" Um 5. Der, mar ein großer Scandal in ber großen Dper, bas beifit, nicht auf Der Bubne, fendern im Buidanerraum. Marquis Galliet fühlte fich burd bie beftig auf feine junge Rean gerichtete Vorgneite bee Grafen Laurifton verlett, natfirliche Rolge: Strett, Brilgel, herausforderung, Duell, febr wenig Bint. - Um D. De., Morgene etfolgte in der großen Dver eine Mas fexplosion, gludlicherweise obne großeres Unglud, nur der Beamte Gerr Charron erbielt eine unerhebliche Verlepung. — Der Ball der grofien Dver jum Beften ber Benfionecaffe berfelben fant am 10. Der, ftatt und mar febr gabireich befucht, man batte 10,000 Billete verlauft, und bie Ginnahme beting 85,000 Grance. Die Combala, welche gum Ropen ber ermabnten Saffe eingerichtet merten mar, murbe um Mitternacht geiogen. Die Sauvigeminne waren; ein vollnandiges Dejenner-Service in Gilber, eine goldene Ubr (beibes von ber Raiferin gefchentt), eine filberne Trinticale (vem Raifers, ein Gemalbe von Arn Scheffer, beffen Geber ber Ronig von Belgien mar, eine Bafe, Die ber Bertog von Cachien Cobneg geschentt batte. - Bonnob's Over "Rann" bat im Thentre berique bereite Die 50. Aufführung erlebt. -Michard Bagner wird im Laufe bes Wintere bret große Concerte veranstalten. -Gin talfertiches Decret erhobt die Lantione ber Schriftfeller, Deren Berte im Theatro français jur Aufführung fommen, auf 15 Procent.
- \* Ein neues Berf von Meverbeer, welches er fürzlich vollendete foll nachftens in einer ber Pariser Kirchen zum Besten einer frommen Stiftung zur Aufführung tommen, es ift eine "Sumphonie", beren lext ber Uebersepung in Bersen ber "Imitation do Josus Christ" von Corneille entnommen ift.

ľ

- \* Neber Lowe's Balladen giebt Otto Gumprecht in der Nationalzeitung ein feinfinniges Urtheil, das fich demjenigen auschließt, welches in unserer Cha-Zuner= racteriftit Löme's (No. 43) ausgesprochen murde. Wir laffen es hier folgen: halb ber Ballabe nimmt der Componist unter allen Londichtern unbestritten ben ersten Plat cin. Unter seiner liebevollen Pflege entfaltete diese Kunstform die buftig-iten Blüthen, sie trägt fortan auf immer das Abzeichen seines Geistes. So lange Sinn und Empfänglichkeit für echte Poene im bentschen Gemuth nicht völlig erstorben ift, werden der Erlfonig und Edward, Die Glocken zu Speuer und herr hein-rich, harald und Diaf im Mund unferer Sanger fortleben. Die Lowe'ichen Balsaten, Datuto und Ding im Minde ungerer Salger sortieven. Die Lowe sche Ablischen erscheinen als Muster der Gattung, theils durch den unerschöpflichen Reichthum, die schlichte Treue und frische Urbrünglichkeit des Gefühlinhalts, theils durch die Meissterschaft der tonmalerischen Behandlung, durch die bewunderungswürdige Genialität und individuelle Wahrbeit, mit welcher der Character des Orts, der Zeit und der Situation, kurz Alles, was zum sogenannten Localcolorit gehört, aufgefast und wiedergegeben ist. Ein Borzug kommt endlich noch hinzu, der innerhalb der epischen Tonkunst nicht hoch genug angeschlagen werden fann, wir meinen die eminente Rahigfeit des Componificu, die in den Worten enthaltene latente Mufit zu vernehmen, und ihr im Toureich, ihrem Urelement, vollen Ansdruck und blübendes Leben zu leiben. Er schlägt sum bier ein von Bervinns auf Sandel angewandtes Wort ju wiederholen) "in der sublimften Feinhörige feit wie mit magifcher Ruthe die Lichtfunten der Melodie aus den nachten Sylben ber-Durch die besten Lowe'schen Balladen, wie durch alle echte Runft, geht ein vollsthumlicher Grundzug, fie find geschöpft ans jenen unverflegbaren Lebensadern des natienalen Empfindens, die tief verborgen fortrinnen unter dem Heberban, den Berftand und Bildung im Lauf der Jahibunderte aufgethurmt. Ber ju diefen Quellen den Bugang nicht findet, tann immer noch durch geift und phantaffevolle Schöpfungen die Liebe und Bewunderung der Beitgenoffen fich gewinnen, eine unmnterbrochene Reihe von Erfolgen davon tragen, die Mode zu seiner Dienerin machen, aber seine Triumphe find vergang-lich und ein Künftler von Gottes Gnaden ist er nicht.
- \* Gegen Dr. Sanslid's Bud, "vom Musstalisch-Schönen" hat Dr. F. P. Graf Laurenein dieser Tage in Leipzig eine "Abwehr" veröffentlicht, welche die Sansticksen Lebren heftig angreift und den Gefühls-Standpunkt in musikalischen Dingen zu wahren sucht. Der Prinzipienstreit wird durch Graf Laurenein etwas start in die Länge gezogen. In den Arabesten, welche sich um die Sauptfrage ziehen, wirft der Verfasser Meyerbeer in den tiefsten Abgrund, während er Rich. Wagner und Liezt start auf den Leuchter steckt. Wenn er die Sanvtherven der Tonkunkt aufzählt, pflegt er gerne Glud, Mozart, Beethoven und R. Wagner in einem Athem zu nennen. Das ist allerdings "viel Gesühl."
- \* "Mogart" von Otto Jahn ift jest vollendet, der vierte Band erschien sveben und koftet 4 Thir.; der Preis des gangen Werkes ift 13 Thir.
- \* Die "Biographie universelle des musiciens" von Fétis Baster wird binnen Kurzem in einer neuen Ausgabe die Presse verlassen. Berleger dieses großen Berkes sind Firmin Oldet und Comp. in Paris.
- \* Monerbeer's Cantate, welche er auf einen Lext von Pfau zum Schillets fest componirt hat, wird nächstens bei Brandus und Dusour in Paris erscheinen. Diese Shre der Bervielfältigung durch die Presse dürfte nicht vielen der andern zahlreichen Festscompositionen bevorstehen.
- \* Bon J. Naff kommen demnächst folgende neue Werke auf der musikalischen Markt: seine zweite Sonate für Clavier und Lioline, das erste Streich=Quartett und das Clavierconceristic , Frühlingsode" in Partitur und Stimmen.
- # Album Ballerstein 1860. Wie allährlich beschentt auch diesmal der betannte Componist die zahlreichen Freunde seiner Muse zum heiligen Christ mit einem neuen "Album." Herr Wallerstein war in der letzten Zeit auf Reisen und ist auch inter die Schriftsteller gegangen: in der "Constitutionellen Zeitung" veröffentlichte er eine Reise lesenswerther kleiner Reisestzzen; er hat aber dabei das Componiren nicht versternt, vielmehr scheint ihm das Land, wo die Citronen blüben, vielsache Anregung gehorten zu haben, denn die seins Länze seines neuen Albums sind in der That elegant und aimable.

#### Føyer.

- # Meyer be er's neuer Oper "die Wallsabet nach Ploermel" ift ein Unglud widerfabren, fie sollte, wie wir früher berichteten, ibren Ginzug in Deutschland zunächst über Stuttgart nehmen, die Korbereitungen wurden dort mit aller Macht betrieben, man hatte bereits den Tag der ersten Aufführung fixirt, da erkrankte die Ziege und ftarb— und die Coburger Bühne kam der Stuttgarter um eine Masenlänge vor. Man sagt, das arme Wieb habe die Ibeaterlust nicht vertragen können! Jest ist jedoch bereits eine neue Ziege gewonnen, die sich in den Proben sehr gelebrig zeigen soll; damit ihr nichts zustoße, wird sie jedesmal nach der Probe dierosormirt und schläft die zur nächsten. Der berühmte Machto Meyerbeer ist bereits in Stuttgart anwesend und bezeigt sich böchst aufrieden über die Einstudirung von Thier und Menschen.
- \* Carvalbo, der Director des Theatre lyrique in Paris, bet jest Glud's "Orphens" mit glangendem Erfolge jur Aufführung gebracht, int gum Ritter der Ebrenslegton ernannt worden. Er gab außer vielen Rovitäten, in den lesten drei Jahren die für das größere Parifer Publicum jo gut wie nenen Werfe: Oberon. Guryanthe, Preschofa, Freischuß, Abn Saffan, Figaro's Dochzeit, die Entführung aus dem Serail, Orspheus. Der Wahlspruch dieses unermudlich thatigen Directors ift: die Gisenbahn des Ersolges hat zwei Schienen, fie heißen "Bleiß und Arbeit."
- # Auch im Theater gewesen. Ginem Badergesellen in Berlin wurden tittzelich von einem als "Bolf" unterzeichnetem Freunde zwei Theatervillets zugesandt. Er benutte sie mit seiner Frau, als er aber aus dem Theater zuruckkebrie, sand er seine Bohnung ausgeräumt und mit der Wassche seine Ersparnisse von 200 Ihr. gestohlen. Ber Dieb, offendar der Billeispender, muste ein genaner Betannter sein, aber welcher? Da gedachte der Bestohlene seines Stammbuchs, in das er alle guten Freunde sorgsstift sich batte einschreiben lassen, und eiligst wurde das Buch bei der Polizei verglichen, da sand sich denn, daß herr "Wolf" mit einem Collegen "Weber" ganz die nämliche Hand sich beinen das ber wistirte bet diesem und sand noch den ganzen Raub mit einem Helfersheiser bazu! Man siebt, die Stammbsicher find boch nicht ganz überstüssig.
- # Gin wohlhabender junger Blener, von Character ein Hausbefiger, wird eine nene "Boltsfängergesellichaft" grunden, das ift eine artiftich pociale Specialität Biens, eiwa dem singenden "Luroler" zu vergleichen. Der junge Mann bat fich namlich mit der Primadonna einer solchen Sangergesellichaft verbeiratbet und nur unter der Bedingung die hand der Schönen erbalten, daß tas Geschäft fortgesest wird, daß fie Bedingung die hand der Schönen erbalten, daß kran, und daß der herr Gemahl ebensicht von der Kunft zu trennen brancht als Kran, und daß der herr Gemahl ebensfalls Bolfsfänger zu werden sich entschließt. Dazu gebort bei einem Haubbesiger allers bings Anlage, doch "Luft und Liebe zum Dinge, macht Müh und Arbeit geringe."
- \* Für ein wieder aufgefundenes nationales Instrument, "Tarogato," sucht bas Conservatorium in Best einen Jemand aus ber Bergangenheit, ber bie handhabung besselben vernicht und Unterricht barauf zu ertheilen vermag.

# Gignalkaften.

L. S. in Königsberg. Das Lieb von Durrner befindet fich im heft Dp. 25 und ift nicht avart zu haben. — A. Torsohak in Bien. Es ift jest feine Gelegenbeit vorhanden. — Rotig. in St. Petersburg. Die Sendung in am 21. Nov. abgesgangen, Sie werden jebr gut wiffen, wie viel ein schweres Packet mit der Bost zu dieser Reise Zeit braucht. — Z. in 2B. Es durfte Ihnen bekannt sein, daß diese Keder gesstagger ift, als die Gliedmaßen des berühmten Kantschuckmannes im Reng'schen Circus. Dr. A. G. in Br. Das Gedicht mußte leiber wegen Mangef an Raum wegbteiben. Daben Sie unfere Jusendung empjangen? — H. in Straßburg, Die Rummer ift unster Kreuzband abgegangen.

# 4te Novasendung

von

# Joh. André in Offenbach a. M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JU.          | יוקוניגיי                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Pi@noforte mit Begleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | -                          |
| Crnmer, M., Op. 14. Le Désir, arr. p. Piano et Violon ou Vello.  — Dasselbe Werk für Pianoforte und Flöte arrangirt  Forberg, Fr., Op. 2. Trois Romances pour Vello. et Piano  Einzeln: No 1. Cdur. No. 2. Adur. No. 3. Ddur  — Dasselbe Werk für Violine und Pfte. cpl. 1 Thir. 4 Ngr. — Ein-                             | _<br>1       | 13<br>4                    |
| zeln No. 1. 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 15<br>15<br>25<br>10<br>10 |
| Pianoforte zu vier Händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
| Mozart, W. 2., Aus Entführung, No. 4. Aria: O wie ängstlich. 8 Ngr. No. 5. Chor: Singt dem grossen Pascha Lieder                                                                                                                                                                                                           | -            | 5<br>5<br>13               |
| Pianoforte Solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| André, Jul., beliebte Stücke aus Don Juan (ohne Text). Heft I (Neues Arrangement und vollständigere Auswahl) Cramer, W., Potpourris. No 94. Meyerbeer, Dinorah oder die Wall-                                                                                                                                              | _            | 25                         |
| fahrt nach Ploërmel  Op. 84. No. 37. Fantaisie instructive sur Pardon de Ploërmel  Gackstatter, Fr., Op. 12. Polonaise in Gdur  Gollmick, Ad., Op. 32. 6 deutsche Volkslieder. No 1. Treue Liebe.  10 Nov. No. 2. Wanderlied 8 Ngr. No. 3. Liebe und Glück 10 Ngr.                                                         |              | 20<br>15<br>10             |
| No. 4. Rheinweinlied 8 Ngr. No. 5. Aennchen von Tharau. 10 Ngr. No. 6. Der gute Kamerad.  Reich, A., Air sacré de Weber (Freischütz-Gebet).  Schmitt, Aloys, Op. 130. No. 1. Rondoletto in Cdur.  Voss, Ch., Op. 260. Grande Fanta sie sur Pardon de Ploërmel.  Weisser, A., Op. 5. Perles d'or, Polka élégante            | 1            | ŢŪ                         |
| Gesany-Musik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |
| Emmerich, R., Op. 12. 8 Gesänge für 1 Singst. mit Pfte. No. 1. Frählingsahnung. No. 2. Märzveilchen. No. 3. Intermezzo. No. 4.                                                                                                                                                                                             |              | ٠.                         |
| Rosenzeit. No. 5. Das verlassene Mägdlein. No. 6. So wundersüss.<br>No. 7. Der Jäger. No. 8. Weisst du noch? cplt.<br>— Op. 17. 3 Gesänge f. 1 Singst. m. Pfte. No. 1. Im Walde. No. 2.                                                                                                                                    |              | 22½                        |
| Lied des Harfenmädchens. No. 3. Meine Mutter hat's gewollt. cplt. Jäger, M., Op. 3. Zwei Lieder für 1 Singstimme mit PftcBegleit.                                                                                                                                                                                          |              | 13                         |
| No. 1. Die Mutterliebe 5 Ngr. No. 2. Das Lebewohl                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            | 8                          |
| Part. u. St. 10 Ngr. Die Stimmen allein                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _            | 5                          |
| toncello (oblig.) u. PfteBegl. No. 1, Ständchen. No. 2. Der Ungenannten. No. 3. Lied. No. 4. O Maria. cplt.  Weidt, H., Op. 45. Der Fischer, für Bariton (Alt od. Bass) m. Pfte.  Weil, A., Op. 1. 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. No. 1. Das Bächlein.  10 Ngr. No. 2. Wanderers Nachtlied 5 Ngr. No. 3. Grabschrift eines | <del>-</del> | 20<br>10                   |
| jungen Mädchens 5 Ngr. No. 4. Der Sänger 15 Ngr. No. 5. Wo<br>sich zwei Herzen fanden 5 Ngr. No. 6. Der verschwundene Stern.                                                                                                                                                                                               |              | 8                          |

| Verschiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Busch, J. G., Polpourris aus bekannten Opern für zwei Clarinetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |
| No. 4. Sonnambula v. Beltini. No. 5. Stumme von Portici v. Auber à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ | 20     |
| Hartig, X. L., Op. 7. 24 kleine Orgelstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ | 20     |
| Haydn, Jos., 30 ausgewählte Quartetle f. 2 Violinen, Alt u. Vollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |
| No. 19. Cdur (über Thema ,, flott crhalte Franz") No. 20. Bdur à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |        |
| No. 21. Ddur. No. 22. Esdur. No. 23. Gdur à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i |        |
| - Dieselben, Lief. V. VI. (14-20tes Quartett) . jede Lief. netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ī | -<br>6 |
| Jungmann, A., Op. 96. Schnsucht, Melodie, f. Zither arr. v. Etterlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ĕ      |
| Universal-Lexicon der Tonkunst von E. Bernsdorf. Lief. 23 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | •      |
| Duiversal-Lexicon der Tonkunst fon Di Betradori. Bien be at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 20     |
| 24. zusammen netto — Band II. (enthält Lief. 12-25 von Förster bis Mysterien) netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21     |
| Wolff, H., Op. 6. Hommage à Paganini, 10 Etudes pour Violon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ī | -4     |
| WOIR, M., Op. 6. Hommage a ragainst, to Estates pour violen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | •      |
| Service of the constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |
| Seither fehlten und sind wieder vorräthig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |
| Andre, Ant., Op. 42. Marsch u. Walzer für Pfte. zu 4 H. N.A. oplt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 16     |
| The college was the start of the first that the bound of the first that the start of the start o |   |        |
| Volla on Partition (Partitur ) No. 1, F. (Neue Zunsuch-Ausgabe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ | 25     |
| - Markana - n a Palnourris n Fl. Viol. (ou Alto) et tuit. Up. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |
| Aharan An 14 Mantacchi e Capulett, VP, Zt, Norida, (2000st.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ | 221    |
| Ouvertures, arrangées pour 2 Violons, Alto et Vello. par Busch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | •      |
| No. 1. Auber, La Muette 20 Ngr. No. 7. Herold, Zampa. 25 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |
| No. 9. Mozart, Don Juan 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |
| Bossini, &., Ouverture Tancred für gr. Orch. (15 Stimm.) Zinnst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 15     |
| - Dieselbe für kleines Orchester (13 Stimmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 10     |
| Spindler, F., Notturne f. 4 Männerst. m. PfteBegl. (ad lib.) , Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ | _      |
| kann ja nicht immer so bleiben," Parl. u. St. 25 Ngr. Stimmen allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ | 14     |
| Rauft ly tieur immer 20 nicinent, France: 20 nicinent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Tanz=Album 1860.

Elfter Jahrgang, geziert mit dem Portrait der geseierten Tänzerin Fräulein Lanner. Inhalt:

Militair-Polka-Mazurka von V. v. Stenglin.
Elisabeth-Galopp von C. Berens.
Plait-il-Galopp von J. H. Doppler.
Felitia-Polka von H. Saro.
Rosenkranz-Walzer von G. Flohr.
Du wunderschönes Kind. Red. von Th. Giese.
Frischer Muth-Marsch von J. H. Doppler.
Gambrinus-Galopp von F. W. KretschmarJulianen-Polka-Mazurka von A. Daumichen.
Herminen-Walzer von H. Saro.
Le Tourbillon-Galopp von V. v. Stenglin.
Inventa-Galopp von II. Saro.
Souvenir-Polka-Mazurka von A. Wangenheim.
Blandina-Redowa von Th. Giese.
Traviata-Galopp von J. H. Doppler.
Traviata-Polka von J. H. Doppler.
Mathilden-Marsch von G. A. Petzoldt.
Iduna-Galopp von A. Daumichen.
Polka a. d. Sieil. Vesper von J. H. Doppler.
Polka-Schottisch von G. Flohr.

In höchst eleganter Ausstattung kostet dieses Album von 20 Tänzen nur I Thir. Pr. Ct. Einzeln gekauft würden dieselben auf 6 Thir. Pr. Ct. zu stehen kommen.

Wilh, Jowien aus Hamburg.

Interessante Menigkeit, zugleich empsehlenswerthes Festgeschenk im Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig

durch alle Buch- und Musikanenhandtungen zu beziehen:

# W. A. Mozart

Otto Jahn.

Vierter und letzter Band. Mit dem Bildniss des jungen Mozart und mehreren Musikbeilagen.

Cartonnirt. Preis 4 Thlr. - Preis des vollständigen Werkes 13 Thlr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Doppler, J. M., Musikalische Nippsachen. Op. 150. Heft 7. 8. 9. à 4 ms. à 15 Sgr.

— Musikalischer Jugendalmanach. 12 charakterische Stücke. Op. 313. 25 Sgr. Krug. B., Der kleine Opernfreund. Op. 71. No. 15: Meyerbeer, Dinorah.

Schüffer, M., Das Herz. — Blumen, Liebe, Lied und Wein. — Wie die Eiche sollst du sein. 3 Lieder für 4 Männerstimmen. Op. 27, 15 Sgr.

With. Jowien is Hamburg.

Im Verlag von Joh. André in Offenbach a. M. sind in diesem Jahre erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Universal-Lexicon der Tonkunst von Ed. Bernsdorf, Lief. 20, 21, 22, 23 u. 24, 25 u. 26. à 10 Sgr.

Wir machen besonders auf die, in diesen Lieferungen enthaltenen, interessanten und ausführlichen Artikel über: "C. Kreutzer, Jenny Liad, Lindpaintner, Fr. Liszt, H. Litolff, J. Chr. Lobe, J. C. G. Löwe, Alb. Lortzing, G. B. Lully, Dr. M. Luther, M. F. Malibran, G. E. Mara, (geb. Schmähling), Dr. H. Marschner, J. Mattheson, H. E. Méhul, Mendelssohn Bartholdy, S. Mercadante, A. G. Methfessel, G. Meyerbeer, J. Miller, Ignatz Moscheles, W. A. Mozart, J. G. Nauwann, S. Neukomm, G. Onslow, F. Paër, N. Paganini n. s. w. aufmerksam. Densetben sind zugleich schöne Stabistiche von Ant. André und F. Mendelssohn Bartholdy als Prämien beigegeben.

# Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiklehrer

sucht eine Stelle als Lehrer für Harmonie, Contrapunkt, Fuge- und Orgelspiel an einem Conservatorium oder andern Musikanstalt. Auch wird er die Leitung eines Chorgesangvereines übernehmen. Anfragen und Offerten unter der Chiffre A # Z wolle man adressiren an den Prof. Franz Böhme, franco Dresden, Pragerstr. 25.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Siebzehnter Jahrgang.

### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Preis fur den gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreugband 3 Thir. Insertionsges buhren für die Beitigeise ober deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Rufftaltensbandlungen, sowie alle Bostamter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.



Die "Signale für die mufikalische Welt" werden auch im nächsten Jahre in der bisberigen Beise fortgesett.

# Louis Spohr als Hornift.

Us ift uns vergonnt, aus Spohrs Selbstbiographie, welche demnachst im Berlag von Georg &. Bigand in Gbitingen erscheinen wird, folgenden eigenthumlichen und ergobiichen Borfall nach des Meisters eigenen Borten mitzutheilen:

"Im Jahr 1808 war zu Ersurt der berühmte Fürstencongreß, bei welchem Rapoleon seinen Freund den Kaiser Alexander, und die deutschen Könige und Fürsten, seine Bundesgenossen, bewirthete. Alle Rengierige der Umgegend strömten binzu, um die Pracht anzustaunen, die sich dort entfattete. Auch ich machte in Gesellschaft einiger meiner Schüler (von Gotha aus) eine Ansparthie nach Ersurt, weniger um die Großen der Erde, als um die Größen des Thöäter français, Talma und die Mars, zu sehen und zu beswundern. Der Kaiser batte seine tragischen Schauspieler aus Paris kommen sassen und wurde an jedem Abend eines der classischen Werke von Corneille oder Racine auszeschwert. Giner solchen Aufsührung dachte ich, nebst meinen Gefährten, beiwohnen zu dürssehrt, leider ersubr ich aber, daß die Darstellungen nur für die Fürsten und ihr Gesolge statssänden und jeder Andere davon auszeschlossen sei. Ich hosste nun durch Bermittlung kattsänden und jeder Andere davon auszeschlossen sei. Ich hosste nun durch Bermittlung der Musiker Plaß im Orchester zu sinden, aber auch Dies schlug sehl, da denselben aus krenzste untersagt war, irgend Jemand mitzunehmen. Endlich siel mir der Ausweg ein, daß ich und meine drei Schüler an der Stelle eben so vieler Rusiker die Zwischen ein, daß ich und meine drei Schüler an der Stelle eben so vieler Rusiker die Zwischen withyptelen und so der Borstellung beiwohnen könnten. Da wir es und Eiwas

koften ließen und die Musster wußten, daß die Stellvertreter ihre Plage genngend ausfüllen würden, so gaben sie ihre Zustimmung. Nun zeigte fich aber eine neue Schwierigkeit: es konnten nur drei von uns bei den Biolinen und der Biola untergebracht werden, und da keiner ein anderes Orchesterinstrument spielte, so hatte einer von uns zurückbleiben muffen.

Da fam mir der Gedanke, zu versuchen, ob ich bis zum Abend nicht so viel auf dem Horn erlernen könne, daß ich im Stande sei, die Partie des zweiten Horns zu übernehmen. Ich borgte mir sogleich von Dem, dessen Stelle ich einnehmen wollte, das Horn und begann meine Studien. Aufangs kamen fürchterliche Tone zum Borschein; doch schon nach einer Stunde gelaug es mir, die natürlichen Tone des Horns zur Aussprache zu bringen. Nach Lische, während meine Schüler spazieren gingen, ernenerte ich im Hause des Stadtmusstus meine Uebungen, und obgleich mir die Lippen sehr wehe thaten, ruhete ich doch nicht eher, bis ich meine Hornstimme, der allerdings leichten Duverture und der Zwischenacte, die am Abend gespielt werden sollten, sehlerlos herausbringen konnte.

So vorbereitet schloß ich mich mit meinen Schülern den Andern an, und da jeder sein Instrument unter dem Arme trug, so kamen wir auch unangefochten zu unsern Plätzen. Wir fanden den Saal, in welchem das Theater aufgeschlagen war, schon glänzend erleuchtet und mit dem zahlreichen Gefolge der Fürsten angefüllt. Für Napoleon
und seine Gäste befanden sich die Plätze dicht hinter dem Orchester. Bald nachdem der fähigste meiner Schüler, dem ich die Leitung der Musik übertragen und dessen Direction
ich mich selbst als neugebackener Hornist unterordnete, hatte einstimmen lassen, erschienen
die hohen Herrschaften und die Ouvertüre begann.

Das Orchester bildete mit dem Gesicht nach dem Theater gekehrt eine lange Neihe, und es war jedem der Mitwirkenden streng untersagt, sich umzukehren und die Fürsten neugierig zu betrachten. Davon im vorans unterrichtet, hatte ich einen kleinen Spiegel zu mir gesteckt, mit dessen hise, sphald die Musik geendet hatte, ich unbemerkt die Lenker der europäischen Geschicke genan betrachten konnte. Bald zug mich indessen das vortreffliche Spiel der tragischen Künstler so ansschließlich an, daß ich den Spiegel meinen Schülern überließ, und meine ganze Ausmerkamkeit der Bühne zuwandte. Bei sedem der solgenden Zwischenacte mehrten sich aber die Schmerzen an meinen Lippen und nach Besendigung der Borstellung waren sie so angeschwollen und wund, daß ich kaum zu Abend essen konnte. Selbst am andern Tage bei der Kücksehr sah mein Mund noch sehr negerartig aus, und meine sunge Frau war nicht wenig erschrocken, als sie mich wieder sahz wie sinzte sie aber, als ich ihr scherzend sagte. Es komme das vom vielen Kussen der hübsschen Ersurterinnen. Nachdem ich ihr sedoch die Geschichte meiner Hornstudien mitgesteilt, wurde ich tsichtig von ihr ausgesacht."

### Geche Lieber

für eine Stimme mit Bianoforte

non

#### Albert Dietrich.

Dp. 11.

Berlag von Rieter. Biedermann in Binterthur.

Der Componist steht bei und noch im besten Andenken, fett wir sein vortreffliches Liederheft Dp. 10, wie and seine Lieder ans dem Spanischen Dp. 7 kennen geleint

haben. Auch das vorliegende heft bekundet den edlen Musiker, der in die voetische Stimmung eindringt und seine Tone aus dem Herzen schöpft. Wir wünschten nur, die vorliegende Sammlung sei in ihren einzelnen Rummern gleichartiger: die Rummern 2, 4.5 steben den übrigen dreien bei weitem voran; dort ist ein seischer lyrischer Erguß, hier lahmt der Ausdruck und läßt vielen Athem an unlebendigen Gesang sehen. Ro. 2 "Frühling" und Ro. 5 "Sommer" haben schönen Gefühlsbrang, mit welchem vorgetragen sie einen sehr guten Erfolg erzielen werden.

# Neuntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerftag ben 15. December 1859.

1

Erfter Theil: "Meeresstille und gludliche Kahrt," Duverture von Kelix Menbeissohn Bartholoh.
— Scene und Arie aus ber Oper "Jeffonda" von Lepohr. Lopez, herr Bernard; Tristan, herr Harbimuth, Königl. Cachl. Hof-Opernfanger aus Dresben. — Concert für bas Wioloncell, compositir und vorgetragen von herrn Carl Davidoss aus Mostau. — Duett und Finale bes zweiten Aftes aus ber Oper "Tell" von G. Rossini. Die Soli gesungen von den herrnard, hardemuth und Gitt, ber Chor ausgesührt von ben Mitgliedern bes Pauliner Sangervereins. — Imeister Theil: Sinsouis pastorale (Grinnerung an bas Lanbleben) von L. van Beethoven.

Benn es recht und billig ift, neuen Ericheinungen fiberhaupt den Bortritt ju gemabren, fo mag herr Carl Davidoff in unferm gegenwärtigen Referate ber Buerfigenannte fein. Diefer junge Mann ift ju uns getommen, um fich gleichsam bier fein funft. lerifches Accreditiv ausstellen gu laffen, ober um fein virtuofifches Raturitate. Egamen ju machen. Sagen wir gleich gang ichlicht, bag er erreicht bat, was er mollte, und bag Bir fernten in ihm einen Bioer in allen Dingen feine Probe gut bestanden bat. loncelliften tennen, welcher fein Inftrument mit vollfommenfter Beherrichung alles Technifchen tractirt und in feiner virtuofen Muer und Durchbilbung feine Lude mabre nehmen läßt: feine Bogenfahrung ift leicht und ungezwungen, die Reinbeit, mit ber er fpielt, gang exemplarifc, und das Figurenwert tommt wie ,,aus ber Bifiole gefchoffen" Bu Tage. Bei alledem nun ift fein Ion fcon fingend und edel, fo wie feine Bortragsmanier eine gute Difchung von Innigfeit, naturlichem Auftand und Glegang befundet. Das Concert, mit welchem herr Davidoff auftrat, ift ebenmäßig in der Form, bichft amedgemaß fur bas Bioloncello gefchrieben, und geigt in allen brei Gagen (bie gufammenhangen, b. b. in einander überleiten) ein angenehm meledifches und figuratives Befen. Der Runftler hatte fich eines reichen Beifalls und Dervorrufe gu erfreuen nut barf wohl feinem ferneren Birtuofengeschid nun mit Buverficht entgegenfeben.

Ein zweiter homo novus für uns war herr hardtmuth, und auch er ließ uns schähdere Eigenschaften an fich entdeden; vor allen Dingen find seine Mittel von großer Schönheit und sein Bartion klingt voll und sonor in allen Lagen; dann ging er auch in das Wesen seiner Aufgaben, in der Iessonda-Arie sowohl, wie in dem Duett und Fisale aus "Lell", mit hingebung und Angemessenheit ein. Entschiedenes Lob verdient auch sein Partner, herr Bernard; im Lell-Duett sang er mit wirklich oft hinreißender Passon und entwicklte so viel Stimme, wie wir ihm gar nicht zugetraut hatten. Go wird ihm wohl nicht schwer werden, einige kleine Fahrlässigkeiten in der Bocalisation — er wird schon wissen, was wir meinen — zu beseitigen.

Duverture und Sinfonie, vorzüglich bargestellt, thaten ihre gewohnte Birfung; überbanpt war bas gange Concert von A bis Z ein gelungenes und wohlbeforgtes.

#### Dar and Moll.

\* Letyzig. Zweite Abendunterhaltung für Kammermusis im Saale bes Gewandhauses am 21. Dec.: Quartett für Streichinstrumente von Beethoven (Gdur Op. 18), vorgetragen von den Herren Concertmeister R. Prevschool, Haubold, hermann und Grügmacher. Quartett für Pianosorte, Bioline, Liola und Bioloncest von C. M. v. Beber (Bdur), vorgetragen von Fräulein Louise hausse und den herren Dreustwock, hermann und Grügmacher. Quartett für Streichinstrumente von Mendelssohn (Esdur, Op. 44), vorgetragen von den Obengenannten.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 16. December: Trio für Pianosorte, Violine und Violoncell von L. van Beethoven, Op. 1, No. 2, Edur. — Accitativ und Romanze für Sopran aus der Oper: "Bilhelm Tell" von G. Rossini. — Improvisata für das Pianosorte über ein Mendelssschusses Lied (Auf Flügeln des Gesanges) von Stephen Heller, Op. 67, Asdur. — Duett für zwei Soprane aus der Oper: "der Freischüth" von C. M. von Weber. — Polonaise für das Pianosorte von Fr. Chopin, Op. 53, Asdur.

Kirchenmusik. In der Thomassirche am 17. Dec. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Kyrie eleison", von Franz. "Landa anima mea Dominum," von Hauptmann.

というのでは、からいするかでは、「「「ない」は、「はない」は、「ない」は、「ない」というとなった。「は、「はない」というできます。「「はない」というできます。「「はない」というできます。「はない」という

- \* Zittau. Am 2. Dec. veranstalteten die Herren Kammermusster Seelmann und Schlick aus Oresden unter Mitwirkung der Herren von Beschwitz, Agent Frei und Mussklötrector Albrecht in dem hiesigen Societätssaale eine musikalische Soiree, in welcher die Genannten folgende Stücke vortrugen: Serenade von Beethoven Op. 8, für Violine, Biola und Violoncello. Arie ("Gott sei mir gnädig") aus Paulus von Mendelssohn. Kantasie für Bioloncello von Servais. Doppelconcert für zwei Violinen von Spohr. Nocturno von Field und Impromptu von Chopin für Pianosorie. Elegie von Ernst und Valse diabolique von Eller für Bioline. Duo concertante sür Violine und Violoncello von Schubert und Kummer über Motive aus "Tell." Die gelungene Aussichung sämmtlicher Stücke bereitete den zahl reich versammelten Zuhörern einen genugreichen Abend.
- \* Herr Tausig, einer der letten Schüler Liszt's, von dessen Technik bereits viel gefabelt worden ist, gab am Dienstag den 13. Dec. ein Concert in Dresden im Saale des Hotel de Saxe. E. Band berichtet über dasselbe im Dresdner Jonrnal: Der junge Pianist bethätigte sein Tasent und seinen Fleiß durch eine ganz außerordentliche Kertigkeit, vielseitige Gewandtheit. Bravour und ausdanerndste Kraft seines Spiels. Seine Verinosität besindet sich in jener jugendlichen clavierstürmenden Periode, um jenen technischen Gewinn materiel zu verwenden und sich dabei von musikalischer Einsicht, Emphindung, Geschmack, gediegener und seiner Durchbildung des Vortrags ze, in kesster Weise zu emancipiren. Den almählichen Erwerb dieser und anderer höherer Eigenschaft, ken wird herr Tausig indessen doch erstreben müssen, wenn er seiner Virtuosität eine künklerische Bedeutung gewinnen will, und es würde dassir mit der Technis selbst anzusangen sein: die Härte des Anschlags und Tones, die roh essexusienen Verhandlung, die schrossen sie big arre Wilssähr und Incorrectheit des Spieles stehen jeder schönen Wirstung entgegen. Dies trat am auffäligsten in den bekannten 32 Bariationen von Beethoven und in dem Walzer von Chopin hervor, der die zur Untenntsichkeit verzerrt wies dergegeben wurde. Die Compositionen von Liezt Reminiscenzen aus "Nobert dem Leusel" und Islustrationen aus dem "Brophet." mit deren enormen Schwierigkeiten der Spieler völlig vertraut umging, seiden wenig unter so unschöner, wisder Behandlung. Um besten gesang der Vortrag von Chopin's "Bercouse"; er war maßvoll, sauber, klaund seinem verstimmten Flägel gespielt, da das Instrument bereits den Angriffen des Birtiossen in der ersten Piece nicht widerstehen konnte."
- \* Berlin. Das Bictoriatheater wird am 21. Dec. eröffnet, einige Tage fpater wird die italienische Operngesellschaft in Rossini's ,Barbier von Sevilla" ihre Auswartung machen. Gin Uebersichtsplan und die innere Einrichtung der Plate dieses neuers bauten Theaters ift bei E. Litsaß erschienen.
- # Bien. A. Drenschod hat, um vielseitigen Aufforderungen zu entsprechen, seine Abreise nach Besth verschoben und gab am 17. Dec. noch ein Concert, das sechste, zum Schluß besselben spielte er unter großem Jubel mit der Iinken hand allein.

# Biesbaden, Anfang December. Unfere Salfon folief ein, ohne noch von irgend einem befonders intereffanten Concertprogramm illuftrirt ju werben. Ein Concert bon bem Bianifien Schonden ans Munchen und ein anderes vom Capellmeifter Sas gen zu wohlthatigem 3mede veranstaltet, boten feine erheblichen Bestandtheile, wenn nicht etwa aus letterem das erstmalige Auftreten eines uns bisber noch unbefannten Bioliniften. Laborowoft, ju notiren sein sollte. Das mit ber Salfon zu Ende ge-bende Gastipiel des Fraulein Fraffini erhielt einen glanzenden Abschlup durch eine Borftellung des "Lobengrin," in welcher sie selbst die Elfa sang, wahrend herr Schnorr aus Carleruhe ale Lobengrin gastirte, und bas Dublicum burch eine ber iconften Stimmen, fowie eine in Spiel wie Befang ichon gang bedeutente Beiftung entgildte. Schnorr ift betanntlich noch febr jung und man barf ibm alfo eine fo brillante Carriore, als ein benticher Tenor jest machen tann, unbedingt vorausjagen. Bie wir boren, ift er bereits für Die Dresbner Bubne engagirt. - Mit bem Beginne ber Winterfaifon trat bier die "bekannte jugendlich bramatifche" Sangerin Fraulein Birntorfer, bieber in Riga thatig, ine Engagement und bebutirte ale Agathe. - Die Schillerfeier (erichreden Sie nicht: ich mach' es furg) batte bier giemlich große Dimenfionen angenommen : Fadeljug, Pflanzung einer Schillerlinde, Festacte in ben Schulen, Bantett, Ball. Einen funft-lerifchen Mittelpunft fant bas Gange in dem Festact, welchen bas Comite im Curbaufe veranstaltet hatte, mofelbit nach Beethovens Duverture Dp. 124 Prof. Spieß (Berfaffer zweier vielgelesenen Schriften über Goethe und Schiller) in gediegener Rebe fich Mendelsfohns Cher "Un bie Rfluftler" und Beethovens neunte Sinsonie folgten hierauf. Gine vom Bildhauer Groth mobellirte Colossabilite Schillers war im Saale aufgestellt. Der Saal war gedrängt voll,
auch der ganze hof mit seinen Gästen war anwesend. — Im Theater waren am Borabend: Duveriure zu "Titus" von Mozart; Prolog von Freudenberg, gesprochen
bon Frau Raff-Genast; "Wallensteine Lager;" "der Gang nach dem Cisenhammer,"
melodramatisch bearbeitet von A. Weber, gesprochen von herrn Ulram; 7 Tableaux,
arrangiet von Araf Tacabi Schilleriche Dichtungen islustriend, und Austheose. Aur Aber ben Gegenstand ber Feier verbreitete. arrangirt von Brof. Jacobi, Schiller'iche Dichtungen illustrirend, und Apotheofe. Bur Nachseier: Ballensteins Lod, und Epilog von Chr. Hoppl. gesprochen von herrn Rathmann. Außerdem ift ein Comité jur Aufstellung eines Schillerdensmales zusammengetreten. — Die Bereinsconcerte, für diese Saison wieder auf vier festgestellt, haben bereits besonnen Bat man Gat auf bereinsten Gat bereits begounen. Das erfte brachte Mogarts Gmoll-Sinfonic, einen frifchen Chor ans Bache Beibnachtscantate. Bectbovens anmuthige Fantafic fitr Clavier. Drage fter und Chor, worln Capellmeifter Marvurg aus Maing ben Solopart vortrug mit jener Ginficht und Fertigfeit, Die von ber Bilbung Diefes ebenfo begabten, als praftifch burchgebilbeten Mufitere nicht mobl anders ju erwarten ftanden. Beethovens Ouverture ju "Corlofan" und Dendelefobne 114. Pfalm machten die ferneren mardigen Bestandtheile Diefes Concerts aus. ju beneu mir weder bas Concert von Bertot rech-nen konnen, welches ein talentvolles Mitglied ber Capelle ipielte, noch bie veraltete Do-Bart'sche Arie mit Biolinbegleitung, die von Frantein Birndorfer, gelinde gesagt, sebr fiplios vorgetragen wurde. — Ju den letten Lagen veranstaltete das Comité fur's Schils lerdenfmal ein Concert, worin Cherubini's Ouverture zu "Lodolesa", der Bacchusschor aus Mendels sohns "Antigone" und Beethovens Sinsonia eroica zur Auf-fibring geschaten. fabrung gelangten. Bon Colovortragen borte man bas Dmoll-Concert von Mendelsfobn, welches berr Rarciarone in febr fertiger Beife wiebergab. Derfelbe bat feit unferm letten Berichte in Darmfradt und Maing mit großem Beifall concertirt und follte Dieser Tage auch in Mannheim spielen. Fraulein Tipta (Coloratursangerin an der hier figen Bubne, der literarischen Welt durch ihre Gedichte befannt) schien und mit der zopfigen Arie aus Mozarts "Entführung." Die sie übrigens recht brav vortrug, feine glucke Babl getroffen zu haben. Carl Kormes sang eine Arie aus haudus "Schopfung" und "In diesen beil'gen Sallen." Er ift von Samburg aus nicht nach Amerika gegangen. wie er es vorhatte, sondern bierber an den bauslichen heert gurudgelehrt. Rurglich trat er in den gum Besten ber Armen aufgeführten "hugenotten" als Marcell auf. Gin imm auf. Ein junger, noch in der Ausbildung begriffener Biolinift, August Bilbelmi, fvielte Ernft's ungarische Beifen mit einer für seine Jabre anerkennenswerthen Birtnofistät. — Die Quartettsoireen haben auch bereits wieder begonnen, und es gereicht uns auf Gemente Beifen baben auch bereits wieder begonnen, und es gereicht uns Bur Genugthnung, fagen zu tonnen, daß ber Besuch berselben im Bachsen begriffen ift. Der Berein besteht wie voriges Jahr aus den herren Baldeneder, Scholle, Bag. ner und Grimm. Aufgeführt murben ein flagliches Quatuor von einem bier weilenben Englander, Ellerton, jedenfalls ale Conceffion an Die gablenden britifchen Abon-nenten, fodann ein Mogart und ein Becthoven erften Styles (nach Leng.) Alle brei Berte erfreuten fich einer febr correcten Biebergabe.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

- \* Königsberg. Herr Haus von Bronfart giebt hier gegenwärtig Concerte; ce fanden deren bereits zwei ftatt, welche zahlreich besucht waren und vielen Beifall gewannen. Das durchgeistete und technisch fehr bedeutende Spiel, wie auch die vielseitigen interessanten Brogramme bes heren von Bronsart merden überall, so wie hier, die Sympathie eines einigermaßen gebisdeten Auditoriums haben. Der Adel und die Beseelung des Bronfart'schen Spiels enspringen im Bortrage numittelbar einer schön empsindenden Seele und einer intelligenten Auffassung, wie sie felten bei Birtnosen gefunden werden; man kann wohl feststellen, daß die Zeit solder Birtnosität niemals vorüber gehen werde. Mögen immerbin manche Momente im Bortrage besonders Beethoven'scher Städe sein, wo man nicht mit der Bronsart'schen Auffassung übereinstimmt — man muß darin sedem gebildeten Künftler Naum gewähren und nicht philisterhaft an einer etwa eingelebten Art und Beise hängen, welche der getadelte Spieler nicht minder anzugreisen ein Nocht let fen ein Recht hat. herr von Bronfart fpielte in den zwei Concerten: von Liszt, "Tannhäusermarich. An bord d'une source, ungarische Rhapsodie No. 2 (die electristrendste) und No. 6. Bon Chopin: Cismoll-Polonaise Op. 26, Berceuse (zwei Mal auf Ber-langen), Nocturne Gmoll. Bon Beethoven: Sonate Dmoll, Sonata appassionata. Fmoll. Bon Mozart: Cmoll-Fantasie. Bon Bach: Die deromatische Fantasie und Fuge. Dazu gab es Gesangblachen von Schumann, Schubert, Möhring, Dorn, Pecker, Jouard u. A. — In den Japha'schen Quartettsotreen kam das bedenkende Amoll-Quartett von Köttlit vortrefflich zu Gehör; die Originalität des Werkes frappirte. herr Japha spielte in einem Theaterconcert das Beethoven'sche Violineoncert. herr Stud. Gog in einem Symphonicconcert das Mozart'sche Clavierconcert mit Orchester in Dwoll. Durch Herrn von Bronfart's Unwesenheit wurden privatim Borträge der vierhändig für ein Pianoforte erschlenenen Liegt ichen symphonischen Dichtungen ausgeführt und außerten fich die Buhörer lebhaft über den schönen, tiefen und eigenartigen Gindruck der Mufik.
- \* Eine neue Sinfonie (Adur) von J. Abert, dem Mitglied der Hofcavelle in Stuttgart, wurde im zweiten Concert der Capelle in Darmstadt aufgeführt; dieselbe wird als ein treffliches Wert gerühmt, welches sich ebenso durch seine frischen geistvollen Motive auszeichnet, wie durch die gediegene Arbeit. Herr Abert ist befanntsich auch Componist der Oper "Anna von Landseron", welche in Stuttgart mit Beisall jur Aufführung kam.
- \* Pefth. Im ungarischen Theater beendete Herr Steger sein Gaftstel letzten Sounabend vor einem glänzend besetzten Hanse in der viermal mahrend seiner Gastvorsstellungen gegebenen Oper "Hunyadi Laszlo" von Erkel. Der Sänger war mit dem thm von den Pesther Damen gewidmeten geschmackvollen, schwer vergoldeten "Silbergurstel" geschmuckt.
- \* Madame Riffen-Saloman befludet sich zur Zeit in Bruffel und sang baselbst am 18. Dec. im ersten Concert des Conservatoriums.
- \* Um 1.7. Dec. verfchied in Caffel der churfilftliche Musikbirector am hoftheater, herr Sobiern. Un bessen Stelle tritt herr Capellmeister D. Deffoff, ein junger talentvoller Dirigent, der sich als solcher in Duffeldorf, Aachen und Magdeburg bereits einen ehrenvollen Ruf erworben hat.
- # Ein Sohn von Liszt ist vor einigen Tagen in Berlin im jugenblichen Aleter von 20 Jahren gestorben, er war Jurist und ein liebenswürdiger junger Mann. Fr. Liszt war von Weimar gekommen, er traf seinen Sohn noch am Leben.

#### Signalfasten.

J. v. R. in Berlin, Bie ift uns benn, wollten Sie nicht etwas fagen? - A. in H. Die kalferliche Stimmgabel foll beforgt werben,

# Neuigkeiten

aus dem Verlage von

# Wessely & Büsing, vormals H. F. Müller's Wwe, in Wien.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bruyck, C. van, Op. 13. Märchenbilder, nach einigen der Kinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0                                                                     |
| und Hausmärchen der Gebrücker Grimm. Pfte. 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                      |
| No. 2. Dornröschen  Op. 14. Drei humoristische Gesänge für eine tiefe Stimme mit Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                      |
| On M. Drei hymaristische Gesänge für eine tiefe Stimme mit Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                       |
| No. 1. Der jüngste Tag  No. 2. Lammwirth's Klagelied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 8                                                                     |
| No. 9 Lammwirth's Klagelied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                      |
| No 3 Storchenbotschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                      |
| No. 3. Storchenbotschaft  Op. 15. Drei Gesänge für Mezzo-Sopran mit Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b> 0                                                              |
| No. 1. Rheinfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                      |
| No. 2. Loreley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121                                                                     |
| No. 2. Loretey No. 3. Die Fischerbraut  Desauer, I., Op. 47. 6 zweistimmige Lieder mit Pfte. einzeln  A  Desauer, No. 3. Die Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                      |
| Dessauer, I., Op. 47. 8 zweistimmige Lieder mit Pite. et n zern . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                      |
| No. 1. Lied in der Fremde. No. 2. Der Tannebaum. No. 3. Die Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| trennien. No. 4. Liene in uei Feine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| No. 6. Verschwundener Stern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                      |
| No. 6. Verschwundener Stern.  Burand de Grau. "Sympathie," Caprice-Nocturne. Pfte. 2 ms.  — "Fen follet," Caprice brillant. Pfte. 2 ms.  — "La Concaracta," Danse andalouse. Pfte. 2 ms.  — "La Concaracta," Danse andalouse. Pfte. 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                      |
| "Fen follet," Caprice brillant. Pite. 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                      |
| La Concaratcha, Danse andalouse. Pite. 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •.,                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                      |
| Weber. Pfte. 2 ms. Lickl, C. G., Op. 86. Harmonie-Stücke für Physharmonika oder Har-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| Licki, C. G., Op. 86. Harmonie-Stücke für Physnarmonika oder mat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                      |
| monium. Cah. 1, 2.  Plank, Fr., Drei charakteristische Tonstücke. Pfte. 2 ms. No. 1. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                       |
| Plank, Fr., Drei charakteristische Tonstücke. Pite. 2 ms. No. 1. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                      |
| - 9 Marcha Pro Ame No. 1. Transrmarson, No. 2. Islumpuntation "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                      |
| Bichards, B., , Victoria, "Nocturne. Pite. 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Im Verlage von Joh. André in Offenbach a. M. erschächstens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | neiut<br>Sgr.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                       |
| Brandes, F., Wildauer-Marsch über Motive aus Versprechen h. Herd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| I. PRe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                       |
| art of the state o | 5                                                                       |
| Cramer, M., Op. 149, 2 Rondeaux sur 2 airs de Mozari, No. 1. Dort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| f. Pfte. Cramer, M., Op. 149. 2 Rondeaux sur 2 airs de Mozart. No. 1. Dort vergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinget, aus Zauberflöte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124                                                                     |
| Verguss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus Education D. Pite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 <u>i</u><br>12 <u>i</u>                                              |
| Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Minte. C. Schule für den einfache n. chrom. Horn, Deutsche, fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 <u>1</u><br>12 <u>1</u><br>15                                        |
| Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Minte. C. Schule für den einfache n. chrom. Horn, Deutsche, fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 <u>1</u><br>12 <u>1</u><br>15                                        |
| Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Veile. u. Pfte. arr.  Miets, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mezart. W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121<br>121<br>15<br>20                                                  |
| Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Veile. u. Pfte. arr.  Miets, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mezart. W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121<br>121<br>15<br>20<br>20                                            |
| Wergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus zandern m. Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Miets, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mezart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Daug Dross f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10                                      |
| Wergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus Zandern M. Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Mietm, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mozart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Deutscher, Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Deutscher, Route f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>17                                |
| Wergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus zandenn Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Mieta, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mezart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Douze Duos f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, I Puritani f. 2 Flöten  Petpourri f. Pfte. u. Cello. No. 17. Weber, Freischütz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10                                      |
| Vergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus Zandern M. Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Miets, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mozart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Douze Duos f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, I Puritani f. 2 Flöten  Petpourri f. Pfte. u. Cello. No. 17. Weber, Freischütz.  — f. Pfte, u. Flöte, No. 41. Adam, Postillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>175<br>25                         |
| Vergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus Zandern M. Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Mietm, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mozart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Douze Duos f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, I Puritani f. 2 Flöten  Petpourri f. Pfte. u. Cello. No. 17. Weber, Freischütz  - f. Pfte. u. Flöte. No. 41. Adam, Postiflon  Dasselbe f. Pfte. u. Violine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>175<br>25                         |
| Wergiss, aus Figaro. No. 2. Das klinger, aus Zandern M. Pfte.  Emmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Mietm, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, französisischer u. engl. Text  Mozart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Douze Duos f. 2 Violinen Op. 70. liv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, I Puritani f. 2 Flöten  Petpeurri f. Pfte. u. Cello. No. 17. Weber, Freischütz  - f. Pfte. u. Flöte. No. 41. Adam, Postiflon  - Dasselbe f. Pfte. u. Violine  - f. Pfte. u. Plöte. No. 45. Beethoven, Fidelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>171<br>25<br>25<br>25             |
| Trio Op. 19. N. A.  Douze Daos f. 2 Violinen Op. 76. tiv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, 1 Paritani f. 2 Flöten  Potpourri f. Pfte. u. Celio. No. 17. Weber, Freischütz  - Insselbe f. Pfte. u. Violine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>171<br>25<br>25<br>25<br>25       |
| Rimmerich, Rob., Op. 16. 3 Lieder für Mezzosopran m. Pfte.  Grimm, C., Erinnerung an Romberg. Andante für Velle. u. Pfte. arr.  Mietz, C., Schule für das einfache u. chrom. Horn. Deutscher, franzosisischer u. engl. Text  Mozart, W. A., Op. 29. Grosse Sonate f. Pfte. u. Violine arr. nach  Trio Op. 19. N. A.  Douze Duos f. 2 Violinen Op. 76. tiv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, I Puritani f. 2 Flöten  Petpourri f. Pfte. u. Gelio. No. 17. Weber, Freischütz  - f. Pfte. u. Flöte. No. 41. Adam, Postiilon  - Dasselbe f. Pfte. u. Violine  - Dasselbe f. Pfte. u. Violine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>171<br>25<br>25<br>25<br>25       |
| Trio Op. 19. N. A.  Douze Daos f. 2 Violinen Op. 76. tiv. III.  Orpheus. No. 43. Bellini, 1 Paritani f. 2 Flöten  Potpourri f. Pfte. u. Celio. No. 17. Weber, Freischütz  - Insselbe f. Pfte. u. Violine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121<br>121<br>15<br>20<br>20<br>10<br>175<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 |

# Neue Musikalien

(classischer Gattung.)

| Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Thir. Sgr.                                                                  |
| Grädener, Carl G. P., 2tes Trio f. Pfte., Violine und Vio-                  |
| loncelle. Op. 35                                                            |
| loncelle. Op. 35.  — 2 kleine Sonaten (leichteren Stils) für Clavier und    |
| Violine. 41stes Werk No. 1 in B                                             |
| No. 2 in G                                                                  |
| Früher erschienen in meinem Verlage:                                        |
| - Fünf heitere Lieder f. Tenor von Rob. Reinick, mit Piano-                 |
| forteheal On. 9                                                             |
| — Istes Trio f. Piano, Violine u. Violoncelle. Op. 22 3 10                  |
| - Sechs deutsche Lieder für eine Singstimme m. Begl. des Piano-             |
| forte. On. 23                                                               |
| - Fliegende Blättchen im Kinderton für's Clavier zu zwei Handen.            |
| On. 24.                                                                     |
| - Fliegende Blätter (Praeludium, Scherzo, Notturno, Ballade) ff.            |
| Pfte. On. 31. Der fliegenden Blätter drittes Helt                           |
| - Der fliegenden Blättehen im Kinderton für's Clavier zu zwei Hän-          |
| den zweites Heft. Up. 33.                                                   |
| — Zwiegesang der Elfen, von Rob. Reinick, für estimmigen Gnor               |
|                                                                             |
| Clavica-Auszug Solo- und Chorstimmen                                        |
| Grädener behauptet unter den jetzt lebenden Componisten ersten Ranges,      |
| . W. C. C. C. WALLA PROMON CON STOWNED OUT UTIVIDATION UND STOWNED          |
|                                                                             |
| Musikern und gediegenen guten Dilettanten dürften obige Werke von hohem In- |
| torage sein                                                                 |
| Fritz Schuberth. Hamburg.                                                   |

Allen Musikfreunden,

so wie den vielen Verehrern und ehemaligen Schülern des verstorbenen Musikdirector Schärtlich zur Nachricht, dass aus dem Nachlass desselben ein kleines Forte-Piano, zum Komponiren sich eignend, so wie eine Anzahl Musikalien und andre Werke musikalischen Inhalts aus seiner Bibliothek verkauft werden sollen. Es sind unter denselben viele Kompositionen von ihm selbst, wie auch die anderer berühmter Meister, als Bach, Reissiger, Löwe, Schneider u. a. m., meist für den Männerchor mit und ohne Instrumentalbegleitung, und dürfte manches den Vorstehern von Gesangvereinen beachtens- und wünschenswerth erscheinen. Das Verzeichniss sämmtlicher Werke ist die Unterzeichnete gern hereit auf portofreie Anfragen verabfolgen zu lassen.

Potsdam, den 1. Dec. 1859.

E. Schärtlich, Lehrerin in Potsdam. Waisenstr. No. 31.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.